

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





reed by Google





tigitzed by Google



# Zahrbücher

ber

## Deutschen Geschichte.

Auf Beranlaffung

Seiner Majeftät des Königs von Bayern herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.

Leipzig,

Verlag von Duncker & Humblot. 1883.

## Jahrbücher

De@

## Fränkischen Reiches

unter

Karl dem Großen

bon

Sigurd Abel,

fortgefest bon

Bernhard Simson.

Band II: 789-814.

Auf Beranlaffung

Seiner Majestät des Königs von Bayern berausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.

Leipzig,

Verlag von Dunder & Humblot. 1883. Alle Rechte borbehalten.

Die Berlagshanblung.

### Vorwort.

Der erste Band von Sigurd Abel's Jahrbüchern des fräntischen Reiches unter Karl dem Großen, der bereits im Jahre 1866 erschien, hat im Allgemeinen die Anerkennung gefunden, welche er durch den ungewöhnlichen Ernst und Fleiß der Forschung verdient. Leider war es dem Berfaffer nicht vergonnt, feine Arbeit zu vollenden. Rach langem Leiden ftarb er in der Blüte der Jahre in seinem Elternhause zu Leonberg bei Stuttgart am 9. Januar 1873. Als ich im Herbst 1876 die Fortsetzung übernahm, wurden mir hinterlaffene Papiere Abel's mitgetheilt, in benen er noch Manches, besonders die Geschichte der Kriege bis jum Jahre 804, ausgearbeitet hatte. Gin Berfuch, diefe Darftellung zu erganzen, wollte aber nicht recht gelingen, und fo ift, was ich hier vorlege, lediglich meine Arbeit, wenn ich auch hier und da auf eine einzelne Kotiz durch Abel's Manuscript aufmerksam gemacht worden bin. Wie fich aus mehreren Berweisungen in den Koten auf Abschnitte, die später folgen sollten, ergiebt, faßte Abel feine Aufgabe im größten Umfange auf. Er wollte auch eine Darftellung der ftaatlichen, wirthschaftlichen, tirchlichen und literarischen Berhaltnisse im Reiche Karl's geben. Rach meiner Ansicht konnte ich hiervon um so mehr Abstand nehmen, als es unmöglich ge-wesen ware, mit Werken wie die Wait iche Berfassungsgeschichte ober Cbert's Literaturgeschichte in Concurrenz zu treten. Ich habe mich daher auf die Bollendung der eigentlichen Jahrbücher beschränkt und dieser am Ende nur noch eine Zusammenstellung der Hofbeamten als der wichtigsten Gehilfen der Regierung, sowie eine stizzenhafte Nebersicht über einige Zweige des Culturlebens, besonders über das Schulwesen, angeschlossen. Bei weitem nicht in bem Umfange wie Abel habe ich auch die neuere Literatur benutzt und berücksichtigt. Zum Theil hinderte mich hieran schon der Umstand, daß mir keine so reiche Bibliothek zu Gebote stand wie die Göttinger. Außerdem schien mir aber auch die Ansicht nicht unberechtigt, daß Abel in der Berücksichtigung und Erörterung aller verschiedenen Meinungen neuerer Forscher über controverse Puntte zu weit gegangen sei. Meinerseits habe ich mich bemüht, das Quellenmaterial über jeden einzelnen Punkt möglichst vollständig zu sammeln, insosern es sich um die gleichzeitigen und maßgebenden oder auch nur um die älteren abgeleiteten Quellen handelt. Dies scheint mir eine Hauptaufgabe solcher Jahrbücher: in der Benutung der Quellen strenge Zucht und Methode zu üben und damit, zugleich zum Schutz gegen die nie aushörenden dilettantischen Bestrebungen, ein möglichst sestes wissenschaftliches Fundament unserer thatsächlichen Kunde zu legen. Daß die Belegstellen fast durchweg im Wortlaut selbst angesührt werden, hat freilich die Anmerkungen außerordentlich angeschwellt, kann aber vielleicht auch zu leichterer Orientirung und damit zu größerer

Brauchbarkeit des Buches beitragen.

Seit Abel's erfter Band erschien, ift eine Fulle der wichtigsten Hilfsmittel auf diesem Gebiete herausgekommen: fo die Regestenwerke von Sidel und Mahlbacher, die Monumenta Carolina von Jaffé, die neue Ausgabe der Capitularien von Boretius, diejenige ber Poetae Latini aevi Carolini von Dümmler 2c. Diese trefflichen Werke haben meine Arbeit natürlich sehr erleichtert, obschon auch gewiffermagen getreuzt, insofern fie jum Theil erschienen, als ich in derfelben icon ziemlich weit vorgeschritten war. Gie nehmen ihr ferner beinahe das Berdienst vorweg, welches ich mir noch zu erwerben hoffen durfte, als ich mich der Arbeit unterzog. Hauptsächlich gilt bies von Mühlbacher's Regesten, die wenig Nachlese übrig lassen. Sollte man an seiner ausgezeichneten Leistung etwas aussetzen, fo ware es vielleicht die zu apodittische Fassung gewisser Urtheile und eine nicht immer genaue Borftellung von dem Berhältniß der Quellen unter einander. In letterer hinficht ift mir namentlich der in den mir bekannt gewordenen Recenfionen des Werks ftillschweigend hingenommene Umstand aufgefallen, daß Mühlbacher die Annales Mettenses für eine Quelle des Regino hält.

Die Zahrbücher der Deutschen Geschichte haben zum Theil eine minder günstige Beurtheilung ersahren, weil man eine lesdare Darstellung an ihnen vermiste; diese ließe sich, meint man, mit Gründlichkeit der Forschung sehr wohl vereinigen, wofür man namentlich das Beispiel ausländischer Historiker anzusühren pflegt. Indessen scheint mir dieser Standpunkt der Beurtheilung kein richtiger und der erhobene Anspruch insosern unbillig. Diese Jahrbücher sollen in erster Linie kritische Materialiensammlungen, Nachschlagebücher sein, und als solche besitzen sie im Allgemeinen gewiß einen hohen Grad von Brauchbarkeit. Jedenfalls will auch meine Arbeit nichts weiter sein und unter diesem Gesichtspunkt

beurtheilt werden.

Freiburg i. Br., 5. Februar 1883.

B. Simson.

### Inhalt.

| 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite<br>1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Instruktion für Königsboten; Senbschreiben an die Bischöse u. s. w. S. 1—2. Feldzug gegen die Bilzen S. 2—6. Der jüngere Karl erhält das Herzogthum Maine S. 6—7. Entzweiung zwischen Karl und König Offa von Mercia S. 8—9.                                                                                                                                                                                                       |            |
| 790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10         |
| Heerversammlung zu Worms; avarische Gesandtschaft S. 10—11. Bestrasung des Basten Abelrich; Einsetzung des Grafen Wilhelm in Toulouse S. 12—13. Reise des Königs nach Salz und Rücklehr nach Worms S. 14. Fortschritte jenseits der Phrenäen; Gesandtschaft des Wali Abu Taher S. 14—15.                                                                                                                                           |            |
| 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16         |
| Heerversammlung zu Regensburg S. 16. Feldzug gegen die Avaren S. 16—26. Tod des Erzkapellans Angikram, der Bischöfe Sindpert von Regensburg und Weomad von Trier S. 27—28.                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29         |
| Die aboptianische Häresie S. 29—32. Synobe in Regensburg; Berbammung ber Häresie; Wiberruf bes Felix hier und in Kom S. 33—36. Neue Exhebung ber Sachsen und Ofifriesen S. 36—38. Berschwörung Pippin's bes Buckligen S. 39—47. Belohnung ber Getreuen; Farbuls erhält bie Abtei St. Denis S. 47—49. Fürst Grimoalb von Benevent; Feldzug Pippin's und Ludwig's nach jenem Lande S. 48—52. Bewegsliche Brücke auf der Donau S. 52. |            |
| 793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53         |
| Hungersnoth S. 53. Bernichtung des Grafen Theoderich und seiner Truppen im Gau Riustri durch die Sachsen S. 54—55. Bersuch, einen Kanal zwischen Altmühl und Rednitz anzulegen S. 55—57. Päpsiliche Gesandtschaft S. 57. Ginfall der Sarazenen und Sieg derselben am Orbien S. 57—59. Stiftung des Klosters Conques S. 59—61. Reise des Königs nach Wirzburg S. 61.                                                                |            |

794

Seite

| 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Reise bes Königs nach Frankfurt; Töbtung bes Hortlaicus in Gegenwart ber Königin Fastrada S. 63 ff. Abermalige Berdammung bes Aboptianismus S. 66—77. Berwerfung bes zweiten nicänische Concils und ber Bilberverehrung S. 77—83. Definitiver Berzicht Tassilo's von Baiern S. 83—84. Tod ber Königin Fastrada S. 84—85. Kriegszug nach Sachsen S. 86—88. Anordnungen in Aquitanien S. 88—98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 7 9 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94  |
| Reichsversammlung zu Kostheim S. 94. Abermaliger Feldzug nach Sachsen; Karl in Line; Fortschledpung von Geiseln S. 95—97. Gesandte des avarischen Tudun S. 97. Markgraf Erich von Friaul läßt den großen Ring der Avaren plindern S. 98—104. Reichstag König Ludwig's von Aquitanien zu Toulouse; Gesandtschaft des Königs Alonso von Asturien und des Wali Bahlul an denselben S. 104. Sicherung der spanischen Grenze durch Burgen S. 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106 |
| Bertheilung ber avarischen Schätze S. 106—107. Tod Papst Habrian's I. S. 107—111. Der neue Papst Leo III. und Karl; Sendung Angilbert's an den ersteren S. 111—117. Der avarische Tudun in Achen S. 117—119. Zug nach Sachsen S. 119—121. König Pippin im Avarensande und im großen Kinge; Gefangene (Ajo von Friaul); Gedichte auf Pippin S. 121—128. Bekehrung der Avaren S. 128—129. Streiszug nach Spanien S. 129—130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 131 |
| Unterwerfung bes Wali von Barcelona; König Ludwig belagert vergeblich Huesca S. 131—132. Zug Pippin's gegen Slaven; Sieg des Markgrasen Erich über die Avaren S. 132—133. Berheerungszug Karl's nach dem Gau Bigmodia und nach dem Lande Habeln; abernalige Wegschleppung von Geiseln; Anlage eines Castells S. 133—135. Empsang des Ommaljaden Abdallah und eines Gesandten des Statikaliers von Sicilien S. 135—136. Capitulare Saxonicum S. 136—137. Berhandlung über ein St. Paulskloster S. 137. Gesandtschaft nach Kom; Bischof Arno von Salzdurg Metropolit von Baieru (1798) S. 137—138. Arno als Nissionar dei den Sidslaven; Weihe eines Missionsbischofs in Kärnten u. s. w. S. 138—139. Abermaliger Feldzug nach Sachsen (November); Entstehung von Herstelle S. 139—140. Abdallah nach Spanien gebracht S. 141. Gesandtschaften der Avaren und des Königs Alonso von Asturien S. 141—142. Winterlager in Sachsen S. 142. |     |
| 798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143 |
| Ermordung von Königsboten durch die Nordalbinger S. 143 ff. Zug Karl's nach Minden und Bardowief S. 145—146. Kampf der Abodriten mit den Nordalbingern; Sieg der ersteren auf dem Zventineseld S. 146 ff. Gesandtschaft der Kaiserin Irene S. 150—151. Abermalige Gesandtschaft des Königs Alonso von Asturien S. 151—152. Plünderung der Balearen durch Mauren und Sarazenen S. 152. Bischof Theodulf von Orleans und Laidrad als Königsboten nach Septimanien und der Provence S. 152—153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |

| ~ | Λ | Λ |  |  |  |  |  | Seite |
|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|
| • | y | y |  |  |  |  |  | 154   |

Allnin als Borkämpfer gegen ben Aboptianismus S. 154—157. Kömische Spnobe gegen biese Hareste S. 157. Disputation zwischen Alknin und Felix zu Achen S. 158—160. Weitere Schicklale bes Felix; Bekämpfungber Häreste burch Abgesandte; Schriften des Alknin und Vaulinus gegen Elipandus und Felix S. 161—163. Berschwörung in Rom gegen Ligandus und Felix S. 161—163. Berschwörung in Rom gegen Ligandus und Felix S. 161—163. Berschwörung in Rom gegen Ligandus und Felix S. 163—169. Befreiung besselben S. 170—171. Reise des Papstes zu Karl S. 172—174. Zug Karl's nach Sachsen S. 174 st. Karl und Leo III. in Paderborn S. 178 st. Jurikstührung des Papstes nach Rom S. 186—187. Gesandschaft aus Sicilien S. 188. Lod des Grafen Gerold und des Martgrassen Erich von Friaul S. 189—199. Rückehr Karl's nach Achen S. 199. Wastregeln in Sachsen; abermalige Fortstührungen S. 200. Feldzug des Grafen Wido nach der Bretagne S. 200 st. Die balearischen Inseln ergeben sich dem Frankenreiche; Uebersendung der Schlissel von Held ergeben sich dem Frankenreiche; Uebersendung der Schlissel von Held S. 202—203. Berkehr Karl's mit dem Patriarchen von Ierusalem S. 203. Ricklehr Leo's III. nach Rom und sein Empfang dagelbs S. 204—205. Die Anstister der Empörung gegen ihn über die Allehr S. 205—206.

#### 

Sertänberei ber Rormannen; Karl an ben Küsten bes Kanals, in St. Bertin, St. Riquier, Rouen und Tours S. 207 st. Prophezeiung Alknin's über Ludwig S. 212—213. Tod ber Königin Liutgard S. 213—216. Reichsbersammlung zu Mainz S. 217 st. Ausfruch nach Rom S. 218 st. Pippin gegen Grimoald von Benevent gesandt; Tod bes Kämmerers Meginfried S. 220—222. Empfang Karl's in Rom S. 222—223. Spnode baselbst; Untersuchung der Anklagen gegen den Bapft; Reinigungseid besselbst; Untersuchung der Anklagen gegen den Bapft; Reinigungseid besselbst; Untersuchung der Anklagen gegen den Bapft; Reinigungseid besselbst; Untersuchung der Anklagen gegen den Bapft; Reinigungseid des des der Schalbst; Untersuchung der Schlässelbst; Karabes u. s. w. an Karl S. 232—234. Karl's Kaiserkrönung (25. Decks.) S. 234—257. Salbung und Krönung des jüngeren Karl als König S. 238. Besorgniß Karl's vor dem byzantinischen Hose S. 238—239. Geschente Karl's an die Peterstirche S. 241. Berbannung des Paschalis, Campulus u. s. w. S. 242—243.

### 801 . . . . . . . . . . . 244

Winterausenthalt Karl's in Rom; Rechte bes Kaisers baselbst S. 244—249. Besorgniß der Byzantiner vor einem Angriff Karl's auf Sicilien. Abermaliger Zug Pippin's gegen Benevent; Altuin gegen diesen Krieg; Eroberung von Chieti S. 249—251. Karl in Spoleto. Erbbeben S. 251—252. Der Kaiser in Ravenna; Gerichtstag im Gebiet von Bologna S. 253—254. Selanbtschaft bes Khalisen Harun al Rassiddund des Aghlabiven Ibrahim S. 254—257. Kidkehr des Kaisers nach Achen S. 257. Belagerung und Einnahme von Barcelona S. 257—269.

### 802 . . . . . . . . . . . 270

Innere Reformen. Aussendung von Misse. Anordnung einer allgemeinen Sidesleistung S. 270—273. Synode und Reichstag zu Achen (October). Revision und Auszeichnung der Bolksrechte S. 274—280. Berhandlungen mit der Kaiserin Irene S. 281—282. Ankunst der Geschente Harun al Raschid's in Achen S. 282—284. Der Kaiser in der Eisel und den Bogesen. Berheerungszug gegen die Nordalbinger. Tod zweier bairischer Grasen dei Güns S. 284. Fortgang des Krieges in Benevent S. 284—285.

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite<br>286 |
| Erbbeben bei Achen. Sterblichkeit. Aussendung von Heerschaaren nach Kannonien u. s. w. S. 286. Annahme der Zusätze zu den Bolkkrechten S. 286—287. Reichstag in Mainz S. 287. Karl in Salz. Sturz der Kaiserin Irene. Gesandtschaft des Kaisers Ricephorus S. 288 sp. Mönche aus Jerusalem S. 291. Patriarch Fortunatus von Grado S. 292—296. Der Kaiser in Regensburg. Regelung der Berhältnisse der Avaren und Sibssachen S. 296 sp. Karl in Salzburg S. 298. Rücklehr nach Achen S. 299.                                                   |              |
| 804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3</b> 00  |
| Karl in Nimwegen; Rücklehr nach Achen S. 300. Beenbigung bes Sachsentrieges; Charakter besselben S. 300—309. Constituirung sächsicher Bisthümer (Bremen, Münster, Paderborn) S. 310—314. Begegnung Karl's mit seinem Sohne Ludwig S. 314—315. Besuch Papst Leo's III. S. 315—319.                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 319          |
| Raiser und Papst in Achen; Ricklehr bes Bapstes S. 319—320. Bitte ber Avaren um neue Wohnsitze; Herstellung ber Gewalt bes Khalhans; Tause besselsen S. 320—322. Krieg gegen die Czechen u. s. w. S. 322—328. Der Kaiser auf ber Jagd und in Diedenhosen S. 329. Instruktionen silte Königsboten; Bestimmungen über die Wehrpsticht; Ueberwachung des Grenzhandels und der Wassenaussuhr S. 330—333. Helbigung der Bemetianer und Dalmatiner S. 333—336. Verhältnisse S. 337—343.                                                             |              |
| 806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 344          |
| Reichstheilungsgeseth S. 344—354. Instruktion für Miss S. 354—355. Feldzug gegen die Sorben. Errichtung zweier Besten S. 355—357. Feldzug nach Böhmen S. 357. Griechische Flotte vor Benetien; Flucht des Patriarchen Fortunatus von Grado; Einsetzung dessellehen in Pola S. 357—360. Die Mauren aus Corsica und Pantellaria S. 361—362. Unterwerfung von Navarra und Pampelona S. 362. Tod Grimoald's III. von Benevent; Grimoald IV. S. 362—364.                                                                                           |              |
| 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 365          |
| Gefanbtschaft aus Bagbab und Jerusalem S. 365—370. Karl's Beziehungen zum heiligen Lande S. 370—372. Unterwerfung des dänischen Säuptlings Alsden S. 372. Infruktion für Misse detressausgebot südwestlich der Seine S. 373—374. Reichstag zu Ingelheim S. 374—375. Niederlagen der Manren auf Sardinien und bei Corfica S. 375. Interesse des Papstes an dem Schutze dieser Insel S. 376. Waffenstüllstand des byzantinischen Admirals mit K. Bippin von Italien; Benetien der fränkischen Kerrschaft vorläusig wieder entrissen S. 377—378. |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 379          |
| Der Kaiser in Nimwegen S. 379—380. Der vertriebene König Carbulf von Northumberland bei Karl und dem Papsie S. 380—383. Mildkehr des Kaisers nach Achen. Urfunde für den Langobarden Manfred aus Reggio S. 383—384. Capitular für Königsboten S. 385. Einsall des Dänentönigs Gottfried (Göttrit) in das Land der Abodriten S. 385—386. Mißglüdter Jug des jüngeren Karl gegen die Linonen und Smeldinger S. 387—388. Zerftörung des Handelspläges Keric und Errichtung des Danvert durch Gottfried S. 389—390. Erbauung                      |              |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| neuer Castelle an der Elbe (Hohbuski) S. 390—391. Spannung zwischen bem Papste und König Pippin von Italien S. 391—393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sette       |
| 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 394         |
| Die griechische Flotte und die venetianischen Dogen S. 394—395. Zug Ludwig's gegen Tortosa S. 395—397. Zurücksührung Cardulf's nach Rorthumberland S. 398—399. Plünderung von Populonia. Neue Bedrängniß Corsica's durch die Mauren S. 399—400. Berhandlungen mit den Dänen; Zusammenkunft zu Beiensteith; der Abodritensürst Orosut S. 400—402. Spnode zu Aden; Streit über Filioque S. 403 ff. Schriften von Theodulf und Smaragdus über diese Frage; Berhandlungen darüber in Rom S. 406—410. Uebermuth des Dänenkönigs; Mord des Drosut S. 411. Anlage einer Beste zu Esesselb (Izehoe) S. 412—413.                                                                                                                                                                                                                        | 001         |
| 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 414         |
| Unterhandlungen mit dem Wali Amruis von Saragossa und Huesca S. 414—415. Angrisse der Mauren auf Sardinien und Corsica S. 415. Biederunterwersung Benetiens durch König Pippin S. 415—422. Tod der Prinzessund S. 423—425. Bedrängniß Friessands durch die Dänen; Flottenbau; Ausbruch des Kaisers; Lager desselben in Berden S. 425—428. Tod des Dänenkönigs Göttrit S. 429. Zersörung der Burg hohbuoli S. 430. Tod König Pippin's von Italien S. 430—437. Friedensgesandsschen S. 437. Unsall des Kaisers S. 438. Rinderpest; Aberglaube S. 438—440. Berhandlung Karl's mit dem Spathar Arsasus Perständlung mit dem griechsschen Kiehe über Benetien und die Kaiserwärde S. 441—445. Friede mit Cordova und dem Dänenfönig Hemming S. 446—447. Abermaliger Zug gegen Tortosa S. 448—450.                                   |             |
| 811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4</b> 51 |
| Berfügung bes Kaisers über seinen Schat S. 451—458. Schreiben Karl's an den Kaiser Nicephorus. Gesandtschaft nach Constantinopel (Graf Ajo aus Friaul; Bischos heito von Basel) S. 459—463. Absetung der venetianischen Dogen Obelierius und Beatus; der Doge Agnello Bartecipazio; Micker des Patriarchen Fortunatus nach Gradd S. 463—464. Friedensschluß mit den Dänen an der Eider S. 465—467. Reichsversammlung zu Achen; Aussendung breier Heere gegen die Benden, nach Pannonien und der Bretagne S. 467—469. Der Kaiser in Boulogne; Flottenbesichtigung; Restaurirung eines Leuchtthurms; Capitularien S. 469—471. Karl in Gent; Rücker nach Achen; dämische und avarische Gesandtschaften S. 471—472. Uebergade von Tortosa S. 473. Tod des jüngeren Karl (4. Decbr.) S. 474—478. Tod Pippin's des Buckligen S. 478. |             |
| 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 479         |
| Thronstreit in Dänemark S. 479—490. Gesanbtschaft Kaiser Michael's I. Anersennung von Karl's Kaiserthum durch Byzanz S. 481—483. König Bernhard von Italien S. 483—486. Abalhard als Missus in Italien S. 486—488. Piraterie der Sarazenen im mittelländischen Meere. Bersehlter Angriss der Normannen auf Irland S. 488—490. Unterwerfung von Benevent S. 490—492. Wassenstillsand mit Cordova S. 492. Feldzug gegen die Wilzen S. 493. Belagerung von Huesca S. 493—494. Rundschreiben des Kaisers an die Erzbischösse in Vetress des Salraments der Tause S. 494—496. Antworten der Erzbischöse S. 496—497.                                                                                                                                                                                                                 |             |

| 0.4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 498               |
| Abermalige Friedensgesandtschaft nach Constantinopel S. 498—500. Erbebung Kaiser Leo's V. des Armeniers; Beschüß, Ludwig die Nachfolge zu übertragen S. 500. Berusung von sinks Frodinzialspnoden S. 500—502. Mainzer Spnode S. 502—504. Spnoden zu Arles, Reims, Chalon an der Saone und Tours S. 504—505. Pilgerwesen S. 505—510. Brand der Rheinbrücke dei Mainz S. 510—513. Karl erkrankt auf der Jagd am Podagra S. 513—514. Zug König Ludwig's gegen die Bakten und nach Pampelona S. 514—515. Ludwig's Gerrschie Benedict von Aniane S. 515—518. Die Via regia des Smaragdus; Krönung Ludwig's zum Mitkalser S. 518. Hörmliche Uebertragung von Italien an Bernhard S. 518—519. Zusammenstellung der Heschüffle der Prodinzialspnoden; Lex Francorum Chamavorum S. 519—520. Kriedensschlüß mit den Dänen; Umwälzung in Dänemart S. 520—522. Normannen und Mauren; Bertrag des Patricius von Sicilien mit dem Rhalifat von Bagdad; Schreiben des ersteren an Karl S. 522—527. |                   |
| 814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 528               |
| Körperliche Schwäche und Kränklichkeit bes Kaisers S. 528—529. Angeb-<br>liche Prodigien seines Todes S. 530—531. Letzte Erkrankung und Tod<br>S. 531—535. Bestattung S. 535—539. Beiname "ber Große" S. 539.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Handler (Erztapellane, Kapellane, Kanzler, Kämmerer, Senischalte, Mundschenken, Oftiarien, Pfalzgrafen, Marschalte u. s. w.) S. 540—555. Sänger; Bibliothekare; Nerzte S. 555—557. Bauwerke; Resibenz in Achen S. 557—562. Handel 563—564. Milnzwesen S. 564—565. Räuber S. 566. Bissenschaftliche Bestrebungen; Schulwesen S. 566—580.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Excurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 581               |
| Excurs I.  Excurs II.  Excurs III.  Excurs IV.  Ueber die Mißhandlung Papft Leo's III. am 25. April 799  Ueber die Lage von Lippeham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 593<br>588<br>590 |
| im Sabre 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 594               |
| Excurs V. Ueber ben Bertrag zwischen Karl und bem byzantinischen Reiche, betreffend die Rückgabe Benetiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 599               |
| Ercurs VI. Bur Frage nach bem Ursprung ber frantischen Reichsannalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 604               |
| Ercurs VII. Bemertungen jum Monachus Sangallensis Ercurs VIII. Zu Ademar. Hist. II, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 612<br>616        |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                 |
| Rachträge und Berichtigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 619<br>623        |

Unter dem 23. März 789 erließ Karl in der Pfalz zu Achen eine Inftruttion für Königsboten 1), deren erfte 16 Capitel ausschließlich das Mönchswesen betreffen, während sich die folgenden auf allgemeine Berhältniffe beziehen. In jenen wird besonders die Beobachtung der Regel Beneditt's eingeschärft 2); die merkwürdigste Bestimmung der anderen betrifft die Formel des dem Könige und seinen Söhnen zu leistenden Treueides 3). Wie es scheint gleich=

2) Bgl. in Bezug auf bie betreffenben Bestrebungen Karl's bas von Paulus Diaconus verfaßte Schreiben des Abts Theubemar von Monte Cassino an den Römig: Epist. Carolin. 12. Jassé IV, 358 ff. Chron. Mon. Casinens. lib. I, auct. Leone, c. 12. Scr. VII, 589—590.

\*3) c. 18 . 63: De sacramentis fidelitatis causa, quod nobis et filiis

Jahrb. b. bifc. Gefc. - Simfon, Karl b. Gr. Bb. II.

<sup>1)</sup> Sidel, Regesten ber Urfunden ber ersten Karolinger II, 51 Ro. 121. Mibtbacher, Regesten bes Kaiserreichs unter ben Karolingern, S. 111 No. 291. M. G. Capitularia Regum Francorum I, 1 S. 62 ff. No. 23. Boretius, Capitularia Regum Francorum I, 1 S. 62 ff. No. 23. Boretius, Capitularia im Langobarbenreich, S. 67 ff. Boretius hat bargethan, baß die Rotiz Anno dominicae incarnationis 789. indictione 12. anno 21. regni nostri actum est huins legationis edictum in Aquis palatio publico. Data nostri actum est huius legationis edictum in Aquis palatio publico. Data est haec carta die 10. Kalendas Aprilis, welche früher als Unterschrift zu bem vorangehenden capitulare ecclesiasticum (Admonitio) angesehen wurde, vielmehr die Uederschrift zu dieser Berordung bildet, welche nach ihm als eine zussammenhängende Gesandteninstruktion anzusehen ist. Seiner Ansicht haben sich angeschlossen: Abel I, 435 No. 1. Sidel II, 51, 267. Malfatti, Imperatori e papi ai tempi della signoria de' Franchi in Italia II, 419, während die Bermuthung von Waix III, 254 N. 2 wohl als erledigt gelten kann. Wenigstens der zweite Theil trägt in der That dentlich den Character einer Instruktion sitr Königsboten (s. c. 27, 35, 37). Nach c. 30 (De reliquis tonsoratis detur spatium usque in synodum nostrum) ist allerdings wahrscheilich, daß diese Capitel nicht auf einer größeren Reichsbersammlung erlassen worden sind. Der Ursprung der in einer Handschrift angehängten langobardischen Capitel ist dieher nicht ermittelt. nicht ermittelt.

nostris iurare debent, quod his verbis contestari debet: Sic promitto ego ille partibus domini mei Caroli regis et filiorum eius, quia fidelis sum et ero diebus vitae meae sine fraude et malo ingenio. — Aud in Aquitanien scheint bamals die Leiftung bes Treneibes erhoben ju fein, burch die Miffi Mancio und Eugerius, f. Breviarium missorum Aquitanicum. 789 Capp. I, 1 S. 65 (vgl. R. 1 n. S. 42): Incipit breviarium de illa capitula quae domnus rex in Equitania Mancione et Eugerio (mancione teugerio cod.) missis suis explere [iussit et] sacramentum fidelitatis iurare.

zeitig 1) erließ der König, nach Berathung mit Bischöfen und Käthen 2), ein ausführliches Send= und Mahnschreiben 3) an die Bifchofe, den übrigen Klerus, die weltlichen Burbentrager und das Bolt 4), in welchem auszugsweise Canones aus Concilienatten und papstliche Detretalen publizirt werden 5), und zwar unter Zu= grundelegung der Sammlung des Dionyftus Exiguus 6), die Papft Hadrian I. im Jahre 774 Karl mitgetheilt hatte 1). Die Königs= boten sollten die Beamten und geiftlichen Oberen bei der Durch= führung der betreffenden Reformen unterftüten 8).

Ferner wurde in diesem Jahre ein Feldzug gegen die Wilzen unternommen 9). — Die Wilzen, wie fie von den Franken genannt

2) Siehe die Einl. S. 53: Considerans pacifico piae mentis intuitu una cum sacerdotibus et consiliariis nostris abundantem in nos nostrumque

populum Christi regis clementiam etc.

3) Admonitio generalis, Capp. l. c. S. 52 ff., so nach seinem Inhalte bezeichnet, S. 53-54: Ne aliquis, quaeso, huius pietatis ammonitionem esse praesumtiosam iudicet, qua nos errata corrigere, superflua abscidere, recta cohartare studemus, sed magis benivolo caritatis animo suscipiat. c. 60 S. 57: huic praecedenti ammonitione. — Bieles aus bieser Admonitio wortlich wiederholt, manches abgeklirzt, einzelnes auch ein wenig amplificirt in dem Capitulare missorum speciale (802?) S. 102 ff.

4) ©. 53: omnibus ecclesiasticae pietatis ordinibus seu saecularis potentiae dignitatibus — o pastores ecclesiarum Christi et ductores gregis eius et clarissima mundi luminaria. Ueber ben einzelnen Capiteln: Omnibus. Episcopis. Sacerdotibus. Omni clero. Clericis et nonnanis. Clericis et monachis etc.; aud Episcopis, monachis, virginibus. Episcopis, abbatibus.

5) © 53: Sed et aliqua capitula ex canonicis institutionibus, quae

magis nobis necessaria videbantur, subiunximus. — S. 54: Quapropter, ut praediximus, aliqua capitula notare iussimus, ut simul haec eadem vos ammonere studeatis, et quaecumque vobis alia necessaria esse scitis, ut et ista et illa aequali intentione praedicectis; sol. and c. 60 ©. 57. Bernold. chron. 789 Scr. V, 419: Hoc anno Karolus 83 pene canonum capitula totius regni sui episcopis transmisit, ut eius auxilio corrigenda corrigere

6) Rettberg, Kirchengesch. Deutschlands I, 426. Boretius a. a. D. S. 70.

Malfatti II, 420 ff.

7) Abel I, 137—138. Maassen, Gesch. ber Quellen und ber Literatur bes canon. Rechts I, 444 ff.

8) Bgl. oben Anm. 1. — Hefele's Meinung, daß diese Admonitio die Borlage und Grundlage sür die Berhandlungen einer Synode gebildet habe (Conciliengesch. III, 2. Auss.), S. 664, vgl. Binterim, Pragm. Gesch. der deutschen Concilien II, 98), halte ich nicht sür richtig.

9) Derselbe wird in sast allen Jahrbüchern erwähnt (Ann. Lauriss. Einh. Maximinian. Lauriss. min. Ann. S. Amandi contin. alt. Petavian. Laurassam Fragm. ann. Chespii. Ann. Alawann contin. Guelsendut continue.

resham. Fragm. ann. Chesnii. Ann. Alamann. contin. Guelferbyt. cont.

<sup>1)</sup> Bgl. Boretius a. a. D. S. 69, Capp. S. 53, welcher barauf hinweift, bag im Eingange ber Admonitio bie Aussenbung von Misse erwähnt wird (S. 53: Quapropter et nostros ad vos direximus missos, qui ex nostri nominis auctoritate una vobiscum corrigerent quae corrigenda essent). Es fann mohl nur auf einem Bersehen beruhen, wenn Mabillon, Ann. Ben. II, 291 dies Schriftstid als triduo post pascha (Oftern siel damals auf den 19. April) erlassen bezeichnet, vgl. auch Eckhart, Fr. or. I. 732. Binterim, Geschichte der deutschen Concilien II, 97—98. Bermuthlich ist hier in dem oben (S. 1 Anm. 1) angesilihrten Datum die 10. Kalendas Aprilis mit dem 10. Tage por ben Kalenden bes Mai verwechselt.

wurden, oder Welataben, wie sie sich selbst nannten 1), konnten als der mächtigste unter den Stämmen gelten, welche damals das südliche Gestade der Oftsee bewohnten 2). Um einen äußeren Anlaß zum Kriege gegen dies slavische Volk brauchte Karl nicht verlegen zu sein. Den Franken stets seindlich gesinnt, beunruhigten die Wilzen ihre Nachbarn, welche jenen verbündet oder unterworsen waren, besonders die Abodriten, durch fortwährende Einfälle, und kein Gebot des Frankenkönigs hatte sie bisher davon abhalten können 3). Demnach wurde der Kriegsbeschluß gegen sie gesaßt, und zwar im Einverständniß nicht nur mit den Franken, sondern auch mit den neu unterworsenen Sachsen 4). Der Ausbruch erfolgte im Sommer 5). Rachdem der König den Rhein bei Köln

Nazar. cont. Mosellan. 788. Sangall. brev. 792 etc.). Egi. auch Alcuin. epist. 13, 14. Jaffé VI, 165—167.

vor bem Ende des nennten Jahrhunderts geschrieben.

3) Einh. V. Car. 12: Causa belli erat, quod Abodritos, qui cum Francis olim foederati erant, adsidua incursione lacessebant nec iussionibus coerceri poterant. Einh. Ann.: Ea (natio) Francis semper inimica, et vicinos suos qui Francis vel subiecti vel foederati erant (vgl. oben Ann. 2) odiis insectari belloque premere ac lacessire solebat. Cuius insolentiam rex longius sidi non ferendam ratus, bello eam adgredi statuit... vgl. 808 S. 195 (Sclavi qui dicuntur Wiltzi, qui propter antiquas inimicitias quas cum Abodritis habere solebant etc.); serner auch Ann. Lauresham. 798 Scr. I. 37: Sclavi nostri, qui dicuntur Abotridi (Chron. Moiss. Scr. I. 303). Chron. Moiss. 809 Scr. II. 258 (cum nostris Guinidinis, vgl. unten).

<sup>1)</sup> Einh. V. Caroli 12: Sclavis, qui nostra consuetudine Wilzi, proprie vero, id est sua locutione, Welatabi dicuntur . . . Einh. Ann. 789 Scr. I, 175: Natio quaedam Sclavenorum est in Germania, sedens super litus oceani, quae propria lingua Welatabi, francica autem Wiltzi vocatur.

<sup>3)</sup> Einh. V. Car. 12: At litus australe (bet Offee) Sclavi et Aisti et aliae diversae incolunt nationes; inter quos vel praecipui sunt, quibus tunc a rege bellum inferebatur, Welatabi. 15: omnes barbaras ac feras nationes, quae inter Rhenum ac Visulam fluvios oceanumque ac Danubium positae, lingua quidem poene similes, moribus vero atque habitu valde dissimiles, Germaniam incolunt...inter quas fere praecipuae sunt Welatabi, Sorabi, Abodriti, Boemani... Einh. Ann. 789: gens illa, quamvis bellicosa et in sua numerositate confidens... Bgl. Ann. Mosellani 788 Scr. XVI. 497: in Winidos, gentem paganissimam, und über die Lage ihrer Bohnfitze auch Ann. Laur. min. 789 Scr. I. 119: Sclavorum gentem, qui dicuntur Wilzi trans fluvium Eldia; Ann. Guelferd. cont. 789 Scr. I, 44 (in partibus aquilonis usque ad mare). — Geographus Bawarus (Boczek, Cod. dipl. Moraviae I, 67 No. 93, vgl. Battendach, Deutschlass Geschichtse quellen I, 4. Aust., S. 236): Ysti sunt, qui propinquiores resident finibus Danaorum, quos uocant Nortabtrezi, udi regio, in qua sunt ciuitates 53 per duces suos partite. Vuilci, in qua ciuitates 95 et regiones 4... & Gieschrecht, Bendische Geschichten I, 15; III, 289—290. — Der "Geographus Bawarus" ist ein im Rloster St.-Emmeram in Regensburg ausgefundenes, vielleicht auch dort versastes Berzeichniß slavischer u. s. m. Bölter und ihrer Besten, das erste Stile, mit dem wir es hier in thun haben, jedensalls vor dem Ende des nennten Sahrhunderts geschrieben.

<sup>4)</sup> Ann. Lauriss, Scr. I. 174: una cum consilio Francorum et Saxonum. Bgl. Rante, Bur Kritit frantisch-beutscher Reichsannalisten (Abh. ber Berliner Atab. 1854) S. 428.

<sup>5)</sup> Ann. Mosellan. (beren Zeitbestimmungen freilich im Allgemeinen keineswegs immer auverläffig find) l. c.: tempore aestivo. Daß ber König am

überschritten hatte, rückte er weiter durch Sachsen bis zur Elbe vor 1), an deren Ufer er ein Lager aufschlug 2). Dann ließ er über biesen Strod zwei Brüden schlagen; die eine derselben wurde an beiden Enden mit einer aus Holz und Erde aufgeführten Befestigung versehen 8) und daselbft eine Besatzung zurückgelaffen 4). große Heer, welches Rarl über den Strom führte, bestand außer aus den Franken auch aus mehreren abhängigen Bölkerschaften, welche er ju diefem Kriegszuge entboten hatte. Unter denfelben finden wir die Sachsen, deren Gehorsam und Treue freilich noch teineswegs wirklich befestigt waren, jowie diejenigen wendischen Bölfer, welche gegen ihre Stammverwandten, die Wilzen, geschütt werden follten, nämlich die Abodriten unter ihrem Fürften Witan 5) und die Sorben. Endlich kamen auch die Friesen, begleitet von einer Anzahl Franken 6), zu Schiff auf der Havel herbei, um fich mit dem Beere des Konigs ju vereinigen ?). Dit

<sup>23.</sup> März noch in Achen war, wo er ben Winter zugebracht hatte, saben wir oben (S. 1). Auch Oftern (19. April) beging er baselsst, s. Ann. Lauriss. 788. Einh. Ann. 788 Scr. I, 174, 175. Poeta Saxo lib. II. v. 432, Jaffé IV, 572. Ann. Iuvav. mai. (Alcuini) Scr. I, 87, IV, 2. Dagegen läßt Allnin noch nach ber Unterwersung ber Wilzen ben Bischof Willehab von Bremen grüßen, welcher am 8. Nobember 789 starb (epist. 13. Jaffé VI, 165).

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss. Einh. Ann.

<sup>2)</sup> Ann. Lauriss. Einh. Ann. Ann. Lauresham. Scr. I, 34. Mosellan. l. c.

<sup>8)</sup> Ann. Lauriss.: ibique duos pontes construxit, quorum uno ex utroque capite castellum ex ligno et terra aedificavit. Einh. Ann.: cum ad Albiam pervenisset, castris in ripa positis, amnem duobus pontibus iunxit, quorum unum ex utroque capite vallo munivit . . . Ann. Maximinian. Scr. XIII, 22: Cum exercitu suo perrexit per Albiam fluvium. — Unrichtig Sigeberti chron. Scr. VI, 335: Carolus Coloniae super Rhenum pontes duos construit et munit, aus welchem biefe falsche Angabe in Annalen von Baverley (saec. 13) und in die Ann. Xant. Ser. II, 223 libergegangen ift. letteren combiniren biefelbe mit Regino (Ser. I, 561) und fcreiben: Karolus ad Coloniam venit ibique duos pontes construxit et ex utraque parte pontis castra edificavit. Bgl. Bonnell, Ansange des farolingischen Hausell, S. 149 R. 4.

4) Einb. Ann.: et inposito praesidio firmavit.

<sup>5)</sup> S. über benfelben unten 3. 3. 795. 6) Bgl. Rante a. a. D.

<sup>6)</sup> Bgl. Kanke a. a. D.
7) Ann. Lauriss.: Et fuerunt cum eo in eodem exercitu Franci, Saxones; Frisiones autem navigio per Habola fluvium cum quibusdam Francis ad eum coniunxerunt. Fuerunt etiam Sclavi cum eo, quorum vocabula sunt Suurbi nec non et Abotriti, quorum princeps fuit Witzan, vgl. Enhardi Fuld. Ann. Die Annahme v. Lebebur's, Kritische Belenchtung einiger Punkte in den Feldzügen Karl's des Großen gegen die Sachsen und Slaven S. 111—115, welcher auch L. Giefebrecht, Bendische Geschichten I, 98 M. 1 solgt — daß unter Hadola hier die Mfel zu verstehen sei — beruht auf einem Miswerständnitz, s. Erhard, Regest. hist. Westfal. I, 74. v. Richthosen, Jur Lex Saxonum S. 333 M. 3. Andere Bermuthungen, welche Ledeur (S. 115 M. 188) ansihrt, verdienen keine Berückschigtigung. — Einh. V. Car. 12: In auo (bello) et Saxones velut auxiliares inter ceteras nationes, quae In quo (bello) et Saxones velut auxiliares inter ceteras nationes, quae regis signa iussae sequebantur, quamquam ficta et minus devota

Feuer und Schwert Alles verwüftend 1), drang dasselbe in dem feindlichen Lande bis zur Peene vor 2). Wenn die Wilzen auch ein zahlreiches und triegerisches Volk waren 3), so erwies sich ihre Widerstandskraft dennoch als durchaus keine nachhaltige; zu einer eigentlichen Schlacht scheint es sogar überhaupt nicht gekommen zu sein . Entscheidend war die Ergebung des greisen Dragowit, welcher damals als Oberhaupt an der Spize der Wilzen ftand, da er ihre anderen Fürsten an Abel, Alter und Ansehen weit über-ragte. Dieser zögerte nicht, dem Frankenkönige, als derselbe gegen seine Stadt heranruckte, sogleich nebst seinem Sohne und den Seinigen entgegenzugehen, ihm die verlangten Geiseln zu stellen und ihm und den Franken eidlich Treue zu geloben. Da die übrigen Häupter des Boltes seinem Beispiel folgten, ebenfalls Geiseln ftellten und ihr Land dem Frankenkönige übergaben, konnte ber Zwed des Feldzuges, die Unterwerfung der Wilzen, als erreicht gelten 5). Rach Einhard waren fie bem Frankenkonige fogar

oboedientia, militabant, vgl. auch Poeta Saxo lib. II. v. 441-442, 455-456. Jaffé IV, 572. Ann. Nazar. cont. Scr. I, 44: una cum Francis seu ceteris gentibus. In anderen Quellen wird das Heer wenigstens auch als ein großes bezeichnet, Einh. Ann.: conparatoque ingenti exercitu; Ann. Sithiens. Scr. XIII, 36: cum magno exercitu; Ann. Guelferb. cont.: cum exercitu magno Francorum (Alamann. cont.: cum exercitu Francorum). - In Betreff ber Friesen val. auch Mais IV, 532, welder annimmt, daß sie die Elbe auswärts bis an die Havel suhren und (N. 5) als Parallesstelle Ann. Fuld. p. IV, a. 885 Ser. I, 402 ansührt: Interea Frisiones qui vocantur Destarbenzon . . . parvissimis, ut eis est consuetudo, naviculis vecti supervenerunt ...

1) Einh. Ann.: Ipse, fluvio transito, quo constituerat exercitum duxit, ingressusque Wiltzorum terram, cuncta ferro et igni vastari iussit.

2) Fragm. ann. Chesnii Scr. I, 34: et fuit usque ad Pana fluvium.
3) Bgl. o. ©. 3 Mnm. 2.

4) Einh. Ann.: Sed gens illa . . . impetum exercitus regii diu sustinere non valuit. Ann. Mosellan. l. c.: et ex eis magna multitudine absque ullo gravi praelio superata. Benn bie Ann. Enhardi Fuld. Scr. I, 350 bagegen berichten: magnis eos proeliis domuit, fo ift bies eine alleinstebenbe

und ohne Zweifel falsche Angabe.

mb some Zweifel falsche Angabe.

5) Einh. Ann.: ac proinde, cum primum civitatem Dragawiti ventum est — nam is ceteris Wiltzorum regulis et nobilitate generis et auctoritate senectutis longe praeminebat — extemplo cum omnibus suis ad regem de civitate processit, obsides qui imperabantur dedit, sidem se regi ac Francis servaturum iureiurando promisit. Quem ceteri Sclavorum primores ac reguli omnes secuti, se regis dicioni subdiderunt. Tum ille, subacto illo populo et obsidibus quos dare iusserat acceptis . . . Ann. Petavian. Scr. I. 17: et adquisivit ibi Draoscionem regem et alios quam plurimos, et acceptis obsides plures atque omni terra illa obsessa sive subiugata . . Ann. Lauresham.: et venerunt reges terrae illius cum rege eorum Tragwito ei obviam et petita pace tradiderunt universas terras illas sub dominatione Caroli regis Francorum, et dati sunt obsides, et se ipsis traditis . . Fragm. ann. Chesnii, bessen Eert bier verberb au sein schein Scientifent eine Biebertholung enthässe: et venerunt ad eum reges Sclavaniorum, Dragitus et filius eius et alii reges Witsan (et Drago cum reliquos reges Winidorum) . . . et subdidit has nationes in sua ditione, vgl. N. 1, reges Winidorum) . . . et subdidit has nationes in sua ditione, vgl. N. 1, wo Pert u. a. für Witsan vermuthet Wiltzan, jedoch auch oben S. 4 Ann. 7 über den Abodritenfürsten Witsan. Ann. Alamann. cont.: et conquisivit ipsam

6

zinsbar geworden 1); jedoch wissen wir von einer solchen Tribut= zahlung sonst nichts2). Dragowit wurde in seiner Stellung belassen 3); dagegen scheint man sofort an den Bersuch gegangen zu fein, auch das Chriftenthum unter den Wilzen auszubreiten 4). — Auf demfelben Wege, auf welchem er vorgedrungen war, erreichte der fiegreiche König b) wieder die Elbe und führte das Heer über den überbrückten Strom zurück 6). Rachdem er dann noch in Sachsen Maßregeln zur Ordnung der dortigen Berhaltniffe getroffen hatte 7), beging er Weihnachten in Worms 8).

In diesem Jahre, wohl nicht erst im folgenden, scheint es geschehen zu sein, daß Karl's ältester Sohn von der Königin Hilbegard, der jüngere Karl, ein Reich empfing. Schon 788 ware er nach gewissen Nachrichten zum Könige erhoben worden 9); Ende

patriam cum ipso rege nomine Tragowit. Ann. Guelferb. cont.: ibit (ivit) cum exercitu magno Francorum super regem Sclavorum nomine Dragovit et ipsius Wiltiam conquesivit in partibus aquilonis usque ad mare. Ann. Nazar. cont.: ipsamque patriam conquesivit et regem eorum nomine Dragoidus adprehendit (woraus man wohl nicht mit Baig, Deutsche Berfassungsgeschichte III, 157, schließen darf, daß Dragowit in Gesangenschaft gerathen sei). Kürzer Ann. Lauriss. wo Dragowit nicht erwähnt wird: Domino largiente supradictos Sclavos sud suo dominio conlocavit. — Ibique winidos qui dicuntur Wilzi et suo dominio subiugavit. Enhard, Fuld. Ann. Sithiens. — Bgl. ferner liber bie Unterwerfung bes Boltes Einh. V. Caroli 12, 15 u. f. w., and Alcuin. epist. 13, 14 ©. 165—167: Wilti et Vionudi, quos nuper adquisivit rex — Sed anno transacto idem rex cum exercitu inruit super Sclavos, quos nos Vionudos dicimus, eosque suae subegit dicioni.

) V. Caroli 15: ita perdomuit, ut eas tributarias efficeret.

2) Baty III, 158. Es ift and ungenan, wenn Einhard c. 12 fagt: Quos ille una tantum et quam per se gesserat expeditione ita contudit ac domuit, ut ulterius imperata facere minime rennuendum iudicarent. Bgf. bagegen unter 3. 3. 812, auch 808 u. f. m.

3) Ann. Nazar. cont.: et iterum ipsi iam praefato regi illam patriam

commendavit.

4) Alknin bittet epist. 13 einen Abt, welcher sich als Missionsprediger in Sachen ausbielt und dem er Grüße an den Bischof Billehad von Bremen austrägt, ihm zu schreiben si Wilti et Vionudi . . . sidem Christi accipiant.

5) Bgl. über die Rückehr des Königs im Allgemeinen Ann. Lauriss.: Domino perducente, Franciam pervenit. Einh. Ann. Ann. Petavian.: victor rediit in Franciam. Ann. Lauresham. Fragm. ann. Chesnii. Ann. Mozellon sellan. Ann. Alamann. cont. Ann. Guelferb. cont. Ann. Naz. cont. Auch die zuletzt angeflihrten Annaken sagen, daß der König cum pace oder in pace heimgefehrt fei.

6) Einh. Ann.: eadem via qua venerat ad Albim regressus est, et

exercitu per pontem reducto.

7) Ibid.: rebus quoque ad Saxones pertinentibus secundum tempus dispositis ...

8) Ann. Lauriss. Einh. Ann. Egl. auch Ann. Ottenburan. 790 Scr. V,

2, we aber and Weihnachten 790 gemeint fein fann.

9) Ann. S. Amandi brev. 788 Scr. II, 184: Carolus rex factus est...

Id. Oct. Ann. S. Amandi brevissimi 788 Scr. XIII, 38: Karolus factus rex. Ann. Elnonens. mai. Blandiniens. Scr. V, 11, 22. E8 wire freilich fehr möglich, bag mit biefen Rotizen baffelbe Ereigniß gemeint ift, welches bie in

789 verlieh ihm sein Vater einen Theil Neustriens, nämlich das im Westen der Seine gelegene Herzogthum Maine, und sandte ihn dorthin <sup>1</sup>). Es war dasselbe Gebiet, welches einst Pippin seinem Bruder Griso verliehen hatte <sup>2</sup>) und das später (838) einem anderen Karl (dem Kahlen) übertragen wurde.

Bermuthlich geschah es balb barauf, daß der junge Karl um die Hand einer Tochter des mit seinem Bater befreundeten 3) Königs

ber solgenden Anmerkung angestührten Stellen erwähnen. Das Datum Id. Oct. läßt sich bei der Lück im Text nicht verwenden; vielleicht ersolgte aber jene Erbebung des jüngeren Karl im Ottober 788. Bais (III, 225), dem es scheint, daß dieser Sohn Karls d. Gr. nicht eigentlich die Stellung eines Königs gehabt habe, übersieht dessen Könung durch Papft Leo III. Beihnachten 800 (vgl. nnten). Bor dieser Krönung scheint er allerdings den Königsnamen nicht gestührt zu haben; denn sonst könnte ihm Altnin nicht nach derselden schreiben: Audivi per domnum apostolicum regium nomen, domino excellentissimo David consentiente, cum corona regiae dignitatis vodis inpositum. Unde gaudens gaudeo de honore nominis etiam et potestatis etc. (epist. 162 S. 600). Die Adresse eines anderen Brieses (No. 245 S. 789) sautet: Domino merito insigni regalique honore dignissimo Carolo filio; vgl. jedoch dazu Dümmler N. 1. Bon anderen Stellen, an denen dieser Karl als König bezeichnet wird, bemerte ich Chron. Moiss. 805, 806, 808, 810, 811, 8cr. II. 258—259. Ann. Mettens. 805, Scr. I, 192—193, XIII, 33. Ermold. Eleg. II, v. 168, Scr. II, 523 (hos reges plebs vocitabat ovans); auch V. Alchuini 10, Jasté VI, 23 (eosdem reges). Hidernici exulis carm. 4 v. 13 ff. Poet. Lat. aev. Carolin. I, 400. Leidniz, Ann. imp. I, 146, 11.

1) Ann. Mett. 790 Scr. I, 176, XIII, 32: Huius anni principio rex Carolus primogenitum filium suum Carolum ultra Sequanam direxit, dans ei ducatum Cenomannicum, bestätigt durch Ann. S. Amandi cont. 789 Scr.

1) Ann. Mett. 790 Scr. I, 176, XIII, 32: Huius anni principio rex Carolus primogenitum filium suum Carolum ultra Sequanam direxit, dans ei ducatum Cenomannicum, bestätigt durch Ann. S. Amandi cont. 789 Scr. I, 12: Carlus filius eius regnum accepit ultra Segona, und, wie es scheint, auch durch V. Hludowici 59 Scr. II, 644 (partemque regni, quam homonimus eius Karolus habuit, id est Neustriam, vgl. Simson, Ludwig d. Fr. II, 180 N. 6, gegen Bonnell, Ansänge des karolingischen Hauses, S. 163). — In Betreff einer Milnze, auf welcher der jüngere Karl als König von Neustrien bezeichnet zu werden scheint, vgl. Leidniz, Ann. imp. I, 11, 146. — Wie dei dieser Gelegenheit erwähnt werden mag, beslagt Theodus von Orleans in einem Gedichte an den jungen Karl (er redet ihn v. 31 "magne puer" an), daß er wiederholt verhindert worden set, denschen aufzusuchen, als er in die west-lichen Gegenden, in seine Nachbarschaft gesommen war und ihn hatte begrüßen

laffen, Carm. 35. v. 11 ff. Poet. Lat. aevi Carolin. I. 527:

Nam cum tu occiduas coepisti tangere partes, Vicinum et sensi servus amicus herum, Ipse Noto levior, volucri velocior Euro, Mox vestros volui pronus adire pedes.

Iussio me regis voto compescuit isto

Et dedit alterius carpere callis iter. Iamque iterumque valens (volens?) impune coercitus exsto,

Bîsque venire parans, bisque negatur iter. Dulcia vestra mihi Gomis est cum verba profatus

Oulcia vestra mihi Gomis est cum verba profatu Seque salutare servulus audit herum,

Mox lacrimosus hiems oculorum nube refluxit Imbreque suffudit frons peregrina genas.

2) Hahn, Jahrbücher bes frantischen Reichs 741—752, S. 117—118.

3) Bgl. Einh. V. Caroli 16 (Poeta Saxo l. V. v. 303—304 S. 615). Alcuin. epist. 17 S. 173 R. 2.

Offa von Mercia warb. Indessen knüpfte Offa seine Einwilligung an die Bedingung, daß Rarl's Tochter Bertha feinem Sohn gur Che gegeben werde, eine Forderung, welche Karl dermaßen ver= lette, daß er, wie es heißt, deshalb Befehl gab, den angelfachfischen Raufleuten die frantischen Safen zu verschließen 1). Die Geschichte der Aebte von Fontanella" (St.=Wandrille), welche dies erzählt, fügt zwar hinzu, daß es der Berwendung des dortigen Abtes Ger= vold ), ber viele Jahre hindurch mit der Erhebung der Zölle und Abgaben in verschiedenen Häfen und Städten, namentlich in Quentawich (Wicquinghem unterhalb St.=Joffe fur mer) betraut, von Karl auch häufig als Gesandter an König Offa geschickt war und zu dem letteren in einem fehr freundschaftlichen Verhältniffe ftand 3), gelungen sei, die Ausführung dieses Befehls zu ver= hindern 4). Indessen es steht fest, daß eine Zeit lang in der That die Landung von handelsschiffen von beiden Seiten unterfaat mar. Einige wollten wiffen, daß Altuin hinübergesandt werden folle, um ben Frieden herzustellen 5). Altuin ging auch wieder nach Bri-

4) Ibid.: Sed hoc ne fieret, admonitione ac supplicatione venerandi praedicti patris Gervoldi inhibitum est.

5) Alcuin epist. 14 (an ben Bresbyter Colcu, b. 3. 790) S. 167: Set nescio, quid de vobis venturum fiet. Aliquid enim dissensionis, diabolico fomento inflammante, nuper inter regem Karolum et regem Offan exortum est, ita ut utrimque navigatio interdicta negotiantibus cessat. Sunt qui dicunt, nos pro pace essé in illas partes mittendos. Sed obsecro, ut vestris sacrosanctis orationibus, manentes vel euntes, muniamur. Bgl. 15 S. 168—169; 17 S. 173 (an Abt Abalharb von Corbie): Sequenti vero anno certius aliquid de nobis audies vel videbis. Aestimo tamen, nostros et me miseros ituros esse pro pace. Nec ego renuo, si me indignum digne pretium pacis dirigere velint. Et si ullatenus scire possis, quae sit causa

<sup>1)</sup> Gest. abb. Fontanell. 16 Scr. II, 291: Novissime vero propter filiam eiusdem regis, quam in coniugium expostulabat Carolus iunior, sed illo hoc non acquiescente, nisi Berta, filia Caroli Magni, eius filio nuptui traderetur, aliquantulum (?) rex potentissimus commotus praecepit, ut nemo de Brittania insula ac gente Anglorum mercimonii causa littus oceani maris attingeret in Gallia. Sgl. Einh. V. Caroli 19: Quae (filiae) cum pulcherrimae essent et ab eo plurimum diligerentur, mirum dictu, quod nullam earum cuiquam aut suorum aut exterorum nuptum dare quod nullam earum cuiquam aut suorum aut exterorum nuptum daré voluit, sed omnes secum usque ad obitum suum in domo sua retinuit, dicens, se earum contubernio carere non posse. Gewöhnlich nimmt man an, daß die Entzweiung zwischen Ossa und Karl entweder ausschließlich oder doch nebenher noch andere Gründe gehabt hade (Lorents, Alcuins Leben, S. 71—72. R. Werner, Alcuin und sein Jahrhundert S. 41 st. heinsch, Die Reiche der Angelsachsen um Zeit Karl's des Großen. Inaug.-Diss. Bereslan 1875, S. 54 st.). Man sucht dieselben darin, daß angeblich Ecgbert von Wesser Allchinge aus Mercia annahme gesunden baben soll und Karl sich mehrerer Flücklinge aus Mercia annahm. Indessen der Krief Karl's, welcher sich hierauf bezieht Epist. Carolin. 8 Jasse Iv, 352—353, vgl. VI, 135 N. 2) gehört erst den Jahren 793—796 an; wie es nach Alcuin. epist. 57 (Karl an Ossa), Jasse VI, 288, scheint, sogar erst dem Jahren 796. (Bgl. auch die Geschichte von Ossa Cochter Eaddurgh Asser. Gest. Aelfredi, Scr. XIII, 120—121.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 787—806.

<sup>3)</sup> Gest. abb. Fontanell. l. c. (vgf. Mirac. S. Wandregisili 4. Mabillon A. S. o. s. Ben. ed. Venet. II. 525).

tannien und mag zur Herstellung des guten Verhältnisses, das später jedenfalls wieder bestand 1), wesentlich beigetragen haben 2).

huius dissensionis inter olim amicos, mihi noli abscondere ... Die Annahme des Herausgebers, daß dieser letztere Brief in einen späteren Zeitpunkt sallen soll als ep. 14, kommt mir höchst unwahrscheinlich vor.

1) Bgl. Alcuin. epist. 57, 58 S. 286 ff.
2) Bgl. auch Dümmler, Allgem. Deutsche Biogr. I, 343; Poet. Lat. aev. Carolin. I, 161 N. 2.

· Digitized by Google

Im nächsten Jahre wurde kein Ariegszug unternommen 1). Jedoch hielt ber König, welcher ben größten Theil biefes Jahres zu Worms verweilte 2) und bort auch Oftern (11. April) beging 3), baselbst eine Heerversammlung 1). Wie es heißt, geschah dies zur Sommerszeit 3), vielleicht jedoch schon im Mai 5). Es wird bezrichtet, daß auf diesem Heertage auch die Könige Pippin und Ludwig, Rarl's Sohne, mit ihrem Beeresgefolge erfchienen feien );

2) Einh. Ann.: sed in Wormacia residens . . .; Petav.; Ann. Max.;

4) Ann. Petav.: ibique habuit (inclytus) rex Karolus magnum conventum (vel placitum Deo propitiante una) cum Francis. Lauresham: Eo anno conventum rex habuit in Wormacia . . . Fragm. ann. Chesnii ©. 34: habuit rex Carlus suum conventum in Warmatiam. Mosellan. 789: Hoc anno Karlus rex placitum habuit in Wormatia etc. Mettens. Scr. I, 176: Rex autem conventum Francorum habuit in Wormatia civitate.

scilicet Pippinus rex Langobardorum et Lodoicus rex Aequitaniorum cum

<sup>1)</sup> Dies heben bie Annalen übereinstimment hervor, Ann. Lauriss. S. 176: In sequenti vero anno nullum fecit iter. Einh. Ann. S. 177: Hoc anno nullum iter exercitale a rege factum; vol. Ann. Max. S. 22; Ann. Xant. S. 223; Enhardi Fuld. Ann. S. 350; Ann. Sith. Scr. XIII, 36. Ann. Petav. S. 17: Hic annus absque hoste fuit. Lauresham S. 84: et ipse annum transiit sine hoste. Mosellan. 789 S. 497: absque ullo itinere generali. Guelferb. cont. Nazar. cont. S. 44: Franci quieverunt.

<sup>-)</sup> Linn. Ann.: sed in Wormacia residens . . .; Petav.; Ann. Max.; Xant.; Enhard. Fuld.; Sith.

3) Ann. Lauriss.; Einh. Ann. 789 S. 174, 175; Ann. Iuvav. mai. (Alcuini) Scr. I, 87, IV, 2. — Die Urtunben bestätigen Karl's Anwesenheit im Borms im März und April, Sidel K. 124, 125, vgl. Ann. S. 269; Mühlbacher S. 114 no. 295, 296. In der letteren Urtunde bestätigt Karl die Stiftung des Klosters S. Ambrogio durch den Erzbischof Betrus von Mailand, Migne, Patrol. lat. XCVII. (Opp. Caroli M. I) Sp. 978—979 no. 54; 1019—1020 no. 12.

4) Ann. Detay. ikigus dahrit (inclusion and Vanden)

<sup>5)</sup> Ann. Mosellan. l. c.: tempore aestivo, wozu vielleicht auch zu vergleichen V. Hludowici 5 Scr. II, 609, s. unten.
6) Derartige Zeitbestimmungen der Ann. Mosellan. sind nicht zuverlässig. Unter dem 9. Juni urkundet der Kaiser zu Mainz, was vermuthlich nach jener Heerversammlung, auf der Reise nach Salz geschah, s. unten. Die Bemerkung der Ann. Lauresham., die Bersammlung sei kein Maiseld gewesen (non tamen Magiscampum), bezieht sich nicht auf die Zeit.
7) Ann. Mosellan. l. c.: Nam fuerunt in illo conventu silii eius, seiliget Pippipus rex Langsphardorum et Lodoicus rex Asquitaniorum aum

indeffen bildete berfelbe nicht die Ginleitung zu einem Rriegszuge, sondern ward, ohne daß ein solcher unternommen worden wäre, wieder entlaffen 1). Wir erfahren nur im Allgemeinen, daß Rarl auf dieser Bersammlung einige Anordnungen traf, welche nüblich erschienen <sup>8</sup>). Ferner empfing er während seines Aufenthalts in Worms eine avarische Gesandtschaft <sup>3</sup>), welche er dann seinerseits burch eine solche an die Häupter dieses Bolkes erwiderte 1. Es handelte sich um Grenzstreitigkeiten, die den Keim des alsbald ausdrechenden Krieges enthielten 5). Auch hören wir später, wie franksische Gesandte sich vergeblich bemüht hätten, von den Avaren Recht wegen unerträglicher Bedrückungen zu erlangen, welche diese fich gegen die Kirche und die Chriften erlaubten 6).

subditis sibi populis atque exercitibus. Hienach wird man auch bie Stelle V. Hlud. 5 Scr. II, 609: Aestate vero subsequente iussu patris Hludovicus rex Warmatiam . . . venit hierher ziehen burfen. Fund (Ludwig ber Fromme S. 10, 231) und Hoß (Lubwig ber Fromme vor seiner Thronbesteigung, Brogt. bes Friedrich-Wilhelms-Gumanflums, Berlin 1858, S. 6, vgl. auch Abel, I, 532 R. 2), welche dies dem Jahre 787, resp. 789 zuweisen, kannten die Ann. Mosell. noch nicht. Im Widerspruch mit den letzteren flünde dann allerdings, daß Ludwigs Biograph denselben ausdrücklich simpliciter, non expeditionaliter, b. h. ohne Herrgefolge, nach Worms tommen läßt. Nach Ann. Mett. Ser. I, 176, XIII, 32 fehrte auch ber jungere Karl im Sommer 790 aus Maine an ben väterlichen hof zurud (qui eodem anno aestatis tempore ad patrem re-

vertitur). Miliblader, Regesten, S. 114, 210.

1) Ann. Mosellan.: — absque ullo itinere generali. Praeter supradicto conventu omnes Francos ad propria redire concessit. Ann. Lauresham.: non tamen Magiscampum, vgl. Mait, III, 470 R. 1.

2) Ann. Mett. Scr. I, 176, XIII, 32: disposuitque ea, quae utilia videbantur esse in regno suo, vgl. Ann. Lobiens. ib. S. 229: utilitates regni

sui disponens.

sui disponens.

3) Einh. Ann.: sed in Wormacia residens, legatos Hunorum et audivit . . . Fragm. ann. Chesnii: et venit ibi legatio Hunorum. Ueber die Borgeschichte diese Bostes, welches dem türtischen Stamm angehörte, voll. Zeuß, Die Deutschen und die Nachbarstämme, S. 727 ff.; G. Rausmann, Deutsche Geschichte die auf Karl den Großen, II, 317—318. S. ferner Abel I, 350—351.

4) Einh. Ann.: et suos vicissim ad eorum principes misit.

5) Einh. Ann.: Agedatur inter eos de confiniis regnorum suorum, quidus in locis esse dederent. Haec contentio atque altercatio delli, cond poetes cum Hunis gestum est, seminarium et origo suit. Recumblische

quod postea cum Hunis gestum est, seminarium et origo fuit. Bermuthlich betraf bieser Streit vornehmlich Carantanien, vgl. Leibniz, Ann. imp. I, 147; Bübinger, Oesterreichische Gesch., I, 130; Riezler, Gesch. Baierns, I, 179; D. Kämmel, Die Ansänge beutschen Lebens in Desterreich, S. 200.

6) Bgl. Ann. Lauriss. 791 S. 176: propter nimiam malitiam et intollerabilem, quam fecerunt Avari contra sanctam ecclesiam vel populum christianum, unde iustitias per missos impetrare non valuerunt (Fragm. Chesnii S. 34). In Adonis chron. 791 Ser. II, 320 beißt es fogar: Avarorum gens effera, finibus Baiovariorum infestissima, ecclesias oppidaque circa fines suos depopulans atque devastans . . Fragm. ann. Chesnii berichtet zu biesem Jahre (790): et transmisit maximam partem de exercitu suo in Bagoariam, contra ipsam nefandam gentem Hunorum. Diese Rachricht verträgt sich jeboch schlecht mit ben Angaben ber übrigen Quellen von ber in biefem Jahre berrichenben Waffenrube, f. oben G. 10 Anm. 1. — Alluin bittet allerbings in einem Briefe, welcher nach ber Mitte bes Jahres 789 geschrieben zu sein scheint, um Nachricht, quid de Hunorum hoste domnus rex acturus sit (epist. 13 S. 166).

Ferner mag es damals gefchehen fein 1), daß der Baste Abelrich 2) nach Worms vorgelaben wurde, um sich vor den Königen Rarl und Ludwig zu verantworten 3). Es ist früher erzählt worden 4), wie dieser Baste den Grafen Chorso von Toulouse 5) auf hinterliftige Beise gefangen genommen und erst gegen eidliche Bürgschaften wieder freigelassen hatte. Um diese Schmach zu rächen, hatten König Ludwig und die Großen, welche die Regierung bes aquitanischen Reiches leiteten, eine allgemeine Berfammlung nach dem Orte Mors = Gothorum (Gothentod, jest Mourgoudou im Departement des Tarn 6) berufen. Aber hier erschien der Baste nicht, bis man ihm Geiseln stellte. So geschah ihm nichts; im Gegentheil, er wurde noch mit Geschenken bedacht, und wenn er die von ihm gemachten Gefangenen herausgab, erhielt er dagegen diejenigen, welche man ihm abgenommen hatte, zuruck und ging unverfehrt von bannen 7). Diese außerordentliche Schwäche der aquitanischen Regierung wurde jetzt unter Karl's Augen in Worms gutgemacht. Da Abelrich sich nicht zu rechtfertigen vermochte, ward er geachtet und mit unwiderruflicher Berbannung beftraft. Aber auch Chorfo, der folche Schmach über das Reich gebracht hatte, wurde von feinem Amte entfernt und an feiner Stelle in Toulouse Wilhelm eingesett 8), ein Mann von vornehmer,

<sup>1)</sup> V. Hlud. 5 erzählt zwar, Lubwig sei im Winter bei bem Bater geblieben (et cum eo in hibernis perstitit). Aber sie steht hiemit selbst in Widerspruch, ba sie Ludwig hinterher (eodem anno) eine Reichsversammlung zu Toulouse halten läßt. Man thut daher gut, lieber an das besser Zeugnis der Ann. Mosellan (o. S. 10 Ann. 7) anzuknissen, welches durch die V. Hlud. ja auch bestätigt wirb. Mühlbacher, G. 114, 210.

<sup>9)</sup> Bgl. Mbel I, 246 R. 5, 532 R. 1.
9) V. Hlud. l. c.: Ubi iam dictus Adelericus ante reges dicere causam iussus

<sup>4)</sup> Abet I, 532.
5) Byl. V. Hlud. 3 S. 608; Abel, I, 251. Er war einer ber Grasen, welche Karl in Aquitanien eingesetzt hatte, und zwar, wie es scheint, gleich ben librigen, ein Franke. V. Hlud. 5 wird er als Herzog bezeichnet (Chorso dux Tholosanus — Chorsone porro a ducatu submoto Tolosano).
6) Nachgewiesen von Molimier in Bibl. de l'éc. des chartes XL (1879)

<sup>©. 579—580.</sup> Er fligt bingu: "Peut-être cette dénomination caractéristique rappelle-t-elle une episode des guerres entre Franks et Wisigoths qui marquèrent la fin du VI e siècle, du temps des rois Gontran et Reccared."

<sup>1)</sup> Die Zeit dieser Ereignisse (voll. darliber Abel I, 532 N. 2) läßt sich, bei ber chronologischen Berwirrung der Vita Hludowici, nicht einmal mit annähernder Sicherheit bestimmen. Jedensalls sind sie zwischen 785 und 790, am wahrscheinlichsten 789 zu sehen. Für dies Jahr entscheidet sich auch Mühlbacher **©.** 210.

<sup>8)</sup> V. Hlud. 5, wo es nach ben oben Anm. 3 citirten Worten weiter beißt: atque auditus, purgare obiecta volens sed non valens, proscriptus (vgl. Baig IV, 440) atque inrevocabili est exilio deportatus. Chorsone porro a ducatu submoto Tolosano, ob cuius incuriam tantum dedecus regi et Francis acciderat, Willelmus pro eo subrogatus est ... Bgl. über Bilhelm Jahrbücher bes Fränkischen Reichs unter Ludwig dem Frommen, I, 330—332; II, 305; Hentel, Ueder den historischen Berth der Gedichte des Ermoldus Nigellus (Progr. d. 1856). Bürgerschule zu Eilenburg, 1876) S. 10—11.

bem Königshause verwandter fränkischer Familie, der Sohn des Theoderich und der Albana 1), wie es scheint, einer Tochter Karl Martell'§2). Dem neuen Grasen von Toulouse 3) wird nachgerühmt, daß er das bewegliche, übermüthig gewordene und durch die Bestrafung des Abelrich aufgeregte Bastenvolk in kurzer Zeit mit Klugheit und Gewalt unterworsen habe 4). Daß hiermit indessen zwiel gesagt ist, geht aus der sich auch später wiederholt zeigenden Unbotmäßigkeit der Basken hervor 5).

3) Ich habe schon früher (Lubm. b. Fr. I, 330 R. 6) die falschen Angaben der Vita zurückgewiesen, die ihn zum Herzog von Aquitanien und Herrn von Orange macht. Aehnlich Ordericus Vitalis, vgl. Madillon 1. c. S. 70 b.

Wascones rabidos domnit pius arte magistra Deque lupis torvis progeneravit oves. 5) Bal. V. Hlud. 13 S. 612 u. j. w.

<sup>1)</sup> S. seine Stiftungsurfunde sür das Kloster Gellone vom 14. December 804. Bibl. de l'ée. des chartes II, 179: — de parentibus meis qui defuncti sunt, id est genitore meo Theuderico et genitrice mea Aldana. In einem Retrologium, welches Mabillon, A. S. o. S. Ben. ed. Venet. IV, 1 S. 68 nach einem anderen Buche cititt, heißt es: In valle Gellonis 5. Kal. Junii (28. Mai) natale S. Willelmi, qui relicto saeculo monachus effectus, nunc miraculis claret. Pater ejus fuit Theodericus, mater Aldana . . . V. s. Willelmi 3. ibid. S. 70: Inclytae laudis ac perennis memoriae Pippini regis tempore natus est beatus Willelmus de praeclara Francorum progenie, ex patre videlicet nobili magnoque consule Theoderico nomine, cujus mater aeque generosa et nobilissima comitissa dicta est Aldana, ambo quidem de summis Franciae principibus, consules ex consulibus, vita quoque et moribus placentes deo et hominibus. Darüber, welcher Theoderich bieser Bater Bilhelm's war, giebt es nur unsichere und willsirliche Bermunthungen. Man hat ihn mit dem Grasen Theoderich, welcher in den Ann. Einh. als Berwandter Karl's (propinquus regis) vortommt ([. bieselben 782, 791, 793 S. 163, 165, 177, 179; Poeta Saxo l. III. v. 54, 149 S. 576, 579; Abel I, 353 ff.) und serner mit einem gleichnamigen Nachsommen des Grasen Rebelong, des Reffen Karl Martell's, identificiren wollen.

<sup>2)</sup> In dem erwähnten Netrologium wird Albana als soror Hiltrudis et Landradae bezeichnet. Diese letteren Namen sührten Töchter Karl Martells, vgl. Madillon l. c. €. 68; Hensel a. a. D. €. 11; Hahn, Sahrbücher des träntischen Reichs 741—752 €. 9, 146 N. 6; Pauli Gest. epp. Mett. Scr. II, 267: — Chrodegangus . . . patre Sigrammo, matre Landrada, Francorum ex genere primae nobilitatis progenitus; V. Chrodegangi ep. Mett. 6, 7 Scr. X, 556; Sigedert. chron. 758 Scr. VI, 332; Gest. Treveror. 27 Scr. VIII, 165: Pipini regis ex sorore nepotem Crodegangum; Fredegar. cont. 111 Bouquet II, 458; Ann. Mett. 743 Scr. I, 327; Hiltrudem siliam Karoli; Ann. Lauriss. min. 750 Scr. I, 116: Hiltrudem sororem Pippini; Enhard. Fuld. Ann. 749 Scr. I, 346: Pippinus . . . Tassilonem, nepotem suum natum ex Hiltrude sorore sua . . . Chron. Vedastin. 748 Scr. XIII, 702; Ann. Mosellan. 754: Et Hildtrud mortua (dayu R. 35); Ann. Laureshamens. 754; Ann. Max. 754 Scr. XVI, 495, I, 28, XIII, 21; V. Hlud. 21 Scr. II, 618.

<sup>4)</sup> V. Hlud. 5; qui Wasconum nationem — ut sunt natura leves — propter eventum supradictum valde elatos et propter multationem Adelerici nimis repperit efferatos. Quos tamen tam astu quam viribus brevi subegit illique pacem inposuit nationi. Ermold. Nigell. fingt von Eudwig felbst lib. I. v. 57-58 Scr. II, 468:

Um die Zeit der Baffenruhe, welche gewiffermaßen als träge Thatlofigkeit erschien, zu unterbrechen und zu beleben 1), unternahm der König von Worms aus eine Reise nach der Pfalz Salz an der fränkischen Saale (bei Reuftadt) 2). Er mag diese Reise schon etwa Ansang Juni angetreten haben, da er unter dem 9. Juni eine Urtunde ju Mainz erläßt 3). Rarl machte diefelbe ju Schiff auf dem Main und kehrte später auch auf demfelben Wege nach Worms zurud'4). Offenbar auf der Rudreise find von ihm zwei Diblome unter dem 31. August zu Rostheim 5) erlaffen 6). betreffen die Berleihung von Gutern im Breisgau, welche jur Zeit Bippin's und Karlmann's confiscirt worden waren 1), an die Abteien St.-Denis und St.-Martin zu Tours.

In Worms brachte der König auch den nächsten Winter (790—791) zu 8). Daß die dortige Pfalz in einer Nacht abbrannte <sup>9</sup>), veranlaßte ihn nicht, seinen Aufenthalt zu wechseln, fondern er beging baselbst Weihnachten und Oftern (27. Marz) 10).

Schon 785 hatten die Bewohner von Gerona diese Stadt an Rarl übergeben 11). Seitdem waren jenseits der Phrenäen weitere

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: ne quasi per otium torpere ac tempus terere videretur.

<sup>2)</sup> Ibid. Ueber bie Lage jener Pfalz vgl. Einh. Ann. l. c.; Poeta Saxo lib. II. v. 490—494 Jaffé IV, 573; Dümmler, Gesch. des offränt. Reichs I, 158 N. 1; Jahrbb. des fränt. Reichs unter Ludwig d. Fr. I, 267 N. 7.

<sup>. \*)</sup> Sidel K. 126; Mühlbacher S. 115 no. 298; Beher, Mittelrhein. Urts. I, 39 f. no. 35.

4) Einh. Ann. Der Zusat bes Poeta Saxo v. 495: Dispositis ibi rebus ift bebeutungslos. — Malfatti, Imperatori e papi etc. II, 451 ff. ergeht sich in Phantasien über das, was Karl auf dieser Reise getrieben habe.

5) In Rheinhessen, sildlich vom Main.

<sup>6)</sup> Sidel K. 127, 128; Milblader S. 115 no. 299, 300; Tardif, Monuments historiques, S. 69 no. 89 (Actum Copsistaino); Martene et Durand,

Ampl. coll. I, 48—49.

7) Bgl. Hahr. Reichs 741—752, S. 85, 209.

8) Einh. Ann., vgl. V. Hlud. 5.

9) Einh. Ann.? Cumque ibi hiemaret, ipsum palatium, in quo conversabatur, casu accidente, nocturno incendio concrematum est; Enhard. Fuld. Ann. 791: Palatium Wormacense incendio consumptum est; Ann. Sithiens. 791; Quedlinb. Scr. I, 350, XIII, 36, III, 39. Nach Ann. Mosellan. S. 498 märe die Bfalz nur theilweise abgebrannt: palacium regale in Wormatia ex parte igne crematum est, und es sommit dagegen nicht in Betracht, daß der Poeta Saxo lib. II. v. 497 S. 574 sie funditus vom Feuer zerstätt merden läht. School ist auch in den Urburden von der Mech.

Betracht, daß der Poeta Saxo lid. II. v. 497 S. 574 sie kunditus vom Keuer zerftört werden läßt. Zedoch ist auch in den Urkunden von der Psalz in Worms später nicht mehr die Rede (Sidel I, 284; Mühlbacher S. 114).

10) Ann. Lauriss; Eind. Ann. Durch Urkunde aus Worms vom 3. Jan. 791 bestätigt Karl dem Kloster Kremsmilnster die Güter, mit welchen der Stister besselben, Herzog Tassilo von Baiern, dessenkung aber keine Gültigkeit mehr besas, dasselbe ausgestattet hatte, Sidel K. 130, vgl. Ann. S. 269—270, I, 129; Mühlbacher S. 116 no. 302; Abel I, 223—226; Riezler, Gesch. Baierns,

<sup>11)</sup> Chron. Moiss. 785 Scr. I, 297: Eodem anno Gerundenses homines Gerundam civitatem Carolo regi tradiderunt. Haft wörtlich ebenso Ann. Barcinonens. Scr. XXIII, 2: Gerundam civitatem homines tradiderunt

Fortschritte gemacht worden, so daß Altuin 790, allerdings übertreibend, schreiben konnte, die frankischen Heerführer hatten den Saxazenen ein bebeutendes Stud von Spanien, einen Landstrich von gegen dreihundert Miglien Lange an der Rufte, genommen 1). Mit diesen Erfolgen wird es jedenfalls im Zusammenhange fteben 2), daß König Ludwig auf einer — wie es scheint, ebenfalls im Jahre 790 gehaltenen 3) — allgemeinen Reichsversammlung zu Toulouse eine Gesandtschaft des Wali Abutaurus (Abu Taher) und der anderen arabischen Besehlshaber an der aquitanischen Grenze empfing, welche um Frieden bat und Geschenke überbrachte 4). Es ift vielleicht berselbe Abu Taher, der uns schon 778 als Wali von Suesca begegnete und damals Karl in Vampelona gehuldigt hatte 5).

regi Karolo, vgl. Forschungen 3. D. Gesch. XIV, 134 f.; R. Arnold, Beitr. gur Kritik Rarolingischer Annalen I, 62; Abel I, 419—420; Lembie, Geschichte bon Spanien I, 359 R. 2.

<sup>1)</sup> Alcuin. epist. 14 S. 167: Etiam et eiusdem christianissimi regis duces et tribuni multam partem Hispaniae tulerunt a Saracenis, quasi trecenta milia in longum per maritima. Ueber tribuni vgl. Bait III, 340 N. 2.

<sup>3)</sup> Bgl. Hund S. 230—231. Richtiger Dorr S. 23—24, 59.
3) Bgl. o. S. 12 Anm. 1; Milhlbacher S. 210. Anch Foß fett biese Ber-sammlung ins Jahr 790 (S. 7 N. 46, 47), Dorr bagegen 789.
4) V. Hlud. 5: Rex vero Hludowicus eodem anno Tholosae placitum

generale habuit ibique consistenti Abutaurus Sarracenorum dux cum reliquis regno Aquitanico conlimitantibus ad eum nuntios misit, pacem petens et dona regia mittens. Quae secundum voluntatem regis accepta

<sup>(</sup>Quibus — acceptis v. l.), nuntii ad propria sunt reversi.

5) Abel I, 238—239; Lemble, Gesch. von Spanien I, 345 R. 1; Dorr S. 14 R. 6; Mühlbacher S. 80, 210. Fund S. 295, 297 will ihn zum Stattbalter von Jaca machen.

Erft im Anfange des nächsten Sommers begab sich Karl von Worms nach Regensburg 1) mit der Absicht, den Avaren so schnell als möglich den Krieg ins Land zu tragen, ihnen, wie es heißt, ihre Thaten zu vergelten ). In Regensburg versammelte er sein Heer's). Auch König Ludwig von Aquitanien befand fich in seiner Begleitung 1). Der Heertag, auf welchem ausdrucklich nur die Franken, Friesen und Sachsen als vertreten bezeichnet werden, beschloß, da man durch die Berhandlungen keine Genugthuung von den Avaren erlangt hatte 5), den Krieg gegen dieselben 6). Dex

readeret et eis quanto celerius posset bellum interret.

3) Ann. Lauriss.: ibi exercitum suum coniunxit (Fragm. Chesnii).

4) V. Hlud. 6. S. 609—610: Interea anno hunc sequente patri regi rex Hludowicus Engelheim occurrit, inde Hrenesburg cum eo abiit. Auf bem Wege von Worms nach Regensburg konnte Karl jedoch Ingelheim nicht berlihren (Hund S. 232). Wahrscheinlich liegt also ein Irrthum bes Verfassers vor, es wäre benn, daß Karl (wovon jedoch sonst nach Ingelheim gemacht kätte.

hätte.

5) BgL o. S. 11.

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss. S. 176: Inde (von Worms) autem itinere permoto, partibus Baioariae perrexit, ad Reganesburg pervenit; vgl. Fragm. ann. Chesnii S. 34. Einh. Ann. S. 177: Transacta verni temperie, circa aestatis initium rex de Wormacia movens Baioariam profectus est. Bgl. ferner bie Urhinbe für das Kloster Farfa Sidel K. 131. Milblader S. 116—117 no. 303, 304; bagu über ben Abt Mauroald von Farfa Constructio Farfens. mon. 16, Ser. XI, 529 (— vir vitae venerabilis Mauroaldus, natione Francus, Warmatia oriundus civitate etc.). Epist. Carolin. 6. Jaffé IV, 351. V. Hlud. 6. Scr. II. 610.

2) Einh. Ann.: ea meditatione, ut Hunis factorum suorum vicem redderet et eis quanto celerius posset bellum inferret.

<sup>6)</sup> Ann. Lauriss.: ibique consilio peracto Francorum, Saxonum, Frisonum, disposuerunt propter nimiam maliciam et intollerabilem, quam fecerunt Avari contra sanctam ecclesiam vel populum christianum, unde iusticias per missos impetrare non valuerunt, iter peragendi. Cum Dei adiutorio partibus iamdictis Avarorum perrexerunt . . . bgl. Fragm. ann. Chesnii, wo bie Interpunttion abweichend ift. Regino Scr. I, 561: cum consilio optimatum regni disposuit ire in Avarorum regnum propter maliciam intolerabilem, quam in Galliorum (I. Galliarum) populos commiserunt et in ecclesiis Dei; im Wesentlichen ebenso Ann. Mettens. Duchesne III, 286.

Aufbruch wird jedenfalls nicht vor Mitte August erfolgt sein 1). Die zu dem Unternehmen?) aufgebrachte Heeresmacht war eine febr große; auch die erforderlichen Borrathe waren gesammelt; die Zahl der Bferde scheint fich auf viele taufende belaufen zu haben 3). Rach einem umfaffenden, offenbar forgfältig erwogenen Plane wurde der Angriff organisirt. Das heer wurde in drei Abtheilungen getheilt 4). Die eine vertraute Rarl dem Grafen

1) Ann. Mosellan. 790, Scr. XVI, 498: Karlus rex fuit in Hunia circa tempus autumni. Die Angabe ber Ann. Lauresham. (cod. Lauresh.) S. 34: Et vertente anno, eo tempore, quo solent reges ad bella procedere, movit exercitum suum . . . contra superbissimam gentem Avarorum beruht mir exercitum suum . . . contra superdissimam gentem Avarorum berüft intr auf einer Reminiscenz aus der Bulgata (2. Sam. 11, 1), s. Delsner, König Sippin S. 454, Mühlbacher, Regesten S. 116. Im llebrigen haben wir hier folgende chronologische Anhaltsbunkte. Im August 791 urtundet Karl noch in Rezensburg, Sidel K. 131, Mühlbacher nr. 303. 304 (vgl. indessen, was daselbst über K. 135 bemerkt ist). Das italienische Heer, welches zuerst an die ava-rische Grenze beordert wurde, überschitt dieselbe am 23. August. Karl hielt die Fasten an der Enns am 5.—7. September (Epist. Carolin. 6, Jasse Iv, 349— 350). Die Bischisse Sindpert von Rezensburg und Angiltan von Metz starbalt wöhrend des Friegsungs am 29. September resp. 26. Ottober. Der Aufenthalt während des Ariegsanges am 29. September, resp. 26. Ottober. Der Ansenthalt des Königs im Avarensande soll 52 Tage gedanert haben. Ann. Lauresham. (cod. Lauresh.). Bgl. serner Meichelbeck, Hist. Frising. Id. 96 f. nr. 129

(vom 20. Sept.).

\*) Die michtigsten Quessen, in benen ber avarische Geldung bieses Sahres erwähnt wird, sind Ann. Lauriss.; Einh. Ann.; Ann. Maxim. Ser. XIII, 22; Xantens. Ser. II, 223; Ann. S. Amandi contin. altera; Lauresc. contin. alt.; Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai.; Petavian.; Lauresham. (cod. Lauresch. n. Fragm. ann. Chesnii) Ser. I, 12, 13, 92, 17, 34; Ann. Mosell. 790, 791, Ser. XVI, 498; Guelferbytan.; Lauriss. min. 790; Alamann. cont. Murbac. 790, 791; Sangall. brev. Ser. I, 45, 119, 47, 65; Ann. Iuvav. mai. (Alcuin.), min. Ser. III, 122, IV, 2; Ann. Fuld. antiqu. (cod. Vindodon. 791; Casselan. Monac. 792) Ser. III, 117\*; Ann. Flaviniac. 790, 366, b. Edis. VIII, 688; Bawarici brev. Ser. XX, 8; Adonis chron. Ser. II, 320; Ann. Quedlinb., Weissemburg., Lambert., Ottenburan., Altah. mai. Ser. III, 39, V, 2, XX. 783; Chronogr. Corbeiens. 790, Jaffé I, 43; Ann. S. Dionysii n. Ann. S. Germani min. 793, Ser. XIII, 719, IV, 3; Einh. V. Car. 13; V. Hlud. 6, S. 610; Monach. Sang. I, 17, Jaffé IV, 645; Epist. Carolin. 6, Jaffé IV, 349; Meichelbeck, Hist. Frising. Id. 82, nr. 104 (eo anno, quo domnus rex Karolis intravit in Hunia). ) Die wichtigften Quellen, in benen ber avarische Feldzug biefes Jahres 82, nr. 104 (eo anno, quo domnus rex Karolis intravit in Hunia).

<sup>3</sup>) Einh. Ann.: Comparatis igitur ad hoc ex omni regno suo quam validissimis copiis et commeatibus congregatis — praeter quod in illo quem rex ducebat exercitu tanta equorum lues exorta est, ut vix decima

quem rex ducebat exercitu tanta equorum lues exorta est, ut vix decima pars de tot milibus equorum remansisse dicatur. Ann. Lauresham. (cod. Lauresh.): innumerabilem multitudinem. Petavian.: commoto magno exercitu. Ann. Blandiniens. Scr. V, 22: cum exercitu magno. Einh. V. Car. 13: Quod (bellum) ille et animosius quam cetera et longe maiori apparatu administravit. Bgl. außerbem unten liber die große Jahl der Friesen.

4) Ann. Lauresham. (cod. Lauresh.): divisitque exercitum suum in tres partes. Ann. Guelserd.: Karolus rex perrexit cum tres exercitus in Huni. Einh. Ann. sprechen nur scheindar adweiched von einer Iweitbeilung sipertito exercitu iter agere coepit), da sie hierbei die auf der Donau heradsahrende Abtheilung nicht mitrechnen. — Ann. Lauriss. scheinen den Hergang so darzustellen, als ab diese Theilung eist von der Grenze an der Enns ans stattgefunden hätte, und sind auch in Ann. Enhardi Fuld. Scr. I, 350 so verstanden. Ann. Einhardi und namentlich Ann. Lauresh. lassen jedoch ersennen, das diese Theilung von Dause aus stattgatte. daß diese Theilung von Hause aus statthatte.

Jahrb. b. bifd. Gefd. - Simfon, Rarl b. Gr. Bb. II.

Theoberich — wohl ohne Zweisel jenem mit ihm verwandten Grasen, der in Ribuarien zu Hause gewesen zu sein scheint und in dem Tressen am Süntel (782) eine so wichtige Rolle gespielt hatte ') — und seinem Kämmerer Meginfried ') an. Sie bestand aus ribuarischen Franken, einer großen Anzahl von Friesen sowie aus Sachsen und Thüringern und schlug auf Besehl des Königs den Weg nördlich der Donau ein, wobei sie durch den Süden von Böhmen gezogen zu sein scheint's). Einen anderen Theil des Heeres, welcher aus Franken und Alamannen zusammengesetzt gewesen zu sein scheint, behielt der König unter seiner eigenen Führung und zog mit ihm längs dem südlichen Donauuser durch Baiern nach Osten'). In der Witte zwischen diesen beiden

2) Bgl. über benselben Alcuin. epist. 69, Jassé VI, 318, 322 und unten

ben Abschintt über die Hosseamten.

3) Einh. Ann.: Cuius (exercitus) partem Theodorico comiti et Meginfrido camerario suo committens, eos per aquilonalem Danubii ripam iter agere iussit; vgl. weiter unten: Alias vero copias, quibus Theodoricum et Meginfridum praesecerat, per Beehaimos via qua venerant reverti praecepit. — Saxones autem et Frisiones cum Theodorico et Meginfrido per Beehaimos, ut iussum erat, domum regressi sunt. Ann. Lauresham. (cod. Lauresh.): sed et de alia parte (im Gegensat jur pars meridiana) Danovii alius exercitus Ribuariorum et Fresionum et Saxonorum cum Toringos. Ann. Lauriss.: Saxones autem cum quibusdam Francis et maxime plurima (manus? Beth) Frixonum de aquilonale parte Danubii similiter iter peragentes. Regino S. 561 (et plurima multitudine Fresonum); Ann. Mett. bgl. — Enhard. Fuld. Ann. schreiben: Saxonibus et Thuringis cum parte Francorum per litus septentrionale pergentibus und sassen sur partem Schissen und bie Borte ber Ann. Lauriss. vielleicht die Deutung nicht ausschließen, daß nur der größte Theil der Friesen dies Lettere ist jedoch ein Irthum (s. n.), wenn auch die Borte der Ann. Lauriss. vielleicht die Deutung nicht ausschließen, daß nur der größte Theil der Himmege im eigentlichen Sinne durch Böhmen aog, sann man insosen nicht annehmen, als sie etenfalls von Regensburg aufgebrochen zu sein schein. Bgl. auch Leidniz, Ann. imp. I, 149.

4) Ann. Lauriss. (vgl. d. S. 17 Ann. 4): Supradictus vero princeps

4) Ann. Lauriss. (vgl. v. S. 17 Anm. 4): Supradictus vero princeps de australi parte Danubio iter peragens. — Avari enim cum vidissent utrasque ripas exercitum continentes — et exinde uterque exercitus de ambabus ripis ad propria reversi sunt. Einh. Ann.: Ipse cum alia parte quam secum retenuit australem eiusdem fluminis ripam Pannoniam petiturus occupavit und meiter unten: rex cum eo quem ducebat exercitu — in illo quem rex ducebat exercitu — cum incolomi exercitu Francorum in Baioariam se recepit. Ann. Lauresham. (cod. Lauresh.): et sic introivit ipse per Paioariam in fines Hunnorum ex meridiana parte Danovii. Enhard. Fuld. Ann.: Ipse cum Francis, Alamannis et Baioariis ex australi parte Danubii . . .; f. in Betreff ber Baiern jedoch unten. Ann. Maximin. Scr. XIII, 22 sagen im Allgemeinen: Perrexit domnus Carolus cum Francis et Saxonibus, cum Baiowariis et Alamannis et cum ceteris populis suis in Pannoniam . . . vgl. anch Chron. Vedastin. Scr. XIII, 705. Abmetichen von allen anderen Quellen läßt Ann. Alamann. cont. Murbac. 790 Scr. I, 47 auch Slaven mitgiehen: commoto exercitu magno Francorum et Saxonum atque Sclavorum (codd. Turic. et Sirmond.); cum exercitu Franchorum,

<sup>1)</sup> Bgl. s. S. 13 Anm. 1. Einh. Ann. 782, 793, S. 163—165, 179. Abel I, 354, N. 1; Rengler, Forschungen 3. b. G. XII, 368, N. 1. Dort sind schon allerlei unbegrundete Bermuthungen über die Person dieses Theoderich zurückgewiesen.

Heerfäulen endlich, die Berbindung zwischen ihnen unterhaltend, fuhren die Baiern mit dem Proviant zu Schiff den Strom herab 1). Neberdies hatte Karl schon vorher eine Heerschaar aus Italien nach der avarischen Grenze entboten 2).

Auch König Ludwig, welcher in Regensburg wehrhaft gemacht worden war's), schloß fich dem Bater auf biefem Feldzuge an 1),

Saxorum atque Sclavorum (codd. Modoetiens. et Veroneus.). Man möchte fast an eine Berwechselung mit bem Buge gegen bie Wilgen von 789 benten, an bem die Abobriten und Sorben theilgenommen hatten, vgl. o. S. 4 Anm. 7. Balach, Gesch. von Böhmen I, 98 N. 49 versteht unter diesen Slaven

bie Böhmen.

1) Einh. Ann.: Baioariis cum commeatibus exercitus, qui navibus devehebantur, per Danubium secunda aqua descendere iussis, wogegen Ann. Enhard. Fuld. wohl ohne 3 weifel untidig: Frisonibus vero et qui cum ipsis deputati sunt navali evectione per alveum euntibus (vgl. o. 6. 18 2nm. 3). Ann. Lauresh. (cod. Lauresh.): sed et navalis hostis per Danovium, ut ex utraque ripà rex potestatem habere potuisset cum exercitu suo: et sic introivit in terram illam, isti hinc et ille (illi Chr. Moiss. Scr. I, 299) inde, medium autem exercitus navalis. Ann. Lauriss.:

Avari enim cum vidissent . . . navigia per medium fluvium venientes.

3) Epist. Carolin. 6, S. 349: illa scara nostra, quae prius de Italia iussimus pergere partibus Avariae in ill. (bie Ortsbezeichnung ausgelassen) confinia resedendum. Hebr bie Bebeutung von scara vgl. Batis IV, 515, 9. 3.

5) V. Hlud. 6: Ibique ense, iam appellens (transcendens v. l.) adolescentiae tempora, accinctus est. Bgl. Bb. 5. Giefebrecht, Gefc. b. beutschen Ruisergeit I, 5. Anst., S. 858, wo angenommen ist, daß kudwig im September 778 geboren, damals also noch nicht volle dreizehn Jahre alt war. Anch Dümmler, Renes Archiv IV, 106, setzt kudwig's und seines Zwillingsbruders Geburt in den herbst, dagegen Mühlbacher, S. 210, in den Juni — August 778. Bgl. V. Hlud. 3, der. II, 608: Rediens ergo rex repperit coniugem Hildegardam dinam Scr. II, 608: Rediens ergo rex repperit coniugem Hildegardam binam edidisse prolem masculam; quorum unus inmatura morte praereptus, ante pene mori quam sub luce vivere coepit, alter prospero eventu materno fusus utero, infantilibus nutriebatur inpendiis. Nati sunt antem anno incarnationis domini nostri Iesu Christi septingentesimo septuagesimo octavo. Pauli Gest.epp. Mettens. ib. ©. 265: Natorum sane eius quos ei Hildegard peperit ista sunt nomina . . . tertius Lodobich, qui cum Hlothario, qui biennis occubuit, uno partu est genitus. Intefien jowohl bie Angabe bes Aftronomus wie biejenige bes Paulus Diaconus liber das Alter, welches Ludwig's Zwillingsbruder Lothar erreichte, scheinen untidig. Derfelbe scheint weber schon unmittelbar nach der Geburt gestorben noch bis in das zweite Lebensjahr gelangt zu sein. Nach dem wahrscheinlich ebensals won Panlus verlasten Epitaph Lothar's (Poet. Lat. aev. Carolin. I, 71—73 nr. 39, bgl. Dimmiler, Renes Archiv IV, 106) scheint berselbe tein volles Jahr alt geworden zu sein, B. 39—40:

Bissenosque prius menses quam volveret annus,
Gemmula de store morte repulsa suit.

Gemmula de flore morte repulsa fuit.

Es folgt bann bie Notiz: Obiit autem die VI Idus Februar. anno X regnante patre ipsius Carolo glorioso rege, was allerdings eigentsich heißen würde: am 8. Kebrnar 778 (vgl. l. c. R. 1). Da Lothar jedoch an diesem Tage noch garmicht geboren war, wird man statt bessen 779 annehmen müssen. Ann. S. Maximini Trev. 778, Scr. IV, 6: Hludowicus natus est. Ann. Masciacens. 778, Scr. III, 169. Ann. Weissemburgens. Scr. I, 111, unrichtig: 777. Ludowicus filius Karoli imperatoris natus est; pgl. Ann. Lausann. Scr. XXIV, 778: Ludowicus natus est anno Domini 777.

4) V. Hlud. l. c.: ac deinde patrem in Avares exercitum ducentem . . .

comitatus . . .

mahrend Rarl seine Gemahlin Fastrada nebst seinen Töchtern und einigen feiner Getreuen in Regensburg gurudließ 1). Bon fonftigen Theilnehmern bes Buges tonnen wir Angilram, den Ergbischof von Meg und Erzkapellan des Königs, die Bischöfe Sindpert von Regensburg 2), Arno von Salzburg 3), Atto von Freifing u. a. aus Baiern 4) namhaft machen.

Das italienische Heer, welches König Bippin dem Befehl des Baters gemäß aussandte und bei dem fich ber Bergog Johannes von Istrien, zwei Grafen, mehrere tonigliche Baffallen und ein Bifchof befanden b), war das erfte, welches den feindlichen Boben betrat 6). Obwohl dieses Heer, wie es scheint, zunächst nur an die Grenze beordert mar, unternahm es doch bereits am 23. August

et ille tunc eius exercitus, quem Pippinus filius eius de Italia tranamisit, ipse introivit in Illyricum et inde in Pannonia . . .

<sup>1)</sup> Epist. Carolin. 6 (Rarl an Fastrada), Jassé IV, 349-351: Salutem amabilem tibi in Domino per hos apices mittere studuimus et per te dulcissimis filiabus nostris vel ceteris fidelibus nostris tecum morantibus. — Unde volumus, ut tu cum ill. et ill. vel ceteris fi(de)libus nostris considerare debeas . . Et mirum nobis fuit, quia vestrum missum nec epistolam, postquam de Ragenis(burg) . . . ad nos non venit. Bgl. V. Hlud. l. c. Benn wir bem Monach. Sangali. informet Glauben schenlein bürfen, ware damals ber Erzbischof Richulf von Mainz zur Obhut ber Konigin bestellt morben, I, 17, Jasse IV, 645: Idem quoque episcopus, cum bellicosissimus Karolus in bello contra Hunos esset occupatus, ad custodiam

sissimus Karolus in bello contra Hunos esset occupatus, ad custodiam gloriosissimae Hildigardae (sic!) relictus est etc.; vgl. Böhmer-Will, Regesta archiepiscoporum Maguntinensium I, 45, Riezler, Gesch. Baierns I, 179; Liersch, Die Gedichte Theodulfs, Bischofs von Orleans (Disc. Baierns I, 179; Liersch, Die Gedichte Theodulfs, Bischofs won Orleans (Disc. Balle 1880), E. 41, N. 3.

2) Bgl. unten. Daß auch der Erzbischof Weomad von Trier, der im Nobember d. J. starb, an dem Zuge theilnahm, ist nicht bezeugt, aber wahrscheinlich. Aus der Tradition an St. Emmeram Ried cod. dipl. ep. Ratisdon. I, 6 nr. 8 wird man nicht solgern dürfen, daß Sinddert am 1. September 791 dort anwesend war. Es heißt daselbst: et hoc ago atque firmado in praesentia Sindberti episcopi et monachorum sub crypta sancti Emmerami. Außerdem ist das Datum aussällig: Acta est haec traditio anno XXIII. regnante Augusto Karolo die Kal. Septembris. Bielleicht bezog sich "Augusto" eigentlich auf den Monat, so daß die Urtunde noch vor Kal. Sept. ausgestellt wäre.

3) Meichelbeck, Hist. Frising Id. 97, nr. 129.

4) Idid. S. 81—82, 97, nr. 103, 129. Bgl. in Betress gewisser in diesen Kreisinger Urtunden vorsommender Personen, des Priesters späteren Weißbischofs Erachar und des Diatons Altman, Ss. Jundt, die Urtunden des Bisthums Freising aus der Zeit der Karolinger (Abh. d. 5). die Urtunden des Bisthums Freising aus der Zeit der Karolinger (Abh. d. 5). die Urtunden des Bisthums

**<sup>©.</sup>** 59, 93.

<sup>5)</sup> Epist. Carolin. 6 S. 350: (Fideles Dei ac nostri, qui hoc egerunt, fuerunt ille episcopus, ill. dux, ill. et ill. comites. Ill. dux de Histria, fuerunt ille episcopus, ill. dux, ill. et ill. comites. Ill. dux de Histria, ut dictum est nobis, quod ibidem bene fecit ill. cum suis hominibus. Vassi vero nostri fuerunt illi. Die Namen sind in ber Hanhschists Leiber unterdrückt). Bgl. Dümmler, Ueber die älteste Gesch. der Samen in Dalmatten, Sigungsber. der Wiener Atad. phil.-his. Cl. XX, 383 und in Betress derzogs Johannes von Istrien die Urtunde über die von Königsboten mit den Großen n. s. w. Istriens zu Risano, dei Capo d'Istria, getrossene Bereindarung, Baig III, 407—409, unten z. S. 805. — Leidniz, Ann. imp. I, 151 denkt mit Unrecht an den Rarkgraßen Erich von Friaul.

6) Siehe oben S. 19 Ann. 2. Ann. Lauresham. (cod. Lauresh.): Sed et ille ture eine experitus guem Pippipus ssing de Italia transmisit

einen Einfall in das avarische Gebiet und behielt im Rampfe den Sieg. So viele Avaren fielen, daß man fich keiner größeren Riederlage derfelben seit langer Zeit erinnern wollte. Auch das umwallte Lager (der Ring) des Feindes wurde erobert und geplündert. Rachdem die Sieger daffelbe während der Racht und bis zur britten Stunde bes nächsten Tages besetzt gehalten hatten, tehrten fie unbehelligt mit ihrer Beute gurlid. Unter biefer befand fich auch die freilich nicht große Zahl von 150 avarifchen Gefangenen, über beren Schickfal man Karl's Befehle erwartete. Wie es ideint, hatte fich bei bem wohlgelungenen Sandstreich befonders es scheint, hatte sich der dem wohlgelungenen Handstreich veldwets der Herzog von Iftrien mit seinen Mannen ausgezeichnet.). — Karl mit seiner Heerschaar schlug zunächst an der Enns, dem Grenzslusse zwischen den Ländern der Baiern und Avaren, sein Lager auf.). Auch die Baiern errichteten hier an der Enns-mündung bei Lorch ihre Zelte.). Dort empfing Karl einen Boten des Königs Pippin von Italien, der ihm die gute Kunde brachte, daß sein Sohn wie auch Papst Hadran sich wohlbesänden und daß die Krenzen des italienischen Peickes ungefährbet seien. Seine bie Grengen bes italienischen Reiches ungefährbet feien. Freude hiersiber ward noch sehr gesteigert, da derselbe Bote auch bereits jenen von der italienischen Heerschaar über die Avaren errungenen Erfolg melben tonnte 1). Seinerfeits ordnete ber Ronig, bevor er das feindliche Gebiet betrat, im Lager an der Enns dreitägige Bittgange an, um den Segen des himmels auf seine

<sup>1)</sup> Epist Carolin. 6, S. 349—350. Die Borte ber Ann. Lauresham.: et fecerunt ibi (in Pannonia) similiter, vastantes et incendentes terram illam, sieut rex fecit cum exercitu suo ubi ipse erat beziehen sich offenbar auf bie fpateren Thaten biefes Beeres.

<sup>2)</sup> Ann. Lauriss.: ad Anisam vero fluvium properantes (Fragm. ann. Chesnii). Einh. Ann.: Ac sic inchoato itinere, prima castra super Anesum posita sunt. Nam is fluvius inter Baioariorum atque Hunorum terminos medius currens, certus duorum regnorum limes habebatur. (Bgl. Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. 783 Scr. I, 92: Huni ad Enisam venerunt, sed ibi nocuerunt nihil. 206( I, 351, N. 1).

\*\*) Meichelbeck, Hist. Frising. Ib. 81—82 nr. 103: Actum in loco

<sup>&</sup>quot;" Meichelbeck, Hist. Frising. I<sup>5</sup>. 81—82 nr. 103: Actum in loco situm in tabernaculis prope oppido nuncupante Loriacti, regnante Domino glorioso Karolo anno XXIII. — Haec sunt nomina eorum, qui interfuerunt Episcopo Attone et rebellis ejus ad confirmandum: Kerolt T. Meginfrid T. Helmuni Com. T. Wanine Judex T. Wolfold Jud. T. Eginolf T etc.; 96—97 nr. 129: in locum, quae dicitur Lorahha in monte nuncupante Wartpere, ibi fuit Arn episcopus, Keroldus, Meginfridus... Hoc factum est die consule XII. Kal. Octobris. — Hoc actum est ad Enisa in jam dicto loco Roraeha (I. Loracha ober Lorahha, vgl. Graf Junbt a. a. D. S. 103). Eckhart, Fr. or. I, 743. Riegler I, 180. Die Urtunde Meichelbeck l. c. nr. 104, S. 82, deren Datum Echart ündern will, iheint am 6. März 792 außgestellt zu sein. Der in den angesührten Urtunden umöhnte Meginfried wird um so weniger mit dem gleichnamigen töniglichen Lümmerer identisch sein, als der letztere nördlich von der Doman zog und nicht anzunehmen ist, daß deite Deeresabtheilungen sich augenblickich an der Eunstmindung vereinigt haben sollten.

4 Evist. Carolin. 6.

<sup>4)</sup> Epist. Carolin. 6.

Waffen herabzuflehen 1). Dieselben exfolgten von Montag den 5. bis Mittwoch 7. September 2). Wer nicht durch Krankheit, Alter ober zu große Jugend entschuldigt war, follte fich bes Weines und bes Fleisches enthalten. Für die Licenz, Wein zu trinken, sollten die Reicheren und Angeseheneren einen Golidus für den Tag, die Niederen je nach ihrem Bermögen, jedoch nicht unter einem Denar geben. Almosen follte ein jeder nach seinem guten Willen und seinen Kraften spenden. Jeder Kleriker sollte, wenn ihn nicht Krantheit abhalte, eine besondere Meffe halten !) und die des Pfalmengesanges tundigen Geiftlichen je fünfzig Pfalmen fingen 4). Unfere Runde von den zulett erwähnten Borgangen ichopfen wir hauptfächlich aus einem Briefe bes Ronigs an feine Gemahlin Fastrada 5). Er wies dieselbe darin an, auch in Regensburg folde Bittgange veranftalten zu laffen, wobei er ihr jeboch anheimftellte, fich felbft an den Gaften nur insoweit zu betheiligen als ihre Kranklichkeit es zuließe 6). Das Schreiben des Königs, der sich frisch und wohl fühlte 7), athmet eine frohe, durch die guten Nachrichten, welche er mitzutheilen batte, gehobene Stimmung. Die Gruße, welche er seiner Gemahlin sowie seinen Töchtern und den bei ihr verweilenden Getreuen sendet, klingen herglich; jedoch fügt er den Wunsch hinzu, öfter von ihr Nachricht zu empfangen, da ihm feit seinem Aufbruch von Regensburg zu seiner Ber-

<sup>1)</sup> Ibid. ©. 350: Nos autem, Domino adiuvante, tribus diebus letania fecimus, id est Nonis Septembris, quod fuit Lunis die, incipientes, et Martis et Mercoris, Dei misericordiam deprecantes, ut nobis pacem et sanitatem atque victoriam et prosperum iter tribuere dignetur et ut in sua misericordia et pietate nobis adiutor et consiliator atque defensor in omnibus angustiis nostris exsistat. Ann. Lauriss.: ad Anisam vero fluvium properantes, ibi constituerunt letanias faciendi triduo missarumque sollemnia celebrando Dei solatium postulaverunt pro salute exercitus et adiutorio domini nostri Iesu Christi et pro victoria et vindicta super Avaros (Fragm. ann. Chesnii. Enhard, Fuld. Ann.: iuxta Anisam fluvium cum omni populo suo ieiuniis et obsecrationibus triduo celebratis). Einh. Ann.: lbi subplicatio per triduum facta, ut id bellum prosperos ac felices haberet eventus.

<sup>2)</sup> Nach Anordnung der Geistlichkeit, Epist. Carolin. l. c.: ordinaverunt sacerdotes nostri — Sic consideraverunt sacerdotes nostri . . . Daß sich der Erzlapellan beim Heere besand, ist bereits erwähnt.

<sup>3)</sup> Et sacerdos unus quisque missam specialem fecissent, nisi infirmitas inpedisset (vgl. Ann. Lauriss.: missarumque sollemnia celebrando).

<sup>4)</sup> Et clerici qui psalmos sciebant unus quisque quinquaginta cantasset, et interim quod ipsas letanias faciebant discalciati am(bu)lassent. Das lettere mag sich auf alle Aleriter beziehen.

<sup>5)</sup> Die bereits oft erwähnte Epist. Carolin. 6, Jaffé IV, 349-351.

<sup>6)</sup> Zur Nachsicht hierin war Karl wohl um so mehr geneigt, als er selbst das Fasten schlecht vertragen tounte, Einh. V. Caroli 24 (Cibo enim non adeo abstinere poterat, ut saepe quereretur, noxia corpori suo esse ieiunis). Poeta Saxo 1. V, v. 368—370, S. 617; Abel I, 25.

<sup>7)</sup> Scientem tibi facimus, quia gratias Deo sani et salvi sumus.

wunderung noch kein Bote oder Brief von der Königin qu-

gekommen war 1).

Erft als das Lager an der Enns abgebrochen war und der König bie Grenze des feindlichen Landes überschritt, wurde, so heißt es 2), den Avaren der Krieg formlich erklart. Diefelben hatten, um das Eindringen in ihr Gebiet zu verhindern, Besestigungen errichtet. Eine solche befand sich nördlich der Donau, also auf der Straße, welche Theoderich und Meginfried mit ihrer heeresabtheilung jogen, am Ginfluffe des Ramp (unterhalb Rrems). Eine andere, fehr ftarte Berschanzung hatten fie auf dem südlichen Donauufer, wo König Karl felbst vorructe, auf dem Cumeoberg (Wiener Wald), nahe der Stadt Comagena (bei dem jetzigen Tuln, etwas oberhalb Klosterneuburg) angelegt 3). Aber erschreckt burch bie Starte des combinirten Angriffs, ba auf beiden Ufern ber Donau die Seere, auf dem Strom felbst die Schiffe des Feindes herannahten, scheinen die Avaren eine wirkliche Bertheidigung aufgegeben zu haben. Sie wagten nicht einmal den Versuch, die von ihnen angelegten Befestigungen zu halten, sondern flohen und ließen biefelben im Stich, fo bag die frantischen Seere widerftandelos vordringen und diese Werke gerftoren konnten '). "Wo immer",

nobis de tua sanitate vel de aliud, quod placuerit, significari debeas.

2) Einh. Ann: Tum demum castra mota et bellum genti Hunorum

<sup>1)</sup> Et mirum nobis fuit, quia vestrum missum nec epistolam, postquam de Ragenisb(urg)... ad nos non venit. Unde volumus, ut sepius

a Francis indictum est.

<sup>3)</sup> Ann. Lauriss.: ubi ad loca pervenerunt, ubi iamdicti Avari firmitates habuerunt praeparatas: de australi vero parte Danubii ad Cumeoberg, de alia vero ripa in loco, qui dicitur Camp, quia sic nominatur ille fluvius, qui ibi confluit in Danubio. Einh. Ann.: . . . munitionibus, quarum una super Cambum fluvium, altera iuxta Comagenos civitatem quarum una super Cambum fluvium, altera luxta Comagenos civitatem in monte Cumeoberg vallo firmissimo erat extructa. Ann. Lauresh. (cod. Lauresh.). Bgl. iiber Comagenă V. S. Severini c. 1, 3, 33, M. G. Auct. antiquiss. I, 2, ©. 7, 8, 24; Corp. Inscr. Lat. III, 2, ©. 683; Rămmel, Die Anfänge beutfoen Lebens in Deflerreich S. 253; fiber Cumeoberg V. Hlud. 6 ©. 610 (Chuneberg), Catalog. epp. Mett. Scr. II, 269, XIII, 306 (Chunisberch); Ann. Fuld. pars V, 884 Scr. I, 401 (prope flumen Tullinam, Monte-Comiano); Urf. Lubwigs bes Deutfoen vom 16. Hebr. 836, Mon. Boica XXVIII, 1, 29 nr. 19 (quasdam res proprietatis nostrae, quae sunt in prouintia Auarorum in loco qui dicitur Kircihbach. . . Quarum terminia sunt ab inso loco pergens per unam semitam usque ad locum qui dicitur tumulus ipso loco pergens per unam semitam usque ad locum qui dicitur tumulus et inde per circuitum usque ad praedictum Kirichbach et inde usque ad markam Theotherii et inde usque sursum Cumenberg). — Cuminos montes in einer Freisinger Tradition vom 8. Febr. 870 erklärt Graf Dundt als bas Leithg. Gebirge (a. a. O. S. 6, 18, 111). Zeuß, Die Deutschen und die Rachbarftamme S. 5; Riegler a. a. O. I, 180.

<sup>4)</sup> Ann. Lauriss.: Avari enim cum vidissent utrasque ripas exercitum continentes et navigia per medium fluvium venientes, a Domino eis terror pervenit: dereliquerunt eorum loca munita, quae supra nominata sunt, firmitatesque eorum vel machinationes dimiserunt fuga lapsi, Christo perducente populo suo, utrosque exercitus sine laesione intrôduxit. (Adônis chron. Scr. II, 320: metu pii et gloriosi regis ac timore exercitus illius

fagt eine Quelle, "fie Gräben ober eine Befestigung auf Bergen, an Flüssen ober in Wälbern errichtet hatten: sobalb der König oder sein Heer sich nahte, ergaben sie sich entweder sosort oder wurden getöbtet oder zerstoben in Flucht".). So erklären sich die außerordentlich geringen Berluste, welche die Franken auf diesem Feldzuge — wie überhaupt im ganzen Avarenkriege — erlitten?). — Während Karl seinen Sohn Ludwig vom Wiener Walde aus zur Königin Fastrada zurücksichtet, wo derselbe die zu seiner Heinehr bleiben sollte 3), drang er selbst mit seinem Heere weiter die zur Kaab vor 4). Dann überschritt Karl, wie berichtet wird, auch diesen Fluß und versolgte dessen rechtes User bis zu seiner Minsbung in die Donau 5). Nachdem er hier einige Tage gelagert, besichloß er, über Sabaria (Stein am Anger bei Sarvar) zurückstein

dimissis firmitatibus suis et presidiis, fuga elabitur . . .). Einh Ann.: Pulsis igitur Hunorum praesidiis ac distructis munitionibus, quarum una etc. (\*\*91. bic vorige Mumer!.)

a) Ann. Lauresh.: Et terruit eos Dominus in conspectu eius, ita ut nullus ei resistere ausus esset, sed ubicumque aut fossas aut aliquam firmitatem sive in montibus seu ad flumina aut in silvis factam habuerunt, statim, ut ipse aut exercitus eius ibi advenit, continuo aut se tradiderunt aut occisi sunt aut per fuga dilapsi... Cum autem vidisset rex Carlus, quod nullus ei de parte Avarorum resistere ausus esset aut suis...

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: cum incolomi exercitu Francorum in Baioariam se recepit. — Facta est haec expeditio sine omni rerum incommodo, praeter quod etc. Einh. V. Car. 13: Ceterum incruentum poene Francis hoc bellum fuit . . . Ann. Guelferb. S. 45 schreiben sogar: et reversus est absque bello (b. h. mohl, ahne daß es zu einer Schlacht getommen wäre).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) V. Hlud. 6: patrem in Avares exercitum ducentem usque Chuneberg comitatus, iussus est reverti et usque ad reversionem paternam cum Fastrada manere regina.

<sup>4)</sup> Ann. Lauriss.: Supradictus exercitus sic iter peragens usque ad fluvium, cui vocabulum est Raba. Einh. Ann.: Cumque rex cum eo quem ducebat exercitu usque ad Arrabonis fluenta venisset... Ann. Petavian.: et vastavit Hunia plaga magna usque flumen Rafa. Ann. Maximin. berichten: Perrexit domnus Carolus cum Francis... in Pannoniam ultra Omundesthorf; aber wo dieser Ort ju suchen, ist ungewist. Bait, Nacht. v. d. Ges. d. Biss. au Göttingen 1871, Nr. 11, S. 315 u. Scr. XIII, 22, N. 2 (vgl. S. 804) verweist auf Ann. Fuld. 890 Scr. I, 407, wo von einer Zusammentunft Arnols's mit dem Mährerherzog Snatoplut loco qui vulgo appellatur Omuntesperch in Pannonien die Rede ist. Unter diesem letzteren bermuthete Kopitar das heutige Münzenberg in Obersteiermart. was Riezser I, 236, N. 2 billigt, Dümmler II, 338, N. 30 dagegen bezweiselt. Auf keinen Hall kann das Omundesthorf der Ann. Max. dort gesucht werden. — Uebrigens verdient die betr. Notiz dieser Jahrbücher vielleicht um so mehr Beachtung, als sie zu den nach Salzburg himveisenden Nachrichten derselben zu rechnen sein dieser des

<sup>5)</sup> Einh. Ann.: transmisso eodem fluvio, per ripam eius usque ad locum, in quo is Danubio miscetur, accessit... Mezler I, 180 verwirft bie Angabe, daß Karl über die Raab gegangen sei; es dürste jedoch mindestens nicht autresseb sein, wenn er dieselbe auf ein Misverständniß der Ann. Lauriss. durch die Ann. Einh. zurüczussühren sucht.

zukehren 1). Alles feindliche Gebiet, durch welches der König kam — er soll es im Ganzen 52 Tage lang durchzogen haben 2) —, wurde von ihm mit Feuer und Schwert verwüstet 3). Das Gleiche gilt offenbar von der anderen Heeresabtheilung unter Theoderich und Meginfried und ebenso, wie ausdrücklich bezeugt ist 4), von dem italienischen Heere. Man machte reiche Beute und eine große Menge Gefangener, Männer, Weiber und Kinder 5). Dagegen drach in dem Heere, welches der König selber sührte, eine furchtbare Seuche unter den Pferden aus, so daß kaum der zehnte Theil von vielen tausenden übriggeblieben sein soll 6).

Das sächsich-friestsche Heer unter Theoderich und Meginfried nahm auf Besehl des Königs den Kückweg wieder nördlich der Donau durch Böhmen 7), während Karl selbst auf dem südlichen User des Stromes nach Baiern zurücksehrte 8). Er nahm, nach Entlassung der Mannschaften 9), seinen Ausenthalt wieder zu Kegensburg, wo er seine Familie einschließlich des Königs Ludwig

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: ibique per aliquot dies stativis habitis, per Sabariam reverti statuit. Ueber Sabaria vgl. unten 3. 3. 805.

<sup>2)</sup> Ann. Lauresham.

<sup>\*)</sup> Ann. Lauresham.: tunc circuivit terram illam . . . incendendo et vastando terram illam. Moseltan.: et eandem provinciam ex magna parte vastatam . . . Guelferb.: et devastavit terram illorum ex parte. Petavian.: et vastavit Hunia plaga magna . . Einh. Ann.: Sie peragrata ac devastata magna parte Pannoniae. Ann. Sithiens. Scr. XIII, 36: Hunorum regiones ferro et igni populatur; Ann. Blandiniens. Scr. V, 22; Enhard. Fuld. Ann.: omnes eorum regiones usque ad Raba fluvium ferro et igne devastat. Regino: omnia caedibus, incendiis rapinisque devastans; Ann. Mett.; Ann. Sangall. brev.; Ann. Alamann. contin. Murbac. 790, 791, Scr. I, 65, 47; Chronograph. Corbeiens. 790, Jaffé I, 43. \$gi. aud. Einh. V. Car. 13.

<sup>4)</sup> Ann. Lauresham.: et fecerunt ibi similiter, vastantes et incendentes terram illam, sicut rex fecit cum exercitu suo ubi ipse erat, vgl. 0. S. 21 ann. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ann. Lauresh.: sed et predas sine mensura vel numero et captivos, viros et mulieres et parvulos, innumerabilem multitudinem exinde ducebant. Petavian.: cum praeda magna, Deo protegente, victor revertit in Franciam. Ann. Alamann. cont. Murbac. codd. Turic. et Sirmondian. 790.

<sup>6)</sup> Einh. Ann. vgl. Bait IV, 459 N. 2.

<sup>7)</sup> Einh. Ann.: Alias vero copias, quibus Theodoricum et Meginfridum praefecerat, per Beehaimos via qua venerant reverti praecepit. — Saxones autem et Frisiones cum Theodorico et Meginfrido per Beehaimos, ut iussum erat, domum regressi sunt. — Bgl. Ann. Lauriss.: et exinde (bus ber Raab) uterque exercitus de ambabus ripis ad propria reversi sunt. . . .

<sup>8)</sup> Bgl. Einh. Ann.: in Baioariam se recepit. Ann. Lauresham.: et rex Carlus rediit in Paioaria.

<sup>9)</sup> Einh. Ann.: dimissis copiis.

von Aquitanien fand 1). Dort überwinterte er und beging daselbst Weihnachten 791 sowie Ostern (15. April) 792 2).

So stegreich der Feldzug gewesen war 3) und so überraschend ohnmächtig der Feind sich gezeigt hatte, völlig bezwungen und unterworsen waren die Avaren und ihr Land noch nicht 4). Auch

1) V. Hlud. 6, wo es von Ludwig heißt: Itaque cum ea (der Königin Hastrada) hiemem exegit imminentem (d. Jasmund, Uebers. S. 8, die nahende Binterszeit"), patre in expeditione coepta permanente. At vero ipso ab expeditione Avarica remeante. Der König sowie seine Gemahlin und Kinder schene sich damals in exwänschem Wohlsein besunden zu haben, wgl. Epist. Carolin. 12 S. 359: dum vestram sublimitatem dominamque nostram reginam vestrosque liberos sospites valentesque esse cognovimus und dazu unten Ann. 3; Ann. Xant. 791 Scr. II, 223 (vita prospera).

2) Einh. Ann.: Inse autem cum. . . Reginum civitatem, quae nunc

3) Bgl. auch Ann. Petav.: victor revertit in Franciam. Ann. Lauriss.: magnificantes Deum de tanta victoria. Ann. Maximin: cum triumphi gloria rediit. Dahn, Paulus Diaconus S. 62 will hierauf auch die Worte in dem von Paulus verfaßten Schreiben des Abts und der Brüderschaft von Monte Cassino au Karl, Epist. Carolin. 12, Jassé IV, 359, beziehen: Nec minori etiam tripudio exultavimus, dum vestrarum protelationem sinium victoriarumque de hostidus triumphos agnovimus. Wait stimmt bei, Götting. gel. Anz. 1876, St. 48, S. 1521, vgl. Scr. rer. Langod. et It. S. 22 N. 8.

unb başu unten Anm. 3; Ann. Xant. 791 Scr. II, 223 (vita prospera).

2) Einh. Ann.: Ipse autem cum . . . Reginum civitatem, quae nunc Reganesburg vocatur, venisset et in ea hiematurus consedisset, ibi natalem Domini et pascha celebravit. 792 S. 179: apud Reginum Baioariae civitatem, in qua hiemaverat. Ann. Lauriss.: Et celebravit domnus rex Carolus natalem Domini in Reganesburg et pascha similiter. Xant. 791: Inde regressus, rediit ad Regenesburg et nativitatem Domini ac pascha ibidem celebravit vita prospera (792: Carolus rex in Reganesburg totum annum peregit). Maximin.: et hiemavit in Reganesburc. Mosellan. 790: eo 'ipso anno ad propria rediit atque in civitate quae Reganesburg dicitur usque ad innovationem anni, id est usque ad nativitatem Domini, quietus resedit. 791: Hoc anno Karlus, postquam anno preterito de Pannonia reversus est, in ipsa civitate Reganesburg resedit per totum anni spacium, id est de nativitate usque ad nativitatem Domini. Lauresham. 791: ibidemque (sc. in Paioaria) gemavit (i. e. hiemavit). 792: Eodem anno resedit rex in Paioaria et apud Reganesburg celebravit pascha. Ann. Alamann. cont. Murbac. codd. Turic, et Sirmondian. 792. Guelferb. 791: et resedit Reganespuruc. 792. Ann. Iuvav. mai.; Alcuini 792, Scr. I, 87, IV, 2. (Mon. Sangall. II. 12, S. 683: de Sclavis ad Reginam regressus). Siediciót nur jócinbar abmeticioneb Chron. Moiss. Scr. I, 299, cod. 1: ibique (in Baioaria) hiemavit in iopila; 2: philopia. Iopila (Jupille) mar eine Palaja bei Littió; Pere mill emenbiren Philshofa (Silsbojen oberbath Paffau). Eine Emenbation erfdeint her allerbings merläßlich; aber es ist mobil tein Ortsname, mas bagestanben hat (vgl. ann Milbsbader, S. 119).

<sup>4)</sup> Das heben mit Recht die Ann. Mosellan. 790 hervor: eandem provinciam ex magna parte vastatam, non tamen ex integro subactam; vglauch Einh. Ann. 793, S. 179 (Cum rex bellum a se inchoatum conficere cuperet et Pannoniam iterum petere disposuisset...). Es tommt baggen nathrlich nicht in Betracht, wenn einige Sahrbücher hier turz von einer Unterwerfung ber Avaren reben, Ann. Laur. min. 790: Carlus Avarorum gentem subegit armis; Ann. Weissemburg.: Karolus subegit gentem Avarorum (vgl. Quedlinb., Lambert., Ottenburan., Altah. mai. Scr. III, 39, V. 2, XX, 783). Ann. Bawarici brev. Scr. XX, 8: Avari victi et Pannonia subiugata. Ann. S. Dionysii 793 Scr. XIII, 719: Huni subie(eti sunt) K(aroli). Ann. S. Germani min. 793 Scr. IV, 3.

hatte man den Berluft einiger hervorragender Prälaten zu beklagen, welche während des Krieges starben, vor allem den des königlichen Erztapellans, Erzbischofs Angilram von Metz 1), welcher am 26. Ottober 2) am Wiener Walde sein Leben endete 3). Angilram fand seine Ruhestätte im Moster des h. Nabor (St.-Avold), wo er das Grab dieses Heiligen, unterstützt durch König Karl's Liberalität, zu schmuden begonnen hatte — ein Wert, welches ihn nun ber Tod zu vollenden hinderte 1). Rach seinem Tode trat in Metz unerklärter Beise eine Sedisbacanz von zwanzig und etlichen Jahren ein 5). Die Burbe bes Erztapellans ging auf ben Erzbifchof Hilbibalb von Röln über . Roch vor Angilram, nämlich am 29. September"), war ber Bischof Sindpert von Regensburg ebenfalls auf biefem Kriegszuge verschieben 5); ihm folgte Abalwin auf bem bortigen Stuhle 9). Ob auch ein britter

4) Catal. epp. Mett.: Requiescit in monasterio, cuius vocabulum Nova-Cella, vgl. Gest. epp. Mett. I. c. Alcuin. carm. 102. M. G. Poet. Lat. aev.

Carolin. I, 329:

Pontificalis apex, pastor, patriarcha, sacerdos, Angelramnus ovans, fretus pietate magistra, Martyris egregii Naboris deductus amore, Coeperat intentus sacrum vestire sepulchrum, Auxiliante pio Karolo per munera rege.

Ne compleret opus, rapuit mors improba patrem etc. Rach seinem Tobe vollenbete es ein Dialon, ber sein Schiller war und ben Altuin Basco nennt.

5) Catal. epp. Mett.: et cessavit episcopatus annos 27 et menses 4. Die Frage, ob biefe Bablen genau find, glaube ich bier unerörtert laffen zu bürfen.

\*) S. später (ben Abschnitt fiber bie Hospicamten).

7) Necrolog. S. Emmeram. Mon. Boic. XIV, 395: 3. Kal. Octob.

8) Ann. Lauresham.: sed et Sindbertus episcopus ibi defunctus est. Ann. Lauresnam.: sed et Sindbertus episcopus in detunctus est.
Ann. Alamann. cont. Murbac. (codd. Turic. et Sirmond.) 790. Ann.
Maximin. Ann. S. Emmerammi breviss. 792. Ann. Ratispon. Scr. XVII,
571, 581. Bgl. ilber biefen Bifchof Mbel I, 45, 328; Rettberg, Rinchengefch.
Dentfchlands II, 274—275.

9 Ann. Iuvav. mai. 791 Scr. III, 122. Ann. S. Emmerammi min.
792 Scr. XIII, 47. Ann. S. Emmerammi breviss. 792. Ann. Ratispon.

<sup>1)</sup> Ann. Lauresham.: Et in ipso itinere obiit bone memorie Enghilramnus, Mediomatrice ecclesie archiepiscopus. Ann. Alamann. cont. Murbac. (codd. Turic. et Sirmond.) 790 Scr. I, 47. Ann. Fuld. antiq. Scr. III, 117\*, cod. Vindobon. 791: Karlus fuit in Avarorum gente, quando Engilhramnus obiit. Casselan. 792: Quando Karolus fuit in Avarorum gente. Obitus Engilramni episcopi. Monac. 791: obitus Engilhramni. 792. Karlus fuit in Avarorum gente. Ann. Maximin.

<sup>3)</sup> Catal. epp. Mett. Scr. XIII, 306: 7. Kal. Novemb. Necrolog. Metens. Forfdungen 1. b. Gefd. XIII, 599 begl. Ann. Weissemburgens. (Rone, Beitfdyr. f. b. Gefd. bes Oberrheins XIII, 492): 7 Kal. Nov. obiit Anghilhramnus archipresbiter. Gest. epp. Mett. 38, Scr. X, 541: 8 Kal.

<sup>3)</sup> Catal. epp. Mett.: in loco, qui dicitur Asnagahunc Chunisberch. Die Stelle ist wohl corrumpirt. Bermuthlich ist ein Ort am Chunisberch (Bienerwald) gemeint. Etwa Aspang? Sebenfalls irrt Krusch, wenn er im Inder zum 13. Bande der Scriptores S. 760 Asnagahunc Chunisberch für einen Ort in ber Diocefe Det balt.

geiftlicher Oberhirt, welcher um jene Zeit (im November 791) ftarb 1), Erzbischof Weomad von Trier, an dem Feldzuge theil= genommen hatte, muß dahingestellt bleiben 2).

Scr. XVII, 571, 581. Ueber einen Constantin, ber zwischen Sindpert und Abalwin in den Katalogen eingeschoben wird, wgl. Rettberg a. a. D. S. 275.

1) Ann. Maximin. wgl. Hontheim, Hist. Trev. dipl. I, praef. S. LXIII 1) Ann. Maximin. 8gl. Hontheim, Hist. Trev. dipl. 1, praef. S. LXIII N. III, 1006—1007. Rettberg I, 471. Goerz, Mittelthein. Regesten I, 107. Forschungen z. D. Gesch. XIX, 121 N. 2. Der Tobestag wäre, nach Hontheim l. c. III, 1606, den "Fasti Maximiniani" zufolge IV. Id. Novemb. Den 8. November geben an Gall. christian. XIII, 389; Goerz a. a. D.; Potthast, Bibl. hist. med. aevi Suppl. S. 426. — Bgl. siber die hiemit eintretende Basay des Erzhüsthums Trier and Vita secunda s. Liudgeri I, 17, Geschichtsquellen des Bisthums Münster IV, 62, N. 4; Diesamp im Hist. IV. ber Görres-Gefellichaft I, 282.
2) Bgl. o. S. 20 Anm. 2.

Im nächstfolgenden Jahre beschäftigte man sich zunächst mit ber Unterdrückung einer Haresie, bes Aboptianismus.

Die adoptianische Lehre behauptete, daß Christus seiner menschlichen Ratur nach, als leiblicher Sohn ber Maria, nur der Aboptivsohn, nicht der wahre Sohn Gottes sei.). Die Hauptvertreter dieser Lehre waren zwei spanische Bischöfe, Felix von La Seo de Urgel in den Phrenäen und Erzbischof Elipandus von Tolebo 2). Rach dem erfteren wird diese Barefie

3) Einh. Ann. 792 S. 179: Orgellis est civitas in Pyrinei montis iugo sita, cuius episcopus nomine Felix, natione Hispanus, ab Elipando, Toleti episcopo, per litteras consultus etc. 531. 5. 21m. 1 (Poeta Saxo l. III, v. 98—108, 197 ©. 577, 580); Ann. Laureshamens. 794 ©. 36: — haeresis illa, quam Elipantus Dolitanus episcopus cum alio

Ann. Laureshamens. 794 S. 36: Agebant (= Aiebant) namque, quod dominus noster Iesus Christus, in quantum ex patre est ineffabiliter ante secula genitus, vere sit filius Dei et, in quantum ex Maria semper virgine carnem adsumere dignatus est, non verus, sed adobtivus filius esset; Synodus Franconofurt. 794, Capp. I, 1 ©. 73: qui male sentientes in Dei filio adserebant adoptionem; Pauli contin. Romana a. 794, Scr. rer. Langob. ©. 202: Hii asserebant, Dei filium adoptivum, non proprium esse; Einh. Ann. 792 S. 179: ... Felix .. ab Elipando .. per litteras consultus, quid de humanitate salvatoris dei et domini nostri Iesu Christi sentire deberet, utrum secundum id quod homo est proprius an adoptivus Dei filius credendus esset ac dicendus, valde incaute atque inconsiderate et contra antiquam catholicae ecclesiae doctrinam adoptivum non solum et contra antiquam catholicae ecclesiae doctrinam adoptivum non solum pronuntiavit, sed etiam scriptis ad memoratum episcopum libris quanta potuit pertinacia pravitatem intentionis suae defendere curavit (Poeta Saxo lib. III, v. 100 ff. ©. 577); Ann. Max. 792, 794 ©. 22 (de adoptione filii Dei); Ann. Xant. 794 ©. 223 (de adoptivo filio domino nostro Iesu Christo); Ann. Iuvav. mai. 793 Scr. I, 87: haeresis de adoptione filii Dei; V. Alchuini 7, Jaffé VI, 18: haeresis inimica Deo, partibus quae pullulabat Hispaniae, asserens adoptivum filium Dei esse secundum carnem . . . 5, ©. 16: nefandissimae haeresis, hominem Christum quae conabitur adoptivum adstruere; Jonas Aurelianens. episc., De cultu imaginum lib. I, Max. Bibl. Patr. Lugd. XIV, 168: — Felix . . . qui . . . secundum humanitatem non esse proprium filium, sed adoptivum praedicare ausus est.

## auch als die Felicianische bezeichnet1), obwohler erft durch benletteren in

episcopo, Felice nomine sed infelix in dictis, cum sociis eorum adserebant; Synod. Franconofurt. 794: de impia ac nefanda erese Elipandi Toletane sedis episcopi et Felicis Orgellitanae eorumque sequacibus: Pauli contin. Romana I. c.: adversum Elifandum Hispaniarum Tolletane sedis episcopum et Felicem eius socium; Ann. Max. 792, 794 ©. 22 (quam Elipandus episcopus Toletanae sedis introducere nitebatur); Ann. Xant. 794 ©. 223 (Quam heresim introducere nitebatur Elefantes episcopus Hispanorum, Toletanae sedis episcopus) bgl. Simfon, Renes Archib II, 628, Korfchungen 3. b. Orfch. XIX, 123, Boits, Renes Archib V, 493 fi., 499—500, Scr. XIII, 22 R. 4, Battenbach, D. G.-D. I, 4. Ann. Blandiniens. 794, Scr. V, 22; Ann. Iuvav. mai. 793: Felix episcopus de Ispania; Ann. S. Emmerammi Ratispon. mai. 792, Scr. I, 92 (contra Felice); Ann. Hildesheimens. Contang. ©. 14 (propter Felicem); V. Alchuini 7. I. c.: miserum Felicem, haeresis huius adstructorem; Paulini Libell. sacrosyllabus contra Elipandum, Opp. ed. Madrisius ©. 1:—ab Elipando, auctore noxii sceleris, Toletanae sedis pseudoepiscopo, Hispalensi termino circumseptae. 7: Elipandum namque et Felicem, novos hostes ecclesiae . . .; im wefentlichen bant; Synod. Franconofurt. 794: de impia ac nefanda erese Elipandi Tolepandum namque et Felicem, novos hostes ecclesiae . . .; im wesentlichen hiernach Chron. Moiss. cod. Anian. 794 Scr. I, 301 (cum alio episcopo sedis Orgelletanae, Felice nomine seu infelice — ab Helefanto, auctore negotii, in urbe Toletanae sedis antistite, Spalensis finitimi, adiuncto ei socio Felice, Orgelletanae sedis praesule — Helefantum vero et Felicem, novos hostes ecclesiae . . .), vgl. Forschungen 3. d. Gesch. XIX, 129—131; Alcuin. epist. 140 S. 539: nam ego, aliquibus nobis narrantibus nostrae societatis fratribus, eundem Elipantum sicut dignitate ita etiam perfidie primum esse partibus in illis agnovi. Jon. Aurelian. De cultu imaginum l. c.: — emersit ex eadem Hispania tempore sanctae memoriae Caroli, piissimi atque invictissimi augusti, quidam Felix nomine, actu infelix, Urgelitanensis civitatis episcopus, qui, iuncto suo sceleratissimo errori Eliphanto Toletanae urbis episcopo etc.; Agobard. lib. adversus Felicem, Max. Bibl. Patr. Lugdun. XIV, 243: Post obitum Felicis illius, qui fuerat quondam episcopus in sede Orgelletana . . . Hincmar. Brief an Karl und Borrede ju seinem Berte De praedestinatione, Opp. ed. Sirmond. I, ju Anfang: Felicem, infelicem Orgellitanae civitatis episcopum (bie weiteren Nachrichten, welche hintmar bort giebt, werbe ich hier unberlickfichtigt laffen, weil es unklar ift, auf welche unter ben Spnoben, auf benen bie abaptiantique Lehre verurtheilt murbe, sie sich besiehen); Walahfrid. De ecclesiasticarum rerum exordiis et incrementis c. 22, Migne, Patrol. lat. CXIV, 947 (post dejectionem Felicis haeretici, sub gloriosissimo Carolo Francorum rectore damnati). Falsch fagt eine späte V. s. Beati 1 (Mabillon A. S. o. s. Ben. IV, 1 ed. Venet. ©. 692) von Felir: Gallus prosapia (vgl. bagegen o. Einh. Ann.). Bon Cipandus behauptet bieselbe (ib. ©. 691—692): Is erat ex Muzarabibus Gothis oriundus et nobilitate sanguinis clarus.

ex Muzarabibus Gothis oriundus et nobilitate sanguinis clarus.

1) Ann. Lauriss. 792, 794 (Haeresis Feliciana — suam haeresim); Einh. Ann. 792 (haeresem suam), 794 (haeresim Felicianam); Enhard. Fuld. Ann. 792, 794; Ann. Sith. 792, 794; Ann. Blandiniens. 794; Ann. Quedlinb. 794; Lambert. Ann. 794; Ann. Altahens. 794; Ann. Weissemburg. 792; Ann. Lausann. Scr. I, 178—181, 350, 351, 111, XIII, 36, V, 22, III, 39, XX, 783, XXIV, 779; Ann. Iuvav, min. 792, Scr. III, 122 (Felix haeresis); V. Benedicti abb. Anian. 17, Mabillon A. S. o. s. Ben. ed. Ven. IV. 189: perversum Feliciani (sic. Felicianismi?)...dogma. Alsauctor biefer Säreste bezeichnen ben Selix Enhard. Fuld. Ann. 792, Ann. Sith. 794 (Blandiniens. 794). Sonst wird bie aboptianische Letre auch ber spanische Strylaube" genannt, Alcuin. Advers. Elipant. I, 8, Opp. ed. Froben. I, 2 S. 879: qui Hispanico errore depravatus contra sidem catholicam canina rabie latrare non times ... Epist. 140 S. 538: vicina pestis

Hispanici erroris.

bie Sache hineingezogen wurde. Es wird berichtet, daß Elipandus von Toledo den Bischof von Urgel brieflich über die menschliche Natur Christi befragt und Felix sich hierauf in dem angegebenen Sinne ausgesprochen, dann auch in Schriften, welche er an Elipandus richtete, diese Meinung hartnäckig versochten habe 1). Beide Männer waren offendar persönlich in hohem Grade ehrenwerth, Elipandus schon ein Greis 3), als der adoptianische Streit das Frankenreich bewegte; Felix genoß sogar den Ruhm eines besonders heiligen Wandels 3). — Die ersten Spuren des Adoptianismus, welcher eine oft bemerkte Berwandtschaft mit dem Nestorianismus zeigt, wollen wir hier nicht zurückversolgen 4). Jedoch war Papst Hadrian I. bereits dieser Häresie entgegengetreten, in einem (außerdem viele -andere Dinge betreffenden) Mahnschreiben an die spanischen Bischose, unter welchen damals nächst Elipandus der Bischos Ascaricus der Hauptvertreter dieser Ketzere war 5). Außer-

admirantes vitam praedicti Felicis . . . Größler S. 41—42.

4) Bgl. Größler, Die Ausrottung bes Aboptianismus im Reiche Karls bes Großen (Jahres-Bericht über bas k. Ghmnasium zu Eisleben 1879) S. 2 f.; bester heitet III 2. Anst. S. 650 ff.

besser Sejele III, 2. Auss. S. 650 st.

5) Codex Carolin. 99, Jasse IV, 294 st. (hier in die Zeit von 785—791 gelet): Porro et de partibus vestris pervenit ad nos lugubre capitulum,

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 792 (Poeta Saxo lib. III, v. 98—108), f. o. S. 29 Ann. 1; Elipand. epist. 3, Migne XCVI, 868 (Alcuin. Opp. ed. Froben. II, 567): Felicem episcopum, quem novimus ab ineunte aetate in Dei servitio proximum partis nostrae defensorem. Bon vielen Schisten des Felix und Clipandus, welche die Spuode zu Regensburg 792 verbrennen ließ, erzählen die Ann. Max. S. 22 (et libri plurimi Felicis sive Elipandi in eadem herese perdurantis combusti sunt, vgl. unten). Diese Schristen sind allerdings mitergegangen, vgl. Bähr, Gesch. der Röm. Literatur im karoling. Zeitalter S. 354.

<sup>2)</sup> S. seinen Brief an Felix Alcuin. epist. 123. II (Ende August 799) S. 500: Me tamen cognoscite senectute iam decrepita octuagesimo secundo anno a die octavo Kalend. Aug. ingressus fuisse. Elipandus secundo anno a Die Juli 718 geboren zu sein. Größler's Angade S. 42: 24. Juli 707 (l. 717) beruht auf einem doppelten Recensefeler. Alcuin. epist. 140 S. 539—540: senectuti illius — longeva gravem aetate et religiosae vitae multo tempore famosum — quem timeo forsan citius vel morte praereptum esse propter decrepitam in eo senectutem; Advers. Elipantum I, 5 Opp. ed. Froben. I, 2, S. 878: senectutem tuam; III, 20 S. 905: Eja, Elipante, vir senectute gravis, moribus nobilis, dignitate sublimis, imple quod promisisti... Decet plane tuam annosam prudentiam veridicam esse.

<sup>3)</sup> Alcuin. epist. 2 (an Kelir) S. 145: Aliquorum fratrum relatione nobis notissimus es pietate etc.; 30 (besgl.) S. 212: celeberrimam tuae sanctitatis audiens famam; 115 (an Elipanbus) S. 468: beati Felicis, viri scilicet religiosae vitae praecipui et sanctitate spectabilis; S. 471: Licet praefatus famulus Dei Felix laudabili vita vivat coram hominibus . . S. 472—473: Fidelis est enim Deus, pius et misericors, qui nullatenus obliviscitur eius multa bona et religiosam vitam et labores, qua die noctuque indefessa voluntate desudat. Quanta sit tibi coram Deo et sanctis eius gloria et remuneratio, intende et diligentius considera, in salute fratris tui, etiam et tanti viri et tam praeclarae dignitatis et sanctitatis famuli Christi; epist. 122 (Elipanbus an Alfan) S. 495: Quem novimus ab ineunte etate caritate summum, pudicum et moribus ornatum; Agobard. adv. Felicem c. 2, Max. Bibl. Patr. Lugdun. XIV, 123: — qui incaute admirantes vitam praedicti Felicis . . . Größler S. 41—42.

bem waren zwei afturische Geiftliche als Gegner ber aboptianischen Lehre des Elipandus aufgetreten. Beatus und Etherius 1). Beide gehörten dem Benedittinerorden an 2); Beatus, ein Mann von nicht gewöhnlicher Gelehrsamkeit 3), war Presbyter und wenigstens fpater Abt, ber noch junge Bifchof Etherius von Dama (nördlich vom Duero) sein Schüler 4).

quod quidan episcopi ibidem degentes, videlicet Eliphandus et Ascaricus cum aliis eorum consentancis Filium Dei adoptivum confiteri non erubescunt. Quod nullus quamlibet heresiarcha talem blasphemiam ausus est

scunt. Quod nullus quamildet nerenarcha talem diaspnemiam ausus est oblatrare nisi perfidus ille Nestorius, qui purum hominem Dei confessus est Filium etc.; Größler S. 5; Mabillon, Ann. Ben. II, 274; A. S. o. s. Ben. IV, 1 ed. Ven. praef. S. III.

1) Bgl. hieriber Mabillon, A. S. o. s. Ben. IV, 1. ed. Ven. S. 690 ff. und praef. S. III; Ann. Ben. II, 273—274; Hefele, III, 2. Aufl. S. 658 ff.; Größler, a. a. O. S. 5 ff.; Bähr, Gesch, ber Römischen Literatur im taroling. Beitalter S. 355 ff. Aus biefem Streite gingen die Literatur im taroling. Beitalter S. 355 ff. adversus Elipandum ber beiben Genannten bervor, beren eigentlicher Berfaffer Beatus mar. Canis. Lection, antiqu. ed. Basnage II, 1 8. 297 ff.

2) Mabillon, A. S. l. c. S. 690-691; Größler S. 6 R. 1. (3m Borwort seines Commentars zur Apolalppse sagt Beatus zu Etherius: quem consortem

perfruor ordinis).

3) Er verfaßte eben auch ben erwähnten Commentar zur Apolalppfe, Bahr

a. a. C.; Mabillon, A. S. l. c. ©. 690, 691, 694; Ann. Ben. II, 273.

4) Alcuin. Adv. Felicem I, 8, Opp. ed. Froben. I, 2, ©. 793: Quod vero quemdam Beatum abbatem et discipulum ejus Hitherium episcopum vero quemdam Beatum abbatem et discipulum ejus Hitherium episcopum dicitis huic vestrae sectae primum contraire, laudamus eos in eo, quod veritatem defendere conati sunt. Ethetius war, wie Mabillon A. S. l. c. S. 691 zeigt, wenigsens wahrscheinlich bereits Bischof, als beibe ihre Schrift gegen Elipandus heransgaben, während Größler (S. 5—6, 8) annimmt, daß er dies erst später geworden sei. Andererseits zeigt Größler (S. 8, 45, wgl. Mabillon, Ann. Ben. II, 274, hesele S. 660), daß jene Schrift Ende 785 oder Ausung 786 (nach dem 26. November 785 und vor dem März 786) versatt sei. In Betress der Jugend des Etherius schreibt Elipandus an den Abt Fidelis don San-Torribio (Ottob. 785): Adolescentiam sane fratris nostri Eterii lacte achuc alitam et nondum ad rodur perfectae intelligentiae perductam lacte adhuc alitam et nondum ad robur perfectae intelligentiae perductam vestra fraternitas erudiat, quia non cum magistris optimis, sed cum ignaris et schismaticis, videlicet Felice (Abt von Obona?) et Beato Antiıgnaris et schismaticis, videlicet Felice (Abt von Obona?) et Beato Antiphrasio, aequales in virtute et pares in errore, habuit collationem. Bon Beatus nimmt Größler (S. 5) an, daß er dem Alofter San-Torribio in Libana angehört habe. Nach einer Notiz von zweiselhafter Zuverlässelt bei Prudentio de Sandoval, welche Größler sodann (S. 8) ansührt, hätte Beatus zulezt im Kloster San-Roman de Entrepreñas ein sehr heiliges Leben gesührt. Madillon, A. S. l. c. S. 691 verwirst die auch schon von Pepez aus einem anderen Grunde ansgestellte Annahme, daß Beatus Mönch in San Torribio gewesen sei. Er vermuthet, derselbe sei Abt eines Alosters in Vallis-cava (Balcabado) bei Saldanha in Ashurien, Diöc. Leon, gewesen, da Beatus nach einer späteren Lebensbeschweidung (ibid. S. 694) dort starb und baselbst auch seine Beretprung lebendig biled. Byl. auch Ann. Ben. II, 273. Zebensalls lebte und wirste Beatus in blieb. Bgl. auch Ann. Ben. II, 273. Jebenfalls lebte und wirkte Beatus in Libana, vgl. Alcuin. epist. 122 (Elipandus an Alfnin) S. 497: Nam sicut magister tuus fetidus et orribilis (Beatus) maculavit Libanam, ita tu regnum regnorum Austriam; Hefele S. 658. Gewöhnlich nennt Elipandus biefen seinen Gegner antifrasius Beatus, b. h. Beatus xat åvricpaasiv (Inbeatus), vgl. and Alcuin epist. 122 ©. 494 (baju ebenb. R. 2): . . Albino diacono, non Christi ministro, sed antifrasii Beati foetidissimi discipulo; 123, II (Elipanbus an Kelix) S. 500: Sed ad ipso haeresiarcham, Albini

Wegen dieser Angelegenheit, welcher man eine große Wichtigteit beilegte, obicon fie im Grunde fast nur auf einen Wortstreit hinauslief, berief Karl eine Synode nach Regensburg 1). Felix selbst war an den Hof gebracht worden, um sich wegen seiner Lehren zu verantworten 2). Der König führte persönlich den Borsis auf der Versammlung 3), zu welcher fich eine große Anzahl von Bischöfen aus den verschiedenen Theilen des Reichs, außerdem wohl auch noch andere Beiftliche eingefunden hatten 4), und mit der zugleich die gewöhnliche Heeresversammlung verbunden gewesen zu fein fcheint 5). Mit einiger Sicherheit, wenigstens mit hoher Bahricheinlichkeit lagt fich nur die Anwesenheit des Patriarchen Paulinus von Aquileja feststellen, welchem Karl unter dem 4. Auguft, d. h. wohl einige Zeit nach dem Schluß der Synode 6), mehrere Privilegien für seine Kirche ausstellte?). Felix ward

magistro, antifrasio Beato direxi relegenda; I, (beegl.) S. 499: contra ipso pseudopropheta foetidissimo Inbeato. Bon Größler (S. 35), wie es scheint, migverstanden: "bes Widerbellers Beatus". — Ueber die angebliche Synobe zu Rarbonne, welche sich jedensalls nicht mit dem Adoptianismus beschäftigt zu haben

ideint, vgl. Größler & 45—46; Sesele III, 2. Auss. & 662 st.

1) Einh. Ann.: ubi congregato episcoporum concilio; Ann. Max.:
Carolus rex synodum magnam habuit in Reganesburc contra Felicem hereticum de adoptione fili Dei; Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. S. 92: Synodus contra Felice in Reganesburc; Alcuin. Adv. Elipantum I. 16 Opp. ed. Froben. I. 3 S. 882: haec eadem vestri erroris secta . . . ventilata est in celeberrimo loco qui dicitur Raiginis-Burg et synodali authoritate sacerdotum Christi . . . Concil. Roman. a. 799 Mansi XIII, 1031: in Ratisbonensi concilio, quod per jussionem praefulgidi et orthodoxi filii nostri domni Caroli magni regis actum est. 29gl. außerbem: Ann. Lauriss.; Enhard. Fuld. Ann.; Ann. Sith.; Ann. Iuvav. min. 791 Scr. I, 89 R. 1. III, 122; Weissemburg. Scr. I, 111. Anbere Rachichten werden von einer Beeresversammlung, welche damas in Regensburg gehalten worben fei, Ann. Petav. S. 18: et habuit magnum placitum in Rainesburgo civitate, Ann. Mosellan. 791: Ibique eodem (zu ergänzen: anno) exercitus Francorum tempore aestivo more solito convenit ... Mit biefer burfte die Synobe zusammengefallen fein. Die lettere fand allem Anschein nach (vgl. besonders Einh. Ann.) zwischen bem Binter und ber Berschwörung bes Bippin ftatt, welche in ben herbst zu fallen scheint. Malfatti l. c. U, 489-490 will fie baber vielleicht richtig in ben Juni ober Juli 792 feten, wenn dies nicht etwa schon ein wenig zu spät ift.

2) Einh. Ann.: Huius rei causa ductus ad palatium regis; Alcuin.

l. c.: praesente Felice. Bergl. ferner bas Folgenbe.

3) Alcuin. l. c.: eodem glorioso principe praesidente. 4) Alcuin. l. c.: sacerdotum Christi, qui ex diversis christiani imperii partibus convenerant; Einh. Ann.: episcoporum concilio; Ann. Max.: synodum magnam.

5) Bgl. Ann. Petav. Mosellan. (oben Anm. 1). Auch die Frankfurter

Synobe v. 3. 794 war mit einem Reichstage verbunden, f. unten.

6) Malfatti nimmt an: ale Paulinus sich zur Beimtehr anschickte, vgl. o.

Anm. 1.

7) Sickel K. 133, 134 vgl. Anm. S. 270—271; Mühlbacher no. 310, 311.
Mühlbacher setzt beshalb die Synode in den Ansang August (Regesten S. 117, 121). Ueber die Stelle in der Schrift des Paulinus contra Felicem, lib. I, c. 5. Opp. ed. Madrisius S. 102 vgl. unten z. 3. 799. Ueber seine häusige Jahrb. b. btid. Gejd. - Simjon, Rarl b. Gr. Bb. II.

gehört, aber des Jrrthums überführt 1) und seine Häresie versammt 2). Ja, er selbst widerrief hier bereits seine Lehre 3) und setze ein Schriftstäck auf, worin er jeden für dem Anathem versallen erklärte, der zu behaupten wage, daß Christus dem Fleische nach nur ein Adoptivsohn Gottes sei 4). Auch haben wir eine Nachricht, nach welcher damals eine große Anzahl von Schriften

Anwesenheit auf Reichsspunden spricht Paulinus auf der Friauler Spnode i. J. 796, Migne Patrol. lat. XCIX, 254: Nam quoties reverendis principalibus accersiti imperiis in generali celeberrimae synodi veneradilium patrum conventione humillimam parvitatis meae praesentiam, quia saepius contigit, adfuisse, vestris est animis, ut opinor, non celatum ... — Größler a. a. D. S. 10 nimmt mit Froben. Alcuin. Opp. I, 2 S. 927, an, daß sämmtliche bairische Bischöfe, Arno von Salzburg, Atto von Freising, Walderich von Passau und Adalwin von Regensburg, an der Synode theilnahmen. Diese Annahme beruht jedoch nur auf Wahrschinlichkeit.

- 1) Einh. Ann.: auditus est, et errasse convictus . . . Ann. Iuwav. min. 791: Felix (Feliciana?) haeresis convincitur .
- 2) Ann. Lauriss.: Haeresis Feliciana primo ibi condemnata est. Maximin. Weissemburg. Lausann. etc.; Alcuin. l. c.: aeterno anathemate damnata; Poeta Saxo l. V. v. 469—470. ⊚. 620:

Tempore namque suo hereses extinxerat ortas, Quod iam praemissis diximus ante libris.

- 3) Concil. Rom. a. 799 l. c.: In primis namque in Ratisbonense concilio ... confessus est se ex ipsa haeresi male dixisse, vgl. auch: sed etiam et semel et bis et tertio perjuratus effectus est; Enhard Fuld. Ann.: Haeresis Feliciana, ipso auctore eam abnegante, apud Reganesburg primum dampnata est. Ann. Sith.: Heresis Feliciana, ipso eam abnegante, dampnata. Die Angabe der Ann. Enhard. Fuld. hat jedoch vielleicht nicht viel Gewicht. Bir würden sie sichert schäuen können, wenn das Berhältniß dieser Annalen zu den Sith. volltommen fessignen, wenn das Berhältniß dieser Annalen zu den Sith. volltommen fessignen, den sien Moterigen Widering der Kürze ihrer Fassung, an sich allensals auch nur auf den nachetigen Widerung der Kürze ihrer Fassung, an sich allensals auch nur auf den nachetigen Widerung des Felix in Rom (s. unten) gehen. Die Fuld. könnten sernen, auch wenn sie von den Sith. nicht abhängig sind, zu der Einschaltung der den keisen wern sie von den Sith. nicht abhängig sind, zu der Einschaltung der Ann. Lauriss. veranlast worden sein, die zwar von einem Wideruns des fesig im Regensburg nichts erwähnen, dann jedoch sinsichtlich bessenigen in Rom sagen: suum haeresim it er um abdicavit. Die Ann. Lauriss. bezeichnen mit diesem iterum indessen nichts erwähnen, dann jedoch sinsichtlich bessenigen in Rom sagen: suum haeresim it er um abdicavit. Die Ann. Lauriss. bezeichnen mit diesem iterum indessen werhältniß der betreffenden Annalen Mar Manitius (Die Annales Sithienses, Laurissenses minores und Enharti Fuldenses. Leidziger diff. Dresden 1881) gehandelt. Diese Schrift, welcher im Neuen Archiv VII, 411 Lod gespendet wird, entsält meines Erachtens einiges Beachtenswertse, aber auch sehr voll Büllfürliches. Ein nicht geringes, obschon auch nicht unbedingt entschende voll Manitius (S. 6 f.) hervorgehobene iterum (746). Auffällig ist dagegen die auf einer Mittheilung von Kros. Arnbt bernhende Behauptung (S. 8). daß die Jaudsschrift der Sithiens. erst dem 12. Jahrhundert angehöre. Ser. XIII, 34 ist von Neuem nach Jasse
- 4) Concil. Roman. a. 799 l. c.: et in ipso conscripsit concilio, anathematizans qui ausus fuerit dicere filium Dei dominum nostrum Jesum Christum adoptivum secundum carnem esse.

bes Felix und des Elipandus verbrannt worden sein soll 1). Hierauf ließ der König den Felix durch Angilbert nach Kom zum Papfte Hadrian bringen 3). Bon diesem weiter belehrt, setzte Felix dort eine orthodoxe Schrift auf, in welcher er die adoptianische Lehre abermals durchaus verwarf und sich zu dem Glauben betannte, daß Christus der wahre Sohn Gottes seis). Er legte diese Schrift im Lateran auf die heiligen "Mysterien" und schwor, an dem in ihr niedergelegten Bekenntnisse seischalten zu wollen 4); dann legte er sie auch in der Peterskirche auf das Grab des Apostelssürften, wo er den Eid wiederholte. Der Papft, wahrscheinlich umgeben von seiner Geistlichkeit, war bei diesem seierlichen Widerruf zugegen 5). Hierauf kehrte der mit der Kirche versöhnte

1) Ann. Maximin.: et libri plurimi Felicis sive Elipandi in eadem herese perdurantis combusti sunt; die Worte in e. h. perdurantis können sich wohl lediglich auf den Elipandus beziehen. Bgl. o. S. 34 Anm. 3. 4.

2) Ann. Lauriss.: quem Anghilbertus ad praesentiam Adriani apostolici adduxit; Max.: et Felix Romae per Engilbertum transmissus est.; Einh. Ann.: ad praesentiam Hadriani pontificis Romam missus; Concil. Rom. a. 799 l. c.: Et iterum sub sanctae recordationis praedecessore nostro domno Hadriano papa directus a domno Carolo praefulgido magno rege ipse miserrimus haereticus infelix episcopus . . . Bgl. auch Alcuin. Adv. Elipantum I, 16. Mit ber bamaligen Reife Angilbert's nach Rom bringt Mabillon, Ann. Ben. II, 304 auch bas Gebicht Altnin's an Rarl in Zusammen-bang, welches beginnt:

Ad nos quippe tuus famulus veniebat Homerus,

Nuntia laeta ferens, David, ab ore tuo (carm. 13 Poet. Lat. aevi Carolin. I, 237 R. 4). Bie mir scheint, geschieht

bies aber burchaus ohne genilgenden Grund.

3) Coneil. Rom. a. 799 l. c.: doctus ab eodem almo praesule, fecit illum orthodoxum in vinculis libellum, anathematizans et confirmans inter cetera nequaquam filium dei adoptivum esse, sicut dixerat, sed proprium et verum dominum nostrum Jesum Christium filium Dei confiteor. Die Borte in vinculis psiegen so verstanden zu werden, daß Fesix sich im Gesängnisse besunden habe (Hesele S. 673–674; Gams, Kirchengeschichte von Spanien II, 2 S. 282; Malfatti II, 491; Größler a. a. D. S. II). Indessen dies wäre doch wohl aussälig; Gams dent zwar an eine "anständige Haft oder Buße", aber eigentlich würde in vinculis ja sogar besagen, daß der Gesangene in Fesselst war. Ich halte jedoch sit nicht unmöglich, daß es vielleicht eine bloße Ortsbezeichnung ist, und zwar sitr San Pietro in Bincoli (?).

4) Concil. Rom. a. 799 l. c.: Unde et ipsum orthodoxum suum libellum super sacrosancta Dei mysteria in nostro patriarchio ponens, juravit sic tenere et confiteri. Unter ben s. s. Dei mysteria versteht Größler

wohl mit Recht die Evangelien.

5) Ibid.: Et iterum in confessione super corpus beati Petri apostoli ipsum ponens orthodoxum suum libellum, similiter et illie juravit nequaquam se dicere audere adoptivum. sed proprium et dilectum filium Dei teneo et confiteor; Einh. Ann.: ibi etiam coram ipso (sc. pontifice) in basilica beati Petri apostoli haeresem suam damnavit atque abdicavit; Ann. Lauriss.: et confessione facta suam haeresim iterum abdicavit; Adonis chron. Bouquet V, 320: haeresin verbis solummodo abdicavit, vgl. ferner o. S. 34 Mnm. 3; Alcuin. adv. Elipantum l. c.: immo et a beatae memoriae Adriano papa, qui tunc temporis s. Romanae ecclesiae apostolica authoritate rexerat sedem, funditus exterminata. Poeta Saxo lib. III, v. 115 ff. S. 577—578:

Digitized by Google

Felix, nach glaubwürdiger Nachricht 1), wieder in seine Heimath

Inzwischen war ein höchst verhängnißvolles Ereigniß eingetreten: die Sachsen die seit sieben Jahren definitiv unterworsen
und äußerlich beruhigt zu sein schienen, welche dem fränklichen
Könige bereits gleich den anderen Bölkern seines Reichs auf den
Zügen gegen die Wilzen und die Avaren, wenn auch unwilligen
Herzens, Heeressolge geleistet, hatten sich wieder erhoben ben anserlegte
Joch abzuschütteln sie danach, das ihrem starren Nacken auferlegte
Joch abzuschütteln si. Jett hielten sie die Stunde für günstig,
weil Karl in den noch nicht beendeten Krieg mit den Avaren verwickelt war. In diesen hossten sie Bundesgenossen und Rächer zu
sinden und beschickten dieselben durch Gesandte; sie verbündeten sich
aber auch mit ihren zum Theil heidnischen Nachbarn, den Friesen und

Quo (sc. Adriano) praesente, Petri correctus in aede beati, Pontificum coram sancto celebrique senatu Dampnavit Felix prius infeliciter a se

Ortam perfidiae sectam . . .

ist zwar nur wilkürliche Ausschmüdung des Berichts der Ann. Einh., könnte aber in diesem Falle thatsächlich zutressen. Concil. Rom. a. 799 l. c.: Et olim quidem a prædecessore nostro bonae memoriae domno Hadriano papa et ex auctoritate sedis apostolicae ejusdem regis magni iussione synodali tramite sud anathematis vinculo putadatur esse extincta klingt sogar als ob Papst Hadrian in dieser Angelegenheit eine sörmliche Synode gehalten hätte.

1) Einh. Ann.: Quo facto, ad civitatem suam reversus est. (Poeta Saxo l. III. v. 118-119 ©. 578:

. . . meruitque reverti Ad propriae rursus retinendum sedis honorem).

Es sieht hiermit nicht in directem Widerspruch, wenn Felix nach anderen Zeugnissen nach dem sarazenischen Spanien flüchtete, s. Alcuin. Adversus Elipantum I, 16. Opp. ed. Froden. I, 3 S. 882: — donec idem Felix, infeliciter ad vestras refugiens partes . . . Concil. Roman. 799 l. c.: Et postmodum transgressus legem Dei excelsi, sugieus ad paganos consentaneos perjuratus effectus est. Größler (a. a. D.) scint mir diese Stellen unrichtig zu deuten, wenn er annimmt, Felix habe selbst noch nach Ablegung jenes Doppeleides in Kom gesangen gehalten werden sollen, sich jedoch seiner Hatch dach dem sarazenischen Spanien zu entziehen gewustt. Außerdem citirt er S. 12 R. 4 nur den "Annalista Saxo" (soll heißen: Poeta Saxo) und nicht die Ann. Einh. Auf seinen Bischssftuhl scheint Felix allerdings nicht wieder gelangt zu sein, vgl. unten z. J. 794.

2) Daß diese Erhebung der Sachsen bereits 792 eintrat, ist bezeugt durch Ann. S. Amandi. Petav. Lauresdam. Guelf. Xantens. (von Berts ohne hin-längliche Beranlassung auf 793 bezogen). Ann. Alamann. cont. Murdac. Die unter 795 später hinzugesügte Notiz des Annalista Saxo Scr. VI, 563: Saxones sidem Christi relinquentes, item (iterum?) rebellant (in der Fassung ziemlich ähnlich wie Ann. Xant. 792) ist vielseicht ebenfalls hierder zu ziehen. Bgl. Ann. Mosellan. 791; Lauriss. min. 791; Chron. Vedastin. 793 Scr. XIII, 705 (unten z. J. 793).

<sup>8)</sup> Lauresham.: hoc quod in corde eorum dudum iam antea latebat, manifestissime ostenderunt; Einh. V. Car. 12: quamquam ficta et minus devota oboedientia (vgl. o. S. 4 Mnm. 7).

einem Theile der Wenden. Nicht lange vor dem Beginn des Sommers soll die Empörung zum Ausbruch gekommen sein. im 6. Juli bekundete sie sich durch eine blutige That, da eine kantische Heeresabtheilung, die — wir wissen nicht, zu welchem Zweck, vielleicht aber gegen die Wenden. — zu Schiff durch Gebiete der Friesen und Sachsen sahren sollte, von diesen an der Riederelbe, nahe dem Meere überfallen und großentheils niederzemehelt wurde. Das aufgezwungene Christenthum ward abzeworsen, die Kirchen zerstört und niedergebrannt, die Vischösse und Briester vertrieben, gesangen oder getödtet. Und während man sich wieder dem alten Gößendienst in die Arme warf, wurde auch die franklische Herrschaft abgeschüttelt. Der Aufstand breitete sich immer weiter aus, wenn er auch erst im solgenden Jahre allgemein

<sup>1)</sup> Ann. Lauresham.: aestimantes, quod Avarorum gens se vindicare super christianos debuisset (se mirb sic ouf die Sachen beziehen)... coniungentes se cum paganas gentes, qui in circuitu eorum erant, sed et missos suos ad Avaros transmittentes... Ann. Alamann. cont. Murbac.: (Karolo) Saxones et Frisones mentiti sunt. Guelferb.: et rebellabant se Saxones et Sclavi et Fresi ex parte. Bgl. Ann. Mosellan. 791 (unten Inm. 4).

<sup>2)</sup> Aun. Lauresham.: propinquante aestivo tempore.

<sup>3)</sup> B.f. Ann. Lauriss. 789: Frisiones autem navigio per Habola fluvium cum quibusdam Francis ad eum coniunxerunt (oben ©. 4 2nm. 7.)

<sup>4)</sup> Aun. S. Amandi: Saxones interfecerunt Francos super fluvio Alpia prope mare, pridie Non. Iul. feria 6. (ber 6. Juli 792 fiel in der Hat einen Freitag); Ann. Mosellan. 791: ... excepto quod quaedam pars exercitus eius, quae per Frisones et Saxones navigio venire deduit, ad eisdem decepta est gentidus et magna ex parte perempta.. caede peracta... Dicse Nachricht bezieht sich auf dieselbe Zeit (792, und zwar wahrscheinlich Sommer 792), mithin wohl ohne Zweisel auf dasselbe Ereigniß wie diesenige der Ann. S. Amandi. Dagegen ist es ossendar unstathatt, auch die Gräßlung der Ann. Einh. 793: allatum est, copias quas Theodericus comes per Frisiam ducedat in pago Hriustri iuxta Wisuram sluvium a Saxonidus esse interceptas atque deletas hiemit zu identisziren, so sehr bie eine Thatsache an die andere erinnert. Weder Zeit noch Ort stimmen überein; jener Gau lag eben an der Wesermündung.

<sup>5)</sup> Ann. Lauresham.: hoc quod in corde eorum dudum iam antea latebat, manifestissime ostenderunt: quasi canis qui revertit ad vomitum suum (2. \$\particle{9}\text{etr. 2}, 22\$) sic reversi sunt ad paganismum, quem pridem respuerant, iterum relinquentes christianitatem, mentientes tam Deo quam domno rege, qui eis multa beneficia prestetit — conati sunt in primis rebellare contra Deum, deinde contra regem et christianos; omaes ecclesias que in finibus eorum erant cum destructione et incendio vastabant, relicientes episcopos et presbyteros qui super eos erant, et aliquos comprehenderunt nec non et alios occiderunt et plenissime se ad cultum idolorum converterunt. Petavian.: Eodem anno Saxones mentiti sunt fidem quam pollicti fuerunt iamdudum domno regi Karolo, erraverunt, deviaverunt adeptique sunt tenebris, sicut scriptum est "zelus adprehendit populum eruditum". Ann. Mosellan. 791: quique (sc. Frisones et Saxones) etiam caede peracta rursum pagani effecti sunt. Ann. Lauriss. min. 791: Saxones iterum ad idolatriam revertuntur. Xantens. 792: et Saxones iterum a fide dilapsi sunt, christianitatem relinquentes.

wurde 1). Auch was von dem Rückfall der Friesen, zunächst der Ostfriesen, ins Heidenthum in Altfrid's Lebensbeschreibung des Liudger erzählt wird 2), scheint in diese Zeit zu gehören 3). Auch hier, wo Unno und Eilrat als Urheber des Absalls bezeichnet werden, wurden die Kirchen niedergebrannt und die christlichen Seistlichen, Liudger und seine Genossen, vertrieben. Liudger hatte früher einen Wann Ramens Bernles, der von den Thaten der Borfahren und den Kämpsen der Könige zu singen verstand, von dreisähriger Blindheit angeblich auf wunderbare Weise geheilt 4). Dieses in seiner Segend sehr beliebten Sängers bediente sich Liudger jetzt, als er mit seinen Gefährten das Land meiden mußte. Er wies Bernles an, in den Häufern herumzugehen und die Mütter zu überreden, sterbenden Kindern die Nothtause ertheilen zu lassen; an achtzehn Kindern, von denen dann zwei am Leben blieben und später von Liudger gesirmt wurden, soll Bernles sie wirklich vollzogen haben 5).

<sup>1)</sup> Die Königsannalen und die von ihnen abhängigen Quellen zweiten und britten Ranges erwähnen benselben erst unter 793, s. Ann. Lauriss.; Einh. Ann.; Enhard. Fuld.; Sithiens.; Poeta Saxo l. III. v. 182—185, 149 sf. S. 579—550; Ann. Quedlind. Scr. III, 39 u. unten.

<sup>2)</sup> Altfridi vita s. Liudgeri I, 22, Gefcicitsquellen bes Bisthums Münster IV. 27: Tunc iterum operante maligno ab orientalibus Fresonibus nox infidelitatis magnae fuerat exorta. Cuius mali Unno et Eilrat fuere principes, et combustae sunt ecclesiae servique Dei repulsi. 26 €. 31: In secunda igitur expulsione servorum Dei a Fresia, de qua superius iam diximus . . .

<sup>3)</sup> Bgl. auch B. Dietamp, Historisches Jahrbuch (Görres-Gesellschaft) I, 282.

<sup>4)</sup> Altfrid. l. c. 25 S. 30: Cum euangelizandi gratia in Fresia ad quandam villam nomine Helewyret pervenisset, matrona quaedam, Meinsuit nomine, excepit illum in domum suam. Et ecce illo discumbente cum discipulis suis, oblatus est cecus, nomine Bernlef, qui a vicinis suis valde diligebatur, eo quod esset affabilis et antiquorum actus regumque certamina bene noverat psallendo promere. Sed per triennium continua caecitate ita depressus est, ut nullum sibi lumen vel extreme visionis remaneret etc. — Helewyret ist Holwyrbe bei Delfapl, s. ebenb. R. 3.

b) Altfrid. l. c. 26 S. 31—32: In secunda igitur expulsione servorum Dei a Fresia . . . iussit sanctus vir Liudgerus eundem Bernlevum, eo quod diligeretur a multis (vgl. bie vor. Anmertung), per singulorum domos discurrere et, persuasis matronis, morituros illorum baptizare infantulos, benedicta simpliciter aqua in nomine Domini intinctos vel superfusos cum vocatione sanctae Trinitatis. At ille iussis eius libenter oboediens, baptizavit in ipsa perturbatione infantes decem et octo, qui omnes nuper, ut fuerant baptizati, defuncti sunt, exceptis duobus, quos beatus Liudgerus, redeunte pace, cum sancta chrismatis inpositione confirmavit. Interessant is, baß bieser Sänger heibnischer Lieber, ben Liudger sit seine Missionesswede zu verwenden wußte, dann von dem letzteren auch gesissische Gesange (Psalmen) lernte: Ipse vero Bernlef, ubicumque postea servum Dei repperisset, didicit ab eo psalmos et in ea quam acceperat inluminatione permansit, quoadusque senex et plenus dierum obiisset in pace. Bgl. Rettberg H, 539—540, der ibrigens Bernles Eausthätigseit irrig in die Zeit des Saassenaffandes von 782 verlegt.

So wenig wie an äußerer Gefahr fehlte es an inneren Wirren. Es entstand in diesem Jahre eine Berschwörung gegen Karl, welche, während er in Regensburg verweilte, wie es scheint im Herbste, entdeckt wurde 1). Un der Spize derselben stand sein eigenes Fleisch und Blut, sein ältester Sohn Pippin, den ihm die himiltrud geboren hatte. Himiltrud wird zwar als eine Frau von adliger Herkunst, jedoch als Karls Concubine, Pippin demgemäß als sein Bastard bezeichnet 2). Trozdem hat man nicht

Precipue regis materno sanguine cretus,
Sed plus nequitia morum quam degener ortu,
Auctorem sceleris demens se prebuit huius.
Für das materno der H. vermutheten Reineccius und Leibniz: nativo, Jaffé sett dafür (mit Rüdsicht auf Einh. Ann.: a filio suo maiore): maior de, aber

<sup>1)</sup> Daß es geschah, während sich der König in Baiern bzw. Regensburg aussielt, melden die Quellen übereinstimmend, Einh. V. Caroli 20; Einh. Ann.; Enhard. Fuld. Ann.; Sithiens.; Iuvav. min. 791 Scr. I, 89; Mon. Sangall. II, 12. Keineswegs die gleiche Uebereinstimmung besteht dagegen in Betress zeitpunkts. V. Caroli schreibt: cum pater bello contra Hunos suscepto in Baioaria hiemaret; Einh. Ann.: Rege... ibidem (in Regensburg) aestatem agente. Eine Bestätigung der Angabe der V. Caroli könnte man in V. Hlud. 6 S. 610 sinden, wo Ludwig im Herbst von Regensburg nach Aquitanien geht und dieme transacta (d. h. nach dem Winter von 792—793) mit dem Könige Pippin von Italien von einer Expedition nach Benevent zurückschrt, beide sonst froh, aber betrübt über die Kunde von der Beschwerung ihres Halbernders. Daß auch Einhard's Worte auf den Winter 792—793 zu beziehen sind, wird um so wahrscheinsicher, wenn man damit die später solgenden der Ann. Einh.: Rex autem propter bellum cum Hunis susceptum in Baioaria sedens verzleicht. Allein dei der dronologischen Zerrstung, welche in der V. Hlud. herrscht, ist auf jene Uebereinstimmung nicht viel zu geben. Ann. Mosellan. 791 haben das in der Mitte stehende tempore autumni. Freilich sind auch ihre Zeitbestimmungen leineswegs immer glandwürdig. Daß dies Begedenheit aber hinter die Synode, auf welcher die Hersen ist, missem der Bestehen zu der hinter die Synode, auf welcher die Hersen ist, missem verzleiches Schieß werdammt wurde, und in den letzten Theil des Jahres 792 zu setzen ist, missem verzleichen Schießen Bemertung von Perz unter a.); Enhard. Fuld. Ann.; Ann. Lauriss. (dazu die Bemertung von Perz unter a.); Enhard. Fuld. Ann. felbst. Ann. Sithiens.; Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. S. 92; Ann. Weissemdurg. Scr. I, 111; Ann. Lausann. Scr. XXIV, 779; anch die Ann. Einh. selbst. Bor dem letzteren Treigniß notiren die Berschwörung, sowiel ich sehen zu der Kund. Maugli bestätzt, Sidel K. 133, 134; Mühlscher S. 121 no. 310, 311. lleber die Legende von der Stiftung des bairischen Klose

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pauli Gest. epp. Mett. Scr. II, 265: Habuit tamen, ante legale connubium, ex Himiltrude nobili puella filium nomine Pippinum; Ann. Mosellan. 791: eiusdem regis primogenitus filius nomine Pippinus, ex concubina eius Himiltrude natus; Ann. Lauresham: Pippinus filius regis ex concubina Himildrude nomine genitus; Ann. Lauriss min. cod. Fuld.: filius regis Pippinus ex concubina Himildruda; cod. Rem.: Pippinus filius regis ex concubina; Einh. V. Car. 20: Erat ei filius nomine Pippinus ex concubina editus; Adrevald. Mirac. S. Benedicti c. 18. Bouquet V, 448: Pippini naturalis filii; Monach. Sangall. II, 12, Jaffé IV, 683, 685: a filio per concubinam progenito et nomine gloriosissimi Pippini a matre ominaliter insignito — Pippinum .. nothum suum; V. Hlud. 6: fratrem suum (b. 5. Bippin's von Stalien unb Lubwig's) naturalem Pippinum; Poeta Saxo l. III. v. 130 ff. €. 578:

ohne allen Grund die Ansicht vertreten, daß jene vornehme Frankin einst, vor Karls Vermählung mit der Tochter des Langobarden-königs Desiderius, nicht sein Kebsweib, sondern seine Gattin gewesen sei 1). Ohne Zweisel war die Grenzlinie zwischen recht-mäßiger und unrechtmäßiger Ehe keine so seste, daß nicht eine solche Verbindung als legitim gelten und später dennoch für illegitim erklärt werden konnte 2), und wenn Pippin auch schon vor seiner Verschwörung nur für einen Bastard galt 3), so scheint

bie von ihm selbst angezogene Stelle aus Bergil (Aen. IV, 191) empsiehlt wohl eher, den Ablativ materno stehen zu lassen. Ich halte daher mit Berg die Lekart der Handichrist sür zichtig; dagegen scheint mit nicht unmöglich, daß vor v. 130 etwas ausgefallen ist, wie sich sa auch hinter v. 135 eine Kikde zeigt. Ann. Quedlind. 791 Scr. III, 39 irrthümlich: Iste vero Pippinus, qui in eum coniuraverat, filius illius erat de obscuri generis matre.

eum convraverat, filius illius erat de obscuri generis matre.

1) Lgl. D. Abel zu der betressenden Stelle der V. Caroli, Geschichtsschreiber der deutschen Borzeit IX. Jahrh. Bd. 1, 2. Ausl. bearbeitet von Battenbach S. 46 N. 2. Diese Ansicht stützt sich auf das Schreiben Papst Stephans IV. (III.) an Karl und Karlmann, worin derselbe die Könige beschwört, keine Tochter des Langebardenkönigs zur Ehe zu nehmen, zumal sie bereits rechtmäßig vermählt seien, Cod. Carolin. 47. Jasse IV. 158 st.: Etenim, mitissimi et a Deo instituti benignissimi reges, iam Dei voluntate et consilio coniugio legitimo ex praeceptione genitoris vestri copulati estis, accipientes, sicut preclari et nobilissimi reges, de eadem vestra patria, scilicet ex ipsa nobilissima Francorum gentae, pulchrissimas coniuges. Et scilicet ex ipsa nobilissima Francorum gentae, pulchrissimas coniuges. Et eorum vos oportet amori esse adnexos. Et certae non vobis licet, eis dimissis, alias ducaere uxores vel extranaee nationis consanguinitate immisci. — Impium enim est, ut vel penitus vestris ascendat cordibus alias accipere uxores super eas, quas primitus vos certum est accepisse — Nec vestras quoquo modo coniunges audeatis dimittere. Die Kritit biefer Be-hauptung Stephan's, insoweit sie Karl betrifft, durch S. Abel I, 68-69 scheint mir einigermaßen verworren, obschon auch Delsner, König Bippin S. 426 N. 3 feine Zweisel sür begründet erklärt; vgl. auch Leidniz, Ann. imp. 1, 157: Der Charafter der Verbindung zwischen Karl und Himiltrud wird zweiselhaft bleiben müssen, aber auf keinen Fall konnte der Papst sie als legitime Ehe hinstellen, wenn sie notorisch nur ein Concubinat war. Das Zeugniß des Paulus scheint mir dadurch etwas abgeschwächt zu werden, daß er die Ehe Karls mit der langobarbifden Prinzeffin gang übergeht. Benn Ginhard Similtrud und Bippin in c. 18, wo er bie Gemahlinnen, Concubinen und Rinder Karls aufführt, ausläßt und beibe erft nachträglich in c. 20 erwähnt — bie himiltrub auch bier, ohne ihren Namen ju nennen - fo fieht auch bas beinahe fo aus, als ob er fich bier in einer gewiffen Berlegenheit befunten habe, obgleich er es aus Grunden ber Disposition rechtfertigt (cuius inter ceteros mentionem facere distuli). Im Uebrigen burfen wir aus bem Schreiben bes Papftes Stephan foliegen, bag Himiltrud eine Frantin mar; auch scheint es danach, daß Karl die Berbindung mit ihr noch bei Lebzeiten seines Baters Pippin (gest. 24. Sept. 768) eingegangen mar. Die Himildruda comitissa, ale beren Todestag in einer Handschrift bes brittischen Museums (bibl. Cotton. Galba A. XVIII, Forschungen 3. D. Gesch. XIII, 597) ber 27. März ermähnt wird, darf mit ihr natürlich nicht ibentifizirt werben. Bohl ohne Zweifel vertehrt ift bie Annahme, daß Karl, abgefeben von ber himiltrub, vor feiner Che mit ber Tochter bes Langobarbentonigs eine recht= mäßige fräntische Gemahlin gehabt habe (vgl. Alberdingt Thijm, Karl d. Gr. und seine Zeit. Deutsche Ausg. E. 322, 354).

2) Kait III, 240 R. 2; Malfatti 1. c. II, 29.

3) Das beweift die angesubrte Stelle des Paulus Diaconus, welche früher gefdrieben ift. Bezeichnend ift ferner vielleicht, daß Karl einen seiner Sohne von

er trothdem selbst noch während der Ehe seines Baters mit Fastrada, den Rang neben, ja vermöge seines Alters 1) sogar den Rang vor seinen Halbbrüdern, den Söhnen der Hildegard, behauptet zu haben 2). Was wir von seiner Persönlichkeit ersahren, beschränkt sich auf sein Aeußeres. Wie das Geschick ihm die glanzendsten Aussichten zu eröffnen und dann wieder zu verschließen schien, so hatte auch die Natur ihn halb begünftigt, halb entstellt; sein Geficht war schön, sein Körper dagegen verwachsen und mit einem Höcker behaftet 3). Eine beträchtliche Anzahl vornehmer Franken, sowohl altere als jüngere, insbesondere, wie es heißt, mehrere Grafen, hatten fich mit bem ungludlichen Ronigsfohne ju dem verbrecherischen Unternehmen verbunden, ihn sogar, wie es icheint, zu demfelben angestiftet 1); jedoch vermogen wir taum einen

ber Hilbegard, ber eigentlich Karlmann benannt mar, 781 burch ben Babst in Bippin umtaufen ließ, vgl. Abel I, 313; Leibniz, Ann. imp. I, 155, 157.

1) Er war jedenfalls geboren, ehe Karl die Hildegard heirathete, d. h. vor dem 30. April 772 (Abel I, 85 N. 2), wahrscheinlich aber schon mehrere Jahre stüher. Ann. Mosellan. 791: eiusdem regis primogenitus filius; Einh. Ann.

792: a filio suo maiore nomine Pippino.

2) S. bie Litanei, Mabillon, Vet. Analect. nov. ed. S. 171: Karolo excellentissimo et a Deo coronato, magno et pacifico rege Francorum et Langobardorum ac patricio Romanorum vita et victoria . . . Pipino et Karolo nobilissimis filiis ejus vita . . . Pipino rege Langobardorum vita . . . Aarolo noolissimis filis ejus vita.... Pipino rege Langobardorum vita.... Chlodovio regi Aquitaniorum vita.... Fastraedanae reginae salus et vita. Serbriiberungsbuch von St. Heter zu Salzburg ed. Karajan S. 7 (col. 35): Charlus rex, Fastrada, Pippinus, Charlus, Ludvih, Pippinus, vgl. Baig III, 240 N. 2 (in der Einleitung S. XXX vom Herausgeber nicht richtig erflärt). Hinzugefügt mag noch werden, daß Karl in der Urtunde Sidel K. 151, Mithtacher no. 327, Tardif, Monuments historiques S. 71 no. 96 einsach lagt: Pippinus filius noster. Bgl. fetner Ann. Lauriss. S. 178: a filio eius Pinning: Finh Ann. S. 179: a filio suo majore nomine Pinning: Ann Pippino; Einh. Ann. ©. 179: a filio suo maiore nomine Pippino; Ann. Petav. ©. 18: cum Pipino filio Karoli etc.

\*\*Sinh. V. Car. 20: facie quidem pulcher, sed gibbo deformis;

\*\*Transport of the company of the company

Monach. Sangall. II, 12 S. 684 macht ibn ju einem budligen Zwerge: nanus

et gibberosus Pippinus.

4) Ann. Mosellan. 791: Cui quam plures ex nobilissimis iuvenibus seu senioribus Francorum sociati . . . Ann. Lauriss, min. cod. Fuld.: cum aliquibus comitibus Francorum . . . et caeteros eius consentaneos; Einh. V. Car. 20: cum quibusdam e primoribus Francorum; Einh. Ann.: et quibusdam Francis . . . auctores vero coniurationis; Poeta Saxo lib. III. v. 128—129: hinc coniuratio fertur — Inter Francorum proceres crudeliter acta; Ann. Alamann. cont. Murbac. S. 47: et quosdam de Francis (Ann. Sangall. mai. S. 75); Adrevald. Mir. S. Ben. l. c.: ut plurimis vero credibile visum est, ob Francorum suspectam fidem, quam semel in conjustical designation. ratione, dum bellum inchoaretur Saxonicum, expertus est, iterum autem in conjuratione Pippini naturalis filii; V. Hlud. 6: pluresque nobilium huius in conjuratione Pippini naturalis filit; V. Hiud. 6; pluresque nobilium nuius sceleris conscios atque inretitos; Monach. Sangall. II, 12 ©. 683—684 (proceribus congregatis — omnes illi coniuratores). Bgl. fermer Sidel K. 151, Milhader no. 327, Tardif ©. 71 no. 96: cum aliquibus Dei infidelibus ac nostris; Ann. Lauresham.: consilium Pippini et eorum qui cum ipso erant . . . et eos qui consentanei eius erant in ipso consilio nefando; Petavian. ©. 18: consilium iniquum, quem consiliaverunt cum P. filio Karoli iniqui consiliatores; Guelferb. ©. 45: consiliatores eius; Ann. Lauriss, min. cod. Rem.: et omnes consentanei eius; Ann. Fuld. antiqu. Scr. III, 117\*, cod. Cassellan. Monac. 793: malum Pippini et sociorum bieser Theilnehmer namhaft zu machen. Ein Graf Theubalb (vermuthlich Graf von Beauvais oder von Paris), welcher compromittirt zu sein schien, hat sich später gerechtsertigt 1). Die Annahme, daß der Bischof Petrus von Berdun, ein Italiener 2), der allerdings der Untreue gegen den König verdächtigt worden sein soll, in diese Verschwörung verwickelt gewesen sei 3), beruht nur auf unsicherer Vermuthung 4). Anlaß zu der Verschwörung gab,

eius; Enhard. Fuld. Ann. S. 351: auctoribus factionis. Hür die Bermuthung von Bait (III, 106—107), daß diese Berschwörung, die in Regensburg, der Hauptstadt Baierns, entbedt wurde, vielleicht auch unter alten Anhängern des agisossingsschemen Fauses Theilnehmer gefunden habe, bieten die Quellen, soviel ich seinen Anhalt dar. Riezler I, 178 N. 3 hat die Ann. Iuvav. min. hier misverstanden.

1) Sidel K. 151, Mühlbacher no. 327, Tardif l. c.: aliqui vero fideles per judicium Dei se exinde idoniaverunt, sicut Theodoldus comes fidelis noster visus est fecisse. Er selbst nennt sich Theudaldus comis in der am 20. Dezist. 797 in Brogaria (Bruderes) ausgestellten Schenkung au St. Denis (Tardif S. 72 no. 97, dyl. auch die Unterschrist: Signum + Theudaldo comite qui hanc cessionem sieri rogavit). Als Bessitzer des Hospitzer des

ihm an St. Denis geschentten Gilter.

2) Zu dem, was von Abel I, 196 über denfelben bemerkt ist, möchte ich hinzusilgen, daß Hugo von Flavign, doch wohl durch Ann. Petavian. 776 (Scr. I, 16), die er hier ausschreibt, veranlast worden ist, den von Betrus angeblich an Pavia degangenen Berrath, von welchem Berthar in den Gest. epp. Vird. spricht, auf Treviso zu übertragen. Außer der Urt. Sidel K. 84, Mühlbacher S. 90 no. 236 (vom Ottober 781) vgl. über diesen Bischof auch K. 97 nebst Anm. S. 257, Mühlbacher S. 94 no. 252, Forschungen z. D. Gesch. III, 152, da bei dem zier erwähnten Bischof Petrus ohne Zweisel an ihn zu denken ist. S. serner Cod. Carolin. 71, Jakse IV, 220 s. und dazu Issis so. 2. Papst Hadrick in Jakse ihn, wie es schigs in Rom ordinirt. Der Papst schreibt in Bezug hierauf u. a.: Quem petimus pro amore deati Petri apostolorum principis kautoris vestri et nostra in vodis sirma dilectione, in omnibus eum tuentes amplius illum exaltare dignemini. Sic enim decet, ut, qui ab apostolica sede ordinatus fuerit, omnibus in onore canonicae institutionis, sicuti mos antiquitus fuit, partibus illis praecellit.

3) Bal. Rettberg I, 530.

4) Dieselbe gründet sich auf Synodus Franconosurt. 794 c. 9 Capp. I, 1 
3. 75: Definitum est etiam ab eodem domno rege sive a sancta synodo, ut Petrus episcopus contestans coram Deo et angelis eius iuraret cum duodus aut tribus sicut sacrationem suscepit, aut certe cum suo archiepiscopo, quod ille in mortem regis sive in regno eius non consiliasset nec ei insidelis suisset. Qui episcopus, dum cum quidus iuraret non invenisset, elegit sidi ipse, ut suus homo ad Dei iudicium iret et ille testaretur absque reliquiis et absque sanctis euangeliis solummodo coram Deo, quod ille innocens exinde esset et secundum eius innocentiam Deus adiuvaret illum suum hominem, qui ad illum iudicium exiturus erat et exivit. Tamen eius homo ad iudicium Dei neque per regis ordinationem neque per sancta synodo censuram, sed spontanea voluntate, qui etiam a Domino liberatus idoneus exivit. Clementia tamen regis nostri praesato episcopo gratiam suam contulit et pristinis honoribus eum ditavit, nec passus eum esse sine honore, quem prospexit de composito crimine nihil male meruisse in Berbindung mit Gest. epp. Virdunens. 14 Scr. IV, 44:

wie berichtet wird, die Grausamkeit der Königin Fastrada 1) — ein Grund, der nach Einhard auch bereits die frühere, im Jahre 786 unterdrückte ostfränkisch-thüringische Berschwörung unter Harben foll 2). Karl gab, wie es heißt, dem harten Sinn dieser Frau so sehr nach, daß er die Milbe und Freundlichteit, die sonst in seiner Natur lag, durchaus verleugnete 3). Hie-

et passus est in eo (sc. episcopatu) multa adversa. Certe etiam infidelitatem imperatoris (!) obiecerunt illi, et ob hoc per duodecim annos imperatorem videre non est ausus. Sed a filiis istius (biek stimmt nicht mit ber Erzählung des Capitulars) coram principe recte purgatus, postea illius adhiit praesentiam. Die leteter Stelle verleiht allerdings der Bermuthung eine gewisse Berechtigung, daß auch an der ersteren jener Bischof Petrus von Berdun gemeint sei (vgl. ebend R. 12, Rettberg I, 530, Hefele, Concilienzesch III. 2. Anst. S. 630, Abel I, 334, mährend Malfatti l. c. II. 150 zweiselt. Aber der tettessende Bischof Betrus braucht sich incht gerade an dem in Rede stehenden Complott vom Jahre 792 betheiligt zu haben. Es ist zwar richtig, daß auch er sich von dem Verdackte reinigen mußte, Hochertath und Mord des Königs geplant zu haben, aber andererseits melden die Luellen sonst nichts von der Betheiligung hoher Krälaten an der Berschwörung Pippins (s. d. 4.1 Ann. 4), es wäre dem, daß man auß Ann. Lauresham. 793 (episcopos, abbates et comites . . . qui cum Pippino in ipso consilio pessimo non erant) indirect darauf schießen wollte. Herner miste die Ungnade des Petrus, wenn er 794 begnadigt wurde, dis 782 zurlächeichen, da sie 12 Jahre gedauert haben soll. Freilich samm man auch hieran wieder zweiseln, desponers da dieses oben den Kreilich samm das das die einer 12jährigen Bakanz des Bisthums vor dem Amsantritt des Petrus redet. Rlarheit ist dier nicht zu gewinnen, auch wenn man von der Darstellung des Hugo von Flavigny (Ser. VIII, 351) absieht, der diejenige der Gest. epp. Vird. entsellt. Bzl. die Trörterungen von Rettberg 1, 529—530 and Abel I, 333—334, welche nach meiner Ansich auf Hugo noch zu vel Kildschien Großen in Thilringen und Ostranten ausging und auch 794 noch keine zwölfen Schwe her war. — Roziere, Recueil I, 64 K. hält sitt möglich, daß an der in Rede stehenden Berschwörung auch jener Hosslichen der es Bischot von Beiern nach einer Urlunde Ludwigs des Hordmannen (ebend. no. 41, Sickel L. 217). als

1) Einh. V. Car. 20: Harum tamen coniurationum Fastradae reginae crudelitas causa et origo extitisse creditur; et idcirco in ambabus contra regem conspiratum est, quia, uxoris crudelitati consentiens, a suae naturae benignitate ac solita mansuetudine inmaniter exorbitasse videbatur; Einh. Ann.: cum quibusdam Francis, qui se crudelitatem Fastradae reginae ferre non posse adseverabant (atque ideo in necem regis conspiraverant); Poeta Saxo lib. III. v. 133 ff. ©. 578 (mo jeboc) etmas febit).

8) Bgl. Abel I, 429.

s) Daß Einhard dies gesteht, gereicht seiner Wahrheitsliebe zur Ehre; es ist ihm ohne Zweisel nicht leicht geworden. Beschwichtigend sligt er sogleich hinzu: Ceterum per omne vitae suae tempus ita cum summo omnium amore atque favore et domi et foris conversatus est, ut nunquam ei vel minimae iniustae crudelitatis nota a quoquam fuisset obiecta.

burch entstand eine Lage, welche einem Theil der franklichen Großen unerträglich dünkte. Daß Pippin sich zu dem Unternehmen hergab, ist nach seiner ganzen Stellung wohl zu begreisen; waren doch seine jüngeren Halbbrüder, die Söhne der Hilbegard, Pippin und Ludwig, schon längst mit Unterkönigreichen bedacht und hatte doch auch Karl vor einiger Zeit ein kleines Reich zugewiesen erhalten 1). Der Plan ging dahin, den König und seine Söhne aus der She mit Hilbegard zu tödten und Pippin, den die Verschworenen durch diese Hoffnung verlockt und verleitet hatten, zum König zu machen 2). Eine Quelle vergleicht ihn mit Abimelech, dem Sohn

<sup>1)</sup> Bgl. 0. S. 6—7. Mabillon, Ann. Ben. II, 303; Eckhart Fr. or. I, 748; Malfatti II, 463; Leibniz I, 155. Jedoch ift festzuhalten, daß die Quellen von feinem andern Unlaß der Berschwörung etwas wissen als dem oben angeführten.

<sup>2)</sup> Sickel K. 251, Mühlbacher no. 327, Tardif l. c.: in vita et regno nobis a Deo concesso impie conatus est tractare. Ann. Lauresham.: consilium pessimum, quod Pippinus . . . . contra regis vitam seu filiorum eius qui ex legitima matrona geniti sunt, quia voluerunt regem et ipsos occidere et ipse pro eo ... regnare; nach geniti sunt barf man mohl mit Bert inierat ober ein abnlides Wort erganzen, obicon es auch in Chron. Moiss. (Scr. I, 299) nicht fieht, vgl. Ann. Laur. min. cod. Rem. — Ann. Mosellan. 791: in tanto scelere inventus est, ut regnum sibi patris patrem et fratrem (sic!) occidendo fraude subripere deliberaret. Ann. Laur. min.: ut regem interficeret et regnaret in loco eius. Einh. Ann.: in necem regis conspiraverant (Poeta Saxo lib. III. v. 121-128). Einh. V. Car. 20: cum quibusdam e primoribus Francorum, qui eum vana regni promissione inlexerant. Monach. Sangall. II, 12. Die anberen Quellen promissione inlexerant. Monach. Sangall. II, 12. Die anderen Onellen reden im Allgemeinen von coniuratio contra regem, consilium iniquum, pravissimum, pessimum 11. s. w., s. Ann. Lauriss, Guelferd. Petav. Alamann. contin. Murdac. Sangall. mai. Iuvav. min. 791. S. Emmerammi Ratisp. mai. Weissemburg. Lausann. Scr. I, 18, 45, 47, 75, 89, 92, 111, 178; XXIV, 779. Ann. Enhard. Fuld. Sithiens. Blandiniens. Scr. I, 350—351; XIII, 36; V, 22. Ann. Fuld. antiqu. (cod. Casselan. Monac.) 793. Scr. III, 117\*. Ann. Quedlind. 791, 792. Weissemb. Lambert. Ottenburan. Altah. mai. 792 Scr. III, 39; V, 2; XX, 783. V. Hlud. 6 (quod compererint fratrem suum naturalem Pippinum contra communem patrem rebellionem meditatum). Adrevald. Mir. S. Ben. l. c. Ueber die Frage, ob capp. 6—9, Leg. I, 51—52 hierauf zu beziehen sind, vosl. Abel I, 434—435, dem Boretius Leg. IV S. XLVII 92. 13 (anders früher, Capitularien im Langobardenreich S. 133 f.) und Mühlbacher S. 100 augestimmt haben, Sidel II, 272 f. sowie Malfatti II, 500 allerdings nicht. Capp. I, 1, S. 66 äußert Boretius sich wieder zweiselnd und bezeichnet diese Capitel als Capitulare missorum 792 vel 786. Er macht gestend, daß die Stelle, welche sie in der einzigen Handschrift 786. Er macht geltent, daß die Stelle, welche fie in ber einzigen Sanbichrift (cod. Paris. 4613) in chronologischer Beziehung einnehmen, für ihre Einreihung unter 792 spreche. Die Ueberschrift lautet: De singulis capitulis quibus domnus rex missis suis praecepit, quomodo illa sacramenta debeant audire et facere, ber Eingang: Quam ob rem istam sacramenta sunt necessaria, per ordine ex antiqua consuetudine explicare faciant, et quia modo isti infideles homines magnum conturbium in regnum domni Karoli regi volucrint terminare et in eius vita consiliati sunt et inquisiti dixerunt, quod fidelitatem ei non iurasset. Mir scheint die Aussührung von Sidel im Wefentlichen treffend, so baß ich das betreffende Capitular bald nach 792 setzen möchte.

Gibeons von einem Kebsweibe, der seine Brüder ermordete 1). Um das Borhaben auszusühren, erheuchelte Rippin, wie Einhard erzählt 2), eine Krankheit; vielleicht daß er sich unter diesem Borwande eine Zeitlang von dem väterlichen Hose serngehalten hatte, um die Berschwörung zu organisiren 3). Indessen wurde das Unternehmen entdeckt, und zwar durch Fardulf 4), einen Langobarden, der beim Untergange des Langobardenreichs treu bei der verlorenen Sache des Desiderius und Abelchis ausgeharrt hatte und (höchst wahrscheinlich deshalb) ins Exil wandern mußte 5), dann jedoch wieder glücklichere Tage sah 6). Mit der Entdeckung der Berschwörung scheint ihre Unterdrückung beinahe eines gewesen zu sein 7). Karl vereinigte nun zu Regensburg eine Bersewesen

Quem quondam, propriae fuerat dum sceptra secutus Gentis, in adversas fata tulere vias.

Attamen hic fidei dominis servavit honorem,

His regni quamvis ultima meta foret (von Mabillon, Ann. Ben. II, 305 wohl nicht ganz richtig interpretirt) und ebenda seine Inschrift auf bem von ihm zu Ehren Johannes' bes Täufers errichteten Bethause, carm. 2:

Hanc tibi, praecursor Domini, Fardulfus opimam Condidit ornatam divinis cultibus aulam,

Vota tibi reddens, supplex quae voverat olim,

Exilii primum coepit dum nosse laborem. Die von Dümmler Poet. Lat. aev. Carolin. I, 352 N. 1 citirte Angabe ber Hist. reg. Francor. monast. s. Dionysii 18. Scr. IX, 400, wonach ber langobarbenfönig Desiberius in das Kloser Saint-Denis gesteckt worden und bort gestorben und begraben wäre, ist doch wohl als Fabel zu betrachten, vgl. edd. N. 73, 74; Abel I, 149. Damit würde Dümmler's Bermuthung, daß Fardulf schon im Gesolge des Desiberius nach Saint-Denis gesommen sein möge, sasen.

6) Fardulf. carm. 1. v. 7-8:

Tandem rectoris Caroli felicibus armis Cessit, et in melius fors sibi cessit iter.

Ueber bie Belehnung Farbulf's mit ber Abtei Saint-Denis f. unten 3. 3. 793.

7) Ann. Lauriss.: Coniuratio . . . detecta et conpressa est. Enhard. Fuld. Ann.: cito detecta et compressa est. Ottenburan. Scr. V, 2: et

<sup>1)</sup> Ann. Lauresham..... quasi Abimelech in diebus iudicum Israel... qui occidit fratres suos septuaginta viros supra petram unam et regnavit pro Gedeone patre suo, cum malitia tamen et non diu (odio Chr. Moiss.). Bgl. Buch ber Richter, Cap. 8—9.

<sup>2)</sup> V. Caroli l. c.; aegritudine simulata.

<sup>3)</sup> So legt fich Malfatti II, 464 bie Anbeutung Ginhard's gurecht.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: Quae (coniuratio) cum per Fardulfum Langobardum detecta fuisset. Bgl. die Hersselber Annalen, in welche diese Nachricht jedensials — mittelbar oder unmittelbar — aus Einh. Ann. gestossen ist (Quedlind. Weissemb. Lambert. Altah. mai. Ottendur. Scr. III, 39; XX, 763; V, 2) und Fardulfi add. carm. 1, Poet. Latin. aev. Carolin. I, 353. S. serner über die Entdeckung der Berschwörung im Allgemeinen Einh. V. Caroli 20. Ann. Lauriss. Enhard. Fuld. Ann. Guelferd. Petav. Mosellan. Lauresham. Lauriss. min. Wirzidurg. (S. Albani Mogunt.) Scr. II, 240. Eine sagenhaste Erzählung hiersiber beim Monachus Sangall. II, 12, wo der Entdecker jedoch ebenfalls ein Kleriker ist.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Einh. Ann.: Fardulfum Langobardum. Fardulf. carm. 1. l. c. v. 3-6:

sammlung, auf welcher Pippin und seine Mitschuldigen überführt 1) und als Hochverräther 9) zum Tode und Berlust ihrer Güter verurtheilt wurden 3). An einigen der Genossen Pippin's wurde das Todesurtheil auch, auf verschiedenem Wege, vollzogen 4), einige mit dem Schwert enthauptet 5), andere am Galgen aufgehängt 6). Die übrigen, welche minder schuldig oder auch weniger gefährlich scheinen mochten, kamen mit Geißelung oder auch Blendung und dem Exil davon 7). Einige reinigten sich später durch Gottesurtheil von dem Verdachte der Mitschuld, wie der erwähnte Graf Theusdald, dem Karl im Jahre 797 seine Güter zurückgab 3). An dem eigenen Sohne konnte Karl sich doch nicht entschließen die Todesstrafe vollstreden zu lassen, worauf der Reichstag das Urtheil über

statim compressa. Wirziburg. (S. Albani Mog.) Scr. II, 240: detecto consilio. Einh, V. Caroli l. c.; post fraudem detectam. Sidel K. 151. Tardif l. c.; et Domino Jesu Christo miserante nihil prevaluit eorum perfidia.

1) Ann. Lauresh.: Sed Carolus rex cum cognovisset consilium Pippini et eorum qui cum ipso erant, coadunavit conventum Francorum et aliorum fidelium suorum ad Reganesburuge, ibique universus christianus populus qui cum rege aderat; nacher: iudicaverunt Franci. Ann. Laur. min. cod. Rem.: Qui (sc. Pippinus) convictus. Sidel K. 151 l. c.: Fuerunt namque aliqui ex ipsis in nostra praesentia convicti et secundum judicium Francorum dijudicati . . .

2) Einh. Ann.: ut rei maiestatis.

3) Ann. Lauresham.: iudicaverunt et ipsum Pippinum et eos qui consentanei eius erant in in ipso consilio nefando, ut simul hereditate et vita privarentur. Ann. Laur. min. cod. Rem.: Qui convictus et omnes consentanei eius capitali sententia damnantur (cod. Fuld. ungenau). Guelferb.: et iudicia (Berts: iudicati) ad mortem consiliarores eius. Einh.

V. Car. 20: post . . . damnationem coniuratorum. Sidel K. 151 l. c.

4) Ann. Laur. min. cod. Fuld.: rex . . . iussit . . . caeteros eius consentaneos diversis mortibus interfici; cod. Rem.: alii, ut digni erant, morte plectuntur. Ann. Lauresham. fagen bagegen nur: et ita de aliquis adimpletum est, vgl. auch Enh. Fuld. Ann.: auctoribus factionis partim... morte dampnatis . . S. ferner Ann. Petav.: et receperunt suorum meritum. Quedlinb. Weissemb. Lambert. V. Hlud. 6: pluresque nobilium huius sceleris conscios atque inretitos et pessumdatos. Mon. Sangall. II, 12. Daß nach ben herefelder Jahrbildern ceterique omnes (außer Pippin) ben Tob erlitten haben follen, ift ohne Bedeutung.

5) Einh. Ann.: partim gladio caesi. Mosellan. 791: alii decollati. Quedlinb. Weissemb. Lambert. Altah. mai. Wirziburg. (S. Albani Mog.).

6) Einh. Ann.: partim patibulis suspensi. Siernach Poeta Saxo, bei welchem vorher eine Lide, l. III. v. 136—137: partim suspenderat illos — Informis loeti laqueus. Quedlinb.: alii patibulo suspensi. Mosellan. 791: alii suspensi. Weissemb. Lamb.: alii suspensi. Altah. mai.: alii crucifixi. Wirziburg. (S. Albani Mog.) Ann. Ann. Alamann. cont. Murbac.: et quosdam de Francis occisi et suspensi.

7) Mosell. 791: alii flagellati atque exiliati sunt. Enhard. Fuld. Ann.: partim et caecitate dampnatis. Mon. Sangall. l. c. Unter bem Exil ift Einschließung an bestimmten Orten, außerhalb ber Heimath, zu verstehen; die Confissation ber Gitter war regesmäßig bamit verbunden. Baig IV, 438—439.

Confistation der Giter war regelmäßig damit verbunden. Waig IV, 438—439.

8) Bgl. 0. S. 42 Anm. 1. Die Rückerstattung erfolgte nach der unter dem 31. März 797 ausgestellten Urtunde juxta ejus deprecationem et servitio ac meritis compellentibus. Theudald macht dann unter dem 20. Dezember desselben Jahres eine Schendung an Saint-Denis.

Bippin dahin änderte, daß derselbe in den geiftlichen Stand treten sollte, was der unglückliche Prinz nun auch selbst als das Beste erkannt und gewünscht haben soll. Er wurde geschoren und ins Aloster Prüm, welches noch unter dem Abte Asverus stand 1), geschickt 2). Wir hören nichts mehr von dem im Dunkel versborgenen Königssohne als daß er beinahe zwei Jahrzehnte später, 811, gestorben ist.).

Der König blieb auch den folgenden Winter wieder in Regensburg und beging daselbst Weihnachten sowie Ostern (7. April) 793 ). In diesem Winter hielt er dort wiederum eine Versammlung, welche der Belohnung der Treuen gewidmet war, wie die frühere der Bestrafung der Untreuen. Er bedachte die anwesenden Bischöfe, Aebte, Grasen und sonstigen Getreuen, die an der Versichwörung Vippin's keinen Antheil genommen hatten, mit reichen

<sup>1)</sup> S. Rettberg I, 479 Scr. XIII, 302 R. 11.

<sup>9)</sup> Ann. Lauresham.: Nam de Pippino filio, quia noluit rex ut occideretur, iudicaverunt Franci ut ad servitium Dei inclinare debuisset; quod et ita factum est, et misit iam clericum in monasteric. Ann. Laur. min. cod. Rem.: rex pietate permotus Pippinum tonsorari iubet et in monasterium (Prumia) miiti; cod. Fuld.: rex Pippinum iussit tonsorari. Einh. V. Caroli 20: Quem. . . detonsum in coenobio Prumia religiosae vitae iamque volentem vacare permisit (Poeta Saxo l. III. v. 137—139). Ann. Alamann. cont. Murdac. Quedlind. Weissemb. Lambert. Altah. mai. Wirziburg. (S. Albani Mogunt.). — Sagenhaft Monach. Sangall. II, 12. dier wird Bippin querft nach Sanct-Gallen verwiesen und wählt erst spätm in seinem Ausenthalt. Das Detail der Erzählung erinnert, wie Jassé IV, 685 R. 1 bemertt, lebhaft an die Geschichte von Tarquinins Superdus und seinem Sohne Sertus (Liv. I, 54) Die letzter ist besanntlich wieder der Geschichte von der Antwort des Aprannen Thrasphbulos an Periander von Korinth bei Herobot u. s. w. nachgebildet (Schwegler, Röm. Gesch. I, 64. 789 R. 5. Bgs. auch Leidniz, Ann. imp. I, 155—156).

s) Ann. Laur. min. cod. Fuld. 811, S. 121: et duo filii imperatoris id est Pippinus moritur et Karlus moritur. Ann. Hildesheim. (Schulausg. 1878) S. 15: et d. f. i. i. e. Pippinus monachus et Carolus mortui. Bgl. Mabillon, Ann. Ben. II, 303, dessen Worte: "Ibidem permansit Pippinus ad annum octingentesimum undecimum, quo anno illic odiit"... Ibeler burch ein tomisches Versehen dahin misverstanden hat, Bippin set "91 Jahr alt" im Kloster Britm gestorben (Leben und Wandel Karl's des Großen von Einhard I, 222).

<sup>4)</sup> Ann. Lauriss.: Et celebravit domnus rex natalem Domini ibi, similiter pascha celebratum est. Einh. Ann.: Rex autem . . . in Baioaria sedens . . . ibique natalem Domini et sanctum pascha celebravit. Ann. Lauresham.: Et iterum ibi demoravit. 793: Et domnus rex cum apud Reganesburg iterum celebrasset pascha . . . Ann. Mosellan. 791 (792): Hoc anno Karlus . . . . in ipsa civitate Reganesburg resedit per totum anni spacium, id est de nativitate usque ad nativitatem Domini. 792 (793): Hoc anno isdem Karlus rex in praefata urbe nativitatem Domini celebrata, totum pene sequente anno ibidem resedit . . . Ann. Xant.: Carolus rex in Reganesburg totum annum peregit (von Pera, nie mit hecht auf 793 bejogen). Ann. Petav. 793: Gloriosus rex Karolus iterum resedit Bawarios. Guelferb. 793: Karolus resedit Reganespuruc.

Geschenken von Gold, Silber und Seide u. f. w. 1). Fardulf, der sich den vorzüglichsten Anspruch auf seine Dankbarkeit erworben hatte, empfing — vermuthlich ebenfalls in diesem Zeitpunkt — abgesehen von vielen anderen Gaben die Abtei St. Denis 2). Derfelbe hat feine Erkenntlichkeit bekundet, indem er dem Ronige einen Balaft erbaute, in dem derselbe sich mit seinem Gefolge vergnügen sollte. Wir wissen dies aus der Inschrift in Distichen, welche er auf jenem Gebäude anbringen ließ!); denn Fardulf war auch

1) Ann. Lauresham. 793 S. 35: Ipso hieme iterum fecit rex conventum (foll in ber handschrift fehlen, f. jedoch auch Chron. Moiss. S. 300) apud Reganesburug; et cum cognovisset fideles suos, episcopos, abbates et comites, qui cum ipso ibi aderant, et reliquum populum fidelem, qui cum Pippino in ipso consilio pessimo non erant, eos multipliciter honoravit in auro et argento et sirico et donis plurimis.

2) Einh. Ann. 792, nach benen man allerdings annehmen sollte, daß dies gleich nach Entdedung der Berschwörung geschehen sei: ipse ob meritum sidei servatae monasterio sancti Dionisii donatus est; val. die Hersselder Jahrbücher (Quedlind. Weissemd. Lambert. Altah. mai.) 792. S. serner Fardulf. carm. 1. v. 9—12. M. G. Poet. Latin. aevi Carolini I, 353:

Huic quoque dum fidei salvaret munera regi, Rex sibi praecelsus plurima dona dedit. Inter quae sancti Dionysi rector ut aulae Fieret, indulsit pacificus Carolus.

Mabillon, Ann. Ben. II, 303, 305. Mirac. S. Dionysii I, 20. Bouquet V, 452: Fardulfum, qui, Magenario luce excedente, coenobio sanctorum regendo successerat. Mabillon bemertt, daß der Abt Magenarius (Mainarius) von Saint-Denis turg vorher gestorben ju fein scheine. Rach bem ebenfalls von Mabillon angeführten, von Alfuin verfaßten Spitaph jenes Abts (Alcuin. carm. 92, 3, v. 5-6, M. G. l. c. S. 319) enbete berfelbe jeboch bereits nach furzer Amteführung:
Hoc, heu, per parvum rexisti tempus ovile,

Hienach möchte man taum glauben, daß Magenar diese Stelle seit 784 (bem Tobe Fulrad's) bis 793 — also immerhin etwa 9 Jahre — betleidet habe. Bgl. über benfelben auch Sidel I, 77 R. 1. Urfundlich erscheint Farbulf als Abt von Saint Denis in mehreren Schenfungen an bies Rlofter aus ben Jahren 797, 799, 805 (Tardif, S. 72-74 nr. 97, 99, 100. Mabillon, Ann. Ben II, 874). Ueber corrumpirte ober gefälschte Urkunbenterte, in benen statt seiner Fulrab genannt wird, vgl. Sidel II, 277-278, 404-405; Tardif, S. 72 nr. 98; Jasse, Reg. Pont. pr. 1911. Er ftarb 806, Dummler, M. G. l. c. S. 352 R. 6. Bgl. ferner unten zu ben Jahren 795, 797 und 802 und Muratori, Ant. It. V, 953.

8) Fardulfi abb. carm 1, v. 1-2, 13-20: Culmina cernenti lectori littera prome "Fardulfus Carolo condidit ista suo"

> Hanc benefactori construxit providus aedem, In qua cum famulis gaudeat ipse suis, Ipse suis servis, fidei quos vincula nectunt, Lactitiam princeps praebeat armipotens. More tamen veterum consurgere iussit avorum Culmina, praefulgent regis honore domus: Ut quoties regni praeclara palatia lustrat, Fardulfi famuli sit memor ille sui.

Poet 1) und mit dem ausgezeichnetsten Dichter der Epoche, Theo-

dulf, nahe befreundet 2).

Bon diesen Greignissen wird unser Blick nach dem Süden abgelentt. Fürft Grimoald von Benevent hatte die Berpflichtungen. welche Karl ihm einft (788) bei seiner Einsetzung in das Fürftenthum auferlegt hatte, nicht gehalten. Es blieb zwar einige Zeit babei, daß er Karl's Namen auf den Revers seiner Goldmünzen prägen und seine Urtunden nach Karl's Regierungsjahren datiren ließ 3); im übrigen entschlug er sich jedoch nicht nur der damals eidlich übernommenen Berbindlichkeiten, sondern nahm auch alsbald

Die beiben letzten Zeilenpaare find mir nicht ganz verftänblich. Mabillon, Ann. Ben. II, 305 nimmt an, daß diese Psalz an das Kloster Saint-Denis stieß. Dieselbe war vielleicht mit Darstellungen ber sieben freien Kinste geschmildt, Poet. Lat. aev. Carol. I, 408 N. 1.

1) Wir besitzen von ihm, außer ber erwähnten poetischen Inschrift, allerbings mur noch eine andere (in Hexametern) für eine von ihm zu Ehren Johannes des Täusers erbaute Kirche sowie eine dritte metrische Inschien eine metres Neines Gedichten (M. G. l. c. S. 353—354 nr. 3, 4). Die Johannistische erbaute er mit Karl's Erlaubniß, um ein Gelübbe zu lösen, welches er geleiste hatte, als er ins Exil ging, s. carm. 2, wo auf die bereits oben S. 45 Anm. 5 ctirten Berse sollten.

Annuit his Carolus dictis pulcherrimus heros.

2) Bgl. Theodulf. carm. 33. v. 2, S. 524 (Duleis amice mihi, duleis et apte nimis). — Als Missis begegnet uns Farbuls i. J. 802, vgl. Capp. missorum specialia 802 S. 100, außerdem auch in Italien und als Gesandter in Rom (Muratori, Ant. It. V, 953. Jassé, Reg. Pont. Rom. nr. 1908. Aleimayrn, Invavia D. Anh. S. 52; Zahn, Urth. des Herzogth. Steiermark I, 4 nr. 3: Fardulsus religiosus abbas sidelissimus vester . . .). Ein rühmendes Epitahh aus ihn, welches aber nichts Characteristisches enthält, Hidernici exulis carm. 13 S. 404; vgl. Malkatti II, 468 ss.; Dümmler, M. G. 1. c. S. 352, 633 nub unten 633 nnb unten.

3) Erchempert. Hist. Langobardorum Beneventanorum 4, Scr. rer. Langob. et Ital. saec. VI-IX ©. 236: Set prius eum sacramento huiusmodi vinxit, ut Langobardorum mentum tonderi faceret, cartas vero num-mosque sui nominis caracteribus superscribi semper iuberet. Accepta denique licentia repedandi, a Beneventi civibus magno cum gaudio exceptus est. In suos aureos eiusque nomine aliquamdiu figurari placuit. Scedas vero similiter aliquanto iussit exarari tempore. Egl. Ann. Max. Scedas vero similiter anquanto lussit exerari tempore. Syst. Ann. max. 787 Scr. XIII, 21: Et Grimoldum per terribile sacramentum constituit ducem super Beneventum. Ann. Altah. 787 Scr. XX, 783. Chron. Mon. Casin. lib. I, auct. Leone c. 14 Scr. VII, 590. Abel I, 521 N. 5; F. Hrift in Forfdungen 3. b. G. XIII, 64, 66 R. 3. Harnad, bas farolingide unb bas byzantintifed and farolingingen with a weight afternan Purcifal mon Reprehieur. Regularingen 1880) S. 30 N. 3, gegen die zu weit gehenden Zweisel von Benediger, Versuch einer Darlegung der Beziehungen Karls des Großen zum byzantinischen Reiche I, (Halle 1872) S. 50. Mühlbacher S. 108. — Es sind zwei Goldmünzen Grimo-ald's erhalten, welche auf der Borderseite sein Brustoll und die Umschrift GRIMVALD, auf der Richteite: DOMS CARO RX. zeigen (Hirsch a. a. D., Soetbeer, Forschungen z. d. Gescher, 1873). Soetbeer, minmt an, daß die benestenischen Erder Griffen Lauf der Kentenischen Geschausse for Laufe Gert harrichte Best werd Reichen Leiner Leiner ventanischen Goldmüngen, fo lange Karl berrichte, ftets unter Beifligung seines Ramens ansgeprägt worden seien, nur beim Silbergeld sei dies nicht so beobachtet worden. — Eine Urfunde Grimoalb's, wie es scheint vom Juni 789, beginnt: Regnante d. piissimo Karolo magno rege Francorum et Langobardorum seu patritio Romanorum anno regni illius vicesimo (Mbt. I., 522 R. 5; Hirsch a. a. D.).

Jahrb. b. btich. Geich. - Simfon, Rarl b. Gr. Bb. II.

eine entschieden rebellische Haltung ein 1). Derfelbe Mann, der im Jahre 788 an der Seite des Herzogs von Spoleto den Griechen jene entscheidende Riederlage in Calabrien beigebracht hatte 2), ichloß eine Ehe mit einer griechischen Prinzessin, deren Rame Wantia gewesen sein soll s). Rach einer vereinzelten Nachricht, die wir jedoch darum noch nicht zu verwerfen berechtigt find, hatte Rarl ichon 791, nach feiner Rudtehr vom avarischen Feldzuge, den Rönig Pippin von Italien mit einem Heere nach Benevent gefandt, welches einen großen Theil dieses Landes mit Berwuftung und Brand heimsuchte. Sicher ift, daß der König im Jahre 792 einen Feldzug feiner Söhne Pippin und Ludwig nach Benevent anordnete 5). Ludwig, der bis dahin am väterlichen Hoflager ver-

2) Abel I, 524; Sirsch S. 67; Benediger S. 52-53; Harnad S. 31. Die betr. Berse (21-22) der Grabschrift jest M. G. Poet. Latin. aevi Caro-

lini I, 430.

3) Erchempert. 5: Hac etiam tempestate idem Grimoalt neptem augusti Achivorum in coniugium sumpsit nomine Wantiam . . . vgl. Abel I, 522; Harnad S. 33. Der Zeitpunkt ber Heirath läßt sich nicht gemeine Raisers Richte die Brinzessin war.

<sup>1)</sup> Erchempert. l. c.: Reliqua autem pro nihilo duxit observanda; mox rebellionis iurgium initiavit. - In ben beneventanischen Privaturtunben wird nur nach Jahren feines Principats gerechnet und er gewöhnlich als Fürft bes Boltes ber Langobarben bezeichnet, Cod. dipl. Cavens. I. S. 1-6 nr. 1-5, aus ben Sabren 792-803 (quinto anno principatum domni nostri viri gloriosi grimoald summos dux gentis langubardorum mense octobri per indictione prima -... domni nostri vir gloriosissimi grimoaldi magnu princes bentane provincie deo propitiu principatu eius mense octubro semtima indictione — temporibus domni nostris viri gloriosissimi grimualdi summi eximii et magnu principe infra hanc dei prebidentia langubardorum gentis undecimo anno deo propitium mense martium septima indictione etc.).

ander fessellen, auch nicht, welches byzantinischen Kaisers Nichte die Prinzessen war.

Ann. Guelserb. 791 S. 45: Et inde transmisit Pippinum cum exercitu in Beneventum; qui devastaverunt et incenderunt terram ex magna parte. Dieselben Jahrblicher unterscheiben von diesem Juge den späteren Bidpin's und Ludwig's von 792 ausdricksich eit iterum misit etc.). A. Arnold, Beiträge zur Kritik Karolingischer Annalen I. (Leipziger Diss. Königsberg 1878) S. 34 f. mill freisig diese Annales der Annales Leipziger diesen Misspekerg 1878 der Annales Leipziger der Annales Leipziger der Misspekerg 1878 der Annales Leipziger der Annales L will freilich biefe Angabe ber Ann. Guelferb. auf ein Migverftändniß ber Ann. Lauresham. ober auf die chronologische Berschiedung von Karl's Juge nach Benevent im Jahre 787 zurücksichten. Allein beibe Erklärungsversuche find mir gleich unwahrscheinlich. — Bgl. im Allgemeinen über die Kämpse zwischen Pippin und Grimoalb III. Erchempert. c. 6: Unde factum est, ut Pipino regnante in Ticino et Grimoaldo presidente in Benevento frequentissimum bellum vexaret Beneventanos, ita ut nec ad momentum pax interfuerit illis viventibus.

<sup>5)</sup> Ann. Lauresham. 793 S. 35: Et in ipso hieme (792-793) trans-magno). Lauriss. min. 793: Carlus dirigit filios suos [reges] Pippinum et Hludowicum in Benebento cum exercitu ... Guelferb. 792: et iterum misit Pippinum et Chlodowicum cum exercitu in Beneventum. V. Hludowici 6 & 610. Bgl. ferner eine unter Lubwig bem Frommen aufgenommene Gerichtsurfunde für Farfa, Mabillon, Ann. Ben. II, 723 nr. 45 (bagu G. 459): . . . quando in hostem in Beneventum ambulare debuit, quando dominus imperator cum germano suo domino Pippino illic fuit . . . . quando do-

weilte 1), hatte ben Befehl erhalten, sich wieber nach Aquitanien zu begeben, um von hier aus seinem Bruder mit soviel Mannschaft als möglich zuzuziehen. Dieser Anweisung gemäß scheint Ludwig im Herbst nach Aquitanien gegangen zu sein, von wo er dann, nachdem er Maßregeln zum Schutze seines eigenen Reichs getroffen, über den Mont Cenis nach Italien zog. Weihnachten war er in Kadenna. Nachdem sich beide Brüder vereinigt, sielen sie, wie einer der Biographen Ludwig's erzählt, in Benevent ein, verwüsteten alles Land, wohin sie kamen und bemächtigten sich eines Castells. Dann kehrten sie nach Ablauf des Winters im Hochgesühl des errungenen Ersolges, wenn auch betrübt durch die Kunde von der Berschwörung ihres Halbbruders, gemeinsam zu ihrem Bater zurück, der sie sehr gnädig empfing. Allein dieser

sein, vgl. Riepert, Lehrbuch der alten Geographie G. 394.

3) V. Hlud. l. c.: Cui coniunctus, iunctis viribus Beneventanam provintiam ingrediuntur, cuncta obvia populantur, castro uno potiuntur. Hieme autem transacta, una ad patrem prospere regrediuntur, uno tantum auditu offuscante eorum plurimam alacritatem, eo quod compererint fratrem suum naturalem Pippinum contra communem patrem rebellionem meditatum pluresque nobilium huius sceleris conscios atque inretitos et pessumdatos. Concite ergo pergentes in partibus Baioariae, ad patrem venerunt in loco cuius est vocabulum Salz et ab eo gratissime sunt re-

Malfatti, Imperatori e papi II, 508. Die Ansicht von Leibniz (Ann. Imp. I, 156, 158), daß dieser Feldzug garnicht gegen Grimoald, sondern nur gegen die Griechen gerichtet gewesen sei, ist wohl als versehlt zu betrachten.

1) Bgl. d. S. 24. (Mühlbacher S. 211).
2) V. Hlud. l. c.: At vero ipso (Karl) ab expeditione Avarica re-

<sup>1)</sup> Kgl. v. S. 24. (Mihlbacher S. 211).
2) V. Hlud. l. c.: At vero ipso (Karl) ab expeditione Avarica remeante, accepit ab eo mandatum Aquitaniam redire et fratri Pippino suppetias cum quantis posset copiis in Italiam pergere. Cui oboediens Aquitaniam autumni tempore rediit, omnibusque quae ad tutamen regni pertinent ordinatis, per montis Cinisii asperos et flexuosos anfractus in Italiam transvehitur atque natalem Domini Ravennae caelebrans ad fratrem venit. Natürlich barf uns ber in ber Chronologie änßerst verwirrte Berfassenichte etwa verleiten, dies wirklich schon nach der Rückehr Rarl's aus dem avanischen Feldzuge 791 zu seizen. Dagegen darf man wohl in llebereinstimmung mit ihm annehmen, daß Ludwig Regensburg verlassen hatte. ehe die Berschwörung des Pippin zur Entdedung gelangte (vgl. oben S. 39 Anm. 1 und unten Anm. 3). Seine weiteren Angaben, daß Ludwig im Herbst nach Aquitanien gegangen, Weihnachten in Ravenna gewesen sei, haben keinen Anstand und silr die letzter dürste er einen bestimmten Anhalt gehabt haben. Die Rachticht der Ann. Lauresh., daß Karl die Shne ipso hieme nach Benevent gesandt, sieht hiemit nicht im Widerspruch, wenn man sie in dem allgemeinen Sinne aussatzt, daß dieser Feldzug im Winter sattsfand. — Ob Ludwig und Pippin sich schon Weihnachten in Ravenna mit einander vereinigten, sassen die Morte der V. Hlud. weiselhaft; es konnte sehr wohl auch erst hater geschehen sein. Der weitere Marsch dan Ravenna ging vermuthlich über Ancona, wie im Jahre 800 (Ann. Lauriss. Einh. Ann. 800 S. 188, 189 u. unten). Nach der erwähnten Gerächnstrunde (Mabillon l. c.), war damals ein gewisser sein. Der weitere Meispans mitmachen sollte, a Fauro zurückgekehr und zwar, wie der Ferzog Wingis von Spoleto behauptete, aber nicht zu erweisen verwocht, sine comitatu, d. h. ohne Erlaudniß, wolonr er seine Gliter verwortt habe. Meiner Bermuthung, daß hiebei an Forli zu denken; eles Walfatti widersprochen. Ich herbe auch teineswegs auf berselben; auch Kunte außer Forli (Forum Livii) auch Forlimpopoli (Forum Popilii

Autor ift ein schönrednerischer Lobredner, der auch diesen Feldzug feines helben in ein möglichft glanzendes Licht zu feten fucht, während er selbst eigentlich von einem durchgreifenden Erfolge kaum berichtet. Aus zuverläffigerer Quelle erfahren wir, bag bas in Benevent eingedrungene Heer unter einer schweren Hungersnoth zu leiden hatte, die im Lande herrschte. Als Beweiß für die Höhe der Noth wird angesührt, daß sich Manche selbst während der großen Fasten der Fleischnahrung nicht hätten enthalten können 1). Hatte Karl persönlich auch während dieses Jahres keinen

Feldzug unternommen 2), so war sein Sinn doch lebhaft mit der Fortsetzung des Krieges gegen die Avaren und der Bernichtung ihrer Macht beschäftigt. Aus diesem Grunde nahm er damals so dauernden Aufenthalt in Baiern 3). Auch ließ er zur Erleichterung der Kriegsoperationen auf der Donau eine bewegliche Brücke herstellen, die über Flußschiffe gelegt und durch Anker und Seile verbunden, nach Bedürfniß auseinandergenommen und wieder zu= fammengesett werden konnte 4).

was jedoch mit Einschränfung auszunehmen ist. (Chron. Vedastin. Scr. XIII, 705: et nusquam exercitum duxit.)

3) Einh. V. Caroli 20: cum . . . bello contra Hunos suscepto, in Baioaria hiemaret. Einh. Ann.: Rex autem propter bellum cum Hunis susceptum in Baioaria sedens . . . (793: Cum rex bellum a se inchoatum conficere cuperet et Pannoniam iterum petere disposuisset.)

4) Ann. Lauriss.: Pons super navigia flumina transcuntia factus est,

anchoris et funibus ita cohaerens, ut iungi et dissolvi possit. Einh. Ann.: pontem navalem, quo in Danubio ad id bellum uteretur, aedificavit. (Enhard. Fuld. Ann. Ann. Sithiens. Blandiniens. Scr. V, 22).

cepti. (Quicquid autem superfuit aestatis, autumni et hiemis, cum patre rege rex Hludowicus exegit). Auch die Angabe, daß Bipmin und Ludwig Karl bei ihrer Rücklehr vom Feldzuge — und zwar im Sommer — zu Salz getroffen hätten, erregt große Bedenken. Wir wissen sons in Commer 790 (oben Karl's in Salz im Jahre 793; wir sanden ihn dort im Sommer 790 (oben **S**. 14).

Ann. Lauresham.: et facta est ibi famis validissima et super populum illum quem ibi inventus est et super exercitum qui advenerat, ita ut aliquanti nec ipsam quadringensimam se ab esu carnium abstinere poterant. Laur. min., hier ben Lauresham. febr enge verwandt, wie es fceint, ibnen folgend: factaque est famis valida super populum terrae et super exercitum, its ut nec in ipsa quadragesima carnium esu abstinerentur. Die großen Fasten sielen 792 in die Zeit vom 20. Februar dis zum 7. April. Malfatti sindet es lächerlich, von einer Hungersnoth zu reden, wenn man noch Fleisch gehabt habe. Indessen es stagt sich, was silr Fleisch, und der streng firchlichen Gestunnung erschien es allerdings als ein bedeutender Nothstand, wenn man während der Fasten zur Fleischnahrung seine Zustucht nehmen mußte (Capitulatio de partidus Saxoniae 775—790, c. 4, S. 68: Si quis sanctum quadragensimale ieiunium pro despectu christianitatis contempserit et carnem comederit, morte moriatur; sed tamen consideretur ab sacerdote, ne forte causa necessitatis hoc cuilibet proveniat ut carnem commedat). Die Pserbe zu schlachten, entschloß man sich nur in der äußersten Roth (Ermold. Nigell. l. I. v. 405 si., 421 s. Scr. II, 474—475). Die Hungersnoth bestand in dem Mangel an Brodtorn. Daß dieselbe im Jahr 793 im höchsten Grade herrschte, ist auch sonst sehr ausreichend bezeugt, s. unten.

3 Ann. Lauriss.: Eodem anno nullum iter exercitale factum est,

Die Hungersnoth, unter welcher das Heer Pippin's und Ludwig's in Benevent litt 1), herrschte auch in vielen anderen Gegenden, in Burgund und einigen Theilen Franciens, in Gotien und der Provence und, wie es heißt, auch im übrigen Italien 2). Sie hatte zur Zeit der vorjährigen Ernte begonnen 3) und stieg so hoch, daß Biele aus Mangel umgekommen sein sollen 4). Die entsetlichsten, kaum glaublichen Dinge werden davon erzählt, wie man nicht nur den Hunger mit allerlei ekelhastem Unrath zu stillen suchte, sondern sich sogar die Menschen unter einander, Brüder ihre Brüder, Mütter ihre Kinder verzehrt hätten 5).

<sup>1)</sup> Siebe oben G. 52.

<sup>2)</sup> Ann. Lauresham. S. 35: Sed et famis valida in Burgundia et per aliqua loca in Francia incumbebat . . Chron. Moiss. S. 300: Sed et famis valida (fames validissima cod. Anian.) in Italia et Burgundia et per aliqua loca in Francia incumbebat, necnon in Gothia et in Provincia erat famis valida . . Die Zusäte dieser Compilation sind find sierlich hier, wie überass, mit großer Borsicht auszunehmen; auch ist es sehr fragslich, ob sie in Betress Gottens und der Provence durch die Vita Benedicti Anianensis 16 bestätigt werden (vgl. unten Anm. 5). Ann. Mosellan. 791, 792 S. 498; Ann. S. Quintini Veromand. Scr. XVI, 507: Fames valida. Synod. Franconosurt. 794 c. 25 S. 76 vgl. R. 31, unten Ann. 5. — Die Notz in Ann. S. Dionysii und Ann. S. Germani min. 791, Scr. XIII, 719; IV, 3: Fuit sames maxima in Frantia gehört wohl ebenfalls hieber, dagegen with diejenige der Ann. Flaviniacenses 789 a. a. D. S. 688: Famis exoritur sur Sol. solge noch ein i) vielseicht auf 790 zu beziehen sein.

<sup>3)</sup> Ann. Mosellan. 791: Caepit autem eodem anno statim tempore messis tanta famis esse, quae qualiter vel quousque excreverit, sequentis anni describit ordo. 792: Famis vero, quae anno priori caepit . . .

<sup>4)</sup> Ann. Lauresham.: ita ut multi ex ipsa fame mortui fuissent.

<sup>5)</sup> Mosellan. 792: Famis vero, quae anno priori caepit, in tantum excrevit, ut non solum alias immundicias, verum etiam, peccatis nostris exigentibus, ut homines homines, fratres fratres ac matres filios comedere coegit. Nach berselben Quelle soll sich im Frühjahr in verschiedenen Gegendere solsse Korn in Masse gezeigt haben: Ostensa autem eodem anno in ipso regno per diversa loca verno tempore falsa annona per campos et silvas atque paludes, innumera multitudo, quam videre et tangere poterant, sed comedere nullus. Hierans sistemas und mit Borctins und

In diesem Jahre hegte Karl nun wirklich die Absicht, den Avarenkrieg zu vollenden und nach Pannonien zu ziehen 1), wie auch sonst Heeresabtheilungen nach verschiedenen Seiten hin außgesandt wurden 3). Da traf die Nachricht ein, daß Truppen, welche Graf Theoderich durch Friesland führte, im Gau Riustri, links von der Wesermündung, von den Sachsen abgeschnitten und vernichtet worden seien 3). So versiel dieser wackere Verwandte des

Mibstader, Regesten S. 126 Synodus Franconosurt. 794. c. 25 S. 76: Experimento enim didecimus in anno quo illa valida famis inrepsit, ebullire vacuas anonas a daemonibus devoratas et voces exprobrationis auditas zu beziesen. Anders Soetbeer, Forsch. 3. d. VI, S. 73. S. sertere Ann. Salisburgens. additament. auctar. cod. Monac. Scr. XIII, 237 (bazu R. 2 nnb Renes Archiv VII, 410): Horribile portentum in Francia visum est. Inmensi aggeres de omni genere granorum atque frumenti inventi sunt cumulati. Unde si aliquod iumentum gustasset, moriebatur. Farina inde sacta sub manibus disparult. Dann folgt die Nachricht von dem vergeblichen Bersuck Karl's, einen Kanal zwischen Altmidhs und Rednit, anzulegen, moraus et meiter heißt: Postmodum circa easdem sossas per singulas noetes audite sunt voces mugiencium, set et ludencium et garriencium confusi strepitus, vgl. unten. D6, was die V. S. Benediti Anianensis 16. Mabilloa A. S. o. s. Ben. IV2 ed. Ven. S. 189 von der großartigen Bobsthätigkeit dies Abis und seiner Brüderschaft bei einer schweren Hungersnoth erzählt, aus dies Exit bezogen werden darf, ist mehr als zweiselhast. Wabillon denst 1. c. M. b (im Gegensa gegen Ann. Ben. II, 306) an die Hungersnoth im Bahr 779, vgl. Ann. Laureshamens. Scr. I, 31; Chroa. Moiss. ib. S. 296; Ann. Mosellan. Scr. XVI, 497; Ann. Alamann. cont. ib. S. 40; Ann. Sangall. dev. ib. S. 64; Ann. Augiens. Jaffé III, 702; Ann. Sangall. mai. Scr. I, 75; Ann. Coloniens. Jaffé et Wattenbach, Eccl. metropol. Coloniens. codd. manuscr. S. 127; Capitulare episcoporum. 780? S. 51—52.

1) Einh. Ann. S. 179: Cum rex bellum a se inchoatum conficere cuperet et Pannoniam iterum petere disposuisset . . . Alcuin. epist. 24 (früheftens vom Juni) S. 192: Cum domnus noster rex Karolus, hostibus per Dei misericordiam subditis, domum revertetur . . . vgl. N. 4 (Ann. S. Dionysii und Ann. S. Germani min. Scr. XIII, 719, IV, 3 haben unter 793: Huni subjecti sunt Karoli, vgl. jedoch o. S. 17 Ann. 2 und S. 26 Ann. 4).

2) Ann. Petavian. S. 18: missisque exercitibus suis vastavitque Hunia (emnia v. l.) victorque resedit Bawarios. Guelferb. S. 45: inde

transmisit scara sua ubi necesse fuit.

3) Einh. Ann.: allatum est, copias quas Theodericus comes per Frisiam ducebat in pago Hriustri iuxta Wisuram fluvium a Saxonibus esse interceptas atque celetas. Ueber ben Gan Rinfri vgl. Einh. Ann. 826 S. 214; Poeta Saxo l. III. v. 150 S. 579; V. Hlud. 40 S. 629; Mirac. S. Willshadi 33, Scr. II, 389; Jahrbb. Ludw. b. Fr. I, 262 N. 6; über ben Grasen Theoderich oben S. 18 Ann. 1. Es ift nach ben geographichen Berbätnissen sehr unwahrscheinisch, daß Theoderich, welchen wir allerdings in dem Feldzuge gegen die Avaren vom J. 791 an der Spize einer Heerekabtheilung sanden, der jedoch in Ribuarien zu Haufe gewesen zu seine speecekabtheilung sanden, der jedoch in Ribuarien zu Haufe gewesen zu seine Hauf. diese Ann. Guelserd. (aben Ann. 2) scheinen damals auch nach anderen Richtungen Heerschaaren geschickt worden zu sein. Man darf es sogar als nicht undenkort bezeichnen, daß Theoderich gegen die schon seit dem vorigen Jahre im Ausstade besindlichen Sachsen ziehen sollte, ähnlich wie er 782 in Ribuarien in Eile Truppen wider bieselben gesammelt hatte (Eind. Ann. 782. Abel I, 353). Daß wir nicht berechtigt sind, diese Rachricht der Ann. Einh. mit den ähnlichen der Ann. S.

Königs jetzt dem Schickfal, welches er einst am Süntel vermieden hatte. Karl war nicht in der Lage, die schwere Schlappe sogleich rächen zu können, jedoch gab er den Zug nach Pannonien infolge dessen auf 1) und wandte sich einem anderen Unternehmen zu. Um mit Schissen von Regensburg nach Franken gelangen zu können, versuchte er 2) nach dem Rathe Einiger eine Berbindung zwischen den Stromsystemen der Donau und des Rheins, da wo beide sich bis auf eine geringe Entsernung nähern, durch Anlage eines schissbaren Kanals zwischen der Altmühl und Rednitz oder vielmehr der schwähischen Rezat, dem Zustussel und Retzeren, herstellen zu lassen 3).

5) Einh. Ann.: Et cum ei persuasum esset a quibusdam, qui id sibi compertum esse dicebant, quod si inter Radantiam et Alcmonam fluvios eiusmodi fossa duceretur, quae esset navium capax, posse percommode a Danubio in Rhenum navigari, quia horum fluviorum alter Danubio, alter Moeno miscetur . . . Ann. Lauresham.: et aliquem fossatum iussisset facere inter duo flumina, id est inter Alcmona et Ratanza, vgl. Chron. Moiss. S. 300 (fossatum magnum — maximum cod. 1 — de eodem loco, ubi fossatum fieri iussit). Mosellan. 792 S. 498: . . . ad quendam aquaeductum, quem inter Danuvium fluvium et Radantiam alveum facere caeperat. Enhard. Fuld. Ann. S. 351: Fossa a rege facta est inter Radantiam et Alcmonam fluvios. Sithiens. S. 36. Ann. Salisburg. additament. auctar. cod. Monac. Scr. XIII, 237: Bodem anno ingens opus iussu Karoli inutiliter fiebat a Wavarorum et Francorum et Swevorum multitudine, volentes flumen Ratensa et Alchmona dirivare per fossata in Danubium, ut navigio hac et illac posset transiri, vgl. Neues Archiv VII, 410. Ann. Alamann. cont. Murbac. 792 S. 47: Et fossatum iussit facere. Weingartens. 792 S. 65: Karolus rex fossatum iussit facere. — 3m anbeten Duellen with bet Graben mur liberbaupt ermöhnt, Ann. Lauriss. S. 178: usque ad fossatum magnum inter Alcmana et Radantia pervenit. Guelferb.: per-

Amandi und Mosellani über bie Niebermetelung einer frantischen Heeresabtheilung burch bie Sachsen und Friesen im Sommer 792 zu ibentifiziren, habe ich bereits oben S. 37 Ann. 4 bemerkt.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Cuius rei nuntio accepto, magnitudinem damni dissimulans, iter in Pannoniam intermisit.

<sup>2)</sup> Dies erscheint als der unmittelbare Anlaß und Zwed des Unternehmens in Ann. Lauresham.... downus rex cum... in estivo tempore voluisset cum navidus venire in Franciam et aliquem fossatum iussisset facere etc. voll. Ann. Guelferd., wo es hernach heißt: cum illis navidus et per terram tractis et per flumina. Anch nach den Ann. Einh. war der Zwed, zu Schiff von der Donan in den Rhein gelangen zu können (s. unten). — Ueber den weiteren Zwed lassen sich nur Bermuthungen ausstellen, sür welche sich etwa solgende Anhaltspunkte darbieten. Wir sahen (o. S. 52), daß der König vor urzem Flußschisse (navigia flumina transeuntia) zu einer beweglichen Brilde hatte verbinden lassen, welcher er sich auf der Donan dei der Fortsührung des Krieges gegen die Avaren zu bedienen beabsichtigte. Diese war wegen des Ausruhrs der Sachen einstweilen ausgegeben, und jest sollten Schissen nach korten geschässt nicht die Fortseung des Kvarentrieges im Auge gehabt haben. Dagegen nahm er später anch in den Krieg gegen die Sachen Schisse mit, die theils zu Lande, theils zu Wasser transportirt wurden (Ann. Guelferd. 797: Karolus rex iterum in Saxonia cum naves magnas per terra tractas et per aquas). — Was sonia au Conjekturen in Betress der Sweds dieses Unternehmens aufgestellt ist, glande ich übergehen zu dursen. Wait IV, 26 meint, es sei dabei vorzugsweise auf die Förderung des Handels abgesehen gewesen.

Bermuthlich handelte es sich um den Transport von Schiffen, welche bisher zum Gebrauch im Avarenkriege auf der Donau, unter anderem ju jener beweglichen Brude bestimmt waren. Den Plan mit gewohntem Gifer ergreifend, begab fich Raxl sofort mit seinem ganzen Hose 1) zu Schiff 2) — also die Donau, dann die Atmühl hinaufsahrend — an Ort und Stelle, nach dem Sualafelb 3). Es gefchah im Berbfte 4), welchen er bann faft gang biefem Werke widmete 5). Ein Graben wurde zwischen den beiden ge-nannten Flüffen gezogen, der, wie überliefert wird, nur 2000 Schritt Länge, dagegen 300 Fuß Breite hatte 6). Eine spätere Nachricht will wissen, daß derselbe bei Bubenheim an der Altmuhl begann und nach "Graben" (das wohl davon seinen Namen trägt) und weiter gegen Weißenburg an der schwäbischen Rezat Lief?). Spuren der Unlage finden fich in der That in jener Gegend noch heute <sup>8</sup>). Indessen, obschon eine große Menge von Arbeitern zussammengebracht war <sup>9</sup>), kam man doch nicht zum Ziele. Die Schuld lag zum Theil an der Ungunst der Witterung, da die uns vollkommene Technik jener Zeit die dadurch gesteigerten Schwierigkeiten nicht zu überwinden vermochte. Infolge beständigen Regens wurde der ohnehin sumpfige Boden fo völlig durchweicht, daß die am Tage ausgegrabene Erde während der Racht wieder zurück-

1) Einh. Ann.: confestim cum omni comitatu suo.

<sup>3</sup>) Ann. Guelferb.

5) Einh. Ann.: totum autumni tempus in eo opere consumpsit. Mosellan: ibique praefato operi sedulus insistens, partem huius anni que supererat pene perstetit. Lauresham.: . . et ibi multum demorasset.

6) Einh. Ann.: Ducta est itaque fossa inter praedictos fluvios duum

") Einh. Ann.: Ducta est itaque fossa inter praedictos nuvios duum milium passuum longitudine, latitudine trecentorum pedum. Malfatti l. c. II, 511 meint freilio: "la lunghezza non la sappiam determinare, ma non avrebbe potuto esser minore di venti delle nostre miglia."

7) Auctarium Ekkehardi Altahense 792 Scr. XVII, 362: Vallis (sic) Karoli Magni, quam intendebat facere de flumine Alamona usque in Moenum flumen, inchoavit apud villam quae dicitur Pubnhaim et sic ad villam que dicitur Graben et sic versus Weizenburch.

8) Bgl. Eckhart, Franc. orient. II, 750. Dippolbt, Leben Raifer Rarls b. Gr. S. 123 R., wo altere Arbeiten über biefen Gegenstand angeführt find. Leibniz, Ann. imp. I, 158. Capefigue, Charlemagne II, 82 N. 3. Riegter, Gefch. Baierns I, 181 N. 1.

 9) Einh. Ann.: magna hominum multitudine congregata. Poeta Saxo
 1. III. v. 168—169 S. 579 macht baraus: multis quoque milibus illuc —
 Conductis operatorum. — Ann. Salisburgens. additament. cod. Monac. Scr. XIII, 237: a Wavarorum et Francorum et Swevorum multitudine.

venit in Sualafeld ad fossatum magnum. — Maximinian.: Domnus Carolus rex per fossatum Alchmonae fluminis perrexit. Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. S. 92: Carolus per fossatum Alhmonem (vgl. Wait, Neucs Archiv V, 497).

<sup>2)</sup> Ann. Lauriss.: iter navigio faciens. Guelferb.: egrediens navigio.

<sup>4)</sup> Lauriss.: autumnali tempore. Mosellan.: circa tempus autumni. Etwas abweichend Ann. Lauresham.: in estivo tempore. Bal. aber auch die folgende Anmertung.

rutschte 1). Erst in unserem Jahrhundert ist, was Karl mehr als taufend Jahre früher beabsichtigt hatte, durch König Ludwig I. von Baiern ausgeführt worden. Man mahlte jedoch bamals eine andere, unvergleichlich viel weitere Berbindungslinie (von 23 Meilen Lange) zwischen ben beiben Flußspftemen, mahrend die Breite des König-Ludwigs-Kanals um vieles geringer als die des von Karl in Angriff genommenen Grabens und auch seine Tiefe nur sehr unbedeutend ist. Die Bedeutung dieses mit großen Hoffnungen und enormen Kosten gebauten Kanals ist mit der Zunahme der Eifenbahnen in ftetigem Sinken begriffen 2).

Während Karl mit diesem Unternehmen beschäftigt war. empfing er eine papftliche Gesandtschaft, die ihm reiche Geschenke überbrachte 3). Außerdem aber erhielt er die zwiefache Siobspoft aus dem Nordoften und dem Sudweften, daß die Emporung der Sachsen nunmehr eine vollständige und allgemeine geworden war 4) und daß die Sarazenen einen Einfall in Septimanien gemacht, bie Grafen der Mart in einem blutigen Treffen gefchlagen hatten

und siegreich heimgekehrt waren 5). Das Unternehmen der Sarazenen wird in einer unserer Quellen, ähnlich wie die abermalige Erhebung der Sachsen 6).

pieber gezogen.

3) Bgl. Daniel, Deutschland I, 5. Aust. S. 233. Heigel, Ludwig I. König von Bapern S. 170—171. Riezler a. a. OS. 181.

3) Ann. Lauriss.: ibique missi apostolici cum magnis muneribus praesentati sunt. — Man tann die Frags aufwersen, ob dies päspklichen Geslaubten mit benjenigen ibentisch seien, welche wir im nächsten Jahre auf der Synode zu Frankfurt sinden. Bgl. unten. Leidniz l. c. S. 159.

<sup>5</sup>) Einh. Ann.: . . . alterum, quod Sarraceni Septimaniam ingressi proelioque cum illius limitis custodibus atque comitibus conserto, multis

Francorum interfectis, victores ad sua regressi sunt.

6) Bgl. o. S. 37 Anm. 1. (Ann. Lauresham. 792: aestimantes, quod Avarorum gens se vindicare super christianos debuisset).

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: . . . sed in cassum. Nam propter iuges pluvias et terram, quae palustris erat, nimio humore naturaliter infectam opus quod fiebat consistere non potuit; sed quantum interdiu terrae a fossoribus fuerat egestum, tantum noctibus, humo iterum in locum suum relabente, subsidebat. — Ann. Salisburgens. additament. l. c.: — ingens opus iussu Karoli inutiliter fiebat . . . Set nec prudencia nec consilium est contra Dominum. Postmodum circa easdem fossas per singulas noctes audite sunt voces mugiencium, sed et ludencium et garriencium confusi strepitus. Das Lette ift, wie schon oben S. 53 Anm. 5 angebeutet, vielleicht falschlich

<sup>4)</sup> Ann. Lauriss.: Ibi missus nuntiavit, Saxones iterum fidem suam fefellisse (Ann. Tilian. Scr. I, 222: et missi venientes nunciaverunt, Saxones iterum esse mentitos). Einh. Ann.: In hoc opere occupato duo valde displicentia de diversis terrarum partibus adlata sunt, unum erat Saxonum omnimoda defectio . . . Enhard. Fuld. Ann. S. 351: Saxones more solito defecerunt; Ann. Sithiens. S. 36: Saxonum defectio. Ann. Quedlinburg. Scr. III, 39: Saxones iterum rebellaverunt, deficientes a fide. Chron. Vedastinum Scr. XIII, 705: Anno 793, qui fuit annus imperii K(aroli) regis 24 (eigentlich 9. Oct. 791 bis 9. Oct. 792), Saxones contra regem K(arolum) alienavère, vgl. R. 6 u. o. S. 36 Ann. 2.

bamit motivirt, daß diefelben des Glaubens gewesen seien, die Avaren hätten den Frankenkönig mit Erfolg bekämpft und dieser ware in Folge deffen nicht in der Lage, fich nach dem Westen seines Reichs wenden zu können 1). Auch sahen wir, daß Karl's fortbauernder Aufenthalt in Baiern in der That mit seiner Abficht, den Krieg gegen die Avaren fortzuseten, zusammenhing und daß er im Begriff gewesen war, einen abermaligen Feldzug wider bieselben anzutreten?). Nachdem Gerona, welches sich schon 785 ben Franken ergeben hatte<sup>3</sup>), erstürmt worden war 4), brach das von dem Emir Hescham von Cordova ausgesandte Heer unter Führung des Abbelmelet Ben Abd el Wahhed in Gotien oder Septimanien ein 5). Berwüftung und Plünderung bezeichneten ben Weg der Sarazenen 6). Die Einwohner Septimaniens flüchteten wohl zum Theil; vielleicht geschah es damals, daß Einige nach jenem abgelegenen Orte am Dourdouflüßchen in der Rouergue kamen, an dem später bas Aloster Conques entstand '). Die Um-gebung von Rarbonne wurde von den Feinden in Asche gelegt, benen viele Chriften und große Beute in die Sande fielen, ohne

<sup>1)</sup> Ann. Lauresham.: exestimantes, quod Avari contra regem fortiter dimicassent et ob hanc causam in Francia eum venire non licuisset. Chron. Moiss. Scr. I, 300, welches hier auch noch aus einer anberen Quelle schöpft: Iste (sc. Exam) audiens, quod rex Karolus partibus Avarorum perrexisset, et aestimans, quod Avari contra regem fortiter dimicassent et ob hanc causam in Franciam reverti non licuisset. Semble,

Beld, von Spanien I, 360.

2) S. 52, 54.

3) Bgl. Chron. Moiss. 785 Scr. I, 297. Ann. Barcinonens. 785 Scr. XXIII, 2, Abel I, 419—420 (Forschungen 3. D. G. XIV, 134. Annold, Beittäge auf Kritik karolingischer Annalen I, 62); o. S. 14.

4) Soviel darf man mohl mit Dorr (De bellis Francorum cum Arabibus creets S. 25, 50) har arabibus creets S. 25, 50)

bus gestis S. 25, 59) ben arabischen Berichten glauben, vgl. Conbe a. a. D. I, 225, auch Fund, Lubwig b. Fr. S. 300. Lembte a. a. D.

b) Chron. Moiss.: misit Abd-el-Melec, unum ex principipus suis, cum exercitu magno Sarracenorum ad vastandum Galliass. Ann. Lauresham.: Sarracini qui in Spaniis erant... egressi sunt de finibus suis in aliquam partem Gotiae; Mosell. 792: Sarraceni quoque de Spania prorumpentes... Einh. Ann., vgl. v. S. 57 Ann. 5, sowie auch Enhard. Fuld. Ann., Ann. Sithiens. (unten). Ferner die allerdings legendenhaste Vita S. Willelmi 5, Madillon A. S. IVa ed. Ven. S. 70: In diedus illis Sarraceni pariter conglobati magnum valde et inopinabilem producunt exercitum, montes Pyrenaeos transcunt et una omnes conspiratione ad has partes Aquitaniae provinciae (L: , Provinciae) ac Septimaniae properant, confinia scilicet christianorum. Regnum inrumpunt Caroli, dant infinitas de christianis strages, victores existunt, spolia diripiunt captosque ducunt strictis funibus captivos, praeoccupant totam longe lateque terram quasi jure per-

petuo possidendam.

• 9 Bgl. Chron. Moiss., allenfalls and V. S. Willelmi (vor. Anmerts.)
unb Ermold. Nigell. lib. I. v. 211 ff. Scr. II, 471.

7) Bgl. Sidel L. 135; Mühlbacher S. 258 nr. 668; Bouquet VI, 517 nr. 86; — vir religiosus Dado quidam nomine, qui nostris temporibus religione et sanctitate divina sibi adminiculante gratia emicuit, dum quietem adpeteret et vacando videre vellet, quam suavis est Dominus,

baß die Stadt selbst von ihnen genommen worden zu sein scheint 1). Als sie sich dann westlich gegen Carcassonne wandten, trat ihnen Graf Wilhelm von Toulouse mit anderen Grafen jener Gegend entgegen und es kam am Ordieusluß zu einem heftigen und blutigen Kampse. Graf Wilhelm bewieß die größte Tapserkeit; eine beträchtliche Anzahl von Sarazenen, angeblich sogar ein "König" (Filhrer) berselben, soll gefallen sein. Aber viel größer war der Verlust des christlichen Heeres.), da die Sarazenen einen entschiedenen Sieg errangen. und auch Wilhelm, von seinen Genossen, welche die Flucht ergrissen, verlassen, den Widerstand aufgeben mußte. Mit Beute beladen, kehrten die Feinde nach Spanien zurück. Wahrscheinlich darf man auf diesen Zeitpunkt beziehen.), was der Dichter Ermoldus Rigellus von Dado ober

quoddam locellum in pago Rutenico super rivulum Dordunum, cujus vocabulum est Concas, inveniens huic negotio aptum, quo in loco nonnulli christiani propter metum Sarracenorum, qui illam terram pene totam devastarunt et in heremum redegerunt, dudum confugientes, permodicum construxerunt oratorium, ipse adsumpto labore propriis manibus eumdem locum juxta vires mundare atque stirpare curavit et ut aptus ejus quieti foret operam dedit etc.

1) Chron. Moiss.: Qui venientes Narbonam, suburbia (suburbium v. l.) eius igne succenderunt, multosque christianos ac praeda magna capta...

Anders Lembte a. a. D. S. 360-361, nach ben arabischen Quellen.

2) Chron. Moiss.: — ad urbem Carcassonam pergere volentes, obviam eis exiit Willelmus (quondam comes cod. Anian.) aliique comites Francorum cum ee. Commiseruntque proelium super fluvium Oliveio, ingravatumque est proelium nimis . . . Ann. Alamann. cont. Murbac. ©. 47: Willihelmus pugnavit cum Sarsacenos (Sarsacenis) ad Narbena, vgl. Ann. Sangall. mai. 791 ©. 75. Einh. Ann.: proelioque cum illius limitis custodibus atque comitibus conserto. Enhard. Fuld. Ann.: Proelium factum est inter Sarracenos et Francos in Gothia. Ann. Sithiens. Lauresham.: et conjungentes se ibi ad nostros.

et coniungentes se ibi ad nostros.

3) Chron, Moiss.: Willelmus autem pugnavit fortiter in die illa.

Ann. Alamann. cont. Murbac.: et occidit unum regem ex ipsis cum multitudine Saracenorum (et unum regem cum multitudine occidit). Laures-

ham.: et ceciderunt ibi multitudo eorum.

4) Chron. Moiss.: occiditque maxima pars in illa die ex populo christiano. Einh. Ann.: multis Francorum interfectis. Mosellan. 792: strages nostrorum fecerunt. Ann. Alamana. cont. Murbac.: et perdidit (ibi) multos homines. And bie Lauresham. gestehen: sed et de parte nostra ibi multi interfecti sunt.

5) Enhard. Fuld. Ann.: in quo (proelio) Sarraceni superiores extiterunt.

Ann. Sithiens.

6) Chron. Moiss.: Videns vero, quod sufferre ees non possent, quia secii eius dimiserunt eum fugientes, divertit ab eis.

7) Chron. Moiss.: Sarraceni vero, collecta spolia, reversi sunt in

Spaniam. Einh. Ann.: victores ad sua regressi sunt.

5) Bgl. Hund S. 14, 233, 300; Hoß S. 9 N. 59, 20 N. 101, 47; Möhlbacher, Regesten S. 123. Jedensalls gehört die Geschichte in die Zeit der Königkherrschaft Ludwigs d. Kr. in Aquitanien, und mährend dieser drangen die Mauren niemals so weit in das frändische Gediet ein wie im Jahr 793. Dem aquitanischen Dichter war das Kloster Conques und seine Stiftungsgeschichte, wenn er diese auch poetisch ansgemalt haben mag, offendar näher besannt. Mabillon, Ann. Ben. II, 401, 214.

Datus, dem Stifter des Alosters Conques, erzählt 1). Diefer Mann war, so heißt es, ebenfalls gegen die Feinde ausgezogen, während seine Mutter zu Sause zurücklieb"). Indessen die Mauren sielen auch in seine Heimath, die Rouergue, ein und suchten dieselbe mit arger Berwüftung heim b). Als fie abgezogen waren und Alles wieder nach Hause jurudeilte, fand Datus sein Haus geplündert und seine Mutter weggeschleppt 1). Da gaumt er sein Pferd und eilt mit seinen Genossen nach einem Castell, in welches die Mauren sich mit ihrer Beute zurückgezogen hatten. Aber einer der Mauren schlachtet ihm die Mutter vor seinen Augen auf der Zinne hin. Er hätte sie retten können, wenn er, ber übermüthigen Aufforderung des Feindes folgend, fein Roß für fie und die übrige ihm geraubte Sabe hingegeben hatte. Bon Reue ergriffen, wird Datus Ginfiedler und grundet spater mit Bulfe König Ludwigs das Klofter zu Conques, wo schon einige vor den Sarazenen geflüchtete Chriften eine armselige kleine Rapelle errichtet hatten. Früher eine ode Wildniß, blühte der Ort am lieblichen Dourdouflüßchen balb anmuthig auf, von Reben und Obstgärten umgeben, zugänglich gemacht durch einen Weg, den der König durch bie Felsen hauen ließ b). Hiernach scheint es also, daß Streifschaaren der Sarazenen über Septimanien hinaus in die Rouerque eingedrungen waren, und zwar vermuthlich schon vor ihrem Siege

<sup>1)</sup> Lib. I. v. 195—264 S. 470—472. Ermoldus schreibt Datus; in einer Urtunde Ludwigs bes Frommen vom Jahre 819 steht Dado (Sidel L. 135. Mühlbacher S. 258 nr. 668, vgl. o. S. 58 Ann. 7).

Ermold. l. c. v. 209—210: Hic quoque dum patrias servaret ab hostibus aedes, Sospite matre sibi consociante domo.

S) Ibid. v. 211—212: Protinus heu pagum nimio vallante tumultu Rotinicum Mauri destituere nimis.

<sup>4)</sup> Ibid. v. 213—218:
Praevalidae praedae huiusce inter fore matrem
Adfirmant cunctas exuviasque domus.
Hostibus egressis, profugus sua visere tecta
Certat et ad notos quisque redire lares;
Datus ut agnovit propriam matremque domumque

Direptam, varium pectore versat onus. Trot des Ansbrucks profugus (v. 215) kann hier wohl nicht an zurücktehrende Flüchtlinge gedacht werden. Man kann, wie mir scheint, den Datus nach dem Jusammenhange und namenklich nach v. 209 (vgl. o. Anm. 2) nicht als solchen betrachten. Profugus bedeutet hier also wohl nur soviel wie "eilig", wie es auch Pfund (Geschichtscher der dentschen Borzeit IX. 3h. Sd. 3a S. 12) libersetz hat.

<sup>5)</sup> So Ermoldus. Bgl başu die Immunitätsurkunde Ludwigs des Frommen für Conques vom 8. April 819, Sidel L. 135, dazu Ann. S. 318; Mühlbacher S. 258 nr. 668 u. o. S. 58 Ann. 7. — Es wäre verfehlt, aus Ermoldus, insbesondere aus dem interea lid. I, v. 189 u. 267 S. 470, 472 zu schließen, daß diese Klostergründung im J. 801, als der Zug gegen Barcelona vorbereitet wurde, erfolgt sei.

am Orbieu, da fie nach diesem nach Spanien zurückgekehrt sein

follen 1).

Infolge der verschiedenen unheilvollen Nachrichten, welche ihn hier erreicht hatten 2), begab fich Rarl von dem mit soviel vergeblicher Muhe und Anftrengung begonnenen Ranalbau, den er unvollendet zurückließ 3), nach Franken 4). Er gelangte zu Schiff durch die Rednit, Regnit und den Main 5) nach Wirzburg, wo er wenige Tage vor Weihnachten eintraf 6) und dies Teft beging 7).

3) Ann. Mosellan. 792: praefatum opus imperfectum derelinquens.

4) Einh. Ann.

5) Ann. Lauriss.: Inde per Radantia in Mohin navale iter per-

6) Ann. Mosellan. 792: praeter quod paucis diebus ante natale Domini ad Sanctum Kilianum ... advenit. Ginige Quellen melben, bie Begebenheiten filrzer zusammensassen, daß der König von der Stätte des Kanalbaues zu Schiff nach Franksurt gelangt set, s. Ann. Lauresham. (Chron. Moiss.), Ann. Guelferd. und unten zum solgenden Jahre.

7) Ann. Lauriss.: natalem Domini celebravit ad sanctum Chilianum

in Wirzinburg. Einh. Ann.: celebravitque natalem Domini apud sanctum Chilianum iuxta Moenum fluvium. Mosellan. 792: ibique eandem natalem Domini cum fine huius anni et initio alterius celebravit. 793: Hoc anno Karlus prima die eiusdem anni ad Sanctum Kilianum celebravit. Der damalige Bischof von Wirzburg mar Bernwelf (Rettberg II, 320).

<sup>1)</sup> Bgl. o. S. 59 Anm. 7. — Sidel II, 275 will in biefes Jahr auch ben Sieg eines gewissen Johannes über bie Sarazenen an bem Orte Ad Ponte im Gan von Barcelona fegen, welcher in einer Urfunde Rarl's ermannt wirb, 6. Sidel K. 144. Baluze, Capit. II, 1400 nr. 19: Et invenimus in ipsa epistola (einem Schreiben Lubmig's) insertum, quod Johannes ipse super hereticos (?!) sive Sarracenos infideles nostros magnum certamen certavit in pago Barchinonense, ubi superavit eos in locum ubi dicitur ad Ponte et occidit jamdictos infideles et cepit de ipsis spolia, aliquid exinde dilecto filio nostro obtulit, equum optimum et brumia optima et spatam lecto fills nostro obtulit, equum optimum er brums optims et spakam Indiam cum techa de argento parata. Aehnlich schon Baluze, welcher ansahm, die Schlacht sei etwa im Jahre 794 geliesert worden. Es ist aber doch sehr wenig wahrscheinlich, daß um diese Zeit, wo wir die Sarazenen siegreich im Norden der Pyrenäen sinden, oder auch in der nächstolgenden Zeit ein Tressen über dieselben im Silden der Pyrenäen gewonnen worden sei. Auch ist die hronologische Einreihung der nicht im Original erhaltenen und sedenfalls sehr schlerbaft überlieserten Urkunde ganz unsicher. Sie soll im März in Karl's 25. fräntischen Regierungsjahre (793) ausgestellt sein, wozu jedoch der Ausstellungsart Nien nicht habt. Ekpens wenig vonlt dazu das italienische Regierungssicher 25. fräntischen Regierungsjahre (793) ausgestellt sein, wozu jedoch der Ansstellungsort Achen nicht paßt. Sbenso wenig paßt dazu das italienische Regierungsjahr
(18), welches allerdings in einem und zwar, wie es scheint, sonst vollständigeren
Mornde sehlt. Dies wirde vielmehr auf den März 792 sühren, wo Karl aber
gleichfalls nicht in Achen war. Manche, wie auch Sidel und Mühlbacher (a. a. D.
6. 128), reihen die Urfunde unter 795 ein, Böhmer, (6. 16 nr. 133) und mit
ihm Hoß (a. a. D. S. 5 N. 30) dagegen schon unter 789, noch andere unter
793 oder 799. Ich möchte mich am ehesten der Annahme von Böhmer und Foß
zuneigen, zumal Böhmer's Grund gegen 795 (die Recognition ad vicem Radoni)
duch Sidel I, 80 N. 1 durchans nicht widerlegt wird. Ueber die späteren mit
dieser Urfunde in Zusammenhang stehenden Diplome Ludwig's des Frommen und
Karl's des Kahlen vgl. and Jahrbb. Ludw. d. Fr. I, 50 j.

2) Einh. Ann.: Quidus redus commotus . . .

3) Ann. Mosellan. 792: praesatum opus impersectum derelinguens.

## 794.

Von Wirzburg begab sich Karl alsbalb nach Franksurt. Auch diese Reise ersolgte zu Schiff auf dem Main 1), während die Schiffe, welche man mit Hilse des Kanals aus der Donau in das Flußsystem des Kheins hatte bringen wollen, nun theils zu Lande, theils auf den Wasserftraßen transportirt worden waren 2). Wir haben gesehen, wie Karl immer zu Schiff von Regensburg durch die Donau und Altmühl nach der Stätte des Kanalbaues, dann durch die Kednitz, Regnitz und den Main nach Wirzburg und weiter nach Franksurt gelangt war. Man kann insosern sagen, daß er seinen augenblicklichen Zweck in Betress der Schiffe trotz des Scheiterns des Kanalbaues und der mithin nicht ausgesüllten Lücke der Wasserstraße durchgeführt hatte. — Auch des Königs Gemahlin Fastrada kam zum Winterausenthalt nach Franksurt, und damals scheint es geschehen zu sein, daß ein gewisser Hotte, in Gegenwart der Königin — durch Zusall, wie es heißt — getödtet wurde; auch die in verschiedenen Gegenden gelegenen Gitter diese Hostlaicus wurden consiscirt 3). Karl blieb

2) Ann. Guelferb. 793: cum illis navibus et per terram tractis et per flumina, vgl. o. S. 55 Anm. 2 und ilber den Gebrauch ju Lande transportabler Schiffe Ann. Guelf. 797 (cum naves magnas per terra tractas et per aquas); V. Hludowici c. 15 Scr. II, 614; Baig IV, 532.

\*S) Sidel L. 217. Rozière, Requeil gén. des formules I, 64 f. nr. 41:

<sup>1)</sup> Ann. Mosellan. 793 ©. 498: Deinde ad Franconofrud (?) statim veniens . . . Lauresham. 793: de eodem loco (ber Stätte bes Ranalbaues) navigio pervenit ad Franconofurt (Chron. Moiss. Scr. I, 300: de eodem loco, ubi fossatum fieri iussit). Guelferb. 793: hieme inchoante . . . venit ad Franchonofurt.

<sup>5)</sup> Sidel L. 217. Rozière, Recueil gén. des formules I, 64 f. nr. 41: Notum igitur volumus omnium fidelium nostrorum, tam praesentium quam et futurorum, sagacitati, quia quidam vassallus fidelis noster, nomine Richardus, ad nostram accedens clementiam, innotuit celsitudini nostrae dicens, quia, cum Fastrada regina, domni et genitoris nostri Karoli piissimi augusti (uxor), de Baioaria hiemandi gratia ad Franconovurd veniret, avus suus, nomine Hostlaicus, casu accidente in praesentia

den größten Theil dieses Jahres über in Frankfurt; er verbrachte baselbst den Winter 1), Oftern (23. März) 2) und den Sommer 3). Am 1. Juni 4) versammelte fich bort, auf Befehl des Ronige o), eine große Synode 6), mit welcher gleichzeitig ein Reichstag gehalten

eius ipse interfectus (fuisset), quia prius ipse idem hominem nomine Ruotmundum interfecerat, et hac occasione omne proprium eius, quod habebat pago in illo et pago in illo et in villis quae adnominantur illas et illas, ad publicum revocatum fuisset. Proinde deprecatus est nos fidelis noster minister Matfredus, ut omne proprium, quod in praedictis pagis et villis avus praedicti videlicet Richardi, nomine Hostlaicus, habuerat et hac occasione ad publicum revocatum fuerat, in nostra eleemosyns ei reddere iuberemus ... Bon einem Aufenthalt der Fastrada jn Frant-surt in einem anderen Winter ist nichts bekannt, dagegen sehr wahrscheinlich, daß sie zu diesem Winter, gleich ihrem Gemahl, von Baiern nach Franksurt kun, wenn auch möglicherweise nicht durchaus auf demselben Wege. Wir wissen fogar (f. n.), daß fie im August 794 in Frankfurt gestorben ift. Bal. auch Dibl.

bacer, Regesten ©. 128, 290.

1) Ann. Lauresham.: et ibi ipsum hiemen resedit. Ann. Guelferb.
793: et ibi hiemavit. 794: Karolus resedit Franchonofurt. Einh. Ann.: in villa Franconovurd, in qua et hiemaverat. Mosellan. 793: ibique usque

ad autumnum tempus resedit.

9) Ann. Lauriss. 794; Einh. Ann. 793; Ann. Lauresham. 794; Ann. Iuvav. mai. 793 Scr. I, 87. — Urfunben Karl's aus Frantsurt vom 22. Febr. mb 31. März 794; Sidel K. 138, 139, bazu Ann. S. 273—274 unb I, 80 R. 2; Mühlbacher S. 124 nr. 312, 313. Mon. Boic. XXVIII- 3—4 nr. 2, vgl. auch Auctarium Ekkehardi Altahense Scr. XVII, 362 (anno regni sui 24). Migne, Caroli M. Opp. I (XCVII), 1020—1021 nr. 3. Die letztere Urtunbe ift allerbings gefälscht und weift nur auf eine echte Borlage bin. Ich tann in ihr jedoch nicht mit Sidel ein Zeugniß für die Anwesenheit des Bischofs von Ceneda auf ber Frankfurter Synobe erbliden, ba biefe erft Anfang Juni jusammentrat.

3) ©. unten.
4) Ann. Mosell. 793: Ibi Kalendis Iunii sinodum congregavit. Sitmit lassen sich vereinigen Einh. Ann.: aestatis initio; Ann. Lauresham: in estivo tempore; auch die in Frankfurt unter dem 20. Inli 794 ausgestellte Urtunde Karl's sür dem Abt Anianus, Sidel K. 143, vgl. Ann. S. 274—275, Wilhstacher S. 127 nr. 318, Bouquet V, 755 nr. 72: quia vir venerabilis Anianus abba ex monastheria sancti Johannis et sancti Laurenti, quod sunt constructi in locis nuncupantidus Extorio et Olidegio, nostro syn-

odali concilio veniens una cum monachis suis etc.

5) Synodus Franconofurt. 794, Capp. I, 1 S. 73: pilssimi domni nostri Karoli regis iussione. Schreiben ber Synobe an die spanischen Bischöfe, Mansi XIII, 884: praecipiente . . . piissimo et gloriosissimo domino nostro Carolo rege. Paulini libell, sacrosyllab. Opp. ed. Madrisius S. 1: imperii ejus decreto per diversas provincias regni ejus ditioni subjectas summa celeritate percurrente, multitudo antistitum sacris obtemperando praeceptis in uno collegio aggregata convenit (hienach Chron. Moiss. cod. Anian.). Jonas Aurelian. ep. De cultu imaginum lib. I. Max. Biblioth. Patr. Lugdun. XIV, 168: Eiusdem namque principis jussu in unum coscii . . . Hincmar. adv. Hincmar. Laudun. c. 20. Opp. II, 457 fagt: Unde tempore Karoli magni imperatoris iussione apostolicae sedis generalis est synodus in Francia, convocante praefato imperatore, celebrata.

<sup>6</sup>) Ann. Lauriss.; Einh. Ann.; Ann. Maximin.; Xant. Lauresham. (Chron. Moiss.); Mosellan. 793; Ann. Lauriss. min. 793 Scr. I, 119; Guelferb.; Pauli contin. Romana, Scr. rer. Langob. S. 202; Adonis chron. Scr. II, 320; Ann. Iuvav. mai. min. 793 Scr. I, 87, III, 122; Ann. S. Emmerammi

Ratisp. mai. Scr. I, 92 n. f. w.

wurde 1). Theilnehmer an ber Synode waren, außer dem Könige Karl selbst \*), zwei Legaten des Papstes Hadrian, nämlich die Bischöfe Theophylactus und Stephanus \*), ferner die Erzbischöfe, Bischöfe und Aebte sowie auch eine große Anzahl von Presbytern, Diatonen u. f. w. aus allen Theilen des Reichs einschließlich Italiens, Aquitaniens und der Provence 1). Ausdrucklich feststellen

1) Einh. Ann.: quando et generalem populi sui conventum habuit. 2) S. bas Schreiben Karl's an den Erzbischof Elipandus von Toledo und ") S. das Schreiben Karl's an den Erzbischof Clipandus von Toledo und die anderen spanischen Bischöse Mansi XIII, 902—903: Ecce ego . . . congregationi sacerdotum auditor et arbiter assedi; bgl. das Spuddassichen an die spanischen Bischöse ib. col. 884: Praecipiente et praesidente piissimo et gloriosissimo domno nostro Carolo rege. Paulini libell. sacrosyllab. contra Elipandum. Opp. ed. Madrisius S. 1 (wonach Chron. Moiss. cod. Anian. Scr. I, 301, vgl. Forschungen z. d. S. XIX, 129). Synodus Franconos. 794 l. c.: inter quos ipse mitissimus sancto intersuit conventu. Concil. Roman. 799, Mansi XIII, 1031: in conspectu domni Caroli praessulia iamfati principis. Ann. Lauresham.: Quidus resedentibus apud christianissimum principem Carolum.

christianissimum principem Carolum.

3) Ann. Lauriss.: in praesentia... missorum domni apostolici Adriani, quorum nomina haec sunt Theophilactus et Stephanus episcopi. Einh. Ann.: Adfuerunt etiam in eadem synodo et legati sancti Romanae ecclesiae, Theophylactus ac Stephanus episcopi, vicem tenentes eius a quo missi sunt, Hadriani papae. Ann. Max. bezeichnen ben Theophylactus als diaconus; Regino. ©. 561 und ihm folgend Ann. Mett. (Duchesne III, 286) nennen ihn Theophylus. Ann. Lauresham.: cum missi domni aposbolici Adiani. lici Adriani. Bgl. hiezu oben S. 57 Anm. 3. 3m Capit. Franconof. 1. c. heißt es, die Sunde sei apostolica auctoritate zusammengetreten; ähnlich Jonas Aurelian. ep. De cultu imaginum lid. I. Max. Bibl. Patr. Lugd. MIV, 168: adhibita etiam sanctae Romanae ecclesiae auctoritate. — Mihibacher, Regesten S. 125 nimmt an, Theophylactus sei ber gleichnamige Bischof von Todi (vgl. Alcuin. epist. 10, 84, Jasse VI, 155 R. 1, 156, 365), Stephan vielleicht ber im Cod. Carolin. östers genannte Bischof Stephan II. von Reapel. Bgl. ilber ben letzteren namentlich lohannis Gest. epp. Neapolitanor. c. 42—45, Ser. rer. Langob. et Ital. saec. VI—IX S. 425—427, wo freilich, wie Mühlbacher bereits bemerkt, von einer Berwendung dieses Bischofs als päpfilicher Legat nichts erwähnt wird. In Bezug auf Theophplactus stimmt Dimmler, Poet. Lat. aev. Carol. I, 242 R. 1 mit ihm überein. Wir bestigen ein Gebicht Altuin's an einen Theophylactus, welchen er als hochberlihmten Lebrer in Rom anredet (v. 5: Urbs, caput orbis, habet te maxima Roma magistrum) und ber bem Papfte nabe gestanden zu haben scheint (v. 31-34), ibid. S. 242-263 nr. 21. Dies tann jeboch, wie Dummler bemertt, auch ber gleichnamige Bibliothelar Babft Sabrian's I. sein, ber im 3. 781 erwähnt wird (Cod. Carol. 68, Jaffé IV, 213). Unglandwürdig V. s. Beati 6. Mabillon, A. S. o. s. Ben. IV, 1, ed. Venet. S. 693: cui (concilio) Roma Theophylactus et Stephanus episcopi, ex Hispania Beatus et Aetherius pro catholicis missi interfuere legati.

4) Synod. Franconofurt. l. c.: Coniungentibus ... cunctis regni Francorum seu Italiae, Aquitaniae, Provintiae episcopis ac sacerdotibus synodali concilio. Ann. Lauresham .: . . . et omnes archiepiscopos in regno suo cum episcopis et abbatibus seu etiam quam plurimi presbyteri et diaconi cum reliquo devoto populo. Ann. Lauriss.: sinodus magna episcoporum Galliarum, Germanorum, Italorum. Ann. Max.: synodum magnam . . . cum omnibus episcopis Galliae, Germaniae, Aquitaniae, Italiae, Baiowariae. Xant.: sinodum magnam . . . cum omnibus episcopis tönnen wir die Anwesenheit des Patriarchen Paulinus von Aquileja und des Erzbischofs Petrus von Mailand nebst ihren Suffraganbischen 1); auch die eines Abts Anianus vom Johanniskloster am Flüschen Argentdouble (später St. Pierre de Caunes) und Laurentiuskloster in Septimanien und seiner Mönche<sup>2</sup>).

Jahrb. b. btich. Geich. - Simfon, Rarl b. Gr. Bb. II.

Galliae et Italiae. Reine Berlichichtigung darf man dagegen den Zusägen des cod. Anianens. des Chron. Moissiacense S. 301 scherken: seu etiam Italiae, Galliae, Gotiae, Aquitaniae, Galleciae, sicut supradictum est, episcopis, abbatidus, monachis, presbyteris, diaconibus, su daiae onibus...— Einh. Ann.: concilium episcoporum ex omnibus regni sui provinciis in eadem villa congregavit. Schreiben Rarl's an Clipandus u. s. m. Mansi XIII, 901—902: jussimus sanctorum patrum synodale ex omnibus undique nostrae ditionis ecclesiis congregari concilium — sanctorum patrum episcoporum et virorum venerabilium . . . qui in Germaniae, Galliae, Aquitaniae et Britanniae (hierüber s. unten) partibus dignis Deo deserviunt officiis — collatis undique, velut praesati sumus, ecclesiasticis doctoribus et populi christiani rectoribus. Synodalscheriben an die spanischen Bische Mansi XIII, 883: Sancta synodus et venerabiles in Christo patres cum omnibus episcopis Germaniae, Galliae et Aquitaniae et toto catholicae pacis clero. Paulin. libell. sacrosyllab. l. c.: multitudo antistitum . . . in uno collegio aggregata convenit — adsistentibus in modum coronae presbyteris, diaconidus cunctoque clero (chron. Moiss. cod. Anian.). Bgl. ublic die — tseilmeise bereits angesilptten — Stellen, in denen diese Synodum — Lauriss. Max. Xant. Pauli contin. Roman. Ann. Iuvav. mai. min. 793).

<sup>1)</sup> Schreiben Karl's an Elipanbus n. s. m. Mansi XIII, 901: Deinde secundo loco, quid ecclesiastici doctores et sacerdotes ecclesiarum Christi de propinquioribus Italiae partibus cum Petro Mediolanensi archiepiscopo et Paulino Foroiulianensi vel Aquileianensi patriarcha, viris in Domino valde venerabilibus, intelligi vel firmiter credi voluissent, suis propriis responsionibus exaratum posuimus libellum, quia ipsi quoque praesentes nostro synodali conventui adfuerunt. Paulin. libell. sacrosyllab. S. 2: Quapropter ego Paulinus, licet indignus peccator omniumque servorum Domini ultimus servus, Aquilejensis sedis Hesperiis oris accinctae, cui Deo auctore deservio, nomine non merito praesul, una cum reverendissimo et omni honore digno Petro Mediolanensis sedis archiepiscopo cunctisque collegis, fratribus et consacerdotibus nostris, Liguriae, Austriae, Hesperiae, Aemiliae catholicarum ecclesiarum venerandis praesulibus . . . Ann. Lauresham: seu ipsum patriarcham Aquiliensem domnum Paulinum cum archiepiscopo Petro Mediolanense et episcopis eorum. Ann. Max.: Cui synodo interfuerunt . . . Paulinus patriarcha, Petrus Mediolanensis archiepiscopus . . . \$gl. and Pauli Contin. Roman. l. c. Concil. Foroiuliens. 796, Migne, Patrol. lat. XCIX, 284 (o. S. 33 Anm. 7). — Dümmler hält fiir mahrideinlich, daß and Bifchof Theodulf von Orleans and jener Synode in Frantfurt anmesend gewesen sei, weil berselbe die Grabschift auf die dasselbe dasselbelt bleiben.

<sup>2)</sup> Sidel K. 143, vgl. oben S. 63 Anm. 4; Mühlbacher S. 127 nr. 318 und über die Lage jener Klöster Sidel II, 274. Der cod. Anian. des Chron. Moiss. Scr. I, 301 nennt ferner unter den Anwesenden den Abt Benedict (Bitiza) von Aniane, dessen späteren Biographen Ardo ober Smaragdus und andere Brilder von Aniane: inter quos etiam veneradilis ac sanctissimus

Außerdem hatte Karl auch einige Theologen aus Britannien hinzugezogen 1), daxunter, wie keinem Zweisel unterworfen zu sein scheint, Alkuin 2). Die Synode nahm, wie wir erfahren, den geslehrten angelsächstischen Theologen auf den Wunsch des Königs in ihre Gemeinschaft und ihre Gebete auf 3).

Ein Begenftand, um beffen willen die Synode vorzugsweise

- 1) Schreiben Karl's an Elipanbus und die anderen spanischen Bischöfe Mansi XIII, 901: Necnon et de Britanniae partibus aliquos ecclesiasticae disciplinae viros convocavimus, ut ex multorum diligenti consideratione veritas catholicae fidei investigaretur . . . sanctorum patrum episcoporum et virorum venerabilium . . . qui in Germaniae, Galliae, Aquitaniae et Britanniae partibus dignis Deo deserviunt officiis.
- 2) Ansbrücklich berichten die Anwesenheit Alknin's auf der Synode Ann. Max.: Cui synode interfuerunt . . . Alchuinus magister cum ceteris orthodoxae sidei desensoribus et refutantibus dogma perversum. Bgl. Pauli Contin. Romana S. 202, die sich zwar nicht ganz so denklich ausdrückt: quam heresim viri sanctissimi Paulinus Aquilegensis patriarcha et Petrus Mediolanensis archiepiscopus seu Alchuinus insule Brittanniae archiedisconus cum ceteris episcopis divinarum scripturarum adsertionibus destruentes, proprium eum et non adoptivum diei sanxerunt. Abgesehn von der in der solgenden Anmerkung citirten Stelle aus dem Frankfurter Capitulare, schien serner auch Alcuin. epist. 32. S. 244 zu bestätgen, daß Alknin sich alsbald nach der Synode am Hose besand (vgl. Harnac, Das tarolingische und das byzantinische Reich S. 34 R. 4). S. jedoch unten. Wattenbach, D. G. D. I, 4. Ausst. S. 132. Dimmter, Aus Deutsche Biographie I, 344.
- 3) Synodus Franconof. 56, l. c. S. 78 (ban N. 59): Commonuit etiam, ut Aliquinum ipsa sancta synodus in suo consortio sive in orationibus recipere dignaretur, eo quod esset vir in ecclesiasticis doctrinis eruditus. Omnis namque synodus secundum ammonitionem domni regis consensit et eum in eorum consortio sive in orationibus receperunt. Bgl. iiber die Anslegung diefer Stelle, welche allerdings Zweifeln Raum läßt, Größter. Die Anstottung des Adoptianismus im Reiche Rarls d. Gr. S. 14. Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. 794: His temporibus Alcuinus rethor Britanicus, diaconus et abbas monasterii sancti Martini, sanctitate et doctrina clarus habetur; cod. Rem.: Alcuinus cognomento Albinus, diaconus et abba monasterii sancti Martini, sanctitate ac doctrina clarus habetur (hienach Enhard. Fuld. Ann. S. 351. Ann. Elnonens. min. 795 Scr. V, 18).

abbas Benedictus, qui vocatur Vitiza, monasterii Anianensis a partibus Gotiae et religiosos monachos Bede, Ardo qui et Smaragdus seu cunctis fratribus suis discipulis, hi sunt Ingeila, Aimo, Rabanus, Georgius cum ceteris fratribus cunctoque clero devotoque populo pariter aggregato (hoc tempore floruit Ardo magister qui et Smaragdus). Allein biese Adopticht, welcher Nicolai (Der heil. Benedict S. 40) sowie Größler (Die Ausvottung des Adoptianismus S. 15) ohne Beiteres solgen und die auch Milhtbacher (Regesten S. 125) geltend macht, hat leinen Auspruch auf Beachtung. Bir haben es hier befanntlich und wie auch diese Stelle genugsam zeigt, mit einer consusen Swischen es hier befanntlich und wie auch diese Stelle genugsam zeigt, mit einer consusen Swischen gesehen ist. Der betreffende Zusat verdient daher an sich nicht mehr Berlichstigung als die lissenhaften Interpolationen in Karl's Testament 813, S. 310 oder die 812, S. 309. Thatsächlich läßt sich allerdings vernnuthen, daß Benedict nebst einem Theile seiner Brüderschaft der Frankfurter Swoode beiwohnte.

berufen war 1) und der auf ihr zuerst zur Berhandlung gelangte 2), war die adoptianische Irrlehre der Bischöse Clipandus von Toledo und Felix von Urgel. Trop der Berdammung und des wieder= holten Widerrufs seiner Lehre durch Felix von Urgel im Jahre 792°) war der Adoptianismus keineswegs erloschen. Es scheint beinahe, daß er fich im Gegentheil gerade feit 793 noch mehr verbreitete 4). Wie wir hören, ging die Berbreitung der Häreste in Afturien und Gallicien von Elipandus, in Septimanien, der Ratur der Dinge entsprechend, von Felig aus. Noch in späterer Zeit fand man in Afturien überzeugte Jünger des Elipandus 5). Einstweilen

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: propter condemnandam haeresim Felicianam. Ann. Max.: de adoptione filii Dei, quam Elipandus episcopus Toletanae sedis introducere nitebatur. Xant.: de adoptivo filio domino nostro Iesu Christo. Quam heresim introducere nitebatur Elefantes episcopus Hispanorum, Toletanae sedis episcopus. Mosellan. 793: sinodum congregavit de adoptione Christi et de imaginibus adorandis. Pauli Contin. Romana: adversum Elifandum Hispaniarum Tolletane sedis episcopum et Felicem eius socium. Ann. Hildesheim. Scr. I, 119 (Schulausg. E. 14): propter Felicem. Bgl. auch das Schreiben Ratis an Elipanbus u. j. w. Mansi XIII, ante quatenus sancta omnium unanimitatis (I. unanimitas) firmiter decer 901: quatenus sancta omnium unanimitatis (I. unanimitas) firmiter decerneret, quid credendum sit de adoptione carnis Christi, quam nuper novis assertionibus et sanctae Dei universali ecclesiae antiquis temporibus inauditis vos ex vestris scriptis intulisse cognovimus. Concil. Roman. 799, Mansi XIII, 1031 (... illud ... concilium, quod in conspectu domni Caroli ... pro hujusmodi re gestum est). Es bar uns hierin teinesmegs irre maden, menn bie Ann. Lauresham. schreiben: Quibus resedentibus apud cod. Anian. bes Chron. Moiss. S. 301): Quadam die residentibus cunctis in aula sacri palatii . . . sub praesentia praedicti principis allata est epistola missa ab Elipando . . worauf Karl eine Aniprache über bie Berbreitung jener gefährlichen Irrlehre und die Nothwendigkeit ihr entgegenzutreten balt. Bgl. unten.

s) Synodus Franconof. ©. 73: Ubi in primordio capitulorum exortum de impia ac nefanda erese Elipandi Toletane sedis episcopi et Felicis Orgellitanae eorumque sequacibus, qui male sentientes in Dei filio adserebant adoptionem . . .

<sup>3)</sup> Siehe o. S. 34-35.

<sup>4)</sup> Bgl. unten die Borte, welche Karl nach dem Libellus sacrosyllabus des Paulinus (Opp. ed. Madrisius S. 1) auf der Frankfurter Spnobe gesprochen haben soll: Ab anno prorsus praeterito et ex quo coepit hujus pestis insania tumescente perfidiae ulcus diffusius edullire, non parvus in his regionibus, licet in extremis finibus regni nostri, error inolevit... (hienach Chron, Moiss, cod. Anian. Scr. I, 301. Forschungen 3. b. G. XIX, 129-131).

b) Jonas, De cultu imaginum. Max. Bibl. Patr. Lugd. XIV, 169: Et hac virulenta doctrina uterque (Felix unb Elipanbus) Hispaniam magna ex parte infecit. Deinde apostolorum Christi actus imitari videri volentes, cum ipsi non apostoli Christi sed praecones essent hostis antiqui, unusquisque separatim diversas provincias eadem sua insana doctrina imbuendas appetivere; Eliphantus scilicet Asturias et Galliciam, cuius discipulos apud Astures me aliquando vidisse memini . . . Porro idem Felix, cum multis apud Septimaniam eundem haustum pestiferum propinaverit,

tritt Felix, der zwar seine Ansichten nicht wirklich aufgegeben, vielmehr nach seiner Rückehr in die heimath die adoptianische Bewegung auf Anstisten des Elipandus wieder in Gang zu bringen gesucht 1), aber auch sein Bisthum nicht wiedererlangt hatte 2), zurück und Elipandus als Hauptvertreter des Adoptianismus in den Bordergrund. Ihn an der Spize, hatten die spanischen Bischöfe zwei Schreiben nach dem Frankenreich geschickt, eines an die Geistlichkeit und eines an den König 3). Jedenfalls das erstere,

eum tamen Galliae Germaniaeque quantum in illo fuit propinare voluit. Sed divina gratia adminiculante nullum apud Galliam Germaniamque eius error locum invenire quivit . . . V. Benedicti 17. Mabillon A. S. o. s. Ben. ed. Venet. IVa 189—190: Nec illud silendum puto, quia eum paene provinciam illam eodem tempore perversum Feliciani (sic. Felicianismi?) invaserit dogma, hic ab omni pestifero perfidiae errore illaesus ope divina intus evasit multosque non solum infimos, verum etiam praesules ecclesiae suo eripuit studio et adversus nefandum dogma veris disputationum jaculis armatus saepe congressus est. Sinfidtich ber Befchräntung bes Aboptianismus auf jene Gegenben allenfalls ju bergleichen Alcuin. Contra Felicem I, 6. Opp. ed. Froben. I, 2 ©. 792:— ostendite nobis vel unam gentem vel unam urbem vel sanctam Bomanam ecclesiam, quae est caput ecclesiarum . . vel ullam ecclesiam in tota Italia vel Germania vel etiam Gallia aut Aquitania immo aut Britannia, quae vobis consentiat in hac vestra adsertione . . .

1) Alcuin. Adversus Elipantum I, 16. Opp. ed. Froben. I, 882: donec idem Felix, infeliciter ad vestras refugiens partes, sopitos infidelitatis cineres, vobis exhortantibus, resuscitare intendit. 28gl. s. S. 36 Mnm. 1.

cineres, vobis exhortantibus, resuscitare intendit. Egi. 5. S. 36 Ann. 1.

2) Wir werden unten sehen, daß die spanishen Bischöse Karl baten, Fesig wieder in sein Bisthum einzusetzen (Migne XCVI, 868—869). Bgl. auch Lemble, Gesch von Spanien I, 389 N. 3. Agobard. Advers. Fesicem c. 1. Max. Bibl. Patr. Lugd. XIV, 243:— omnem pravitatem dogmatis sui, in qua dudum suerat detectus et convictus et propter quam ab honore episcopatas depositus. In einem Schreiben an Fesig, welches gewöhnlich um 793 gesetzt wird (epist. 30 S. 211 ss., vgl. unten) redet Albuin denselben allerbings in der Adresse als Bischof an (Viro venerando et in Christi caritate desiderando Fesici episcopo).

8) Ros Schreiben an den König i. Florez. Españs sagrada V. 539 ss.

\*\*Soas Schreiben an ben König s. Florez, España sagrada V, 539 s. Migne XCVI, 867—869. Elipandi epist. 3); bas an bie Geistlicheit Migne CI, 1321 s. beibe Alcuin. Opp. ed. Froben. II, append. II S. 567 s. Beibe Schreiben werben wiederholt erwähnt in den anderen auf diese Angelegenheit bezüglichen Schriftstläten; so von Karl in seinem Schreiben Mansi XIII, 900—902: — pro qua etiam, viri fratres, et vestra bona devotio (devotione?), quam vos habere decet in Domino, his partibus sidei vestrae litteras dirigere curastis, utrumque et generales ad sacerdotales sanctissimas aures, ad nos quoque speciales — sicut vosmetipsi in vestra epistola, quam meo specialiter assignastis nomini, rogare curastis — Illud quoque, quod vobis nostram pietatem slagitare placuit, quatenus in praesentia nostra libelli vestri legeretur textus — eumdem libellum — de eo libello — Scriptam itaque in epistola vestra hujusmodi obsecrationem invenimus... Bgl. scruer Schreiben der Frantsurter Synobe Mansi l. c. col. 884: sidei vestrae libellum — in eo libello, quem direxistis — Sed tempus est ut ad discutiendos sensus libelli vestri veniamus — Invenimus enim in libelli vestri principio scriptum, quod vos posuistis . . . Schreiben des Papstes Habitan ib. col. 865: epistolae textus — in eodem pseudosyllabo. Paulin. lib. sacrosyllab. 1: allata est epistola, missa ab Elipando, auctore noxii sceleris, Toletanae sedis pseudoepiscopo (sienach Chron. Moiss. cod. Anian.).

wahrscheinlich beide hatten Elipandus zum Berfasser 1). Natürlich schlugen die spanischen Bischöfe dem Frankenkönige gegensiber einen ehrerbietigen Zon an; sie schrieben ihm, daß sie seiner in ihren Gebeten beständig gedächten?): aber dennoch scheint Karl in diesen Schriftstücken eine gewisse Anmaßung gefunden zu haben; er außerte später, dieselben ließen es unklar, ob die Absender darin Belehrung ertheilen oder suchen wollten.). Das Schreiben der spanischen Bischöfe an die Geistlichteit des franklichen Keiches, welches auch geradezu als Libell bezeichnet wird 1), richtet fich gegen die Lehre des Beatus 5). Doffelbe follte, wie fie wünschten, auch bem Könige felbst vorgelegt, in seiner Gegenwart von der gesammten Beiftlichkeit durchgegangen und geprüft werden 6). In dem anderen, für ihn selbst bestimmten Schreiben beschworen sie den König, als Schiedsrichter zwischen Felig und den Unbangern des Beatus au entscheiden 7). Sie beschworen ihn ferner dringend, den Felix

redarguenda.
3) Bgl. das Schreiben Karl's Mansi XIII, 902: Sed et gratias vobis agimus de instantia orationum vestrarum, quibus memoriam nostri assidue

vos habere dixistis . . .

<sup>1)</sup> Bgl. bas Schreiben Habrian's l. c.: Cumque perlectus et sagacius exploratus fuisset epistolae textus, reperta sunt in eodem pseudosyllabo perquamplurima cum auctore suo Elipando Toletanae sedis archiepiscopo

<sup>3)</sup> Ib. col. 900: In quarum utique serie litterarum non satis nobis elucebat, an quasi ex auctoritate magisterii nos vestra docere disposuistis an ex humilitatis discipulatu nostra discere desideratis. Tamen sive hoc sive illud vestris inesset animis . . .

<sup>4)</sup> Bgl. o. S. 68 Anm. 3. Das Schreiben führt bie Abresse: Dominis et in Christo reverendissimis fratribus Galliae et Equitaniae atque Austriae cunctis sacerdotibus nos indigni et exigui Spaniae praesules et caeteri Christi fideles in domino aeternam salutem.

<sup>5)</sup> Bgl. and das Schreiben der spanischen Bischste an Karl Migne XCVI, 868: Contra cujus (sc. Antifrasii Beati) vesaniam nos indigni et exigui juxta tenuitatem nostri sensus sacerdotidus vestro regimini subditis epistolam relegendam atque tractandam et vestris sacris obtutibus praesentandam direximus . . . vgl. o. S. 32 Anm. 4.

<sup>6)</sup> Bgl. die vor. Anmerkg. und Schreiben Karl's Mansi XIII, 902: Illud quoque, quod vobis nostram pietatem flagitare placuit, quatenus in praesentia nostra libelli vestri legeretur textus et perscrutante plurimorum consilio, quod (quid?) in eo rectae fidei sanctionibus consentiens (esset?), inveniretur.

<sup>7)</sup> Migne l. c.: poscentes vos per eum, qui pro te in crucem manus innoxias extendit et pro te sanguinem pretiosum effudit . . . ut per te ipsum arbiter redeas (l. sedeas) et inter Felicem episcopum, quem novimus ab ineunte aetate in Dei servitio proximum partis nostrae defensorem, et eos qui sacrilegum et carnis flagitio saginatum jam dictum Antifrasium Beatum defendunt, casto et salubri judicio dirimas et absque adulationis oleo aequo pondere sententiam promas. Bgl. 2011's Scirciom Mansi l. c. col. 902—908: Scriptam itaque in epistola vestra hujusmodi obsecrationem invenimus: Poscentes vos per eum, qui etc.... ut per te ipsum arbiter sedeas. (Ecce ego vestris petitionibus satisfaciens, congregationi sacerdotum auditor et arbiter assedi.)

wieber in sein Hirtenamt einzusetzen 1). Sie wagten es, den König vor dem Schicksal Constantin's zu warnen, der nach seiner (angeblichen) Bekehrung vom Heidenthum durch Silvester zuletzt dem Arianismus und der Hölle verfallen sei, so daß Isidorus über sein schlimmes Ende nach gutem Ansang klage 2). Einiges Weitere sollte der Neberbringer des Schreibens dem Könige mündlich vortragen 3).

Karl hatte sich in dieser Angelegenheit darauf wieder an den Bapst gewandt. Er sandte demselben zu Hadrian's großer Bestriedigung sofort das Libell der spanischen Bischöse mit einem Briese zu, um die Ansicht des apostdlischen Stuhles darüber zu ersahren. Der Verkehr, in welchen er deshalb mit Hadrian trat, mar sehr lebhaft, so daß dieser Sendung nach Kom noch wieder=

holt andere folgten 4).

3) Migne I. c. col. 568: Equidem erant adhuc aliqua necessaria quae culmini vestro Deo praesule sublimato stylo percurrente vobis insinuaremus, sed temporis angustia praepediti, quod verbo explicare nequivimus, epistolae gerulo vobis insinuandum in ore posuimus.

4) S. ben Brief B. Sabrian's I. an bie spanischen Bischöfe Mansi XIII, 865 (Jaffé, Reg. Pont. Rom. nr. 1901 ad a. 793): Sed quoniam ferventi suc-

<sup>1)</sup> Migne l. c. col. 869—869: Idcirco veluti prostrati coram tuis obfutibus, cum lacrymis poscimus ut famulum tuum Felicem in proprio honore restaures et pastorem gregi a lupis rapacibus disperso reformes.

a) Migne l. c. col. 869: reminiscens et illud, quod omnipotens Deus a vobis longe efficiat, de Constantino imperatore, qui dum esset idolatriae cultor per beatum Sylvestrium factus est christianus, postea per serpentem sororem suam sanctorum trecentorum decem et octo sententiam refutans, in Ariano dogmate conversus et ad infernum flenda ruina ruina dimersus, diem clausit extremum. De quo beatus Isidorus dicit: Eu proh dolor! bono usus principio et fine malo! Unde itidem petimus, ut fetidissimi Antifrasii Beati doctrinam, qui Dei filium veram de virgine praeter peccatum carnem nostrae similem assumpsisse denegat, de regno tuo aboleas et catholicam fidem enucleato sermone populo tibi subdito tenendam praecipias. Sgl. Schreiben Ratl's Mansi l. c. col. 903: Exemplum mihi Constantini imperatoris proposuistis, cujus initium b. Isidorum laudasse dicitis et finem deluisse; quod ne mihi accidat per quendam Beatum, quem Antiphrasium cognominastis, benigne suadetis — Vos vero vobismet ipsis cavete, quod nos fraterno admonuistis amore procurantes diligentissime . . Sgl. aud Alcuin. epist. 122 (Elipanbus an Alfuin) S. 497—498. Die betreffenbe Stelle bei Sfiborus ifi bort nadgemiefen.

<sup>4)</sup> S. Den Brief B. Sabrian's I. an die spanischen Bisches Mansi XIII, 865 (Jaffé, Reg. Pont. Rom. nr. 1901 ad a. 793): Sed quoniam serventi succensus sidei zelo ea quae contraria orthodoxae sidei Spaniarum de confiniis allata sidi persensit nostris curavit summa pernicitate obtutibus praesentari, beati Petri amore seliciter obstrictus, non renuit illi honorem debitum exhibere et sedis ejus praesulem dignum duxit sacris sylladis consulendum, regiam videlicet vel canonicam placuit ei consuetudinem renovare. Schreiben Karl's an die span. Bisches idid. col. 901: Immo et ad beatissimum apostolicae sedis pontiscem de hac nova inventione nostrae devotionis ter quaterque direximus missos, scire cupientes, quid sancta Romana ecclesia, apostolicis edocta traditionibus, de hac respondere voluisset inquisitione. Chron. Moiss. cod. Anian. S. 301 — in nicht ganz richtigem Zusummenhange —: Quo audito, iam dictus princeps ad sedem apostolicam Adrianoque papae urbis Romae missos dirigit, ac super praesatam haeresim praedictum pontificem consulens.

Hienach hatte Rarl ichleunigst 1) die Reichsgeiftlichkeit zu ber gebachten Spnode nach Frankfurt berufen. Als diefelbe in der großen Halle der dortigen Pfalz in Gegenwart des Königs tagte (die Bischöfe saßen, während die Presbyter, Diakone und der übrige Klerus im Kreise umherstanden), wurde jenes größere, an bie frankische Geistlichkeit gerichtete Schreiben bes Elipandus und ber anderen spanischen Bischöfe, welches die Begründung ihres Standpunkts enthielt, auf Befehl des Königs durch den Kanzler verlesen 2) und Sat für Sat durchgenommen 3). Hierauf erhob sich der König von seinem Thronsessel und verbreitete sich, auf der Stufe deffelben stehend, in ausführlicher Rede über die Angelegen-heit. Er fragte zum Schluß die Synode um ihre Meinung über biese Harefie, beren Gift fich namentlich seit dem letten Jahre, wenn auch nur an ben außerften Grenzen seines Reichs, auß= gebreitet habe 1). Die Bitte der Bischöfe, ihnen einige Tage gur

<sup>1)</sup> Summa celeritate, vgl. o. S. 63 Anm. 5.

<sup>2)</sup> Paulin. libell. sacrosyllab. 1: Quadam die residentibus cunctis in aula sacri palatii, adsistentibus in modum coronae presbyteris, diaconibus cunctoque clero, sub praesentia praedicti principis allata est epistola missa ab Elipando, auctore noxii sceleris, Toletanae sedis pseudo-episcopo, Hispalensi termino circumseptae. Cumque, jubente rege, publica voce recitata fuisset... (Siernach, mit Corruptelen unb bem an biefer Stelle unpaffenden, mohl aus dem übrigen, auf die Ann. Laureshamenses zurückgehenden Terte wiederholten Zusate: adiuncto ei socio Felice, Orgelletanae sedis praesule, Chron. Moiss. cod. Anian., vgl. Forschungen 3. d. Gesch. XIX, 129—131). Schreiben Karl's an die spanischen Bischöfe Mansi XIII, 902: Illud quoque, quod vobis nostram pietatem flagitare placuit, quatenus in praesentia quod (quid?) in eo rectae fidei sanctionibus consentiens (esset?), inveniretur: fecimus sicut petistis, collectis undique, veluti praefati sumus, ecclesiasticis doctoribus et populi christiani rectoribus nobisque omnibus pacifico unanimitatis choro consedentibus eumdem libellum a capite calcetenus . . . perlegere jussimus. Schreiben der Spnode an die span. Bischöse Mansi l. c. col. 884: . . . domini regis nostri praecipua pietate et laudabili sapientia assidente et auxiliante nodis, praecepit sudito gloriosa illius excellentia sidei vestrae libellum afferri in medium, qui cum a notario, nodis diligentius attendentidus . . . perlegeretur ad sinem . . . Aus diesem Borgang ist es vermuthich zu beziehen, wenn Ann. Lauresham. sagen: Quidus resedentidus apud christianissimum principem Carolum, pervenit ad aures eorum haeresis illa, quam Elipantus Dolitanus episcopus cum alio episcopo, Felice nomine sed infelix in dictis, cum sociis eorum adseredant, vgl. o. S. 67 Anm. 1. Unter dem notarius, welcher das Schriftstild versas, haben wir wahrscheinlich den töntzlichen Kanzler selber zu versiehen, da die Bezeichnung "Kanzler" damals noch nicht üblich war und anch Ertandald Einh. Ann. 801, S. 190 als notarius bezeichnet wird (vgl. Wais III, 428; Sidel I, 82). Der damalige Kanzler war Abt Rado von St.-Baaft, sieder benseichen und die unter ihm sungirenden Kotare Sidel I, 80 ff. und unten.

3) Schreiben Karl's Mansi XIII, 902: per distinctiones uniuscujusque pacifico unanimitatis choro consedentibus eumdem libellum a capite cal-

<sup>3)</sup> Schreiben Rari's Mansi XIII, 902: per distinctiones uniuscujusque sententiae et per interrogationes vel responsiones, prout cuique libuit. Schreiben ber Spnobe ib. col. 884: sub distinctione sententiarum et proprietate sensuum.

<sup>4)</sup> Paulin. libell. sacrosyllab. l. c.: statim surgens venerabilis princeps de sella regia, stetit supra gradum suum ac locutus est de causa

Neberlegung zu laffen, gewährte er mit der Maßgabe, daß nach Ablauf dieser Frist jeder eine schriftliche Darlegung seiner Meinung

einreichen solle 1).

Das Ergebniß der Verhandlungen war die einmüthige Versdammung der Häresie durch die Franksurter Spnode<sup>2</sup>). Es war, den Widerruf des Felix in Rom vom Jahre 792 eingerechnet, die dritte öffentliche Verwerfung, welche diese Lehre ersuhr<sup>3</sup>). König Karl übersandte hierauf an Elipandus und die übrigen spanischen Bischöfe eine Reihe von Schriftstücken, welche aus den Verhandslungen hervorgegangen waren und die Ansicht der Reichsgeistlich-

fidei prolixo sermone et adjecit: "Quid vobis videtur? Ab anno prorsus praeterito et ex quo coepit hujus pestis insania tumescente perfidiae ulcus diffusius ebullire, non parvus in his regionibus, licet in extremis finibus regni nostri, error inolevit, quem censura fidei necesse est modis omnibus resecare." (Bgl. Chron. Moiss. cod. Anian. l. c., baju Forfquingen a. a. D.)

<sup>1)</sup> Paulin. libell. sacrosyllab. l. c. ©. 1—2: Cumque imprecata et concessa esset morosa dilatio per dies aliquot, placuit ejus mansuetudini, ut unusquisque quidquid ingenii captu rectius sentire protuisset (L. potuisset), per sacras syllabas die statuto ejus clementiae oblatum sui cor pectoris fidei munus stili ferculo, mentis vivacitate deferret (vgl. Chron. Moiss. cod. Anian., Forfoungen c. a. D.).

<sup>2)</sup> Synod. Franconof., ⑤. 73: quam omnes qui supra (s. dicti sunt v. l.) sanctissimi patres et respuentes una vocé contradixerunt atque hanc heresim funditus a sancta ecclesia eradicandam statuerunt (Chron. Moiss. cod. Anian. u. Moiss., vgl. Forfdungen XIX, 128). Concil. Roman. 799, Mansi XIII, 1031: et anathematis vinculis jaculantes eumdem Felicem, si in errore persisteret, cum sequacibus suis condemnaverunt. Ann. Lauriss.: Ibi tertio condemnata est haeresis Feliciana, quam damnationem... vgl. Enhard. Fuld. Ann. Einh. Ann.: In quo concilio et haeresis memorata condemnata est . . . Ann. Sithiens.: in qua (synodo) heresis Feliciana iterum cum (vgl. Forfdungen 3. b. Gefd. XVIII, 608) suo auctore condempnata est, hienad ebenfo Ann. Blandiniens. Scr. V, 22. Adonis chron. Scr. II, 320: et damnatus est iterum Felix cum errore suo. Ann. Quedlinburg. Lambert. Scr. III, 39; Ann. Iuvav. mai. 793 Scr. I, 87: in quo damnata est haeresis de adoptione filii Dei. Ann. Weissemburg. Scr. I, 111: Haeresis Feliciana condempnata. £gl. ferner Jonas Aurelian. ep. De cultu imaginum lib. I, l. c. ⑤. 168: Eiusdem namque principis iussu in unum coacti . . . eundem Felicem damnaverunt . . . Paulin. libell. sacrosyllab. c. 13 ⑥. 7: post hanc tam saluberrimam definitionem, quam plenaria synodus sancto afflata spiritu concorditer subtili sinceritate terminavit. Ann. Lauresham.: Sed sancta et universalis sinodus hoc nefandum dictum non consensit, sed ita alloquitur dicens . . (vgl. Chron. Moiss. u. Forfdungen XIX, 128). Die letteren ©tellen habe ich nur beshalf zulett gefest, mell in ihnen nicht ber Ausbrud £erbammung gebraucht ift.

<sup>2)</sup> Ann. Lauriss. und nach ihnen Enhardi Fuld. Ann. sagen beshalb, die Häreste bes Felix sei damals tertio verdammt worden. Ann. Sithiens. (Blandiniens.) und Add schreiben dagegen: iterum. Hier ist der Widerrus des Felix in Rom nicht mitgerechnet, deshalb braucht man aber diese Angabe nicht mit Waits (Forschungen XVIII, 608 N. 3, vgl. 358) und Manitius a. a. D. S. 49 als unrichtig zu bezeichnen. Bgl. die vorige Note und oben S. 34 Anm. 3.

keit sowie seine eigene Meinung über diese Angelegenheit enthielten 1). Diefelben waren, wie es scheint, zu einem Werke in drei Büchern vereinigt, von denen das erfte eine Schrift des Bapftes, das zweite eine Schrift des Patriarchen von Aquileja, des Erzbischofs von Mailand und der anderen oberitalienischen Bischöfe, das britte eine Schrift der übrigen auf der Synode vereinigten Geiftlichkeit aus Germanien, Gallien, Aquitanien und Britannien enthielt. Die erste dieser Schriften, von Papst Habrian nur in seinem Ramen an die Bischöfe Galliciens und Spaniens gerichtet 2), jedoch nach Berathung und im Einverständniß mit der römischen Geiftlichkeit und ben ihm unmittelbar untergebenen Bischöfen aufgesett 3), der Frankfurter Synode abgefaßt noch por wenigftens entworfen fein . Der Papft hatte jenes ihm von Karl fiberfandte Libell ber fpanischen Bischöfe b) genau prufen

<sup>1)</sup> Schreiben Kari's Mansi XIII, 901: Ideireo vobis per singulos libellos dirigere curavimus, quid praedictorum patrum pia unanimitas et pacifica perscrutatio auctoritate ecclesiastica inveniret, statuisset, confirmaret etc.; vgl. bie folgenden Anmertungen.

<sup>2)</sup> Mansi XIII, 865: Hadrianus papa, sanctae catholicae atque apostolicae primaeque pontifex sedis, dilectissimis fratribus et consacerdotibus nostris Galliciis Spaniisque ecclesiis praesidentibus in roseo Christi sanguine salutem etc.

<sup>3)</sup> Schreiben Rati's Mansi XIII, 901: Primo quid dominus apostolicus cum sancta Romana ecclesia et episcopis illis in partibus quaquaversum commorantibus et catholicis doctoribus sentiret, sub unius libelli tenore statuimus. Bgl. Chron. Moiss. cod. Anian. (folgende Anmert.)

<sup>4)</sup> So Jaffé, ber sie in's Jahr 793 sett (Reg. Pont. Rom. S. 214 nr. 1901); vgl. auch Größler a. a. D. S. 13, 47. — Ohne Zweisel salsch ift bie Darstellung im cod. Anian. bes Chron. Moiss. in einer von Perts übersehenn Stelle (Martene u. Durand, Ampl. coll. V, 904, vgl. Forschungen XIX, 131): Placuit etiam universali concilio (ber Frankfurter Spnobe), ut ob reverentiam sancti apostolici Adriani papae urbis Romae scripta mitterentur, per omnia juris privilegio reservato summo pontifici, ut dudum sancti patres b. Silvestro papae urbis Romae ex Nicaeno concilio post damnationem Arrii vel omnium haereticorum scripta miserant. Qui praefatus papa, iterum concilio congregato episcoporum totius ecclesiae Romanorum, Helefantum et Felicem totius perfidiae arches (haeresiarchas?) et sequaces eorum, ut supra sanctum concilium, pari modo condemnant et hanc haeresim funditus a sancta ecclesia eradicare judicant. Misit etiam epistolam omnibus episcopis vel ecclesiis partibus Hispaniae sive Galliciae consolatoriam (?), quam qui legerit et crediderit, ad fidei tramitem peragendum ex novo et veteri testamento per omnia inveniet sufficienter re-Botte per omnia juris privilegio reservato summo pontifici, wie es scheint, aus dem Libell. sacrosyllad. des Paulinus entlehnt (vgl. unten S. 75 Anm. 5). Bas dagegen diese underständige Compilation sonst erzählt, ist keiner ernstlichen Beachtung würdig. Es findet teinerlei Bestätigung, daß die Atten ber Frantfurter Spnobe erft noch an ben Papft gefandt worben feien und berfelbe bann nochmals auf einem römischen Concil die Aboptianer verdammt habe. Man barf also biefe Stelle nicht etwa bafür geltend machen, bag jenes Schreiben Bapft habrian's erft fpater an bie gallicischen und spanischen Bischofe geschickt worden sei. Bgl. auch Hefele a. a. D. S. 685 f., 682. 5) Bal. o. S. 70.

und, da man sehr viel Berwerfliches darin fand, diese Schrift dagegen auffeten laffen 1), in welcher er über die Irrenden, falls fie fich nicht bekehren, das Anathem verhängt. — Die zweite der gedachten Schriften, in welcher der Batriarch Baulinus von Aquileja in Gemeinschaft mit dem Erzbischof Betrus von Mailand und ihren beiberfeitigen Suffraganen ben Aboptianismus befampft 3), erhielt ihre lette Faffung jedenfalls erft, nachdem die Synode ihr verwerfendes Urtheil über die Häresie ausgesprochen hatte 4) und

1) Mansi XIII, 865: Cumque perlectus et sagacius exploratus fuisset epistolae textus, reperta sunt in eodem pseudosyllabo perquamplurima cum auctore suo Elipando Toletanae sedis archiepiscopo redarguenda ac per hoc redargutionis vindicta modis omnibus ulciscenda... Qua de re nimio satis zelo compulsi, ex auctoritate sedis apostolicae, pro caussa siguidem orthodoxae fidei aequum ratumque per sacros apices prospexi-

mus respondendum.

2) Ibid. col. 872—873: Quodsi, exigentibus indignis meritis, tam insolubili eos malignus spiritus perfidiae Iaqueo justo Dei judicio strangulavit ut resolvi nequeant, ex auctoritate prorsus sedis apostolicae ac beati Petri apostolorum principis et per eam quam illi magister et dominus tradidit potestatem et solvendi ligandique licentiam tribuit, quod sine gravi moerore non possumus dicere, perpetuo eos anathematis vinculo religatos ultrici cum sequacibus suis vindicta plectendos ac per hoc et a gremio ecclesiae et a nostro consortio definio alienos.

- 3) Paulin. libell. sacrosyllab. c. 2 S. 2: Quapropter ego Paulinus . . . Aquilejensis sedis Hesperiis oris accinctae, cui Deo auctore deservio, nomine non merito praesul, una cum reverendissimo et omni honore digno Petro Mediolanensis sedis archiepiscopo cunctisque collegis, fratribus et consacerdotibus nostris, Liguriae, Austriae, Hesperiae, Aemiliae catholicarum ecclesiarum venerandis praesulibus, juxta exilem intelligentiae nostrae tenuitatem, sancto perdocente spiritu, corde, lingua, stilo contra eorum vesanias, qui rectae fidei sunt adversarii, respondere non formido. Schreiben Rarl's Mansi XIII, 901: Deinde secundo loco, quid ecclesiastici doctores et sacerdotes ecclesiarum Christi de propinquioribus Italiae particular de la contra del contra de la contra del la contra de tibus cum Petro Mediolanensi archiepiscopo (biefen nennt ber König also bier vor dem Patriarden von Aquileja, der aber der eigentliche Berfasser der Schrift war) et Paulino Forojulianensi vel Aquilejanensi patriarcha, viris in Domino valde venerabilibus, intelligi vel firmiter credi voluissent, suis propriis responsionibus exaratum posuimus libellum, quia ipsi quoque praesentes nostro synodali conventui adfuerunt. Bgl. Pauli Contin. Romana l. c. S. 202: quam heresim viri sanctissimi Paulinus Aquilegensis patriarcha et Petrus Mediolanensis archiepiscopus (seu Alchuinus insule Brittenniae archidiscopus) gum ceteris eniscopia divingram scripturarum Brittanniae archidiaconus) cum ceteris episcopis divinarum scripturarum adsertionibus destruentes, proprium eum et non adoptivum dici sanxerunt. Siebe auch oben S. 65 Anm. 1 u. S. 66 Unm. 2 wo biefe Stellen bereits in extenso angeführt finb.
- 4) Dies folgt aus ben Worten c. 13 S. 7: post hanc tam saluberrimam definitionem, quam plenaria synodus sancto afflata spiritu concorditer subtili sinceritate terminavit, vgl. o. S. 72 Anm. 2. Die Authenticität ber lleberschrift S. 1: Incipit libellus sacrosyllabus catholico salubriter editus stilo in concilio divino nutu habito in suburbanis Moguntiae metropolitanae civitatis, regione Germaniae in loco celebri qui dicitur Fanconofurdi, sub praesentia elementissimi principis domini Caroli gloriosique regis, anno felicissimo (felicissimi?) regni ejus 26. ift mohi annunchmen, obgleich vielleicht nicht gang unzweifelhaft; etwas auffallend ift wenigstens, bag

wurde von Rarl nach dem Beschluffe der letteren an die Geiftlichteit Galliciens und Spaniens, insbesondere an Elipandus gesandt 1). Das von Paulinus in febr geschraubtem und schwülftigem Stile abgefaßte Attenftuck extennt zwar an, daß die Spiftel des Eli-pandus und Genoffen, wie man das bei Häretikern zu finden pflege, neben einer Fulle blasphemischer und untatholischer Meinungen auch einiges Unverwerfliche enthalte, gleichsam Honig im Giftbecher 2). Jedoch erklaren die Berfaffer, daß Elipandus und Welix, falls fie fich nicht bekehrten und Buge thaten, fammt ihren Dogmen mit dem Anathem ju belegen feien 3); ebenfo diejenigen, welche nach bem einmüthigen Berbammungsurtheil ber Synode noch wagten ihren Behauptungen öffentlich oder heimlich jujuftimmen') — alles vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung des Bapftes 5). — Die dritte Schrift, von den Synodalen aus den

Frankfurt hier bereits als locus celeber bezeichnet wirb. Bgl. über die verschiebenen Redactionen und die Entstehung der Schrift Leibnig l. c. S. 164; Hesels, Conciliengesch. III, 2. Aust. S. 680 N. 2.

1) So wenigstens die Ueberschrist: Placuit igitur sancto venerandoque

concilio, quatenus hic libellus pro causa fidei ad provincias Galliciae ac Spaniarum mitti deberet ob noxios resecandos errores, specialiter autem ad Elipandum Teletanae sedis episcopum, in quo omnis hujus negotii

constat materia quaestionum.

2) c. 1 ©. 2: Sed, sicut mos est haereticis tristia laetis, dulcia permiscere amaris, veneni poculum mellis sapore temperare, quaedam in eadem epistola plena blasphemiis et catholicae fidei reperta sunt modis omnibus inimica, quaedam vero, si dici liceat, inveniri poterant non rejicienda. Sed in eodem poculo, in quo gutta veneni infusa turgescit,

mellis nihilominus amarescit dulcedo.

8) Paulin. libell. sacrosyllab. c. 13, S. 7: Omnia autem haereticorum perversa dogmata cum auctoribus et sequacibus suis aeterno anathemate percelli judicamus. Elipandum namque et Felicem, novos hostes ecclesiae, sed veternosa faece perfidiae pollutos, nisi ab hac stultitia resipiscant et per rectae fidei satisfactionem lamentis se abluant poenitentiae, indignos et ingratos eos a consortio catholicorum perpetua animadversione eliminare decernimus et a gremio orthodoxae ecclesiae censemus alienos, vgl. Chron. Moiss. cod. Anian. (Forschungen XIX, 130-131).

4) Eos etiam, qui post hanc tam saluberrimam definitionem, quam plenaria synodus sancto afflata spiritu concorditer subtili sinceritate terminavit, falsissimis eorum assertionibus sive clam sive in publica voce praebuerint assensum, simili eos sententiae vindicta sancimus esse

plectendos.

5) Reservato per omnia juris privilegio summi pontificis domini et -, lesservato per ominia juris privilegio summi pontineis domini et patris nostri Adriani, primae sedis beatissimi papae, vgl. Chron. Moiss. cod. Anian. (Martène u. Durand, Ampl. coll. V, 904), Forfchungen a. a. D., S. 131 N. 2 u. oben S. 73 Anm. 4. Hienach ist es benn vielleicht auch zu bemessen, wenn Ann. Iuvav. mai. 793 Scr. I, 87 in Bezug auf die Franksitzte Synobe berichten: et Felix episcopus de Ispania anathematizatus. (Metalico and Jonas Aurelian. episc. De cultu imaginum lib. I., Max. Bibl. Patr. Lugd. XIV, 168: eundem Felicem damnaverunt, imo cum auctore sui erroris Nestorio, quem imitatus est, perpetuo anathemati mancipaverunt).

nördlich der Alpen gelegenen Theilen des Reichs herrührend 1), macht dem Libell der spanischen Bischöfe den Borwurf, daß bei den darin angesührten Belegstellen aus den Kirchenvätern absichtlich die betreffenden Bücher und Capitel nicht angegeben wären, um die Prüfung zu erschweren und die citirten Aussprüche selbst verstümmelt oder sonst entstellt seien 2). Die franklichen Königsannalen berichten, daß von den Bischöfen der Synode gemeinsam eine Schrift wider die adoptianische Häreste versaßt worden sei, wolche die Berdammung derselben enthielt und von allen eigenhändig unterzeichnet wurde 3). Man darf, obschon es nicht völlig klar ist, vermuthen, daß hierunter diese letzterwähnte Schrift der Bischöfe Germaniens, Galliens u. s. w. oder auch diese mit derzienigen der oberitalienischen Bischöfe zusammen zu verstehen ist. — Der König begleitete diese vereinigten Schriftstiede auch noch mit

<sup>1)</sup> Mansi XIII, 883—899: Sancta synodus et venerabiles in Christo patres cum omnibus episcopis Germaniae, Galliae et Aquitaniae et toto catholicae pacis clero praesulibus Hispaniae et ceteris ibidem christianiatis nomen habentibus in domino Deo, Dei filio vero et proprio, Jesu Christo aeternae beatitudinis salutem. Schreiben Ratl's ibid. col. 901: Post haec tenet et tertius libellus orthodoxam sanctorum patrum episcoporum et virorum venerabilium fidem, qui in Germaniae, Galliae, Aquitaniae et Britanniae partibus dignis Deo deserviunt officiis, vestrisque objectionibus sanctarum scripturarum testimoniis roboratas obtinet responsiones.

<sup>2)</sup> Ib. col. 884: in quo (libello) sanctorum patrum per loca testimonia invenimus posita, sed malae perfidiae veneno corrupta et inter flores pulcherrimos fidei catholicae anguinos erroris vestri dentes insertos. Tacuistis nomina librorum et numerum capitulorum, ut difficilius error vester investigaretur, et ex hoc solo perspicuum est, errasse vos voluntarie, dum sanctorum patrum venerabiles sensus per intermissiones aliquorum verborum maculare nitimini. Ann. Lauresham.: Sed sancta et universalis sinodus hoc nefandum dictum non consensit, sed ita alloquitur dicens: Dei ergo filius hominis factus est filius, natus secundum veritatem naturae ex Deo Dei filius et secundum veritatem naturae ex homine hominis filius, ut veritas geniti non adobtione, non appellatione, sed in utraque nativitate filii nomen nascendo haberet et esset verus Deus et verus homo unus filius, vgl. Chron. Moiss. ©. 301, wo ber cod. Anian. nod binquiett: (unus filius) proprius ex utraque natura, non adoptivus, quia impium et profanum est, Deo patri aeterno filium coaeternum et proprium dici et adoptivum, sed verum et proprium, sicut supradictum est, ex utraque natura et credi et praedicari debere. Bie and Pert, Scr. I, 36, N. 2 nad lifermann bemerit, finbet fic ber in ben Ann. Lauresham. angefiibtte Ansiprud in ber That in bem gebachten Schreiben ber Franffurter Synobe, b. b. er Bifchöfe Germaniens, Galliens n. f. w. an bie [panifcen Bifchöfe, Mansi XIII, 894, Alcuin. Opp. ed. Froben. II, 579 (jedoch ficht bier: ut veritas un igeniti non adoptione etc.). Es ift ein Citat ans einer bem Gennabius sugefchriebenen bogmatischen Schrift.

<sup>8)</sup> Ann. Lauriss.: quam damnationem per auctoritatem sanctorum patrum in libro conscripserunt, quem librum omnes sacerdotes manibus propriis subscripserunt. Einh. Ann.: et liber contra eam (haeresim) communi episcoporum auctoritate conpositus, in quo omnes propriis manibus subscripserunt.

einem Schreiben an Elipandus und die übrigen spanischen Bischöfe 1), als Antwort auf dasjenige, welches jene speziell an ihn gerichtet hatten 2). Er bekundet darin seine Nebereinstimmung mit den in ben Schriften seiner Geiftlichkeit niedergelegten Anfichten 3) und fügt ein vollständiges Glaubensbekenntnig bingu 1). Wenn die Spanier hartnäckig bei ihrem Irrthum blieben und fich der ein-helligen Autorität des papftlichen Stuhles und seiner Reichsspnobe nicht fügten, ertlärt er fie für Haretiter, mit benen er teinerlei Bemeinschaft haben dürfe 5). Interessant find die politischen Conseauenzen, welche der König bieran knüpft. Er führt den Abreffaten nachdrücklich zu Gemüth, wie fehr fie durch den Abfall von der firchlichen Einheit und die Trennung von der frankischen Kirche auch ihrer weltlichen Lage schadeten, die Ausfichten auf ihre politische Befreiung von der Herrichaft der Ungläubigen gefährbeten und vernichteten. Er habe die Abficht gehegt, biefe Befreiung gu gelegener Stunde ju vollziehen, burch Berharren in ihrer Regerei würden fie ihm aber die Ausführung unmöglich machen 6).

Eine fernere Frage, welche bor die Frankfurter Synode gelangte, betraf die vor einigen Jahren (787) in Nicaa gehaltene griechifche Synode, auf welcher bie Berehrung der Bilber geforbert. ja fogar mit dem Anathem belegt war, wer nicht den Bildern der Heiligen Dienst und Aboration erweise?). — Karl hatte die

2) Bgl. o. S. 68 ff.
3) L. c. col. 901: Dein quarto loco meae propriae unanimitatis cum his sanctissimis praedictorum patrum decretis et catholicis statutis consensum subnexui.

4) col. 905—906.
5) col. 904: Post hanc vero correptionem sive admonitionem apostolicae anctoritatis et synodalis unanimitatis si non resipiscitis ab errore vestro, scitote omnino vos pro haereticis haberi, nec ullam vobiscum com-

munionem pro Deo audemus habere.

fecerunt, in qua scriptum habebatur, ut qui imagines (imaginibus) sanctorum ita ut deificam trinitatem servitio aut adorationem non inpenderent, anathema iudicaverunt . . ., benutt in Chron. Moiss. S. 301, vgl. Forft. XIX, 127. Ann. Lauriss. (Max. Enhard. Fuld.) Einh. Ann. Mosellan.

<sup>1)</sup> Mansi XIII, 899-906 (Alcuin. Opp. ed. Froben. II, 582 ff.): Elipando Toletanae civitatis metropolitano et ceteris in partibus Hispaniae consacerdotibus; ilber ben Jusas jum Ettel bes Rönigs: filius et desensor sanctae Dei ecclesiae s. Sidel I, 400 (II, 274). Bgl. col. 904: Ad confirmanda igitur corda vestra in fide et veritate hanc nostri nominis, fraterna instigante caritate, epistolam scribere curavimus.

<sup>6)</sup> Bgf. col. 901—904, wo es u. a. heißt: itidem quoque et Deo auxiliante voluntatem habuimus vos liberare a servitio saecularis necessitatis secundum temporis opportunitatem et vestri consilii adhortationem... usus secundum temporis opportunitatem et vestri consilii adnortationem...—Alls Glaubensboten waren früher nach Spanien der Bischof Egisa und der Priester Johannes gegangen, welche der Erzbischof Wischarins von Sens dem Papste Harbisch dazu empsohlen und in seinem Austrage geweißt hatte; aber Egisa schlich den häretischen Lehren des Migetins an. vgl. Cod. Carol. 78, 79, 99, Jasse IV, 234 ss., hefele III, 2. Aust. S. 631—633.

7) Synod. Franconofurt. 2, S. 73 st. Allata est in medio questio de nova Grecorum synodo, quam de adorandis imaginibus Constantinopolim secund. in qua serintum habebatur ut qui imagine simaginibus de parato-

Akten dieses zweiten Concils von Ricka, welche ihm von Conftantinopel übersandt waren, nach Britannien geschielt und Alkuin hierauf eine Schrift zur Widerlegung des Gebotes der Bilberverehrung versaßt, die er im Kamen der angelsächsischen Fürsten und Bischöse dem Frankenkönige überreichte. Ferner war Karl auch wegen dieser Synode mit dem Papst Hadrian in Berbindung getreten, dessen Legaten an derselben theilgenommen und der ihre Beschlüsse gebilligt hatte. Er ließ — und zwar schon vor der Frankfurter Synode — ein Capitular zusammenstellen, worin die ihm und der ihn umgebenden Geistlichkeit verwerslich erscheinenden Punkte der Ricknischen Beschlüsse einzeln aufgesührt und mit einer Zurückweisung (repredensio) begleitet waren 2). Diese Capitel bes

<sup>793 (</sup>et de imagininus adorandis). Hincmar. adv. Hincmar. Laudun, c. 20, Opp. II, 457. Mit bem Bilberftreit hatte sich schon eine frantische Synobe unter Pippin im J. 767 beschäftigt (vgl. Delsner S. 404).

<sup>1)</sup> Ann. Nordhumbran. 792 Scr. XIII, 155: Karolus rex Francorum misit sinodalem librum ad Britanniam sibi a Constantinopoli directam. In quo libro heu pro dolor! multa inconvenientia et verae fidei contraria reperientes, maxime quod pene omnium orientalium doctorum non minus quam trecentorum vel eo amplius episcoporum unanima assertione confirmatum, imagines adorare debere, quod omnino ecclesia Dei execratur. Contra quod scripsit Albinus epistolam ex auctoritate divinarum scripturarum mirabiliter affirmatam illamque cum eodem libro et (ex?) persona episcoporum ac principum nostrorum regi Francorum attulit. (Rogerus de Wendover. in persona episcoporum ac principum.) Bgl. biezu ib. N. 3, somie die Erlänterungen von R. Pauli, Horfdungen 3. b. S. XII, 161—162. Hornad, Das scrolingische und das byzantinische Reich S. 34 N. 3 nimmt an, Alfuin habe den Anstrag zur Absassium dieser Biderlegungsschrift von Karl erbalten und zwar bereits 790— eine Bermuthung, welche um so veniger sit sich hat, als die gedachten englischen Quessen einem solchen Austrag seineswegs erwähnen. Aehnlich auch Leidniz, Ann. imp. I, 154. Hincmar. l. c. Opp. II, 457 iagt von dem Concil von Nicca, d. b. von den Atten desselben: — et Romam missa, quam etiam papa Romanus in Franciam direxit.

<sup>2)</sup> Schreiben der Pariser Spnode vom J. 825 an die Kaiser Ludwig und Lothar Mansi XIV, 422: Eandem porrro synodum (d. h. die Atten der zweiten Nicänischen Spnode) cum sanctae memoriae genitor verster (d. h. Undwig's Bater Karl) coram se suisque perlegi secisset et multis in locis, ut dignum erat, reprehendisset et quaedam capitula, quae reprehensioni patedant, praenotasset . . Bgl. das Schreiben Hadrian's an Karl Alcuin. epist. 33 S. 246, wo et don Angilbert heißt: Inter quae edidit nodis capitulare adversum synodum, quae pro sacrarum imaginum erectione in Nicasea acta est. — Bas die hronologische Frage betrisst, so wird weder in der angesiihrten Stelle des Schreibens der Pariser Synode noch in jenem Briefe des Bapstes die Frankfurter Synode und die erfolgte Berwerfung des zweiten Nicänischen Concils erwähnt. Diese Berwerfung ging ja auch weiter, als wenn Karl damals den Papst nur aussordern ließ, eine Jurikanahme gewisser Canones jenes Concils herdeizussilhren. Es sommt hinzu, das Hadrian, als er auf die Sendung Angilbert's (mit Alcuin. epist. 33) antwortete, die Königin Hastrada, welche am 10. August 794 starb, noch wie eine lebende erwähnt (S. 249 K. 1); serner, das Ann. Lauriss., welche sonst in Angilbert Ansmettianteit schenten, don einer Misson des eines Endung Mogilbert Annahme, das jene Sendung Angilbert's sich an die Frankfurter Spnode im 3. 794 ebensowenig wie andere Annalen etwas erwähnen. Aus diesen Gründen glaubte ich der Annahme, das jene Sendung Angilbert's sich an die Frankfurter Spnode

ruhten auf den in Karl's Ramen um 790 verfaßten sog. Libri Carolini 1), welche die stärkften Ausfälle gegen die byzantinischen Herrscher Irene und Constantin enthalten 2). Im letten Capitel wird erklärt 3), daß man sich hinsichtlich der Bilderfrage der Meinung anschließe, welche Gregor ber Große in einem Schreiben an den Bifchof Serenus von Marfeille 'tundgegeben habe: man gestatte, Bilber zu verfertigen; fie anzubeten dürfe niemand genöthigt werden, dagegen erlaube man auch nicht, fie zu zerftoren 5). Dit diesem Capitular sandte Rarl seinen Kapellan und

anschließe, nicht solgen zu können, vgl. Barmann, Die Politik der Päpste I, 297 N. 5. Was die Schtheit der sog. Libri Carolini betrisst, so ist dieselbe jetzt schgestelkt, vgl. Hesele, Conciliengesch. III, 2. Aust. S. 698; Wattenbach, D. G. D. I, 4. Aust. S. 128 N. 3; Barmann, Die Politik der Päpste a. a. D. Ob sie von Alknin versaßt sind, ist zweiselhast, jedoch wahrscheinlich; vgl. Wattenbach ebb. S. 132 N. 3; Dümmler, Allg. D. Biogr. I, 344. K. Werner, Alcuin und sein Jahrhundert S. 54 erklärt allerdings Alknin's Autorschaft für unwahrscheinlich, hauptsächlich beshalb, weil in seinen und vorliegenden Briesen jede Hindung auf diesen Streit sehle. Jakk VI, 220: — incipit opus inlustrissimi et excellentissimi seu spectabilis vir Caroli, nutu Dei regis Francorum, Gallias, Germaniam Italiamque sive harum sinitimas provincias domino opitulante regentis, contra synodum, quae in partidus Graetiae pro ad-Gallias, Germaniam Italiamque sive harum finitimas provincias domino opitulante regentis, contra synodum, quae in partibus Graetiae pro advandis imaginibus stolide sive arroganter gesta est. — Hinemar. l. c. Opp. II, 457 schreibt: De cuius (des Concils von Nica) destructione non modicum volumen, quod in palatio adolescentulus legi, ab eodem imperatore Romam est per quos dam e piscopos missum. In cuius voluminis quarto libro (c. 28) hec de universali nomine scripta sunt... Die erste Absassing der Libri Carolini scheint schon um 790 zu sallen, nach der Stelle in der praes.: Gesta praeterea est serme ante triennium (787) et altera synodus illis in partidus (Migne Patrol. Lat. XCVIII, 1003); vgl. Hessel, Conciliengesch. III, 2. Aust. E. 697. Bähr, Gesch. der Röm. Literatur im stroling. Zeitalter S. 344 N. 11.

<sup>1)</sup> Hefele a. a. D. S. 712 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Döllinger, Das Kaiserthum Karl's bes Großen (Münchner histor. Jahrbuch filr 1865) S. 339, 378 ff.

<sup>3)</sup> Benigstens in ber nach Rom gefandten Rebaction ber Libri Carolini, jenem oben erwähnten Capitulare.

<sup>4)</sup> Jaffé, Reg. Pont. no. 1262, ed. 2\* cur. Loewenfeld, Kaltenbrunner, Ewald, ©. 197 no. 1736, Mansi X, 180: Praeterea indico dudum ad nos pervenisse, quod fraternitas vestra quosdam imaginum adoratores aspiciens, easdem ecclesiae imagines confregit atque projecit. Et quidem zelum vos ne quid manu factum adorari possit habuisse laudamus; sed frangere easdem imagines non debuisse judicamus. Idcirco enim pictura in ecclesiis adhibetur, ut hi, qui literas nesciunt, saltem in parietibus videndo legant quae legere in codicibus non valeant. Tua ergo fraternitas et illas servare et ab earum adoratu populum prohibere debuit, quatenus et literarum nescii haberent unde scientiam historiae colligerent et populus in picturae adoratione minime peccaret. Man sieht, daß Gregor der Große in Wahrheit die Aboration der Bilber geradezu verworsen hatte. Dem Papste gegenüber scheint Karl den Sinn dieser Stelle, welche auch Lid. Carolin. II, 23. Migne l. c. Sp. 1087—1088 angezogen wird, absichtlich abgeschwächt zu haben.

<sup>5)</sup> Jaffé VI, 247 scheint mir hier nicht richtig zu interpungiren, indem er vor Permittimus ein Kolon sett. Die betreffenden Worte sind tein bireftes Sitat jener Neugerung Bapft Gregor's I., sondern sollen nur den derselben entfprechenben Standpuntt Rarl's bezeichnen.

vertrauten Rath, den Abt Angilbert von St. Riquier, an den Bapft. Angilbert hatte außerdem mundliche Aufträge mit, auch Einiges, was fich auf gewiffe Bunfche und Bedurfniffe Altuin's bezog, hatte Karl ihm anempfohlen; seine Hauptaufgabe war jedoch, den Papst dazu zu bestimmen, daß er eine Aenderung jener Nicanischen Beschluffe herbeiführe 1). Die Wahl biefes Mannes aum Gefandten tonnte dem Papfte nur angenehm und schmeichelhaft sein, zumal Alkuin ihm versicherte, daß Angilbert überhaupt ein zuverläffiger Freund, es insbesondere auch gegen ihn fei und bem Könige oft vor vielen Zeugen die Gute und die Thaten des Bapftes gerühmt habe 2). Der Papft nahm Ungilbert benn auch auf, wie es einem so nahen Bertrauten Karl's gebührte; er ver= handelte mit ihm, wie er an den letteren fcreibt, mit einer Bertraulichkeit, als ob er den König in Berfon vor fich hatte 3). Aber mit jenem gegen die Nicanischen Beschluffe gerichteten Capitular war er natürlich nicht einverstanden. Er beantwortete dasselbe durch ein Aftenstück, in welchem er jeder darin enthaltenen "Reprehenfio" eine "Responsio" gegenüberstellte4). Nur jenes lette Cavitel, welches

<sup>1)</sup> Alcuin. epist. 33 (habrian an Karl) S. 246: Praeterea directum a vestra clementissima praecelsa regali potentia fidelem familiarem vestrum, videlicet Engilbertum abbatem et ministrum capellae, qui pene ab ipsis infantiae rudimentis in palatio vestro enutritus est et in omnibus consiliis vestris receptus et ideo, sicut a vobis in omni familiaritate recipitur, ita et a nobis reciperetur et condecenter honoraretur... Inter quae edidit nobis capitulare adversum synodum, quae pro sacrarum imaginum erectione in Nicaea acta est. 32 S. 244: Iam aliquas petitiones propriae necessitatis meae his quoque litteris insererem. Sed quia electissimus domini mei regis missus, filius equidem meus karissimus Angilbertus, ad beatissimam summae auctoritatis vestrae dirigitur paternitatem, non esse necesse putavi litteris exarare, quod ille vir fidelis et prudens melius viva voce secundum mandatum domni regis auribus excellentiae vestrae poterit intimare. Nam inter ceteras fidelissimae dilectionis, quam ad vos habet, legationes meae quoque necessitatis postulationes eidem praefato regiae voluntatis secretario commendavit. Schreiben ber Parifer Synobe 825 l. c.:—eaque (capitula) per Angilbertum abbatem eidem Hadriano papae direxisset, ut illius judicio et auctoritate corrigerentur...

<sup>2)</sup> Alcuin. epist. 32 ©. 244—245: Quem omnibus amicis valde esse fidelem probavimus; maxime vobis, ut vere dignum est, sanctissime pater. Qui vestram laudabili voce bonitatem saepissime domno regi sub praesentia multorum testium narrare solebat et egregiae pietatis per vos gesta purae fidei verbis de vobis proferre studuit etc.

<sup>3)</sup> Alcuin. epist. 33 (Sabrian an Rarl) ©. 246: Praeterea directum a vestra clementissima praecelsa regali potentia fidelem familiarem vestrum, videlicet Engilbertum abbatem et ministrum capellae etc. — honoraretur. Unde pro nimio amore, quem erga vestram mellifluam gerimus regalem excellentiam, sicut misistis, cum nimio amore dulcedinis eximiae eum suscipientes, prout voluit et qualiter cum magna familiaritate nobis enarrantem voluit aure placabili et mente benigna eum suscepimus et quasi vestra corporali excellentia nobis narrante nostrum ei patientius credimus consilium . . .

<sup>4)</sup> Ibid. S. 246-247: Inter quae edidit nobis capitulare adversum synodum, quae pro sacrarum imaginum erectione in Nicaea acta est.

bie Ansicht Gregor's des Großen über die Frage zur Norm erhob, hatte seinen Beisall. In diesem, welches sich nach seiner Meinung von allen vorhergehenden weit entsernte, glaubte er die persönliche Gesinnung des Königs zu erkennen'). — Im lebrigen schrieb Papst Hadrian damals an den König, er habe in Betress der nicänischen Synode dem Kaiser Constantin VI., dem Sohn der Irene, dis jetzt noch keine Antwort gegeben, da er besorgt habe, der griechische Hof möchte dennoch wieder in den Irrthum des Itonoklasmus zurücksallen?). Früher, als er jenen Hof zur Ausrichtung der heiligen Bilder ermahnt habe, habe er denselben zugleich ausgesordert, der römischen Kirche den ihr zur Zeit des Bildersturmes entrissenen Theil ihrer Diöcese und ihrer Patrimonien zurückzugeben'). Hierauf habe er jedoch nicht einmal eine

Unde pro vestra mellistua regali dilectione per unumquodque capitulum responsum reddidimus: non quemlibet, absit, hominem desendentes, sed olitanam traditionem sanctae catholicae et apostolicae Romanae ecclesiae tenentes, priscam praedecessorum nostrorum sanctorum pontiscum sequimur doctrinam, rectae sidei traditionem modis omnibus vindicantes. Es solgt nun bei Sasse in tuger Ausgug aus biesem Actensiid, namentiic aus bem Schisse besselfen. Bgl. das erwähnte Schreiben der Bartser Synode v. 3. 825 au Andwig und Schista (Mansi XIV, 422; Jasse 1, de Schristisch ausgus und Schristisch absilia silier dies Schristisch absilia substant's I. im wesentlichen sehr absilia susperstitosa quamque incongrua testimonia memorato operi (den Atten der 2. nicknischen Synode) inseruerant, per singula capitula in illorum excusationem respondere quae voluit, non tamen quae decuit conatus est. Talia quippe quaedam sunt quae in illorum objectionem opposuit, quae, remota ponticali auctoritate, et veritati et auctoritati refragantur. Sed licet in ipsis objectionibus aliqando absona, aliquando inconvenientia, aliquando etiam reprehensioni digna testimonia desensionis gratia proferre nisus sit . . .

<sup>1)</sup> Alcuin. epist. 33 l. c. S. 247: Hoc sacrum et venerandum capitulum multum distat a totis supradictis capitulis, et idcirco eum agnovimus vestrae a Deo servatae orthodoxaeque regalis excellentiae esse propium. . . Schreiben ber Bartier Spnobe 825, Mansi l. c.: in fine tamen ejusdem apologiae sic sentire et tenere et praedicare ac praecipere de his quae agebantur professus est sicut a beato papa Gregorio institutum esse constabat. Quibus verbis liquido colligitur, quod non tantum scienter quantum ignoranter in eodem facto a recto tramite deviaverit. Nisi enim in conclusione objectionum suarum retinaculis veritatis, beati scilicet Gregorii institutis, adstrictus iter devium praecavisset, in superstitionis praecipitium omnino labi potuisset.

<sup>2)</sup> Alcuin. epist. 33 ©. 247—248: Nos vero adhuc pro eadem synodo nullum responsum hactenus eidem imperatori reddidimus, metuentes, ne ad eorum reverterentur errorem.

<sup>3)</sup> Ibid. ©. 248: Dudum quippe, quando eos pro sacris imaginibus erectione adhortati sumus, simili modo et de diocesi tam archiepiscoporum quam et episcoporum sanctae catholicae et apostolicae Romanae ecclesiae commonentes quaesivimus restituere eidem sanctae catholicae et apostolicae Romanae ecclesiae quae tunc cum patrimoniis nostris abstulerunt, quando sacras imagines deposueruut... Dics bezieht sich baraus, bas Raiser Leo III.

Jahrb. b. bifd. Gefc. - Simfon, Rarl b. Gr. Bb. II.

Antwort erhalten, was beweise, daß man dort zwar in einem Punkte vom Irrthum zurückgekommen sei, dagegen in Bezug auf die anderen darin verharre.). Daher sage der Papst, wenn es Karl genehm sei, den Griechen sett Dank sür die Wiederaufrichtung der Bilder, ruse ihnen aber nochmals die Erstattung jenes an der römischen Kirche begangenen Kaubes ins Gewissen und werde den Kaiser Constantin, salls derselbe diese Kestitution verweigere, als Häretier erklären. Die Franksurter Reichssphode versagte indesse sieden zweiten Nicänischen Concil. Die Welches die Griechen als das siedente ökumenische angesehen wissen wollten, nachdem die Alten desselben verlesen und geprüft waren. die Anerkennung und verdammte einmüthig die Beschlüsse desselben über den Bilderbienst. Es kann dies in gewisser Art als eine Aeußerung des

ber Jaurier (als Antwort auf ben vom Papste Gregor III. am 1. Nov. 731 iber alle Bilberstührmer verhängten Bann) bie Patrimonien der römischen Kirche in Casabrien und Sicilien sequestriern ließ und derselben alle in seiner Botmäßigkeit liegenden Gegenden — Calabrien, Sicilien, daß gange Illyricum orientale (d. h. Macedonien, Thessalien, Epirus, Achaja, Mössen, Creta 2c.) — entriß. Bgl. Habrian's Schreiben an Constantin und Irene vom 26. October 785, Jasse R.P. nr. 1882, Mansi XII, 1073 (Abel I, 459—460), auf welches der Papst sich hier zu beziehen scheint. Schreiben der Pariser Synode (825), Mansi XIV, 421.

<sup>1)</sup> Ibid.: et nec responsum quodlibet exinde dederunt: et in hoc ostenditur, quia, ex uno capitulo ab errore reversis, ex aliis duobus in eodem permaneant errore.

<sup>2)</sup> Ibid.: Unde, si vestra annuerit a Deo protecta regalis excellentia, eodem adhortamur impetu, pro sacris imaginibus in pristino statu erectione gratiam agentes, sed de diocesi sanctae nostrae Romanae ecclesiae tam archiepiscoporum quam episcoporum seu de patrimoniis iterum increpantes commonemus, ut si noluerit ea sanctae nostrae Romanae eeclesiae restituere, haereticum eum pro huiusmodi erroris perseverantia esse decernemus. Difflinger a. a. D. S. 340 f.

<sup>8)</sup> In ben fräntischen Quellen (Synod. Franconof. 2; Chron. Moiss.; Einh. Ann.; Hinemar l. c., vgl. o. S. 77 Anm. 7 u. unten Anm. 5) wird bieselbe als Synobe von Constantinopel bezeichnet, wo sie sich eigentlich hatte versammeln sollen und wo allerdings die letzte Sitzung stattgefunden hatte.

<sup>4)</sup> Chron. Moiss. (cod. Anian.) S. 301: Quae perlecta in praedicto consilio . . .

<sup>5)</sup> Synod. Franconof. 2 S. 74: qui (quam v. l.) supra sanctissimi patres nostri omnimodis adorationem et servitutem rennuentes contempserunt atque consentientes condempnaverunt (Chron. Moiss.); Ann. Lauriss.: Pseudosinodus Graecorum, quam falso septimam vocabant et pro adorandis imaginibus fecerunt, reiecta est a pontificibus (Max.; Enhard. Fuld.); Einh. Ann.: Synodus etiam, quae ante paucos annos in Constantinopoli sub Herena et Constantino filio eius congregata et ab ipsis non solum septima, verum etiam universalis est appellata, ut nec septima nec universalis haberetur dicereturve, quasi supervacua in totum ab omnibus abdicata est. Hincmar l. c. Opp. II, 457. Ilebrigens unterfoiteben auto bie Griechen zwifichen einer abfoluten und relativen Berehrung, λατρεία und προς-χύνησες; nur Gott lam nach ihnen die erstere zu, vgl. Barmann a. a. D. S. 298; Leibniz l. c. S. 174; Sefele III, 2. Aust. S. 708. Diefen Unterfoiteb bemerten die Libri Carolini garnicht.

freieren germanischen Geistes gegenüber römisch - byzantinischer

Unterwürfigkeit aufgefaßt werden 1). Auch die Angelegenheit des früheren Herzogs Taffilo von Baiern 2) erhielt auf dieser Synode noch einen endgültigen Ab-schluß. Was sechs Jahre vorher zu Ingelheim geschehen war, sollte hier, so darf man den Hergang auffassen, eine Art geistlicher Legalisation empfangen. Der ehemalige Herzog mußte inmitten der Bersammlung erscheinen und um Berzeihung für seine Bergehungen bitten, sowohl für den Treubruch, welchen er zur Zeit König Pippin's, als für benjenigen, den er unter Karl begangen hatte. Er mußte erklaren allen Zorn und Groll über das Geschene aus seiner Seele aufrichtig zu verbannen und allen Ansprüchen auf seine ehemaligen Rechte und Besitzungen in Baiern für sich und seine Söhne und Töchter, die er der Barmherzigkeit des Königs empfahl, zu entsagen. Hierauf schenkte der König dem gefallenen Herzoge seine Gnade wieder und nahm ihn in feinen Sout und seine Fürsorge auf 3). Der Hergang wurde auf Befehl des Könias in drei gleichlautenden Prototollen niedergelegt, wovon

<sup>1)</sup> Bgl. Leibniz l. c. S. 177.

<sup>2)</sup> Abel I, 513 ff. (Ann. Max. 788 S. 21-22).

<sup>3)</sup> Synod. Franconof. 3 S. 74: His peractis de Tasiloni definitum est capitulum, qui dudum Baioariae dux fuerat, sobrinus videlicet domni Karoli regis. In medio sanctissimi adstetit concilii, veniam rogans pro commissis culpis, tam quam tempore domni Pippini regis adversus eum et regni Francorum commiserat, quam et quas postea sub domni nostri piissimi Karoli regis, in quibus fraudator fidei suae extiterat, indulgentiam ut ab eo mereretur accipere humili petitione visus est postulasse, demittens videlicet puro animo iram atque omnem scandalum de parte sua quaeque in eo perpetrata fuisset et sciebat. Necnon omnem iustitiam et res proprietatis, quantum illi aut filiis vel filiabus suis in ducato Baioariorum legitime pertinere debuerant, gurpivit atque proiecit et in postmodum omni lite calcanda sine ulla repetitione indulsit et (Boretius will ergänzen: cum, was mir nicht nothwendig au sein scheint) filiis ac filialibus suis in illius misericordia commendavit. Et ideireo domnus noster misericordia motus, praefato Tasiloni gratuitu animo et culpas perpetratas indulsit et gratia pleniter concessit et in sua aelemosina eum in amore dilectionis visus est suscepisse, ut securus Dei misericordia existeret inantea. Taffilo's Gemahlin Liutperga wird hier nicht erwähnt. Bon den Annalen gebenken dieses Borganges nur die Annales Laureshamenses: Et in ipso sinodo advenit Tassilo et pacificavit (pacificatus est) ibi cum domno rege, abnegans omnem potestatem quam in Paioaria habuit, tradens eam domno regi, vgl. Chron. Moiss. quam in Paioaria habuit, tradens eam domno regi, vgl. Chron. Moiss. cod. Moiss. Scr. I, 301—302, wo and das Capitular benuti ift (Forschungen & d. KIX, 128 f); Abel I, 519. — Mühlbacher S. 125, stellt die mehr als unwahrscheinliche Bermutbung auf, das Cassilo dei dieser Gelegenheit von Karl Ingolstadt und Lauterhosen zu Lehen erhalten habe (Divisio regnor. 806 c. 2, Capp. I, 1 S. 127). Bgl. dagegen Rettberg II, 177. In einer Urkunde vom 25. Okt. 788 (Sidel K. 120; Mühlbacher, S. 110 no. 289; Aleimahun, Juvavia, Andang S. 48 no. 8) sagt Karl: quia ducatus Baioariae ex regno nostro Francorum alignibus temporibus infideliter per malignos homines Odilonem Francorum aliquibus temporibus infideliter per malignos homines Odilonem et Tassilonem, propinquum nostrum, a nobis subtractus et alienatus fuit, quem nunc, moderatore iusticiarum deo nostro adiuvante, ad propriam revocavimus dicionem.

eines in der Pfalz zurückehalten, das andere Tassilo zur Aufbewahrung für sich in seinem Kloster übergeben, das dritte in der Pfalzkapelle deponirt werden sollte<sup>1</sup>). Seitdem verschwindet der letzte agilolfingische Herzog von Baiern, nunmehr gleichsam ein Almosenempfänger seines Betters, des Frankenkönigs, aus der Geschäcke. Nicht einmal das Jahr, in dem er im Kloster starb — nur sein Todestag, der 11. December, ist uns überliefert<sup>2</sup>), während das Geschlecht der Agilolsinger sich in Baiern noch im elsten Jahrhundert nachweisen läßt<sup>3</sup>).

Am 10. August 4) starb in Frankfurt 5) die Königin Fastrada 6). Man bestattete sie mit gebührenden Shren in St. Alban zu Mainz 7); Theodulf versaste eine Grabschrift für sie 8). Die Königin, welche in der Blüte der Jahre weggerasst wurde 9), mag schon früher kränklich oder doch von zarter Gesundheit gewesen sein 10). Un-

<sup>1)</sup> Synod. Franconofurt. l. c.: Unde tres breves ex hoc capitulo uno tenore conscriptos fieri praecepit: unum in palatio retinendum, alium praefato Tasiloni, ut secum haberet in monasterio, dandum, tertium vero in sacri palacii capella recondendum fieri iussit. Bal. Sidel I, 9; Bait III, 106; Stobbe, Gesch. der deutschen Rechtsquellen I, 219.

<sup>2)</sup> Idibus in ternis Decembris in einer Grabschrift, vgl. Riegler, Gesch. Baierns I, 171, wo auch eine Sage über Taffilo's Ausgang erwähnt wirb.

<sup>8)</sup> Riegler a. a. D.

<sup>4)</sup> Ann. Fuld. antiqu. Scr. III, 117\*: 4. Id. Aug.; Ann. Guelferb.: 4. Id. Aug.; Ann. necrolog. Fuldens. Scr. XIII, 168 (791): 4. Id. Aug. ob. Fastrat regina.

<sup>5)</sup> Ann. Lauriss.; Einh. Ann.; Ann. Xant. — Ann. Lauresham.; Mosellan. 793.

<sup>6)</sup> Ihren Tob erwähnen, außer ben angeführten Annalen, auch Ann. Max.; Enhardi Fuld. Ann.; Ann. Sith.; Quedlinb.; Lambert. Scr. III, 39; Ann. Iuvav. min. 793 Scr. I, 89; Ann. Wirziburg. (S. Albani Mog.) Scr. II, 240; Einh. V. Caroli 18.

<sup>7)</sup> Ann. Lauriss: et in sancto Albano honorifice sepulta est. Einh. Ann.: et Mogontiaci apud sanctum Albanum sepulta. Enhardi Fuld. Ann.: et Mogontiaci apud sanctum Albanum honorifice sepulta est. Ann.Wirzib. (S. Albani): et apud sanctum Albanum sepelitur. (Bgl. auch den Zusat einer Haft. zu Einh. V. Caroli 18, Ausg. von Perts und Wait, S. 16).

<sup>8)</sup> Carm. 24, Poet. Lat. aevi Carolin. I, 483; auch Jaffe, Bibl. III, 714 N. 2; begl. ebb. eine spätere Grabschrift (mit Angabe bes Todesjahrs), burch welche die erstere nach bem Brande von Sanct-Alban und der Uebertragung der Reste Fastrada's in die Mainzer Kathebrale ersetzt wurde, vgl. Leidniz I, 183; Dimmler, Reues Archiv IV, 247; Rettberg I. 583 R. 28. — Ab. Ebert II, 83 bezeichnet dies Epitaph als die unbedeutendse der von Theodulf versaften Grabinspiesen.

<sup>9)</sup> Theodulf. l. c. v. 2: De medio quam mors frigida flore tulit. Als Karl sie 783 heirathete, war Fastrada ohne Zweisel noch ganz jung gewesen.

<sup>10)</sup> Bgl. das oben S. 22 erwähnte Schreiben Karl's an sie vom September 791 (Epist. Carolin. 6, Jasse IV, 350—351), wo er ihr überläßt, inwieweit sie sich an den Kasten betheiligen will: Tu autem, iuxta quod tu a infirmitas permittit, in tuo committimus arbitrio — volumus, ut sepius nobis de tua sanitate vel de aliud, quod placuerit, significari dedeas. — In Mirac. S. Goaris 16, Madillon A. S. o. s. Ben. ed. Venet. II, 279 eine Geschichte,

verkennbar hat Fastrada einen größeren Einfluß auf Karl außgesibt als seine anderen Gemahlinnen. Und zwar soll es, wie schon berührt. in unheilvoller Einfluß gewesen sein, der grausame Sinn der Königin auch über ihn Macht gewonnen und sein sonst zur Milbe geneigtes Gemüth. zeitweilig umgewandelt haben. Hierauf werden die Verschwörungen zurückgeführt, die sich gerade während seiner Ehe mit Fastrada wiederholt gegen den König erhoben. Fastrada hatte ihrem Gemahl zwei Töchter geboren, die goldhaarige Theodrada, später Aebtissin von Argenteuil, und biltrud.

Nach dem Schluß der Frankfurter Bersammlung und der Bestattung seiner Gemahlin 6) trat Karl, wohl spätestens im Sep-

Haec te caesareo generatam semine karta, Moribus et specie ornatam, Theodrada, salutat,

wie Fastrada, von surchtbaren Zahnschmerzen gequält, in Sanct-Goar Heilung sindet, wosür ihr Gemahl jener Zelle eine Ortschaft schentt: Ejusdem principis conjunx Fastrada, cum vehementissimo dentium dolore torqueretur et ad locum ob remedium ejus doloris oratum venisset, continuo ut supplex facta est incommodo caruit. Ob quam rem data est ad imperatore (sic) villa, quae Nasonia nuncupatur, et in jure loci hactenus retinetur.

<sup>1)</sup> Eine vielleicht abweichenbe, jedoch nicht gerade widersprechende Ansicht angert Abel I, 375.

<sup>2)</sup> Bgl. o. S. 43.

<sup>3)</sup> Man bente freilich an bas Blutbab von Berben!

<sup>4)</sup> Auf ein nahes Berhältniß der Gatten deuten auch die oben S. 84 Anm. 10 citirten Stellen, in denen sich Karl's Sorge sür die Gesundheit der Kösnigin ausspricht; serner allenfalls die Schilderung eines Wiedersehens Ann. Lauriss. 787 Scr. I, 170: Et pervenit idem mitissimus rex ad coniugem suam domnam Fastradanem reginam in civitate Wormatia; et idi ad invicem gaudentes et laetisicantes ac Dei misericordia conlaudentes . . .

<sup>5)</sup> Einh. V. Caroli 19: Habuit et alias tres filias, Theoderadam et Hiltrudem et Hruodhaidem; duas de Fastrada... tertiam de concubina quadam, cuius nomen modo memoriae non occurrit. Einh. Ann. 783 ©. 165: ex qua duas filias procreavit. Angilberti Karolus M. et Leo papa v. 251 ff. M. G. Poet. Lat. aev. Carolin. I, 372, wo von Theodrada (v. 252) gefagt wirb: et cedit crinibus aurum. Beide ferner erwähnt in Theodulf. carm. 25 v. 99 ©. 486, Theodrada auch in Angilbert. carm. 1 v. 53 ©. 360; vgl. ferner das Schreiben Dungal's an diefelde Epist. Carolin. 46: — Dominae clarissimae regiique generositate sanguinis nobilissimae et excellentiori morum dignitate decoratissimae Theodradae..., welches mit den Bersen endigt:

Jaffé IV, 429—430; Poet. Lat. aev. Carol. I, 396 N. 2. Sie wurde später Aebtissin des Ronnenklosters Argenteuil bei Paris und von Schwarzach im Sprengel von Wirzburg; Mabillon, Ann. Ben. II, 348; Simson, Ludwig d. Fr. I, 17—19; Forschungen 3. d. G. XII, 584 N. 5; Liersch, Die Gedichte Theobuls S. 37 N. 2, 38 N. 1.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: Quibus peractis. Regino S. 561: Post haec. (Ann. Mett.) Ann. Guelferb.: post ea (postea?), b. h. nach ber Frankfurter Spnobe.

tember 1), von Frankfurt aus 2), einen Kriegszug nach Sachsen an 3). Es galt, die neue Empörung der Sachsen, welche vor zwei Jahren begonnen hatte und im vorigen Jahre eine allgemeine geworden war 4), zu züchtigen und zu unterdrücken. Der Angriff erfolgte von zwei verschiedenen Seiten; eine Heeresabtheilung drang unter Karl selbst von Süden her vor, die andere, unter seinem ältesten, gleichnamigen Sohne, überschritt bei Köln den Rhein und rückte von Westen an 5). Die Sachsen waren auf dem sogenannten Sinuthfelde (Sendfeld) — zwischen Alme und Diemel, süblich von Baderborn, nördlich von der Eresburg — versammelt, bereit, hier die Schlacht anzunehmen, und, wie es scheint, nicht ohne Siegeszuversicht. Da sie sich jedoch durch den doppelten fränkischen

zeitig mit ber Synobe auch ber allgemeine Reichstag in Frankfurt versammelt

4) S. oben S. 36 ff., 54 f., 57.

<sup>5</sup>) Ann. Lauriss.: Inde motus est exercitus partibus Saxoniae per duas turmas; in una fuit domnus Carolus gloriosissimus rex, in aliam misit domnum Carolum nobilissimum filium suum per Coloniam — cum vero audissent (bie Sachjen), se ex duabus partibus esse circumdatos . . . (Ann. Tilian. Scr. I, 222: Inde motus est exercitus magnus per duas turmas etc.). Einh. Ann.: rex bipertito exercitu Saxoniam petere statuit, eo videlicet modo, ut ipse cum dimidia parte copiarum ab australi parte intraret, Karlus vero filius eius cum alia medietate Rhenum apud Coloniam traiceret et in eandem regionem ab occidente veniret. Regino S. 561 (hienach Ann. Mett.) läßt Karl per Thuringiam in Sachsen einrücken, was sicherlich salsch ift, ba es einen weiten Umweg nach Often voraussetzen mürbe.

Ann. Lauriss.: Saxones autem congregantes se in campo qui dicitur Sinitfelt, praeparentes se quasi ad pugnam . . . Einh. Ann.: licet Saxones in campo qui Sinotfeld vocatur quasi proelium cum rege com-Saxones in campo qui Sinotfeld vocatur quasi proelium cum rege commissuri consedissent ibique adventum eius opperirentur . . . Enhardi Fuld. Ann.: in Sinitfelde. Regino: in loco Finisfelt, nach Ermife (S. 86) zu emenbiren: in loco qui dicitur Finisfelt, vgl. Ann. Mett.; Poeta Saxo l. III. v. 234 S. 581: magni . . . campi per plana Sinothfeld; Ann. Quedlinb. Scr. III, 39: in Sinadevelde. S. in Betreff biefer Dertlichfeit ferner die Urtunden Ratl's III. vom 7. Mai 887 für Corved, Heinrich's II. vom 10. April 1011 und 14. Januar 1016 für Haberdorn, Bilmans, Kaifernrif. der Prov. Bestiglen I, 198, 203; II, 155, 170 no. 43, 134, 144. Vita Meinwerci ep. c. 15, 172 Scr. XI, 114, 145; and die Schentung des Bischofs Imad von Baderforn Erhard, Regest. hist. Westfaliae I, cod. dipl. S. 118 no. 151 (curtim que est Uesperdon, que in pago qui dicitur Sinehtueld sita est). Spruner-Mense, Handalas No. 33; Leidniz, Ann. imp. I, 183: Is (locus)

<sup>1)</sup> Ann. Mosellan. 793: Rex vero perrexit in Saxonia tempore autumni; vorber: ibique (in Frantfurt) usque ad autumnum tempus resedit. Allerdings scheint diese Zeitangabe in jenen Jahrblichern gleichsam gewohnheits-mäßig. Einh Annal. 795 S. 181: Quamquam Saxones aestate praeterita et obsides dedissent et secundum quod iussi erant sacramenta iurassent widerlegen sie aber nicht, denn diese Angabe ift offenbar ungenau, infofern hier höchstens an bas lette Enbe bes Sommers gebacht werben tonnte.

2) Ann. Lauriss., Lauresham., Xant. Wir erinnern uns, bag gleich-

war (f. o. S. 63 f.).

3) Außer ben bereits angeführten Quellen erwähnen biesen Feldzug auch Ann. Petav., Ann. Alamann. cont. Murb. Scr. I, 18, 47. Der Bericht ber Ann. Lauriss. min. 794 G. 119 wird auf 795 bezogen werben milfen, ogl.

Angriff in die Mitte genommen sahen, gaben sie den Widerstand auf und unterwarfen sich ohne Kamps 1). Sie gingen Karl nach der Eresburg entgegen \*), ftellten Geiseln und leisteten, wie ge-wohnlich, trügerische Gide, dem Christenthum und dem Franken= könige fürder treu bleiben zu wollen 3). Karl nahm die Unter-werfung an, die sich auch auf die Bundesgenossen der Sachsen erstreckt zu haben scheint 4), und setzte abermals Priester in dem Lande ein 5). Rach Friesland konnten Liudger und seine Genoffen, wie es heißt, schon in Jahresfrift nach ihrer letten Vertreibung purucktehren und die chriftliche Predigt hinfort ungestört fort-jegen 6). Nachdem die sächfischen Berhältnisse, wenn auch nur für

nunc quoque extat, ornatus a Ferdinando episcopo (Kerbinand von Kürstenberg, 1661-1683) eodemque poeta rei gestae monumento versibus inscripto.

1) Ann. Lauriss.: cum vero audissent se ex duabus partibus esse circumdatos, dissipavit Deus consilia eorum. Einh. Ann.: Quo facto... amissa victoriae spe, quam sibi paulo ante falso pollicebantur, ad deditionem omnes conversi sunt, victique sine proelio, regis victoris potestati se subdiderunt... Sic omisso proelio. Ann. Sith.: Saxonia (iterum suppl. Mone) subacta; Enhard. Fuld. Ann.: Saxones in Sinitfelde congregati a Karolo subacti sunt. Möglichermeise tönnte hierans die falsche Rachticht der Ann. Quedlind. entstanden sein, melche den jüngeren Karl auf dem Sendselbe mit dem Sachsen tämpsen lassen: Et aequivocus eius pugnavit contra Saxones in Sinadevelde. contra Saxones in Sinadevelde.

2) Ann. Lauresham.: et Saxones venerunt ei obviam ad Aeresburg, 2) Ann. Lauresham.: et Saxones venerunt ei obviam ad Aeresburg, was damit stimmt, daß Karl von Silden her anriidte. Ann. Alamann. cont. Murd. codd. Turic. et Sirmond. S. 47: et ipsi Saxones venerunt obviam illi. — Ann. Fuld. antiqu. Scr. III, 117\* berichten zwar erst zum Jahre 795: Karolus rex sedit ad Aeresburg (cod. Casselan. vgl. Vindobon. Monac.) Da jedoch die anderen, zum Theil ziemlich anssührlichen Darstellungen von Karl's Seldzuge nach Sachsen im Jahre 795 (s. unten) einen damaligen Ausenthalt des Königs in Eresburg nicht ermähnen, so hat die Bermuthung einige Berechtigung, daß jene Nachricht auf 794 zu beziehen sei.

3) Ann. Lauriss.: et, quamvis fraudulenter, et christianos se et sideles domno regi fore promiserunt. (795 S. 180: Andiens vero. quod Saxones

domno regi fore promiserunt (795 S. 180: Audiens vero, quod Saxones more solito promissionem suam, quam de habenda christianitate et fide regis tenenda fecerant. irritam fecissent). Einh. Ann.: Dederunt igitur obsides et iureiurando fidem se regi servare velle promiserunt. (795 ©. 181: Quamquam Saxones aestate praeterita et obsides dedissent et secundum quod iussi erant sacramenta iurassent, rex tamen illorum perfidiae non inmemor . . .) Ann. Lauresham.: iterum promittentes christianitatem et iurantes, quod saepe fecerunt. Mosellan. 793: a quibus dexteris acceptis. Ann. Alamann. cont. Murbac.: et promiserunt illi fidelitatem (e. i. p. f.) et (ac) postea mentiti sunt. Ann. Petav.: et Saxones polliciti sunt emendari.

4) Ann. Lauresham.: et tunc rex credidit eis. Ann. Petav.: foedusque pepigerunt domno regi Karolo una cum suis sodalibus. Unter ben sodales blitsten hauptsächlich die Friesen zu verstehen sein, vol. o. S. 36 ff.
5) Ann. Lauresham.: et dedit eis presbiteros. Ueber die Bertreibung

ber Bifchofe und Briefter burch bie Sachfen bei bem vorhergebenben Aufftanbe

bgl. o. S. 37.

6) Altfrid. vita s. Liudgeri I, 22. Geschichtsquellen bes Bisthums Minfter IV, 27: Sed radiante sole iusticiae effugatae sunt tenebrae grassantis erroris, ita ut post anni circulum sanctus Liudgerus cum suis prisca con-

den Augenblick, geordnet waren, kehrten die Sachsen, welche zum Ariege versammelt gewesen waren, in ihre Gaue 1), Karl mit seinen Großen in sein Reich zurud'2), und zwar ging er über den Rhein nach Achen 3), woselbst er für den nächsten Winter (794—795)

seinen Aufenthalt nahm und Weihnachten feierte 4). Es ist jedoch Zeit, unseren Blick auch wieder einmal den Zu= ftänden im aquitanischen Unterkönigreiche zuzuwenden. — Karl erkundigte sich, wie Ludwig's Biograph, der sogenannte Aftronomus, erzählt, bei Ludwig einmal, als er ihn von feinem Sofe entließ, woher feine auffallende Dürftigkeit tomme, die ihn berhindere, ihm auch nur eine sogenannte Benediktion anders als auf Berlangen darzubringen. Ludwig erklärte, durch den rücksichtslosen und unredlichen Eigennut der Großen fo arm geworden zu fein 5). Man muß fich hierbei baran erinnern, daß Karl, als er die Verwaltung Aguitaniens in die Sand von Grafen, Aebten und könig= lichen Bassallen legte, diesen auch die Berwaltung der dortigen Krongüter übertragen hatte 6). Diese frankischen Großen hatten

2) Ann. Lauresham.: et rex rediit in Francia. Ann. Mosellan. 793: mox rediit; Petav.: deinde domnus rex Karolus cum suis optimatibus in Franciam; Einh. Ann.: et rex, transmisso Rheno, in Galliam se recepit.

3) Ann. Lauriss.: Rex ad palatium quod Aquis vocatur rediit. Einh.

autem Aquasqrani veniens, sicut et anno superiore, ibi temporibus suis et natalem Domini (et pascha) celebravit (795: Rex autem Aquasqrani veniens, sicut et anno superiore, ibi temporibus suis et natalem Domini et pascha celebravit). Xant.: ibique hiemavit. Mosellan. 793: ibi usque ad finem anni permansit; 794: in ipsa villa Aquis nativitate Domini celebrata, in eadem continue usque ad mensem Iulium quietus resedit. Guelferb.: et ibi hiemavit.

5) V. Hlud. 6 Scr. II, 610: Magnopere enim curabat rex pater, ne regem filium aut nutrimenta honesta laterent aut externa inhaerescentia in gliquo debonestarent. Oni cum prima vere a netre dimitteratur inter-

Sahr 794.

6) V. Hlud. 3 S. 608: — eisque commisit curam regni prout utile iudicavit, finium tutamen villarumque regiarum ruralem provisionem. But IV, 143 N. 1; Met I, 250—251. (Aimoin. V. s. Abbonis abb. Floriacens. 20, Mabillon A. S. o. s. Ben. ed. Venet. VI, 1 S. 49: a Francis . . . . qui a magno Karolo ad tuitionem provinciae ibi relicti

sunt.)

suetudine fiducialiter plebi illi pabula fidei amministrare non desisterent et Domino oppitulante in ea, quam tunc receperant, perseverabant fide, bgl. oben S. 38.

<sup>1)</sup> Einh, Ann.: Sic omisso proelio, et Saxones domum reversi

Ann.: et cum Aquasgrani venisset... Xant.: venit ad Aquis; Lauresham.: et resedit apud Aquis palatium. Mosellan. 793: atque ad Aquis veniens....; Guelferb.: et inde venit ad Aquas; (Ann. Iuvav. mai. Scr. I, 87).

4) Lauriss.: ibique natalem Domini celebravit. Einh. Ann.: ibidem

regem filtum aut nutrimenta honesta laterent aut externa innaerescentia in aliquo dehonestarent. Qui cum primo vere a patre dimitteretur, interrogatus ab eo est, cur, rex cum foret, tantae tenuitatis esset in re familiari, ut nec benedictionem quidem nisi ex postulato sibi offere posset; didicitque ab illo, quia privatis studens quisque primorum, negligens autem publicorum, perversa vice, dum publica vertuntur in privata, nomine tenus dominus factus sit pene omnium indigus. S. Jahrbiider Qubmigs b. Fr. I, 42—43; Miihlbader S. 211 (vgl. S. 131) fest bies ins

die Unerfahrenheit des jungen Königs benutt, um fich folche Guter ichenken zu laffen. Es galt, diefem Unwesen zu fteuern, wo möglich ohne die Beliebtheit Ludwig's bei den Großen seines Reichs aufs Spiel zu setzen. Indessen schiefte Karl dem Sohne als Misse den Willebert (später Erzbischof von Rouen) und den Grafen Richard, einen Berwalter seiner Kronguter, mit der Weisung, die Erträge ber Domanen ber Krone wieder zu reftituiren, was auch gefcah 1).

Es wurde hierauf die als zweckmäßig und schonend gerlihmte Einrichtung getroffen, daß der König in einem bestimmten vier-jährigen Turnus auf folgenden vier Kronhöfen abwechselnd ben Winter zubringen solle: Theotuadum (Doué, südlich der Loire); Cassinogilus oder Cassinogilum, seinem Geburtsort (Chasseneuil am Clain im Poitou); Andiacum (Angeac an der Charente) und Eurogilum (Ebreuil nördlich von Clermont)\*).

stravit continuo documentum et misericordiae, quae sibi genuina probatur, patefecit affectum. Nam ordinavit qualiter in quatuor locis hiberna transigeret, ut tribus annis exactis quarto demum anno hiematurum se quisque eorum susciperet locus, Theotuadum scilicet palatium. Cassino-gilum, Andiacum et Eurogilum. lleber Theotuadum (Doné-la-Fontaine, Dep. Maine-et-Loire, Arr. Saumur) vgl. Ermold. Nigell. l. II. v. 93—98 © 480:

> Trans fluvium Ligeris locus est quippe uber et aptus, Cingitur hinc silvis, hinc quoque planitie,

At medius placido fluviorum gurgite vernat, Piscibus est habilis est locuplexque feris,

Quo Hludowicus ovans praecelsa palatia struxit.
Quaeris? Inest Thedwat nomen, amice, sibi.
Einh. Ann. 814 ©. 201: apud Tedoadum villam, ubi et ipse tunc hibernabat. V. Hlud. 20 ©. 618: in loco cuius vocabulum est Theotuadus.
Urt. 2. Bippin's I. von Aquitanien 835 Nov. 1. Bouquet VI, 673 no. 14:

<sup>1)</sup> V. Hlud. 6: Volens autem huic obviare necessitati, sed cavens, ne filii dilectio apud optimates aliquam pateretur iacturam, si illis aliquid per prudentiam demeret quod per inscientiam contulerat, misit illi missos suos, Willebertum scilicet, Rotomagae postea urbis archiepiscopum, et Richardum comitem, villarum suarum provisorem, praecipiens ut villae, quae eatenus usui servierant regio, obsequio restituerentur publico; quod et factum est. 7: Quibus receptis . . . Ueber ben Erzbischof Billebert von Rouen vol. Sidel L. 192, Anm. S. 325; Roberti de Monte Auct. Sigeb. Scr. VI, 477 N. 2; Act. archiepp. Rothomagens. Mabillon, Vet. Analect. nov. ed. ©. 223: Beato Remigio Mainardus venerabilis pontifex successit; Mainardo Guillebertus, qui tempore Caroli Magni imperatoris pontificatum decenter et honorifice rexit; Chron. Rotomagense 780: Guillebertus Roth. archiep. (828: Ragoardus episcopatum Roth. accepit), Labbe, Nov. Bibl. mser. libr. I (Paris 1677), 365 etc.; Jahrbücher Lubw. b. Fr. I, 246—247. In bem genannten Grasen Richard vermuthet Mabillon (Ann. Ben. II, 266) ben gleichnamigen Bruber Angibert's, welcher bei Karl ebenfalls in großem Anschen fand (Nithard. IV, 5. Scr. II, 671: Madhelgaudus autem, Richardus et hic una progenie fuere, et apud magnum Karolum merito magni habebantur). Eine Annahme, die bahingestellt bleiben muß, auch von Neper von Knonan (Ueber Nithards vier Bücher Geschichten S. 123 N. 496) lediglich resident giftrirt wirb. Leibniz, Ann. imp. I, 163 meint gar, allenfalls an Richard, ben renlofen Oftiarius Lubwig's bes Frommen, benten zu können (vgl. Jahrbb. Lubw. b. St. II, 51, 243 u. f. m.).

2) V. Hlud. 7, S. 610: Quibus receptis, rex et prudentiae suae mon-

## Dank diesem Wechsel waren die genannten Orte im Stande,

Actum in Teotuadum palatium nostrum. Das bei Pippin's Zuge nach Aquitanien im Jahre 760 erwähnte Tedoad (Ann. Lauriss.; Einh. Ann.; Ann. Werthinens.; Mett. Scr. I, 142, 143, XX, 2, 3) scheint in einer andern Gegend gesucht werden zu müssen (Delsner König Pippin S. 343 N. 3; Mühlbacher S. 41; anders freilich in den Nachträgen). — Ueber die Lage der Psalz Cassinogilus (Chassenuil Dep. Bienne Arr. Poitiers Cant. St. Georges, mit Reften eines Schlosses) giebt eine Gerichtsurfunde Ronig Pippin's 1. von Aquitanien vom 9. Juni 828 authentische Austunft: Cassanogilo villa palatio nostro in pago Pictavo secus alveum Clinno (Polyptychum Irminonis publ. par Guérard II, 344 Append. no. 9); vgl. Simfon, Ludwig b. Fr. I, 33 N. 5; Mühlbacher S. 80. Es kann bagegen nicht in Betracht kommen, daß der späte und unzuverlässige Aimoin von Fleury (im Ansange des 11. Jahrhunderts) dies Pfalz an den Zusammensluß des Drot mit der Garonne verlegt, wie sehr seine Darstellung sich auch den Anschein der Treue und Autopsie zu geben sucht (Miracula S. Benedicti I, 8. Madillon, A. S. o. s. Ben. IV, 2, ed. Ven. S. 370: — inter quae eminentissimum illud Karoli Magni principis palatinm Cassignal, gloria gunondam et decus conserum sili eins ism presesti latium Cassignol, gloria quondam et decus cunarum filii ejus jam praefati Hludovici Pii, quod ita Deo inimica gens (bie Rormannen) subvertit, ut et inhabitabile redderet et tamen quid aliquando fuerit manifeste appareat. Id eo loci situm est, quo torrens Codrot Garonnam influit, turrim lateritiam in margine memorati torrentis exstructam habens, e qua et adventus praevideri et ingressus hostilium possit arceri navium simulque ut classis regia absque adversariorum impedimento fabricata in minori ad fluenta majoris deduceretur amnis. Habet vero ecclesiam ampliori ecclesiae conjunctam, miro opere ex.lateribus fornicatam, in qua (si bene visa recordor) permodicum habetur sarcophagum, in quo frater Hludowici Pii geminus esse putatur sepultus. Inde etiam magnum Karolum Garonnam transiisse, Hispaniae christianis suppetias ferentem ibique rediisse, liber vitae ejus (vielmehr bie Vita Hludowici bes Aftronomus c. 2, 3 Scr. II, 607 f.) refert. V. s. Abbonis abb. Floriacens. 20. Mabillon l. c. VI, 1 ©. 49: Non longe quippe ibi abest palatium ipsius magni principis Cassinogilum, sed quasi tribus miliariis, in quo idem imperator uxorem suam, Ludovici Pii matrem, gravidam reliquit, dum contra Sarracenos expeditionem in Hispaniis ageret, quod et Heinardus vitae illius relator scribit et nos in libro miraculorum sancti patris Benedicti breviter expressimus. Jahrbb. Ludwig d. Kr. II, 297 N. 11). Richtig ift hieran nur, daß in dem von Garonne und Drot gebildeten Wintel ein Ort Cassenil (oder Cassule) liegt (Bonnell, Die Ansänge des karolingischen Hauses, S. 145 N. 4). Diesen sir das in Rede stehende Cassinogilus zu halten, ist Aimoin ofsendar dadurch verleitet worden, daß der Aftronomus c. 2 S. 667 f. screicht: reliquid Hildegardam . . . reginam in villa regia cuius vocabulum est Cassinogilus, gemina gravidam prole, et transiit Garonnam fluvium Aquitanorum et Wasconum conterminem ransit Garoinam nuvium Aquitanorum et et vesconum conternincim—
mas so kingt, als ob Cassinogilus an der Garonne läge. Shyrdd. Ludw. d. Kr.
I, 33 N. 5. Mühibader S. 80. Unrichtige Bestimmungen dieses Orts dei Fund S. 7, 16; Foß S. 37—38; Abel I, 294, vgl. 542; Sidel II, 463 (Register). Spruner-Menke, Handalas, Borbem. S. 16 an No. 30. Bonnell a. a. D. S. 145 st. Die Meisten entscheden sich für Cassenenia an Lot (Dep. Rot-et-Garonne). Bonnell, der mit Recht Aimoin's Angade bekämpst, kommt auf die ganglich versehlte Bermuthung: Caussinojouls norblich von Beziers. Bgl. übrigens auch Ann. Lauriss. 777 S. 158: in villa Cassinogilo. Einh. Ann. 777 S. 150: apud Cassinoillum. Eine von Ludwig baselbs (Cassanogelo palatio) unter bem 7. April 808 ansgestellte Urkunde Sickel L. 3. Mühlbacher S. 213 no. 499. Bouquet VI, 453 no. 2. Urkunde K. Pippin's I. von Aquitanien 827 Jan. 13. Böhmer, Regest. Karolorum no. 2068. Bouquet VI, 666 no. 5: Actum in Casanogili palatio. — Unter Andiacum ist wohl Angeac an der Charente (Dep. Charente) zu verstehen. Daß an diesem Flusse, etwa in

jedes vierte Jahr den genügenden Unterhalt für den Sof zu

liefern 1).

Neben diesen wechselnden Refidenzen erscheint aber gewiffermaßen als die Hauptstadt Toulouse, wo Ludwig auch gewöhnlich seine Reichstage hielt?). — Ferner, wird berichtet, besteite Ludwig das Bolk von einem harten Druck, indem er die Lieferungen von Korn u. s. w. (das sogenannte Fodrum) an die Beamten abschaffte und deren Unterhalt auf fich nahm — obschon das natürlich nicht abging, ohne die Unzufriedenheit der Beamten zu erregen 3). Den Albigenfern erließ der König zu derfelben Zeit

ber Gegend zwischen Saintes und Angoulsme, eine von Ludwig erbaute Pfalz lag, sagt Ermoldus Nigellus, Eleg. I. v. 7—14. Ser. II, 516:

Est fluvius nostris fama modo notus in arvis, Cui Curantan inest nomen et amplus honor; Piscibus hunc habilem et pratorum germine letum Sanctonus adfirmat nec Egelisma minus; Aurea rura sibi flavescunt, rosea prata, Fertilis arboribus, vitibus atque satis;

Haud procul hunc propter laqueata palatia cernes,

Haud procul hunc propter laqueata palatia cernes,
Quod, Luduwice, tuus sermo peregit opus.

Sienach dirfen wir die Bermuthung von Balefius und Koß (S. 37, 11), daß Andiacum bloße Berfühmmelung von Jocundiacum — Sonac (Re Balais) det Emoges sei, weil sonst leine Ksal, Andiacum vortomme, dei Seite lassen. Bgl. bagegen auch Böhmer, Regest. Karolor. S. 196 no. 2066. Bouquet VI, 664 no. 3: Actum ad Illa Warda prope Andiaco; vieiseicht auch Gest. abd. Fontanell. 7, Scr. II, 279 (Agannagum, Bonolum, Andiagum . . . praedia, quae sunt sita in pago Engolismensi). — Aus Eurogilum (Ebrenil an der Sioule, nördl. von Ciermont, Dep. Mier) ist es höcht mahrscheinich zu beziehen, menn Claudins in der Dediction seines Commentars zum Galaterbriefe schreibt: Tres, ni fallor, et eo amplius iam pertranseunt tempore anni, quod me adhue in Alvenni cespitis arvo in palatio pii principis domini Ludovici, tune regis modo imperatoris, detentum socordia sensus mei etc. (Max. Bibl. tunc regis modo imperatoris, detentum socordia sensus mei etc. (Max. Bibl. Patr. Lugd. XIV, 141. Jahrbiicher Lubmig's b. Fr. II, 245 R. 11).

1) Quae loca, quando quartum redigebatur (= rediebatur, redibatur) ad annum, sufficientem regio servitio exhibebant expensam. Bon ben Lieferungen ber Kronguter für ben toniglichen Sofhalt und bie tonigliche Tafel

that man and Rati's Capitulare de villis eine bentitée Injéanung.

2) V. Hlud. 5 S. 609: Rex vero Hludowicus eodem anno Tholosae
placitum generale habuit . . . 8 S. 611: Sequente porro tempore Tholosam venit rex et conventum generalem ibidem habuit. 13 S. 612: Ipso tempore Hluduwicus rex, coacto populo regni sui, Tolosae de his quae agenda videbantur tractans deliberabat. 10 S. 611: rex Hludowicus Tolosam abiit iterum atque inde in Hispaniam contendit. Urf. Lubwig's ans Toulonfe (Tolosae publice) vom 28. December 807 Sidel L. 2. Milht-bacher S. 213 no. 498. Mabillon A. S. o. s. Ben. IV, 1, ed. Ven. S. 86. Damals war er also im Winter nicht in einer ber vier genannten Pfalzen, sonbem in Tonloufe. Bgl. Fof ©. 38. — Theodulf. carm. 28 (Versus contra iudices), v. 115—116. Poet. Lat. aev. Carolin. I, 496:

Seu quas Lugdunum Arcturo aut Aquilone revellit,

Resque, Aquitana, tuis, pulchra Tolosa locis.

3) V. Hlud. 7, S. 610—611: Quibus prudentissime ordinatis, inhibuit a plebeis ulterius annonas militares, quas vulgo foderum vocant, dari. Et licet hoc viri militares aegre tulerint, tamen ille vir misericordiae, considerans et praebentium penuriam et exigentium crudelitatem, simul et utrorumque perditionem, satius iudicavit de suo subministrare suis quam sic permittendo copiam rei frumentariae suos imetiri periculis.

die brudenden Lieferungen von Wein und Getreibe, die fie, wie es scheint, bisher dem Sofe leiften mußten 1). — Alle diese Reformen führte der junge König auf den Rath und durch die Hand eines tüchtigen und erfahrenen Mannes aus, welchen sein Bater ihm gesandt hatte, des Meginar<sup>2</sup>), in dem wir vielleicht den gleich= namigen Grafen von Sens erkennen durfen. Bereits ein Diplom Ludwig's vom 3. August 794 — das erste, welches überhaupt von ihm erhalten ift — ift, wie es scheint, von diesem Manne nach dem Kapellan des Königs, dem Bischof Reginbert von Limoges, an der Spike seiner Groken unterfertiat 3). Diese Reformen und

Bgl. weiter unten: In tantum autem regi patri haec placuisse dicuntur, ut hac imitatione stipendiariam in Frantia interdiceret annonam militarem dari . . . Bait IV, 14, bessen Deutung mir jedoch zweiselhaft zu sein scheint. Die Stelle ist in mehrsacher Beziehung untlar und burch v. Jasmund (S. 10) schwerlich zutreffend übersetzt. Seben wir uns nach Barallestellen in der Vita Hludowici um, so sinben wir plebei auch in c. 48 ©. 636; stipendiariae annonae c. 55 ©. 641 (simul etiam iubens parare sibi stipendiarias annonas stativasque concruas per omne iter quod Romam transmittit. Bais IV, 11 %. 5). Viri militares und annona militaris (b. 3a6mund): "bie Kriegsleute" — "bie Naturalabgaben für bas Heer") kommen in biefer Schrift, swiel ich sehe, sonst nicht vor (cum populo omni militari: c. 4 S. 609. manus militaris: c. 10 S. 611). Dagegen werben militares und plebeji ähnlich unterschieden in einer Stelle der V. Desiderii Vienn. Bouquet III, 484: Alloquitur nobiles et ignobiles, plebeios et militares. Roth, Gesch. des Beneficialwesens S. 294 N. 63 vermuthet darin den Gegensat von Beamten und Untergebenen, mährend Wait diese Aufsassung verwirft und unter den "militares" "höherstehende Freie" vermuthet (DBG. II, 1, 3. Aust. S. 274 N. 6. 377, N. 3). Ich din dennoch geneigt, die Dentung Roth's zu acceptiren und auf die betreffende Stelle der V. Hlud. zu übertragen. Die viri militares ward der Jekteren gewohrt von den plakeij das kodzum zu erkolter und auf die betreffende Stelle der V. Hlud. zu übertragen. Die viri militares waren nach der letztern gewohnt, von den pledeil das fodrum zu erhalten und übten dies hertömmliche Recht in undarmherziger Weise gegen die Armen aus. Im römischen Reiche war die annona militaris eine Naturalabzabe sür Officiere, Soldaten und Beamte, Marquardt, Kömische Staatsverwaltung II. (Handbuch der Köm. Alterthümer von Marquardt und Mommsen V.) S. 225. Bgl. and V. Benedicti Anian. 41. Madillon A. S. o. s. Ben. IV, 1 S. 198: aulae regiae militum. — Fund (S. 17) versteht unter den viri militares die "kleinen Bassalen des Gesolges" Ludwig's; Foß (S. 11) sein reisiges Gesolge — und auch diese Deutung läßt sich allerdings hören. Unstar sind auch die Worte: quam sie permittendo copiam rei frumentariae suos inretiri periculis (v. Jasmund: als zu gestatten, daß die Menae des Getreides die Seinigen in Gesahren vers "als zu gestatten, bag die Menge des Getreides die Seinigen in Gefahren verwickelte"). Allenfalls könnte man auf die Conjectur inopiam (statt copiam)

fommen, welche ich jedoch nicht empfehlen will.

1) V. Hlud. 7 ©. 611: Quo tempore Albigenses (Bewohner des Albigeois, Dep. Tarn, in der Nachbarschaft von Toulouse) tributo, quo in dando vino et

annona gravabantur, sua liberalitate relevavit.

2) V. Hlud. l. c.: Habebat autem tunc temporis Meginarium secum, missum sibi a patre, virum sapientem et strenuum gnarumque utilitatis et honestatis regiae. Bgl. Dümmler's Noten zu Alcuin. epist. 256 S. 814

N. 1, 815 N. 1. Jahrbiider Ludwigs b. Fr. I, 113 N. 9, II, 245 N. 6.

3) Sidel L. 1, val. Ann. S. 297; Milhtbacher S. 211—212 no. 497.

Madillon, Ann. Ben. II, 715—716 no. 33: In Dei nomine Reginpertus seu indignus vocatus episcopus sive cappalanus Hludowico regis Aquitaniorum subs. Sign. + Magnario. - Actum Jogundiaco palatio nostro = Jouac (Le Balais) bei Limoges. Diese Urtunde gewährt uns also auch einen gewissen Anhaltspunkt in Betreff ber Zeit, in welche jene Anordnungen fallen, vgl. Miblihre Erfolge follen angeblich in bem Mage Rarl's Beifall gefunden haben, daß er fie, insbesondere hinficilich der Abschaffung des Fodrum, nachahmte 1).

bacher S. 211 und in Betreff bes Reginbert auch Alcuin. epist. 226 S. 732 ff.

Alcuin. carm. 39. v. 6 ©. 252 N. 2.

1) V. Hlud. 7. ©. 611: In tantum autem regi patri haec placuisse dicuntur, ut hac imitatione stipendiariam in Frantia interdiceret annonam willtarem dari et alia plurima corrigi iuberet, congratulans felicibus shi profectibus (v. Jasmund, llebers. S. 10: "daß dieß Katuralabgaben für das heer nicht weiter gegeben werden sollten"). Foß a. a. D. S. 11 R. 69 bemerkt mit Recht, daß man Mühe hat, an solche Nachahmung durch Karl zu glauben. Bzl. auch Baiz IV, 14—15.

## 795.

Nachdem König Karl auch das Oftersest (12. April) 795 in Achen begangen hatte 1) und weiter bis zum Juli daselbst verblieben war 2), hielt er eine allgemeine Keichs- und Heerversammlung zu Kostheim süblich vom Main, schräge gegenüber Mainz 3). Wie es nach einer unserer Quellen scheint 4), that er dies bereits in der Absicht, einen neuen Feldzug gegen die Sachsen zu unternehmen. Als Grund wird angegeben, daß er ihren Eiden vom vorigen Jahre 5), nach allen gemachten Ersahrungen, mißtraut oder sogar bereits ersahren hätte, daß dieselben von ihnen wieder gebrochen seinen 6); serner, daß sie, als der König andere Völker (d. h. vielleicht die Avaren) mit Krieg überziehen wollte, sich nicht gestellt noch die von ihm gesorderte Hülfsmacht geschickt hätten 7).

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss. 794; Einh. Ann. 794, 795 (sicut et anno superiore); Lauresham. 795; Iuvav. mai. Scr. I, 180—181, 36, 87.

<sup>2)</sup> Ann. Mosellan. 794 ©. 498; in eadem (villa) continue usque ad mensem Iulium quietus resedit.

<sup>3)</sup> Ann. Lauriss.: In quo (anno) rex etiam venit ad locum qui dicitur Cuffinstang et in suburbium Maganciacensis urbis et tenuit ibi placitum suum; Einh. Ann.: conventum generalem trans Rhenum in villa Cuffesstein, quae super Moenum contra Mogontiacum urbem sita est, more solemni habuit; Ann. Guelferb. ©. 45: Karolus rex perrexit ad Chufstain et ibi plaidavit. Der auch bereits oben S. 14 erwähnte Ort liegt im hentigen Großherzogthum Heffen.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: illorum perfidiae non inmemor.

<sup>5)</sup> Vgl. o. S. 87.

<sup>6)</sup> So Einh. Ann.: Quamquam Saxones aestate praeterita et obsides dedissent et secundum quod iussi erant sacramenta iurassent, rex tamen illorum perfidiae non inmemor; Ann. Lauriss.: Audiens vero, quod Saxones more solito promissionem suam, quain de habenda christianitate et fide regis tenenda fecerant, irritam fecissent . . .

<sup>7)</sup> Ann. Lauresham.: et infidelitas unde consueverat a parte Saxanorum exorta est; quia cum domnus rex super alias gentes venire voluisset, nec ipsi ad eum pleniter venerunt nec ei solatium ut ipse iusserat transmiserunt. Tunc iterum cognita infidelitate eorum . . .

Jebenfalls trat Karl von Koftheim aus 1) im Herbst 2) den Zug nach Sachsen mit bedeutender Heeresmacht 3) an 4). Ein Theil der Sachsen schloß sich ihm dann auch auf dem Zuge an 5). Er gelangte bis in die Nähe der Elbe, in den Barbengau, wo er zu Hiune (Line) an der Ilmenau, südlich von Bardowiek, sein Lager ausschlug 6). Er erwartete hier die Ankunft der Abodriten mit ihrem Fürsten Witin (oder Witan), seinem Bassallen i), die er als Hülfstruppen zu sich beschieden hatte s), als er plötzlich die Rachricht empfing, das Witzin beim Uebersetzen über die Elbe in einen Hinterhalt der Sachsen gefallen und getöbtet worden fei 9). Die Thater waren die Nordalbinger, welche deshalb auch nicht vor

rex cum exercitu Saxoniam venit vastandam — Me vero . . . regis tardatio in Saxonia retinuit, ut ad vos venire non potui).

5) Ann. Lauresham.: alii ei pacifice obviam venientes ex parte Saxanorum et cum eo in solatio suo ipsum iter expleverunt.

6) Ann. Lauriss.: et usque ad fluvium Albim pervenit ad locum qui dicitur Hliuni (Enhard. Fuld. Ann.); Einh. Ann.: Cumque in pagum Bardengoi pervenisset et iuxta locum qui Bardenwih vocatur positis castris . . . In hac expeditione, dum castra super Albim haberet . . . Quedlinb.: Carolus in Bardenwick cum exercitu venit. — Lauresham.: et ipse sum exercitu suo ad Albia pervenit . . . Domnus rex tamen resedeus. ipse cum exercitu suo ad Albia pervenit . . . Domnus rex tamen resedens apud Bardunwih ... Mosellan. 794: eandem provinciam usque prope Albiam pervagans ... Ann. Petavian. Iassen ben König burch Wigmobia in ben Barbengan gelangen (venitque in Withmotinga, deinde Bardine pago), was jedoch schwerlich richtig ist, s. unten. In Betress der Andricht ber And. Fuld. antiqu. Ser. III, 117\*, berzusolge Karl im Jahre 795 bei der Eresburg lagerte, vgl. o. S. 87 Ann. 2, in Betress des Orts Hliuni Wedelind, Noten II, 286; Röpte und Dummler, Otto ber Große, S. 577, wo berfelbe jedoch nicht richtig mit dem Kalkberge an der Imenau, dem späteren Lüneburg, identificirt wird. Line liegt gegenüber Lüneburg, am anderen Ufer ber Imenau. S. ferner hinsichtlich ber Sagen von ber Zerftorung eines von Casar ber Luna gewidmeten Sohenbildes Milhlbacher, Regesten S. 129. Urtb. bes hist. Bereins für Rieber-

7) Ann. Lauresham. Bgl. über ben Abobritenfürsten Bigan o. S. 4. 8) Einh. Ann.: Cumque . . . iuxta locum qui Bardenwih vocatur positis castris Sclavorum, quos ad se venire iusserat, expectaret adventum . . . Mosellan. 794: Sclavorum rex, qui ad eius auxilium venerat.

sachsen VIII. 1 ff.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: atque inde cum exercitu Saxoniam ingressus; Guelferb.: inde venit in Saxones.

<sup>2)</sup> Ann. Mosellan. 704: autumni tempore.

<sup>3)</sup> Ann. Petavian. S. 18: commoto magno exercitu; Ann. Alamann. cont. Murbac. ©. 47: cum magno exercitu Francorum (cum magno exercitu). — Dimmier, Poet. Lat. aev. Carolin. I, 352 N. 3 nimmt nach Mirac., s. Dionysii I, 20, Bouquet V, 452 an, baß der Abt Harbulf von St. Denis Karl auf biefem Feldzuge mit ben Reliquien bes h. Dionpfius begleitet babe.

<sup>4)</sup> Bgl. über biefen sächsischen Feldung Karl's Ann. Lauriss.; Einh. Ann.; Enhard. Fuld. Ann.; Ann. Sithiens. S. 36; Ann. Blandiniens. Scr. V, 22; Quedlinb. Scr. III, 39. — Maxim. S. 22; Xant. S. 223. — Lauresham.; Mosellan. 794; Petavian.; Guelferb.; Alamann. cont. Murb., and mohl Lauriss. min. 794 S. 119; Alcuin. epist. 35, 36 S. 254, 256 (et rex cum exercitu Saxoniam venit vastandam — Me vero . . . regis tar-

<sup>9)</sup> Einh. Ann.: subito ei nuntiatum est, Witzinum regem Abodritorum, cum Albim traiceret, in dispositas a Saxonibus insidias in ipso flumine incidisse et ab eis esse interfectum. Ann. Lauriss.:— ad locum qui dicitur Hliuni, in quo tunc Witzin Abodritorum rex a Saxonibus

bem Könige zu erscheinen wagten. Auch die von den "Elbstümpfen" und die Bewohner von Wigmodia thaten dies jetzt ebenso wenig als fie vorher zu dem Heere des Königs gestoßen waren, während die übrigen Sachsen sich in sehr großer Anzahl im Lager des Frankenkönigs zu Hliune einstellten und sich unterwarfen 1). Sie bekannten, wie es beißt, die Schuld ihres wiederholten Treubruchs und gelobten, in denfelben nicht wieder zurückzufallen und fich dem Gebot des Königs zu fügen 2). Sie waren bereit, Geiseln dafür zu ftellen 3), und Karl machte von dieser Bürgschaft in einem Um= fange Gebrauch wie noch nie 4), da ex sich jeden dritten Mann auß= Liefern ließ, um ihn fortzuschleppen und in das Frankenreich zu verpflanzen 5). Auch die Edelinge wurden hiervon betroffen 6); die

occisus est; Sithiens.: Witzin dux Abodritorum ad regem pergens a Saxonibus occiditur; Enhard. Fuld. Ann.: — usque ad locum quem vo-cant Hliuni, ubi Witzan dux Abodritorum, ad regem pergere volens, a Saxonibus occisus est; Poeta Saxo I. III. v. 258 ff. ©. 582 (regem dum vellet adire); Ann. Lauresham.: eo quod vassum domni regis Wizzin regem Abotridarum occiserunt; Mosellan. 794:— excepto quod Sclavorum rex, qui ad eius auxilium venerat, a Saxonibus per insidias occisus est; Ann. Petavian., in mei Sambschriften: Eodem anno interfectus fuit a Saxones Witsidus dux in Winedis. Der Bericht ber Ann. Lauriss., welcher bann in Enhard. Fuld. Ann. benutt ift, ift offenbar ungenau. In Hinne erfuhr Rarl, daß Wigin getöbtet worden fei, aber bies geschah nicht bort, vgl. auch Mühlbacher a. a. D.

1) Ann. Lauresham.: sed alii circa paludes Albiae et in Wihmuodingas ad eum pleniter non venerunt . . . Sed et tunc omnes ad eum venientes, excepto his quos iam supra commemoravimus et hii qui trans Albe erant; ipsi ad eum pleniter adhuc non venerunt, eo quod vassum domni regis Wizzin regem Abotridarum occiserunt; ideo non credebant, quod in gratia eius pervenire potuissent. Caeteri autem ad eum omnes pacifice venerunt ... Man ficht, der leste Biberfiand der Sachen concentrirte fich fcon jest bei his, qui utrasque ripas Albis fluminis incolebant (vgl. Einh. V. Caroli 7).

3) Ann. Xant.: Cumque Saxones convicti in omnibus se culpabiles

recognovissent . . . et spoponderunt se ultra non fallere. Lauresham.: et iussionem suam promittentes implere.

3) Xant.: obsides regi offerentes.

4) Lauresham.: Domnus rex tamen resedens apud Bardunwih, tantam multitudinem obsidum inde tulit quantam nunquam in diebus suis aut in diebus patris sui aut in diebus regum Franchorum inde aliquando tulerunt.

Ann. Max.: et tertiam eorum partem generis masculini foras tulit. Xant.: accepitque earum (sic) terciam partem in obsidionem generis masculini. Mit ziemlicher Sicherheit (vgl. o. G. 86 Anm. 3; 95 Anm. 4) barf man ferner auch hierher beziehen Ann. Lauriss. min. S. 119, cod. Fuld.: et tertium de eis hominem in Franciam educens conlocavit; cod. Rem.: educens inde Saxones tertium hominem, et in Franciam collocat, jumal bie betreffenden Annalen dies zwar unter dem 26. Regterungsjahre Karl's (794) erwähnen, zu bemfelben Jahre aber auch den Tod Papft Hadrian's I. (gest. 25. Dechr. 795) setzen, mabrend sonft zwar auch berichtet mirb, bag Rarl im Jahre 794 Geiseln von ben Sachsen nahm (vgl. o. S. 87 Anm. 3), aber nicht in bem Umfange, wie es nach ben angeführten Quellenzeugniffen erft 795 gefchab. Ann. Enhard. Fuld. 794: et tercius ex eis homo translatus foreiben nur bie Lauriss. min. aus. Bgl. aud Leibniz, Ann. imp. I, 184-185.

6) Ann. Mosellan. 794: non modicam quantitatem nobilium atque

ignobilium gentis illius secum adduxit.

Zahl der fortgeführten Geiseln wird auf 7070 angegeben 1). Bon blutiger Rache gegen die, wie es wieder einmal schien, Unterworfenen nahm Karl diesmal Abstand 3), jedoch erbittert durch das Schicksal seines Bundesgenossen und Bassallen, des Abodritensührlen, verhängte er weithin Berwüstung über das sächsische Gebiet, an welcher es schon bei seinem Zuge nach der Elbe hin nicht gesehlt hatte 3). Karl konnte glauben, einen entschiedenen Ersolg ohne offene Schlacht errungen zu haben 4), obschon die Sachsen ihre Gelöbnisse sofort wieder in den Wind schlugen 5). Bon erheblicher Wichtigkeit war es dagegen, daß, als der

Bon erheblicher Wichtigkeit war es dagegen, daß, als der König in Hiune lagerte, dort Gesandte eines mächtigen avarischen häuptlings, des Tudun, vor ihm erschienen und meldeten, daß ihr herr bereit sei, sich mit seinem Lande und Volke dem Franken-

tonige zu ergeben und das Christenthum anzunehmen 6).

2) Ann. Lauresham.: et ita domnus rex iterum credens eis, nullum voluntate interficiens fidem suam servando. — Bei Ademar. (Duchesne II 78) heifit es freilist et cassis gladio triginta milibus nugnetorum ex eis

4) Bgl. Ann. Mosellan. 794: absque ullo praelio rebus prospere gestis.
b) Ann. Xant.: — sed antiqua illorum infelicitas eos non permisit (scil. ultra non fallere), et domno rege inde recedente, statim foedus

irrumpentes.

Ann. Lauriss.: ibi (in Hliuni) etiam venerunt missi Tudun, qui in gente et regno Avarorum magnam potestatem habebat, qui dixerunt, quod idem Tudun cum terra et populo suo se regi dedere vellet et eius ordinatione christianam fidem suscipere vellet (vgl. 796 S. 182: In eodem anno Tudun secundum pollicitationem suam etc.; Enhard. Fuld. Ann. 795, 796); Einh. Ann.: In hac expeditione, dum castra super Albim haberet, venerunt ad eum legati de Pannonia unius ex primoribus Hunorum, qui apud suos Tudun vocabatur (vgl. 796 S. 183: Tudun etiam ille, de quo superius mentio facta est, fidem dictis suis adhibens etc.); Ann. Max. etwas ungenon: Missi de Tudun Avaro venerunt, qui magnus in eodem regno fuerat; qui se cum populo suo dicioni domni Caroli subiugavit; Poeta Saxo lib. III. v. 266 ff. S. 582 läßt unrichtig ben Endum felöft fommen. Rur biefe Stellen bezieben fil sweifelos auf ben im Terte erwähnten

Jahrb. d. dtfc. Gefc. — Simfon, Karl d. Gr. Bb. II.

<sup>1)</sup> Ann. Alamann. cont. Murbac. codd. Turic. et Sirmondian.: et exinde adduxit (abduxit) obsides 7070. Die Bariante 770 ift fasse; auch die Ann. Sangall. mai. 793 Ser. I. 75, in benen jene Annalen ausgeschrieben sind, haben 7070. Bgl. serner über die damals den den Sachsen gestellten Beiseln Ann. Lauriss.: acceptisque eorum obsidibus; Einh. Ann.: et obsidibus, quos dare iusserat, acceptis ...; Ann. Petav.: acceptis obsides ...; Gnelserb.: et obsides plures inde adduxit; Ann. Alamann. cont. Murbac. codd. Modoetiens. et Veronens.: obsides quesivit.

II, 78) beißt & freilich: et caesis gladio triginta milibus pugnatorum ex eis.

3) Einh. Ann.: — Saxoniam ingressus, pene totam populando peragravit. — Quod factum (bie Töbtung bes Bigin) animo regis ad Saxones citius debellandos velut quosdam stimulos addidit et in odium perfidae gentis amplius excitavit. Terra igitur magna ex parte vastata . . .; Ann. Lauriss.: eorumque terra vastata; Ann. Sithiens: Carlus Saxoniam ingenti populatione devastavit; Ann. Blandiniens.; Enhard. Fuld. Ann.; Ann. Petavian.: omnemque terram illam vastavit — vastavitque et subiugavit has regiones (Bigmobia und Barbengan); Guelferb.: et devastavit terram illam ex magna parte; Ann. Alamann. cont. Murbac, codd. Turic. et Sirmondian.: terram vastavit; Alcuin. epist. 35 ©. 254; et rex cum exercitu Saxoniam venit vastandam.

Es war überhaupt die innere Zwietracht der Avaren, durch welche sie selbst die Bahn zu ihrer Unterwerfung ebneten. Ihre Fürsten rieben sich im Bürgerkriege auf, zwei ihrer Oberhäupter, ber Khakhan und der Jugur, wurden im inneren Kampse von den Ihrigen getödtet 1). Unter diesen Umständen gelang es dem thatkräftigen Markgrafen Erich von Friaul, gegen die Avaren einen entscheiden, schon beinahe vermichtenden Schlag zu führen. Er ließ nämlich durch seine Mannen, die er mit dem Slaven Woinimir (wahrscheinlich einem Slovenenfürsten) nach Pannonien fandte, die große Haupt- und Fürstenburg der Avaren, welche seit

Borgang. Möglicherweise aber auch Ann. Guelferb.: Et tunc tradiderunt se Huni et Zotan (zwischen dem sächsischen Feldzuge und dem Winter in Achen), sowie Alcuin. epist. 56 (an den Patriarchen Paulinus von Aquileja v. J. 796) S. 285: Qui est virtus et sapientia Dei. In cuius potentia et grafia nirabiliter de Avarorum gente triumphatum est. Quorum missi ad dominum regem directi sunt, subiectionem pacificam et christianitatis fidem promittentes. In Betreff bes Tubun und seiner Stellung vgl., außer den bereits citirten Stellen, auch Ann. Lauresham. 795: — de terra Avarorum regulus quidam nomine Todanus . . ., wo die Bezeichnung der Stellung irrthimuch als Eigenname ausgesaßt ist. Ann. Alamann. cont. Murdac. codd. Turic. et Sirmond. 795: Rotanus (. . otanus) dux de Pannonia . . ., wo notibelich Zotanus zu perhessen ist wie codd. Modosetiens et Veronens. sowie Turie. et Sirmond, 195: Kotanus (.. otanus) dux de Pannonia . . . , mo natürlich Zotanus zu verbessert ist, wie codd. Modoetiens. et Veronens. sowie auch Ann. Sangall. mai. haben. Iuvav. mai. 796, min. 795 Ser. I, 87—89, III, 122: Zotan. — Der Ann. Mettens. 803 Ser. I, 191, XIII, 32 (Zodan princeps Pannonie) und Einh. Ann. 811 S. 199 erwähnte Tudun kann, wie Dümmler, Piligrim von Passau S. 9 mit Recht annimmt, nicht mehr der in Rede stehende, sondern muß ein Nachsolger desselben sein, da zener dalb nach seinem Erscheinen in Achen 796 treubrüchig geworden und dassit bestraft worden sein soll seinen. Das Gleiche nimmt Dümmler demgemäß zuch nach bem genäß der der seine Rechtsider des Seitste St. Reter zu and von bem cotani an, ber im Berbrüberungsbuche bes Stifte St. Beter ju Salzdurg col. 36, 3 genannt wird und den er mit dem Derausgeber v. Karajan (f. bessen Einl. S. XXXI—XXXII) — ich weiß nicht, ob mit Recht — ebenfalls für einen Tudun hält. Ueber die Stellung des Tudun (etwa soviel wie Statthalter) f. ferner Zeuß, Die Deutschen und die Nachbarftämme S. 739 N. Dieselbe Würde unter dem gleichen Namen tommt auch bei den Chazaren und Türken vor. Zeuf vermuthet, daß bas Gebiet bes Tudun auf ber Weftfeite ber Donau lag.

1) Ann. Lauriss.: civili bello fatigatis inter se principibus.. Chagan seu Iugurro intestina clade addictis (N. Dorr hat vermuthet: adflictis) et a suis occisis — post interfectionem priorum (vgl. Ann. Lauriss. Einh. Ann. 782 S. 162, 163: Similiter et Avari illuc convenerunt, missi a Cagano et Iugurro — legatos . . . quos ad se Caganus et Iugurrus, principes Hunorum, velut pacis causa miserunt . . . Abel I, 350 R. 4). — Die bochste Gewalt besaß von Alters her der Rhathan (Rhan ber Rhane), vgl. Einh. Ann. 805 S. 192 (- misit Caganus... petens sibi honorem antiquum, quem Caganus apud Hunos habere sole bat. Cuius precibus imperator adsensum praebuit et summam totius regni iuxta priscum eorum ritum Caganum habere praecepit) und unten 3. 3. 805; ferner Zeuß a. a. D. u. S. 729 N.; Dümmler, Siböstl. Marken S. 5 N. 2 und die daselbst citirten Quellen-stellen bei Gregor von Tours und Paulus Diaconus. Ueber eine sagenhafte Angabe in Aventin's deutscher Chronik (Ausg. von 1566, fol. 329), wonach der Tudun (s. oben) den König Sigur (d. h. d. sugur), seinen Schwiegervater, mit Wein vergistet hätte, s. Riezler in den S. B. der k. baper. Akad. d. B. Hift. Cl. 1881 S. 277 N. 1.

unvordenklich langen Zeiten von keinem Feinde beunruhigt worden war, plündern 1). Das Ereigniß, an welchem der Markgraf keinen unmittelbaren persönlichen Antheil genommen zu haben scheint 2), ist unfraglich noch in den letzten Theil des Jahres 795 zu sehen 3). Die Franken nannten jene große, ohne Zweisel kreissörmig angelegte Burg der Avaren den "King" 4), während die Langovarden

1) Ann. Lauriss. 796: Sed et Heirichus dux Foroiulensis, missis hominibus suis cum Wonomyro Sclavo in Pannonias, hringum gentis Avarorum, longis retro temporibus quietum ... spoliavit; Einh. Ann. 796: . . . Ericus dux Foroiuliensis, spoliata Hunorum regia, quae Hringus vocabatur . . .; Enhard. Fuld. Ann. 796: campus corum, quem vocant Hringum, primo per Ehericum ducem Foroiuliensem, deinde per Pippinum filium regis aditus et captus est; Ann. Sithiens. 796: Campus Hunorum primo per Ericum ducem Foroiuliensem, deinde per Pippinum filium regis subactus est; Convers. Bagoar. Scr. XI, 9: Igitur Carolus imperator anno nativitatis Domini 796 Aericum comitem destinavit et cum eo inmensam multitudinem Hunos exterminare. (Qui minime resistentes, reddiderunt se per praefatum comitem Carolo imperatori). Durch ein grobes Mißverständniß ift bei Regino aus bem Ringe ein Fürst ber Avaren geworden (Scr. betjändnig ift det Regino aus dem Kinge ein Fürst der Avaren geworden (Ser. I, 561: Iringum gentis Avarorum principem . . . improvise expoliavit; danach Ann. Mettens. und eine Compilation in einer Handsch. der Einsiedler Sitistsbibliothef aus dem Ende des 15. Jahrhunderts (f. Biddinger, Bon den Anstängen des Schulzwanges, Zürich 1865, S. 34; Ermisch, Die Chronif des Regino die 813, Inaug. Diss. Göttingen 1871, S. 16 N. 4, 75; Forschungen z. D. Gesch. (XIV, 135). Ademar (Duchesne II, 78) schreibt gar: Eenricus autem dux Furiuliensis, misso in Pannoniam Wonomirro Sclavo principe suo, Ringum ducem Avarorum interficere secit. Bgl. auch Ann. Nord-humbran 708 Sor XIII 155. Idem rex fortissimus Karolus eum manu humbran. 795 Scr. XIII, 155: Idem rex fortissimus Karolus cum manu valida Hunorum gentem armis vastando subegerat, eorum principe fugato et ipsius exercitu superato vel perempto, ebb. N. 5. Woinimir, der als Selavus bezeichnet wird, ist am wahrscheinlichsten als Sovenenslirst zu betrachten. So wird später auch der Slovenensützt Liudemit als Sclavus bezeichnet (Enh. Fuld. Ann.; Ann. Sithiens. 819 Scr. I, 357, XIII, 37). Auch paßt zu dieser Annahme die Feindschaft gegen die Avaren sowie die Abhängigkeit von dem Markgrasen von Friaul (vgl. Einh. Ann. 805, 818 S. 192, 205). In letzterer stand allerdings auch Kärnten (Einh. Ann. 819 S. 206), und Manche halten den Woinimir für einen Herzog von Kärnten (Leibniz, Ann. imp. I, 189; Riegler, Gesch. Baierns I, 181). Palacty, Gesch. von Böhmen I, 98 N. 50 bentt an die Karantaner und Mährer.

2) Dies scheint aus bem altesten und genauesten Berichte, bemjenigen ber

Ann. Laurissenses, hervorzugeben.

3) Deshals, weil Karl einen Theil ber Schätze, die ihm Erich nach Pliinberung des Kinges übersandte, an Papst Hadran I. schicken wollte, also von dessen am 25. December 795 ersolgtem Ableben bei der Ankunft der Schätze mindestens noch keine Kunde hatte. Byl. unten S. 107 N. 3, sowie Mühlbacher, Regesten S. 129. Der gleichen Ansicht sind, wie Mühlbacher bereits bemerkt, auch Leidniz, Ann. imp. I, 189; Kämmel, Die Ansänge des deutschen Ledens in Desterreich S. 202 N. 3. Dieselbe wird auch dadurch unterstützt, daß mehrere Duellen (Ann. Lauresham., Lauriss. min., Guolferd. etc.) die Ansunft der avarischen Schötzt unter 795 melden, s. unten; ferner dadurch, daß Pheodusses Gedicht (carm. 25 Poot. Lat. aev. Carol. I, 483 ff.), in welchem die Antunft dieser Schätze erwähnt wird, bereits im Frsihjahr 796 geschrieben ist, Lietsch a. a. D. S. 33 N. 8.

4) Ann. Lauresham. 796 ©. 37: ad locum ubi reges Avarorum cum principibus suis sedere consueti erant, quem et in nostra lingua Hringe nominant; Ann. Lauriss.: hringum gentis Avarorum — in hringo; Einh.

fie als das "Feld" (campus) bezeichnet haben follen 1). Die lettere Angabe findet insofern Bestätigung, als in den langobarbischen Gefchichtsquellen die einft von diesem Bolte bewohnte Sbene zwischen Theiß und Donau "Feld" genannt wird 2). In dieser Sbene ist der große Ring der Avaren zu suchen 3), von welchem man Spuren auf der Bugte Sarto-Sar in der Nähe von Tatar gefunden haben will 4). Nähere authentische Runde über benfelben besitzen wir nicht. Denn die Beschreibung der Burgen und An-fiedlungen der Avaren durch jenen Mönch von St. Gallen, der am Ende des neunten Jahrhunderts (nach 883) fein anetbotenreiches Buch über Karl ben Großen und beffen nächfte Rachfolger schrieb, klingt höchft wunderbar und märchenhaft.). Sie gewinnt auch baburch keinen Anspruch auf Glaubwürdigkeit, daß der Mönch in ihr angeblich nur aufgezeichnet, was er als Anabe aus dem Munde eines gewiffen Abalbert, der mit Karl's Schwager, dem Grafen Gerold, an den Kampfen gegen die Avaren theilgenommen haben foll 6), gehört zu haben behauptet. Ueberdies gesteht der Monch,

Ann.: Hunorum regia, quae Hringus vocabatur — eorumque regia, quae, ut dietum est, Hringus . . . vocatur; Ann. Max.: ad locum celebre Hunorum qui hrinc vocatur; Convers. Bagoar. Scr. XI. l. c. (ad celebrem eorum locum qui dicitur Rinch); Enhard. Fuld. Ann.; Ann. Guelferb. 796 . 45: Hrinc; Ann. Iuvav. min. 796 Scr. I, 89: Hringe. In ber Awifalter (Stuttgarter) of bes Monach. Sangall. if II, 1 fiber Quos videlicet circulos (ber Maaren) ibergeforteben Hugios (Jaffé IV, 668 n.). Einh. V. Caroli 13: locus in quo regia kacani eret — in regia locus, in quo regia kagani erat — in regia.

1) Einh. Ann.: eorumque regia, quae, ut dictum est, Hringus, a Langobardis autem Campus vocatur; Enhard. Fuld. Ann.: campus eorum,

quem vocant Hringum; Ann. Sithiens.: Campus Hunorum.

2) Origo gentis Langobardorum 4: Sederunt Langobardi in campis Feld annos tres; Pauli Hist, Langobardorum I, 20: Egressi quoque Langobardi de Rugiland, habitaverunt in campis patentibus, qui sermone barbarico, feld' appellantur (Ser. rer. Langob. et Ital. saec. VI—XI ©. 3, 57); Benß, Die Deutschen und die Rachbarstämme ©. 4, 73; Rottim, Römische Gesch. ©. 22 R. 64.

3) Bgl. Ann. Lauresham. 796: — Pippinus . . . transito Danovio, cum exercitus sun pervenit sel lecum, uni reges Avergrum cum principilus.

cum exercitu suo pervenit ad locum, ubi reges Avarorum cum principibus suis sedere consueti erant . . .; Einh. Ann. 796: Pippinus autem, Hunis trans Tizam fluvium fugatis eorumque regia . . . ex toto destructa . . . ;

Zeuß S. 738.

4) Riegler a. a. D. S. 182 N. 1, nach Anzeiger f. Kunde b. beutschen

Borzeit N. F. Bb. 6, 1859, Sp. 39.

5) Bgl. Dümmler, Gesch. b. Offfrant. Reichs II, 441 N. 18, welcher die Aufsaffung bes Mönchs von den avarischen Ringen wenigstens auch als "etwas sagenhaft" bezeichnet.

6) Der Mönch nennt biefen Abalbert überhaupt als seinen Gewährsmann für bas zweite Buch feines Bertes, in welchem er bie Kriegsthaten Karl's nach ben Erzählungen beffelben zu ichilbern behauptet, I, 34: Sequens vero (libellus) de bellicis rebus acerrimi Karoli ex narratione Adalberti, patris eiusdem Werinberti (eines Mönchs von St. Gallen), cudatur, qui cum domino suo Keroldo et Hunisco et Saxonico vel Sclavico bello interfuit et, cum valde senior parvulum me nutriret, renitentem et sepius effugientem, vi tandem coactum de his instruere solebat. II, 1: Ex relatione secularis hominis et in scripturis minus eruditi sermonem hunc (hinc?) facturi... (Jaffe IV, 666 nebft ben bazu geborigen Anmertungen).

daß er den Erzählungen des Alten nur widerwillig sein Ohr lieh und ihm öfters entschlüpfte, bis jener ihn nöthigte, sich von ihm belehren zu lassen. Also mag seine Schilderung nur in Ermangelung einer befferen hier eine Stelle finden. "Das Land der hunen" — so soll der gedachte Adalbert dem Knaben erzählt haben — "war mit neun Reisen umgürtet", oder, wie Adalbert auf die Frage des Knaben erklärte, "burch neun Gehege befestigt. — Der eine Ring reichte im Durchmeffer fo weit als es von Aurich bis Conftang ift 1). Das Gehege war aus Gichen=, Buchen= und Fichtenstämmen gezimmert, 20 Fuß breit und ebenso hoch, innen mit Steinen und Kalt ausgefüllt, oben mit dichtem Rasen bebeckt. An den Rändern waren Baumchen gepflanzt. Innerhalb der Um-wallungen waren die Dörfer und Höfe fo angelegt, daß man die einen von den anderen aus mit der Stimme erreichen konnte. In den uneinnehmbaren Mauern waren nicht eben breite Thore angelegt, durch welche nicht nur die an der Peripherie, sondern auch die im Inneren Wohnenden zu Raubzügen auszuziehen pflegten. Bon dem zweiten Ringe, der ähnlich wie der erste gebaut war, waren es 20 beutsche oder 40 italische Meilen bis zum dritten und fo fort bis zum neunten, obgleich jeder folgende King viel weiter war als ber vorige. Auch waren von King zu King Wohnflatten überall fo vertheilt, daß man ftets von der einen zur anderen Die verschiedenen Hornfignale vernehmen tonnte 2)". Nach diefer

<sup>1)</sup> D. h. etwa 8 bentsche Meisen (Kämmes a. a. D.).
2) L. c. II, 1 © 667—668: — Quae (sc. latibula) huiusmodi fuerunt, sicut praesatus Adalbertus mihi narrare consueverat: "Terra", inquiens, "Hunorum novem circulis cingebatur." Et cum ego, alios circulos nisi vimineos cogitare nescius, interrogarem: "Quid illud miraculi fuit, domine?" respondit: "Novem hegin muniebatur". Cumque et illos alterius generis esse nescirem nisi quales segetibus solent praetendi, inquisitus etiam de hoc, dixit: "Tam latus fuit unus circulus, hoc est tantum intra se comprehendit, quantum spacium est de castro Turico ad Constantiam; ita stipitibus quernis, faginis vel abiegnis exstructus, ut de margine ad marginem 20 pedes tenderetur in latum et totidem subrigeretur in altum, cavitas autem universa aut duriasimis lapidibus aut creta tenacissima repleretur, porro superficies vallorum eorundem integerrimis cespitibus tegeretur. Inter quorum confinia plantabantur arbusculae, quae, ut cernere solemus, abscisae atque proiectae comas caudicum foliorumque proferunt. Inter hos igitur aggeres ita vici et villae erant locatae, ut de aliis ad alias vox humana posset audiri. Contra eadem vero aedificia inter inexpugnabiles illos muros portae non satis (amplae et) latae erant constitutae, per quas latrocinandi gratia non solum exteriores sed etiam interiores exire solebant. Item de secundo circulo, qui similiter ut primus erat exstructus, 20 miliaria Theutonica, quae sunt 40 Italica, ad tercium usque tendebantur; similiter usque ad nonum, quamvis ipsi circuli alius alio multo contractiores fuerint. De circulo quoque ad circulum sic erant possessiones et habitacula undique (versum) ordinata, ut clangor tubarum inter singula posset cuiusque rei significativus adverti. — Die Lecarte cavitas autem universa beruht nur auf einer auch von Jaffé angenommenen Conjectur von Pere; bie Handfürliten haben civitas a. u. resp. Murus civitatis ipsorum. Im lebrigen verbienen bie Barianten ber Imfalter (jett

Schilberung wäre also das ganze Avarenland durch neun concentrische Areise oder ringsörmige mächtige Pallisadenwerke geschützt gewesen — eine Borstellung, die sich vielleicht nur aus dem Namen des großen "Kinges" der Avaren entwickelt hat und, ungeachtet der Berufung des Bersassens auf einen angeblichen Augenzeugen, der Phantasie desselben entsprungen sein könnte. — In dem großen Kinge der Avaren lagen aber seit Jahrhunderten aufgehäuft die alten Schätze der Khakane. Sie waren zum Theil auf Raubzügen erbeutet worden; hauptsächlich aber dürsten sie sich durch die enormen Tributzahlungen aufgehäuft haben, welche die byzantinischen Kaiser den Khakanen hatten leisten müssen, welche die byzantinischen Kaiser den Khakanen hatten leisten müssen. Dieser Tribut betrug während eines großen Theils des siebenten Jahrhunderts 80,000 oder gar 100,000 Goldsolidi jährlich; ja, einmal hatte Kaiser Heracktus den Avaren den Betrag von 200,000 Goldsolidi zusagen müssen den Avaren den Betrag von 200,000 Goldsolidi zusagen müssen in die Hände und wurden von dem Markgrasen nach Achen an Karl gesandt 2). Sie bestanden hauptsächlich aus Gold und Silber,

Stuttgarter) und Wiblinger (jetzt in St. Florian befindlichen) H. kaum Beachtung, da sie auf Ueberarbeitung und Interpolation berußen (vgl. Wattenbach, DGO. I, 4. Aust. S. 154 N. 3), jedoch wollen wir die erheblichsten anssihren. Statt similiter usque ad nonum schreibt die Zwisalter und mit ihr die Wiblinger H. s. u. a. quartum, und die letztere spricht insolge bessen auch vorber überhaupt nur von vier, nicht von neun Kreisen (quatuor circulis statt novem circulis). Bei exteriores schreibt die Zwisalter H. über und schaltet die Wiblinger ein: id est villani, besgleichen bei interiores: id est urbani. Statt Contra eadem vero aediscia haben beide: Intra eadem quoque vallorum ediscia et. — amplae et sindet sich nur in ihnen, versum nur in der Hansonserschen Hantenbach (Geschichtscher her babe ich mich zum Theil der Uebersetung von Wattenbach (Geschichtscher der der beutschen Borzeit IX. Jahrh. 13. Bb. 2. Auss. S. 40) angeschlossen

<sup>2.</sup> Aust. S. 40) angeschlossen.

1). Bgl. Soetbeer in Forschungen zur beutschen Geschichte IV, 351, II, 336

2). Zi Bildinger, Desterreichische Geschichte I, 70. — Die gleichzeitigen Quellen wissen allerdings, wie die solgende Anmerkung seigt, von vieser Provenienz der avarischen Schäte nichts. Daß sie dieselben auf die großen Raubzüge der Avaren zurücksühren, beruht aber, wenigstens zum Theil, auf der gewöhnlichen Berwechselung dieses Volkes mit den Hunen. Man wird sich Soetbeer anschließen dürsen, der sierliber a. a. D. IV, 351 sagt: "Es ist immerhin möglich, daß ein ansehnlicher Theil der von den Hunen zusammengeptlinderten Schäte später in den Besitz der Avaren gekommen ist; es liegen sedoch hierüber keine speciellen Angaben vor, und ist solches an sich nicht eben wahrscheinlich. Daß die Avaren selbst aber aus dem westlichen Europa längere Zeit hindurch viele Beute sortzeschleden hätten, wird auch nicht berichtet; einiges mögen sie allerdings durch einzelne Streizige und bei verscheich Gelegenheiten so geraubt haben."

<sup>2)</sup> Ann. Lauriss.: thesaurum priscorum regum multa saeculorum prolixitate collectum domno Carolo regi ad Aquis palacium misit; Einh. Ann.: . . . thesauri, quem Ericus dux Foroiuliensis, spoliata Hunorum regia, quae Hringus vocabatur, eodem anno regi de Pannonia detulerat; Poeta Saxo l. III. v. 286 ff. S. 583 (wo vielleicht auch Einh. V. Caroli 13 benutift); Ann. Max.: Aericus comis thesaurum magnum inde ad Aquis palatium domni regi adduxit. Ich folge auch hier ben Ann. Lauriss., nach benen Markgraf Erich die erbeuteten Schätze nicht bringt, sondern schickt — trot des in Alcuin. epist. 55 erwähnten Besuches Erich's bei Alkuin (Jassé VI, 283

R. 3, 4; Liersch, Die Gebichte Theobulf's, S. 33 R. 6), ber wohl kaum in Achen erfolgte. Bgl. serner Enhard. Fuld. Ann.; Ann. Sith. Ohne bie Klünberung bes Ringes zu erwähnen, gebenken boch gleichsalls ber Ankunst ber Shake Ann. Lauresham. 795: Et in eo anno a parte Avarorum venerunt thesauri, magna multitudo; Ann. Guelferb. 795: et pervenit ei thesaurus de Hunia; Ann. Lauriss. min. laffen biefe Schäte migverftandlich (wohl infolge stücktiger Zusammenziehung ber Ann. Lauresham, ober eines verwandten Be-richts) durch avarische Gesandte, d. h., wie es scheint, den Tudun und sein Gesolge (f. unten) dem Könige überbringen: Hunorum legatio ad regem veniens, thesauros adducunt. — Einh. V. Caroli 13: Omnis pecunia et congesti ex longo tempore thesauri direpti sunt. Neque ullum bellum contra Francos exortum humana potest memoria recordari, quo illi magis ditati et opibus aucti sint. Quippe cum usque in id temporis poene pauperes viderentur, tantum auri et argenti in regia repertum, tot spolia pretiosa in proeliis sublata, ut merito credi possit, hoc Francos Hunis iuste eripuisse, quod Huni prius aliis gentibus iniuste eripuerunt. Monach. Sangall. II, 1: Cum Deo odibilis Iulianus in Persico bello celitus fuisset interemptus et a Romanorum regno non solum transmarinae provinciae sed et proxima Pannonia, Noricus, Recia vel Germania Francique vel Galli defecissent ipsique reges Gallorum vel Francorum propter interfectionem sancti Desiderii Viennensis episcopi et expulsionem sanctissimorum advenarum Columbani et Galli retro labi cepissent, gens Hunorum, prius per Franciam et Equitaniam vel Gallias sive Hispanias latrocinari solita, tota simul egressa, quasi latissimum incendium cuncta devastans, reliquias quae remanere poterant ad tutissima latibula comportavit. Quae huiusmodi ferunt etc. . . . (folgt bie oben S. 101 Anm. 2 angeführte Schilberung). Ad has ergo munitiones per ducentos et eo amplius annos qualescunque omnium occidentalium divitias Huni congregantes, cum et Gothi et Wandali quietem mortalium perturbarent, orbem occiduum pene vacuum dimiserunt . . . — praedam in Pannonia repertam . . . Hist. Langobardorum cod. Gothan. Scr. rer. Langob. et Ital. saec. VI—IX ©. 11 (multa vasa sanctorum, quae illi crudeles et impii rapuerunt). In bem Rhythmus de Pippini regis victoria Avarica Str. 2, 3, Poet. Lat. aev. Carolin. I, 116 heißt es, die Avaren hätten von Alters her Kirchen, Klöster und Kirchengefäße jeffört, Altarbeden besubelt, Gewänder von Diakonen und Nonnen prosanirt, indem fie diefelben ihren Beibern überließen:

Multa mala iam fecerunt ab antico tempore, fana dei destruxerunt atque monasteria, vasa aurea sacrata, argentea, fictilia.

Vestem sanctam polluerunt de ara sacratissima, linteamina levitae et sanctaemonialium muliebribus tradata suadente demone.

Bert ertlärt (Einh. V. Karoli ed. 4ª S. 32 N. 1): i. e. vestem sanctam et linteamina mulieribus tradiderunt Avares. Ann. Nordhumbran. 795 Scr. XIII, 155 n. N. 5. — Alcuini epist. 57 (Rarl an Rönig Offa von Mercia, 796) S. 289: de thesauro humanarum rerum, quem dominus Iesus nobis gratuita pietate concessit. Theodulf. carm. 25 v. 33—34 S. 484:

Percipe multiplices laetanti pectore gazas, Quas tibi Pannonico mittit ab orbe deus.

Bgl. auch nachher v. 43—44:

Cordoba, prolixo collectas tempore gazas Mitte celer regi, quem decet omne decens,

b. h. Cordova, die Hauptstadt des spanischen Emirats, soll dem Frankenkönige ebenso seine aufgehäusten Schätze schieden, wie es das Avarenreich hat thun milssen. — (Chron. Moiss. 796 Scr. I, 303 sagt im Algemeinen von der Pfalz zu Achen: et collectis thesauris suis de regnis singulis, in Aquis adduci praecepit).

wohl namentlich aus byzantinischen Goldmünzen 1), aber auch aus

Baffen, seidenen Gewandstücken und dergleichen 2).

König Ludwig von Aquitanien hielt um das Jahr 795 wieber einen allgemeinen Reichstag zu Toulouse 3). Er empfing damals Gesandte, welche König Alonso II. von Afturien mit Geschenken an ihn geschickt hatte, um die gegenseitige Freundschaft zu be-festigen, und sandte sie mit entsprechender Antwort zurück 4). Desgleichen empfing er auch Gefandte des farazenischen Wali Bahlul Ben Mathlut, welcher in den Gebirgsgegenden in unmittelbarer Rähe Aquitaniens waltete. Auch diese baten um Frieden und überbrachten Gaben 5). — Das Wichtigste war jedoch, daß der

<sup>1)</sup> Soetbeer a. b. a. D. Derfelbe glaubt auch (Forsch. II, 336 R. 2) in ber Anhäusung byzantinischer Goldsolibi bes 7. Jahrhunderts bei den Avaren vielleicht eine Ertlärung dastür zu finden, daß gerade die Goldmünzen der das maligen Raifer in ben Münzsammlungen häufiger vortommen.

<sup>2)</sup> Einh. V. Caroli 13: omnis pecunia et congesti ex longo tempore thesauri — tantum auri et argenti in regia repertum; Alcuin. epist. 57 l. c.: unum balteum et unum gladium Huniscum et duo pallia sirica (an Offia übersandte Stüde); Theodulf. carm. 26 v. 21 S. 490: Marmora pro tunicis proque auro flebile carmen (tönne Rati dem inswischen verstorbenen Papste Habitan jest nur noch schicken statt des Goldes und der Gewähder, melde er ihm aus ber avarlichen Beute zugebacht hatte). Nach Ann. Nordhumbran. 795 l. c. wären aus bem Avarenlande 15 Lastwagen voll Gold und Silber und tosibarer seidener Semänder, jeder von vier Ochsen gezogen, sortgeführt worden: sublatis inde 15 plaustris auro argentoque pallisque olosericis pretiosis repletis, quorum quodque quatuor trahebant boves (Chronit von Melrose:

repiets, quorum quoque quatuor transpant doves (Chronit von Metroje: ... de auro et argento onera plaustrorum 15, quorum singula dis dini trahedant doves). Ich vermuthe jedoch, daß dies nur eine sagenhafte Eussichmidtung ist; anders Bauli (Korschungen 3. D. S. XII, 162).

3) V. Hlud. 8 S. 611: Sequente porro tempore Tholosam venit rex et conventum generalem ididem habuit. — Die Zeit, in welche dies und die anderen in demfelben Capitel erzählten Ereignisse sallen, kann freilich wieder kann mit annähernder Sicherheit bestimmt werden. Perth nimmt das Jahr 798 an, ebenso Lemble, Gesch. von Spanien I, 374-375; Foß S. 13-14; Mühlbacher S. 136, 212; auch schon Leibniz, Ann. imp. I, 199. — Allein biese Zeitbestimmung hat gar keinen Anhalt, während ein solcher einigermaßen gewährt wird durch die Angabe, daß Ludwig sich um jene Zeit (Quo tempore) mit Irmingard vermählt habe. Diese Bermählung muß, wie Fund S. 17, 234 und Dimmler, Gesch. b. Ofifränkischen Reichs I, 19 K. 1 mit Recht bemerken, spätestens 795 erfolgt sein; Mihlblacher S. 131 f., 211 nimmt sogar an: 794; ba ber alteste Sohn aus bieser Che, Lothar, am 29. September 855, nach seiner Grabschrift 60 Jahre alt ftarb (Duchesne, Hist. Francor. Scriptor. II. 398: Nam bis tricenos monachus sic attigit annos). Rach Thegan. 4 Scr. II, 591 bis tricenos monachus sic attigit annos). Rach Thegan. 4 Scr. II, 591 bermählte sich Ludwig "postquam ad aetatem pervenit". Die Mündigkeit erreichte er mit Zurüdlegung des 15. Jahres, also 793; wehrhaft gemacht war school im August 791, s. o. S. 19. Zu 795 setzt diese Ereignisse, außer Hund (vgl. auch S. 301), auch Dorr, De bellis Francorum cum Arabidus gestis S. 26—27, 59. Bei dieser Ansegung schließt sich cap. 8 der V. Hlud. auch ganz passend bem Borhergehenden (cap. 7) an, welches wir etwa der Zeit um 794 zuschreiben sonnten (vgl. d. S. 92 Anm. 3).

4) V. Hlud. 8 l. c.: Adesonsi Galleeiarum principis missos, quos pro amicitia sirmanda miserat cum donis, suscepit et pacisice remisit.

5) V. Hlud. 8 l. c.: Necnon et Bahaluc Sarracenorum ducis, qui locis montuosis Aquitaniae proximis principabatur, missos pacem petentes

locis montuosis Aquitaniae proximis principabatur, missos pacem petentes et dona ferentes suscepit et remisit. Bgl. Lembte a. a. D. I, 358 N. 4.

Romig um jene Zeit die aguitanischen Grenzen mit einem Gürtel von Besten umzog. Die Stadt Ausona (Bich), welche den Römern als Aufa wohl bekannt, unter den Weftgothen Sit eines Bifchofs gewesen war 1), das Castell Cardona, Castaserra (Casseres am Tex, bei Roda) und andere obe baliegende Ortschaften ließ er beseftigen und bevölkern. Auch Befatungen wurden natürlich in diefe Burgen gelegt und der Oberbefehl dem Grafen Burrell übergeben 2). Das war die eigentliche Gründung der spanischen Mark 3).

1) S. Lemble, Gesch. von Spanien I, 386 f.
2) V. Hlud. 8 l. c.: Ordinavit autem illo in tempore in finibus Aqui-2) V. Hild. 8 I. C.: Ordinavit autem 1110 in tempore in finious Aquitanorum circumquaque firmissimam tutelam. Nam civitatem Ausonam, eastrum Cardonam, Castaserram et reliqua oppida olim deserta munivit, habitari fecit et Burrello comiti cum congruis auxiliis tuenda commisit. 8gl. başu in Betreff ber genannten Orte R. 17—19 ebenbas.; Ausona auch emösnt Einh. Ann. 826 S. 215 R. 2; V. Hlud. 40 S. 630; Urt. Bippin's I. von Aquitanien 827 Sept. 27, Böhmer, Regest. Karolor. no. 2069, Bouquet VI 686 no. 6 (Actum in Ausona castro). Given Burresus touris touris and vil, 666 no. 6 (Actum in Ausone castro). Graf Burrellus kommt auch vor VI, 666 no. 6 (Actum in Ausone castro). Graf Burrellus kommt auch vor V. Hlud. 14 S. 613 (Burellum). (Mabillon, Ann. Ben. II, 407 erwähnt eine Siftungkurkunde eines Grafen Bernhard und seiner Gemahlin Tota, Tochter vest aragonesischen Grafen Galindo, sür ein Marienkloster in Ripagorça in Aragonien vom Juli 813, in welcher als Söhne derselben Graf Raimund von Kipagorça und Graf Borrellus von Pallares erschienen, die diese Urkunde auch mitunterzeichnen. Graf Bernhard überweist verscher die Allobien und Bestungen welche der Kristen der der Verrenzeiten kanner in Mehren Kristen der Bernhard überweist verscher der Allobien und Bestungen welche der Kristen der der Verrenzeiten kanner in Albeiten Reines finngen, welche den Christen von den Sarazenen tempore illo, quo Ripacurtia et Pallares et Superarbi erant in possesione paganorum, genommen, wer wieder zurückgewonnen waren. Die Grafschaft Pallares lag östlich von derjenigen von Ripagorça, am Silbfuße der Byrenden.) Bgs. ferner Milbsbacher ur. 843. Vaisette, Hist. générale de Languedoc ed. Du Mège II. 622

nr. 46; 203, 415.

3) Allerbings hatte auch schon früher Karl ben Grasen die Bewachung ber finium tuts. Grenzen anvertrant, V. Hlud. 3 S. 608: eisque commisit . . . finium tutamen; Abel I, 250 f. — V. Hlud. 4 S. 609 if fogar von marchiones die relictis tantum marchionibus, qui fines regni tuentes, omnes, si forte ingruerent, hostium arcerent incursus; Mirac. s. Genulphi, A. S. Boll. lanuar. II. 99; Abel I, 401; Lembte, Geschichte von Spanien I, 385. Bgl. fiber bie spanische Mart Baig III, 315 R. 2.

Rönig Karl brachte, wie berichtet wird, nach Empfang der ihm durch den Markgrafen Erich überfandten überraschend reichen avarischen Schätze, welche wohl noch gegen Ende des Jahres 795 nach Achen gelangten 1), zunächst Gott, dem Spender aller Güter, seinen Dank dax 2). Er versuhr mit denselben sodann auf das Freigebigste 8), indem er sie an die Bisthümer, die Abteien und die Armen 4) sowie an die Grasen und sonstigen weltlichen Großen, die Hospicamten, die Hospienerschaft u. s. w. vertheilte 5). Einen großen Theil der erbeuteten Schätze beabssichtigte der König

1) Bgl. o. S. 99 Anm. 3. Auch bas "eodem anno" ber Ann. Einh. S. 183 (lin. 7) kann biese Annahme nicht hindern.

Inde prius celso grates persolve tonanti, Cui, solet ut semper, sit tua larga manus.

Ann. Nordhumbran. 795. Scr. XIII, 155: grates Deo referens cum omnibus secum pugnantibus.

<sup>8)</sup> Ann. Lauriss., die sich hier mit besonderer Emphase ausdrichen (idem vir prudentissimus adque largissimus et Dei dispensator). Einh. Ann.: liberali manu. Ann. Lauresham. 795 (mirifice.)

5) Ann. Lauriss.: — porro reliquam partem obtimatibus, clericis sive laicis, ceterisque fidelibus suis largitus est. Einh. Ann.: — reliquum vero inter optimates et aulicos caeterosque in palatio suo militantes . . . distribuit. Ann. Max.: quem (thesaurum) mox fidelibus ac magnatis suis largitus est. Adonis chron. l. c. Ann. Lobiens.: — partem reliquam fide-

<sup>2)</sup> Ann. Lauriss. ©. 182: Quo (thesauro) accepto, peracta Deo largitori omnium bonorum gratiarum actione... Ann. Lauresham. 795 ©. 36: pro quibus (thesauris) domnus rex omnipotenti regi gratias agens... vgl. Theodulf. carm. 25 v. 35 f. ©. 484:

<sup>4)</sup> Ann. Lauresham. 795: inter ecclesias et episcopos etc. Adonis chron. Bouquet V, 320: partem officialibus regni et ecclesiis aliis distribuit. Monach. Sangall. II. 1 © 668: Porro praedam in Pannonia repertam per episcopia vel monasteria liberalissima divisione distribuit. Ann. Lobiens. Scr. XIII, 230: partem per reliquas aecclesias regnorum suorum, partem quoque pauperibus . . . distribuit. Ann. Nordhumbran. 795 l. c.: Quae omnia idem rex propter victoriam a Domino sibi concessam Christi ecclesiis atque pauperibus dividere praecepit . . . (Chronit bon Melrose: spolia pauperibus et aecclesiis divisit). Diese lettere Angase ist salfo unb ilberhaupt bie Bebenfung ber Kirchen, Kiöster unb Armen, abgespen von ben Ann. Laureshamens., allerbings nur durch späte unb unquiertässige Duellen bezeugt. Byl. jedoch auch bie in Ann. 2 citirten Berse Theoduss's und unten ©. 107 Anm. 2.

5) Ann. Lauriss.: — porro reliquam partem obtimatibus, clericis sive laicis, ceterisque sidelibus suis largitus est. Einh. Ann.: — reliquum

außerdem an den Papst Habrian nach Kom zu schieden 1). Selbst das Ausland wurde mit einzelnen Geschenken bedacht, so die angelssächssichen Metropolen und König Offa von Mercia, welchem Karl ein avarisches Schwert, einen Schwertgürtel und zwei seidene Wäntel sandte 2). Die ganze abendländische Christenheit sollte sich gleichsam mit erfreuen an dem durch Christi Gnade erhaltenen Schatze und dieselbe dafür lobpreisen.

Bapst Hadrian I. sollte freilich den reichen Antheil dieser Schätze, den Karl ihm bestimmt hatte, nicht mehr in Empfang nehmen. Während sie schon bereit lagen 3) und Karl im Begriff

libus suis distribuit. Lauriss. min. 795: quos (thesauros) rex optimatibus suis tribuens... Lauresham. 795: et distribuit ipsum thesaurum inter ecclesias et episcopos seu abbates et comites, necnon et universos fideles suos de eodem thesauro mirifice honoravit.

- 1) Bgl. Epist. Carolin. 10 (Karl an Leo III., 796) S. 355 f.:... cum dilectionis munera patri meo dulcissimo praedecessori vestro dirigere paraveram, ut caritatis quam in eo habui munificentiae largitate monstrarem magnitudinem et suavissimae inter nos familiaritatis fidelitas multorum ostenderetur oculis dum exenia omnia parata erant Sed modo... quod desideravimus in illo pio patre agere, in vobis perficere studemus. Theodulf. carm. 26 (Super sepulcrum Hadriani papae) v. 19, S. 490: Munera grata tibi incolumi mittenda parabam etc. vgl. o. S. 104 Ann. 2. Daß unter biefen Lebesgaben, welche Karl an Hadriani I. senden wollte und dessen Tode an Leo III. sandte, ein großer Theil der im avarischen Kriege erbeuteten Schäge zu verstehen ist, ergiebt sich aus den Ann. Lauriss. und Einh. Ann. 796 (s. unten).
- 2) Alcuin. epist. 57 (Karl an Offa, 796 post Apr. 18) S. 289: Sed et de thesauro humanarum rerum, quem dominus Iesus nobis gratuita pietate concessit, aliquid per metropolitanas civitates transmismus. Vestrae quoque dilectioni ad gaudium et gratiarum actiones Deo omnipotenti dirigere studuimus unum balteum et unum gladium Huniscum et duo pallia sirica, quatenus ubique in populo christiano divina predicetur clementia et nomen domini nostri Iesu Christi glorificetur in aeternum, vgl. epist. 58 (Altrin an Offa) S. 290: Vestre quoque dilectioni digna dirigit munera. 293. Auch der König Acthilred von Korthumberland wurde vielleicht mit solchen Geschenken bedacht (l. c. S. 290). Jasse VI, 281 N. 2 nimmt an, daß auch zwei goldene Armspangen, welche Lintgard nach Alcuin. epist. 53 dem Patriarchen Banlinns von Aquileja schicke, aus dem avarischen Schae herrührten, vgl. auch Liersch, Die Gedichte Theodul's S. 34 N. 3, der das nämliche von einer sübernen Schüssel und sandte (Alcuin. epist. 131 S. 519: Liudgarda vero, semina religiosa, Deo siedelis et regi, scutellam argenteam et unum storzen in nelymosynam sui vestrae sanctitati direxit, ut videatur dividendum secundum voluntatem Dei etc.). Indessen Alcuins kieneswegs sicher. Beide Sendungen ersolgten durch Bermittelung Alcuins Alcuins.
  - 3) Epist. Carol. 10 (Karl an Bapft Leo III.) S. 355:... cum dilectionis munera patri meo dulcissimo praedecessori vestro dirigere paraveram, ut etc.... ecce subito... obitus illius legatione consternatus sum, et ubi lactitiae paraveram insignia, ibi me tristitiae turbaverunt lugubri sed, ut praefati sumus, dum exenia omnia parata erant, lugubri paternae mortis nuntio repente tardatum est iter illius (Angilbert's) etc. Theodulf. carm. 26 v. 19—20 S. 490:

Munera grata tibi incolumi mittenda parabam, Tristia nunc maesto pectore dona paro etc. war — wie er es durch Campulus und Anastasius versprochen hatte — den Angilbert an ihn abzusenden 1), wurde der König durch die erschütternde Botschaft von dem Tode des Papstes überrascht. Hadrian I. war am Weihnachtstage (25. December) des Jahres 795 gestorben 3) und wurde Tags darauf in der Beterstirche bestattet 3). Sein Pontisstat hatte ungewöhnlich lange, 23 Jahre 10 Monate und 17 Tage, gewährt 1). Trot der vielen sachlichen Differenzen, welche zwischen ihm und Karl bestanden, trot der Klagen und Beschwerden, mit denen der Papst den König fortwährend belästigt und obwohl endlich auch dogmatische Streitsragen beide getrennt hatten 5), hatte Karl dennoch sür Hadrian eine ausrichtige persönliche Freundschaft bewahrt, die sich auch jett in der Tiese seiner Trauer bekundete. Er beweinte ihn,

<sup>1)</sup> Epist. Carolin. 10: Quem (Angilberctum) prius — sicut promisimus per religiosos viros Campolum et Anastasium — beatissimo patri nostro praedecessori vestro dirigere curavimus, sed, ut praefati sumus, ctc. (vgl. bie vor. Anmertg.). Campulus ift vermuthlich berfelbe, welcher 799 als Sacellarius und eines der Häupter der Berschwörung gegen Leo III. erscheint (vgl. unten).

<sup>3)</sup> V. Hadriani I. Muratori, Rer. It. Scr. III, 1. ⑤. 195: et sepultus est in basilica b. Petri apostoli 7. Cal. Januarii indict. 4. Ann. Nordhumbran. 794. a. a. Ω.: Est quoque in ecclesia sancti principis apostolorum Petri sepultus . . . Rach ber angeführten apotrophen Erzählung wäre bie Leiche bes Papstes nach bem Kloster Rouantola gebracht und bort bestattet worden (et ad ecclesiam monasteriumque beati Silvestri, quod Nonantula dicitur, perductus honorisice sepultus est. — Sepulto itaque summo pontisice et universali papa Adriano apostolicis infulis involuto, uti mos est Romanum sepelire episcopum, in praedicto Nonantulo monasterio . . . etc.).

<sup>4)</sup> V. Hadriani I. Muratori l. c. S. 179: sedit annos viginti tres, menses decem, dies septemdecim, vgl. auch den Zusat zu dem Epitaph Hadrian's Poet. Lat. aev. Carol. l. c. (o. Anm. 2). Unichtig Ann. Nordhumbran. 794 l. c.: qui sedit annos 26, menses 10, dies 12, vgl. Pauli, Forschungen XII, 162. — Hadrian's Weihe war am 9. Februar 772 erfolgt.

5) Gelegentlich konnte selbst das Gerlicht verdreitet werden, der König Offa

<sup>5)</sup> Gelegentlich konnte selbst das Gerlicht verbreitet werden, der König Offa von Mercia sei Karl anräthig, Habrian abzusehen und einen frantlischen Geistlichen an seiste Stelle zu sehen (vgl. das Schreiben Habrian's an Karl 784—791, Cod. Carol. 96, Jaffe IV, 280 ff.).

schriftenthums Gebete veranstalten zu lassen 4). Die Priester,

Cumque tui aspectus, sanctissime papa, recordor, Corque oculosque meos nil nisi luctus habet. Ann. Nordhumbran. 794. l. c. (ob amorem praedicti patris).

<sup>5</sup>) Ann. Lauresham. 795: pro quo domnus rex, postquam a planctu eius cessavit, orationes per universum christianum populum infra terminos suos fieri rogavit et aelimosina sua pro eo multipliciter transmisit

4) Alcuin. epist. 57 (Karl an Offa) ©. 288—288: Cognoscat quoque dilectio vestra, quod aliquam benedictionem de dalmaticis nostris vel palleis ad singulas sedes episcopales regni vestri vel Aedilredi in elimosinam domni Adriani apostolici patris nostri et amatoris vestri direximus; deprecantes, ut diligenter iubeatis intercedere pro anima illius, nullam habentes dubitationem, beatam illius animam in requie esse, sed ut fidem et dilectionem ostendamus in amicum nobis carissimum . . . Epist. 58 (Alhin an Offa, jedenfalls, wie auch epist. 57, nach dem 18. April 796 geschrieden) ©. 290: Etiam et per episcopales sedes in elemosinam sui et domni apostolici denedictiones transmittit, ut iudeatis orationes fieri pro illis. Vos vero facite secundum fidem vestram, quam semper soliti estis facere de amicis vestris. Similiter et Aedilredo regi et ad suas episcopales sedes dona direxit. Freilich fam, als die Gefandten schon Geschente und Briese in Harris de Botschoft von einem Austruhr in Northumbersand und der (am 18. April d. 3. erfolgten) Ermordung des Königs Aethilred, melche karl in solchen Jorn gegen die Northumbrier versetze, daß er wenigstens aniangs die Geschente zuräczog (retracta donorum largitate). Jedoc schot, nachdem Allain ihn beschwichtigt hatte, es nicht dabei blieb. Epist. 61 (Allain an die angelsächsichsem Sticken Sticken Sticken Sticken senen and dominus Carolus rex vestrae sanctitatis valde desiderat ad Dominum subplicationes seu pro se ipso et sui stabilitate regni, etiam et pro dilatatione christiani nominis seu pro anima beatissimi patris Adriani pape; quia sides amicitiae erga defunctum maxime probatur amicum . . . Ideoque praesatus dominus rex in huius petitionis ministerium hos fratres et consacerdotes cum benedictionis munusculis vestrae dirigere sanctitati . . . (von moderner Sanb eingeschiet: proposuit). Sassé's

<sup>1)</sup> V. Caroli 19: Nuntiato etiam sibi Adriani Romani pontificis obitu, quem in amicis praecipuum habebat, sic flevit acsi fratrem aut filium amisisset karissimum. Bgl. Ann. Lauresham. 795: postquam a planctu eius cessavit. Alcuin. epist. 61 (απ bic britannifætn Bifαβίε) ©. 296 (quia fides amicitiae erga defunctum maxime probatur amicum). Theodulf. carm. 26. v. 17—18 ©. 490:

<sup>2)</sup> Epist. Carolin. 10 S. 354—355: post lacrimabile doloris vulnus, quod animae nostrae dilectissimi patris et fidelissimi amici obitus inflixit—quod sine dolore non dicam, sine lacrimis non cogito prae tristitia. Alcuin. epist. 57 (Karl an Offa) S: 289: in amicum nobis carissimum. Egl. ferner auch das auf Karl's Beranlassung stir Hadrian versaste Epitaph (unten).

welche dieselben überbrachten, waren Schüler Alkuins <sup>1</sup>) und hatten auch Schreiben desselben an die angelsächsischen Bischöfe sowie an König Offa mit. — Außerdem ließ Karl ein Epitaph für Habrian mit goldenen Lettern in Maxmor meißeln und schickte diese Maxmortasel dann nach Kom, um das Grab des Papstes zu schmilcken <sup>2</sup>). Der Versasser der in Distichen gedichteten Grabschrift <sup>3</sup>), welche das größte Lob für Hadrian und die innigste Anhänglichkeit des Königs an seinen verstorbenen Freund außebrückt <sup>4</sup>), war Alkuin <sup>5</sup>). Außerdem ist noch ein anderes Epitaph

796.

Annahme, baß auch bies lettere Schreiben nach bem 18. April 796 verfaßt fei, scheint mir unberechtigt, ba basselbe keine Beziehungen auf die traurigen Ereig-

niffe in Northumberland enthält.

1) Alcuin epist. 58 (Altuin an Offa) S. 292: Hos disciplinae nostrae et eruditionis discipulos et regiae dignitatis missos ut solita vobis pietate suscipiatis, obsecro. Altuin war, wie er an Offa screibt, eigentlich selbst im Begriff gewesen heimzutehren, aber die in seinem Baterlande eingetretenen Birren hielten ihn davon zurück (S. 290 s. Ego vero paratus eram cum muneribus redire ad vos et patriam reverti. Sed melius visum est mihi, propter pacem gentis meae in peregrinatione permanere, nesciens quid secissem inter eos, inter quos nullus securus vel in aliquo salubri consilio prospere potest etc.)

2) Ann. Lauresham. 795: et ebitaffium aureis litteris in marmore conscriptum iussit in Francia fieri, ut eum partibus Romae transmitteret ad sepultura summi pontificis Adriani ornandum. Ann. Nordhumbran. 794 Scr. XIII, 155: Est quoque in ecclesia sancti principis apostolorum Petri sepultus et super sepulcrum platoma (l. platonia) parieti infixa, gesta bonorum ejus aureis literis et versibus scripta. Hoc marmor ibi Karolus rex ob amorem et memoriam praedicti patris facere iussit regali fretus diademate, vgl. Pauli, Forschungen 3. D. Gesch. XII, 162. Theodulf. carm. 26.

v. 19—22 S. 490:

Munera grata tibi incolumi mittenda parabam,
Tristia nunc maesto pectore dona paro,
Marmora pro tunicis proque auro flebile carmen,
Quae gerat urna capax iam tua parva domus
Mufance (v. 1—2. ©. 489):

und am Anfange (v. 1—2, ©. 489):

Aurea funereum complectit littera carmen,

Verba tonat fulvus et lacrimosa color.

\*) Tituli saec. VIII. no. 9. Poet. Lat. aevi Carol. I, 113—114; ngl. ebb. S. 101 und Dimmler, Neues Archiv u. s. w. IV, 129—130. 120. 136. Die ersten 16 Berse auch in Pauli contin. tertia 61. Scr. rer. Langob. S. 214 (Defuncto autem eo, tale ipsi datum est epitaphium . . .)

\*) v. 17—18:

Post patrem lacrimans Carolus haec carmina scripsi, Tu mihi dulcis amor, te modo plange, pater. Tu memor esto mei, sequitur te mens mea semper

v. 23-26:

Nomina iungo simul titulis, clarissime, nostra:

'Hadrianus Carolus', rex ego tuque pater.

Quisque legas versus, devoto pectore supplex:

'Amborum mitis', dic, 'miserere Deus'

Tum memor esto tui nati, pater optime, posco,

v. 33--34:

'Cum patre', dic, 'natus pergat et iste meus'.

5) Bgl. Dümmler, M.G. Poet. Latin. aevi Carolini I, 101. Neues Archiva. a. a. D. S. 130, gegen Frobenius, ber dies von Duckesne unter die Gedichte

auf den Papft, von Theodulf erhalten. Es scheint, daß eine Wettbewerbung der Hofpoeten stattfand, aus welcher Altuin als Sieger hervorging, obwohl das Gedickt Theodulf's, welcher überhaupt unzweiselhaft mehr poetisches Talent besaß, als das schönere gelten kann 1). Zene schwarze Marmortasel mit goldener Inscrift befindet sich noch heute unsern vom Haupteingange der Betersktirche 2).

Papft Habrian I. erhielt unmittelbar einen Nachfolger in Leo III., der schon am Stephanstage (26. December) 795 8) — wie es scheint, mit großer Einmüthigkeit 4) — gewählt und Tags darauf (27.) geweiht wurde 6). Leo, bisher, wie es scheint, Bestararius, war zu Rom geboren, Sohn des Azupius und der Elisabeth 6). — Natürlich setzte sich der neue Papst sofort mit Karl in Berbindung. Er zeigte ihm seine Wahl durch ein Schreiben an, mit welchem er ihm zugleich das Wahldekret mittheilen ließ und versicherte den König darin des Gehorsams und der Treue?). Er schickte ihm

Alluin's aufgenommene Spitaph aus benfelben ausscheiben wollte. Ab. Ebert, Allgem. Gesch. der Literatur des Mittelalters im Abendlande II, 28.

<sup>1)</sup> Theodulf. carm. 26, Poet. Lat. aev. Carol. I, 489-490; vgl. ebb.

S. 101. Lierich, Die Gebichte Theodulf's S. 21 f.

9) Bgl. Beschreibung der Stadt Rom von Platner, Bunsen 2c. II, 1, 85, mo diese Marmorplatte jedoch mit Unrecht für späteren Ursprungs angesehen zu werden scheint.

<sup>3)</sup> V. Leonis III. Muratori l. c. p. 195: in natali beati primi martyris Stephani. Jaffé Reg. Pont. S. 215. Natürlich erwähnen auch die Annalen ben Uebergang des Pontifikats auf Leo III. ebenso wie den Tod Habrian's.

<sup>4)</sup> Egl. Rarl's Brief an Leo III. (epist. Carolin. 10 ©. 354): valde... gavisi sumus... in electionis unanimitate. V. Leonis III. l. c.: — ab omnibus amantissime diligebatur. Quapropter divina inspiratione una concordia eademque voluntate a cunctis sacerdotibus seu proceribus et omni clero necnon et optimatibus vel cuncto populo Romano Dei nutu... electus est.

<sup>5)</sup> V. Leonis III. l. c.: et sequenti die, in natali sancti Ioannis apostoli et evangelistae . . . pontifex in sede apostolica ordinatus est. Jaffé Reg. Pont. l. c.

<sup>6)</sup> V. Leonis III. l. c.: natione Romanus ex patre Azuppio. Chron. Moissiacense cod. Anianens. (Rivipull.) 799 Scr. I, 303: natus Romae ex patre Asupio, matre Helisabeth, wie Bert ebb. R. 39 annimmt, mit Benutung ber Gesta Pontif. Roman., in benen jeboch die Mutter nicht genannt ist.

1) Epist. Carolin. 10 l. c.: Perlectis excellentiae vestrae litteris et audita

T) Epist. Carolin. 10 l. c.: Perlectis excellentiae vestrae litteris et audita decretali cartula, valde, ut fateor, gavisi sumus seu in electionis unanimitate seu in humilitatis vestrae obedientia et in promissionis ad nos fidelitate. Statt humilitatis vestrae, mie Jaffé lieft, hat eine der Hoff. und die Ausgabe von Duchesne h. nostrae, mas nach meinem Gefühl den Borzug verdient, wenigstens ebenfalls einen Sinn giebt (wie Baitz III, 167 R. 1 richtig erfärt: Sehorlam gegen unsere geringe Person). In Bezug auf die Mittheilung des Bahlbetrets (decretalis cartula) vgl. V. Benedicti III. Muratori Rer. It. Scr. III, 1, 247—248 (His itaque peractis, clerus et cuncti proceres decretum componentes propriis manibus roboraverunt et, consuetudo prisca ut poscit, invictissimis Lothario ac Ludovico destinaverunt augustis. Ipsum autem qui deducedant legati decretum fuerunt hi etc.). V. Hadriani II. id. S. 263 (— Hludowicus christianissimus imperator, cognoscens etiam, qualiter in eo decretum suis subscriptionibus roboraverunt, valde gavisus est).

ferner durch die Sesandten, welche dies Schreiben überbrachten, außer anderen Geschenken die Schlüssel zur "Consession" d. h. zum Grabe des h. Petrus und das Banner der Stadt Rom 1). Er forderte endlich, wie von glaubwürdiger Seite berichtet wird, den König auf, einen seiner Großen nach Rom zu entsenden, damit dieser den Kömern den Treueid für ihn abnehme 2). In einem gewissen Jusammenhange mit diesen Borgängen muß wohl ein Wosaitbild stehen, mit welchem Leo III. den Speisesaal (das Triclinium) des Laterans schmücken ließ. Dasselbe stellte den h. Petrus sitzend dar; zu seiner Rechten den Papst Leo, zu seiner Linten den König Karl knieend; jenem überreicht er ein Pallium, diesem eine in drei Zipsel auslausende Fahnes). Das Mosaitbild war ein Gegenstück zu einem anderen am entgegengesetzten Ende des Tricliniums, wo Christus dem Petrus (oder dem Papst Silvester) zwei Schlüssel und Constantin dem Großen die Fahne überreicht. In ähnlicher Weise erhielt Karl später vom Patriarchen von Jerusalem die Schlüssel vom Grabe des Herrn, der dortigen Stadt u. s. w. nebst einer Fahne 4). Auch war, was damals

2) Siehe unten 3. 3. 800 und Baig III, 167 R. 1, ber auch auf die lleberfendung ber Schluffel von huesca burch ben bortigen faragenischen Statthalter

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss.: et Leo, mox ut in locum eius successit, misit legatos cum muneribus ad regem, claves etiam confessionis sancti Petri et vexillum Romanae urbis eidem direxit. Einh. Ann.: Romae, Hadriano defuncto, Leo pontificatum suscepit et mox per legatos suos claves confessionis sancti Petri ac vexillum Romanae urbis cum aliis muneribus regi misit...

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: rogavitque ut aliquem de suis optimatibus Romam mitteret, qui populum Romanum ad suam fidem atque subiectionem per sacramenta firmaret. Allerdings steht diese Nachricht allein, aber man wird gegen ihre Glaubwürdigsteit wenigstens nicht gestend machen dürsen, daß Karl in dem mehrerwähnten Schreiben an Leo (epist. Carolin. 10) dieser Thatsach nicht gedenkt, zumal er hier auch die Seschenke Leo's, die Uebersendung der Schlissel und der Fahne nicht erwähnt, übrigens aber wenigskens im Allgemeinen von Berhandlungen spricht, welche Angilbert mit Leo über das zur Erhöhung der Kirche, zur Beseitzung der Stellung des Papsies und des Patricials eiwa Erforderliche sühren solle (s. Waig III, 167 R. 1 und unten). Der Poeta Saxo l. III. v. 278 ff. S. 583 umschreibt die Einh. Ann. hier ungenau:

Admonuitque piis precibus, quo mittere vellet Ex propriis al i quo s primoribus ac sibi plebem Subdere Romanam, servandae foedera cogens Hane fidei secrementis promittere magnis

Hanc fidei sacramentis promittere magnis.

3) S. Abbildung bei Mabillon, Ann. Ben. II, 343 nehft berjenigen eines anderen Musivbildes ans dem nämlichen Triclinium, Leo und Karl einzeln, stehend, in derselben Tracht, beide nach Nicolaus Alemannus Pariet. Lateran. Der letztere bezog, wie Mabillon (S. 344) angiebt und anch seinerseits sür richtig zu halten scheint (S. 342), das in Rede stehende Mosaitbild auf die Verseihung des Kaiserthums an Karl. Daß in den Inschriften desselben Karl als König bezeichnet wird (Dn. Carulo regi—Beate Petre dona vitam Leoni pp. et dictoriam Carulo regi dona), sieht dieser Annahme allerdings nicht entgegen, insosern auch Constantin auf dem Gegenstild nur so bezeichnet gewesen sein soll. Allein von der Ueberreichung einer Fahne ist dei der Kaisertrönung Karl's sons meines Wissens nirgends die Rede (vgl. nuten z. 3. 800, Leibniz, Ann. imp. I, 188).

geschah, nicht ohne Borgang. Schon an Karl Martell hatten Gesandte Gregor's III. die Schlässel vom Grabe des Petrus gebracht<sup>1</sup>). Immer aber war es, wie in den berührten anderen Fällen, ein Zeichen der Unterwerfung<sup>2</sup>) oder wenigstens ein spebolisses Schutzgesuch und neu jedenfalls die Auffroderung des Bapftes an den Frankenkönig, die Römer in Gid und Bflicht nehmen zu laffen.

Karl nahm die Kunde von der Wahl Leo's III. und die ersten Schritte, burch welche diefer mit ihm in Berbindung trat, gut auf. Er schickte nun durch Angilbert, deffen Reise nach Rom infolge des Todes Hadrian's eine Berzögerung erlitten hatte 3), den für St. Beter bestimmten Antheil aus der avarischen Beute an Leo 4). Wir besitzen die Instruktion, welche Angilbert er-

Jahrb. b. btich. Gefc. - Simfon, Rarl b. Gr. Bb. II.

mit dem Versprechen der Unterwersung (799) verweist; serner ebd. IV, 531 N. 7 und die dort citirten Stellen (V. Hlud. 16 S. 615: Uebergabe der Schlisselvon Tortosa an Ludwig und Ueberreichung derselben durch den setzteren an karl. — Codex Carolin. ep. 87. Jaffé IV, 265.)

<sup>1)</sup> Bgl. u. a. Brepfig, Karl Martell S. 93.

<sup>2)</sup> Bait III, 167 R. 1; IV, 531 R. 7. Paulus Diaconus schrieb bereits bei ber Uebersendung seines Auszugs aus Festus an Rarl: civitatis vestrae Romuleae (Scr. rer. Langob. S. 19 R. 5) und sogar in den Gest. epp. Mettens. Ser. II, 265: Romanos praeterea ipsamque urbem Romuleam, iampridem eius praesentiam desiderantem, quae aliquando mundi totius domina fuerat tunc a Langobardis depressa gemebat, duris angustiis eximens, suis addidit sceptris. Theophanes läßt allerdings erft nach der Wiedereinsehung des III. Rom unter fräntliche Herrichaft übergehen (ed. Bonn. S. 752: γενομένης τῆς Ρώμης ἀπ΄ ἐκείνου τοῦ καιροῦ ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῶν Φράγγων). Bgl. Leidniz, Ann. imp. I, 187.

3) Epist. Carolin. 10 S. 355: lugubri paternae mortis nuntio repente lardetime ast item illing.

tardatum est iter illius.

<sup>4)</sup> Ann. Lauriss.: magnam inde partem Romam ad limina apostolorum misit per Angilbertum dilectum abbatem suum. Einh. Ann.: per quem (sc. Angilbertum) etiam tunc ad sanctum Petrum magnam partem thesauri, quem Ericus dux Foroiuliensis, spoliata Hunorum regia quae Hringus vocabatur, eodem anno regi de Pannonia detulerat, misit. Epist. Carolin. 10 S. 355—356: Sed modo . . . quod desideravimus in illo pio patre (Habrian) agere, in vobis (Eco) perficere studenus und porher: Ad confirmandam vero huius dulcissimae dilectionis pacificam unanimitatem Angilberctum, manualem nostrae familiaritatis auricularium, vestrae direximus sanctitati. Im Allgemeinen von der außerordentlichen Freigebigsteit, mit welcher Karl St.=Beter in Rom bedachte, spricht Einhard V. Caroli 27 S. 23 s.: Coledat prae ceteris sacris et venerabilidus locis apud Romam ecclesiam deati Petri apostoli, in cuius donaria magna vis pecuniae tam in auro quam in argento necnon et gemmis ab illo congesta est. Multa et innumera pontificibus munera missa. Neque ille toto regni sui tempore quiequam duxit antiquius, quam ut . . . et ecclesia sancti Petri per illum non solum tuta ac defensa, sed etiam suis opibus prae omnibus ecclesiis esset ornata atque ditata. Böllig apotroph bagegen ift es, wenn Papfi Gregor VII. järeitt: Nam Karolus imperator — sicut legitur in thomo cius, qui in archivio ecclesiae beati Petri habetur — in tribus locis annuatim colligebet milla et ducentas libras ad servitium apostolicae sedis. nuatim colligebat mille et ducentas libras ad servitium apostolicae sedis, id est Aquisgrani, apud Podium Sanctae Mariae (Bun en Belai) et apud Sanctum Egidium (St. Gilles); excepto hoc, quod unusquisque propria devotione offerebat. Diese angebliche regelmäßige Sammlung des Peterspsemigs

hielt 1), sowie das Schreiben an Leo III., welches der König ihm mitgab 2). In dem letteren spricht Karl seine Befriedigung über Leo's Wahl und deffen Berfprechungen aus. Er findet darin einen Troft für die schwere Wunde, welche der Berluft seines Borgangers ihm gefchlagen. Indem er fich ferner auf die Angilbert ertheilten Auftrage in Betreff ber romischen Rirche und feines Patriciats bezieht 3), spricht er den Wunsch aus, mit Leo das Compaternitäts= Bactum zu erneuern, welches er bereinft mit Sabrian gefchloffen habe 4). Er faßt baffelbe, wie ihre beiberfeitige Stellung überhaupt, babin auf, daß es feine (des Königs) Pflicht fei, den römischen Stuhl ftetig ju ichugen, die driftliche Rirche nach außen gegen bie Beiden und Ungläubigen mit den Waffen zu vertheidigen und innen durch die Erkenntnif des katholischen Glaubens zu befestigen; Sache des Papftes dagegen, ihm die Gnade Gottes für bies Thun zu erflehen und ihn überall mit seinem avostolischen

1) Epist. Carolin. 9 S. 353-354.

Dulce melos canerem tibi, ni absens, dulcis Homere,
Esses, sed quoniam es, hinc mea Musa tacet,
başıı ebb. N. 1. 2; Alcuin. carm. 26 v. 45—46 ©. 246. Ueber Angilbert.
carm. 1 ©. 358 ff. unten.

3) Epist. Carolin. 20 ©. 356: Illique omnia iniunximus, quae vel nobis voluntaria vel vobis necessaria esse videbantur; ut ex conlatione mutua conferatis, quicquid ad exaltationem sanctae Dei ecclesiae vel ad stabilitatem honoris vestri vel patriciatus nostri firmitatem necessarium

intelligeretis. 4) Ib.: Sicut enim cum beatissimo patre praedecessore vestro sanctae compaternitatis (so emenbirt Saffé ameifellos richtig sur paternitatis der älteren Ausgaben) pactum inii, sic cum beatitudine vestra eiusdem sidei et caritatis inviolabile soedus statuere desidero; quatenus, apostolicae sanctitatis inviolabile foedus statuere desidero; quarenus, apostolicae sanctitatis vestrae divina gratia advocata precibus, me ubique apostolica benedictio consequatur et sanctissima Romanae ecclesiae sedes Deo donante nostra semper devotione defendatur. (Sql. Divisio regnorum 806 c. 15, Capp. I, 1 ©. 129: Super omnia autem iubemus atque praecipimus, ut ipsi tres fratres curam et defensionem ecclesiae sancti Petri suscipiant simul, sicut quondam ab avo nostro Karolo et beatae memoriae genitore nostro Pippino rege et a nobis postea suscepta est, ut eam cum Dei aditatoria ab hostibus defondere nitenture et instituem generum autemment. iutorio ab hostibus defendere nitantur et iustitiam suam, quantum ad ipsos pertinet et ratio postulaverit, habere faciant). Einh. Ann. 817 ©. 203—204, wo es von Bapst Baschalis I. heißt: Missa tamen alia legatione, pactum quod cum praecessoribus suis factum erat, etiam secum fieri et firmari rogavit. V. Hludowici 27 S. 621: super confirmatione scilicet pacti et amicitiae more praedecessorum suorum.

unter Karl bem Großen hat genau ebensoviel Glaubwürdigkeit, wie wenn ber Papst jortsährt: Idem vero magnus imperator Saxoniam obtulit beato Petro, cuius eam devicit adiutorio, et posuit signum devotionis et libertatis, sicut ipsi Saxones habent scriptum et prudentes illorum satis sciunt (Registr. VIII, 23. Jaffé II, 469); vgl. Mühibader S. 183.

<sup>2)</sup> Epist. Carolin. 10 S. 354-357. Außerbem geschieht jener Sendung bes Angilbert auch Erwähnung in mehreren Briefen Alfuin's, epist. 51 (an Leo III.), 52 (an den Patriarden Paulinus von Aquileja), 54 (an Angilbert) S. 279. 280, sowie in einem Briefe desselben an Leo III. aus dem solgenden Jahre (epist. 82 S. 358). Bgl. serner Theodulf. carm. 25 v. 145—146 S. 487:

Segen zu begleiten 1). Man fieht, der König nimmt die Fürsorge für die Christenheit im weitesten Umfange — nicht nur in Hinsicht auf den Schutz nach außen, sondern auch in Hinsicht auf den Schutz nach außen, sondern auch in Hinsicht auf die Rein-haltung der Lehre — für sich in Anspruch und weist dem obersten Priester nur die Aufgabe zu, ihn dabei mit seinen Gebeten und seinem Segen zu unterstützen. Weiter ermahnt er den neuen Papst, sich überall streng an die canonischen Satungen zu halten und durch Wandel und Ermahnung der Christenheit voranzuleuchten 2). Sine besondere persönliche Werthschäuung Karl's für Leo, welcher ihm übrigens auch noch wenig bekannt gewesen sein wag, kommt in dem Schreiben nicht zum Ausdruck. In der Instruktion für Angilbert, welcher den Papst ebenfalls zu ehrbarem Leben und zur Beobachtung der Canones ermahnen sollte 3), wird noch hinzugestügt, daß er besonders auf Abstellung der Simonie dringen und die Aufmerksamkeit des Papstes auch auf die übrigen Mißstände lenken solle, welche in den Gesprächen zwischen Karl und Angilbert häusig Gegenstand der Klage gewesen seinen 4). Endlich soll Angil-

<sup>1)</sup> Epist. Carolin. 10 ©. 356: Nostrum est: secundum auxilium divinae pietatis sanctam ubique Christi ecclesiam ab incursu paganorum et ab infidelium devastatione armis defendere foris et intus catholicae fidei agnitione munire. Vestrum est, sanctissime pater: elevatis ad Deum cum Moyse manibus nostram adiuvare militiam; quatenus, vobis intercedentibus, Deo ductore et datore populus christianus super inimicos sui sancti nominis ubique semper habeat victoriam et nomen domini nostri Iesu Christi toto clarificetur in orbe. Bgl. auch ©. 355: Sed magnum divina nobis praevidebat gratia solatium, dum vos, vir venerande, in locum illius subrogavit; ut esset, qui cotidie apud beatum Petrum principem apostolorum pro totius ecclesiae stabilitate et qui pro salute mea meorumque fidelium, immo et pro totius prosperitate regni nobis a Deo dati intercederet et paterna pietate nos in filium sibi adoptaret dilectionis.

<sup>2)</sup> Ibid.: Vestrae vero auctoritatis prudentia canonicis ubique inhaereat sanctionibus et sanctorum statuta patrum semper sequatur; quatenus totius sanctitatis exempla omnibus evidenter in vestra fulgeant conversatione et sanctae admonitionis exhortatio audiatur ab ore; quatenus luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona et glorificent patrem vestrum, qui in caelis est. — Der Name Karl's ift bem bes Abresiaten vorangestellt (salutatio subscripta) S. 354: Karolus gratia Dei etc. Leoni papae... vgl. Sidel I, 401 f. (Ragewin. Gest. Friderici imp. IV, 18. Ser XX. 455)

Scr. XX, 455).

\*Soc. State of the state of

<sup>4)</sup> Ib.: Et de simoniaca subvertenda haeresi diligentissime suadeas illi, quae sanctum ecclesiae corpus multis male maculat in locis et quidquid mente teneas nos saepius querelis agitasse inter nos. In Betreff der Simonie führt Mühlbacher, Regesten S. 130 hierun solgende Stelle an, Alcuin. epist. 192 (Minin an Arno, 802) S. 675: Et hoc praecipue intendite, ut simoniaca heresis funditus sudvertatur, quae male dominatur in multis, radicem a iudicidus saeculi sumens, ramos usque ad ecclesiasticas tendens personas: ita, ut qui spinas eruere avaritiae deduerunt, spinis punguntur (sic) acerditatis, quae magis atque magis crescentes, pene apostolicam inrepserunt sedem, ex qua palma pietatis dactilico florens fructu crescere deduit, inde rancor invidiae ebullivit etc.; ferner ein Gedicht Alluin's an Rati d. S. 800, carm. 45, in melchem es v. 43 ff. S. 258 heißt:

bert dem neuen Papfte von der Verhandlung sprechen, welche der Rönig mit feinem Vorganger über den Bau eines Klofters bei St. Paul gepflogen habe, um wo möglich bei seiner Rücksehr eine bestimmte Antwort über diese Angelegenheit mitbringen zu können 1). Es ift unklar, an welches Kloster hier zu benken ift. Man konnte auf die von Alfuin's Borganger in ber Abtei St. Martin au Tours im Jahre 791 geftiftete, aber nicht vollendete Bauls-Celle in Cormeri am Indre verfallen 2), besonders bei dem lebhaften Interesse, welches Alfuin an jener Angelegenheit nahm. Er erkundigt sich im Jahre 798 bei Erzbischof Arno von Salzburg, ber damals aus Rom zurückkehrte, wiederholt auf das Dringenofte nach bem Stande berfelben 3). Aber andererfeits ift nicht leicht einzusehen, wie die Angelegenheit eines der Abtei St. Martin unterftellten Rlofters eine folche Wichtigkeit erlangen tonnte, daß fie Gegenstand einer zwischen Rarl und den Bapften burch Angilbert und Arno in verschiedenen Jahren geführten Berhandlung wurde. Außerdem erfahren wir, daß Karl im Jahre 797 zu Achen eine Spnode mit Bischöfen, Aebten und Monchen über jenes St. Paulstlofter hielt, in welcher die Frage erwogen murbe, wie daffelbe einzurichten sei 4). Man hat daher auch an St. Baul bei Rom gedacht b). — Nebrigens gab auch Altuin dem Angilbert ein

> Simoniaca quidem pululat male pestis in orbe, Muneribus dantur mystica dona dei, Quae deus aeternus cunctis impendere gratis Iusserat, ut gratis accipit ipe dator.

1) Ib.: Sed qualis mihi esset conlatio cum beato Adriano papa, praedecessore illius, de construendo monasterio ad Sanctum Paulum, nullatenus dimittas suggerere illi; ut volente Deo revertens certum mihi responsum habeas referre.

2) Dies war bie Anficht von S. Abel.

8) Alcuin. epist. 101 S. 427: Exspectans exspecto lactum audire nuntium . . . vel quid mihi nuntiet de sancti Pauli partibus et Romanorum consilis, et si fieri possit, quod valde optamus Deo donante ut fiat. Ep. 102 S. 429: — multum cupiens . . . audire . . . quid in illis partibus gestum sit et quomodo legatio vestra vobis evenisset et si sancti Pauli causa ad profectum fieri possit. Haec omnia per velocem nuntium mihi demandare curam obsecro habeas. Bgl. auch Epist. 107 S. 442: — et citius me scire faciatis, quid vobis placeat, et de domni regis reversione vestroque itinere vel habitatione et de domno apostolico et sancti Pauli causa et ceteris rebus, quae nobis sunt necessaria vel iucunda audire. Auch Zeißberg, Arno, Biener S. B. phil.=hift. Cl. XLIII, 326 giebt teine Er= flärung.

Ann. S. Amandi Scr. Scr. I, 14: Carlus rex ad Aquis palatium concilium habuit cum episcopis, abbatibus, monachis de coenobium sancti

Gratulationsschreiben an Leo III. mit 1) und schrieb an den Patriarchen Paulinus von Aquileja, daß Angilbert demselben

Rachricht von ihm schicken werde 2). -

Der avarische Tudun hielt jene Bersprechungen, welche er dem Frankenkönige im Bardengau durch seine Gesandten hatte geben lassen 3). Er erschien — in welchem Zeitpunkte, läßt sich nicht mit Sicherheit ermitteln 4), jedoch wahrscheinlich im Winter 795

in qua inter cetera legebatur, qualiter per semet ipsum de ecclesia sancti Pauli et monasterium sancti Stephani vobis ad partem regis vestisset. Unde domnus rex multum laetatus est, et nos in quantum valuimus, laudantes bonitatem et fidem vestram, gaudium regis auximus . . . Nam et Pippinus (ber König von Stalien) nobis repromisit, ut ipse pro hac causa intercedere debuisset.

1) Alcuin. epist. 51 S. 277—279; vgl. epist. 82 S. 358. — Gedichte Alfuin's an Leo III., voll von Lobspriichen auf ihn, Carm. 15, 25, 28, Poet. Lat. aev. Carolin. I. 238, 245, 247.

<sup>9</sup>) Alcuin. epist. 52 S. 280 (Maiorem nostrae salutationis seriem Angilbertus, filius communis noster, Romam iturus, volente Deo vobis

diriget).

\*) Rach Ann. Lauresham. murbe man annehmen, daß es bereits gegen Ende des Jahres 795, nicht lange nach Karl's Räcklehr von dem jächsichen zeldige gescheher ?95, nicht lange nach Karl's Räcklehr von dem jächsichen zuge geschehen ?95, nicht lange nach Karl's Räcklehr von dem jächsichen zu geschehen ?95) Ann. Alamann. cont. Murdac., deren Bericht demjenigen der Lauresham. auch sonst ähnlich ist; desseichen (neben dem Papstwechsel vom Ende December ?95) Ann. Iuvax. min. Ser. I. 99, die freilich auch vorher wiederholt um ein Jahr in der Zeitrechnung zurück sind; ferner, sogar unmittelbar hinter dem Jächsichen Keldzuge von 795, der dem Winteraussenstalt des Königs in Achen, Ann. Guelferd., deren kurzen Bericht man jedoch allenfalls — obschon, wie ich glande, nicht mit Recht — auf die Ankunft der Gesandten des Audum in Karl's sächsischen Lauriss. dien, nicht mit Recht — auf die Ankunft der Gesandten des Audum in Karl's sächsischen Lauriss. dien, wo Hunorum legatio al regem veniens hierauf gehen wird, die Chronologie indessen begiehen könnte (vgl. 0. S. 97 Ann. 6); endlich Ann. Lauriss. min., wo Hunorum legatio al regem veniens hierauf gehen wird, die Ehronologie indessen benfalls nicht übenal in Ordnung ist (vgl. 0. S. 86 Ann. 3; 96 Ann. 5; 102 Ann. 2.) Dagegen wär die Begebenheit in das Jahr 796 au sehen nach den Reichsannalen (Lauriss. n. Einh.) und den von ihnen abhängigen Quellen, auch den Reichsannalen (Lauriss. n. Einh.) und den von ihnen abhängigen Quellen, auch den Reichsannalen (Lauriss. n. Einh.) und den nur In oodem anno, erwähnen die Sache aber erst in der Mitte ihres Jahresberichts, nach dem Ann. Haures Ann. kan. kan. Roch später soch später spe nach Ann. Einh. zu setzen nings u. 4. w. Noch später soch em Ann. Bante 1967 den nach kan. kan. die Ansen der gehen werden man dasselbeiten gelem Feldzuge des Jahres 796 nach Achen aurückgetehrt war. dies ist indessen der kan. die Mithsacher. Der Zeitpunkt sehen unter sich daus den Ann. Lauresham. u. s. w. besser des sahres nie kentlusie des Teutun zu einem Irthum

auf 796 — mit einem großen Gefolge 1) in Achen 2) und unterwarf fich mit feinem Bolt und Gebiet bem Rönige 3). pfing er nebst allem Bolke, das in seiner Begleitung war, die Tause 4), aus der ihn Karl selbst gehoben haben soll 6). Wie er ihn ehrenvoll empfangen hatte 6), entließ der König sodann den Tudun und die Seinigen mit allen Ehren und mit Geschenken belohnt 7)). Allein obwohl der Tudun seine Treue eidlich verbürgt

Gegensatz gegen bie Reichsannalen, mit Recht bereits unter 795 melben (f. oben). Jebenfalls rechtsertigt es bas Schmanten ber Quellen, die Begebenheit in ben Winter 795—796 gu setzen. Ich vermuthe sogar, bag fie in die erfte Salfte biefes Binters gehort, vielleicht selbst vor bas Eintreffen ber im Ringe erbeuteten Schätz und den Papsiwechsel. Alenigstens wird das nach Ann. Lauresham., Guelferd., Lauriss. min., Ann. Alamann. cont. Murdac. wahrscheinlich und wohl auch durch Theodulf. carm. 25 nicht geradezu widerlegt. Liersch a. a. D. S. 33 benft etwa an ben Anfang bes Jahres 796.

1) Ann. Lauriss.: cum magna parte Avarorum — et populus; Einh. Ann. (cum omnibus qui secum venerant); Ann. Max. (cum sociis suis); Lauresham. 795: cum comitibus suis — et eos qui cum eo venerunt; Ann. Alamann. cont. Murbac. 795 codd. Turic. et Sirmond. (et omnes qui cum eo venerant).

2) Ann. Lauriss. Einh. Ann. Ann. Max. Lauresham. 795. Ann. Alamann. cont. Murbac. 795. Ann. Lauriss. min. 795 (Hunorum legatio ad regem veniens). Daß der Zudun und sein Gesolge nach Achen samen, sagen ausdridlich Ann. Lauresham. und Ann. Alamann. cont. Murbac. codd.

Turic. et Sirmond. sowie Einh. Ann.

8) Ann. Lauriss.: se cum populo suo et patria regi dedit; Ann. Alam. cont. Murbac. 795 codd. Turic et Sirmondian.: et se ipsum dedit et patriam, quam habebat; codd. Modoetiens. et Veronens.: se ipsum dedit et patriam. Bgl. Einh. Ann. sowie Ann. Guelserb. 795: Et tunc tradiderunt se Huni et Zotan, auß Ann. Xant., wo es gar seißt: Huni cum omnibus sinibus ad se pertinentibus (?) domni regis dicioni et Francorum imperio se subdiderunt; ühnlich Ann. Max. Scr. XIII. 22 (vgl. 91. 5), wo bies allerbings von der Tanse des Tudun getrennt ist: Huni se dicioni domni Caroli regis subdiderunt; Iuvav. mai.: Huni se dederunt; Iuvav. min. 795; Aun. S. Emmerammi Ratisp. mai. S. 92. — Ann. S. Dionysii Scr. XIII, 719 und Ann. S. Germani min. Scr. IV, 3 soriben unter 793: Huni subiecti sunt K(aroli). Alcuin. epist. 56 S. 285 (vgl. o. S. 26 Anm. 4; 97 Anm. 6). et patriam, quam habebat; codd. Modoetiens. et Veronens.: se ipsum

4) Ann. Lauriss.: ipse et populus baptizatus est; Einh. Ann.: ibique cum omnibus qui secum venerant baptizatus; Maximin.: Tudun ibi baptizatus est cum sociis suis; Lauresham. 795: quem domnus rex.. et baptizare iussit et eos qui cum eo venerunt; Ann. Alamann. contin. Murbac. 795 codd. Turic. et Sirmondian.: et ipse baptizatus est et omnes qui cum eo venerant; codd. Modoetiens. et Veronens.: et baptizatus est; Ann. Iuvav. mai. Scr. III, 122: et Zotan baptizatus; Iuvav. miu. 795. (Ann. Tilian. Scr. I, 222 haben statt ipse et populus baptizatus est: ipse prius baptizatus est, mas böchst mahricheinlich nur auf einer Corruptel beruht).

5) Ann. Max.: et a domno rege de fonte susceptus est.

6) Ann Lauresham. 795: quem domnus rex honorifice suscepit. 7) Ann. Lauriss.: et honorifice muneribus donati redierunt; Einh. Ann.: ... ac remuneratus ... domum rediit; Ann. Max.: et magnifice honoratus; Lauresham. 795: et cum magno honore et donis eum remeare fecit ad probria; Ann. Alamann. cont. Murb. 795 codd. Turic. et Sirmondian.: et reversus est cum pace et honore in patriam suam. (Bohl auch hierauf zu beziehen Ann. Lauriss. min. 795: legatos abire permittit.)

hatte 1), brach er dieselbe, wie wir aus guter Quelle vernehmen 2), boch, des Jochs, welches er auf sich genommen, überdrüssig, nach nicht langer Zeit, und ward dann balb darauf von der Strase dasir ereilt. Uebrigens darf man auf den damaligen Hergang oder wenigstens mit auf ihn wohl auch die Berse eines im Anfang des Frühjahrs 796 versaßten Gedichts Theodulf's an Karl beziehen, in welchem es heißt: "es tommen herbei, Christus zu dienen bereit, die Bölker, welche Du mit Deiner Rechten zu Christus russt. Zu Christus tommt der Hune mit seinen hinten geslochtenen Haaren und zeigt sich — er, der vordem undändig und wild war — demüthig und ergeben"3). Die Avaren trugen nämlich das Haar in langen, mit Schnüren umwundenen Zöpfen, welche ihnen wild und schmuzig, gleichsam schlangenartig um den Nacken sielen und das Abstoßende ihres Aeußeren steigerten 4).

Darauf unternahm König Karl, wie es scheint, im Juni

Adveniunt gentes Christo servire paratae, Quas dextra ad Christum sollicitante vocas. Pone venit textis ad Christum crinibus Hunnus Estque humilis fidei, qui fuit ante ferox.

v. 41 ff.:

Huic societur Arabs, populus crinitus uterque est, Hic textus crines, ille solutus est.

v. 45 ff.:

Ut veniunt Abares, Arabes Nomadesque venite Regis et ante pedes flectite colla, genu. Nec minus hi quam vos saevique trucesque fuere, Sed hos qui domuit, vos domiturus erit.

llimittelbar vorher ist von den erbeuteten avarischen Schätzen die Rede. Lierscha. a. D. S. 33 ff. Achnlich, aber noch allgemeiner gehalten Alcuin. epist. 67 S. 307—308 (nach dem 10. August 796 geschrieden): Gentes populosque Hunorum, antiqua feritate et fortitudine formidadiles, tuis suo honori militantidus suddidit sceptris (scil. Christus) praevenienteque gratia, colla diu superdissima sacrae fidei iugo devinxit et caecis ab antiquo tempore mentidus lumen veritatis infudit — And die Worte des Paulus von Aquisiza aus der Spnode zu Friant 796, Migne Patrol. lat. XCIX. 284: Nunc autem divina opitulante elementia attritis utique ferocium darbarorum superdiae typho erectis cervicidus, auxilio per omnia adminiculante de coelo, reddita jam quietissima pace terris, superna prorsus largiente gratia . . mögen hier gleich mit angesiührt werden.

4) Bgl. die von Dimmler, Biligrim von Baffau S. 154 R. 11 und Poet. Lat. aev. Carol. l. c. R. 8 gefammelten Stellen, der mir jedoch im Texte ber ersteren Schrift (S. 9) jene Berfe Theodulf's zum Theil nicht richtig gedeutet zu baben scheint.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: post datum servandae fidei sacramentum.

<sup>2)</sup> Ibid.: sed in promissa fidelitate diu manere noluit nec multo post perfidiae suae poenas dedit. — Leibniz Ann. imp. I, 190 schreibt: "Caeterum additur, eundem domum reversum in fide non perstitisse et captum in proelio poenas dedisse oculis erutis digitisque ademtis." Diese Ausschmistung der betreffenden Nachricht der Ann. Einh. ift jedenfalls einer trüben Quelle entnommen.

<sup>8)</sup> Theodulf. Carm. 25. v. 37-40 S. 484:

dieses Jahres 1), begleitet von seinen Söhnen Karl und Ludwig 2), einen abermaligen Zug nach Sachsen 3), bei bem es auf die Unterwerfung der noch nicht bollig unterjochten Gebiete biefes Landes abgesehen gewesen zu sein scheint 4). Berwüftend und plundernd burchzog er diefelben und empfing junachft Beifeln im Draginigau nördlich der Lippe 5). Sodann wurde über die Wefer eine Brücke bei Alisni<sup>6</sup>) (vielleicht dem heutigen Alsen, gegenstber Rechten-sleth), geschlagen, und weiter ging der Zug nach Wigmodia<sup>7</sup>). Weithin wurden dieser Gau und die Nachbargegenden, namentlich mit Feuer, verwüftet, Manner, Weiber und Kinder als Gefangene und viele Beute fortgeführt 8). Dann tehrte der Ronig im

<sup>1)</sup> Ann. Mosellan. 795 S. 498: ibi (in Achen) usque ad mensem Iunium quietus permansit. Inde autem in Saxoniam pergens ... Auch Chron. Moiss. cod. Anian. Scr. I, 302: in ipsa aestate, was aber ohne Werth ift.

<sup>2)</sup> Ann. Lauresham. (cum duodus filiis suis, id est Carolo et Clodoveo). Der jüngere Karl und Ludwig müssen sich auch am väterlichen Hosen, als Theodulf sein großes Gedicht an Karl d. Gr. carm. 25 schrieb, d. h. in Frühjahr 796, v. 71—72 S. 485:

Stent Karolus Hludowicque simul, quorum unus ephedus,

Iam vehit alterius os iuvenale decus etc.

3) Jenen Zug Karl's nach Sachsen erwähnen, außer den bereits angesührten Quellen, Ann. Lauriss., Einh. Ann., Enhard. Fuld. Ann., Ann. Sith., Poeta Saxo I. III v. 294 s. S. 583, Xantens. S. 223, Petavian, Guelserbytan., Ann. Alamann. contin. Murdac. etc. Die Heresmacht, welche er dabin sübrte, mag eine bedeutende gewesen sein. Ann. Lauriss. welche er bahin führte, mag eine bebeutenbe gewesen sein, Ann. Lauriss.: collectis exercitibus suis; Einh. Ann.: cum exercitu Francorum; Ann. Alamann. cont. Murbac. codd. Turic. et Sirmondian.: cum magno exercitu Francorum.

<sup>4)</sup> Ann. Lauresham.: circuivit terram Saxanorum, ubi rebelles fuerunt, incendendo et vastando eam ...

<sup>5)</sup> Ann. Petavian.: Tunc cum magna providentia et decertatione vastavit Saxonia, et praeda magna, obsides acceptis in Trachina (vgl.

<sup>6)</sup> Ibid.: feceruntque Franci pontem super amne Wisera in loco cuius vocabulum est Alisni. Die obige Deutung biefes Ortsnamens hat v. Hobenberg, Die Diocese Bremen und beren Gaue in Sachsen und Friesland Th. II, S. 5 gegeben, vgl. Debio, Geschichte bes Ergbistums Samburg-Bremen I Ann. S. 4 (Alfen liegt am linten Weferufer, im Kirchfpiel Robentirchen, im Amm. S. 4 (Allen liegt am linken Weseperufer, im Rirchlipiel Robentirchen, im Oldenburgischen Amt gleichen Namens). — Früher erklärte man benselben durch Elssleth in Oldenburg, an der Milndung der Hunte in die Weser son. I, 18 N. 4, Leidniz, Ann. Imp. I, 190, Fund dei Schlösser und Bercht, Archiv stir Gesch. und Literatur IV, 300). Andere dachten an Leese an der Weser (Hannover, A. Stolzenau), s. Dippoldt, Leben Kaiser Karl's d. Gr. S. 144; serner besonders d. Ledeburg, Krit. Beleuchtung n. s. w. S. 118—120, Spruner-Menke, Handallas No. 30. — Ich ersehe nicht, weshalb man diesen Bericht der Ann. Petav. auf 797 beziehen will (Dehio a. a. D. I, 21. Ann. S. 4).

3) Ann. Petav.: exinde perrexit Wigmodinga.

<sup>8)</sup> Ann. Petav.: deinde vastavit regiones illas cum suis hominibus; Ann. Lauresham: circuivit terram Saxanorum, ubi rebelles fuerunt, incendendo et vastando eam, et captivos inde ducebat, viros et mulieres et parvulos et praeda (praede) innumerabilem multitudinem; Mosellan. 795: eamque latius vastando peragrans; Guelferb.: et depraedavit terram illam et incendit maximam partem; Ann. Alamann. cont. Murbac. codd.

herbst 1) mit wohlbehaltenem heere 2) heim und nahm wieder in

Achen seine Winterresideng 3).

Während Karl nach Sachsen gezogen war, hatte er seinen Sohn Pippin, den König der Langobarden, im Sommer 4) mit einem heere nach dem Avarenlande geschickt 5). Das heer bestand aus italienischen Truppen Pippin's nebst bairischen und einigen alamannischen Mannschaften, welche ihm sein Vater zu hülfe jandte 6)

Turic et Sirmondian.: terram devastavit et cum praeda magna reversus est ad propria; Einh. Ann.: Saxonia ex magna parte vastata; Ann. Lauriss.: peragrata Saxonia; Sith.; Enhard. Fuld.; Quedlinb. (Scr. III, 40).

Ann. Mosellan: tempore autumni.
 Ann. Lauriss.: cum integro exercitu in Gallias se recepit; Petavian.:

prosperis et incolumes reduxit ad propria; Mosellan. 795: prospere.

\*\*) Einh. Ann.: ad hiemandum Aquasgrani revertitur; nacher: ad patrem Aquisgrani hiberna habentem — Rex vero, ut dictum est, Aquisgrani in hibernis considens . . . Ann. Mosellan. 795: tempore autumni ad Aquis venit et usque ad terminum praesentis anni tranquillus resedit; Ann. Guelferb.: et ibi hiemavit.

4) Ann. Lauresham.: In ipso (sic) aestate. Wir erinnern uns, bag karl seinerseits im Juni nach Sachsen aufgebrochen zu sein scheint (o. S. 120

Anm. 1).

5) Ann. Lauriss.: filium suum Pippinum regem Italiae in Pannonias cum exercitu suo misso (sic); Einh. Ann.: Pippinum vero filium suum . . . in Pannoniam ire iussit; Ann. Lauriss. min. & 196: Pippinus rex Italiae Pannoniam pergit; Ann. S. Amandi & 14: Carlus rex filium suum Pippinum transmisit in Chunia; Ann. Guelferb. & 45: Et Pippinum misit in Hunia . . Ann. Lauresham.: In ipso aestate transmisit rex Carolus Pippinum filium suum . . . in finibus Avarorum; Ann. Alamann. cont. Murbac. codd. Turic. et Sirmondian.: Et Pipinus rex Langobardorum . . perrexit in regionem Wandalorum; codd. Modoetiens. et Veronens.: et Pippinus . . . in Wandalos. Ggl. serner Convers. Bagoar. Scr. XI, 9, Ann. Max., Ann. Iuvav. min. Scr. I, 89, Enhard. Fuld. Ann., Ann. Sithiens., Pauli Contin. Romana Scr. rer. Langob. et Ital. & 202, Hist. Langobardorum codicis Gothani (unter Rönig Pippin von Italien, 807—810, geschrieben) ebend. £ 11; serner Alcuin. epist. 64, 68 & 301, 312, ben Rhythmus de Pippini regis victoria Avarica (M. G. Poet. Lat. aev. Carolin. I. 116—117) und über Rönig Pippin's Theilnohme am Muarentriege im Migemeinen Einh. V. Caroli 13 (— cetera filio suo Pippino ac praesectis provintiarum, comitibus etiam atque legatis persicienda commisit. Quod cum ab his strenuissime suisset administratum . . .); Monach. Sangall. II. 12 & 682 (cum . . . bellum . . . contra Hunos a filio eius Pippino gereretur). (Mühübader, Regesten & 138 bis 139 No. 339, Mittheilungen bes Instituts sür österreid. Geschichtsforschung I, 279 no. 1, Urt. Rart's b. Gr. ssirituts sür österreid. Geschichtsforschung I, 279 no. 1, Urt. Rart's b. Gr. ssirituts sangobarben Ajo vom 2. Kebr. 799, vgl. unten).

6) Einh. Ann.: cum Italicis ac Baioaricis copiis; Ann. Lauresham.: cum suis, quos in Italia secum habebat, et Paioarios cum aliqua parte Alamaniae — cum omnibus, quos pater eius ei transmisit in solacium (Chron. Moiss. Scr. I, 302: cum suis, quos in Italia habebat, Francos, Lango bardos et Bagoarios cum aliqua parte Alamannorum); Ann. Alamann. cont. Murbac. codd. Turic. et Sirmondian.: cum ipsis Langobardis et Bauguariis (codd. Modoetiens. et Veronens.: cum Langobardis et Bauguariis); Convers. Bagoar. l. c.: cum exercitu multo. In bem etwähnten Rhythmus de Pippini regis victoria Avarica fagt Unguimeri (vgl.

unten) Str. 8 S. 117:

Adpropinquat rex Pippinus forti cum exercitu.

Benn es jedoch bort vorher beißt: Francorum aciem, so ist tabei, wie man sieht, nicht eigentlich an frantische Mannschaften zu benten.

und mit denen der König sich vereinigte, ehe er die Donau überschritt, an deren User er sein Lager aufschlug 1). Nach dem Uebergange über diesen Strom waren Pippin's Erfolge leicht und vollsständig. Noch während Karl in Sachsen war, erhielt er durch den Sohn die Botschaften von diesen Ereignissen, zunächst eine, welche meldete, daß demselben der neue Khakhan, den die Avaren nach der Tödtung des früheren 2) zu ihrem Haupte erhoben hatten, mit reichen Geschenken, sowie die Großen, die sogenannten Tachane, entgegengekommen seien und sich ihm und dem Frankenreiche unterworfen hätten 3). Durch die zweite Botschaft ersuhr Karl

Rex accinctus dei virtute Pippin, rex catholicus, castra figit super flumen albidum Danubium.

Das Gedicht fügt noch hinzu, daß Pippin überall Wachtposten aufgestellt habe: hostibus accingens totum undique presidia

und nachher Str. 8 S. 117, wo Unguimeri sagt:
Adpropinquat rex Pippinus . . .

montes, silvas atque colles ponere presidia.

Alcuin. epist. 68 (Bericht bes Patriarchen Paulinus von Aquileja über eine Bersammlung von Bischen) S. 312: Denique cum . . . Caroli christianissimi principis animum fidei zelo inflammatum feliciter incitasset, quatenus christianas exercituum legiones per dilectissimum Pippinum suum, Iordannica sceptra Christo duce gubernante, supra ripas Histri Danubii adgregandas non retardaret, castra calcatius metatus in eodem loco isdem venerabilis Pippinus rex . . .

2) Siehe oben S. 98.

8) Ann. Lauriss.: Cuius legationes ad eum in eadem Saxonia venerunt, una quae dixit, occurrisse ei Kagan cum ceteris obtimatibus, quem sibi Avares post interfectionem priorum constituerunt. (Bon Regino S. 561 migrerstanden: Venit autem legatio Pippini regis ad patrem in Saxoniam, quae dixit, quod Avares post interfectionem priorum ducum super se constituissent regem nomine Kaiam et Pippinus contra eum certare disponeret, vgl. Ann. Mettens.); Ann. Alamann. cont. Murdac. codd. Turic. et Sirmondian.: et ipsi Wandali venerunt obviam illi et tradiderunt patriam atque principatum eorum Pipino regi atque Francis (codd. Modeetiens. et Veronens.: et ipsi patriam principatumque dederunt); Ann. S. Amandi: et ipsi eum receperunt cum pace; Rhythmus de Pippini victoria Avarica Str. 10—12:

Audiens Cacanus rex, undique perterritus, protinus ascendens mulam cum Tarcan primatibus, regem venit adorare et plagare munere.

Regi dicens: 'Salve princeps, esto noster dominus, regnum meum tibi trado cum festucis et foliis, silvas, montes atque colles cum omnibus nascentiis.

Tolle tecum proles nostras, parent tibi obsequia, de primatibus nec parcas, terga verte (nach Bert zu emenditen: vertêre) aeie,

colla nostra, proles nostras dicioni tradimus.

Sinfichtlich ber Geschenke, beren bie übrigen Quellen nicht gebenken, vergl. auch Str. 9, wo Unguimeri ben Rhalhan ermahnt:

<sup>1)</sup> Ann. Lauresham.: et coadunatus est Pippinus cum omnibus, quos pater eius ei transmisit in solacium, et transito Danovio . . . Rhythmus de Pippini victoria Avarica Etr. 5 ©. 116:

jobann, daß Pippin sich mit seinem Heere im großen Ringe besinde 1). Ein Theil der Avaren scheint vorher über die Theiß gestüchtet zu sein 2). Den Ring aber soll Pippin nun zerstört haben 3), wie denn Einhard wenige Jahrzehnte später schreibt, die Stätte, an welcher die Burg des Khakhan gestanden, sei so vollkommen verödet, daß man dort keine Spur einer menschlichen Wohnung mehr sinde 4). Der Rest der Schätze, welchen die Krieger des Markgrafen Erich noch dort übriggelassen hatten 5), wurde — wenigstens saft vollständig — außgeplündert, und Pippin brachte auch diese Reichthümer dann seinem ersreuten Bater nach Achen 6).

'Tolle cito, porta tecum copiosa munera; sceptrum regis adorare (Bert erffärt: sc. r. adora), ut paullum possis vivere, aurum, gemmas illi offer, ne te tradat funeri.'

Es ist jedenfalls unrichtig, wenn die Conversio Bagoariorum l. c. erzählt, daß die avarischen Großen sich dem Bippin im Ringe ergeben hätten (— ad celebrem eorum locum qui dicitur Rinch, ubi iterum omnes eorum principes se reddiderunt Pippino).

- 1) Ann. Lauriss.: altera (legatio) quae dixit, Pippino (sic) cum exercitu suo in hringo sedere; Einh. Ann.; Enhard. Fuld. Ann.: campus eorum, quem vocant Hringum (primo per Ehericum ducem Foroiuliensem, deinde) per Pippinum filium regis aditus et captus est; Ann. Sith.: Campus Hunorum 1. f. w. .. subactus est; Ann. Max.: Domnus Pippinus rex ad locum celebre Hunorum qui hrinc vocatur pervenit. Achnīch (vgl. Mühlsacher, Mittheilungen b. Sustituts f. Siterreich. Selchichtsforschung I, E. 265 N. 1) Convers. Bagoariorum l. c.: qui perveniens usque ad celebrem eorum locum qui dicitur Rinch . . .; Ann. Lauresham.: cum exercitu suo pervenit ad locum, ubi reges Avarorum cum principibus suis sedere consueti erant, quem et in nostra lingua Hringe nominant; Ann. Guelferb.; Ann. Iuvav. min. Die Hauptquellen sprechen nicht von einer sörmslichen Einnahme des Kinges, deren es nach dem Bordergegangenen auch nicht mehr bedurst haben wird.
- 2) Einh. Ann.: Hunis trans Tizam fluvium fugatis. Poeta Saxo lib. III, v. 300-302 €. 583 macht baraus:

Cum quibus eventu certamina prospera laeto Trans fluvium Tizan gessit, cunctisque fugatis Hostibus

8) Dies berichten asserbings nur Einh. Ann.: eorumque regia, quae, ut dictum est, Hringus, a Langobardis autem Campus vocatur, ex toto destructa . . . Poeta Saxo l. c. v. 30?—303:

— a Francis Hunorum regia tota Est aequata solo . . . .

Ann. Max. schreiben: et ibi ordinavit secundum iussionem domni Caroli patris sui, was unbentlich ist.

4) V. Caroli 13: — et locus, in quo regia kagani erat, ita desertus, ut ne vestigium quidem in eo humanae habitationis appareat. (Mon. Sangall. II, 1 ©. 668.)

5) Bgl. o. S. 99.

6) Ann. Lauriss.: (Rarl) et in Aquis palatio filium suum Pippinum e Pannonia redeuntem et partem thesauri quae remanserat adducentem laetus aspexit; Einh. Ann.: direptis pene omnibus Hunorum opibus, ad patrem Aquisgrani hiberna habentem venit ac spolia regni, quae secum detulit, eidem praesentavit. Bgl. Poeta Saxo l. III, v. 304 — 312 ©. 583—584:

Wie es scheint, hat Pippin auch eine Anzahl von Gefangenen mitgebracht. Wenigstens ersahren wir, daß er sich mit seinem Heere eines Langobarden Ramens Ajo, der sich wegen Rebellion aus dem italienischen Reiche in das Land der Avaren gestüchtet hatte, bemächtigte — was kaum bei einer anderen Gelegenheit geschehen sein kann?). Ajo, der aus Friaul, und zwar ohne Zweisel aus

Cuius poene gazae gentis tunc funditus omnes,
Magnus erat quarum numerus, cunctaeque priorum
Diripiuntur opes regum; quas, depopulantes
Plures in variis sacras regionibus aedes,
Temporibus multis male congessisse feruntur.
Tunc quibus ablatis, tam clari iure triumphi
Ad patrem victor memorata venit in aula
Pippinus, regni cui thesauros spoliati
Attulit exuviasque ducum vexillaque capta.

Das lettere ist misverstänbliche Ansschmildung; allenfalls könnte auch Benntung von Einh. V. Caroli 13 (Omnis pecunia et congesti ex longo tempore thesauri direpti sunt — tot spolia pretiosa in proeliis sublata) mit im Spiele sein. Ann. Enhard. Fuld.; Sithiens. S. serner Ann. Lauresham., nach benen man glauben könnte, daß Pippin einen Theil ber erbeiteten Schäte dem Bater schon dorher übersanbt habe: et inde tulit thesauros multiplices et transmisit patri suo, et ipse postea cum exercitu suo et magnis thesauris Avarorum pervenit in Francia; Chron. Moiss. cod. Anian. Scr. I, 302: et inde tulit thesauros Awarorum et cum multis cap tis (vgl. unten) pervenit in Francia. Sedoch lassen dichen him in des Krankenreich bringen, Ann. Alamann. cont. Murbac. codd. Turic. et Sirmondian.: et rex Pipinus reversus est cum pace et thesauro magno in Franciam ad patrem suum Karolum regem, ad palatium qui dicitur Aquas; Guelserbytan.: et duxit inde thesaurum magnum ad Aquas; Ann. S. Amandi: et thesauros multos accepit et in Francia adduxit. Bgl. enblich Einh. V. Caroli 13; Hist. Langobardor. cod. Gothan. l. c. S. 11: Illi qui ab inicio malorum stirpe progeniti, inimici aecclesiarum, persecutores christianorum semper surunt per isto, ut diximus, domno Pippino seu et patri suo solatium supradicti Abari sunt evacuati et superati et sanctae aecclesiae desensatae et m ulta vasa sanctorum, quae illi crudeles et impii rapuerunt, per istum desensatorem sunt ad propriam reversa (Chron. Moiss. 795 S. 303: et collectis thesauris suis de regnis singulis, in Aquis adduci praecepit). Der Rhythmus de Pippini regis victoria Avarica ermöstnt bie Ansklünderung des Ringes durch Pippinus tuus tecum, propter gratiarum actiones mirabilis beneficii, quod vobiscum de Hunis divina seci clementia — eine Bestätigung, daß Pippin in der nächsten Zeit am Hose bestatten ermeilte; vgl. epist. 77.

1) Die in ber vorigen Anmerkung angeführte Stelle bes cod. Anianens. bes Chron. Moiss. (et eum multis captis) wilrbe bas, bei ber Unguverläffigieit

biefer Compilation, allerdings nicht beweifen.

8) Milbsacher, Regesten S. 138—139 no. 339; Mitts. b. Instituts sür sisterreich. Geschichtssorichung I, 279 no. 1, Urt. Rarl's für ben Langobarben Ajo vom 2. Februar 799: — quia Aioni Longobardo, qui peccatis imminentibus partibus Avarie de regno nobis a deo concesso Italie fugivit, postquam illum protegente domino dilectissimus filius noster Pipinus rex Longobardorum cum nostro exercitu hostiliter adquisivit — quando in-

jehr ansehnlichem Geschlechte stammte 1), mochte vielleicht an dem dortigen Aufstande von 775 — 776 unter Hrodgaud betheiligt gewefen fein 2). Seine Bitter lagen in den Gebieten bon Friuli, Bicenza und Berona, waren aber wegen seiner Untreue confiscirt worden 3). Wir werden diesem Manne, der bei Rarl zu Gnaden und hohem Bertrauen gelangte, noch wieder begegnen 4). Außerdem konnten fich auch einige Aeußerungen Altuin's in Briefen an Rarl und Bippin, welche, wenn nicht alles täuscht, im Winter 796 bis 797 geschrieben find b), allenfalls auf damals gemachte avarische Gefangene beziehen  $^6$ ). In dem einen bittet er Karl, "während noch sein Bippin bei ihm sei", und zum Dank für die wunderbare Inade, welche ihm Gott in Betreff der Avaren gewährt habe, barmherzig der Gefangenen zu gedenken 7), und dieser Wunsch ward erhört, denn bald darauf dankt Alkuin in einem Briefe an Pippin für die Befreiung der Gefangenen, für welche Pippin sich wohl-wollend bemüht habe 8). Nach den Erfolgen dieses Jahres konnte das Avarenreich als zerstört und unterworfen gelten 9). So

3) S. außer ben bereits angeführten Urkunden Karl's und Ludwig's auch bie bes ersteren vom 7. Juli 809, Mittheilungen u. f. w. a. a. D. S. 280—281 no. 2. Regesten S. 177 no. 433.

4) Bgl. unten, namentlich z. J. 811.
5) Dies ist allerdings ziemlich sicher, benn aus ben betr. Briefen, namentlich epist. 76, geht hervor, daß König Pippin sich damals am Hofe seines Baters besand und daß man — wie es scheint, turz vorher — das große Glück gegen

bie Avaren gehabt hatte.
6) Mehr darf man gewiß nicht fagen. Milhlbacher nimmt dies, wie mir

S. 133, 139).

7) Alcuin. epist. 76 S. 342, vgl. o. S. 123 Anm. 6.

8) Alcuin. epist. 77 S. 343: Gratias agimus benivolentiae tuae, simul et pietati domni regis, qui pie consentit petitioni (de) redemptione

captivorum.

9) Bgl. auch Pauli contin. Romana, Scr. rer. Langob. et Ital. S. 202: Anno 796. Hunorum gens, que erat ultra Danubium, per Pippinum, Caroli regis filium, Francorum potestati subiecta, deleta est; Hist. Langobard. cod. Gothan. l. c.: per quem Tratia provincia una cum Abaris ad Francorum servitutem est redacta; ferner oben ©. 123 Anm. 6.

fidelis et fugitivus apparuit ... In einer Urtunde Ludwig's des Krommen für demselben vom 31. Juli 816 (Mittheilungen u. s. w. a. a. D. S. 281 no. 3, Mühldader, Regesten S. 235 no. 602) heißt es statt dessen allerdings nur: priusquam de illius (Karl's d. Gr.) potestate ad regnum Avarorum sugiendo se contulisset — iterum de Avaria reverso et ad misericordiam eius venienti, allein dies mag nur eine absiditside Absümsüber älteren Urtunde Karl's nicht entstästen. Bzl. die Erläuterungen Mühlbacher's a. a. D. S. 263 st. und insbesondere S. 266 N. 3; auch Regesten S. 132. Mühlbacher vermuthet, daß auch andere politische Flücktlinge aus Friaul bei den Avaren Jusincht gelucht hätten und damals von Pippin aus dem Avarenticke fortgesührt worden siem (Mittheilungen a. a. D. S. 264; Regesten S. 132).

1) Mühlbacher, Mittheilungen a. a. D. S. 263.
2) So vermuthet Mihlbacher a. a. D. S. 263.

<sup>2)</sup> So vermuthet Milhstacher a. a. D.; Regesten S. 139, wgl. auch Olimmler, Allgem. D. Biogr. XV, 130. Ajo wilrbe banach allerdings nicht weniger als 20 Jahre im Avarensande geblieben sein, was wohl saum wahr-

scheint man wenigstens am franklichen Hofe damals die Sachlage angesehen zu haben, obichon biese Auffassung, wie fich balb zeigen sollte, noch immer einigermaßen voreilig war 1). In diesem Sinne feiert den Erfolg Bippin's auch ein gleichzeitiges, in der Form fehr barbarisches, aber durch feine Lebhaftigteit ansprechendes Gedicht 2). Außerdem fest man gewöhnlich in diese Zeit's) nach dem großen Avarenfiege Pippin's ein Gebicht, welches Angilbert an diesen König gerichtet hat 1). Diese Annahme stützt sich darauf, daß der Dichter den König als Sieger zu begrüßen scheint, ist jedoch, wenn wir nicht irren, mit dem übrigen Inhalt des Gedichts nicht verträglich. Der Dichter begegnet dem Könige, der ichon lange sehnlich, aber vergebens am väterlichen Sofe von seinem Bater und seinen Brüdern Karl und Ludwig erwartet wird, auf dem

Regna vestra consumata, ultra non regnabitis, regna vestra diu longe cristianis tradita,

a Pippino demollita (i. e. demolita P.), principe catholico.

hernach wird Bippin als Zerftorer bes Avarenreichs gefeiert, Str. 13-15:

Nos fideles cristiani deo agamus gratiam, qui regnum regis confirmavit super regnum Uniae (i. e. Huniae P.) et victoriam donavit (in ber H. mit anderer Tinte hinzugefügt: illi) de paganis gentibus.

Vivat vivat rex Pippinus in timore domini

Qui conclusit regnum crande (i. e. grande P.), amplum,

potentissimum etc. Beißberg in ben Abh. d. Wien. Akab. Bb. 43 S. 317 R. 4 hebt die Aehnlichkeit einiger Wendungen bieses Gedichts mit Alcuin. epist. 67 S. 307—308 (vgl. diese Stelle oben S. 119 Unm. 3) hervor, welche mir jedoch durchaus teine auffallende ju fein scheint. Bgl. im Uebrigen über bies Gebicht Ab. Ebert, Allgem. Gefch. ber Literatur bes Mittelalters im Abendlande II, 86—87. Ebert urtheilt, es fei von einem Geiftlichen, ber vielleicht ben Kriegezug mitgemacht, balb, jedoch nicht unmittelbar nach bemfelben verfaßt worden, ba auch fcon ber Befehrung ber Avaren gedacht werde (Avares, quos convertisti ultimis temporibus). Diese Schlußsolgerung ift allerdings vielleicht nicht ganz zwingend, da ein Theil ber Avaren fogar icon vorher jum Christenthum übergetreten mar (vgt oben

<sup>1)</sup> Bgl. unten. - Einh. V. Caroli 13 fest bas Ende des Avarentrieges in bas achte Jahr nach seinem Beginn (octavo tandem anno completum est). Sienach Monach. Sangall. II. 1. S. 668: in annis octo.

<sup>2)</sup> Der bereits wiederholt erwähnte Rhythmus de Pippini regis victoria Avarica. (Einige Strophen baraus find foon angeführt S. 122 Anm. 3). In anderen prophezeit Unguimeri, als Ronig Pippin an der Donau lagert und ben Feind mit ben von ihm überall aufgestellten Boften einschließt, bem Rhathan und seiner Gattin, ber Catuna, Str. 7 S. 117:

S. 118).

3) Bgl. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen I, 4. Aufl. S. 145;
Ab. Ebert a. a. D. II, 63; Mühlbacher, Regesten S. 132. 205.

4) Angilberti carm. 1. M. G. Poet. Latin. aevi Carolin. I, 358—360,

Solfiamerweise scheint Bahr, Gesch. ber Römischen Literatur im karolingischen Zeitalter S. 88 Angilbert's Autorschaft für zweifelhast zu halten, während berselbe sich ausdrücklich als Bersasser kundgiebt, v. 32: Angilbertus (Angilibertus?) ego.

Wege dahin in Langres 1). Leider muß er sich alsbald wieder von ihm trennen, denn er zieht nicht mit ihm an den Hof 2), aber er malt sich, was ihm als Augenzeuge mit zu erleben nicht verstattet fein wird: die Freude und das Entzücken, womit Bater, Bruder und Schwestern den jungen König empfangen werden, im voraus mit seiner Phantasie aus. Nun kann jedoch König Pippin auf dem Wege von dem Ring der Avaren nach Achen nicht über Langres gekommen sein, und zum Uedersluß sagt das Gedicht beutlich, daß er aus Italien kam<sup>3</sup>). Sollte ferner Angilbert, der in der ersten Hälfte dieses Jahres als Gesandter nach Kom geschickt worden war<sup>4</sup>), sich gegen Ende desselben Jahres schon wieder in Langres befunden haben? Es kommt hinzu, daß das Boëm nur mit einem einzigen Worte 5) auf die großen Erfolge spein nut mit einem einzigen Worte day die gtogen Explge Pippin's im Avarenreich hindeuten würde. Erwägt man dagegen, daß Pippin's Brüder Karl und Ludwig sich im Frühjahr 796 am väterlichen Hofe befanden o und Angilbert damals nach Kom geschickt war, so sichlt man sich saft versucht, seine Begegnung mit Pippin in diesen Zeitpunkt zu versetzen?). Als "Sieger" konnte Pippin auch allenfalls son damals, z. B. im Hindlick auf seine Kriegsthaten in Benevent sh, von einem hössischen Poeten bezeichnet werden, und wenn es auch nicht bezeugt ift, so ware es boch möglich, daß Karl ihn an seinen Hof beschieben hatte, ehe er ihm den Zug in das Avarenland auftrug. Wie dem aber auch sein mag, in das Ende des Jahres 796 paßt die in dem Gedichte geschilderte Situation jedenfalls nicht. — Noch niemals hatten sich die Franken, die bis dahin für ein ziemlich armes Volk gelten tonnten, durch einen Krieg in foldem Mage bereichert - jumal.

¹) v. 33 ©. 359:

Nam te Lingonicis amplector, victor, in arvis.

Sis felix, solitus nostrum renovare dolorem; Nam cito discedens vulnera nostra novas etc.

³) v. 1-2 ©. 358:

Iamque ades Hesperiis, Pipinus rector, ab oris, Ut cumules Caroli gaudia magna patris.

v. 5-6:

Expectate diu, saltem nunc adfore gaudent Alpibus e gelidis te pater atque genus.

<sup>4)</sup> Bgl. o. S. 113.

<sup>5)</sup> victor (v. 33), vgl. o. Anm. 1; bas Wort mare bann mit Dummler als Botativ aufzusaffen. Sollte es aber etwa gar aus rector (wie v. 1) corrum: pirt fein? Die Sf., aus welcher bas Gebicht querft von Duchesne berausgegeben

wurde, ist verloren.

6) Theodulf carm. 25 v. 71—72 S. 485, wo zugleich auch v. 145—146

Rol o S. 120 Ann. 2 u. S. 487 ber Abwesenheit Angilbert's gebacht wird. Bgl. o. S. 120 Anm. 2 u.

S. 114 Anm. 2.

7) Bgl. Dimmler M. G. l. c. S. 359 R. 12 und auch Mabillon, Ann. Ben. meinigen gusammentrifft, mit ber meinigen zusammentrifft, als auch er vermuthet, Angilbett habe sich bei jener Begegnung mit Pippin zu Langres auf bem Wege nach Rom befunden.

8) Bgl. o. S. 50 ff.

außer den im Ringe gefundenen Schäten, auch noch von koftbarer Beute, welche in den Rampfen mit ben Avaren gemacht wurde, die Rede ift i). Durch Karl's Freigebigkeit verbreiteten fich jene Schäte, wie wir gesehen haben, über ziemlich weite Rreise, und es ift anzunehmen, daß dieser große Zufluß von Edelmetall viel= leicht fogar auf den Werth des Geldes und die Steigerung der Preise von Ginfluß gewesen sei 2).

Als König Bippin an der Donau lagerte 3), versammelte ex einige Bischöfe, zu benen u. a. der Batriarch Paulinus von Aqui-leja gehörte 4). Man berieth in vertraulicher Weise 5 hauptsächlich über die Tauftermine und die Anwendung derfelben auf die Avaren: ob Grund vorhanden sei, von den tiblichen Taufterminen, Oftern und Pfingften, abzusehen u. f. w. 6). Bei der Robeit und Un= wissenheit des Boltes ) schien es gut, nichts zu übereilen, die Einzelnen weber mit Gewalt noch ohne Belehrung zu taufen. Redoch follte in Ruckficht auf die geringe Zahl der Briefter 8)

Attulit exuviasque ducum vexillaque capta und dazu o. S. 123 Anm. 6).

inrationabilis vel certe idiotae et sine litteris tardior atque laboriosa ad cognoscenda sacra mysteria invenitur.

8) S. 316: propter ... sacerdotum raritatem.

<sup>1)</sup> Einh. V. Caroli 13: Neque ullum bellum contra Francos exortum humana potest memoria recordari, quo illi magis ditati et opibus aucti sint. Quippe cum usque in id temporis poene pauperes viderentur, tantum auri et argenti in regia repertum, tot spolia pretiosa in proeliis sublata, ut merito credi possit, hoc Francos Hunis iuste eripuisse, quod Huni prius aliis gentibus iniuste eripuerunt (vgl. Poeta Saxo l. III v. 312 ©. 584, wo e8 von βippin heißt:

<sup>2)</sup> Bgl. Guerard, Polyptyque de l'abbe Irminon I, 140; Soetbeer, Forschungen 3. D. Gesch. IV, 352; Müblbacher S. 129.

<sup>3)</sup> Bgl. o. S. 122. 4) Alcuin. epist. 68, Jaffé VI, 312: — castra calcatius metatus in eodem loco (vorber: supra ripas Histri Danubii) isdem venerabilis Pippinus rex, accersito quin etiam quorumdam episcoporum reverendo collegio etc.; 313: in superiore locutione. Am Schlusse (S. 318) heißt es: Paulinus . . . valvicula sanctae et orthodoxae Aquiligensis ecclesiae sedis horum venerabilium fratrum socius et auditor fui. Es ift mir zweiselhaft, ob bie Ueberschrift biefes Attenstücks bei Jaffé gutreffend ift. Es mare banach ein Gutachten, welches Paulinus in jener Bersammlung von Bischösen abgab. Mir scheint es eher ein Bericht bes Paulinus über die betreffenden Berhandlungen zu sein. In der Handlungen zu sein. In der Handlung in S. 796 auch eine Spnode mit 15 Bischösen, Migne Patrol. lat. XCIX, 283 ff., vgl. Mansi XIII, 829; Heste III, 2. Aust. S. 718 ff.

5) L. c. S. 312: Et indulta quocirca familiaritatis praedictorum licentie.

patrum licentia . . .

<sup>6)</sup> S. 312: requisitum est primum de sacro regenerationis lavacro, quibus temporibus principaliter ac specialiter, si rationalis necessitas aliter non exposcat, tribui catecumenis oporteret; 313—314: Definitum quippe est in superiore locutione, quibus necessariis omni tempore negotiis desiderantibus sacrum baptisma inculpabiliter concedatur. Videamus, si tamen licet nobis ex considerationis intuitu humiliter perpendere, an etiam propter rudem ad fidem gentem noviter concurrentem praedicta duo tem-

außer jenen beiben Festsonntagen auch jeder andere Sonntag zur Taufe benutzt werden durfen, nur bei den Ueinen Kindern, abgesehen von Fällen der Nothtaufe, an den beiden großen Taufzeiten feftgehalten werben. Die bisher ichon ordnungsmäßig von den Brieftern ober anderen Rleritern im Lande Getauften follten nicht nochmals getauft werben, bagegen diejenigen, welche kein Glaubens-bekenntniß abgelegt hatten und überhaupt nur mit Waffer abgespült waren, nicht für getauft gelten. Auf Paulinus hatten jich sogleich, als die Avaren oder ein Theil derselben die Bereit= willigkeit zur Annahme des Chriftenthums erklärte, naturgemäß aller Augen gerichtet. Alkuin fragte in diesem Sinne brieflich bei ihm an 1). Neben ihm kam vorzüglich Arno von Salzburg in Betracht 2). Alfuin rieth namentlich bavon ab, die Zehnten bei bem neu bekehrten Bolke einzuführen, da diese schon die Treue und den Glauben der Sachsen untergraben hätten 3) und empfahl, milbe und uneigennützige Priefter in das Land zu schicken 4). Mit dem Fortgange der Mission war er dann nicht zufrieden. Er be-flagte, daß man die hoffnungsvolle Aufgabe bei den Avaren über ber nach feiner Meinung unfruchtbaren bei ben Sachsen bernachläsfige 5).

Ein drittes Heer hatte Karl im Sommer dieses Jahres mit Königsboten an ber Spike gegen die Sarazenen nach Spanien geschickt. Dieselben unternahmen nur einen verwüftenden Streifzug und kehrten dann ebenfalls ju Karl nach Achen zuruck 6). Hierauf beschränkt sich unsere äußerst dürftige Kunde von diesem Zuge. Daß jedoch die Aufmerksamkeit des fränkischen Hoses damals lebhaft auf das Araberreich in Spanien gerichtet war, wo in diesem Jahre der treffliche Emir Hescham ftarb und ihm sein junger Sohn el Shakem folgte 7), scheint auch das bekannte Gedicht zu bestätigen, welches Theodulf im Frühling diefes Jahres (wie es iceint) an Karl richtete. Denn barin wird der Wunfch außgesprochen, daß, gleich den Avaren mit ihren geflochtenen, auch die Araber mit ihren aufgelöften Haaren kommen und dem Könige

<sup>1)</sup> Alcuin. epist. 56 S. 284 ff.

<sup>2)</sup> S. Alcuin. epist. 64 S. 361 ff., 71 S. 325 ff.; fobann 92 S. 381 ff.; Convers. Bagoarior. et Carantanor. 6 Scr. XI, 9.

<sup>8)</sup> Epist. 64 (an Arno von Salzburg) S. 302: Decimae, ut dicitur, Saxonum subverterunt fidem; 67 (an Rarl) S. 309; 69 (an ben Kämmerer Meginfried) S. 321, vol. epist. 114 S. 465.

4) Epist. 67 S. 308.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Epist. 127 S. 511.

<sup>6)</sup> Ann. Lauresham.: Et tercium exercitum suum Carlus rex in eadem aestate transmisit in fines Saracinorum cum missis suis, qui et ipsi ibi fecerunt similiter (nämsich wie Karl in Sachsen), vastaverunt terram illam et redierunt cum pace ad regem Carolum ad Aquis palacium (vgl. Chron. Moiss. Scr. I, 302—303, wo der cod. Moiss. hinter transmisit einschiedt: in Spaniam, cod. Anian. unfinniger Beise: filiosque suos in Spania; ber lettere set bann auch statt missis: principibus).

<sup>7)</sup> Bgl. Lemble, Gesch. von Spanien I, 363-364. Jahrb. b. btid. Beid. - Simfon, Rarl b. Gr. Bb. II.

unterwürfig zu Füßen fallen, daß auch Cordova seine in langer Zeit aufgehäuften Schätze schleunig dem Frankenherrscher senden möge. Die Avaren seien nicht minder wild und unbändig gewesen als die Araber; aber der, welcher jene gebändigt habe, werde auch sie bezwingen 1).

1) Theodulf. carm. 25 v. 39—48 ©. 484:

Pone venit textis ad Christum crinibus Hunnus
Estque humilis fidei, qui fuit ante ferox.

Huic societur Arabs, populus crinitus uterque est,
Hic textus crines, ille solutus eat.

Cordoba, prolixo collectas tempore gazas
Mitte celer regi, quem decet omne decens.

Ut veniunt Abares, Arabes Nomadesque venite
Regis et ante pedes flectite colla, genu.
Nec minus hi quam vos saevique trucesque fuere,
Sed hos qui domuit, vos domiturus erit.

Bal. o. ©. 119 Anm. 3.

Karl feierte Weihnachten 796 und Oftern (23. April) 797 in

Achen 1); er ift in diesem Winter einmal erkrantt 2).

Im Anfange des nächften Sommers 3) erschien in der Achener Halz Zeid, der damalige Wali von Barcelona, und übergab dem Könige sich und seine Stadt, welche vorlängst wieder vom Frankenniche abgefallen war 1). Karl, der die Unterwerfung des Wali

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss. 796: adque ibi natalem Domini ac pascha celebravit. Éinh. Ann. 796: ibi et natalem Domini et pascha more solito cele-Ann. Mosellan. 795 (et usque ad terminum praesentis anni tranquillus resedit). Ann. Iuvav. mai. 797 Scr. I, 87: ad Aquis. Ann. Aleuin. 797 Scr. IV, 2. Bgl. o. S. 121 Ann. 3. Urfunden Karl's vom 17. Februar, 31. März (oder 4. oder 12. April'?) und 28. April' 797 aus Achen und eine, die vor den Juni d. J. fallen muß, Sickel K. 150—153, dazu Ann. S. 276—277. Mühlbacher S. 133—134 no. 326—329.

2) Aleuin: epist. 76 (an. Karl, vom Ende 796 oder Anfang 797) S. 342:

Domine mi dilectissime et dulcissime et omnium desiderantissime, mi David, tristis est Flaccus vester propter infirmitatem vestram. Opto et toto corde Deum deprecor, ut cito convalentis; ut gaudium nostrum sit plenum in vobis (Ev. 30h. 15, 11) et sanitas vestra sit plena, anima et et corpore. Jaffé VI, 344 N. 1 bezieht bann Borte aus Alcuin. epist. 78 auf

bie Genesung bes Königs.

3) Einh. Ann. S. 183: aestatis initio.

4) Ann. Lauriss. S. 184: Barcinona civitas Hispaniae, quae iam-7) Ann. Lauriss. S. 184: Barcinona civitas Hispaniae, quae lampridem a nobis desciverat, per Zatum praefectum ipsius nobis est reddita. Nam ipse ad palacium veniens, domno regi semet ipsum cum civitate commendavit; togl. Ann. Xant. S. 223. Ann. Max. S. 22. Ann. Enhard. Fuld. S. 351 (per Zatum Sarracenum, praefectum eius, Karolo reddita est). Ann. Sithiens. S. 36 (per Zanún Sarracenum Carolo tradita est) n. s. Regino S. 561: per Thathim, praefectum ipsius (moraus in tem Ann. Mett. Thudun gemorben ist, togl. Bouquet V, 348 c)). — Einh. Ann.: Barcinona civitas in limite Hispanico sita, quae alternante rerum eventu nunc Francorum nunc Sarracenum dicioni subiciebatur tandem eventu nunc Francorum nunc Sarracenorum dicioni subiciebatur, tandem per Zatum Sarracenum, qui tunc eam invaserat, regi reddita est. Nam is aestatis initio Aquisgrani ad regem venit seque cum memorata civitate spontanea deditione illius potestati permisit. Qua recepta . . . . Rach diesen letzteren Annalen würde sich Zeib (dies scheint die richtige Namenssform zu sein) also Barcelona's auf seine eigene Hand bemächtigt haben. Bgl. über denselben auch Ermold. Nigell. lib. I. v. 315 ff. Scr. II, 473 ff. V. Hludowici c. 10, 13 Scr. II, 611-613 (Zaddo dux eiusdem civitatis iamque sub-

annahm, fandte darauf seinen Sohn Ludwig, den König der Aquitanier, mit einem ansehnlichen Heere nach Spanien zur Belagerung von Hueßca. Dieser scheint dort jedoch wenig oder nichts außegerichtet zu haben, sogar nicht einmal zum eigentlichen Kampse gelangt zu sein. — König Pippin wurde in diesem Jahre mit einem auß den Baiern und einer Anzahl Langobarden gebildeten Heere gegen Slaven — wir ersahren nicht, welche, vermuthlich

2) Ann. Alamann. cont. Murbac.: et absque bello reversus est ad propria. Ob er vielleicht nicht einmal bis vor Hussca gelangte? Wie weit entfernt er jedenfalls war, es einzunehmen, erhellt aus den folgenden Begeben-beiten; benn 799 übersendet ber Bali von Hussca, Haffan, an Karl die Schlüssel der Stadt mit dem Bersprechen, dieselbe zu übergeben, wenn sich Gelegenheit dazu biete (j. Ann. Lauriss, Einh. Ann. 799 S. 186, 187 u. unten) und später wird sie dann vergeblich von einem Heere Ludwig's, mit einem Missus Karl's an der Spitze, belagert (vost. vor. Anmerkg.).

iectus — Zaddo dux Barcinonensis — suum principem . . . , Zaddunis cognatum, quem pro eo constituerant, nomine Hamur). Chron. Moiss. 803 Scr. I, 307 und unten z. J. 801. Anch Ermoldus schreibt den Namen Zadun oder Zado und bezeichnet den Bali als Hürsten der König von Barcelona; im Chron. Moiss. wird sein Name Sathon (oder Saton, cod. Moiss.) geschrichen und er rex civitatis illius genannt. Lembte, Gesch. von Spanien I, 364 R. 2. Bas die discherigen Berhältnisse Barcelona's zum Frankenreiche betrisst, so hate der Bali Suleiman von Barcelona und Gerona, wie man annimmt, 759 Hippin gehuldigt (Ann. Mett. 752 Scr. I, 351: Solinoan quoque, dux Sarracenorum, qui Barcinonam Gerundamque civitatem regedat, Pippini se cum omnibus quae habebat dominationi subdidit. Ann. Lobiens. 752 Scr. XIII, 228: (Pippinus) Solimam quoque ducem Barcinonae et Gerundiae subiugavit. Delsner, König Fippin S. 340; Abel I, 231; Dorr, De bellis Francorum cum Arabibus gestis S. 10. 59). Rach Ann. Petav. Scr. I, 16 empsing Karl der Gr. bei seinem spanischen Feldzuge im Jahr 778 von Barcelona Geiseln. Abel I, 239 s.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Qua (deditione) recepta, rex filium suum Hludewicum ad obsidionem Oscae cum exercitu in Hispaniam misit (weiter unten: Pippinum de Italia et Hludewicum de Hispanica expeditione regressos). Ann. Guelferd. S. 45: et transmisit... Hludowicum in Spania. Ann. Alamann. cont. Murbac. codd. Turic. et Sirmondian. S. 48: Hludowicus in Spania cum exercitu magno. Fund, Ludwig der Fromme S. 20—21, 235, 302—303, 309 will auch, was in V. Hlud. 10 S. 611 von einem Feldzuge Ludwig's erzählt wird, hierauf beziehen; desgleichen Dorr, De bellis Francorum cum Arabibus gestis S. 28, 59. Bei jenem Feldzuge dringt Ludwig nämlich, nach Zerflörung von Lerida n. s. w., bis vor Heesca, dessen Umgegend von seinem Heere verwistet wird. Allein, wenn auch die Chronologie der Vita Hlud. eine völlig zerrlittete ist, sind wir doch nicht besugt, ihren dortigen Bericht hierber zu ziehen; vgl. auch Mühlbacher, Regesten S. 134. Die Vita setzt nämlich jenen spanischen Feldzug Ludwig's in die Zeit der Kaisertrönung Karl's (Rege autem Romam pergente ibidemque infulas imperatorias suscipiente), und, wenn dies auch salsch seigenden, dazu passen, mit Hund. (S. 309) aus dem Texte hinauszumersen. Warum soll Ludwig nicht nach dem Jahre 797 wieder einmal bis vor Huesca gesanzt sein, so gut wie er noch viel später (wie es schein 812) abermals ein Heer gegen diese Stadt sandte, welches dieselbe ebenfalls vergeblich besagerte (V. Hlud. 17 S. 615)? Freisich paßt es zu der Combination von Jund und Dorr ganz gut, daß es in cap. 10 der V. Hlud. heißt: Cui Barcinnonae appropianti Zaddo dux eiusdem civitatis iamque subiectus occurrit, nec tamen civitatem dedit. Das ist anzurenennen.

aber Südslaven 1) — geschickt und verheerte beren Gebiet 2). Auch gegen die Avaren fand man sich, trot der kurzlich errungenen großen Erfolge, wieder veranlaßt, ein Heer auszusenden — wie wir denn schon wissen, daß der Tudun in der im Jahre 796 versprochenen Treue nicht lange beharrte und alsbald dafür bufte 3). Das Heer, welches aus einer Anzahl von Franken und Langobarden bestand, wurde von dem Markgrafen Erich von Friaul geführt, und diesmal kam es zu einer Schlacht, in der Erich den Sieg errang, mithin die Unterwerfung des Avarenreichs ihrer ganzlichen Bollendung entgegenzuführen schien 1). — Unterdeffen unternahm Karl selbst im Sommer 5) einen abermaligen Berheerungszug nach Sachfen 6). Außer einem bedeutenden

bes Tubun, auf welchen die Ann. Einh. hindeuten, erst in eine spätere Zeit fällt, ba ihn die ältere Redaction ber Reichsannalen (Ann. Laurissens.) nicht

5) Ann. Mosellan. 796 S. 499: aestivo tempore. And aus Einh. Ann.

geht hervor, daß es nach dem initium aestatis geschah.

<sup>1)</sup> Bgl. Dümmler, Ueber bie alteste Geschichte ber Slawen in Dalmatien S. 384.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ann. Guelferb.: et transmisit Pippinum cum hoste in Wenedum. Ann. Alamann. cont. Murbac. codd. Turic. et Sirmondian.: Pipinus cum Ann. Alamann. cont. Murbac. codd. Turic. et Sirmondian.: Pipinus cum Baguariis et quosdam de Langobardis super Sclavos, terram devastavit...; codd. Modoetiens. et Veronens.: Pippinus super Sclavos. Es scheint sich mit diesen Rachrichten allerdings nicht besonders zu reimen, wenn es ihnen auch keineswegs undedingt widersicht, daß Einh. Ann. nachher don Karl sagen: Illuc (nach Sachsen) Pippinum de Italia (Italica v. l.) et Hludewicum de Hispanica expeditione regressos (regressum v. l.) ad se venire iussit. Wir haben aber trothem durchans keinen hinlänglichen Grund, an der Thatsache eines damaligen Feldzugs des Königs Pippin gegen Slaven zu zweiseln. Offenbar wrichlt ist die Annahme Dünzelmann's (Neues Archiv II, 511), daß Wenedum in den Ann. Guelferd. Schreibschler silv Beneventum und daraus das "super Sclavos" der Fortsetung der Ann. Alamann. entstanden sei. Dünzelmann macht zu Gunsten seiner Bermuthung auch geltend, daß die übrigen Quellen don einem solchen Zuge Pippin's nichts erwähnen, aber von einer damaligen hersahrt desselben und Benevent wissen sie ebenso wenig.

3) Einh. Ann. 796 S. 183: sed in promissa sidelitate diu manere noluit nec multo post persidiae suae poenas dedit; vgl. o. S. 119 und Müßlöccher, Regesten S. 134, welcher den neuen Angriss auf die Naven hiemit in Berbindung dringt. Es ist indessen dien unwahrscheinlich, daß der Treudruch des Tudun, auf welchen die Ann. Einh. hindeuten, erst in eine spätere Zeit

<sup>4)</sup> Ann. Guelferb.: et aliam hostem in Hunia. Ann. Alamanu. cont. Murbac. codd. Turic. et Sirmondian.: Ericus cum quibusdam Francis et Langobardis in Wandalis prelium commisit, victoriam cepit, terram ipsam cum dominatione domni regis Karoli conquisivit; codd. Modoetiens. et Veronens.: Ericus victoriam in Wandalos. — Daß die Avaren indessen auch jest noch nicht völlig unterworfen waren, werben wir unten feben.

<sup>6)</sup> Ann. Lauriss.: Expeditio facta in Saxoniam; vgl. Ann. Xant. S. 223. Enhard. Fuld. Ann. © 351. Einh. Ann.: et ipse more solito propter contundendam perfidae gentis contumaciam Saxoniam vastaturus intravit; vgl. Poeta Saxo l. III, v. 334 ff. © 584. Ann. Quedlinb. Scr. III, 40. Ann. Petavian. © 18: Domnus rex Karolus moto exercitu iterum venit in Saxoniam. Ann. Lauresham. © 37: Iterum eodem anno introivit rex Carlus in Saxonia. Ann. Mosellan. 796: Hoc anno . . . . iterum isdem Carlus chiit in Saxoniam. Carlus abiit in Saxoniam. Ann. Guelferb.: Karolus rex iterum in Saxonia. Ann. Alamann. cont. Murbac, codd. Turic. et Sirmondian.: Karolus rex

Heere 1) nahm der König zu dieser Expedition auch große Schiffe mit, welche theils zu Lande, theils zu Waffer befordert wurden 2). Zunächft gelangte er wieder nach dem Gau Wigmodia 3). Die Sachsen hatten zur Bertheidigung beffelben eine Befeftigung errichtet, aber es gelang Rarl, dieselbe zu durchbrechen und in den Gau einzudringen, welcher verwüftet und niedergebrannt wurde 4). Dann drang der König durch Sümpfe und unwegsame Gegenden unaufhaltsam nach Rorden bis zur Meerestüfte, bis zum Lande Hadeln zwischen den Wefer- und Elbmundungen b), wo die Sachsen nach der Sage einst gelandet sein sollten 6), vor. Wiederum erfolgte eine Wegführung von Geiseln in großem Maßstabe, nachdem, wie es heißt, die Sachsen von allen Enden und Winkeln herbeigekommen waren,

Scr. II, 674; III, 32, 418.

cum magno exercitu Francorum in Saxonia terram devastavit; codd. Modoetiens, et Veronens.: Item Karolus in Saxonia (Ann. Lauriss. min. S. 119). Bgl. ferner ben von Angilbert, wie es scheint, an Arno von Salzburg gerichteten Brief Epist. Carolin. 13, Jaffe IV, 366, ber vielleicht in bies Jahr au fegen ist: Octava die antequam domnus rex pergeret partibus Saxoniae..., dazu ebb. R. 4.

<sup>1)</sup> Ann. Alamann. cont. Murbac. codd. Turic. et Sirmond. vgl. die vor. Anmertg.

<sup>2)</sup> Ann. Guelferb.: cum naves magnas per terra tractas et per aquas. Bgl. baju oben S. 55 Anm. 2; 62 Anm. 2 und Bait IV, 532 R. 3, ber bier auch eine Stelle aus V. Hludowici 15 S. 614 anführt, welche uns ein Bild giebt, auf welche Art etwa damals solche Schiffe über Land transportirt murben (- scilicet ut naves transvectorias fabricantes, unamquamque earum in quaternas partirentur partes, quatinus pars quaterna cuiusque duobus equis vel mulis vehi posset et praeparatis clavis et marculis facile coaptari valerent, pice vero et cera ac stuppa praeparatis, mox ut ad flumen veniretur, conpagum iuncturae obcludi possent, f. unten z. 3. 810).

<sup>3)</sup> Ann. Lauresham.: pervenit ad pagum qui dicitur Wihmuoti. Ann. Petav.: usque Wigmodinga secus mare.

<sup>4)</sup> Ann. Lauresham.: ubi firmitas eorum facta fuit, et ipsa firmitate interrupta, introivit rex cum exercitu suo in pagum illum, vastavit et incendebat pagum illum. Egl. Ann. Alamann. cont. Murbac. codd. Turic. et Sirmond. (terram devastavit). Einh. Ann. (Saxoniam vastaturus).

<sup>5)</sup> Ann. Lauriss.: et usque ad oceanum trans omnes paludes (vgl. über die paludes Albiae o. S. 96 Anm. 1) et invia loca transitum est, et rex de Haduloha regressus — hoc enim loco nomen, ubi oceanus Saxoniam alluit — vgl. Ann. Xant. — Enhard. Fuld. Ann. Einh. Ann.: Nec prius destitit quam omnes terminos eius peragrasset. Nam usque ad ultimos fines eius, qua inter Albim et Wisuram oceano alluitur, accessit. Ann. Mosellan. 796: et pertransivit eam (sc. Saxoniam) usque ad mare in loco qui dicitur Hadaloh. (Ann. Petavian.: usque Wigmodinga secus mare.) Es ist das noch heute so genannte Land Habeln, Prov. Hannover (Landbrostei Stade) nebst dem hamburgischen Amt Ritzebittel mit Eurhaven. Sagenhaft Ann. Stadenses 797 Ser. XVI, 309: Karolus expeditionem movit in Saxoniam ultra omnes paludes ad oceanum usque in Hadoloha, quod nunc urbanius dicitur Hatheleria, ibi enim oceanus Saxoniam alluit, et moratus aliquamdiu in Albia in eo loco, qui ab ipso Karlessant dicitur . . . vgl. auch Ann. Bremens. 797 Scr. XVII, 854: Karolus venit in locum, qui Karlesant dicitur.

6) Bgl. Transl. S. Alexandri 1. Widukind. I, 3. Ann. Quedlinb.

sich dem Könige zu stellen 1). Wenn Karl im Jahre 795 jeden britten Mann aus Sachsen (b. h. aus gewissen Gegenden) hatte sortschleppen lassen 2), so soll er jetzt sogar den dritten Mann jammt Weib und Kind fortgesührt, dagegen Franken dort angesiedelt haben 3). Auch bei den Friesen geschah Aehnliches 4). Außerdem spricht eine einzelne, leider unklare Nachricht von der Anlage eines Caftells 5). Nach solchen Erfolgen kehrte der König — es mochte Ende September 6) sein — über den Rhein nach Achen zurück 7).

In der Achener Pfalz empfing Karl den Ommaijaden Abdallah, einen Sohn des Abderrahman, welcher ihm huldigte 8).

<sup>1)</sup> Ann. Lauresham., die übrigens nicht bas Borbringen bis Sabeln, sonbern nur die Bermuftung bes Gaues Bigmodia (vgl. o. S. 134 Anm. 3, 4) erwähnen: Et tunc denuo venerunt ad eum omnes Saxoni de universis finibus et angulis ubi habitabant et tulit inde aut obsides aut de ipsis quantum ipse voluit. Ann. Lauriss.: tota Saxonum gente in dedicionem per obsides accepta.

<sup>2)</sup> Bgl. o. S. 96.
3) Ann. Lauriss. min.: Karlus in Saxoniam Francos collocat, 3) Ann. Lauriss. min.: Karlus in Saxoniam Francos collocat, Saxones inde educens cum uxoribus et liberis, id est tertium hominem, vgl. Ann. Laureshamens. (aut de ipsis quantum ipse voluit (s. Ann. 1). Ann. Guelferb. (et constrinxit Saxones nimis). Bgl. jedoch zur Kritit dieser Rachricht der kleinen Lorscher Franken-Chronit (Ann. Lauriss. min.) Wait, S. B. der Berlin. Utad. 1882 & 407.

4) Ann. Lauresham.: et de Fresiones similiter.

5) Ann. Guelferb.: et in ipsas secit castellum. Untar ist diese Nachtauch wegen des in ipsas. An Herstelle (s. unten) ist hierde in keiner Weise zu denken, um so weniger, als die Ann. Guelferd. den zweiten Zug, welchen Karl im Jahre 797 nach Sachsen unternahm, von diesem ersten wohl untersideiden.

fdeiben.

<sup>6)</sup> Epist. Carolin. 13 S. 367: Nos enim non putamus venire obviam domno regi nisi post medium Septembrium. 14 (von Angilbert, wie es scheint, gleichfalls an Arno gerichtet und vielleicht ans dem Angult 797) © 367

368: De hoc vero quod petistis, ut diligenter tractaremus, quomodo vos agere debuissetis, ideireo certam rem scribere vobis non valeo, quia incertus adhuc maneo de reversione domni regis - et spero, quod utrisque proficiat, si ante loquimur insimul quam ad domnum regem veniatis. Tamen, si hoc debet esse ante nativitatem sanctae Dei genetricis Mariae, quae est 6 Idus Septembris (8. Septhr.), tunc necesse est ut usque ad nos vestra sanctitas declinetur etc. Zwischen Karl's Heinkehr von seinem eisten sächsischen Feldzuge in diesem Jahre und dem Antritt des zweiten lagen unt einige Bochen (Ann. Lauresham.: Et post aliquantas ebdomadas etc). Der letztere erfolgte Mitte November (Ann. Lauriss. Ann. Xant.). Bom 27. Ottober batirt bas in Achen beschlossene Capitulare Saxonicum S. 71 f.,

<sup>7)</sup> Ann. Lauriss.: trans Renum in Gallias reversus est, et in Aquis palacio . . . Einh. Ann.: Inde regressus, cum Aquasgrani venisset . . . Ann. Mosellan. 796: Inde vero reversus ad Aquis palacium . . . Ann. Guelferb.: et ipse pervenit ad Aquas. Ann. Alamann. cont. Murbac. codd. Turic. et Sirmondian.: et cum pace reversus est in Franciam ad Aquas. Ann. Lauresham.: et rex Carlus rediit in Francia. Sgl. Epist. Carolin. 14 S. 368: Tamen non videtur nobis necessarium, longius vos ire obviam ei (sc. regi) nisi usque ad Renum, excepto si iussio eius ad vos non venerit.

<sup>8)</sup> Ann. Lauriss.: et in Aquis palacio Abdellam Sarracenum, filium Ibin - Maugae regis . . . ipso semet ipsum commendante suscepit (weiter

Derfelbe kam aus Mauretanien, wo er, durch seinen Bruder vom Throne verdrängt, im Exil lebte 1). Dieser Bruder, der Emir Hescham, war aber, wie bereits berührt, am 27. April 796 gestorben und ihm der junge el Hakem gesolgt 2). Diesem, seinem Neffen, wollte Abdallah unter dem Schutz und Beistand des Frankenkönigs als rechtmäßiger Thronfolger gegenübertreten. — Etwa zu derselben Zeit empfing Karl einen Gesandten des Batricius Nicetas, welcher damals Sicilien verwaltete, Ramens Theoctiftus 3). Derfelbe überbrachte einen Brief des byzantinischen Raifers Conftantin; Karl gewährte dem Gefandten einen prächtigen Empfang und entließ ihn nach wenigen Tagen 4).

Im Oktober waren in der Pfalz zu Achen eine Anzahl von Bifchofen, Aebten und Grafen und zugleich Sachfen aus ben verschiedenen Gauen, Westfalen, Engern und Oftsalen, versammelt, welche sich über eine Sachsen betreffende Verordnung verständigten. Dieselbe batirt vom 28. Ottober 5) und betrifft besonders die Fest= fetzung der königlichen Bannbugen, ferner im Zusammenhange damit den Schutz der chriftlichen Priester und der Königsboten in Sachsen 6), die Kormirung des Werthes des Solidus bezw. der

(f. Ann. Lauriss. - Einh. Ann. 799 S. 186, 187 und unten).

v. Richthofen, Bur Lex Saxonum S. 340 ff.
C. 6, 7 S. 72. Die Bresbyter und ihre Leute werben burch boppelte, bie Miffi und ihre Leute sogar burch breisache Composition geschützt.

unten: inde Abdellam Sarracenum cum filio suo Hludowico in Hispanias reverti fecit). Ann. Max. Einh. Ann.: Inde regressus cum Aquasgrani venisset ibique Abdellam Sarracenum, filium Ibin - Mauge regis, de Mauritania ad se venientem suscepisset . . . (nacher: cum quo — sc. Hludewico — et Abdellam Sarracenum ire iussit etc.).

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss.: qui a fratre regno pulsus in Mauritania exulabat. Einh. Ann.: de Mauritania ad se venientem. Lembte, Gefch. von Spanien I, 364.

B) Bgl. o. S. 129. 8) Ann. Lauriss.: Illuc et legatus Nicetae, qui tunc Siciliam regebat, nomine Theoctistus, venit. imperatoris epistolam portans . . . Einh. Ann.: — legatumque Nicetae patricii, qui tunc Siciliam procurabat, nomine Theoctistum, litteras imperatoris de Constantinopoli missas deferentem audisset . . . Enhard. Fuld. Ann. (Nicetae praefecti Siciliae). Ademar. Duchesne, Hist. Franc. Scr. II, 78 falfo: Theoctistus filius Nicetae. — 3m 3apre 799 erform bereits ein amerer Patricius von Sciclien, Michael

<sup>(1.</sup> Ann. Lauriss. — Einh. Ann. 1919 S. 180, 181 und unten).

4) Ann. Lauriss.: quem magnifice suscipiens, post paucos dies absolvit. Reginon. chron. S. 562 (post aliquot dies absolvit vgl. Ann. Mettens.). Näheres über den Inhalt und Zwed dieser Gesuddschaft ersahren wir nicht; vgl. Mor. Strauß, Beziehungen Karl's d. Gr. zum griechischen Meiche (Breklau 1877) S. 37 ff. Constantin war inzwischen schon geblendet worden.

5) Sickel K. 154. Mühlbacher S. 135 no. 330. Capitulare Saxonicum.

797. Oct. 28. S. 71—72 no. 27: Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi 797 (die eine Host? 194) et 30 ac 25 (solte eigentlich heißen: 24) regrante domno Carolo praecellentissimo rege. convenientibus in unum Aquis

nante domno Carolo praecellentissimo rege, convenientibus in unum Aquis palatii in eius obsequio venerabilibus episcopis et abbatibus seu inlustris viris comitibus 5. Kalendas Novembris (28. Ottob.) simulque congregatis Saxonibus de diversis pagis, tam de Westfalahis et Angariis quam et de Oostfalahis, omnes unianimiter consenserunt et aptificaverunt. c. 3: Item placuit omnibus Saxonibus . . . 4: Hoc etiam statuerunt . . . etc. Bgl.

Breise (für Rindvieh, Hafer, Honig) 1) u. s. w. — Gleichzeitig scheint der König auch mit Bischöfen, Aebten und Mönchen über die Einrichtung jenes St. Paulsklosters verhandelt zu haben 2), von welchem bereits die Rede gewesen ist 3). Jedenfalls muß eine gwße Gesandtschaft, welche etwa am Anfange des folgenden Jahres (798) nach Kom geschickt wurde und an deren Spize der Bischof Arno von Salzburg stand 4), sich auch auf diese Angelegenheit bezogen haben 5). Uedrigens war die Hauptsache, daß der Papst, auf den Wunsch Karl's, welchen ihm derselbe durch ein Mitglied jener Gesandtschaft, den Abt Fardulf von St. Denis, hatte kundgeben lassen, dem Bischof Arno von Salzburg das Pallium verlieh und sein Bisthum zur Metropole Baierns erhob 6). Wir besitzen

5) Bgl. Alcuin. epist. 101, 102, 107 S. 427, 429, 442 (oben S. 116

<sup>1)</sup> C. 11 S. 72. Zugleich wurde das fränkische Münzwesen für Sachsen auerkannt, wgl. Soetbeer, Forschungen z. D. Gesch. IV, 292.

<sup>2)</sup> Ann. S. Amandi S. 14: Carlus rex ad Aquis palatium concilium habuit cum episcopis, abbatibus, monachis de coenobium sancti Pauli, qualiter constituere deberet. Hierauf berichten diese Annasen den (zweiten) Jug, welchen Karl in jenem Jahre nach Sachsen unternahm, und daß er daselbst überwinterte.

<sup>8)</sup> Bgl. o. S. 116.

<sup>4)</sup> Ann. Iuvav. mai. 798. Scr. I, 87: domnus Arn episcopus cum magna legatione ad Romam . . Ann. Iuvav. min. 797 (I. 798) ib. ©. 89: Arn episcopus et multi alii cum eo missi in Roma vgl. Convers. Bagoarior. et Carantanor. c. 8 Scr. XI, 9—10: Interim contigit anno videlicet nativitatis Domini 798 Arnonem iam archiepiscopum a Leone papa accepto pallio remeando de Roma venisse . . . Sed quia hoc facere nequivit antequam responsum referret suae legationis, festine perrexit ad imperatorem et retulit ei quicquid per eum domnus Leo papa mandavit. Post expletam legationem . . Leo III. an Karl, Rieimapra, Juvavia Anhang ©. 52; 3ahn, Ilrīb. bes Dergogth. Steiermart I, 4: venientes ad nos per vestram regalem sanctionem prudentissimi atque fidelissimi missi vestri etc. Alcuin. epist. 101, 102 ©. 427. 429: et quomodo legatio vestra evenisset, baju ebb. R. 3. Zeißberg in b. Biener S. B. phil.-hift. CI. XLIII, 319 ff. — Allenfalls fönnte man baran benten, mit biefer Gefanbtschaft biejenige silr ibentifd an halten, welche in bem Blactinim zu Listoja, März 812 (Muratori, Ant. It. V, 953) ermähnt wirb: Et dum per monachis ipsius monasterii reclamatio exinde facta suisset ad Paulinum patriarcham, Arnone archiepiscopo, Fardulfo abbate et Echerigus comes palatii vel reliqui locu corum, qui tune hic in Italia missi suerunt, duodecim insimul etc. And biefe lettere Gesanbtschaft muß wegen ber Theilnahme bes Batriarchen Bausinus von Aquileja, ber im Januar 802 starb, vor jenes Jahr sallen. Ferner murbe eines ber Mitglieder biefer Gesanbtschaft, ber Möt Kardulf von Saint-Denis, im Jabre 198 nach Rom. no. 1908. Rieimapun, Juvavia Anh. S. 52; Jahn a. a. D. I, S. 4—5 no. 3; vgl. auch Jaffé l. c. no. 1911 und unten.

<sup>6)</sup> Ann. Iuvav. mai. l. c.: et ibidem a Leone papa pallium accepit et archiepiscopus constituitur. Ann. Iuvav. min. l. c.: et ibi pallium suscepit. Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. 798 Scr. I, 93: Arn archiepiscopus factus est. Convers. Bagoarior. et Carantanor. 8, Scr. XI, 9: Interim contigit anno videlicet nativitatis Domini 798 Arnonem iam archiepiscopum a Leone papa accepto pallio remeando de Roma venisse. Auctar. Garstens. Scr. IX, 564, unrichtig 800: Et Arn archiepiscopus

hiersber verschiedene Schriftsticke Led's III., ein Breve an die Bischöfe von Säben. Freising, Regensburg, Passau und Neuburg 1), eines an Karl 2) und eine vom 20. April 798 datirte Bulle für den neuen Erzbischof selbst, worin er diesen über seine Pstlichten und den Gebrauch des Palliums instruirt 3). Dieser von Karl veranlaßte 4) wichtige Att, welcher einen unbedingt zuverlässigen Mann an die Spize der bairischen Kirche stellte, bildete gleichsam den Schlußstein auch zu der Einverleibung Baierns in das fränkische Reich und der politischen Organisation des Landes.

Als Arno auf der Rückfehr von dieser Gesandtschaftsreise begriffen und bereits über den Bo gegangen war, begegnete ihm ein Bote des Königs mit einem Briese, in welchem er angewiesen wurde, sich direkt in das Land der Südslaven als Missionar zu

pallium accepit a Leone papa, vgl. ebb. N. 75. Zeißberg a. a. D. S. 321 N. 2, 325 N. 1. Bgl. die Gratulation Alfuin's epist. 113 S. 461 (799, Mai). So wird Arno auch schon im J. 799 als Erzbischof bezeichnet, s. V. Leonis III. Muratori, Rer. It. Scr. III, 1 S. 199. Ann. Max. 799 Scr. XIII, 23 u. s. w.

3) Jaffé no. 1910; Kleimanrn a. a. D. S. 53—54 no. 12; Zahn a. a. D. S. 1—3 no. 1.

<sup>(</sup>vgl. unten).

1) Jaffé no. 1907. Kleimayrn a. a. D. S. 51 f. no. 9; Jahn a. a. D. S. 3—4 no. 2: Dilectionis vestrae quas nobis petitorias emisistis syllabas libenti suscepimus animo, in quibus ferebatur ut in provincia vestra Baiowariorum archiepiscopum ordinaremus. Quoniam provincia ipsa mirifice a filio nostro domno Carolo excellentissimo rege Francorum et Longobardorum atque patricio Romanorum penitus ex omni parte sicut decuit ordinata est, ideireo convenit nos ipsos nempe ecclesiastico moderamine in sacro ordine fideliter atque spiritaliter secundum canonicam censuram ipsam ordinaremus Baiowariorum provinciam. Et quia a deo auspice repperientes virum almificum et in scripturis divinis peritissimum et in omnibus misericordissimis spiritalibus moribus comprobatum, una cum consensu et voluntate predicti filii nostri domni Caroli praecellentissimi magni regis vobis ordinavimus secundum sanctiones patrum archiepiscopum, videlicet Arnonem ecclesiae Iuvavensium, que et Petena nuncupatur, que in honore beati Petri principis apostolorum venerabiliter est consecrata. Bgl. Jaffé no. 1912 (Breve Leo's III. vom 11. April 800 an biefelben Bifcöfe, forvie an bie Aebte unb bie iibrige Geifilicheit Baierns). Kleimayrn a. a. D. S. 57—60 no. 14.

2) Jaffé no. 1908. Kleimayrn a. a. D. S. 52 no. 11. Zapn a. a.

<sup>2)</sup> Jaffé no. 1908. Riemann a. a. D. S. 52 no. 11. Bahn a. a. D. S. 4—5 no. 3: Quapropter venientes ad nos per vestram regalem sanctionem prudentissimi atque fidelissimi missi vestri, unus ex ipsis eximis missus, videlicet praecellentissimus Fardulfus religiosus abbas fidelissimus vester, familiariter viva voce intonuit (innotuit?) nobis, quod vestra a Deo protecta regalis excellentia mandasset nobis per ipsum, quod Arnoni episcopo pallium tribueremus et in provincia Baiowariorum archiepiscopum constitueremus. Et dum multum ipsos praefatos precipuosque viros sine reprehensione cognovissemus eos viros esse fideles, libenti secundum vestram regalem demandationem accomodavimus animo et praefato reverentissimo et sanctissimo Arnoni episcopo usum pallii concessimus utendi et in provincia Baiowariorum eum canonice ordinavimus archiepiscopum et eidem provincie Baiowariorum episcopis nostrum apostolicum canonicumque misimus sigillum . . .

<sup>4)</sup> Die Bittschrift ber bairischen Bischöse an ben Papft, ihnen einen Erzbischof zu geben, beruhte natürlich auch auf einer Anweisung Karl's.

begeben. Arno glaubte biefem Befehl nicht entsprechen zu können, bevor er dem Könige persönlich die Ergebnisse seiner Sendung nach Kom und die Austräge des Papstes mitgetheilt hätte. Er eilte also zunächst an das königliche Hoslager!) und begab sich erst dann nach dem Befehl des Königs zu den Slaven, wo er das Bolk durch Predigt belehrte, Priester ordinirte und Kirchen weihte. Bei seiner Kücksehr konnte er dem Könige berichten, daß sich hier ein sehr ergiediges Wirkungsseld zeige, wenn es gehörig bestellt würde, und schlug Karl auf seine Frage einen Geistlichen Ramens Deoderich als einen zur llebernahme des Hirtenamts in jenen Gegenden wohlgeeigneten Mann vor. Dieser Deoderich wurde demnach von Arno zum Bischof ordinirt und sodann von ihm und dem mit der obersten Berwaltung Baierns beauftragten Grasen Gerold nach Slavonien geleitet, wo sie ihn den Händen der Großen übergaben und ihm Kärnten nebst den angrenzenden Gegenden nördlich von der Drau dis zu der Mündung derselben in die Donau als Sprengel überwiesen \*).

Mitte November<sup>3</sup>) — nur etliche Wochen nach seiner Hehr von seinem letzten sächsischen Feldzuge<sup>4</sup>) — rückte Karl abermals in Sachsen ein<sup>5</sup>), und zwar von seinem ganzen Hofe begleitet<sup>6</sup>), denn, da seine Ungeduld, dem langwierigen Kriege endlich ein Ende zu machen, wuchs, hatte er beschlossen, daselbst zu über-

<sup>1)</sup> Seine Rüdkehr über bie Mpen erfolgte, wie es scheint, etwa Ende Juli 798 (Monum. Alcuin. S. 429 R. 3).

²) Convers. Bagoarior. et Carautanor. 8 Scr. XI, 9—10. — commendantes illi episcopo regionem Carantanorum et confines eorum occidentali (?) parte Dravi fluminis, usque dum Dravus fluit in amnem Danubii . . . vgl. hiezu R. 41; Zeißberg a. a. D. S. 326 N. 1. Den besten Commentar zu biesen Borten scheint mir die früsere Stelle der Convers. Bagoar. c. 6 S. 9: partem Pannoniae circa lacum Pelissa inferioris (Plattensee) ultra fluvium qui dicitur Hrapa et sic usque ad Dravium fluvium et eo usque ubi Dravus fluit in Danubium zu bieten. Wie Zeißberg richtig bemerkt, ist die Sinsstrung des Deoderich in die Zeit von 798—799 zu setzen, da Gerold am 1. September 799 siel (s. unten). — Kämmel a. a. D. S. 229—230. Im Berbrüderungsbuche von St.-Beter in Salzburg sesen wir seinen Ramen unter den Chorbischösen Karantaniens (Zeißberg S. 325).

<sup>3)</sup> Ann. Lauriss.: Novembrio mense mediante . . . cum exercitu Saxoniam intravit; vgl. Ann. Xant. Ann. Mosellan. 796: et inde (von Mén) iterum eodem anno tempore autumni porrexit (sic) in Saxoniam.

<sup>4)</sup> Ann. Lauresham.: Et post aliquantas ebdomadas iterum introivit in Saxonia, vgl. o. S. 135 Anm. 6.

<sup>5)</sup> Bgl. über diesen zweiten sächsischen Feldzug des Jahres 797, außer den bereits angesührten Quellen, auch Eind. Ann. Endard. Fuld. Ann. 798. Ann. Sithiens. 798. (Ann. Maxim.) Ann. Quedlind. — Ann. S. Amandi. Petavian. Guelserbytan: et iterum in Saxonia. Ann. Alamann. cont. Murdac. codd. Turic. et Sirmondian.: Et iterum cum exercitu in Saxonia; codd. Modoetiens. et Veronens.: item in Saxonia.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: Sumpto igitur secum comitatu suo. Ann Alamann. cont. Murbac. codd. Turic. et Sirmondian.: cum omni domo sua, vgl. Bais III, 413.

wintern 1): ahnlich wie einst im Winter 784-785, vor dem Ende bes erften Abichnitts biefes Rrieges 2). Der Rönig ichlug an ber Weser, unweit der Einmündung der Diemel, sein Lager auf 3). Hier wurden vom Heere Baracken, große Gebäude (natürlich aus Holz) aufgeführt 1), so daß eine neue Ortschaft entstand. Dieselbe empfing vom Könige den Ramen Heriftelle (Herftelle) 5), den fie noch heutigen Tages trägt 6): ein neues 7) sächsiches 8) Herifial neben dem alten frankischen an der Maas. Auch seine Sohne Bippin und Ludwig, von benen jener aus Italien tam, diefer von seinem spanischen Feldzuge zurücklehrte, beschied König Karl nach

-1) Einh. Ann.: consilium iniit, ut propter conficiendum Saxonicum bellum in ipsa regione hiemaret. Poeta Saxo l. III. v. 543 ff. S. 585 giebt bies folgenbermaßen wieber:

- collegerat inde senatum Et, quo conficeret tandem Saxonica bella, Consilium prudens iniit, quo tempore toto Instantis brumae regione maneret in ipsa.

Ann. Lauriss.: ad hibernandum. (Ann. Xant.)

2) Bgl. Abel I, 387. Die damaligen Borgange find in vieler hinficht entsprechend. Auch damals ließ sich Karl Gemahlin und Kinder nachtommen; auch bamals wurde, während der König in Eresburg seinen Winterausenthalt nahm, das heer in der ganzen Umgegend — wie es scheint, in Baracken — vertheilt. Bgl. unten.

3) Ann. Lauriss.: positisque castris apud Wisoram fluvium. Einh. Ann.: castrisque super Wisuram positis. Ann. Lauresham.: et fecit sedem suam iuxta locum ubi Timella fluit in Wisaraha.

4) Ann. Petav.: fecitque aedificia magna. Ann. Lauresham. 797: — eo quod ab exercitu suo fuerant constructae ipsae mansiones ubi habitabant. 798: — quia ab hoste ipso ipsae mansiones in quibus habitabant constructi (sic, constructae: Chron. Moiss. Scr. I, 303) sunt. Ann. Max. nicht ganz autreffenb: Domnus rex in Saxonia castrum Heristelle construxit, vgl. o. S. 135 Ann. 5. Baig IV, 530 R. 1.

5) Ann. Lauriss.: locum castrorum Heristelli vocari iussit. Einh. Ann.: et locum castrorum Heristelli vocari iussit. Ann. Mosellan. 796:

— usque ad locum quendam, cui nomen imposuit Niwi Haristalli. Gine mohl faum richtige Erflärung bes Mantens in Ann. Lauresham. 797: quem (locum) etiam Heristelli appellavit, eo quod ab exercitu suo fuerant constructae ipsae mansiones ubi habitabant. 798: — apud Haristallio novo — quem locum, ut nos audivimus, ipse rex ita appellavit, quia ab hoste ipso ipsae mansiones in quibus habitabant constructi sunt, f. vor. Note. Bgl. außerbem Ann. Petav. (in loco qui vocatur Haristello). Enhardi Fuld. Ann. Ann. Sithiens.

6) So sagen schon Einh. Ann.: qui locus ab incolis usque in praesens ita nominatur; bann ber Poeta Saxo (l. III. v. 350): Hactenus hoc et habet nomen. Aber auch hentzutage noch beißt ber Ort herstelle. Er liegt in ber preußischen Brovinz Bestfalen, an ber Grenze ber Provinz Hessen-Rassau, westlich von Karlshaien, im R.-B. Minden, Kr. hörter. Daniel, Deutschland U, 5. Aufl. S. 306: "Die Sage fennt noch ben Stein boch über ber Wefer: auf ihm

hat der Kaiser geruht, geredet, von ihm aus das Seer gemustert."

7) Ann. Mosellan. 796: Niwi Haristalli. Ann. Lauresham. 798: apud Haristallio - novo (Chron. Moiss. Scr. I, 303: apud Haristallo sede

8) Enhard. Fuld. Ann. 798: in Haristallio Saxonico. Ann. Sithiens. 798: in Heristallio Saxonico.

Herstelle 1). Er entsandte jedoch beide bald wieder in ihre Reiche und gab Ludwig auch den Abdallah nach Aquitanien mit, von wo derselbe hernach seinem Wunsche gemäß nach Spanien gesührt wurde 2). Abdallah's Unternehmungen gegen seinen Reffen, den Emir el Hafem, verliesen aber unglücklich. — Außerdem empfing Karl in Herstelle avarische Gesandte, welche ihm reiche Geschenke überbrachten 3) — es war vielleicht eine Frucht des letzthin von dem Markgrasen Erich ersochtenen Sieges 4). — Ebenda, jedoch, wie es scheint, erst im Ansange des solgenden Jahres oder wenigstens erst nach Weihnachten 5), empfing Karl einen Gesandten des Königs Alonso (II. des Keuschen) 6) von Gallicien und Afturien, mit Ramen Froja (Fruela), der ihm ein prachtvolles Gezelt als Geschenk seines Herrn überbrachte 7). Wir werden auf das freundsasstliche Verhältniß dieses Fürsten zu Karl alsbald zurücksommen 8). Auch Einhard 9) hebt unter den auswärtigen Beziehungen Karl's

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Illuc Pippinum de Italia (Italica v. l.) et Hludewicum de Hispanica expeditione regressos (regressum v. l.) ad se venire iussit;

roll. 0. S. 133 Anm. 2 und S. 132 Anm. 1.

2) Ann. Lauriss.: inde Abdellam Sarracenum cum filio suo Hludowico in Hispanias reverti fecit et filium suum Pippinum in Italiam misit. Einh. Ann.: Inde iterum Pippinum ad Italiam, Hludewicum ad Aquitaniam remisit, cum quo et Abdellam Sarracenum ire iussit, qui postea, ut ipse voluit, in Hispaniam ductus et illorum fidei, quibus se credere non dubitavit, commissus est. Die Bebeutung ber letzen Worte (vgl. Einh. Ann. 769 S. 149), nach benen Abdallah Leuten übergeben murde, benen et verstrauen zu tönnen glaubte, ist nicht sehr klar. Foß, Ludwig der Fromme vor seiner Ehronbesteigung S. 13 R. 75 erklärt: b. h. also seinen Anhängern. Bgl. o. S. 136, Lembse a. a. D. S. 365 f. (Adonis chron. Bouquet V, 320 in Bezug auf Pippin misverständlich: Porro Pippinus alius silius ad disponendam Italiam constituitur).

<sup>3)</sup> Ann. Lauriss.: Illuc legati gentis Avarum cum muneribus magnis venerunt. Einh. Ann.: ibi legatos Hunorum cum magnis muneribus ad se missos audivit et absolvit.

<sup>4)</sup> Bgl. o. S. 133. Jeboch berichtet Ann. Alamann. cont. Murbac.:

Wandali mentiti sunt.

5) Einh. Ann. erwähnen dies Ereigniß zwar noch unter 797, jedoch unmittelbar nach der avarischen Gesandtschaft, mit der es sachich zusammendaßt, also wohl aus Rücksich auf die Bequemlicheit der Anordnung. Ann. Lauriss. Rellen es dagegen erst an den Anfang des solgenden Inkreisies

stellen es bagegen erft an ben Ansang bes folgenden Jahrberichts.

6) Derfelbe regierte 791—843. Bgl. Lembte, Gesch. von Spanien I, 355

<sup>-356. 394</sup> ff.

7) Ann. Lauriss. 798 S. 184: Venit etiam et legatus Hadefonsi regis Gallaeciae et Asturiae, nomine Frola, papilionem mirae pulchritudinis praesentans, vgl. Ann. Max. 798 S. 22. Ann. Xant. 798 S. 223. Enhard. Fuld. Ann. 798 S. 351. Einh. Ann. 797: ibi legatum Hadefonsi regis Asturiae atque Galleciae dona sibi deferentem suscepit. Die richtigere Form bes Namens scient Froia; so Ann. Lauriss. weiter unten; Ann. Max. Xant. 798. Einh. Ann. 798 u. s. w.

<sup>8)</sup> S. 11. 3. 3. 798.
9) V. Caroli 16: Auxit etiam gloriam regni sui quibusdam regibus ac gentibus per amicitiam sibi conciliatis. Adeo namque Hadefonsum Galleciae atque Asturicae regem sibi societate devinxit, ut is, cum ad eum vel litteras vel legatos mitteret, non aliter se apud illum quam proprium suum appellari iuberet; D. Abei liberiets: "seinen untergebenen Mann"

besonders hervor, wie enge derselbe diesen König an fich zu fesseln verstanden habe; Alonso's Ergebenheit sei so weit gegangen, daß er, wenn er Briefe ober Gesandte an den machtigen Frankenkonig

schickte, sich stets als bessen Untergebenen bezeichnen ließ.

Der Konig blieb in Herftelle den gangen Winter 1), mit der Ordnung der Angelegenheiten Sachsens beschäftigt 2); hier feierte er Weihnachten und das Ofterfest des folgenden Jahres 3) (8. April). Das Geer vertheilte er in der ganzen Gegend — durch ganz Sachsen, wie es gewiß übertrieben heißt — in die Winterquartiere 4).

(Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit IX. 36. Bb. 1, zweite Aufl. bearb. von Battenbach S. 41). — Bgl. serner über eine freundschaftliche Gesandtschaft des Alonso an König Ludwig von Aquitanien V. Hlud. 8 S. 611 (Adesonsi Galleciarum principis missos, quos pro amicitia firmanda miserat cum donis, suscepit et pacifice remisit, oben S. 104); über sagenhaste Entstellung des Berhältnisses zwischen Alonso und Karl Lembse a. a. D. S. 395 N. 2. Nach biefer hatte Alonfo eine Schwester Rarl's jur Berlobten gehabt, ohne fie jeboch

jemais zu sehen.

1) Ann. Lauriss. Einh. Ann. Enhard. Fuld. Ann. 798: Karolus cum exercitu hiemavit in Haristallio Saxonico. Ann. Sithiens. 798. Ann. Quedlinb.: totamque hiemen in Herestelli ducit. — Ann. Lauresham. 797: et ibi (sc. in Saxonia) habitavit ipsum hiemem. 798: Ipso anno fuit rex Carolus in Saxonia et apud Haristallio - novo ipsum hiemem ibi resedit. Ann. Mosellan. 797: ibique usque ad terminum eiusdem anni permansit. 797: Hoc anno in supradicto loco isdem rex tamdiu resedit, quousque aestivo tempore etc. Ann. S. Amandi 797: et ibidem (sc. in Saxonia) hiemavit. 798: Carlus in Saxonia hiemavit. Ann. Guelferb.: et ibi (in Saxonia) hiemavit. Ann. Petavian.: et sequenti tempore inverni resedit Saxones . . . Ann. Alamann. cont. Murbac. codd. Turic. et Sirmondian.: et ibi resedit hibernum totum; codd. Modoetiens. et Veronens.: ibique totum sedit hibernum.

2) Ann. Lauriss.: ad disponendam Saxoniam totius hiemis tempus

inpendens.

8) Ann. Lauriss. Einh. Ann. Ann. Lauresham. 798 (et ibi celebravit Ann. Mosellan. 796 (ibique usque ad terminum eiusdem anni

permansit).

4) Einh. Ann.: Exercitum vero, quem secum adduxit, per totam Saxoniam in hiberna divisit, vgl. 798 S. 185 (Cum iam ver adpeteret, nondum tamen propter inopiam pabuli exercitus de hibernis produci potuisset . . .). Poeta Saxo l. III, 350 ff. sómilát bies wohl ohne zweisel willfürlich aus:

. . Terramque per ipsam Adductos secum populos diviserat atque Indigenas licet invitos dare compulit ipsis Hibernas sedes simul et stipendia cunctis.

Jeboch mag es fich thatfachlich fo verhalten haben. Ungenau fcheint es bagegen, wenn Ann. Enhard, Fuld. und Ann. Sithiens. ben Ronig cum exercitu (f. o. Anm. 1) in herstelle überwintern lassen. In bem bortigen Baradenlager scheint jedenfalls nur ein Theil bes Beeres geblieben zu fein.

Wie Karl sich im Winter 797—798, ben er in Herstelle zustrachte, die Ordnung der Verhältnisse Sachsens angelegen sein ließ 1), hatte er auch zu den sogenannten Nordliudi — den nördlich der Elbe wohnenden Sachsen — Wissi gesandt 2). Aber um die Osterzeit 3) erhoben sich diese überelbischen Sachsen, namentlich dadurch gereizt, daß man ihnen das Christenthum aufdrängen wollte, bemächtigten sich der Wisst und erschlugen sofort einen Theil derselben. Wir kennen die Namen der Erschlagenen. Es waren, außer einem christlichen Sachsen Namens Richolf, der im Dienste Karl's stand, die Grasen Korich und Had, serner Garich und Gras Sottschaft, welcher letztere kurz zuvor von Karl an den Dänending Sigsried geschickt worden war und nun auf der Rücksehr von dieser Sendung abgefangen und getöbtet wurde 4). Wenigen

scriptis etc. (f. unten).

3) Ann. Lauriss.: in ipso paschae tempore, was nicht nothwendig bebeutet, daß die Ergreifung der Missi gerade am Ostertage selbst ersolgte. Einh. Ann.: Cum iam ver adpeteret, nondum tamen propter inopiam pabuli ex-

<sup>1)</sup> Bgl. o. S. 142 Anm. 2.

9) Bgl. Ann. Lauriss. S. 184: legatos regios, qui tunc ad iustitias faciendas apud eos (sc. Nordliudos) conversabantur. Einh. Ann. S. 185: legatos regis, qui ad eos (sc. Saxones transalbianos) ob iustitias faciendas missi erant. Epist. Moguntin. 4, Jaffé III, 320: Postea vero contigit, ut domnus imperator (so wird Rari hier gewissermaßen anadyonistisch bezeichnet) patruelem meum Richolf misit in missaticum super Elbam cum his inferius scriptis etc. (s. unten).

ercitus de hibernis produci potuisset . . .

4) Ann. Lauriss.: Nordliudi trans Albim sedentes, seditione commota, legatos regios qui etc. . . . comprehendunt, quosdam ex eis statim trucidantes . . . Einh. Ann.: Saxones transalbiani . . . legatos regis, qui etc. . . . conprehensos interficiunt . . . trucidantes cum ceteris et Godescalcum, regis legatum, quem ille ante paucos dies ad Sigfridum regem Danorum miserat. Is cum eodem tempore reverteretur (cum legatione functus r., in Nuenar's editio princeps, vermutific militarlice Acmbrung), ab huius seditionis auctoribus interceptus atque occisus est; nachbru: ultor necis legatorum suorum — Transalbiani autem superbia elati, eo quod regis legatos inpune occidere potuerunt . . . Etatt ab huius seditionis auctoribus haben einige, fogar bie besten handschriften a. hunis s. a.; besgl. auch bie handschr. bes Poeta Saxo l. III. v. 378: ab hunis,

anderen Königsboten wurde das Leben gelassen, um Lösegeld sitt sie zu erpressen, und in der That sind diese dann, mit Ausnahme einiger, denen es gelang zu entkommen, losgekauft worden 1). Die Nordalbinger hatten zu ihrer That einen Zeitpunkt gewählt, wo das fränkliche Heer wegen Mangels an Futter sür die Pferde die Winterquartiere noch nicht verlassen konnte 2). Ein Bruder des genannten Richolf, der Sachse Richard, gleich jenem im Dienste Karl's und Christ 3), eilte auf die Kunde von der Ermordung der

was Bert beibehalten hat, mahrend Reineccius und Jaffé bafür illis setzen (Scr. I, 254. Jaffe IV, 586). Tropbem hat Bert fich mit fehr triftigen Grunden und unbedingtem Recht für die Lesart huins entschieden, mabrend fich B. 3. Nicolai für Hunis erflärt (Annalen bes hiftor. Bereins für ben Nieberrhein, Beft 7 G. 98; Der beil. Benedict, Gründer von Aniane n. f. w. S. 54 R. 1). Ann. Quedlinb. Scr. III. 40 (Nordelingos, legatorum suorum interfectores). Epist. Moguntin. 4, Jaffé l. c.: Postea vero contigit, ut domnus imperator patruelem meum Richolf misit in missaticum super Elbam cum his inferius scriptis, id est Rorih comite, Gotesscalc comite, Had comite et Garih, qui omnes una ibidem fuerunt occisi propter christianitatis stabilimentumab eisdem viris, qui illos praefatos missos antea interfecerunt. Schreiben ift eine Bittschrift eines Sachfen, eines Neffen bes Richolf, an Ludwig ben Frommen. Borber ergablt ber Bittsteller, wie Richolf und beffen Bruber Richard, weil fie fich im Dienste Rarl's befanden und Christen maren, von ihren Gefclechts = und Gaugenoffen ihrer fahrenden Sabe beraubt worben maren: Fuit namque nobis, serenissime imperator, pater nomine Richart et patruelis nomine Richolf, ambo Saxones, et hereditas eorum in ipsa extiterat Saxonia. Dum autem in servitio patris vestri, felicis memoriae domni Caroli imperatoris, extiterunt, propinqui corum atque pagenses, causa christianitatis furore se super eos turbantes, omnia quae in domibus propriae elaborationis habuerunt, cuncta raptim diripuerunt, eo quod in fide christianitatis velle eos persistere senserunt et cam negare ullo modo christianitatis velle eos persistere senserunt et eam negare ullo modo noluerunt. Man empfängt allerdings dem Eindruck, daß dieser Sachse die Ehrstlichteit seiner Ascendenten und was sie um derentwillen gesitten etwas gesissselligentlich bervorhebt. — In Betreff des Dänentönigs Sigsried vgl. Abel I, 349—350. — Roch im Capitulare Saxonicum vom Ottober 797 hatte man die töniglichen Missi und ihre Leute gegen Todtschlag u. s. w. durch dreisache Buse zu schützen gesucht, c. 7 S. 72: De missis regis statuerunt, ut si ab eis (sic) aliquis interfectus evenerit, in triplum eum conponere dedeat qui hoc facere praesumpserit. Similiter quicquid aut eorum hominidus sactum surgius compie tripliciter secsours et secundum eorum awa confuerit, omnia tripliciter faciant restaurare et secundum eorum ewa conponere. Allerdings hatten an ber Festsetzung jener Bestimmungen nur Bestsalen, Engern und Oftsalen (nicht Nordalbinger) theilgenommen, vgl. oben S. 136 Anm. 5, 6.

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss.: ceteros ad redimendum reservant, ex quibus aliqui effugerunt, ceteri redemti sunt. Einh. Ann.: paucis eorum quasi ad redimendum reservatis. Man könnte nach Epist. Moguntin. 4 glauben, baß fämmtliche Königsboten getöbtet worden seien, was aber durch die angeführte Nachricht der Annalen widerlegt wird.

<sup>2)</sup> Einh. Ann. Ann.: Cum iam ver adpeteret, nondum tamen propter inopiam pabuli exercitus de hibernis produci potuisset (vgl. oben S. 143 Anm. 3), Saxones transalbiani occasionem nancti.... Wir miljen uns hiebei baran erinnern, daß der Heerbienst bei den Franken schon damals großentheils zu Roß geleistet wurde, vgl. Waig IV, 459 R. 3; Jahrbb. Ludw. b. Hr. I, 34 M. 6.

<sup>8)</sup> Siehe oben S. 143 Anm. 4.

Missi, dem Frankenkönige das Geschehene zu melden 1). Während er unterwegs war, wurde fein Weib von denfelben Leuten, welche bie Königsboten umgebracht hatten, ergriffen und an Burgen übergeben, was sich bei ihr noch an Geld oder sonstiger Habe vorsand, fortgeschleppt. Indessen gelang es diesem Richard alsdann, feine Frau heimlich zu befreien und mit ihr nach dem Gau Mer-ftem (zwischen der Leine und dem Süntelgebirge) auf sein mutterliches Erbe zu entfliehen 2). König Karl, den die Nachricht natürlich tief ergriff und schwer erzurnte 3) sammelte sein Beer und schlug weit nordwärts von Herstelle, in Minden an der Weser sein Lager auf 4). Auf der Heerversammlung, welche daselbst im Juli statt-gesunden zu haben scheint 5) und auf der sich auch der Missionar

Jahrb. b. btid. Geid. - Simjon, Rarl b. Gr. Bb. II.

<sup>1)</sup> S. die erwähnte Bittschrift von Richard's Sohn an Ludwig den Frommm, Epist. Moguntin. l. c.: Quo audito, perrexit pater meus Richart nuntiare hoc domno imperatori Carolo.

<sup>2)</sup> Ibid.: Et dum in illa via fuit, adprehensa est ipsa mater mea ab eisdem viris, qui illos praefatos missos antea interfecerunt, et inter manus fideiussorum commendatam reliquerunt ceteraque omnia, quae ibidem in sumptibus vel aliis quibuslibet rebus reperta sunt, secum per rapinam priserunt. Quod cum compertum fuit patri meo, transivit latenter et eam quasi furtim arripuit fugitque cum ea in pagum qui vocatur Marstheim, in maternam hereditatem suam. Bei ceteraque omnia etc. ist jedoch daran zu benten, bag bie Säufer bes Richard und Richolf schon porher von ihren Geschlechts- und Gaugenoffen ausgeraubt worden waren, s. o. S. 144 Anm. 4. Ueber bie Lage bes betreffenben Saues vgl. Spruner-Mente, Sandatlas Do. 33.

leder die Lage des detressenden Gaues vgl. Spruner-Menke, handatlas No. 33.

\*) Einh. Ann.: Quidus acceptis, rex graviter commotus . . .

\*) Ann. Lauriss.: Rex collecto exercitu de Haristallio ad locum qui Minda (Munda v. l.) dicitur perrexit. Einh. Ann.: congregato exercitu, in loco cui Mimda (Munda v. l.) nomen super Wisuram castra posuit. And Poeta Saxo lid. III. v. 382 S. 586 schreibt Munda; ungeschickt ist es, wenn derselbe vorher (v. 381) sagt: His rex commotus, Wisuram properavit ad amnem, da Hertelle, von wo Karl tam, ebenfalls an der Beser liegt. Bgl. semer die Brivaturtunde vom 19. Juli 798 bei Lacomblet, Urtundenbuch sir die Gesch. des Niedertseins I, 7 und Crecelius, Traditiones Werdinenses in Zeitschr. des Bergischen Geschichtsvereins VI, 10 No. 11: Acta publice in Saxonia ubi tunc temporis fuimus in hoste in loco Minnthum. Rettberg II, 430, 446. Die Zweisel Lacomblet's (a. a. D. R. 1), Mühlbacher's (Regesten S. 137) und Dietamp's (der zwischen Minden und Münden schwantt, Geschichtsguellen des Bisthums Münster IV, 281, 319), ob hiemit Minden gemeint sei, sind wohl überstüssigs. Annelse Annalen erwähnen gleich den Bormarich des Königs bis Barbowief, s. Ann. Lauresham., Ann. Mosellan. 797, Ann. Guelferd. und unten. Roch andere Berichte sprechen einigermaßen ungenau von einem abermaligen Eindringen des Königs in Sachen, als ob derselbe sich nicht anch schwander in Sachsen (wenn anch im Süden diese Landes) besunden und sein der nicht bereits dort in den Winterquartieren gelegen hätte, Ann. Petavian.: Beer nicht bereits bort in ben Winterquartieren gelegen hatte, Ann. Petavian .: Sedenti domno Karolo in solio regni sui anno 30. regni eius cum magno exercitu venit iterum in Saxoniam. Ann. Alamann. cont. Murbac. codd. Turic. et Sirmondian.: Iterum rex Karolus in Saxonia cum magno exercitu Francorum; codd. Modoetiens. et Veronens.: Item Karolus in Saxonia und boch erwähnen sowohl Ann. Petav. wie Ann. Alamann. ben vorhergebenben Binteransenthalt Karl's in Sachsen (s. o. S. 142 Ann. 1). Ann. Lauriss. min. S. 119: Karlus iterum in Saxoniam pergit (pergit sehst im Reimser Coder; dekgl. in der neuen Aukg. von Bait, Berlin. S. B. 1882 S. 415).

b) S. die angesührte Privaturkunde bei Lacomblet a. a. O. u. s. w. Das Datum lautet: anno XXX regni domni releg. regis Carli XIV Kal. Au-

Abt Liudger befand 1), wurden die weiteren Maßregeln berathen 2). Karl selbst unternahm mit seinem bedeutenden Heere 3) einen großen Berheerungszug durch das ganze Land zwischen Weser und Sche und verwüstete dieses mit Feuer und Schwert 4). Er drang bis Bardowiek vor b); ein großer Theil der Sachsen unterwarf sich ihm hier wieder; er bemächtigte fich nach feinem Belieben einer fehr großen Angahl von Ebelingen und empfing Beifeln foviel er wollte 6). — Inzwischen 7) griffen die wendischen Abodriten, die

Bgl. auch Alcuin. epist. 100 S. 421 ff., an Karl, 798, um ben 18. Juli gusti. geschrieben, namentlich die Stelle: Nunc igitur, quam diu quaesivimus, inter Martia tela Martis stella subito effulsit. Quam sol diutissime tenuit, sed Nemei Leonis terrore reliquit . . . , bazu die Noten Jaffé's, Ann. Lauriss .: Hoc anno sidus, quod dicitur Martis, a superioris anni Iulio usque ad huius anni Iulium nusquam in toto caelo videri potuit; Alcuin. epist. 103 S. 434-435; epist. 104 S. 437, wie es icheint im August 798 gefchrieben. Ann. Mosellan. laffen ben König aestivo tempore von Herstelle nach Barbowiel riiden; ähnlich Ann. Lauresham. (in ipso aestate). — Ann. S. Amandi:

et tota aestate ibidem (sc. in Saxonia) fuit.

1) Lacomblet a. a. D. Die Urkunde betrifft ben Berkauf eines Weinbergs 1) Lacomblet a. a. D. Die Urkinde betrifft den Verkauf eines Weinbergs in villa Bacheim an dem Melandach (Bacheim am Melandach) durch einen gewissen hirt geneiffen Hirthaus an den Abt Liudger. Der Schreiber ift Thiatdaldus presd. Rettberg II, 430. Die von Wedetind, Koten zu einigen Geschichtschreibern des bentschen Mittelalters I, 260, ausgestellte, von Diekamp für nicht unvohrscheinlich gehaltene Bermuthung, daß die in der Vita secunda Liudgeri I, 25, Geschichtsquellen des Bisthums Münster IV, 69—70 erzählte Wunderzeschicht hieher gehöre, weil es dort von Liudger heißt: — dum ad comitatum pergens per vorzingiales ani Hassi dieuntur iter agerat etc. scheint mir keinen mirklicht provinciales qui Hassi dicuntur iter ageret etc., scheint mir teinen wirklichen Anhalt zu haben, abgesehen bavon, daß Webekind an Münden benkt und comitatum falfc erflärt.

2) Ann. Lauriss.: facto consilio.

3) Ann. Petavian.: cum magno exercitu. Ann. Alamann. cont. Murbac.: cum magno exercitu Francorum, vgl. o. S. 142 Anm. 4.

4) Ann. Lauriss.: in desertores arma corripuit et totam inter Albim et Wisoram Saxoniam populando peragravit. Einh. Ann.: atque in foedifragos ac desertores arma corripuit et ultor necis legatorum suorum, quicquid Saxoniae inter Albiam ac Wisuram interiacet totum ferro et igni vastavit. Diese Berichte erscheinen allerdings insofern unlogisch, als bie Schuldigen die Nordalbinger waren, dieser Berheerungszug aber nur bis zur Eibe ging. Einh. Ann. sabren überdies fort: Transalbiani autem, superdia elati eo quod regis legatos inpune occidere potuerunt . . . . Shré Erzählung wird ansgeschmildt vom Poeta Saxo lib. III. v. 383 ff. S. 586. — Ann. Petavian.: universa terra illa succendit et devastavit.

5) Ann. Lauresh.: Et in ipso aestate pervenit cum exercitu suo ad Bardunwih. Ann. Mosellan. 797: — quousque aestivo tempore iterum progressus ad locum qui dicitur Bardanwih . . . Ann. Guelferb.: Inde

perrexit in antea in Saxonia usque in Partunwich.

perrexit in antea in Saxonia usque in Partunwich.

6) Ann. Lauresham.: et illi omnes se tradiderunt in manus eius, et tulit inde illos capitanios (vgl. Baiţ IV, 277 N. 1) quos voluit et de opsidibus quantum voluit; ähnlich brilden fich biefelben Jahrbücher 797 ans (et tulit inde aut obsides aut de ipsis quantum ipse voluit, f. o. S. 135 Anm. 1). Bgl. Ann. Lauriss.: acceptis obsidibus, etiam et his, quos perfidissimos primores Saxonum consignabant. Ann. S. Amandi: et hospites capitaneos 1600 inde adduxit unb überhaupt unten. Nach Ann. Lauriss. scheint es also, als ob Karl, außer ben Geiseln, solche Häuptlinge (primores) fortnahm, welche man ihm als besonders rebellisch bezeichnete. — Ann. Alamann. cont. Murbac.: et conquisivit illos (et illos conquisivit). cont. Murbac.: et conquisivit illos (et illos conquisivit).

7) Ann. Lauresham.: interim . . .

alten Berbündeten der Franken 1), unter ihrem Fürsten Drosuk 2) oder Thrasko mit ihrer vollen Macht 3) und von einigen franklichen Königsboten begleitet und unterstüht '), die ihnen benachbarten Rordalbinger an 5) und verheerten und verbrannten deren Land 6). Da sich jedoch die Nordalbinger auch ihrerseits zum Widerstande sammelten 7), kam es zu einer gewaltigen Schlacht an einem Orte, der Suentana genannt wird 8), dessen Lage sich indessen nicht mit Sicherheit bestimmen läßt. Einige halten es für Schwante an der Warnow, füdlich von Roftock 9), die meisten neueren Forscher 10)

1) Einh. Ann.: Nam Abodriti auxiliatores Francorum semper fuerunt, ') einn. Ann.: Nam Adodriti auxiliatores Francorum semper fuerunt, ex quo semel ab eis in societatem recepti sunt, vgl. Einh. V. Caroli 12: Abodritos, qui cum Francis olim foederati erant. Einh. Ann. 789 ©. 175. Ann. Lauresham. 798: Sclavi nostri qui dicuntur Abotridi. Ann. Max. ©. 22 (fideles Francorum) vgl. d. S. 3 Anm. 3. Jahrbilder des Fränt. Reichs unter Ludwig dem Frommen I, S. 110—111; 206—207.

2) In den Quellen wird er bald als dux, bald als rex der Abodriten keelchnet und sein Name verschieden geschrieben; im 3. 804 scheint ihm Karl die Aleinherrschaft über seine Stammesgenossen übertragen zu haben. S. Ann. Lauriss. 798: Thrasuconem ducem Abodritorum (Enhard. Fuld. Ann. 798: Oudenwest. S. 351: Thrasuchonem ducem Abodritorum). Finh. Ann. 798: Oudenwest.

©. 351: Thrasuchonem ducem Abodritorum). Einh. Ann. 798: Quorum dux Thasco (Poeta Saxo lib. III. v. 398 S. 586: Abodritorum dux nomine Thasco). Einh. Ann. 808 S. 195: Drasconem ducem Abodritorum. 809 S. 196: Thrasco vero, dux Abodritorum — Thrasco dux Abodritorum (Ann. Max. 808, 809 S. 24: Drasconem ducem — Trasco dux Abodritorum. Enhard. Fuld. Ann. 809 S. 354: Thrasco dux Abodritorum. Ann. Sithiens. 809 S. 37: Trasco dux Abodritorum). Ann. Mettens. 804 Scr. I. 191, XIII. 33: regem illis (sc. Sclavis) Trasiconem constituit. Chron. Moissiac. 804 Scr. II. 257: rex Abotritorum nomine Drosuc (irosuc cod. Moiss.), 810 S. 258: Drosocum regem Abroditorum. Einh. Ann. 817 S. 204 (regiam potestatem, quam Sclaomir eatenus post mortem Thrasconis solus super Abodritos tenebat). Drosut bürfte ber wirkliche flavische Name, Thrasco etc. die Latinifirmg fein.
3) Einh. Ann.: . . Thasco . . . cum omnibus copiis suis.

4) Ann. Lauresham.: cum missos domni regis. In Betreff bes Churis

Ann. Lauriss., Ann. Einh. und unten.

5) So ber, wie es scheint, glaubwiirdige Bericht ber Ann. Lauresham : et interim congregati sunt Sclavi nostri qui dicuntur Abotridi cum missos domni regis ad illos Saxones qui in aquilones (aquilonis v. l.) parte Albie erant. (Chron. Moiss. S. 303 enthält hier eine kinde, da der Text aus Bersehm von illos Saxones gleich auf das spätere Saxones congregaverunt se in unum ilberspringt). Sehr abweichend die Ann. Einh., nach welchen umgefehrt die Nordalbinger die Abodriten angreisen: Transalbiani autem, superdia elati eo quod regis legatos inpune occidere potuerunt (vgl. o. S. 143 Anm. 4), acceptis armis contra Abodritos proficiscuntur. Nam Abodriti auxiliatores Francorum semper fuerunt, ex quo semel ab eis in societatem recepti sunt. Quorum dux Thasco, cognito Transalbianorum motu, eis cum ompilina consignatio de funcionale de la compania qui del compania qui de la com nibus copiis suis etc. (nachher: ad loca sua reversi sunt).

\*) Ann. Lauresham.: et vastaverunt terram illam et incenderunt.

†) Ibid.: et illi Saxones congregaverunt se in unum.

\*) Einh. Ann.: in loco qui Suentana vocatur.

\*) Bert Scr. I, 184 R. 29: ,videtur esse locus Swante, in districtu magni ducatus Meklenburgici Schwan, ad Warnovam sito'. Sim folgen D. Abel und Wattenbach in der Uebersetzung ber Ann. Einhardi (2. Aufl. S. 96

R. 1).

10) v Lebebur, Kritische Beleuchtung einiger Puntte in ben Feldzügen Karl's Benb. Geschichten I, 99 R. 2.

jedoch wohl unbedingt mit größerem Recht für das Zuentiselb ober Zventineselb an der Schwentine, die sich in die Kieler Bucht ergießt, d. h. für die Stätte von Bornhövde, welche später durch den Sieg des Grasen Abolf IV. von Holstein über die Dänen (1227) berühmt geworden ist. d. won Holstein über die Schlacht nahe an der Grenze beider Bölter stattsand. Die Nordalbinger erlitten in dem mörderischen Kampse eine vollständige Niederlage und die schwersten Berluste. Diertausend von ihnen sollen sosort auf dem Felde geblieben sein. So hat wenigstens ein Mann erzählt der an dem Kampse selbst betheiligt war, der fräntische Königsbote Eburis. welcher in der Schlachtreihe der Abodriten den rechten Flügel innehatte. Eine andere Angabe, die jedoch weniger authentisch ist und durch ihre scheindare Genauigseit kaum an Glaubwürdigkeit gewinnen dürste, bezissert den Berlust der Sachsen niedriger, auf 2901 (oder 2801 oder 2800) Mann.

Mühlbacher, Regesten S. 137. Spruner-Menke, Hift. Handatlas No. 30. Auch S. Abel theilte biese Ansicht.

<sup>1)</sup> Bgl. Adam. Hammaburg. eccl. pontif. II, 15 b. (Scr. VII, 311; ed. altera, Hannover 1876, S. 51—52: Ab eadem igitur aqua (Stodiet) sursum procurrens terminus in stagnum Colse (Blöner See) vadit; sicque ad orientalem campum venit Zuentifeld, usque in ipsum flumen Zuentinam, per quem limes Saxoniae usque in pelagus Scythicum et mare quod vocant orientale delabitur. Heigh bit topographistem Exbriteningen von Beter, Der limes Saxoniae Karl's b. Gr. (Feftidrift. Schwerin 1877), bie mohl nicht überall das Richtige treffen. Helmold. Chron. Slavor. I, 91, Scr. XXI, 83: Ad ecclesiam igitur Burnhovede, que alio nomine Zventineveld dicitur (I, 57: campestria quoque Zventineveld. 63: Villas preterea, que erant in campestribus Zventinevelde et extenduntur a rivo Svalen usque ad rivum Agrimesou et lacum Plunensem).

<sup>2)</sup> Ann. Lauriss.: Nordliudi contra Thrasuconem ducem Ahodritorum et Eburisum legatum nostrum conmisso proelio acie victi sunt. Einh. Ann., non dem Modritenfürsten: commissoque proelio, ingenti eos caede prostravit. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Sith. Ann. Quedlind., ingencu: Carolus Nordelingos, legatorum suorum interfectores, multa caede prostravit. — Ann. Lauresham.: et commissum est forte proelium inter eos, et quamvis illi Abotridi fanatici (Seiden) erant, tamen fides christianorum et domni regis adiuvit eos, et habuerunt victoriam super Saxones. Diest Sieg gehörte zu den Berdiensten des genannten Abodritensürsten, auf meide Einh. Ann. 823 S. 211 hingemiesen wird (propter merita parentum suorum).

<sup>3)</sup> Bgl. über ihn auch Ann. Lauriss. (vor. Anm.) sowie Ann. Enhard. Fuld. und oben S. 147 Anm. 4.

<sup>4)</sup> Ann. Lauriss.: Caesa sunt ex eis in loco proelii quattuor milia. (Enhard. Fuld. Ann.) Einh. Ann.: Nam in prima congressione quattuor milia eorum cecidisse, narravit legatus regis Eburis nomine, qui in eodem proelio fuit et in Abodritorum acie dextrum cornu tenuit. — Die Ann. Max. brilden sich bier minbestens unbeutlich und missverständlich aus, indem sie schreiben: Nordliuti contra fideles Francorum debellantes, 4 milia eorum una die ceciderunt.

<sup>5)</sup> Ann. Lauresham.: et ceciderunt de ipsis Saxonis ante eos in ipsa pugna duo milia 901 (801 v. l. Chron. Moissiac. Scr. I, 303: duo milia 800). S. v. Spbel (Rieine hift. Schriften III, 50) scheint mir au weit au gehen,

wilder Flucht suchten die Nordalbinger ihr Heil, und auch auf dieser fand noch eine große Zahl von ihnen den Untergang <sup>1</sup>). Sie sahen sich daher genöthigt, über den Frieden zu verhandeln <sup>2</sup>). Seitens der siegreichen Abodriten aber erschien eine Abordnung vor Karl in dem Nordthüringer (Norththuringa=) Sau zwischen Ohre und Elbe; denn hierhin, an die Grenze der Wenden, war der König von Bardowiek (in südösklicher Richtung) weiter gerückt und hier hielt er Heerversammlung <sup>3</sup>). Er ehrte die tapferen slavischen Bundesgenossen wie es ihrem großen Verdienst entsprach <sup>4</sup>) und kehrte dann im Herbst <sup>5</sup>) in sein Reich nach Achen zurück <sup>5</sup>). Bon den Sachsen, die in seinen Händen waren <sup>7</sup>), hatte er einen Theil entlassen, die in seinen Händer weniger als 1600 Edelinge

wenn er um bieser abweichenden Angabe willen diejenige des Eduris als Prahserei verwirft. (Bgl. auch Leidniz, Ann. imp. I, 198, welcher allerdings diese Angabe aufnimmt, jedoch hinzusügt: ita Moissiacensis annalista, quasi denumerasset).

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss.: ceteri qui fugerunt et evaserunt, quanquam multi ex illis cecidissent... Einh. Ann.: Fusi igitur fugatique et, multis suorum amissis, cum magna calamitate ad loca sua reversi sunt (vgl. s. S. 147 Inm. 5).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ann. Lauriss.: de pacis condicione tractaverunt. (Adonis chron. Bouquet V, 320: caeteri pacem petentes, seipsos dediderunt).

<sup>3)</sup> Ann. Lauresham.: et in North-Thuringas ibi pervenerunt ipsi Sclavi ad domnum regem. (Chron. Moiss. cod. Moiss.: in Toringas). Ann. Guelferb.: inde (von Barbowiet) in finem Winidis, et ibi plaidavit, sicut ipse voluit; bie letten Borte sind mir nicht recht verständlich.

<sup>4)</sup> Ann. Lauresham.: et honoravit eos domnus rex ut digni erant mirifice.

<sup>5)</sup> Ann. Mosellan. 797: tempore autumni. Es stimmt bamit überein, wenn die Ann. S. Amandi sagen, daß Karl tota aestate in Sachsen gewesen sei. Nach Alcuin. epist. 100 (an Karl, 798, circa Iul. 18) S. 427 (vgl. N. 2) bute Alfnin, wie es schein, schon im Juli diese Jahres auf eine baldige Rückschr des Königs aus Sachsen gehosst: deprecantes quoque domini Dei nostri clementiam, ut citius vos cum honore et laude faciat reverti, sudiectis omnibus inimicis nominis domini nostri Iesu Christi. Aus Alcuin. epist. 111 (vom Ende Juli 798), wo A. an Arno schreibt: Nos vero, velut aestiva hirundo, ad palatium mense Iulio properamus wollte Jasse (S. 428 N. 1, 2) sogar schließen, daß Karl schon in den letzten Wochen des Juli in Achen war; aber hiezu hat Dimmser ein sehr berechtigtes Fragezeichen gemacht.

<sup>6)</sup> Ann. Lauresham.: et inde (auß bem Norththuringa-Gau) domnus rex remeavit ad Francia . . . . et ipse pervenit ad Aquis palatio. Ann. Mosellan. 797: quousque . . . deinde rursum . . . reverteretur ad Aquis. Ann. Guelferb.: et pervenit ad Aquas. — Ann. Lauriss.: in Franciam reversus est, et Aquasgrani palatium pergens . . Einh. Ann.: At rex in Franciam regressus, cum Aquasgrani venisset . . . — Ann. Petav.: victor iterum remeavit Franciam. Ann. Alamann. cont. Murbac., codd. Turic. et Sirmondian.: et reversus est cum pace. Bgl. Alcuin. epist. 102 ©. 430 %. 6

<sup>7)</sup> Bgl. o. S. 146 Anm. 6.

<sup>8)</sup> Ann. Lauresham.: et de ipsis Saxonis tulit secum quos voluit et quos voluit dimisit.

als Geiseln fortgeführt 1) und dann im Frankenreiche vertheilt haben 2).

In Achen empfing König Karl eine Gefandtschaft aus Constantinopel 3). Die Gesandten waren Michael Ganglianos, ehemaliger Patricius von Phrygien, und der Priefter Theophilus von Blacherna 4). Sie kamen im Auftrage und mit einem Schreiben der Raiserin Frene ); denn diese hatte, nachdem ihr Sohn Constantin im vergangenen Jahre (15. Juni) geblendet worden war, die Alleinherrschaft erlangt 6). Der Auftrag der Gesandtschaft bezog sich.

<sup>1)</sup> Ann. S. Amandi: et hospites capitaneos 1600 inde adduxit. Bal. ferner Ann. Lauresham. l. c. (vor. Anmig.). Ann. Alamann. cont. Murbac. codd. Turic. et Sirmondian.: et exinde adduxit (abduxit (v. l.) obsides innumerabiles; codd. Modoetiens. et Veronens.: atque obsides plurimos. Seboch sahren die ersteren Soss. nachher fort: (Wandali mentiti sunt) et quos-dam de Saxonis. Ann. Guelferb.: et tulit obsides multos de Saxones. Ann. Lauriss.: acceptis obsidious, etiam et his, quos perfidissimos primores Saxonum consignabant. Es scheint mir nach dem Zusammenhange in den Ann. Lauriss. nicht nothwendig, hierunter Geiseln u. s. w. gerade der Nordasbinger zu verstehen. Daß die Ann. Enhardi Fuld. sie so verstanden haben

binger zu verstehen. Daß die Ann Enhardi Fuld. sie so verstanden haben (ceteris pacem postulantibus. A quidus rex acceptis obsidibus...), kann nicht maßgebend sein.

2) Ann. S. Amandi: et per Franciam divisit.

3) Ann. Lauriss. (Ann. Max. Enhard. Fuld.). Einh. Ann. — Nach den Ann. Guelserdytan. wären im solgenden Jahre (719) in Baderborn Gesandte der Kaiserin Irene bei Karl gewesen (et missi imperatissa ibi suerunt). Da diese Nachricht sonst keine Bestätigung sindet, könnte sie möglicherweise einen Irethum enthalten und ebensalls auf die in Nede stehende byzantinische Gesandtschaft v. 3. 798 zu beziehen sein. Benn Harnad, Das kroling. und das byzantin Neich S. 38 N. 3 bemerkt: "die Ann. Fuld. setzen die Gesandtschaft 799", so ist hier Fuld. wohl ohne Zweisel nur sür Guels. verschrieden. — Zur näheren Zeitbestimmung kann dienen, daß die Gesandtschaft des Königs Alonso von Asturien, welche Karl nach Entlassung dieser griechischen Gesandtschaft empsing, hiemis tempore kam (s. Ann. Lauriss., Einh. Ann. und unten). In Bettesse sandtschaft bereits in die zweite Hälfte des Inli gesallen wäre, dyl. v. S. 149 Ann. 5.

<sup>4)</sup> Ann. Lauriss.: Erant enim legati Michahel, patricius quondam Frigiae, et Theophilus presbyter. Einh. Ann.: Legati fuere Michael cognomento Ganglianos et Theofilus presbyter de Blachernis. Berts bemerkt hiezu, daß sich in Blachernä eine Marientirche besand (Schulansg. S. 42 N. 4).

5) Ann. Lauriss.: epistolam Herenae imperatricis ferentes. Ann. Max.

Einh. Ann.: legatos Herenae imperatricis ad se de Constantinopoli missos audivit. Poeta Saxo fligt, jebenfalls auf feinen eigenen Kopf, hinan, bag biefe Gesanbten auch Geschenke überbracht hatten (lib. III. v. 404--406 S. 586: preces ac dona ferentes). ·

<sup>6)</sup> Bon ben frantischen Quellen erwähnen biefe Thatsache Ann. Lauriss.: nam filius eius (sc. Herenae) Constantinus imperator anno superiore a suis conprehensus et excaecatus est. Ann. Max. Ann. Sithiens. 797. Enhard. Fuld. Ann. 797. 798. — Einh. Ann. — Chron. Moiss. cod. Anianens, 801 Scr. I. 305: et finem (l. femina) apud eos (sc. Graecos) nomen imperii teneret, Herena nomine, quae filium suum imperatorem fraude captum oculos eruit et sibi nomen imperii usurpavit, ut Atalia in libro Regum legitur fecisse. Chronicon S. Clementis Mettense Scr. XXIV, 495: (Constantinus solus regnavit ann. 7). Hic a prefectis palacii excecatus est, matre Hirena non inscia. Habebat enim eum suspectum, quod vellet eam a regno alienare. — Bgl. ferner Iohannis Chron. Venet.

wie es heißt, nur auf die Herstellung eines friedlichen Berhältnisses wischen beiden Keichen 1). Den an ihrem Sohne verlibten Frevel wird die Kaiserin ohne Zweisel als einen Aft politischer Rothewendigkeit zu beschönigen gesucht haben. Und wenn ihr dies auch in den Augen Karl's und seiner Umgebung schwerlich gelingen konnte<sup>3</sup>), so scheint der König die Gesandtschaft doch günstig aufgenommen zu haben. Er gestattete auch, daß ein griechischer Gesangener, welcher sich in seiner Gewalt besand, Sissinnius, der Bruder des Patriarchen Tarasius von Constantinopel, mit den Gesandten heimkehrte. Derselbe war einst in einer Schlacht in Italien gesangen genommen worden 3) — vielleicht in jenem Tressen m Calabrien im Jahre 788, in welchem die Herzoge Grimoald von Benevent und Hilbeprand von Spoleto im Berein mit dem stänkischen Missus Winigis den Griechen eine Riederlage beigebracht und sehr viele Gesanden gemacht hatten 4). — Nach Absertigung dieser griechischen Gesandtschof bes Königs Alonso von Gallicien

Scr. VII, 13: (Circa haec siquidem tempora) Constantini augusti oculi a quibusdam suis militibus evulsi sunt, et Harenis augusta imperium cepit gubernare. (Ueber die Ausschmickung dieses Ereignisses, monach wegen der Blendung Constantin's "eine Sonnensinsterniß ersolgte, so start und so viele Tage anhaltend, daß die Schiffe auf dem Meere ziellos umherirrten", vgl. Theophan. chronogr. ed. Bonn. S. 732; Döllinger, Münchner histor. Jahrs buch silt 1865 S. 408).

1) Ann. Lauriss.: Haec tamen legatio tantum de pace fuit (vgl. Ann. Max. Enh. Fuld.). Ich glaube, daß Harnack (S. 38—39) zu weit geht, wenn er annimmt, daß hiebei eine Auseinandersetzung über die beiderseitigen territorialen Ausprücke stattfand, welche allerdings mur den sattischen Besitzstand bestätigt habe, id daß Benevent und Istrien dem Frankenreiche verblieben, dagegen Eroatien unter der Oberhobeit der Byzantiner belassen worden sei. Auch scheinen mir in den Roten, welche dies begründen sollen, die Zeiten nicht überall hinreichend anseinanderzehalten zu sein. Bermuthlich versolzte Irene bei jener Gesandtschaft nur den Zweck, nach ihrer Gewaltthat gegen ihren Sohn, ein friedliches und frembschaftliches Berhältniß mit dem mächtigen Frankenkönige herzuskellen.

<sup>9</sup>) Ann. Einh. foreiben allerbings: nam Constantinus filius eius propter morum insolentiam a suis comprehensus et excaecatus est — eine Auffassung, welche Berts (Scr. I, 184 N. 31) sowie auch Strauß S. 38 N. 3 auf die Darstellung der Sache durch die Gesanden der Frene aurücksicht. Ganz anders urtheilt Allstun in einem Briese an Karl vom Mai 799 (epist. 114 S. 464, vgl. N. 2): Alia est imperialis dignitas et secundae Romae saecularis potentia; quam impie gudernator imperii illius depositus sit, non ab alienis sed a propriis et concividus, ubique fama narrante crebrescit.

ab alienis sed a propriis et concivibus, ubique fama narrante crebrescit.

3) Ann. Lauriss.: Quos cum absolvisset, absolvit etiam cum eis et Sisinnium, fratrem Tarasii Constantinopolitani episcopi, iamdudum in Italia proelio captum. Einh. Ann.: quibus petentibus, Sisinnium, fratrem Tarasii Constantinopolitani episcopi, olim in proelio captum, domum redire permisit.

4) Bgl. Abel I, 524. F. Hirsch in Forschungen 3. D. G. XIII, 67. Harnad a. a. O. S. 31 N. 4. Mor. Strauß, Beziehungen Karl's b. Gr. zum griechischen Reiche bis zum Sturz ber Kaiserin Irene (Bressau 1877) S. 34 N. 2. Leibnis 1. c. S. 199.

<sup>5)</sup> Einh. Ann.: Post quorum absolutionem . . .
6) Ann. Lauriss., welche sogar eigentlich sagen, daß Alonso diese Gesandten hiemis tempore schickte.

und Afturien ein. Sie bestand aus jenem Froja, der erst vor etwa Jahresfrist dem Frankenherrscher in Herstelle in Sachsen ein prachtvolles Geschenk seines Fürsten überbracht hatte 1), und Bafiliscus. Diefelben überreichten Trophaen von der Siegesbeute, welche Alonfo bei der Eroberung und Plunderung von Liffabon 2) gemacht hatte, nämlich fieben gefangene Mauren nebft ebenso vielen Maulthieren und Harnischen 3). Der König, welcher diefe Gesandten seines ergebenen Bundesgenossen natürlich freundlich auf-nahm, entließ sie mit Geschenken geehrt. — Während Karl jedoch von seinem Verbündeten maurische Trophäen empfing, hatten sich die Mauren und Sarazenen andrerseits gerade in diesem Jahre durch ihre Biraterie bemerklich gemacht, indem fie die balearischen Inseln, Mallorca und Menorca, ausgeraubt hatten b.

In diesem Jahre wurde auch der als talentvoller Dichter berühmte Bischof Theodulf von Orleans, ein Gothe aus Spanien,

1) Bgl. o. S. 141.

2) Bgl. Leibniz, Ann. imp. I, 160. 197.

. . qui munera magno Attulerant Carolo, renovantes foedus avitum,

Semper amicitia reges quod iunxerat ipsos, mohl mit Benutung von Einh. V. Caroli 16, vgl. Mühlbacher, Regesten S. 138. Anch in Adonis chron. Bouquet V. 320: multas loricas. Egl. Lembte a. a. D. S. 395.

4) Einh. Ann.: Quos et benigne suscepit et remuneratos honorifice

dimisit.

<sup>5</sup>) Ann. Lauriss.: Insulae Baleares a Mauris et Sarracenis depraedatae sunt (vgi. 799 ©. 186: insulae Baleares, quae a Mauris et Sarracenis anno priori depraedatae sunt etc. Enhard. Fuld. Ann. 799 ©. 352). Einh. Ann.: Insulae Baleares, quae nunc ab incolis earum Maiorica et Minorica vocitantur, a Mauris piraticam exercentibus depraedatae sunt (vgl. 799 ©. 187). Sienach Poeta Saxo l. III. v. 423—426 ©. 587, meldet jedoch schreibt:

. quarum Maiorica dicitur una, Altera nomen habet sermone Minorica prisco ngl. ebb. N. 1 und Horfdungen 3. D. Gefd. I, 304. Ann. Sithiens.: Mauri piraticam exercere incipiunt. Enh. Fuld. Ann., ngl. Einh. V. Caroli 17: contra Mauros, nuper pyraticam exercere adgressos. Monach, Sangall. II, 12 ©, 682 (latrocinia pyraticamque Northmannorum sive Maurorum). — Die Stelle in Alcuin. epist. 127: Paganae vero naves etc. tann fich nicht hierauf beziehen, wie Dummler (Jaffe VI, 512 R. 1) entschieben mit Recht gegen Jaffe bemertt.

<sup>8)</sup> Ann. Lauriss.: Hadefonsus rex Galleciae et Asturiae, praedata Olisipóna, ultima Hispaniae civitate, insignia victoriae suae loricas, mulos captivosque Mauros domno regi per legatos suos Froiam et Basiliscum... misit. Einh. Ann.: venerunt de Hispania legati Hadefonsi regis, Basiliscus et Froia, munera deferentes, quae ille de manubiis, quas victor apud Olisiponam civitatem a se expugnatam coeperat, regi mittere curavit, Mauros videlicet septem cum totidem mulis atque loricis, quae, licet pro dono mitterentur, magis tamen insignia victoriae videbantur. Ann. Max.: Hadefons rex Gallatiae et Asturiae Olisiponam, ultimam civitatem Hispaniae, de vastavit et loricas multas (vielleicht aus bem folgenden mulos entifianden) ac mulos captivosque Mauros domno Carolo per Froiam et Basiliscum missos direxit. Enh. Fuld. Ann. — Poeta Saxo lib. III. v. 418 fl. S. 587 fdreibt:

zusammen mit dem Baiern Laidrad, welcher für den erzbischöflichen Stuhl von Lyon designirt war, als Missus nach Septimanien und der Prodence gesandt. Bon Lyon aufbrechend, kamen sie nach dem hier von Felsen, dort von der Rhone eingeengten Bienne, ferner nach Balence, Rochemaure, Orange, Avignon, Nimes, sodann bei Maguelone, Soutancion und Agde vorbei nach Beziers und Narbonne. Hier kamen ihnen Gothen entgegen und schlossen die heiden Missische des Theodulf ihm freudig an. Rachdem die beiden Missis sodann Carcassonne und den Hauptort des Kases besucht hatten, vereinigten sich um sie in Narbonne der Klerus und das Bolk jener Gegend zu einer Bersammlung. Eine solche hielten sie fexner auch in dem reichen, wenn auch hinter Karbonne zurückstehenden Arles, um dann auch Marseille, Air und Cavaillon zu besuchen.

<sup>1)</sup> Bgl. Theodulf. carm. 28 (Versus contra iudices). Poet. Lat. aev. Carolin. I. 493 ff.; bes. v. 99 ff.; dazu ebb. S. 439. Ab. Ebert a. a. D. II, 75 ff.

Der Rönig, welcher in der Achener Pfalz Weihnachten gefeiert hatte 1), blieb daselbst den Winter über 2) und beging hier auch

Oftern (31. März) 7993).

Die adoptianische Häresie muß auch nach ihrer wiederholten Berdammung durch die Frankfurter Synode vom Jahre 794 noch Im Vordertreffen des weitere Fortschritte gemacht haben 4). Rampfes gegen fie sehen wir aber Alkuin. Dieser hatte einst mit bem Bischof Felix von Urgel, ber ja wegen seines Wandels einen vorzüglichen Ruf genoß, in Berbindung zu treten gesucht 5). Allein nach dem Gebot und der Prophezeiung des fterbenden Erzbischofs Aelberht von Port, feines hochverehrten Lehrers, hielt er es für seine Hauptaufgabe im Frankenreich, den katholischen Glauben gegen die Reterei, insbesondere gegen den Aboptianismus zu vertheidigen 6). Schon früher hatte Alkuin an Felix ein in sehr milder und freundlicher Form gehaltenes Schreiben gerichtet, um

1) Ann. Lauriss. 798. Einh. Ann. 798. Ann. Mosellan. 797: atque ibi finem anni expectando tranquillus resedit.

4) Papst Leo III. auf ber römischen Synobe von 799: nunc magis ac magis crescendo pullulat (Mansi XIII, 1031).

Opp. ed. Froben. I, 3 S. 882. V. Alchuini 5 S. 16.

<sup>2)</sup> Einh. Ann. 798: Rex vero Aquisgrani hiemavit. Ann. Lauresham. 798: et ibi hiemavit (vgl. auch o. S. 151 Anm. 6). Unter bem 2. Febr. 799 798: Et tol inlemavit (8gl. and 6. S. 151 anni. 6). Unter den 2. Febt. 799 fiellt Karl zu Achen eine Urkunde für den Langobarden Ajo ans, in welcher er benselsten begnadigt und ihm seine Gitter restimirt (Actum Aquis palacii publici, s. Wihlbacher, Regesten S. 138—139 no. 339. Mitth. des Instituts sür österreichische Geschichtssorichung I, 279—280 no. 1 u. oben S. 124 Ann. 2).

3 Ann. Lauriss. 798. Einh. Ann. 798. Ann. Lauresham. 799 S. 37.

<sup>5)</sup> Alcuin. epist. 2 S. 145 f.: Aliquorum fratrum relatione nobis notissimus es pietate, etsi non facie. Quapropter praesumpsi per fiduciam caritatis, quae est Christus, volens me ipsum tuis tuorumque fidelium per te sacrosanctis orationibus commendare, non meis meritis exigentibus, sed tuis bonis rumoribus instigantibus. 30 S. 212: Olim me ipsum, celeberrimam tuae sanctitatis audiens famam, per quendam ex illis partibus presbyterum tuis sacratissimis . . . (orationibus?) commendare curavi, et quem tunc solius famae auditu amare gestiebam . . . Bgl. o. S. 31 Mmm. 3.

6) Alcuin. epist. 140 S. 541 R. 1, 35 S. 255. Adv. Elipandum I, 16.

ihn und Elipandus zu bekehren 1). Er betont hier, daß ja nur bas eine Wort "adoptio" fie von ber Kirchenlehre trenne, um so leichter muffe ihnen die Ruckehr fein?). Er wünscht sehnlich, einen Brief des Felix, der ihm einen Erfolg seiner Bitten zeige 3). Alfuin verfaßte außerdem eine Sammlung von Zeugniffen gegen dies Härefie aus der Bibel und den Kirchenvätern, welche er durch den Abt Beneditt von Aniane, einen energischen Befampfer des Adoptianismus 4), an die Aebte und Monche Gothiens fandte 5).

2) S. 215: Plurima in scriptis tuis iusta et vera inveniuntur. ne in hoc solo adoptionis nomine a sensibus sanctorum patrum dissentias... 219: In uno tantummodo adoptionis verbo a sancta et apostolica ecclesia discordamini. Facile est hoc verbum, divina vos auxiliante gratia, inmutare . . . Größler S. 19-20.

\*) S. 219: Utinam legat et videat in pace et profectu parvitas mea

196. 219. Chinain legat et videat in pact et protecta parvins men litteras beatitudinis vestrae . . . Größler, S. 20.

4) Bgl. V. Benedicti 17, Mabillon A. S. o. s. Ben. Ven. IVa 189—
190 (o. S. 30 Anm. 1). Nicolai, Der heil. Benedict S. 47 ff. K. Werner, Michin und sein Jahrhundert S. 66. Größler S. 40. Bähr S. 369.

5) Alcuin. epist. 145 S. 553: sicut in libello ex parte factum est, quem direximus per abbatem Benedictum vobis solacium et confirmacionem fidei aetholica. Art quad had han gamentelle periffentische Kraumentelle generation. nem fidei catholice. Bgl. auch das von Löwenseld veröffentlichte Fragment eines diese Angelegenheit betreffenden, allem Anschein nach an Bischof Theodulf von Orleans gerichteten Briefes Alluin's, Bibliothèque de l'Ecole des chartes XLII (1881) S. 11: et quoddam solatium direximus vo(bi)s id e(st) omnibus sanctae Dei ecclesiae filiis libellum f(id)ei catholicae sanctarum scripturarum auctoritati(bus) (fultu?)m et catholicorum doctorum (testimonico) niis?).... qui pro mea persona vobiscum in veritat(is) laboret testificatione. — & ifi ber Libellus adversus haeresin Felicis, Opp. ed. Froben. I, 3 S. 760-782. Bahr a. a. D. Berner, Alcuin S. 56 nimmt an, bag A. biefe Denkschrift gegen ben Aboptianismus nach Beenbigung ber Franksurter Spnobe ausgearbeitet habe. Größler S. 20, 48—49, 58 meint, daß fie 798

<sup>1)</sup> Alcuin. epist. 30 S. 211 ff. Es heißt barin n. a. (S. 212): Unde et has, honorande pater et amande frater, deprecatorias cum magna humilitatis caritate litterulas tuae laudabili sapientiae dirigere curavi, non contentiosum disceptationis funem trahentes, sed triplicem caritatis Christi resticulum trahentes . . . (S. 219) Hortare fratrem tuum venerabilem episcopum, quem cum amore nomina, Elipantum, ut tecum et cum sanctorum innumerabili multitudine ad portam perpetuae civitatis ascendat. Eingange bes ersten Buchs ber Libri septem contra Felicem (Opp. ed. Froben. I, 3 S. 789) fagt Alfuin von biefem Briefe: Scripsi epistolam pridem Felici episcopo caritatis calamo, non contentionis stimulo, fraternae salutis desiderio, non mordacis reprehensionis stilo cupiens eum corrigere . . . Sed, ut agnosco, non eo caritatis officio vel humilitatis obsequio meae literulas ut agnosco, non eo caritatis officio vel humilitatis obsequio meae literulas diligentiae recepit, quo me scribere, qui meam pietatis intuitu legerit epistolam, agnoscere poterit. Bgl. serner Alcuin. Adversus Elipantum I, 16. Opp. ed. Froben. I, 3 S. 882: Cui ego, in has adveniens partes, caritatis calamo epistolam exhortatoriam, ut se catholicae jungeret unitati, dirigere curavi. Aus der letteren Stelle geht hervor, daß Alluin dies Schreiben nach der Synode von Regensburg und dem Widerus des Felix im 3. 792, nach der Rückehr des Felix in seine Heimath und seiner eigenen Rückehr ins Frankenreich absandte. In der Ausgabe dei Jasse VI wird es ins Jahr 793 geseht, ebenso dei Hesselle a. a. D. S. 675; dei Bähr S. 325 "um 793 oder noch später". Größler, Die Ausrottung des Adoptianismus S. 18 R. 4, 57, 59 entscheidet sicht die Zeit nach 794 (794—798), da Felix erst 798 darauf antwortete (vgl. unten). unten).

Felix erwiderte aber auf jenes Schreiben Alkuin's im Jahre 798 mit einem weitschweifigen Schriftsück 1), welches er auch an König Karl schiekte 2) und das sogar bei weitem häretischer zu sein schien als die bisher von ihm ausgegangenen Schriften. Gleich als Alkuin nur vorläufig aus Reugier ein paar Seiten durchlief, glaubte er das zu bemerken 3). Er war also ganz damit einverstanden, ja er drang selbst darauf, daß der König für eine gründliche und schlagende Beantwortung dieser ketzerischen Schrift sorge. Aber — und hierin liegt eine unfreiwillige Anerkennung

versaßt und den Aebten und Mönchen Gothiens in den ersten Monaten des Jahres 799 zugegangen sei. Er schließt dies aus Alcuin. epist. 145 l. c. und epist. 147 S. 560. Indessen unter dem an letzterer Stelle erwähnten "lidellus, quem nuper edidimus contra lidellum illius Felicis, quem priore anno nodis direxit" versiehe ich nicht den Lider adversus haeresin Felicis, sondern die Lidri septem adversus Felicem. Dasselbe thut auch Jasselb. N. 8 mit der hinweisung auf S. 454 N. 2; die vorhergehende N. 7. welche dieser Anmerkung widerspricht und auf den Lider contra haeresin Felicis verweist, scheint ein Ladsus.

1) Alcuin. epist. 139 (Erflärung des Felix an den Klerus n. s. m. der Diöcese Urgel) © 536: adversus epistolam meam, quam dudum venerabili viro Albino abbati Toronensis ecclesiae scripseram. Epist. 99 © 420: Nuper mihi venit libellus a Felice infelice directus. Brief an Theoduss (?), Bibliothèque de l'Ecole des chartes I. c.: Sed nuper ab eodem (ante?) dicto doctore venit nobis libellus erroris c(alamo?) exaratus... Adversus Felicem libri septem, lib. I. Opp. ed. Froben. I, 3 © 789: Nam idem praesatus Felix mox libellum, non epistolari brevitate succinctum, sed sermonum serie prolixum nobis dirigere studuit... Adversus Elipantum I, 16 ib. © 882: Cui ille non epistolari brevitate, sed libelli prolixitate respondere nisus est. Epist. 100 © 424 (De libello vero infelicis non magistri sed subversoris...). 142 © 544: libello..., quem contra nos Felix quidam (quondam?) episcopus vestrae direxit auctoritati. 145 © 553: in libello venerandi Felicis. 147 © 560: contra libellum illius Felicis, quem priore anno nobis direxit. Concil. Roman. 799 Mansi XIII, 1031: per suum blasphemum libellum, quem ad venerabilem virum Albinum abbatem monasterii sancti Martini emisit... Die obige Zeitbestimmung gründet sich ans Alcuin. epist. 100. melde sicher im Juli 798 geschrieben ist (Jasse VI, 423 R. 5, 434 R. 8). Bgl. Größler © 22, 49—50, 58, 59 und über den Inhalt der verlorenen Schrift, insomett er sich auß Alsuin. epist. 142, vgl. b. vor. Anmert.

2) Alcuin. epist. 142, vgl. b. vor. Anmert.

3) Alcuin. epist. 142, vgl. b. vor. Anmert.

3) Alcuin. epist. 99 © 420: Cuius (sc. libelli) propter curiositatem cum paucas paginolas legendo percucurri, inveni peiores hereses vel matical der successe vel matical der succes

s) Alcuin. epist. 99 S. 420: Cuius (sc. libelli) propter curiositatem cum paucas paginolas legendo percucurri, inveni peiores hereses vel magis blasphemias quam ante in eius scriptis legerem (legeram?), vgl. epist. 30 S. 215 (Plurima in scriptis tuis iusta et vera inveniuntur, oben S. 155 Mum. 2). — Brief an Theodulf (?) Bibliothèque de l'Ecole des chartes XLII, 11: libellus erroris c(alamo?) exaratus. Contra Felicem lib. I, 1. Opp. I, 3 S. 789: in cujus (libelli) principio de confessione verae fidei quaedam ex sanctorum patrum catholicis sensibus ab eodem bene prolata legebam; sed mox in sequentibus multipliciter pristini erroris assertionem confirmare nitebatur nec solum antiqua non destruere, sed etiam nova quaedam addere, pejora prioribus, adgressus est . . . Concil. Roman. 799, Mansi XIII, 1031—1032, wo βαρβ 2co III., wie es fideint, in engem Anfiduß an Miluin's Meinungsäußerung, gang ähnlich fagt: Et, ut nobis visum est, pejores haereses vel majores blasphemias quam ante in ejus scriptis vel dictis unquam audissemus ibidem cognovimus etc.

für Felix — bie Aufgabe schien ihm so bedeutend und schwierig, daß er sich nicht nur Zeit ausbat, sondern sie überhaupt nicht allein auf sich nehmen wollte. Er bat den König, Abschriften des Felicianischen Libells an den Papst, den Patriarchen Paulinus von Aquileja, den Erzbischof Richbodo von Trier und den Bischof Theodulf von Orleans gelangen zu lassen, mit dem Auftrage, in bestimmter Frist ebenfalls Widerlegungen derselben einzureichen 1).

Es geschah aber noch mehr. In Kom trat auf Karl's Geheiß eine Synode zusammen, um über jene Epistel des Felix an Altuin ein Urtheil zu fällen. Richt weniger als 57 Bischöfe, außerdem eine große Zahl von Presbytern und Diakonen tagten dort mit dem Papste in St. Peter, und das Ergebniß war natürlich die abermalige Berdammung der Häreste '). — hierauf wurde serner

<sup>1)</sup> Alcuin. epist. 99 ©. 420: Huius vero libri vel magis erroris responsio multa diligentia et pluribus adiutoribus est consideranda. Ego solus non sufficio ad responsionem. Praevideat vero tua sancta pietas huic operi tam arduo et necessario adiutores idoneos, quatenus haec impia heresis omnimodis extinguatur, antequam latius spargatur per orbem christiani imperii, quod divina pietas tibi tuisque filiis commisti regendum atque gubernandum. Surge vir a Deo electe, surge fili Dei, surge miles Christi et defende sponsam domini' Dei tui etc. 100 ©. 424—425: De libello vero infelicis non magistri sed subversoris placet mihi valde, quod vestra sanctissima voluntas et devotio habet curam respondendi ad defensionem fidei catholicae. Sed obsecro, si vestrae placeat pietati, ut exemplarium illius libelli domno dirigatur apostolico, aliud quoque Paulino patriarchae, similiter Richbono et Teodulfo episcopis doctoribus et magistris, ut singuli pro se respondeant. Flaccus vero tuus tecum laborat in reddenda ratione catholicae fidei. Tantum detur ei spatium, ut quiete et diligenter liceat illi cum pueris suis considerare patrum sensus, quid unus quisque diceret de sententiis, quas posuit praefatus subversor in suo libello. Et tempore praefinito a vobis ferantur vestrae auctoritati singulorum responsa etc. Bgl. ben Brief an Theobulf, Bibl. de l'Ecole des chartes XLII, 11: — cujus libelli responsionem in aliud tempus volente Deo et vita comite (distulimus; tua vero caritas se) testimoniorum telis nicht se, fondern nos zu feten more. Aus Alcuin. epist. 100 ©. 424 geht, wie man fieht, hervor, daß Alfuin fich der Gülfe feiner Schüler bediente, um be Schriften der Rirdenväter nach paffenden Beweisstellen durchfuchen zu laffen. Größler S. 55.

<sup>2)</sup> Leo III. sagt auf ber Synobe (f. die unten angesityten Aften Sp. 1031, 1032): — De peste illa, quae per miserum Felicem ex episcopo de nomine adoptionis in Christo dei filio orta est, concilium facere atque tractare pariter deberemus. Felici Orgellitanae ecclesiae episcopo, si noluerit declinare ab haeretico dogmate suo, in quo ausus est filium Dei adoptivum asserere, anathema sit atque ante tribunal Dei omnipotentis condemnatus seu a sancta et apostolica Dei ecclesia extorris nostroque consortio alienus. Alcuin. epist. 139 (Ertlärung des Felir an den Alcrus von lirgel n. f. w.) S. 536: — per auctoritatem synodi, quae nuper in Roma hac intentione, praecipiente gloriosissimo ac piissimo domino nostro carolo, adversus epistolam meam, quam dudum venerabili viro Albino abbati Toronensis ecclesiae scripseram, congregata est — in qua synodo, praesente Leone apostolico et cum eo caeteri episcopi numero 57 resi-

eine große Disputation zwischen Alkuin und Felix zu Achen veranstaltet. Alkuin war auf Mitte Mai zum Könige beschieden worden 1). Den Auftrag, den Felix herbeizuholen, hatte der Bischof Laidrad von Lyon. Bon diesem erhielt Felix in La Seo de Urgel die beruhigendsten Zusicherungen: daß er seine Lehrmeinungen vor dem Könige und den versammelten Bischösen frei werde darlegen dürsen; daß man dieselben nicht mit Gewalt, sondern nur mit Gründen bekämpsen und sie anerkennen werde, falls sie nicht durch die Autorität der Kirchenväter widerlegt würden 2). Felix schwor zu erscheinen 3). Mehrere seiner Schüler begleiteten ihn nach Achen 4), wo der König ihm auch in der That

3) Alcuin. epist. 134 S. 525: Et Felix, novitatis adsertor, habet iuratum venire ad domnum regem, rationem reddere fidei suae. Sgl. auch Alcuin. Adversus Elipantum I, 16. Opp. ed. Froben. I, 3 S. 882: Sed et idem Felix... advocatus voluntarie veniens ad Aquis palatium etc. 3m Gegensat zu biesem 'voluntarie' V. Alchuini l. c. (Felicem, licet valde repugnantem, de natura filii Dei.. cum Albino.. disputando.. confligere

4) Adv. Elipant. l. c. (cum suis discipulis, qui ibi tunc temporis erant praesentes) τα. unten. Größler Θ. 27.

dentes et plerique presbyteri ac diaconi cum eis in domo beatissimi Petri apostoli —. Pauli contin. Romana. Scr. rer. Langob. S. 202: Contra quam heresim Leo tertius papa congregata Romae synodo, multis eam euangeliorum et sanctorum patrum testimoniis in perpetuum dampnavit. Fragmente ber Atten dieser Synode, und zwar Ercerpte aus den Aeuserungen Papst Leo's III. auf derselben, dei Mansi XIII, 1029—1032. Nicolai (vgl. auch Der heil. Benedict S. 55) hält für höchst wahrscheinlich, daß dieselbe im September 798 stattgesunden habe; edenso mit ihm hesele. Conciliengesch. III, 2. Ausl. S. 722. Größler S. 23, 50, 58 setzt sie, hierin Jasse, Regest. Pontif. Roman. S. 216 beistimmend, in das erste Viertel des J. 799. Mit Recht hat man bemerkt (so auch Größler), daß Leo III. diese Synode vor dem 25. April 799, wo die Verschwörung gegen ihn ausbrach, gehalten haben muß (vgl. unten).

<sup>1)</sup> Alcuin. epist. 134 S. 525: Nam medio Maio, perficiente Deo, ad palacium me esse arbitror, secundum quod domnus rex demandavit nobis; epist. 135 S. 528: Iam, Deo volente, medio mense Maio apud regem cogito esse. Beibe Briefe find mit Größler S. 59 vor den resp. ans den 19. März 799 (nicht 800) zu setzen. V. Alchuini 7 S. 18: Advocans namque Albinum institutorem suum Turonis...

<sup>2)</sup> Alcuin. epist. 135 S. 528: Quia Laidradus, filius noster, adducere habet Felicem illum, cum quo nobis sermonis contentio est. Alcuin. epist. 139 (Erffärung bet Helix an ben Klerns von Urgel) S. 535 f.: De caetero ad agnitionem vestram reducimus, quia, postquam ad praesentiam domini nostri ac piissimi gloriosique Caroli regis perductus sum et eius conspectui praesentatus, licentiam ab eo, secundum quod et venerabilis domnus Laidradus episcopus nobis in Orgello pollicitus est, accepimus: qualiter in eius praesentiam in conspectu episcoporum, quos ad se ordinatio gloriosi principis nostri convenire fecerat, sententias nostras, quas ex libris sanctorum habere nos de adoptione carnis in filio Dei seu nuncupatione in humanitate eius credebamus, praesentaremus: qualiter non in violentia, sed ratione veritatis nostra adsertio rata iudicaretur, si ab illis per auctoritatem sanctorum patrum minime repudiarentur. V. Alchuini 7 S. 18: et miserum Felicem, haeresis huius adstructorem, de Hispaniae partibus (scil. advocans). Nicolai, Der heil. Benebict von Aniane S. 54 nimmt au, Laibrab fei im Friibjahr 798 nach Urgel gereiß.

perfonlich die versprochene Erlaubniß zu freier Meinungsäußerung ertheilte 1). So fand bie Disputation im Mai ober Anfang Juni 799°) statt, auf einer Synode, welcher, außer Karl selbst, eine Anzahl dazu entbotener Bischöfe und Mönche sowie eine Reihe von Großen beiwohnte 3). Lebhaft und lange wurde der Streit

1) Alcuin. epist. 139 S. 535 (o. S. 158 Anm. 2).
2) Daß die Spnode und Disputation in diesen Zeitpunkt fällt, scheint mir Größler (S. 52—55, vgl. S. 27, 58, 59) bewiesen zu haben. Alknin begeht allem Anschein nach eine Ungenauigkeit, indem er ste (Advers. Elipantum I, 16 allem Anschein nach eine Ungenanigkeit, indem er sie (Advers. Elipantum I, 16 l. c.) anno praesati gloriosi principis tricesimo secundo (9. Oktober 799—8. Ottober 800) statistuden läst. Am 26. Juni desand sich Alluin dereits auf der Rückelse, in der Rähe von Saint-Amando (epist. 147 S. 558: Me vero, iter agentem de palatio, sexto Kal. Iul. quarta leouua a Sancto Amando in mansiuncula Sancti Martini invenit sidelis vester famulus . . .). Jasse sette diese Begebenheit in die Mitte Juni 800 (Mon. Alcuinian. S. 536 N. 1, 545 N. 2, 558 N. 1, 559, 560 N. 1, 562 N. 4); degl. Dismmler, Alg. Dentsche Biographie I, 344; Werner, Alcuin S. 62; Milhsbacher S. 144; in den Ottober 798 P. J. Nicolai, Annalen des histor. Vereins sitt den Niederrhein, 7. Hett (Kin 1859) S. 78 st. Der heil. Benedict S. 54 und, diesem folgend, auch hefele, Conciliengeschichte 2. Aust. III, 722 f.

3) V. Alchuini 7 S. 18 s.: congregavit synodum magnam episcoporum in Aquisgrani imperiali (ungenan) palatio, in quorum ipse sedens medio, Felicem, licet valde repugnantem, de natura filii Dei secundum carnem cum Aldino doctissimo disputando rationabiliter conssigere iussit. Alcuin. epist. 142 (an Karl) S. 544: in disputatione, quae in vestra vene-

Alcuin. epist. 142 (an Rarl) S. 544: in disputatione, quae in vestra veneranda praesentia cum Felice ventilata est. 147 (an Arno) S. 559: Cum Felice heretico magnam contentionem in praesentia donni regis et sanctorum patrum habuimus. Adv. Elipantum I, 16. Opp. ed. Froben. l. c.: Sed et idem Felix . . . voluntarie veniens ad Aquis palatium ibique in craesentia domni regis et optimatum illius sive sacerdotum Dei rationabiliter auditus etc. 12 © 880: rationabili disputatione convictus. Alcuin. epist. 139 (Erflärung bes Felix) S. 535-536: in conspectu episcoporum, quos ad se ordinatio gloriosi principis nostri convenire fecerat - Quod etiam in conspectu multorum sacerdotum et monachorum professi sumus... Bgl. ferner bie Stellen Alcuin. epist. 132 (an eine Tochter Karl's) S. 521, wo Alluin vorher eine freudige Kampfeszwerficht ausbrildt: Tunc habet Flaccus omni laetitia gaudere et more senis Entelli saltare, tripudiare totis viribus et Daretem Hispanicum vincere (vgl. ebb. N. 2, 3. Das Bild ift aus Vergil. Aen. V, 369 ff. entlehnt); epist. 148 S. 562: de quaestionibus nuper habitis inter nos et partes Felicianas (vgl. ebb. N. 4). Anserbem bezieht Größler S. 28 N. 3 hierauf Paulini contra Felicem lib. I, c. 5, Opp. ed. Madrisius €. 102:

Adgrediamur ergo, divinis per omnia suffulti praesidiis, hunc pudoris iuscium virum, quem palaestrae jamdudum devictum certamini gerendarum rerum qualitas efficaciter certis adprobat documentis. Nunc autem temerario ausu, nescitur cujus instinctu, rediviva reparare nititur bella, oblitus praeterea foederis jurisjurandi, quod cum Deo pepigerat, candidis millium angelorum circumfusis catervis. Sed neque humanae, ut puto, militiae huic expectaculo defuit multitudo; praesertim cum in conspectu venerandi principis ventilaretur hujuscemodi controversia quaestionis. Nam tactis sacrosanctis evangeliis, jurejurando protestatus est, quemadmodum tunc temporis sincerissimae fidei exigente censura subpresso silentio obscurae obmutuit garrulitas disceptationis: nullius unquam deinceps, nullo quolibet titulo quidam refragativo molimine revolvere quaestionis; sed in ea, cui consenserat, fidei regula spopondit se perpetua immutabilitate mansurum. In hoc

160 799.

unter der gespannten, schweigenden Aufmerksamkeit der Bersammlung geführt 1). Felix leistete zähen Widerstand 2), bis er sich endlich für überwunden erklärte und widerrief 3). Durch die bisher

1) V. Alchuini 7 S. 19: Tum quantum episcoporum tunc exiitit silentium! O quam clara et inexpugnabilis, Karoli cum auctoritate, magistri sui fidei confessio atque defensio! Per plura autem Felix fugiens latibula, plurioribus ab Albino confossus est spiculis. . . . Nam a secunda usque ad septimam sabbati parum aliud gestum est. Die letteren Borte werben aligemein so verstanden, daß die Disputation von Montag bis Samstag gedauert habe (Nicolai, Annalen des histor. Bereins sir den Riederrhein Hett 7 S. 117. Der heil. Benedict S. 55. Größler S. 28, 58. Mühlbacher S. 144. Dimmler, Allg. Deutsche Biogr. I, 344 pricht sogar von einer siedentägigen Disputation). Allein diese Interpretation ist keineswegs unbedenklich, da der Samstag vielmehr bie feria sexta ist. Möglicherweise könnte es also nur heißen, die Disputation habe ziemlich ununterbrochen sins Stunden, von der zweiten dis zur siedenten Stunde des Samstags, gewährt.

2) Alcuin. epist. 147 S. 559—560: Sed ille diu obduratus nullius consensit auctoritatem, nisi sui sectator sententiae, sestimans, se sapientiorem omnibus esse in eo quod stultior fuit omnibus. V. Alchuini l. c. (vgf.

3) Alcuin. epist. 139 (Erflärung bes Helix) S. 536: Quorum auctoritate veritatis et totius ecclesiae universalis consensu convicti, meliori intellectui eorum quam nostro, quem prius sequebamur, convicti cessimus et ad universalem ecclesiam Deo favente ex toto corde nostro reversi sumus . . . Quod etiam in conspectu multorum sacerdotum et monachorum professi sumus etc. Epist. 147 (Minin an Arno) S. 560: Sed divina elementia visitante cor illius, novissime falsa opinione se seductum confessus est et fidem catholicam se firmiter tenere fatebatur. Alcuin. Advers. Elipantum I, 16 l. c.: et veraciter convictus atque Deo dans gloriam veramque confessus fidem, in pacem catholicae unanimitatis reversus est cum suis discipulis, qui ibi tunc temporis erant praesentes, vgl. o. S. 158 Anm. 4 unb

mit ihm gemachten Ersahrungen mit Recht mißtrauisch geworben, zweiselte man jedoch zunächst noch an der Aufrichtigkeit seines Widerruss.). Der König hatte früher die Absicht gehegt, ihn der Obhut des Erzbischofs Richulf von Mainz anzuvertrauen, während ein Preschier des Felix, welcher ein noch schlimmerer Häretiter zu sein schien als er selbst, wie es hieß, dem Erzbischof Arno von Salzburg überwiesen werden sollte. Jeht, nachdem sie ihre Bekehrung erllärt hatten, überwies man beide dem Bischof Laidrad von Lyon, welcher die Aufrichtigkeit ihrer Sinnesänderung prüsen sollte. In der Ihat erließ er eine solche schriftliche Ertlärung an Alerus und Gemeinde der Diöcese Urgels), worin er ihnen seinen Wirde. In der That erließ er eine solche schriftliche Ertlärung an Alerus und Gemeinde der Diöcese Urgels), worin er ihnen seinen Widerruf mittheilte. Er ließ sich sogar dazu herbei, ausdrücklich hinzupssügen, daß seine Rücksehr zur allgemeinen Kirche diesmal keine verstellte, sondern eine aufrichtige sei und ermahnte die Scinigen, gleichsalls wie er zu glauben und zu bekennen. Dennoch überzeugte sich Agobard von Lyon schon als Chorbischof, daß Felix von seinen früheren lleberzeugungen keineswegs wirklich geheilt war und sand nach dem Tode desselben ein von ihm herrührendes Bergament, worin er seine frühere Lehre aufrechterhalten hatte.)

Schon früher waren der Erzbischof Laidrad von Lyon, der Erzbischof Nifridius von Narbonne und der Abt Beneditt von Aniane ausgesandt worden, um die spanische Jrrlehre durch ihre

unten S. 161 Anm. 2. S. ferner in Betreff ber Betehrung bes felig Alcuin. Adv. Elipant. I, 12 S. 880: Et credis hoc de Felice tantum suisque complicibus dictum esse, qualis olim idem Felix fuit, dum vestri erroris catenis vobiscum colligatus fuit: nunc vero Deo miserante rationabili disputatione convictus et absolutus ab errore vestro et in catholicae pacis unanimitatem reductus. Et quem vos habuistis quasi scutum perfidiae vestrae, nunc ecclesia eum habet sagittam potentem et acutam . . . . 22 S. 886: ut audivimus a Felice, dum in defensione vestrae infidelitatis perstitit.

<sup>1)</sup> Alcuin. epist. 147 S. 560.
2) Ibid. Die Bermuthung Größler's S. 27 N. 5 in Betreff der Person dieses Presbyters scheint mir von zweischafter Richtigkeit. Eine Reihe von Presbytern der Diöcese von Urgel wird genannt in der Adresse von Alcuin. epist. 139 S. 535. Dierher ift von Rechts wegen auch die Rachticht bei Ado Scr. II, 320 zu beziehen: perpetuoque exilio apud Lugdunum relegatus est. — Ans Alcuin. epist. 148 (an Erzb. Arno von Salzburg) S. 562 geht übrigens hervor, daß Felix vorübergehend mit Laidrad in St.-Martin zu Tours war: De ipeo Felice iam prius per litteras nostras vel magis aliorum relatione audisti, quid gestum fuit. Et modo suit ad Sanctum Martinum apud praefatum filium nostrum. Et multum me amat, totumque odium, quod habuit in me, versum est in caritatis dulcedinem.

<sup>3)</sup> Alcuin. epist. 139 S. 535 ff., vgl. epist. 141 S. 542 N. 8.
4) Agobard. Lib. advers. Felicem 1. Max. Bibl. Patr. Lugd. XIV, 243. Ado Scr. II, 320: quem ferunt in eodem ipso suo errore mortuum. Größler S. 40—42. Bähr S. 383, 386. Ebert II, 220 f. Felix hatte auch in Lyon Schüler um sich und war auch bort noch von Einfluß. Er starb c. 816—818.

Bredigt zu bekämpfen. Jetzt geschah dies von neuem 1). Alluin hielt sich einige Tage scharf an die Arbeit, um diesen Gesandten auch noch seine Schrift in vier Büchern gegen Elipandus 2) in die Hand geben zu können. Er beantwortete darin ein heftiges Sendschreiben des Elipandus 3), mit welchem dieser einen früher von Alkuin an ihn gerichteten, in milder Form gehaltenen Brief 4) erwidert hatte und das sogar schon anderweit verbreitet worden war, ehe es in Alkuin's Hände gelangte 5). Der Erfolg, den die Abgesandten und namentlich Laidrad hatte, war glänzend. Wie Alkuin aus dem Munde nach seiner Meinung glaubwürdiger Leute hörte, waren innerhalb kurzer Zeit an zwanzigtausend Menschen (Bischse, Priester, Mönche, Laien, Frauen) von der Häreste betehrt 6).

<sup>1)</sup> Alcuin. epist. 140, 141 S. 538 ff.; 147 S. 560, vgl. auch epist. 93, 133 S. 384, 523.

<sup>2)</sup> Adversus Elipantum Toletan, ep. lib. IV, Opp. ed. Froben. I, 3 ©. 876—914. Größler ©. 36—38, 55—56, 58—59. Werner, Alcuin ©. 64—66. Böhr ©. 328. Alfnin schreibt epist. 140 ©. 539: Quapropter paucorum arripui laborem dierum in solacium sanctissimi itineris vestri; quatenus haberetis in manibus cuiusdam aepistolae meo nomini directae ab Elipanto Toletano episcopo pias et pernecessarias responsiones, und am Schlusse von lib. II. der betressenden Schrift Adv. Elipantum ©. 895: Sed modo in portum optatae quietis pervenientes pauxillum vela deponamus; deditam corpori quietem indulgeamus, ut aurora sequentis diei adveniente cum nova luce novum tertii libelli faciamus exordium. Ferner handelt Alfnin über den Adoptianismus in einem Schreiben an eine vornehme Jungfrau, epist. 144 ©. 549—552.

³) Alcuin. epist. 122 ©. 494 ff.; bie hier ausgelassenen testimonia u. s. m. Opp. ed. Froben. I, 3 ©. 870 — 876. Größler ©. 35—36. Berner, Alcuin ©. 63 f. Hervorzuheßen sind die Stellen Opp. l. c. ©. 874: Omne enim sacramentum fidei christianae magno decoloratur obscuro, si, ut haeretici volunt, lux veritatis sud mendacio putatur latuisse phantasmatis, b. h. menn die Menschett Christi nichts als ein trilgerische Scheingemand gewesen sein soll, und ©. 876: Ideirco vae tidi, Austria, vae tidi, Alexandria, quae novum Arrium, id est Albinum, genuisti tempore gloriosi principis ad evertendam et obscurandam sidem catholicam! Alcuin. Adv. Elipantum I, 5 ©. 877—878: — vel impiae maledictionis (apices), quos venenoso ore procaciter meo nomine dirigere studuisti, vel ex quo spiritu in prima fronte tuarum literarum statim verba dirissimae maledictionis proferre voluisses. \$3\overline{1}\text{8}\overline{1}\text{8}\overline{1}\text{6}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{9}\text{1}\overline{1}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{1}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{6}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{6}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{6}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{6}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{2}\text{5}\overline{

<sup>4)</sup> Alcuin, epist. 115 S. 466 ff. Advers. Elipantum I, 5 S. 877 f.: et intelligant, qui legant, piae exhortationis caritatisque calamo, o pater Elipantel conscriptos ad tuam reverentiam apices . . . 9 S. 879: sicut in epistola, quam caritatis officio et salutis tuae desiderio catholico calamo reverentiae vestrae exarare curavimus. Bgl. Größler S. 59, ber biesen Bries gegen Ansang bes Jahres 799 sett; Werner, Mcuin S. 62—63.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Alcuin. epist. 140 ©. 539: Quia easdem audivimus litteras in aliorum prius pervenire manus quam nobis, cui missae sunt, redditae essent.

<sup>6)</sup> Alcuin. epist. 148 (an Arno) S. 562.

Bereits bei der Achener Disputation hatte Alkuin seine neue gwße Streitschrift gegen Felix bei sich gehabt 1). Beröffentlicht wurde dieselbe aber erst später, nachdem der König sie sich vorlesen lassen und anzumerten besohlen hatte, was irrig erschien 2) — mithin erst nach dem Widerruf des Gegners. Sie bestand aus fieben Büchern und wurde ebenfalls jenen geiftlichen Gefandten, dem Bischof Laidrad u. f. w. mitgetheilt "). Ebenso wurde auch der Patriarch Paulinus von Aquileja mit feiner Widerlegungsschrift bes Welix (in brei Büchern) zu spät fertig 4).

Es war wohl nicht lange nach ber letterwähnten Synobe in Rom, daß daselbst eine Emporung gegen Leo III. ausbrach, welche mindeftens jur Beschleunigung eines weltgeschichtlichen Attes, ber Nebertragung des Imperiums auf den Frankenkonig, beigetragen hat. Die Anstifter der Berschwörung waren zwei hohe papstliche hosbeamte, der Primicerius Paschalis und der Sacellarius Campulus, sowie eine große Anzahl anderer vornehmer Römer 5).

2) Bgl. Alcuin. epist. 142, 145, 111, 112 S. 545, 553, 454, 457. Größler

<sup>1)</sup> Alcuin. epist. 142 (an Rarl) S. 545: Nam istum libellum in disputatione, quae in vestra veneranda praesentia cum Felice ventilata est, praesentem habui.

Sgl. Alculn. epist. 142, 143, 111, 112 C. 543, 503, 22, 123, 58, 59.

3) Alculn. epist. 147 S. 560, wo, wie schon berlihrt, N. 7 nach N. 8 zu berichtigen ist. Contra Felicem Urgellitan. ep. libri septem, Opp. I, 3 S. 789—859. Analyse des Inhalts dei Größler S. 32—33. Werner, Alculn S. 57—62. Bähr S. 325 st. Wie Werner (S. 58) mit Recht bemerkt, war die Schrift des Beatus und Etherins gegen Elipandus und die adoptianische Lehre (S. 32 Anm. 1) dem Alkuln (vgl. l. c. I, 8 S. 793) undetannt geblieden.

Es ift also burchaus unberechtigt, wenn Csipandus ihn als Schiller des Beatus dixidnet (Alcuin. epist. 122 S. 494).

4) Alcuin. epist. 148 S. 562. Bgl. Pauli Contin. Roman. Scr. rer. Langod. S. 202: Nam et Paulinus, vir mire scientie, patriarcha adversum hanc nefandissimam heresim tres libros luculento sermone (vicimebr in bem äußerst verschnörkelten Stil, der ihm überhaupt eigen war) composuit. Größler S. 42—44 (bes. R. 2). Ab. Ebert a. a. O. II, 89. Dimmler, Poet. Latin. aeri Carolin. I, 124. Bähr S. 358 (wo die Absassung unrichtig um 796 gefest wird). Bgl. ferner bie mit biefem Berte, wie es scheint, jusammenhangenbe metrifche Regula fidei bes Baulinus, Poet. Latin. etc. S. 126-130, baau 6. 124.

<sup>5)</sup> Einh. Ann. 801 S. 189: Huius factionis fuere principes Paschalis . nomenclator et Campulus saccellarius et multi alii Romanae urbis habitatores nobiles. 799 S. 187: iussu eorum qui huius facti auctores fuere (Poeta Saxo l. III. v. 469 S. 588). Ann. Max. 801 S. 23: — quorum auctores fuerunt Paschalis nomenclator et Campulus sacellarius. V. Leonis III. Muratori l. c. ©. 197—200: iniquus nec dicendus Paschalis primicerius — Campulus sacellarius — ipsi maligni Paschalis et Campulus — tam Paschalis malignus, qui tunc primicerius erat, quam Campulus sacellarius . . . . cum pluribus iniquis consentaneis ipsorum malefactoribus — tam Paschalis quamque Campulus cum sequacibus eorum — iniquissimi illi malefactores, videlicet Paschalis cum Campulo, et sequaces eorum — increpabat Campulus Paschalem, dicendo: "Mala hora faciem tuam vidi, eo quod tu me misisti in istud periculum". Et caeteri similiter unus alterum condemnans, manifestalant (auis) ipsorum reatus not liter unus alterum condemnans, manifestabant (suis) ipsorum reatus, vgl. Pauli contin. Romana l. c. S. 202: Pascalis primicerius cum Campolo saccellario et aliis Romanis ferino more eum comprehendentes... Iohannis

Paschalis war Nepot des früheren Papstes Hadrian I. gewesen 1). Campulus scheint schon unter Hadrian Rotar gewesen zu sein 2) und noch in der letzten Zeit vor dem Tode desselben Verhandlungen zwischen ihm und Karl geführt zu haben 3). — Es ist keineswegs klar, welche Gründe diese Verschwörung hervorriesen. Sine spätere

Gest. epp. Nespolitan. 43 Scr. rer. Langob. et Ital. sacc. VI-IX. S. 428: conspirantes viri iniqui contra Leonem tertium, Romanse sedis antistitem . . . Ann. Laur. min.: Romanos autem, qui hanc tyrannidem exercuerunt. Monach. Sangall. I, 26 S. 656: quidam illorum (sc. Romanorum). Alfuin wilnicht in einem früheren Briefe an Arno (opist. 101 S. 428) ju wiffen: quid Romanorum nobilitas novi habeat adinventum, val. ebb. N. 3. — Wie man fieht, stimmen die Reichsannalen mit dem Papftbuche binfictlich bes Amte bes Campulus überein, bezeichnen bagegen ben Bafcalis nicht als primicerius, sondern als nomenclator. Indessen wilrbe bem Bapftbuche in biefem Puntte ohnebin bie größere Glaubwilrdigfeit eingeraumt werden muffen, und es tommt noch bingu, daß Baschalis in einem Breve Leo's III. vom 20. April 798 urtunblich als Brimicerius bes papfilicen Stuhls ericeint, Jaffe, Reg. Pont. Rom. S. 215, 216 no. 1910. Rleimaprn, Juvavia Anh. S. 54 (Zahn a. a. D. I, 3 no. 1): Data . . . per manum Pascalii primicerii sancte sedis apostolice. Egl. ferner Leo's Bulle v. 8. Mär, 798 Jaffe l. c. S. 215, 216 no. 1909: Paschalis senioris et consiliarii apostolicae sedis. — Ueber die Stellung biefer papstlichen hofbeamten vgl. 28. v. Giefebrecht, Gefch, ber beutschen Raiserzeit I, 5. Aufl. S. 870. Außer P. betleibete unter Leo III. Guftachins bas Amt bes Primicerins, Jaffe l. c. S. 215. Muratori, Rer. It. Scr. XII, 153. In anderen Stellen Jaffé l. c. S. 215. Muratori, Rer. It. Ser. XII, 153. In anderen Stellen werden turmeg die Römer als die Empörer und Frevler bezeichnet, Ann. Lauriss. vgl. Ann. Max. S. 22. Xant. S. 223. Lobiens. Enhard. Fuld. Ann. Quedlind. Einh. Ann. 799 S. 185—187: in insidias a Romanis dispositas. Ann. Lauresham. 799, 800. Ann. Lauriss. min. 790: Per idem tempus Romani tyrannidem moliuntur etc. 800: de omnibus quae a populo Romano ei obiciedantur. Ann. Iuvav. mai. 799 Scr. I, 87. Einh. V. Caroli 28 (Poeta Saxo l. III. v. 438; V. v. 521—522 S. 567, 621: cividus a propriis). Libell. de imp. potestate in urbe Roma Scr. III, 720. — Theodulf. carm. 32 v. 11 S. 523: sua gens. In Angilbert. carm. 6 S. 375 mird die Berfchwörung und Mißhandlung des Papfies zu fehr als Berf der Solfsmenge Rom's aufgefaßt (v. 349 omnes. 350 famulos dominum trucidare potentem. 354 plebs impia. 358 Plebs demens populusque vecors, male sana in-354 plebs impia. 358 Plebs demens populusque vecors, male sana inventus. 367 Plebs pietate carens atrisque infecta venenis. 377 Romanis. 436 Civibus a propriis. 507 populi).

1) Schreiben Habrian's I. an Karl vom Mai 778, Cod. Carolin. 62, Jaffé

1) Schreiben Habrian's I. an Rarl vom Mai 778, Cod. Carolin. 62, Jaffé IV, 202: Pascalem nostrum nepotem. — Theophan. Chronogr. ed. Bonn. S. 732: — οἱ ἐν τἢ Ρώμη συγγενεῖς τοῦ μακαρίου πάπα ᾿Αδριανοῦ συγκινήσαντες τὸν λαόν, ἐστασίασαν κατὰ Λέοντος τοῦ πάπα. . . . Constantini Ma-

nassis Compendium chronicum v. 4496—4499 ed. Bonn. S. 193:

τούτφ πιχρώς βασχήσαντες ἄνδρες τινές έχ Ῥώμης οί προσγενείς Αδριανῷ τῷ πρὸ βραχέος πάπα, καὶ στάσεως κλυδώνιον κυμάναντες βαρύθρουν, τοῦ θρόνου καὶ τῆς πόλεως ἐλαύνουσι φυγάδα.

2) Schreiben Habrian's I. an Karl vom Mai ober Juni 781, Cod. Carolin. ep. 68 S. 213: simulque nostris adstantibus servitiis Theophylacto bibliothecario, Stephano saccellario, Campulo notario, Theodoro duci et caeteri plures.

s) Karl in seinem ersten Briese an Leo III. 796, Epist. Carolin. 10 Jasse l. c. S. 355: Quem (sc. Angilberctum) prius — sicut promisimus per religiosos viros Campolum et Anastasium — beatissimo patri nostro praedecessori vestro dirigere curavimus. Die Jentität ber betressens personen bürsen wir Wahrscheinlichkeit annehmen.

Nachricht, welche jedoch keine ernstliche Berücksichtigung verdient, sagt, daß die Römer nach der Herrschaft gestrebt hätten; dem habe sich der Papst widerseht. Ginen wirklichen Anhalt gewährt dagegen die Thatsache, daß die Gegner des Papstes mit sehr schweren Anklagen gegen ihn hervorgetreten sind, ihm geradezu schändliche Berbrechen, die er begangen oder veranlaßt haben sollte.

1) Libell. de imperatoria potestate in urbe Roma (10. Jahrh.) Scr. III, 720: Igitur Romanis in sua securitate gloriantibus, levatum est cor illorum iuxta illorum consuetudinem volueruntque imperialem potestatem vendicare sibi. Resistente autem Leone papa. . . . Wie ich nicht meiste, interpretirt H. Hirch. Forschungen J. D. Gesch. XX, 138—139 (vgl. auch Leibniz l. c. ©. 201 f.), biese Worte richtig bahin, daß die Feinde des Papstes sich gegen ihn erhoben hätten, um sich de Gewalt anzueignen, d. h. die frankliche Herrschaft abzuschütteln; ich stimme ihm auch darin bei, daß diese Nachricht seinen Glauben verdient. Rach dem Libell. de imp. pot. Ekkehard. chron. 799 Scr. VI, 168 (Romanis enim in sua securitate gloriantibus, levatum est cor eorum secundum comsuetudiaem illorum, voluerurtque ea quae imperialis erant potestatis sidi vendicare. Resistente autem Leone papa . . .); hienach wieder Ann. Magdedurgens. 799 Scr. XVI, 136 u. s. w. Leidniz, Ann. imp. I, 202. (lleber eine entsprechende Bersion in der Chronit den Handen des Johannes von Bölde, aus dem 14. Jahrh. vgl. Döllinger, Mincher histor. Jahrbuch sür 1865 S. 411.) Der Monach. Sangall. I, 26 S. 656 motivirt das Ereigniß mit der stets wiederschnenden Eisersuch der Römer gegen alse bedeutenderen Pähste: Nam, ut inter emulos semper dachatur invidia, sollemne Romanis et consuetudinarium suit, ut omnes papatidus schles in den Hannoverschen H.) alieuw momenti ad sedem apostolicam per tempora sudrogatis iugiter essent insensi vel potius insesti. Unde contigit ut quidam illorum, invidia cecati . . — Die invidia wird als Motio der Kömer auch bezeichnet in den Ann. S. Amandi, Petav. Scr. I, 14. 18, sowie Ann. Lauresham. 800 S. 38.

2) Leo III. selbst sagt in seinem Reinigungseibe, Jasse IV, 378—379: Auditum, fratres karissimi, et divulgatum est per multa loca, qualiter homines mali adversus me insurrexerunt et debilitare voluerunt et miserunt super me gravia crimina — quia istas criminosas et sceleratas res, quas illi mihi obiciunt, nec perpetravi nec perpetrare iussi. — V. Leonis III, S. 198—199: . . . praefati iniqui et filli diaboli . . moliti sunt, Deo illis contrario, falsa adversus sauctissimum pontificem imponere crimina et post eum ad praedictum mittere regem, quod probare nequaquam potuissent; quia per insidias et iniquitates eorum talia nec dicenda, sanctam ecclesiam humiliare volentes, proferebant — crimina, quae adversus almum pontificem dicta suerant — de talibus falsis criminationibus, quae super me nequiter exarserunt. Leo schwött: Quia de istis salsis criminibus, quae super me imposuerunt Romani, qui inique me persecuti sunt, scientiam non habeo nec talia egisse me cognosco (Flodoard. De pontif. Roman. Muratori l. c. III, 2 col. 284—285. Pauli cont. Romana 800 l. c. S. 202: contra nesanda crimina, que ei a Romanis obiecta suerant, sub iureiurando clara voce dixit: Quia de salsis criminibus istis etc.). Ann. Lauriss. 800 S. 188: de discutieudis quae pontifici obiecta sunt criminibus — iureiurando ab obiectis se criminibus purgavit. Einh. Ann. 800 S. 189. Ann. Lauriss. min. 800 S. 120: de omnibus quae a populo Romano ei obiciebantur. — Monach. Sangall. I, 26 S. 656—657: sanctae recordationis Leoni papae... mortiferum crimen imponentes — sicut immunis sum criminis falso mihi ab istis obiecti. — Aleuin. epist. 120 (an Eribissos Arno von Salsburg, 799 Ang.) S. 489: Intellego quoque, multos essea aemulatores eiusdem praedicti domni apostolici, deponere cum quaerentes subdola suggestione, crimina adulterii vel periurii illi inponere quaerentes.

Buhlerei und Meineid vorgeworfen haben. Und diese Anklagen dürften nicht ohne alle Begründung gewesen sein. I. Jedenfalls ist es bedeutsam, daß Leo III. bis an sein Ende den Römern höchst verhaßt blieb. Auch im Jahre 815 verbanden sich wieder einige der Ersten, um ihn zu tödten, zu einem Complot, welches er mit blutiger Raschheit unterdrückte. Alls er dann erkrankte und sein Tod bevorzustehen schien, erhob sich das Bolk in Wassen. Mißregierung, besonders auch gewaltthätige Güterconsiscationen hatten die heftigste Unzusriedenheit und Gährung erzeugt. Die Wirthschaftshöse (Domusculten), welche der Papst angelegt hatte, wurden geplündert und niedergebrannt. Im ähnlicher Weise gaben, wie wir sehen werden, auch jest alsbald, als sich der Papst über die Alpen zu König Karl begeben hatte, die Gegner einen Theil der Bestzungen der römischen Kirche dem Feuer preis. — Am St. Markustage (25. April), der sogenannten Litania maior. hegab sich der Papst in einer an diesem Tage hersömmlichen Prozession vom Lateran aus zu Pserde nach der Kirche des h. Laurentius ad craticulam (zum Kost.). Baschalis

Angilberti Karolus M. et Leo papa v. 356—357 ©. 375:

Dum solitum transisset iter Leo papa benignus

Et sacra Laurenti peteret pede limina sancti —

<sup>1)</sup> Alcuin. epist. 127 (an Arns, 799) ©. 511: Epistola vero prior, quae ad nos sub vestro nomine pervenit — querimonias quasdam habens de moribus apostolici et de periculo tuo apud eum propter Romanos — clericus vester, ut aestimo, attulit eam mihi nomine Baldricius . . . Sed quia ego nolui, ut in alterius manus pervenisset epistola, Candidus tantum illam perlegebat mecum. Et sic tradita est igni, ne aliquid scandali oriri potuisset propter neglegentiam cartulas meas servantis. Lorent, Michin's Leben ©. 224—225. Beißberg, Arns. Bien. ©. R. KLIII, 332.

<sup>2)</sup> Bgl. Jahrbb. Ludw. b. Fr. I, 61 ff. — Sogar im Jahre 804 scheint Leo's III. Lage in Rom bereits wieder eine bedenkliche gewesen zu sein (s. unten).

<sup>3)</sup> Ann. Lauresham.: in ipsas laetanias, quod est 7. Kal. Maias, vgl. Chron. Moiss. — Ann. Lauriss.: laetania maiore, vgl. Ann. Max. Enhard. Fuld. Chron. Moiss. cod. Anian. (in ipsa litania maiore, quod est 7. Calendas Madii). Pauli contin. Romana l. c. S. 202 (in letania, quae maior appellatur). — Ann. Iuvav. mai. Scr. I, 87: 7. Kal. Maii. — V. Leonis III. S. 197: die quadam.. in laetaniis, quae ab omnibus majores appellantur — in ejus (sc. beati Georgii Christi martyris) natali.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: cum letaniam processurus de Lateranis ad ecclesiam beati Laurenti, quae ad Graticulam (craticulam v. l.) vocatur, equo sedens pergeret . . . Egl. Poeta l. III. v. 448 ff. ©. 588 (baju R. 1):

Indicto cum iustitio se, publica vota
Cum precibus solvens, plebs castigare fidelis
Deberet pariterque suos purgare reatus,
Tum celebrare volens Christi mysteria cunctis
Pro sibi commissis, sollempni more sacerdos
Vectus equo Lateranensi processit ab aula
Ad tua, Laurenti, pergens sacra limina martyr,
Qua decus ecclesiae lectus modo ferreus auget,
Virtutis monimenta tuae clarissima praebens,
Quod superimpositis prunis contempseris ignes
Corporis, ardescens Christi magis intus amore etc.

und Campulus, so erzählt das Papstbuch, schlossen sich ihm alsbald an, und zwar der erstere ohne Planeta, was er heuchlerisch mit Krankheit entschuldigte. Ihre hinterlistigen Gedanken in ihrer Brust verbergend, geleiteten beide den Papst in freundlichem Gespräch 1). Aber inzwischen hatten sich die übrigen Verschworenen im Einverständniß mit ihnen an dem Wege, welchen der Papst nehmen mußte, bei dem (von Paul I. gestisteten) Kloster des h. Stephan und Silvester bewassnet versammelt und brachen nun — wie es scheint, in der Nähe der Laurentiuskirche — aus dem Hinterhalt hervor<sup>2</sup>). Das unbewassnete Volk. welches dem

- 1) V. Leonis III. l. c.: Ubi dum praedictus venerabilis pontifex a patriarchio egressus fuisset, obviam illi sine planeta iniquus nec dicendus Paschalis primicerius occurrit et in hypocrisi veniam ab illo petebat, dicens, quia "infirmus sum et ideo sine planeta veni". Tunc sanctissimus praesul veniam illi dedit. Similiter et Campulus sacellarius, in ipsorum dolositate pariter in pontificali obsequio pergentes et dulcia verba, quae non habenant in pectore, cum eo loquentes . . . Der Nomenclator ritt bei feierlichen Aufgügen hinter bem Papfte, vgl. bie Rote von Bertz zu Einh. Ann. 801 ©. 189 N. 40 (D. Abel. Battenbach in ber Ueberfetzung a. a. D. S. 100 N. 1).
- 2) Ibid.: maligni etiam et iniqui ac perversi falsique christiani, prorsus pagani, filii diaboli, in unum se sathanice colligentes, pleni iniqua cogitatione, in ipso itinere ante monasterium sanctorum Stephani et Silvestri, quod domnus Paulus papa fundaverat, clam armati adstitere, atque repente de loco insidiarum exilientes, ad ipsum (quod dietu nefas est) impie trucidandum absque ulla reverentia confluxerunt, Paschale ad caput stante et Campulo ad pedes, secundum iniquum eorum consilium. (Bgl. Flodoard. De pontif. Roman. l. c.) Rach Einh. Ann. gerieth ber Bapfi in ber Rähe ber Laurentinstirche in ben ihm gelegten hinterhalt in insidias a Romanis dispositas iuxta eandem basilicam incidit (vgl. Poeta Saxo l. c. v. 459—462). Hiermit stimmt auch Angilbert. Karolus M. et Leo papa v. 356 sp. gang gut, läßt sich aber auch mit bem Bericht bes Papssuches vereinigen. Bgl. serner über das hervorbrechen des bewassineten haufens aus dem hinterhalt Chron. Moiss. cod. Anian. ©. 304: insiluerunt in eo subito. Angilbert. l. c. v. 353—355:

Insidias posuere viro mortemque parabant Insonti tristemque necem, plebs impia telis Pastorem in proprium seseque armavit iniquis.

Nach bieser poetischen Darstellung wäre ber Papst also zu Fuß gegangen. Allerbings scheint dies zu stimmen mit der V. Leonis III., welche E. 197 erzählt: (Hic autem venerabilis et sanctissimus praesul . . . .) cum die quadam more solito in laetaniis, quae ab omnibus majores appellantur, procederet, ubi sibi populus obviam sacra religione occurrere deberet, et secundum annuam consuetudinem laetanias et missarum solemnia cum sacerdotibus celebraret et omnipotenti domino pro salute christianorum populi preces sunderet et secundum olitanam traditionem a notario sanctae Rom. ecclesiae in ecclesia beati Georgii Christi martyris in ejus natali ipsa laetania praedicata suisset, omnes tam viri quamque seminae devota mente catervatim in ecclesia beati Christi martyris Laurentii, quae Lucinae nuncupatur, ubi et collecta praedicta inerat, occurrerunt. Ubi dum praedictus venerabilis pontifex a patriarchio egressus suisset . . . Pauli Contin. Romana: Leo apostolicus cum more solito in letania, quae maior appelpatur, procederet . . .

Papste zum Gottesdienst folgte, stob erschreckt auseinander 1). Der Papft, por dem Pafchalis und hinter dem Campulus fland 1), wurde ergriffen 3), vom Pferde geriffen 4), zu Boben geworfen 5), unbarmherzig geschlagen und ausgeplündert 6). Man wollte ihn blenden und der Zunge berauben, ja ihn tödten?), ihm also ein

v. 358--361

Plebs demens populusque vecors, male sana iuventus, Fustibus et gladiis, nudatis ensibus, omnis Inruit in summum pastorem turba, tumultu Caeca furens, subito diris commota procellis.

Theodulf. carm. 32 v. 15. 19 ©. 523 (furibunda manus — Seditiosa co-hors). Poeta Saxo l. c. v. 463 (turba vallatus iniqua).

1) V. Leonis III. l. c.: Quo facto, omnis qui circa eum erat populus, videlicet inermis et in Dei officio praeparatus, timore armorum perterritus, in fugam conversus est (vgl. Flodoard. De Pontif. Roman. l. c.).

2) Sgl. o. S. 167 Anm. 2 n. 166 Anm. 4.

3) V. Leonis III. l. c.: Ipsi vero insidiatores atque operatores malo-

rum Iudaico more, sine ullo divino vel humano (divini vel humani?) honoris intuitu, ferino more comprehendentes . . . . (vgl. Pauli Contin. Romana l. c.: Pascalis primicerius cum Campolo saccellario et aliis Romanis ferino more eum comprehendentes . . .). Ann. Lauresham.: Romani con-prehenderunt domnum apostolicum Leonem. Ann. Lauriss.: captum (vgl. Ann. Max. Chron. Moiss. cod. Anian.). Chronographiah Teophanis I. c.: xρατήσαντες. Iohannis Gest. epp. Neapolitan. 48 Scr. rer. Langob. et Ital. saec. VI—IX. ©. 428: Sub eodem quoque tempore conspirantes viri iniqui contra Leonem tertium Romanae sedis antistitem, comprehenderunt eum. Libell. de imp. potestate in urbe Roma Scr. III, 720: comprehenderunt eum. Gest. epp. Mettens. 38 Scr. X, 541: Hunc papam Leonem Romani zelo furoris completi corripientes . . . Ann. Nordhumbr. a. a. D. S. 155: — Leonem papam sanctissimum apprehenderunt ligaveruntque (Roger. de Wendover: Romani . . . Leonem papam . . . apprehendentes, ligaverunt).

4) Einh. Ann.: Ubi equo deiectus . . . 5) V. Leonis III. l. c.: in terram eum projecerunt (Pauli Cont. Ro-

mana: in terram proiecerunt).

6) V. Leonis III. l. c.: et absque ulla misericordia scindendo expoliantes eum . . (Pauli Cont. Romana: expoliantesque eum). Bgl. ferner Angilbert. l. c. v. 344 ff. 359 (f. o. S. 167 Anm. 2). 362 (Sacra sacerdotis torquebat membra flagellis). 365 (lacerato corpore). 436—437 (et tot tolerasse recenset — Verbera). Theodulf. carm. 32 v. 15—16:

Quem furibunda manus spoliavit lumine, lingua Vestibus et sacris ordinibusque piis

und unten die Stellen, nach denen der Papft nach auf der Straße liegen blieb.

7) Alcuin. epist. 119 (an Rarl, 799 Aug.) S. 486: qui (Deus) impias conpescuit manus a pravo voluntatis effectu, volentes caecatis mentidus lumen suum extinguere et se ipsos impio consilio proprio privare capite.

V. Leonis III. S. 197: ad ipsum (quod dictu nefas est) impie trucidandum absque ulla reverentia confluxerunt. Ann. Lauresham.: et voluerunt eruere oculos eius et eum morti tradere. Sed inxta Dei dispensationem malum quod inchoaverunt non perficerunt (perfecerunt v. l.) — eos qui in morte eius consiliati sunt. Theodulf. carm. 32 v. 11—12:

Quem male deiecit sua gens urbe atque cathedra,

Quem leto potius quam tibi, vita, parat und v. 19-20:

Seditiosa cohors Iudam est hac parte secuta, Ille necem domini, praesulis ista volens.

ähnliches Schickfal bereiten, wie es einige Decennien früher Papft Constantin II. erlitten hatte; aber er scheint mit nicht erheblichen Berletungen davongekommen zu sein. Leo selbst hat später nur gesagt, daß die Aufständischen ihn verstümmeln wollten, und dies würde die Berichte, nach denen er wirklich der Augen und der Junge beraubt wurde, hinreichend widerlegen, auch wenn sich an sie nicht die Fabel knüpste, daß er das Augenlicht und die Sprache alsdald durch ein Wunder wiedererlangt habe.). Indessen, wenn auch nicht blind und stumm, wie die Thäter selbst geglaubt haben sollen, blieb der Papst doch nacht und halbtodt auf der Straße liegen.). Dann ließen ihn die Häupter der Berschwörung, unter denen hier auch Bischof Maurus von Repi genannt wird, im Kloster S. Erasmo interniren, wo er zugleich Heilung seiner

Angilbert. I. c. v. 346-350:

. . nam serpens saevus et atrox, Qui solet unanimes bello committere fratres, Semina pestiferi iactare nocenda veneni, Suasit in innocuum caecatis mentibus omnes Saevire et famulos dominum trucidare potentem.

v. 353—354:
... mortemque parabant
Insonti tristemque necem ...

v. 366.

1) S. Excurs I, wo ich bie betreffenden Zeugnisse zu sammeln und nach gwissen Kategorien zu ordnen versucht habe.

2) V. Leonis III. l. c.: et, ut ipsi omnino tunc arbitrati sunt, coecum eum et mutum in media platea dimiserunt (Pauli Contin. Romana l. c.). Einh. Ann.: erutis oculis, ut aliquibus visum est, lingua quoque amputata, nudus ac semivivus in platea relictus est. Ann. Nordhumbran. l. c. ©. 155: Dehinc absque ulla humanitate semivivum eum relinquentes, inconsulte domum reversi sunt (Roger. de Wendover, Forsch. 3. D. Gesch. XII, 155: eumque semivivum relinquentes . . . .). Bgl. auch Libell. de imperatoria potestate in urbe Roma l. c. (et eiectus est ab illis extra urbem, quasi perditis ambobus luminibus) und Excurs I (bes. unter V.). Angilbert. l. c. v. 366 f. sagt gar:

Pontificem tantum sese extinxisse putabat Plebs pietate carens atrisque infecta venenis.

Das Papstbuch läßt es freilich auch damit noch nicht genug sein, sondern nach ihm hätten Paschalis und Campulus den mißhandelten und verstümmelten Bapst nun vor die Consession der Klostertirche von St. Stephan und Silvester geschleppt, ihn hier vor dem Altare noch vollständiger der Augen und der Zange deraubt, mit Knütteln geschlass et Campulus, sieut veri pagani et impil, ad ipsius monasterii ecclesiam ante consessionem eum trahentes, ante ipsum venerabile altare iterum oculos et linguam amplius crudeliter eruerunt et plagis eum diversis et fustidus caedentes laniaverunt et semivivum in sanguine revolutum ante ipsum altare dimiserunt). Segen die Glaubwstrdigsteit dies Berichts, der nirgends Bestätigung sindet, auch Odlinger, Das Kaiserthum Karl's d. Gr. S. 332. Bielleicht haben wir es mit einer Interpolation zu thun, nelche die Oscapanz ausgleichen wollte, daß das Papstouch erst nur erzählt, die Berschosrer hätten den Papst zu blenden versucht und ihm dann durch ein Katlides Bunder das Augenlicht wiedergeben lößt (vgl. Ercurs I unter III. n. s. w.).

Wunden erhalten sollte 1). Es gelang Leo jedoch, namentlich mit Hilse eines treuen Kämmerers Albinus, indem er sich bei Racht an einem Seile längs der Mauer herabließ, aus dieser Hatz au entkommen 2). Man brachte ihn nach St. Peter, wo sich zwei

1) Einh. Ann.: Deinde iussu eorum qui huius facti auctores fuere in monasterium sancti Herasmi martyris velut ad curandum missus . . . . Poeta Saxo l. c. v. 470: Curandi specie fuerat servatus in ipso; inbessen it bies vielleicht eine etwas zu scarfe Interpretation bes velut. D. Abel und Battenbach (a. a. D. S. 97) überseen auch nnr: "um da gebeilt zu werben". Pauli contin. Romana a. a. D. S. 202: Qui postea cum ab ipsis carnificibus in monasterium sancti Erasmi in custodiam mitteretur . . . (vielleicht aus Ann. Einh. und Ann. Lauriss.). — V. Leonis III. l. c.: Postmodum vero sub custodia in ipso monasterio (sc. ss. Stephani et Silvestri) dimiserunt. Timore autem perterriti, ne a christianis hominibus furatus inde fuisset, tunc malignum consilium adepti, sicut ipse hegumenus monasterii sancti Erasmi professus est, fecerunt eum ad se venire clam per noctem, tam Paschalis malignus, qui tunc primicerius erat, quam Campulus sacellarius et Maurus Nepesinus. et miserunt eum in praedictum monasterium sancti Silvestri cum pluribus iniquis consentaneis ipsorum malefactoribus. Et sic per noctem eum exinde abstollentes, deduxerunt in monasterium sancti Erasmi et in arcta et angusta custodia eum recluserunt — (S. 198) cum ab ipsis carnificibus in monasterium sancti Erasmi in custodiam mitteretur . . . Flodoard. De Pontif. Rom. l. c. Sp. 284:

. . . multoque cruore

Respersum rapiunt tractumque sub antra retrudunt,

Custodes adhibent laceram defendere praedam.

Rur die Haft im Allgemeinen erwähnen auch Ann. Lauriss.: Qui in custodia missus, bgl. Chron. Moiss. cod. Anian.: et in custodia miserunt (sc. Romani). Ann. Xantens. S. 223: atque in custodiam miserunt (sc. Romani). Ano. Max. S. 22: et in custodiam detruserunt (besgl.). Ann. Lauriss. min. S. 119: in custodiam retrudunt (besgl.).

2) Einh. Ann.: Albini cuiusdam cubicularii sui cura noctu per murum dimissus (demissus v. l.), vgl. Poeta Saxo l. III. v. 473 S. 589, bet bies nur turz erwähnt und beinahe die falsche Borstellung erwedt, daß der Herzeg Winigis von Spoleto den Papst dei Nacht aus der Haft befreit habe. Ann. Lauriss. min. S. 120: unde per Albinum cubicularium noctu per murum in fune deponitur. V. Leonis III. S. 198: Et ut ostenderet omnipotens Deus super suum famulum solitam misericordiam et magnum miraculum, divino nutu ejus a sidelibus christianis viris, videlicet per Albinum cubicularium cum aliis sidelibus Deum metuentibus ex ipso eum claustro (b. h. ans dem Rloster des heil. Erasmus) occulte abstollentes . . . nachher: Albini, sidelis beati Petri apostoli et ejusdem pontificis, vgl. Flodoard. De Pontis. Roman. l. c.:

Insuper accumulat rector suffragia passo

Admittique viros patrem revocare fideles.

Pauli Contin. Romana l. c. (wohl aus dem Bapstoude und den Ann. Einh.):
a fidelidus sanctae Dei ecclesiae noctu per murum civitatis (?) dinissus
est. Ist an diesen Setzenen Stellen auch noch von anderen Befreiern des Bapstes,
außer dem Albinus, die Rede, so machen Ann. Max. neben ihm noch einen gewissen Maurus namhast und bezeichnen den Albinus selbst als Bathen des
Bapstes: quem noctu siliolus eius Albinus et Maurus per murum dimiserunt.
S. hiezu Baig, Scr. XIII, S. 22 N. 7 und Neues Archiv V, 492, der sich gegen
Benusung des Liber pontificalis in den Ann. Max. erstärt und darauf aufmerksam macht, daß in dem ersteren vielmehr vorher Maurus Nepesinus unter
den Gegnern des Papstes genannt werde (vgl. o. Ann. 1). Es ist indes ziem-

frankliche Königsboten, der Herzog Winigis von Spoleto und der Abt Wirund von Stablo, befanden 1). Der erftere war nämlich auf die Runde von bem Geschehenen in Gile mit einer Beerschaar vor die Stadt geruckt 2) und führte den Papft nun junachft nach Spoleto 8). Die Empörer hatten indeffen, wie das Bapftbuch

lich wahrscheinlich, daß hier Migverständnisse ber Ann. Max. vorliegen. Sollte filiolus etwa aus fidelis corrumpirt sein? Kurz ermähnen die nächtliche Flucht milous etwa aus naeus corrumpirt jein? Aniz etwagnen die nachtige zumpt bes Papfies aus der Haft auch Ann. Lauriss.: nocte per murum evasit (vgl. Chron. Moiss. cod. Anian.: Inde per fugam nocte lapsus... Ann. Lobiens. S. 230: qui fuga lapsus). Bgl. ferner im Algemeinen Alcuin. epist. 119 S. 486 (ille pius pastor, divina ab inimicorum manibus liberatus protectione). Angilbert. l. c. v. 372 f. gebentt nur der Flucht nach Spoleto (f.

1) Ann. Lauriss.: et ad legatos domni regis, qui tunc apud basilicam sancti Petri erant, Wirundum scilicet abbatem et Winigisum Spolitinum ducem, veniens . . . vgl. Chron. Moiss. cod. Anian. (ad missos gloriosi praefati principis Caroli, qui tunc apud basilicam beati Petri erant, Hwerondum scilicet abbatem et Hwinegisum Spolitanum ducem, pervenit). Pauli Contin. Romana (et ad legatos Caroli Magni regis, qui tunc apud ecclesiam beati Petri apostoli erant, Wirundum scilicet abbatem et Winigisum Spoletinum ducem, veniens . .). Enhard. Fuld. Ann. (et per Wirundum abbatem ac Winigisum ducem Spolitanum ereptus). In anteren Quellen wird nur Binigis erwähnt, V. Leonis III. l. c.: - occulte abstollentes (10gl. o. S. 170 Anm. 2) in basilica beati Petri apostolorum principis, ubi et ejus sanctissimum corpus quiescit, deduxerunt . . . et in ipsam beati Petri apostoli aulam conjungente praefato pontifice, confestim Winichis gloriosus dux Spoletanus cum suo exercitu obviavit ei. (Flodoard. De Roman. pontif. l. c.: Arcibus atque Petri cernente, loquente relato). — Ann. Max.: et ad Sanctum Petrum ad Winigisum ducem detulerunt. Einh. Ann.: a Winigiso duce Spolitino, qui, audito huiusmodi facinore, Romam festinus advenerat, susceptus . . . Ann. Lauriss. min.: ad Winigisum ducem Spolitanum, qui circa urbem cum exercitu consederat, pervenit. Eine Bulle Leo's III. für ben Abt Wirund vom 28. Februar 803, beren Echtheit ich dahingestellt lasse, erwähnt Mabillon, Ann. Ben. II, 365 f. Sie enthielt die Bestätigung eines Privilegs des Papsies Bitalian für die Klöster Stablo und Malmedy. Dieselbe auch in einem Transsumt des Lütticher Ofsigials vom 20. Juni 1562 im Staatsarchive zu Düsseldorf. Es wird darin die von dem Abte dem Papst Leo III. und dem papstlichen Stuhle bewiesene Ansterdier bon dem Abte dem Papit Les III. und dem papitimen Studie demisjene An-dänglichfeit hervorgehoben (ob tuum erga nos et sanctam sedem apostolicam singularem affectum). Urtunden Ludwig's des Frommen, auf Bitten des Abts Bitund unter dem 1. Ottober 814 für Stablo-Malmedy ausgestellt, Sidel L. 23. 24 vgl. Ann. S. 301. Mühlbacher S. 221—222 no. 526, 527. Martène et Durand, Vet. scriptor. et monumentor. ampliss. coll. II, 22. 28.

2) Einh. Ann.: qui, andito huiusmodi facinore, Romam festinus ad-venerat (Poeta Saxo I. III. v. 47!—472). Ann. Lauriss. min.: qui circa urbem cum exercitu consederat. V. Leonis III. l. c.: et in ipsam beati Petri spostoli gulam conjungente praesato pontifice. confestim Winichis

Petri apostoli aulam conjungente praefato pontifice, confestim Winichis gloriosus dux Spoletanus cum suo exercitu obviavit ei. (Flodoard. De pontif. Roman. l. c.:

Providet at Dominus rapto solamina servo Spoletique ducem cuneorum robore saeptum

Dirigit obsequiis . . .)

3) V. Leonis III. l. c.: . . . venerabiliter eum recipiens Spoletum deduxit . . . . Einh. Ann.: a Winigiso duce Spolitino . . . . susceptus ac Spoletium deductus est (Poeta Saxo l. III. v. 474 5. 589; In sua cum instis deduxit honoribus ipsum). Pauli Contin. Romana: primo Spoerzählt, das Haus jenes Kämmerers Albinus zerftört und ausgeplündert 1). Bon Spoleto aus unternahm der Papft sobann eine Reise zu dem mächtigen Frankenkönige, um bei demselben Hülfe zu suchen. Aus den glaubwürdigsten Quellen erhellt nicht, ob er diesen Entschluß aus eigener Initiative saßte 2); jedoch erfahren wir, daß Karl, als er Nachricht

letium . . . est deductus. Ann. Lauriss.: Spoletium est deductus. Ann. Max.: Et ille (sc. Winigisus) in Spoletiam (sic) illum deduxit. Chron. Moiss. cod. Anian.: qui ab eis (Birund und Binigis) Spolicium deductus est. Ann. Tilian. Scr. I, 222 ungenau: et apud legatos domni imperatoris (!) Spoletum est deductus. Ann. Lauriss. min. sagen von Binigis nur: qui curam adhibuit ei (bem Bapste). In dem Epostragment entsieht der Bapst beimlich mit wenigen Genossen nach Spoleto, um dort Hilfe ju suchen und wird deselbst vom Derzog Binigis ehrenvoll emplangen und beschenkt, Angilbert. 1. c. v. 372 ff.:

Cum sociis magnus paucis fugit inde sacerdos, Clam petere auxilium Spulitinam tendit ad urbem. A duce cum magno fit hic susceptus honore

Winigiso et multis cumulatus in ordine donis.

Der Bollständigteit halber wollen wir hier noch solche Aeuserungen der Quellen hinzusigen, welche das Geschehene als Absetung und Bertreidung des Bapstes bezeichnen, Einh. Ann. 801 S. 189 (hii qui eundem pontificem anno superiore deposuerunt). Ann. Petav. S. 18 (a sede apostolatus pulsus). Ann. Lauriss. min.: Per idem tempus Romani . . . Leonem papam de pontificatu deiciunt . . . Ann. Flaviniacens. ed. Jassé, des. ber t. säch. Ges. Bissis. VIII, S. 688: Leo papa deicitur. Ann. Iuvav. mai. Scr. I, 87: Hoc anno eiectus est Leo papa a sede apostolica . . . Ann. Quedlind. Scr. III, 40: et de pontificatu eiectus, vgl. Ann. Weissemb. Lambert. idid. Ann. Tielens. 800 Scr. XXIV, 22 (papam Leonem expulsum). Theodulf. carm. 32 v. 11 (Quem male deiecit sua gens urbe atque cathedra etc.). Angilbert. l. c. v. 384—385 S. 376:

— ut electum me defendatis in armis, Finibus a propriis et sedis honore repulsum.

v. 433—436 S. 377:

Missus apostolici regalem tendit ad aulam Interea et summum manifestat quippe venire Pontificem, expulsum Romana a sede Leonem Civibus a propriis . . .

v. 536 €. 379:

Romanos fugiens propriisque repulsus ab oris. Constantin. Manassis Compendium chronicum 1. c. v. 4499:

τοῦ θρόνου και τῆς πόλεως ελαύνουσε φυγάδα. Bgl. ferner unten die Stellen, welche sich auf die Wiedereinsetzung des Papsies beziehen.

1) V. Leonis III. l. c.: Et quantum gaudium habuerunt christiani homines et fideles (nämlich über die Befreiung des Papsies aus dem Moster und seine wunderdare Heilung), tantum moerore et tristitia angustiati illi nesciedant quid agerent, et in periculo se esse existimantes, quaeredant semetipsos intersicere. Et dum non invenirent quid aliud agerent, domum Albini fidelis deati Petri apostoli et ejusdem pontificis depraedantes destruxerunt. (Flodoard. De Pontif. Roman. l. c.:

Nec saevire tamen scelus aut supplere quiescunt, Irrepunt (Irrumpunt?) domibus, praedis bacchantur et armis).

2) Nach Einh. V. Caroli 28 erscheint es allerbings so (quod Romani Leonem pontificem . . . fidem regis implorare compulerunt); besgleichen von den Ereignissen in Rom empfangen hatte 1), Befehl gab, ben Stellvertreter Petri mit gebührenden Ehren zu ihm zu geleiten 2). Er sandte demselben — sei es sogleich, sei es später —

nach bem Liber pontificalis (V. Leonis III. ©. 198: Quo audito — per diversas civitates Romanorum fideles ad eum occurrerunt, et pariter cum aliquibus ex ipsis civitatibus episcopis, presbyteris seu clericis Romanis et primatibus civitatum ad excellentissimum domnum Carolum regem Francorum et Longobardorum atque patricium Romanorum profectus est. Semer vergleiche man Theophanis Chronogr. l. c. ©. 732: ὁ δὲ προσφυγών τῷ ἡηγὲ τῶν Φράγγων Καρούλω unb allenialls Gest. epp. Mettens. 88, Ser. X, 541: Qui ad Karolum confugiens . . Iohannis Gest. epp. Neapolitan. 48 l. c. ②. 428: Hie tamen fugieus ad Carolum regem . . . Libell. de imp. potestate in urbe Roma Scr. III. 720: Qui fugiens in Franciam, pervenit ad Carolum, ſpwie auch Transl. s. Liborii c. 4 Scr. IV, 150: Nam et vir sanctissimus et vere apostolicus papa sedis Romanae, Leo nomine, iniusta civium odia perpessus, illic (in βabetborn) eum (Rarl) adiit, pro sedandis contra se ortis simultatibus imperialem opem quaesiturus. Einige Annalen brücen ſich ſo aus, als ob persos Binigis ben βapt şu starl geſchict hate, was auch in gewiſfem ⑤inne richtig ſcin mag, Ann. Max.: Et ille in Spoletiam illum deduxit et inde direxit in Franciam. Ann. Lauriss. min.: qui curam adhibuit ei et in Saxoniam ad regem direxit. Theodulf. carm. 32 v. 25—28 ⑤. 524 ſagt unbeſtimmt:

32 v. 25—28 ©. 524 fagt unbestimmt:

Nam salvare Petrus cum posset in urbe Quirina

Hostibus ex atris insidiisque feris,

Hunc tibi salvandum, rex clementissime, misit

Teque sua voluit fungier ille vice.

Rur ganz unglaubwürdige Darstellungen geben an, daß Leo, ehe er sich an karl wandte, am hofe zu Constantinopel vergeblich Hilse gesucht habe, Constantin. Manuss. 1. c. v. 4500—4504 ©. 193:

ό δὲ σημάνας ἐν γραφἢ ταῦτα τἢ βασιλίδι, ἐπικουρίας τε τυχείν ἐκ ταὐτης ἰκετεύσας, ὡς ἔγνω πάντα μάταια τεχνώμενος καὶ πράττων καὶ γραφεῖν τὸ λεγόμενον ἔπιχειρῶν εἰς ἔδωρ καὶ πανταχόθεν ἀπογνοὺς προςφεύγει τῷ Καρούλ

zai πανταχόδεν ἀπογνους προςφεύγει τῷ Καρούλῳ.

Bollends vertehrt Monach. Sangall. I, 26 ε. 656—657: Quod cum clanculo per familiares suos Michahelo imperatori Constantinopoleos (biese regiette bamais garniott) indicari fecisset et omne ille auxilium abnueret dicens: "Ille papa regnum habet per se et nostro praestantius; ipse per se se vindicet de adversariis suis", tunc sanctus ille — divinam constitutionem secutus: ut, qui sam re ipsa rector et imperator plurimarum erat nationum, nomen quoque imperatoris caesaris et augusti apostolica auctoritate gloriosus assequeretur — invictum Karolum Romam venire postulavit.

1) Einh. Ann.: Cuius rei nuntium cum rex accepisset... Poeta Saxo l. III. v. 484 S. 589 macht baraus wilkfilrlich: Haec Winigisus ut ad Caroli dux detulit aures — obschon es thatsächlich der Hall gewesen sein tann, daß Winigis guerst oder mit zuerst die Nachricht an Karl sandte.—V. Leonis III. S. 198: Ipse vero christianissimus... rex illico ut audivit... Flodoard. l. c.: Haec quoque trans Alpes in Gallica rura resignant etc. In dem Eposstragment erscheint der verstümmelte Papst dem Könige zuerst klagend und stebend in einem Traumgesicht (wie deim Bergil Hestor dem Aeneas), Angildert. l. e. v. 326 si. 443—444, vgl. Forschungen 3. D. Gesch. XII, 573 st.

2) Einh. Ann.: ipsum quidem, ut vicarium sancti Petri et Romanum pontificem, cum summo honore ad se praecepit adduci, ogl. Pauli Contin. Romana (deinde ad Franciam est deductus). Ann. Sithiens. S. 36: et in Saxoniam ad Carolum adductus est. (Ann. Blandiniens. 798 Scr. V, 22.) Enhard. Fuld. Ann. S. 352. Chron. Moiss. cod. Anian. S. 304: ibique (nad Baberborn) ad eum Leo, praedictus papa urbis Romae, deductus est.

seinen Erzkapellan, den Erzbischof Hildibald von Köln, und den Grasen Ascarich entgegen 1). Rach einigen Berichten nahm Leo's Reise einen glänzenden Berlauf. Bischöse, Presbyter, andere Kleriker und Große aus den Städten des römischen Gebietes schlossen sich, wie es heißt, ihm an; das Volk drängte sich überall herbei, um das Oberhaupt der Kirche zu sehen, ihm die Füße zu küssen; auch viele Gaben wurden ihm dargebracht.

Indessen gab Karl einen Zug nach Sachsen, welchen er abermals beschlossen hatte, beshalb nicht auf 3). Er that das, obwohl er schon im Sommer 799, noch vor der Ankunft des Papstes in Paderborn, im Sinne gehabt hat, nach Rom zu ziehen. Er hat damals Alkuin die Aufforderung zugehen lassen, ihn dorthin zu begleiten, welcher jedoch bat, ihm mit Kucksicht auf seinen schwachen, gebrochenen Körper die mühevolle weite Reise zu erlassen. Der König bestand denn auch nicht darauf, sondern forderte nur, daß sich wenigstens einige Schüler Alkuin's ihm anschließen sollten 6).

<sup>2)</sup> V. Leonis III. f. o. S. 172 Mnm. 2. Angilbert. l. c. v. 408 ff. S. 376:

— certatim diversa per oppida pergunt. Innumerae occurrunt passim ad spectacula turbae, Pontificis sacras gaudentes lambere plantas, Multaque praeterea cumulantes munera portant.

Multaque praeterea cumulantes munera portant.

3) Einh. Ann.: iter tamen suum, quod in Saxoniam facere constituerat, non omisit. Bgl. ferner über Karl's damaligen Zug nach Sachsen Ann. Lauriss., Ann. Max., Ann. Petavian., Ann. Laureshamens., Guelserbytan., V. Hludowici 9 S. 611, Angilbert. 1. c. v. 336 ff., 415 ff. — Anch diejenigen Onesen, welche nur erwähnen, daß Leo III. zu Karl nach Sachsen bezw. nach Kadertorn (oder Herkelle) gesommen sei, bestätigen indirett den damaligen Ausenthalt des Königs in Sachsen (Ann. Lauriss. min., Ann. Quedlind., Weissemd., Lambert., Altahens. mai., Alcuin. epist. 121 S. 491).

4) Alcuin. epist. 118 an Karl (Juli 799) S. 483 (vgl. das. R. 1, 2): De illo itinere vero longo et laborioso Romam eundi nullatenus insirmum

4) Alcuin. epist. 118 an Rarl (Juli 799) . 483 (vgl. bal. R. 1, 2): De illo itinere vero longo et laborioso Romam eundi nullatenus infirmum et cotidianis fractum doloribus corpusculum meae fragilitatis perficere posse arbitror. Desiderium iam habuissem, si potestas esset peragendi. Ideo obsecro clementissimam paternitatis vestrae benivolentiam, ut dimittatis me fideliter et instanter orationibus cum Deo servientibus apud Sanctum Martinum vestrum iter adiuvare.

5) Alcuin. epist. 119 an Karl (August 799) S. 486 (vgl. N. 6, 7): De pueris vero nostris, quos pedibus paternis Romam pergere praecipis, velim scire, quando vel ubi vel quibus comitantibus vestrae beatitudini occurrere debeant. Beiter heißt es dann in schenhaftem Ton: De quibus in vestrae excellentiae litteris scriptum invenimus: "Qui te", inquis,

<sup>1)</sup> V. Leonis III. l. c.: . . . Ipse vero christianissimus . . . rex, illico ut audivit, misit in obviam ejus Hildivaldum archiepiscopum et capellanum et Ascharium comitem . . . (Flodoard. l. c.). Bei dem fogen. Angildert. sende kom ginfolge seines erschreckenden Traumgeschets drei Boten in Sile nach Rom. Der Papst, der von ihrer Antunst hört, deschiedet ste zu sich nach Sposeto und sordert sie aus, ihn zu Karl zu geleiten, der seine Sache prüsen und ihn rächen soll. Die Boten, von denen einer Germar heißt, gehorchen biesem Bunsche (v. 332—336, 342 ss., 376 ss., 400 S. 374—376). — Im Papstinche wird Graf Germar unter den Misse genannt, welche Leo III. im Austrage des Königs nach Rom zurückgeleiten, s. unten und Forschungen z. d. Gesch. XII, 581—582.

Indessen warf er dem gelehrten Freunde scherzend vor, wie er die rauchgeschwärzten Häuser von Tours den goldstrahlenden Burgen Kom's vorziehen könne, worauf dieser sich erlaubte zu erwidern, Rauch sei immerhin sür die Augen nicht so schädlich als Eisen. Tours, mit seinen räucherigen Häusern zusrieden, genieße durch die Gnade Gottes und des Königs weise Fürsorge des Friedens; Kom dagegen, welches einst durch den Bruderzwist des Romulus und Remus eingeweiht sei, hege noch immer das alte Gift der Zwietracht in seinem Schoße und nöthige deshalb den erhabenen herrscher, aus den "liedlichen Sizen Germaniens" zu eilen, um dieser verderblichen Pest Einhalt zu thun 1). Andrerseits war es aber gerade Altuin, der dem Könige dringend rieth, wo möglich Frieden mit den Sachsen zu machen, um seine Sorge ungetheilt seinen eigentlichen Regierungspflichten, insbesondere auch den Verhältnissen der römischen Kirche zuwenden zu können. Er rieth ihm, die Sachsen nicht durch Drohungen in ihrem Widerstande zu bestärken 1), auch, wie er schon bei anderer Gelegenheit empsohlen

,quiescente, pro te tua munera inire valent". Fateor quidem: vobis inbentibus et iuvantibus, laboris mei possunt inire sudorem, munera vero mea illis necdum concedo, quae vestra frequenter largitate accipere solebam etc.

<sup>1)</sup> Alcuin. epist. 119 ©. 487 (vgl. N. 2—5): Sed et de hoc, quod mihi inproperare voluistis, me fumo sordentia Turonorum tecta auratis Romanorum arcibus praeponere, scio vestram legisse prudentiam Salomonicum illud elogium: "Melius", inquit "sedere in angulo domatis quam cum muliere litigiosa in domo communi" (Prov. 21, 9). Et, ut cum pace dicam, magis ferrum nocet oculis quam fumus. Turonis enim, fumosis tectis contenta, Deo donante per vestrae bonitatis providentiam in pace permanet. Roma vero, quae fraterna discordia iniciata est, insitum dissensionis venenum huc usque tenere non cessat vestraeque dignitatis potentiam ad huius pestis conpescendam perniciem e dulcibus Germaniae sedibus festinare conpellit. — Nos vero lacrimis absentiam et precibus iter vestrum continuis prosequimur, divinam humiliter obsecrantes elementiam, quatenus vos vestrosque simul cum omni prosperitate sanos ducat et reducat gaudentes. In ben Borten magis ferrum nocet oculis etc. liegt wohl taum eine Anfpielung anf bie verfucte Blenbung bes Bapfies; and Saffé bat fie nicht fo verficanden. In Betreff ber Anfpielung auf ben Bruderzwift, unter welchem Rom gegründet ward, vgl. Schwegler, Römische Schwicke I, 389 R. 16.

Aleuin. epist. 114 (an Karl, von Jassé in den Mai 799 geseth) S. 465: Nullatenus capitis cura odmittenda est; levius est pedes dolere quam caput. — Conponatur pax cum populo nesando, si sieri potest. Relinquantur aliquantulum minae, ne oddurati fugiant, sed in spe retineantur, donec salubri consilio ad pacem revocentur. Tenendum est quod habetur, ne propter adquisitionem minoris quod maius est amittatur. Servetur ovile proprium, ne lupus rapax devastet illud. Ita in alienis sudetur, ut in propriis damnum non patiatur. In Betress der Austegung dieser Stelle vgl. die Noten Jassé's sowie auch schon Leidniz l. c. S. 187—188, Döllinger, Raiserth. Ratl's d. Gr. a. a. D. S. 344, 379—380. Aehnlich schreibt Alknin auch in epist. 118 S. 483: Et utinam ut quandoque divina gratia vodis concedat libertatem a populo nesando Saxonum: iter agere, regna gudernare, iustitias sacere, ecclesias renovare, populum corrigere etc. Hier wird, was beachtenswerth erscheint, nicht speziell die römische Angelegenheit als die

hatte 1), sie mit Zehnten zu verschonen, bis der Glaube in ihren Herzen tiesere Wurzel geschlagen habe 2). Ja, er äußerte Zweisel, ob ihr Land wirklich würdig zei, eines der von Gott erwählten zu werden, da bisher zwar viele Sachsen, die ihre Heimath verlassen hätten, gute Christen geworden seien, die zu Hause gebliebenen hingegen durchaus in ihrem Heidenthum verharrten 3). — Der Ausbruch des Königs von Achen nach Sachsen scheint etwa in der zweiten Hälfte des Juni stattgefunden zu haben. Unter dem 13. Juni stellt er noch zu Achen eine Urkunde aus, in welcher er eine Schenkung seiner Schwester Gisla an die Abtei St. Denis bestätigt 4). Diese Schenkung, am gleichen Tage ebenfalls in der Achener Pfalz ausgestellt, trägt neben der Unterschrift der Gisla auch diesenigen von Karl's Söhnen Karl, Pippin und Ludwig 5).

jenige angegeben, um berentwillen Karl sich in Bezug auf die Sachsen bie Arme frei machen soll. Man barf beshalb auch die andere Stelle schwerlich nur auf sie beuten.

1) Bgl. o. S. 129.

2) Alcuin. epist. 114 l. c. 3) Ibid.

4) Sickel K. 160 vgl. Anm. S. 277—278; Mihlbacher S. 139 no. 341; Bouquet V, 761 no. 78. Eine andere Urkunde, ebenfalls vom Juni 799, aus Achen, aber ohne Tagesdatum, Sickel K. 159 vgl. Anm. S. 277; Mihlbacher S. 139 no. 340; Bouquet l. c. S. 761—762 no. 79. Sie ist auf Bitte bes Abtes Beneditt für das Kloster Aniane ausgestellt. — Leo III. scheint im Juli spätefens im August) in Padverdorn bei Karl eingetroffen und bieser um Mitte Rovember aus Sachsen zurückgekehrt zu sein sein sein sein.

Rovember aus Sahsen zurüczekehrt zu sein (1. unten).

5) Tardif, Monuments historiques S. 73—74 no. 99. Wie Mühlbacher, Regesten S. 140 (no. 341) mittheilt, hat Perk in Bezug auf diese im Original erhaltene Urkunde bemerkt, daß Sikla nur den Querstrich gemacht, die drei jungen Könige dagegen das ganze Kreuz mit verschiedener Tinte gezeichnet haben; namentlich sei jenes in Pippin's Unterschift verschieden von dem Andwig's. Gleichwohl darf man aus diesen Untersertigungen wohl mit Vilhsbacher auf die damalige Anwesenheit der der Schne Karl's in Achen schließen, wenn man auch eine frühere Bemerkung Wattendach's (in der 3. Aust. seiner Geschicksquellen I, 136 N. 2) einräumen muß, daß sie nicht dadurch bewiesen werde. Die Anwesenheit Ludwig's bestätigt überdies auch V. Hlud. 9 und in Bezug auf den jüngeren Karl werden wir wenigstens sehen, daß der sehe das mehrerwähnte episch Feldzug mitmachte. Ausschließe ihre allensalls erscheinen, daß das mehrerwähnte episch Fragment Ludwig weder bei der Schilderung des königlichen Jagdzuges im Achener Thierpart neben den anderen Söhnen und Töchtern Karl's noch nachher in Paderborn erwähnt (Forschungen z. d. Gesch. XII, 583). Jene Jagd milste aber nach dem Gedichte etwa gleichzeitig mit dem Attentat auf den Bapst Leo in Rom (25. April) oder doch dald nachher stattgefunden haben, und es sieht gehr glaublich, daß Ludwig damals noch nicht in Achen eingetrossen nach einem wirklichen Herganz entspricht. In dieser Hiefe sich allensalls noch hinzeligen, daß es eine Eerzjagd gewesen sein sollt und Eberjagden, wenn auch nicht immer, so doch in der Regel und hauptsächlich im Perkh flatzzusinden psiegeen (vgl. Thegan. 19 Scr. II, 595: In mense autem Augusto, quando cervi pinguissimi sunt, venatione vacadat, usque dum aprorum tempus advenerat. Wandalbert. De Ianuario; de Februario; de Novembri, d'Achéry Spieileg. ed. nov. II. 58. 60 und in Bezug auf die Ausnahme auch Erwoold. Nigell. lib. IV. v. 506 Scr. II, 511, wo von einer Jagd im Juni 826 die Led ist.

Dem lekteren hatte, wie sein Biograph, der sogenannte Astronomus, erzählt 1), Karl nach dem Ablauf des Winters den Befehl zu= gesandt, sich ihm auf einem Kriegszuge gegen die Sachsen mit soviel Kriegsvolk als möglich anzuschließen, und Ludwig war, dieser Weisung ohne Säumen Folge leistend, nach Achen ge-kommen. — Die allgemeine Heerbersammlung fand nach den Annalen zu Lippeham am Rhein 2), nach der vermuthlich ungenaueren Angabe des erwähnten Biographen Ludwig's einige Meilen weiter oberhalb, zu Friemersheim 3), ftatt - einem hofe, welcher etwa gehn Jahre fpater von Rarl an den Abt Silbigrim von Werden und von diesem wieder seinem Klofter geschenkt wurde 4). falls setzte der König bei Lippeham, wo er auch schon in den Jahren 779 und 784 den Strom überschritten hatte 5), über den Rhein 6)

2) Einh. Ann.: Habito itaque generali conventu super Rhenum in loco qui Lippeham vocatur. Ann. Guelferb.: Karolus plaidavit ad Lippihamme. Dag Rarl bort ben Rhein überschritt, fagen auch Ann. Lauriss., vgl.

unten. — Angilbert. l. c. v. 338-341 S. 374:

Agmina conveniunt diversis partibus orbis Cognataeque acies properant super ardua Rheni Litora, Saxonum populum domitare rebellem Et saevam gelido gentem rescindere ferro. lieber die Lage von Lippebam vgl. Excurs II.

3) V. Hlud. 9: cum ipso (nämlich Ludwig mit seinem Bater) ad Fremers-

heim, ubi placitum generale habuit super ripam Hreni perrexit.

4) S. Traditiones Werdinenses heransgeg. von W. Ereclius in der Zeitschr. des Bergischen Geschichtsvereins VI, 18, 43, 67 (Lacomblet, Ursb. s. deschieß Riederrheins I, 43 no. 80); Berg Ser. II, 611 N. 20. — Friemersheim liegt im hentigen Kreise Mörs, R.-B. Diffeldorf.

5) Byl. Abel I, 270, 384; Kenyler in Forsch. z. d. Gesch. XII, 337, 384

u. unten Ercurs II.

6) Ann. Lauriss.: Rhenum ad Lippeam transivit; Einh. Ann.: ibique eodem amne transmisso; Angilbert. l. c. v. 415-416 S. 376:

Rex pius interea gelidum transnavigat amnem David, spumosi superans vada cerula Rheni vgl. Forfc. z. d. Gefc. XII, 575 N. 1, 578 N. 2.

3ahrb. b. btid. Geid. - Simfon, Rarl b. Gr. Bb. II.

<sup>1)</sup> V. Hlud. 9 S. 611: Hieme transacta misit ad illum pater rex ut ad se contra Saxones euntem cum populo quo posset veniret. Qui ire non differens, ad eum Aquisgrani venit . . . Da der Berfasser im solgenden Jahre (c. 10) Karl nach Kom ziehen und die Kaisertrone empsangen läßt, kndwig auch im Juni 799 in der That in Achen gewesen zu sein scheint, so ist es gerechtsertigt, diese Nachricht auf das Jahr 799 zu beziehen, obschon es, dei der im ersten (wie im letzen) Theile diese Werts herrschen, odschon es, dei derrittung nicht mit Sicherheit geschehen sann. Dies ist denn auch die Annahme der meisten Forscher, s. Leidniz, Ann. imp. I, 200, 202, 206; v. Blinan, Tentsche Reichsbissorie II, 524; Foß, Ludwig d. Fr. vor seiner Thronbesteigung S. 15, 48; Milhsbacer, Regesten S. 140, 212. Auch Le Cointe war dieser Meinung. Anders freisich Eckhart Fr. or. I, 773 und Kund, Ludwig d. Fr. S. 19, 234 R. 5, welche diesen Bericht der V. Hlud. ans das Jahr 366 beziehen wollen. Echart (S. 790) nimmt an, daß Ludwig deild nach dem 13. Juni 799 nach Agnitanien zurückgesicht worden sein 1) V. Hlud. 9 S. 611: Hieme transacta misit ad illum pater rex ut dem 13. Juni 799 nach Aquitanien zurückgeschickt worden sei. Fund greift, um das in c. 10 der V. Hlud. liegende Gegenargument zu beseitigen, zu dem verzweiselten Mittel, die Worte rex Karolus ad eum misit, mandans ut secum in Italiam proficisceretur; sed mutato consilio, iussus est domi manere. Rege autem Romam pergente ibidemque infulas imperatorias suscipiente ans bem Texte ju fiogen, vgl. o. S. 132 Anm. 1.

und führte das Heer, welches mit den aquitanischen Hilfstruppen Ludwig's ziemlich ansehnlich gewesen sein mag 1), in öftlicher Richtung, südlich vom Laufe der Lippe, nach Paderborn, wo er das Lager aufschlug 2). Der Ort mit dem ihn rings umgebenden, weiten, offenen, durch Waldungen geschützten Felde war hierzu vorzüglich geeignet 3). Während der König nun hier die Ankunft des Bapftes erwartete 4), schickte er seinen Sohn Karl mit der Hälfte

1) Benig ober kein Werth ist allerdings auf die Schilberungen des Eposfragments zu legen, nach denen nicht nur viele Tausende von allen Enden des Reichs, verschieden an Sprache, Tracht und Wassen, zusammengeströmt wären, sondern Karl dem Papste nachter von Paderborn aus sogar seinen Sohn Pippin mit "hunderttausend" Mann entgegengesandt hätte, v. 337—338, 420, 431, 495—496, 448, 452 S. 374, 376—379, vgl. Forsch. z. d. Gesch. XII, 583. — Noch geringere Beachtung verdienen natürlich ähnliche Ausdrücke des Poeta Saxo (lib. III. v. 490, 510 S. 589, 590).

2) Ann. Lauriss.: et in loco qui vocatur Padradrunno positis castris consedit.: Einh. Ann.: cum toto exercitu suo ad Padradrunnon accessit.

consedit.; Einh. Ann.: cum toto exercitu suo ad Padrabrunnon accessit, ibique in castris considens ... Ann. Petav.: In hoc anno domnus rex Karolus collecto exercitu venit in Saxoniam in loco qui dicitur Patresbrunnas, ibi castra metatus; Ann. Lauresham: et resedit ad Padresbrunna (et ibi ad Padresbrunnun); Ann. Guelferb.: inde (von Lippeham) perrexit ad Phaderprunnin; Ann. Max.; Ann. Quedlinb.; Angilbert. l. c. v. 426 ff. — Die anderen Ableitungen der Herhelbert Annalen bezeichnen als den Ort, an welchem der Bapft Karl besuchte, irrthumlich Herstelle (Ann. Weissemburg. Lambert. Altah. mai. Ottenburan. Scr. III, 40; XX, 783; V, 2). 8) Angilbert. l. c. v. 426 ff. S. 377:

> Est locus insignis, quo Patra et Lippa fluentant Altus et in nudo campo iacet, undique largo Vestitus spatio; celso de colle videri Namque potest legio omnis et hinc exercitus omnis,

Castra ducum et comitum radiantiaque arma virorum.

Bgl. Forsch. &. b. G. XII, 578. Da Paderborn etwas süblich von der Lippe liegt, so ist die Beschreibung des Dichters ungenan. Es mag hier noch eine andere, freilich allzu schön gesarbte Schilderung der landschaftlichen Lage von Paderandere, treiting align gefartite Southering der landschaftlichen Eage von Saderborn, aus dem Ende des 9. Sahrhunderts, hinzugefligt werden, die von einem
Baderborner Rieriter herriährt, Transl. S. Liborii c. 3 Scr. IV, 150: Inter
omnia vero loca constituendis principalibus aecclesiis in hac de qua
loquimur provincia designata Patherbrunnensis sedes speciali quadam
dignitate praecellit, habens amplissimam circumquaque planiciem, nemorum tamen frequenti et varia diversitate sufficienter
ornatam, agros uberes et frugum omnium feracissimos. Cui adiacet a
leva in ipso moeniorum prospectu silva, multis passuum milibus in longum latumque diffusa, adeo pecorum et armentorum pascuis apiumque servandarum usui oportuna, ut illi non dissimilis videatur regioni, quam sacrae litterae vocant terram lacte et maelle manantem (2. Moj. 3, 8). Accedit ad ornamentum loci saluberrimorum fontium intra ipsum oppidum in unum pariter alveum confluentium incomparabilis tam species quam numerositas, in tantum ut eorum latitudini et amoenitati similes esse alibi minime compertum habeamus. Nec desunt hinc inde et alia flumina, utilitatum, quae ab his petuntur, largissima. Aer ibidem et aura placidior et, licet in frigido terrarum tractu, naturali gratia temperatior, citius quam in aliis illarum regionum partibus maturitatem cunctorum fructuum afferre consuevit — ex tanta locorum amoenitate.

4) Einh. Ann.: ibique in castris considens, pontificis ad se properantis praestolatur adventum. — Poeta Saxo l. III. v. 491—492 ©. 589:

bes heeres weiter nach Sachsen hinein. Der junge König zog, wie er angewiesen war, über die Weser in nordöftlicher Richtung nach dem Bardengau bis zur Elbe, wo er mit den Wilzen und Abodriten verhandeln und auch einen Theil der sächsischen Rord= liudi empfangen follte 1). Er scheint seine Aufgabe glücklich gelöft ju haben 2). Während jedoch sein Vater seine Rücklehr erwartete, Papst — es war im Juli 3) — in Vaderborn traf der

> Opperiebatur non parvo tempore summi Praesulis adventum . . .

Das non parvo tempore ist indessen nur ein willkürlicher Zusat, ber auch sachlich nicht zutrifft, ba der Papst schon balb kam, s. unten.

1) Ann. Lauriss.: et inde, diviso exercitu, Carlum filium suum cum medietate ad conloquium Sclavorum adque recipiendos qui de Nordliudis venerunt Saxones in Bardengauwi direxit; ipse, altera medietate secum retenta, eodem in loco . . . Einh. Ann.: Misit interea Karlum filium suum ad Albim cum parte exercitus propter quaedam negotia cum Wilcis et Abodritis disponenda et quosdam Saxones de Nordliudis recipiendos. Der Poeta Saxo l. c. v. 495—498 interpretirt bie lesten Borte folgenbermaßen:

Disponenda forent dum forte negotia quaedam Cum Wiltis et Abodritis ac suscipiendi

Saxones aliqui, qui se de partibus illis Iam delegerunt fidei committere regis. Ann. Guelferb.: inde transmisit Karolum cum hoste inantea in Saxoniam; Ann. Petav., welche den Auftrag des jüngeren Karl anders formuliren: inde etiam mittens Karolum filium suum trans fluvium Wiseram, ut quotquot hisdem partibus de infidelibus suis invenissent (sic), suae servituti subiugaret.

2) Ann. Petavian. fahren fort (vgl. bie vor. Anmert.): quod et idem gloriosus, subiugatis his omnibus, cum triumpho rediens perpetravit. Daß Poeta Saxo l. c. v. 499—500 foreibt:

Haec satis egregie peragens dum cuncta moratus Iunior esset in his Carolus . .

tommt allerbings nicht in Betracht. Jaffe VI, 484 D. 2 glaubt es auf jene Unterwerfung eines Theiles der Nordalbinger beziehen zu dürfen, wenn Alfuin (epist. 119) im August 799 an Karl schreibt: Litteras prosperitatis vestrae et consolationis nostrae magno amore et digno favore suscepimus, Dei omnipotentis clementiam conlaudantes, qui vos fidelesque vestros prosperis successibus pollere fecit et inimicos sui nominis vestrae potentiae sub-

didit pedibus.

didit pedibus.

3) Bir sahen, daß Karl nach Mitte Juni von Achen aufbrach (S. 176). In einem Briefe an ihn, welcher nach dem 10. Juli 799 geschrieben ist (epist. 118 S. 481), sagt Alknin, er habe durch ein Schreiben des Königs erfahren, daß der Papst zu ihm komme. Ende Juli oder Ansang Angust benachtichtigt ihn Karl, daß der Hapst von seinen Bunden geheilt sei (epist. 119 S. 485 N. 5). In einem gleichsalls in den Hunden geheilt sei (epist. 119 S. 485 N. 5). In einem gleichsalls in den Hundstagen an Arno gerichteten Briefe schreibt Alknin, er würde anserordentlich gern kommen, den Bapst zu sehen, wenn seine Gesundheit es ihm erlaubte (epist. 120 S. 488). In einem Schreiben, daß in den Schreiber 799 zu sallen scheint (epist. 121 S. 491), macht er dem Abri Adalhard von Cordie Borwürse darüber, daß derselbe ihm nichts Näheres über Leo's Anwesenheit in Paderborn und darüber, wie sich daß Berhältniß zwischen dem Bapste und Karl gestaltet, mitgetheilt habe. Gestälsch sind mehrere von Los III. angeblich unter dem 14. März zu Paderborn ausgestellte Bullen, welche Jasse. Pontif. Rom. S. 943 no. 327—329 registrirt und von denen eine in Gemeinschaft mit Karl erlassen sein soll. eine in Gemeinschaft mit Rarl erlaffen fein foll.

Digitized by Google

ein 1). Karl hatte diesem zuletzt noch seinen Sohn Pippin, den König von Italien, mit Gefolge entgegengefandt 3). Endlich begab er fich auch felber dem Papfte entgegen. Er empfing ihn, wie das Papftbuch erzählt 3), als ben Statthalter Petri ehrerbietig und ehrenvoll

2) V. Leonis III, S. 198: et postmodum proprium filium suum Pipinum excellentissimum regem cum aliis comitibus obviam ejus iterum, vgl. oben ©. 174 Mnm. 1. (Flodoard. De pontif. Roman. l. c. Sp. 284:

Qui proceres genitumque suos praecedere gressus Legans . .

Bei Angilbert. l. c. v. 433-444 S. 377 trifft ein Bote Leo's an Karl's hof= lager ein, welcher bie bevorstehende Antunft bes Papstes und bas Schicfal, welches benfelben betroffen, melbet. Das heer vernimmt biese Kunde mit Staunen, während Karl badurch fein Traumgesicht bestätigt findet (vgl. oben S. 173 Anm. 1). Der König sendet darauf (v. 445—462, 488 S. 377—378) sogleich seinen Sohn Pippin dem Papste zur Begrüßung entgegen, welcher demfelben mit "hunderttausend" Mann entgegenzieht. Als der Papst Pippin und fein Heer erblidt, breitet er seine Hand jum himmel aus und betet für sie. Das heer wirst sich breimal vor dem Papste nieder und adorirt ihn. Leo hebt den Pippin auf und schließt ihn in seine Arme. Dann setzen beibe, indent Bippin fich nunmehr bem Bapfte anschließt, in lebhaftem Gesprach mit einanber

ben Beg ju Karl fort.

3) V. Leonis III, S. 198: — et usque ubi ipse magnus rex obviavit, et sicut vicarium beati Petri apostoli venerabiliter et honorifice cum hymnis et canticis spiritalibus eum suscepit et pariter se amplectentes cum lacrymis se osculati sunt. Et praedicto pontifice 'Gloria in excelsis Deo' inchoante et cuncto clero suscipiente oratio super cuncto populo data est. Tunc benignissimus domnus Carolus magnus rex antedictum pontificem conspiciens, gratias Deo retulit, qui tam magna mirabilia super famulum suum per suffragia principum apostolorum Petri ac Pauli operatus est et ad nihilum praedictos iniquos viros deduxit. Sgl. Flodoard. De pontif. Roman. l. c. Sp. 284:

- ipse celer sequitur fieri obvius altae Virtutis sacro clarissima dona ferenti.

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss.: Ibique reditum Carli filii sui expectans . . . Einh. Ann.: Cuius reversionem cum expectat, venit pontifex. Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. Quedlinb. — Ann. Lauresham.: et ibi venit ad eum domnus Leo apostolicus val. Chron. Moiss. cod. Moiss. u. Anian.; Ann. Guelferb.: Et hic venit papa Leo ad eum; Angilbert. l. c. v. 433 ff.; Transl. S. Liborii c. 4 l. c.: Nam et vir sanctissimus et vere apostolicus papa sedis Romanae, Leo nomine, iniusta civium odia perpessus, illic eum adiit, pro sedandis contra se ortis simultatibus imperialem (!) opem quaesiturus. Bgl. auch Alcuin. epist. 121: Cui crederem, si quid dixisset de aquila? qui nuper Romanae arcis deserens cacumina, ut biberet Saxonici ruris fontes et videret leonem, cunctis dominantem animantibus et feris nebit ben bazu gehörigen Erläuterungen Jaffe's, nach benen hier unter aquila Leo III., unter leo Karl und unter fontes Saxonici ruris natürlich Paberborn an versteben ift. Mehrere Ableitungen ber hersfelber Annalen laffen unrichtig, wie bereits S. 174 Anm. 3 bemerkt, ben Papft nach herfelle kommen (Ann. Weissemburg. Lambert. Ann. Altah. mai. Ottenburan. Scr. III, 40, XX, 783, V, 2). Andere Quellen geben nur furz an, daß er nach Sachen (Ann. Lauriss. min. Sithiens. Blandiniens. 798) oder daß er in's Frankenreich kam (Ann. S. Amandi S. 14: et ipse Leo venit ad Carolum in Franciam; Ann. Fuld. antiqu. Scr. III, 117\*: Leo papa fuit in Francia). Bgl. ferner die oben S. 172 Ann. 2 n. S. 173 Ann. 2 citirten Stellen über die Reife des Papftes ju Karl. Unglanbwilrdig ist die Nachricht in der Transl. s. Severini 21. A. S. Octob. X. 63 von Leo's Gebet beim Grabe des h. Severin zu Köln.

mit Humnen und geiftlichen Gesangen. König und Papst um-armten und küßten sich unter Thränen. Sodann stimmte der Papst das "Gloria in excolsis" an, der gesammte Alerus siel ein und es ward ein Gebet über alles Bolk gesprochen. Darauf brachte König Karl Gott Preis und Dank dar, der durch die Ber-mittelung der Apostel Petrus und Paulus so große Wunder an feinem Diener gethan und feine bofen Feinde zu Schanden gemacht hatte. Dit glänzenden Farben schildert das uns erhaltene Frag-ment eines gleichzeitigen Epos 1) den Empfang 2). König Karl besteigt den Thron und spricht: "Auf, ihr Großen! Legt die Wassen an, mit denen ihr gewohnt seid in den Kampf zu ziehen; in ionellem Buge wollen wir dem erhabenen Bapfte entgegeneilen!" kaum find diese Worte gesprochen, so erbraust das Lager von lärmender Bewegung, Alles ist alsbald gewassnet mit Helm und harnisch, Schild und Speer. Bon allen Seiten sieht man die Keiterschaaren sich in Bewegung sehen; hoch wirbelt der Staub unter ihnen empor; dumpf und ernst ertönt der Kuf der Kriegstrompete. Das weite Gesilde bedeckt sich mit dem schimmernden heereszuge. Die Wassen bligen, die Fahnen wehen; klihn und stolz zieht die muthige Jugend auf ihren Kossen einher; mitten im Zuge in heiterer Freudigkeit strahlend der König selbst, in aldnannem Wassenschungs. glangendem Waffenschmud, bas Saupt mit einem golbenen belm

> Undique laus reboat, tonat undique gloria Christo, Hymnisonis mixtus grates laudesque frequentat Rex turmis, refluunt lacrymae per gaudia fusae. Magnificatur opus populis mirabile Christi,

Namque propinquantem cum primum noverat, illi Obvius ipse loco de castrorum memorato, Stipatus multis populorum milibus, ibat.

Magnificatur opus populis miradile Christi,
Fertur apostolicum palmae per aethera culmen
Et Petri famulus digno celebratur honore.

1) v. 463 ff. S. 378 f. — Bergl. über dies Gedicht Battenbach I, 4. Ausl.

8. 145—147, II, 408; Ad. Ebert, Algem. Gezich. dieteratur des Mittelalters im Bendlande II, 58 ff.; Derf. in der Deutschen Kundhäu III, 407—408; Z. f. d.

8. XXII, 330 ff.; Maßmann in den Biener Jahrd. der zieratur LXIV (1833)

8. 168—203; Simson in Forschungen zur d. Gezich. XII, 567—590. XIV, 623—626; Dümmler im Renen Archiv IV, 141—142; Poet. Lat. aevi Carolin. I, 357, 394; Gött. gel. Anz. 1881 St. 1, 2 S. 62—63. Die Autorschaft Angisbert's, an welcher Wattenbach und Ebert sesthaten, während Dümmler ste unentschieden läßt, ist mindestens ganz unsicher. Dagegen erscheinen mir die Aehnlicheiten bieses Gedichtes mit demjenigen des Hibernicus exul (wahrscheinlich Dungal's von St. Denis) auf die Unterwersung Tassilo's (Poet. Lat. aev. Carolin. I, 396—399 no. 2), odschon Dümmler wenig Werth auf sie zu legen scheint und es gegen seine Gewohnheit sast durchweg unterlassen hat, diese Uedereinstenungen un den Noten hervorzuschen, nach wie vor bedeutend (vgl. auch Ebert II, 60 N. 1). Sie sind, sowiel ich seihe unterschung an Benatins Fortunatus hervorzute wie in unserem Fragment.

2) Auch der Poeta Saxo lid. III. v. 508 st. S. 590 erzählt, der König sei dem Bapste, von vielen Tausenden begleitet, aus dem Lager entgegengezogen — obwohl die Ann. Eind., seine gewöhnliche Ouelle, dies nicht erwahnen:

Namque propinquantem cum primum noverat, illi Odvius ipse loco de eastrorum memorato.

bedeckt. Bor dem Lager fteht in langen Gewändern die Priesterfcaft, in drei Chore getheilt, mit erhobenen Areuzesfahnen. 218 Karl im offenen Felde den Papft mit seinem Sohne Bippin berantommen fieht, lagt er halten und die Beerschaar im Rreise aufgeftellt ben Papft erwarten; er felbft halt in ber Mitte bes Rreifes. Rachdem der Papft in den Kreis eingetreten, eilt er, denfelben ehrerbietig zu adoriren; dann umarmt und tugt er ihn 1). Hierauf schreiten beide Hand in Hand in freundlichem und angelegentlichem Gespräche weiter; alles Bolt wirft sich dreimal vor dem Papfte nieber, welcher breimal für daffelbe betet 2). Sodann begeben fich Rarl und Leo zur Kirche 3), vor deren Pforte jest die Geiftlichkeit fteht 4), im Wechselgesange ben Schöpfer lobpreifend für die Wunder, welche er an dem hohen Briefter gethan. Unter lautem Jubelruf betritt der Papft, von Karl geführt, die Kirche, um die Meffe zu feiern. Nach dem Gottesdienft ladet Rarl den Papft in feine Behausung. Die Halle ift mit gestickten Teppichen geschmückt, mit Gold und Burpur gezierte Seffel fteben bereit. Man fest fich zum Dable; in golbenen Gefäßen ichaumt auf den Tafeln der eble Wein. Rad bem Mahle zieht fich ber König in seine Gemächer zuruck, während sein Gaft, von ihm noch reich beschentt, das Lager seines Gefolges auffucht. — Wieviel von diefem Detail der Phantafie des Dichters angehört, muß ganz dahingeftellt bleiben. Daß der König dem Bapfte jedoch — schon aus Mitgefühl mit seiner Lage — einen ehrenvollen Empfang bereitete, bestätigen die Quellen übereinftimmend b); ebenso wird bestätigt, daß er ihn durch Geschenke

2) Bergl. o. S. 180 Anm. 1.

3) Ueber die Kirche in Paderborn vgl. unten.
4) v. 513 ff., anscheinend nicht recht übereinstimmend mit v. 483 ff., wonach die Geistlichkeit den Papst anto castra erwartete (vgl. o.) — jedoch könnten

beibemal verschiedene Theile ber Geifilichteit gemeint sein.

Quem bone suscepit tua. rex, miseratio clemens, Solatur, mulcet, perfovet, ornat, alit.

Transl. S. Liborii 4 l. c.: A quo cum ingenti, ut par erat, honore susceptus . . . Constantin. Manass l. c. v. 4509—4511. S. 193:

δέχεται τοῦτον Κάρουλος (ἦν γὰρ παπποπατρόθεν ἀπὸ Χριστοῦ καλούμενος καλ σέβων Χριστοῦ νόμους), αἰδεῖται λιταζόμενον τὸν ໂεροθυτοῦντα.

<sup>1)</sup> Bon Marschalksbiensten, wie fie schon König Bippin bem Papste Stephan III. im Jahre 754 leistete (Delsner S. 127), wird hier nichts erwähnt.

<sup>5) 3</sup>m Papfibuge beißt es weiter: Qui dum in magno honore apud se per aliquantum temporis eum ipse serenissimus rex habuisset... Sed dum ad praedictum elementissimum magnum regem praefatus pontifex in magno et condecenti honori degeret... Ann. Lauriss.: Leonem pontificem sumno cum honore suscepit (Leonem pontificem simili quo susceptus est honore dimisit), vgl. Chron. Moiss. cod. Anian. ©. 304. Ann. Max. Pauli contin. Rom. l. c. — Einh. Ann.: et valde honorifice ab illo susceptus est, vgl. Poeta Saxo l. III. v. 508 ff.; Ann. Quedlinb. Scr. III, 40. — Ann. Petavian.: quem armipotens Karolus et ibi venerabiliter suscepit; Ann. Lauresham.: et suscepit eum domnus rex honorifice etc.; Ann. Lauriss. min.: A quo honorifice susceptus... Theodulf. carm. 32 v. 13—14 ©. 523:

ehrte 1). Wie es scheint, war Leo mit einem ziemlich großen Gefolge gekommen 2). Auch behauptet das freilich in den Details hier wohl wenig zuverlässige Papstbuch, daß während seines Besuchs Erzbischöfe, Bischöse und andere Geistliche sowie weltliche Große in großer Anzahl herbeigeströmt seine 3). Außer dem Könige Pippin von Italien 4) waren ohne Zweisel der Erzkapellan Hildibald und Graf Ascarich anwesend, welche Karl dem Papste entgegengesandt hatte 5); ebenso wahrscheinlich der Erzbischof Arno von Salzburg und die anderen Bischöse und Grafen, welche nachher mit Hildibald den Papst nach Rom zurückgeleiteten 6); wie eine spätere Nachricht behauptet, auch der Erzbischof Richulf von Mainz 7). Alfuin war auch hier nicht erschienen, theils wegen seiner Kräntzlichseit, theils weil Karl ihn zwar durch andere, aber nicht direkt ausgefordert hatte zu kommen 8).

Schon im Jahre 777, als er die erste Reichsversammlung zu Paderborn hielt, hatte Karl bort eine Kirche zu Ehren des Erslösers gestiftet ), die jedoch, wie er Leo III. selbst mitgetheilt haben soll, von den fanatischen heidnischen Einwohnern mehr als einmal durch Feuer zerstört worden war 10). Jest ließ er eine neue große Kirche weihen, die er dort hatte bauen lassen 11). Der Papst consectrirte, wie erzählt wird 12), einen Altar derselben und legte darin

gelegit (Si quis . . . ipsam ecclesiam igne cremaverit, morte moriatur).

12) Transl. S. Liborii 4 l. c.: — religiosum eius ac salutare christianitatis dilatandae studium nobiliter inchoatum apostolica auctoritate fir-

<sup>1)</sup> Ann. Lauresham.: et multis donis et honoribus eum honoravit (Chron. Moiss. cod. Anian.), vgl. Angilbert. l. c. v. 532 (Multa pius magno Karolus dat dona Leoni) u. oben.

<sup>2)</sup> Bgl. s. S. 174. Ann. Guelferb.: Et hic venit papa Leo ad eum et alii Romani consiliatores eius 203 (bie Sanbistr. hat CC.IIIa). Angilbert 1 a. 7. 524 (apostelleus papetit superus sectos grapus)

bert. l. c. v. 534 (apostolicus repetit quoque castra suorum).

3) V. Leonis III. ©. 198: Sed dum ad praedictum clementissimum magnum regem praefatus pontifex in magno et condecenti honore degeret, ex omni parte tam archiepiscopis quamque episcopis et caeteris sacerdotibus venientibus una cum consilio ejusdem piissimi magni regis omnibusque eximiis Francis . . .

busque eximiis Francis . . .

4) Bgl. o. Ludwig's Anwesenheit in Paderborn wird nirgends ausbrücklich bezeugt, jedoch heißt es in V. Hlud. 9 allerdings: In Saxonia cum patre usque missam sancti Martini perduravit.

<sup>5)</sup> Siehe o. S. 174. 6) Siehe unten.

<sup>\*)</sup> Stepe unten.

7) Mariani Scotti chron. Scr. V, 548-549/: presente Richolfo episcopo Mogontino.

<sup>8)</sup> Alcuin. epist. 120 S. 488—489, vgl. auch epist. 121 S. 491.
9) Ann. Petavian.; Ann. Max.; Ann. Sangall. Baluzii 777 Scr. I, 16, 63; XIII, 21; Rettberg II, 440; Abel I, 216; Forschungen 3. b. Gesch. XIX,

<sup>. 10)</sup> S. unten Anm. 12.
11) Ann. Lauresham.: et ibi ad Padresbrunnun aedificavit ecclesiam mira (mirae Chron. Moiss. cod. Moiss.) magnitudinis et fecit eam dedicare. Die Rirche in Baberborn wirb auch erwähnt in bem mehrgebachten Eposfragment v. 513, 520, vgl. o. S. 182. — In ber Capitulatio de partibus Saxoniae (775—790) c. 3 S. 68 wirb auf bas Berbrennen von Rirchen Epossfrafe gefetzt (Si quis . . . ipsam ecclesiam igne cremaverit, morte moriatur).

Reliquien des heil. Stephanus nieder, welche er von Kom mitgebracht hatte, und zwar that er dies auf Karl's Wunsch, denn er hatte dem Könige die zuversichtliche Verheißung gegeben, daß der Schutz dieses Protomartyrs das Heiligthum vor einer Wiedersholung seiner früheren Schicksale bewahren werde. Diese Verheißung erfüllte sich auch insofern, als die Kirche hienach nicht wieder von heidnischen Sachsen eingeäschert wurde; jedoch brannte sie im Jahre 1000 n. Chr. ab 1). Sehr viel zweiselhafter erscheint eine Rachricht, derzusolge Leo auch in Eresburg eine Kirche geweiht haben soll 2), was nur um diese Zeit geschehen sein könnte, während andere Kirchweihen, welche dieser Papst damals oder bei seinem Besuch im Frankenreich im Jahre 804 vorgenommen haben soll, einsach in das Gebiet der Fabel zu verweisen sind 8).

mavit atque in aecclesia tunc ibidem noviter constructa quoddam altare consecrans, adorandas in eo reliquias prothomartiris Stephani, quas secum Roma detulerat, collocavit, fiducialiter id principi promittens, quod oratorium illud, tanti martyris patrocinio munitum, non ulterius passurum foret iniuriam, quam ipso referente prius ei contigisse cognovit, ut videlicet ob incolarum loci perfidiam et odium in religionem christianam aliquotiens igni traderetur. Et ob hanc causam maxime easdem reliquias ibi rogatu imperatoris recondidit, non sine effectu congruo fiduciae sponsionisque suae, cum nichil tale postmodum illic perpetratum esse certissimum sit. Diefe Rachricht erhält menigftens scheinbar eine Unterfütigung burch bie in ber borigen Rote mitgetheilte Angabe ber Ann. Laureshamenses. Rach ber Vita Meinwerci c. 1 Scr. XI, 107, in welcher bie Transl. S. Liborii benutt ist, wurden die Reliquien in der Arppta niedergelegt (in cripta ibidem noviter constructa quoddam altare consecrans, adorandas in eo protomartiris Stephani reliquias, quas Roma secum detulerat, in privilegium apostolicae consecrationis collocavit). Rettberg II, 440.

1) Ser. IV, 150 N. 1.

3) Widukind. II, 11 Scr. III, 441 (Thancmarus autem fugit in aecclesiam, a Leone papa beato Petro apostolo dedicatam); Jaffé, Regest. pont. Rom. S. 217; Dimmler, Raifer Otto b. Gr. S. 74; bazu die gefälsche Bulle Reo's III. aus Eresburg vom 24. December Jaffé l. c. S. 943 no. CCCXXVI; Henric. de Hervordia 809 ed. Potthast S. 42; Leidniz, Ann. imp. I, 204 f., 233; Bilmans. Die Raiserurtunden der Produit, Bestsalen I, 27, 131 ff., 322. Schon im Jahre 785 hatte Karl in Eresburg eine Kirche erbaut; Ann. Mosellan. Lauresham. Max. 785 Scr. XVI, 497; I, 32; XIII, 21; Urt. Yudwig's d. Fr. silr Corvei vom 20. Juni 826, Sidel L. 242; Mühlbacher no. 804; Bilmans a. a. D. S. 26 no. 9: capellam, quam dudum dominus et genitor noster Karolus bonae memoriae piissimus quondam imperator in castello quod dicitur Heresburg construi iussit; Abel I, 400; Retifera II. 443.

Reitberg II, 443.

3) S. V. Meinwerci c. 183 S. 149; Henric. de Hervord. l. c.; Leibniz l. c. S. 204; Reitberg a. a. D., welcher tressenbenertt, daß die Berson Leo's III. in dieser Hischen, sait wie ein Collectivbegriff" gebraucht worden zu sein scheine, n. S. 447; Wilmans a. a. D. S. 134 K. l. Es handelt sich um die angeblich durch Leo III. vollzogene Weibe einer Kapelle in Berglirchen am Wittelindsberge bei Minden, serner von Kirchen zu Siddinghausen unweit Büren, zu Rehme, zu Hameln, an einem Orte in der Rähe von Dortmund u. s. w. Kerner heißt es auch im Chronicon S. Martini Coloniens. Ser. II, 214, Leo habe dort die Altäre geweiht (monasterio tum praesuit Patritius, et sub eius regimine consecrata sunt altaria a beato Leone papa), was von Jassé, Reg. Pont. S. 218 und Ennen, Gesch. der Stadt Köln I, 197 auf das Jahr 865 bezogen, aber ebensalls bloke Legende sein wird. Bgl. auch unten u. oben S. 180 R. 1.

Die Gegner Leo's waren auch nicht unthätig. Sie hatten Besitzungen der römischen Kirche eingeaschert und schickten dem vertriebenen Rapste dann ihre schweren Anklagen an den König nach 1). Diefe Anklagen wurden auch nicht etwa einfach mit Berachtung geftraft, fondern blieben späterer Untersuchung vorbehalten 2). Allein dessenungeachtet beschloß Karl schon jett, den Papft reftituiren zu lassen 3), was dem Rathe Altuin's entsprach 4). Er

1) V. Leonis III. Muratori l. c. S. 198: Qui dum in magno honore apud se per aliquantum temporis eum ipse serenissimus rex habuisset, haec praefati iniqui et filii diaboli audientes, post dira et iniqua incendia, quae in possessionibus seu rebus beati Petri apostoli gesserunt, moliti sunt, Deo illis contrario, falsa adversus sanctissimum pontificem imponere crimina et post eum ad praedictum mittere regem, quod probare nequaquam potuissent; quia per insidias et iniquitates eorum talia nec dicenda, sanctam ecclesiam humiliare volentes, proferebant. Flodoard. De Pontif. Roman. ib. IIIb. 284:

At furor immitis vacuos tutore per agros Sacrilego luxu grassatur et ignibus atris; Augmentansque malum furtis furit insidiarum, Fraudibus insequitur pulsum lacerantibus hostem.

Alcuin. epist. 120 (an Erzbischof Arno von Salzburg, 799 Aug.) S. 489: Intellego quoque, multos esse aemulatores eiusdem praedicti domni apo-stolici, deponere eum quaerentes subdola suggestione, crimina adulterii vel periurii illi inponere quaerentes et tunc, sacramento gravissimi iurisiurandi ab his se purgaret criminibus ordinantes, sic consilio secreto suadentes, ut deponeret sine iuramento pontificatum et quietam in quolibet monasterio ageret vitam. Quod omnino fieri non debet nec ille ipse consentire se quolibet sacramento constringere aut sedem suam amittere etc.

2) Siehe unten.

2) Siehe unten.
2) Es sei gestattet, hier gleich die Stellen aufzusihren, welche bezeugen, daß er ihn resitutiren ließ, Einh. Ann.: iterum Romam ... per legatos regis, qui cum eo missi sunt, reductus atque in locum suum restitutus est vgl. Poeta Saxo l. II. v. 518—522 S. 590; Ann. Quedlinb. Scr. III, 40. — Ann. Max. S. 22—23 (et in locum suum ... restituit); Ann. S. Amandi S. 14: et ipse restituit eum in sede sua; Ann. Tielens. Scr. XXIV, 22; Ann. Laur. min.: in sede apostolica (per legatos suos) Leo papa restituitur; Ann. Iuvav. mai. Scr. I, 87: sed a Deo restitutus ... imperante Carolo rege; Theodulf. carm. 32 v. 29—30 S. 524:

Per se reddit ei membrorum damna pavenda (sc. Petrus)

Et per te sedis officiique decus.

Et per te sedis officiique decus. Theophanis Chronograph. l. c. 🕏. 732: καὶ πάλιν ἀποκατέστησεν αὐτὸν είς τον ίδιον θρόνου, γενομένης της Ρώμης απ' έκείνου του καιρού ύπο την έξουσίαν τῶν Φράγγον; Constantin. Manass. l. c. v. 4513 S. 193: καὶ πάλιν ἐγκαθίστησι τῆ πόλει καὶ τῷ δρόνφ. Ann. Lobiens. sagen erst 800 Scr. XIII, 230: Romam peraccessit, Leonem papam sedi suae restituit. S. serner die anderen, unten näher angestührten Quellenstellen, welche wenigstens ebenfalls betunden, daß der König den Papst ehrenvoll durch Disss auch ben papst lichen Stuhl zurücksühren ließ (V. Leonis III. Ann. Petav. Ann. Lauresham. Pauli contin. Rom.). Unglaubwürdig ist, was Johannes Diaconus, Gest. epp. Neapolitan. 48 Sor. rer. Langob. S. 428 von Leo III. erzählt: Hie tamen fugiens ad Carolum regem, spopondit ei, ut, si de suis illum defenderet inimicis, augustali eum diademate coronaret. Carolus autem optatam audiens promissionem, . . . vgl. 23 at III, 176 R. 3 u. unten aum Sabre 800.

4) Alcuin. epist. 119 S. 486: Quicquid vero de illis (sc. Romanis) agendum sit, vestra cautissima considerare habet sapientia. Quae optime entließ Leo 1) ebenso ehrenvoll 2) wie er ihn aufgenommen 3) und gab ihm Missi mit, die ihn nach Kom geleiten und dort in seine Rechte und Ehren wieder einsehen sollten 4). Es waren der Erzstapellan Hilbivald, Erzbischof von Köln, welchen Karl auch früher dem Papste entgegengesandt hatte 5), Erzbischof Arno von Salzburg 6), die Bischose Cunipert, Bernard, Hatto und Jesse von

novit, quid cui conveniat personae et quid cui sit facto retribuendum, vel quomodo ille pius pastor, divina ab inimicorum manibus liberatus protectione, securus in sua sede deo Christo deservire valeat. — Affuin scheint von Leo III. eine glünstige Meinung gehegt zu haben, vgl. seine Gedichte an benselben carm. 15, 25, 28, Poet. Lat. aevi Carolin. I, 236, 245, 247; serner Alcuin. epist. 175, Jassé VI, 624—626. Namentlich das erste jener Gebichte ist voll der größten Lobsprüche.

1) Der Zeitpunkt der Abreise des Papsies von Paderborn läßt sich nicht bestimmen. Einh. Ann. beschränken seinen Ausenkalt daselbst auf einige Tage: mansitque apud eum dies aliquot (Poeta Saxo lib. III. v. 514). Allein so kurz, wie es nach diesem allerdings relativen Ausbruck scheint, kann derselbe nicht gewesen sein. In der V. Leonis III. S. 198 heißt es: Qui dum in magno honore apud se per aliquantum temporis eum ipse serenissimus rex habuisset, haec praesati iniqui et silii diadoli audientes etc. (s. oben S. 185 Anm. 1). Daß Flodoard, Muratori l. c. col. 284 singt: Nec longum sedet almus apex absente duello etc., ist ohne Bedeutung. Im Just war Leo nach Laberborn gekommen (s. o. S. 179 Anm. 3) und kam erst am 29. Nooder wieder nach Kom (s. unten). Karl, der nach Einh. Ann. nur wenige Tage länger als der Papst in Vaderborn geblieben sein soll (Quo dimisso, rex paucos dies ididem moratus . . ), scheint Sachsen erst nach Martini (11. November) verlassen zu haben (V. Hlud. 9 S. 611: In Saxonia cum patre usque missam sancti Martini perduravit. Interea a Saxonia cum patre exiit . . .), wie er denn dort noch die Nachrich von dem Tode des Erich und Gerold empfing, von dennen der letztere am 1. September gefallen war (s. unten). Auch Midbloder S. 141 meint wenigstens, daß der Papst den König kaum vor Ottober verließ.

3) Ann. Lauriss: Leonem pontisicem simili quo susceptus est honore

2) Ann. Lauriss.: Leonem pontificem simili quo susceptus est honore dimisit, qui statim Romam profectus est.; Ann. Max. ©. 22: (ubi domnum papam honorifice suscepit) atque similiter dimisit. Bgl. ferner unten

Anm. 4.

3) Bgl. o. S. 182 Ann. 5.
4) V. Leonis III., welche S. 198 nach ben o. S. 183 Ann. 3 citirten Borten fortfährt: — Deo praevio, Romam illum remeare in suam apostolicam sedem honorifice cum nimio, ut decuit, emiserunt honore — fidelissimis missis, qui cum eo venerunt in pontificale obsequium, videlicet... — S. 199: praedicti missi magni regis; Flodoard. l. c. (Francis.. censoribus); Ann. Maximin.; Einh. Ann.: iterum Romam cum magno honore per legatos regis, qui cum eo missi sunt, reductus; Poeta Saxo l. III. v. 518 ff.; Ann. Quedlinb.; Ann. Lauresham.: et postea cum pace et honore magno eum remisit ad propriam sedem, et missi domni regis deducebant eum honorifice; Ann. Lauriss. min.: in sede apostolica per legatos suos Leo papa restituitur; Ann. Petav.: et cum summa gloria ad pristinam sedem ... remisit; Pauli contin. Rom.: et honorifice Romam remissus est; Constantin. Manass. l. c. v. 4512 S. 193:

δίδωσι τούτφ σύμμαχον μεγασθενή παλάμην.

<sup>5)</sup> Bgl. o. S. 174.
6) Alfain sagt in einem Briese an Arno, welcher balb nach bem Tobe bes Martgrasen Erich von Friaul und des Grasen Gerold geschrieben sein muß und von Jasse in den Oktober oder November 799 gesetzt wird (no. 125 S. 506): Saepius tibi scripsissem, si vel sams narrasset mihi, udi te cartula mea invenire valuisset. Jasse (N. 6) bringt dies mit der damaligen Sendung

Amiens, der erwählte Bischof Flaccus und die Grafen Helmgaud, Rothgar und Germar 1).

Anno's nach Rom in Berbinbung. Indessen siehen scheint es boch, daß Anno sich damals nach der Annahme Alsnin's wieder zu Hause in Salzburg besand (vgl. auch S. 507: Saluta ex meo nomine omnes sanctae Dei ecclesiae silios, qui vobiscum Deo deserviunt — Vivite omnes seliciter in Christi beneditione, dilectissimi fratres). Bgl. dagegen epist. 126 S. 510: Tu vero, sanctissime pater, pacificae ramum olivae (Gen. 8, 11) ore ferens in arcam Domini, alienas iniquorum dissensiones tuas sac esse mercedes, revocans eos ad sanctae pacis concordiam, ut populus rectori et grex pastori et silii proprio oboediant patri et pater siliis praesit in pace et mansuetudine etc.

1) V. Leonis III. S. 198-199: — fidelissimis missis, qui cum eo venerunt in pontificale obsequium, videlicet Hildivaldo et Arno reverendissimis archiepiscopis et Cuniberto, Bernhardo, Hatthone et Tesse (Jesse v. l.) reverendissimis et sanctissimis episcopis necnon et Flacco electo episcopo, verum etiam Helmgoth, Rothegario et Germaro gloriosis comitibus . . . Ann. Max. ©. 22—23: et in locum suum per Hildibaldum et Arnonem archiepiscopo (sic) restituit. Ob biefe Nachricht auf ben Liber pontificalis untidgeht, ist sehr ameifelhaft (s. Bait, N. Arch. V, 492; Scr. XIII, 23 R. 1). Bie bie Ann. Max. liberhampt Bermandtschaft mit Salzburger und anderen bairischen Annalen zeigen (R. Arnold, Beitr. zur Kritik karolingischer Annalen I, 14, 49; Wait, Reues Archiv V, 496—498; Scr. XIII, 3), so sinden wir auch hier ganz Achnliches in den im Jahre 1165 gesammelten Notizen des Magister Ruddess (Collectio de tempore et de translacione desti Rudderti Scr. XI, 17): Hunc Leonem Romani martyrizaverunt, qui postea iubente Karulo per Hildibaldum et Arnonem archiepiscopos restitutus est in locum suum ... Poeta Saxo lib. III. v. 518-519 bezeichnet diese Misst als primores Francorum. Es wird mit mehr ober minber Sicherheit angenommen, bag unter bem Bifchof Bernarbus Bifchof Bernhar von Worms, unter bem Bischof Hatto Bischof Atto von Freising zu verstehen sei wil. Bouquet V, 466 (b); Jasse, Regest. Pontis. Roman. S. 217, der in Bezug auf Atto zweiselt; Zeißberg, Arno a. a. O. S. 331). In der Zeitsolge der deutschen Bischösse bei Potthast, Biblioth. hist. medii aevi Suppl. S. 443 wird dagegen angenommen, Potthast, Biblioth. hist. medii aevi Suppl. S. 443 wird dagegen angenommen, daß Bernhar von Worms erst 803 erwählt sei; desgl. dei Gams, Series episcoporum S. 323. Was Helmgoth betrisst, so ging ein Graf Helmgaudus im Jahre 802 als Gesander Karl's mit dem Bischof Jesse von Amiens nach Constantinopel zur Kaiserin Irune (Einh. Ann., Ann. Max., Enhard. Fuld. 802 Scr. I, 190, 352; XIII, 23). Herner erscheint ein Graf Helmengaudus als Gesandter des Kaisers an den Pahst im Jahre 808 (Leonis III. epist. 1, 2, Jassé IV, 309, 310, 312, 315). Endlich hat Theoduss einem Psalzgrasen Helmengald, welcher im Aloster Redais ("Jernsalem") dei Meaux bestatet worden zu sein scheint, ein ihn sehr rühmendes Epitahh gewidmet, Carm. 40 S. 532 (dazu N. 1), v. 7: Namque palatina kuit hic praesectus in aula. Bzl. unten z. J. 802 und den Abschnitt über die Hospentus; Leidniz l. c. S. 244. Rothegarius mag, wie Jassé Vraf sein, welcher mit seiner Gattin Eufrasia das Kloster Charron; stiftete, s. den Stiftungsbrief u. s. wei der mit Lein Eufrasia das Kloster Charron; stiftete, s. den Stiftungsbrief u. s. wei Madillon, Ann. Ben. II, 711 ss. no. 29 — Attenstide, die allerdings zum Theil verdächtig erscheinen, wo es aber u. a. heißt: Rotgerii nobilissimi principis atque catholici comitis; serner die Urtt. Karl's und Ludwig's Sickel K. cipis atque catholici comitis; ferner die Utst. Karl's und Ludwig's Sidel K. 169, L. 48; Mihlbacher, Regesten S. 145 no. 352, 226 no. 553; Bouquet V, 762 no. 80; VI, 474 no. 26; Theodulf. carm. 50 S. 550, v. 7—8 (Denique Rotharius, comes ingens, inclytus heros — Coniuge cum Eufrasia condidit istud opus); V. Hlud. 3 S. 608; V. S. Genulfi, Bouquet V, 470; V. et passio s. Austremonii, ibid. S. 432: — Rotgerius duxque maximus, Pythagoreae linguae probatus et signifer egregius. Hic ortus ex Francorum genere clariorque Agamemnonio genere, in curia supradicti regis (Bippin's) altus est nobiliter. Qui, moriente Arvernorum quondam comite

Nachdem er den Papst entlassen, verweilte Karl noch einige wenige Tage in Paderborn und fertigte in dieser Zeit einen an ihn geschickten Gesandten des Patricius Michael von Sicilien, Namens Daniel, ab, den er mit großen Ehren entließ. Nichael war, wie es scheint, ein neuerdings durch Irene eingesetzter Statthalter Siciliens. Bielleicht aber treffen wir hier auch eine erste Spur, daß es eine Partei in Sicilien gab, welche Unterwerfung unter Karl's Scepter wünschte und daß Karl diesen Wünschen ein geneigtes Ohr lieh. Auf weitere Spuren derart werden wir weiter unten stoßen. Ein Theil der Bewohner jener Insel mochte bei dem Frankenherrscher besseren Schutz gegen die

cognomine Hectore, a rege suprafato Eufrasiam ei(us) suscepit sobolem, cum qua celebrans dulces hymenaeos, omnia quae patris ipsius fuerant suscepit jure. Hic ergo inclytus comes (vgl. Theodulf. l. c.) locum maximum in honore domini Salvatoris construxit, quem Karrofulum, quasi ob offulam dignitatis Karoli (!), ejus patre jam defuncto, ipsius Karoli adminiculo onoma indidit etc. Abel I, 251. Es scheint ein auch burch vornehme Geburt und Tapserseit ausgezeichneter Mann gewesen zu sein. An denselben ist serner vielleicht auch ein Brief Altuin's vom Krühjahr 801 gerichtet (epist. 165 S. 604—605: Viro laudabili Chrodgario comiti — quia opto te in Dei voluntate prosicere et salutem operari animae tuae in elymosinis ad pauperes et iustitia ad omnes et misericordia ad miseros et consillis bonis, quae domno imperatori et regno Francorum proficiant ad salutem et prosperitatem. Der Adressat scheint associate einsuspeiche Stellung am Hose Karl's eingenommen zu haben. — Ueber Germar vgl. Angilbert l. c. v. 400 S. 376, dazu N. 3 und d. S. 174 Annu. 1; Rozière, Rec. gén. des formules II, 543—544 no. 448 (Urt. Ludwig's des Frommen): Germano, serenissimi augusti domini et genitoris nostri Karoli misso.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Quo dimisso, rex paucos dies ibidem moratus, legatum Michahelis patricii de Sicilia, nomine Danihelem, ad se missum absolvit; Ann. Lauriss.: In eadem expeditione legatus Michahelis Siciliae praefecti, nomine Danihel, ad domnum regem venit atque inde iterum cum magno honore dimissus est. Es ift offenbar ein Berfehen oder Misverständnis, wenn Regino diesen Gesandten erst nach Karl's Rückehr nach Achen bei demselben erscheinen läßt (S. 562, ebenso Ann. Mettens.; auch Ademar, s. Bouquet V, 214 (a)). Auch Missbacher a. a. D. S. 141 hat die Ann. Lauriss. her misverstanden. — Ann. Lodiens. Scr. XIII, 230 machen aus diesem Gesandten salleinstehende und vielseicht zu 798 gehörige Angabe der Ann. Guels.: et missi imperatissas (sic) ibi suerunt ogl. o. S. 150 Ann. 3. Anders Mühlbacher S. 140, welcher hienach zu vermuthen scheint, daß der sicil. Gesandte im Austrage der Kaiserin Irene kam. Michael war jedenfalls erst seit enrzer Zeit Stattbalter von Sicilien, im Jahre 797 wird als solcher noch Nicetas genannt. Wir sahen, daß damals ein Abgeordneter desselben Karl ein Schreiben des griechischen Reisers überdrache. Nicetas scheint also noch ein loyaler Unterthan des letzteren gewesen zu sein. Schreiben welcher im vorigen Zahre als Gesandter der Irene bei Karl erschienen war (vgl. o. S. 150). Nicetas habe als Anhänger Constantin's und Gegner der Irene seine Stattspatterschaft eingebüßt; der Iwed der Gesandten in manzeigen. Auch diese schaftlalle schaftlich einsebüßt; der Iwed der Gesandter annanzeigen. Auch diese schenfalls schaftlinigen Bersunthhungen lassen dierbeings hören.

Sarazenen auf dem Mittelmeere zu finden hoffen, als ihn das

byzantinische Reich gewährte 1).

Noch in Paderborn ) erhielt der König aber auch die tief schwerzliche Nachricht, daß zwei seiner besten — man darf vielleicht sagen, seine beiden besten Heerssührer — erlegen seien, Graf Gerold und Markgraf Erich von Friaul. — Gerold siel am 1. September ) dieses Jahres in Pannonien, als er seine Streitmacht zu einem Tressen mit den Avaren ordnete, die sich von Reuem empört, "die versprochene Treue gebrochen hatten"). Zugleich mit ihm sielen nur noch zwei andere, welche ihn begleiteten, als er an seine Wannen heranritt, um jeden einzelnen zur Tapserseit anzuseuern. Wer ihn getödtet hatte, blieb unbekannt ). Beigesetzt wurde Gerold in der Marienkirche zu

Bella movet Carolus duros cum Caesar in Hunos, Hoc cecidit bello, populo certante, Geroldus

und vorber:

Et quando zelum Domini conceperat ...,
Gentibus infidis Christi defendere plebem
Congrediens, hujus sumpsit dispendia vitae.
Gine zufällige Achnlichfeit hiermit zeigt Poeta Saxo 1. III. v. 528—530:

<sup>1)</sup> S. Harnad, Das karoling. und das byzantin. Reich S. 39—40; Döllinger, Das Kaiserthum Karl's des Großen a. a. D. S. 359 (wo sich freilich einige Ungenauigkeiten sinden). — Leidniz, Ann. imp. I, 206 vermuthet in dem sicilischen Gesandten einen Spion.

<sup>2)</sup> Daß er biese Nachricht in Paberborn empfing, nehmen offenbar Einh. Ann. an (vgl. Poets Saxo l. III. v. 523 ff.). Anch müßte man es wenigstens in Bezug auf Gerold, ber schon am 1. September gefallen war, ohnehin voraussiehen.

<sup>3)</sup> S. sein (nach Dilmmler's Ansicht wahrscheinlich nicht von Walahfrib Strabe versattes) Epitaph, Poet. Lat. aev. Carolin. I, 101, 114 no. 10 v. 4: Oppetiit saevo Septembribus ense Kalendis; serner die St. Galler Nekroslogien in Mittheilungen 3. vaterländ. Gesch. herausgeg. vom hist. Berein in St. Gallen N. F. I. (XI.) S. 26, 51; Kalendar. necrolog. Augiense, Böhmer Font. IV, 140.

<sup>4)</sup> Ann. Lauriss.: Eodem. anno gens Avarum a fide quam promiserat defecit; Ann. Alamann. cont. Murbac. schon 798 Scr. I, 48: Wandali mentiti sunt. Möglicherweise hängt es hiermit zusammen, menn Einh. Ann. 796 von bem Tubun berichten: sed in promissa fidelitate diu manere noluit nec multo post persidiae suae poenas dedit, vgl. o. S. 119.

<sup>6)</sup> Am eingehenbsten berichtet über Gerold's Tob Einh. V. Caroli 13: Geroldus Baioariae praesectus in Pannonia, cum contra Hunos proeliaturus aciem strueret, incertum a quo, cum duodus tantum, qui eum obequitantem ac singulos hortantem comitabantur intersectus est; borber: Duo tantum ex proceribus Francorum eo bello perierunt. — Ann. Lauriss.: commisso contra Avaros proelio cecidit; Einh. Ann. (Ann. Max. ©. 23, Enhard. Fuld. Ann., Ann. Sithiens. etc.); Ann. Wirziburg. (S. Albani Mog.) Scr. II, 240; Ann. Guelferb.; Ann. Alamann. cont. Murb.; Ann. Augiens., Jaffé III, 702; Ann. Iuvav. min. Scr. I, 89. — Epitaph. Geroldi com. l. c. v. 3—4: Pannoniis vera ecclesiae pro pace peremptus — Oppetitt saevo Septembribus ense Kalendis. Visio Wetini 18, Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa, ed. Venet. ©. 256: "Zelo enim", inquiens, "Dei in defensione sanctae ecclesiae infidelium turmis congressus, temporalis vitae dispendia est passus . . " Metr. Visio Wetini von Balabfrib 26 ib. ©. 273:

Reichenau, wohin, wie seine Grabschrift 1) berichtet, ein getreuer Sachfe feine Gebeine den weiten Weg aus Pannonien brachte 2). Der Graf hatte sich um jene Abtei die größten Berdienste erworben, sie mit reichen Schenkungen bedacht, ja, da ihm leibliche Rachtommenschaft versagt geblieben zu sein scheint, zu seiner Erbin eingesetzt. Sein Andenken blieb daher natürlich daselbst in dankbarfter Berehrung; man glaubte ihn beinahe den Märthrern beigählen zu dürfen, weil er im Kampfe gegen Ungläubige den

> - qui cum populum defendere Christi Conatus, bello saevis obsisteret Hunis, Finivit vitam fragilem sumsitque perennem.

Alcuin. epist. 124, 125 S. 501 ff.

1) Wie fcon angebeutet, murbe biefelbe frliher bem Balabfrib Strabo gugeschrieben, Mabillon Ann. o. S. Ben. II, 341; Battenbach, DGO. I 4. Auf. S. 227; Dimmler, Neues Archiv IV, 276, 282; Riegler, Gefc. Baierns I, 183 N. 1

2) Epitaph. Geroldi com. l. c. v. 1:

Mole sub hac magni servantur membra Geroldi

v. 5-6:

artus Saxo fidelis

Abstulit, huc retulit dignoque hic clausit honore vgl. Leibniz S. 206, 249, 340; Rettberg II, 442; Dimmler, Sibbskl. Marten a. a. O. S. 7. — Riezler a. a. O. S. 183 faßt, gewiß mit Unrecht, Saxo als Eigennamen auf ("Aus dem Getilmmel des nun ausbrechenden Kampses rettete einer seiner Getreuen, Namens Sachso, Die Leiche . . . "). Die metrifche Visio Wetini von Balahfrib l. c. läft Gerold's Leichnam von mehreren Dienern besselben nach Reichenau bringen, wo er bann in ber Marientirche bestattet wirb:

Tunc dominum famuli lacrimis sumsere referti, Hucque reportatum tam longa per avia corpus Insulanensis humus contexit in aede Mariae.

Reginon. chron. S. 562: et in Augia sepelitur (nicht in allen Hanhschus) auf. Ermisch, Die Chronif bes Regino S. 76); hienach Ann. Mettens. Scr. I, 186; Herimann. Aug. chron. Scr. V, 101: Augiaeque . . . sepultus est. Bgl. anch die Inschrift eines von Gerold daselbst gestisteten Martenaltars, Mone, Duellensammlung der badischen Landesgeschichte III, 133—134; Rozière l. c. II, 1143 f. no. 897. 8) Metr. Visio Wetin l. c.:

Epitaph. Geroldi l. c. v. 2:

Defuerat soboles pariterque et defuit haeres. His igitur verbis sese compescere coepit: Denegat haeredem Dominus: manet ipse superstes; Quod dedit, accipiet; Mariae commendo beatae". Sic votum factis sequitur. Magis omnibus isti Profuit ille loco, cujus nitet Augia donis.

Huius iura loci cunctis qui viribus auxit. Ratperti Cas. S. Galli c. 8 ed. Meper von Knonau, St. Galler Mittheilungen 3. vateriand. Gefc. XIII, 14-15: quia a Geroldo comite, germano praedictae reginae (sc. Hildigardae), locus ipse maxime constitit et augebatur. Herimann. Aug. l. c.: Augiaeque, quam multis auxerat donis et praediis. Gallus Oheim ed. Barack S. 19; bazu Reper von Knonau in Mittheil. zur vaterländ. Gesch. a. a. D. S. 229 N. 29. Im Reichenauer Netrolog: caritatem constituit. Bas die Nachsommenschaft betrifft, so könnte man nach der Schenfung an St. Gallen v. J. 786 (Bartmann I, 102 no. 108) allenfalk anschwenzen. nehmen, daß G. damals welche gehabt habe (neque meus infans — nec ullus de eredibus meis).

Tod gefunden hatte 1). Der enge Zusammenhang mit Reichenau enfredte fich auch auf Gerold's Bermandtichaft. Seine erlauchte Schwester \*), die Königin Hilbegard, hatte ebenfalls das lebhafteste Interesse für die Unabhängigkeit dieses Klosters an den Tag gelegt <sup>8</sup>). Auch der Bischof Egino von Berona, welcher sich nach Reichenau zurudzog, dort eine Peterskirche erbaute, 802 starb und in Riederzell begraben wurde 4), foll ein Berwandter Hilbegard's

1) Visio Wetini 18 l. c. S. 256: De Gerolto vero quodam (l. quondam) comite dixit idem angelus, quod in requie esset gloriae martyrum adaequatus. "Zelo enim", inquiens, "Dei in defensione sanctae ecclesiae infidelium turbis congressus, temporalis vitae dispendia est passus: ideo seternae vitae est particeps factus". Metr. Visio Wetini l. c. S. 273:

Quin etiam quondam comitem sacer ille Geroldum

Angelus adseruit requiem captasse beatam Martyribusque parem, quo gloria summa beatis Civibus aeternae reddit dulcedinis haustum. "Et quando Zelum Domini conceperat", inquit, "Gentibus infidis Christi defendere plebem "Congrediens, hujus sumsit dispendia vitae; "Aeternis ideo meruit fulgere trophaeis,

"Munera perpetuae capiens ingentia vitae.'
Regino l. c.: de quo in visione Witini legitur quod inter martyres sit adnumeratus vgl. Ann. Mett. l. c. und bie von Bubinger (Bon ben Anfangen bes Schulzwanges, Bürich 1865, S. 35) besprochene Compilation über Karl b. Gr. in einer Einstehler Hanbschrift aus bem Ende bes 15. Jahrh.; bazu Forschungen , b. Gefc. XIV, 136 (wo ich inbeffen jebenfalls unrichtig vermuthet habe, bag in jener Compilation die Karleruher, ehemals Reichenauer, of. des Regino benutt (ci). Wattenbach I, 226—227.

2) Metr. Visio Wetini l. c.:

Cui regina soror, Ludovici cara genetrix

Cui regins soror, Ludovici cara genetrix Hildegardis erat parili bonitate venusta.

Ratpert. Cas. S. Galli c. 8: a Geroldo comite, germano praedictae reginae (1966). 5. 190 Anm. 3). Den Stammbaum der Königin Hildegard gieht Thegan. V. Hlud. 2 Scr. II, 590—591 folgendermaßen an: — nobilissimi generis Suavorum puellam, nomine Hildigardam, quae erat de cognatione Gotefridi ducis Alamannorum. Gotefridus dux genuit Huochingum, Huochingus genuit Nede; Nede (Nede v. 1.) genuit Immam; Imma vero genuit (peperit v. 1.) Hiltigardam deatissimam reginam. Daß Gerold's Mutter Imma hieß, wird bestätigt durch seine Schenlung an St. Gallen dom 3. Mai 786, welche sie als Zengin mitbelundet (Imma genetrix, Wartmann, llth. der Abtei St. Gallen I, 102 no. 108). Die Notiz in Ann. Alamann. contin. Murdac. codd. Turic. et Sirmond. 798 Scr. I, 48: Imma defunctus est (1961). Sch. 1) sann aber gewiß nicht aus sie bezogen werden. Ueber eine est (vgl. ebend. K. 1) kann aber gewiß nicht auf sie bezogen werden. Ueber eine Angade bei Aventin (Annal. lib. III, cap. 10, Werke II, 1, 409, 418), wonach hilbegard's und Gerold's Eltern der Schwabenherzog Hilbebrand und die Baierin Angarde gewesen wären, vgl. Riezler in S. B. der k. baper. Alad. d. Wissen, vgl. Riezler in S. B. der k. baper. Alad. d. Wissen, vgl. Riezler in S. B. der k. baper. Alad. d. Wissen, vgl. Riezler in S. der k. baper. Alad. d. Wissen, vgl. Riezler in S. der k. baper. Alad. d. Wissen, vg. Riezler in S. der R. der Riezler in S. der Riezle benselben meint) aus Gerold sälschlich einen Better Kart's b. Gr. zu machen (a Geroldo Karoli Magni imperatoris consanguineo), vgl. unten u. Cas. monasterii Petrishus. I, 2 Scr. XX, 628, bazu Meyer von Knonau, Forschungen 3. b. Gefch. XIII, 81.

8) Ratpert. l. c. S. 14-15: Postquam igitur praefatus episcopus vita excessit, Augenses quendam senem presbyterum et monachum, nomine Petrum, sibi elegerunt abbatem cum consilio Hildigardae reginae, cuius

etiam adminiculo res apud illos ita perstitit . . . vgl. Rettberg II, 122.

4) Bgl. Ann. Alamann. cont. Augiens. 802 Scr. I, 49; Herimann.

ug. chron. 799, 802 Scr. V, 101 N. 26, 27.

und Gerold's gewesen sein 1). Aehnlich freigebig wie Reichenau hatte Gerold auch das Kloster St. Gallen bedacht, welchem er im Jahre 786 seinen Besitz an fünfzehn Orten in der Baar übertragen hatte 2). Weniger sicher ist, ob auch eine Marientapelle in Paderborn von ihm gestiftet ist 3). — Gerold kommt querft als Graf in der Berchtoltsbaar (Baar) vor 4). Rach dem Sturze des Herzogs Taffilo stellte ihn Karl an die Spike Baierns 5). Die spätere Tradition machte ihn zum frommen Bannerträger Rarl's des Großen 6) und, da er ein geborener Schwabe war, wohl auch jum Berzoge von Alamannien ober Schwaben 7). Go wird benn von der Sage, die ihn überhaupt verherrlicht hat, auf sein Berdienst auch die angebliche Thatsache zurückgeführt, daß Rarl d. Gr. den Schwaben das Recht bes Borftritts in allen Reichstriegen verliehen habe 8). Glaubwürdiger, obichon ebenfalls

<sup>1)</sup> So nehmen auch Neugart, Episc. Constantiens. I, 1 S. 87 und Rettberg II, 123-124 an - ich febe freilich nicht, worauf geftütt.

<sup>3)</sup> Wartmann, Urkundenb. der Abtei Sanct Gallen I, 101 f. no. 108, ausgestellt zu Nagolb (Württemberg), vol. Meper von Knonau in Mittheil. z. vaterl. Gesch. herausg. vom hist. Berein in St. Gallen XIII, 229—230.

<sup>8)</sup> V. Meinwerci ep. 155 Scr. XI, 139: Iuxta principale quoque 3) V. Meinwerci ep. 155 Scr. XI, 139: Iuxta principale quoque monasterium capellam quandam, capellae in honore sancte Mariae perpetuae virginis a Geroldo Karoli Magni imperatoris consanguineo et signifero contiguam, per Grecos operarios construxit. Bgl. Rettberg II, 442, ber zu Gunsten ber Iventität geltend macht, daß ein treuer Sachse Gerold's Gebeine nach Reichenau brachte (s. o. S. 190 Anm. 2), "was auf seine Berbienste im Sachsenlande schließen läßt"; ferner Leidniz l. c. S. 206, 249, 340. Man könnte allenfalls hinzusügen, daß Gerold sich auch am Sachsentriege betheiligt haben soll (s. u.). Noch entschiedener spricht dassir die Bezeichung Gerold's als signifer Karl's, die, wie wir sehen werden, auch sonst vorsumt. Madillon A. S. l. c. S. 273 n. b bezweiselt diese Identität also wohl mit Unrecht: dagegen bleibt es fraglich. ob die betr. Angabe der V. Meinwergi Glauben recht; bagegen bleibt es fraglich, ob bie betr. Angabe ber V. Meinwerci Glauben verdient.

<sup>4)</sup> In ben Jahren 786 und 790, f. bie Rachweisungen bei Stälin, Birtemberg. Gesch. I, 246—247 und Meher von Knonau in ben Mittheilungen gut vaterländ. Gesch. u. f. w. XIII, 229 R. 28.

buttanis. 799: Geroldus comes, Baioariae praefectus; Einh. Ann. 799: Baioariae praefectus; Einh. V. Caroli 13 p. 521: Baioariae praefectus (vorber: praefectis provinciarum). — Die späteren Ann. Quedlinburg. Scr. III, 40 nennen ihn Baioariae marchio clarus. Conversio Bagoariorum et Carantanorum 8 Scr. XI, 10; Baig III, 311; Mbel I, 529 N. 4. Im Jahre 791 erscheint er als missus domini regis in einer Rechtssache in

Sord (Meichelbeck, Hist. Frising. Ib 82 no. 103.)

6) Herimann. Aug. chron. 799 l. c.: Geroldus.. praefectus Baioariae, signifer et consiliarius Karoli pius (piissimus v. l.) et religiosus vgl. Ann. Wirziburg. (S. Albani Mog.) 799 Scr. II, 240: Geroldus, piissimus signifer Karoli. V. Meinwerci 155: a Geroldo Karoli Magni imperatoris consan-

Karoli. V. Meinwerci 155: a Geroldo Karoli Magni imperatoris consanguineo et signifero (vgl. o. Anm. 3).

7) Ann. Lobiens. 799 Scr. XIII, 230: Geroldus prefectus Alamanniae et Bawariae. Karl ber Große von dem Stricker, herausg. von K. Bartsch v. 1245 (Biblioth. der ges. deutschen National-Literatur XXXV, 33). Brüder Grimm, Deutsche Sagen II, 2. Aust. S. 114 s.

8) So u. a. im Schwabenspiegel, s. hierüber Stälin, Wirtemb. Gesch. I, 393, 247 N. 8, der auch auf Gerold's sonstiges Borkommen in de

nicht von zuverläffiger Seite bezeugt, ift, daß Gerold — abgesehen bom Abarenkriege, beffen Führung jum Theil in feinen Sanben gelegen hatte 1) — auch an den Kriegen gegen Sachsen und Slaven mit seinem Baffallen Abalbert in hervorragender Weise theilnahm 3). Dag diefem ausgezeichneten Krieger 3) in Reichenau die trefflichften Eigenschaften, Chrbarkeit, Wahrhaftigkeit, Milbe, Güte, Frömmigteit, nachgerühmt wurden 1), erscheint allerdings natürlich; wir haben aber keinen Grund, die Berechtigung dieses Lobes anzuzweifeln. Endlich möge hier noch ein anderer Bruder 5) Gerold's

Sage eingeht; Brilder Grimm a. a. D.; Kider, Ueber einen Spiegel beutscher Leute (S. B. ber phil. hift. CI. ber Wiener Alab. XXIII, 161 ff.); Waiß, Das Carmen de bello Saxonico (in Bb. 15 ber Abhh. ber K. Ges. ber Wiss. 31 Göttingen) S. 18; Ders., Deutsche Bersassungsgeschichte VIII, 181—182; Dimmler, Kaiser Otto ber Große S. 256 N. 4. Das erste wirklich betannte Beilpiel bietet die Schlacht von Homburg an der Unftrut 1075, voll. Lambert. Berthold. Ser. V, 226 N. 77, 278; Carm. de bello Saxonico lib. III, v. 57 ff., 140 ff. l. c. S. 67, 71. (Als Herzog Friedrich von Württemberg im Jahre 1803 Kursürst wurde, nahm er den Titel eines Reichserzpanners an.)

1) Bgl. auch Einh. V. Caroli 13: Unam tamen per se in Pannoniam . . .

expeditionem fecit, cetera filio suo Pippino ac praefectis provintiarum, comitibus etiam atque legatis perficienda commisit. Quod cum ab his

strenuissime fuisset administratum . .

<sup>2</sup>) Monach. Sangall. I. 34; Jaffé VI, 666: — Adalberti, patris eiusdem Werinberti . . qui cum domino suo Keroldo et Hunisco et Saxonico vel Sclavico bello interfuit, vgl. II, 2 S. 668: In bello autem Saxonico, cum per semet ipsum aliquando fuisset occupatus, duo quidam privati homines, quorum etiam nomina designarem, nisi notam arrogantiae vitarem, testudine facta muros firmissimae civitatis vel aggeris accerime destruebant. Quod videns iustissimus Karolus, primum illorum (Abalbert?) cum consensu domini sui Keroldi praefectum inter Renum et alpes Italicas instituit, alterum praediis admodum ditavit. Der Mönch von St. Gallen bezeichnet Abalbert und Werinbert als seine Gewährsmänner, und zwar valuen bezeigner Abalbert und Werindert als jeme Gewährsmänner, und zwar den ersteren sitr die im zweiten Buche erzählten Ariegsthaten Karl's des Größen (cum valde senior parvulum me nutriert, renitentem et seril's des Größen (ri tandem cosatum de dis instruere soledat, vgl. o. S. 100 Anm. 6). Der Briester Werindert ist, wie man vermutbet, identisch mit einem gleichamigen Mönche von St. Gallen, welchem Otfried von Weißendurg seine Evangelien-harmonie mit widmete, vgl. Jasse l. c. S. 666 N. 2 (nach Kelle, Otfrid's von Beißendurg Svangelienduch I, S. 5 f., 389—394).

3) Bgl. anch Alcuin. epist. 125 S. 506, der in Bezug auf Gerold und Erich von Kriaul schriedt: Ecce quomodo recesserunt sudit viri sortissimi, uni terminos custodierunt etiam et dilataverunt, christiani imperii und

qui terminos custodierunt etiam et dilataverunt christiani imperii, unb allenfalls Poeta Saxo l. III. v. 525—526 S. 590:

Nuncius interitum procerum mortemque duorum Detulit, insignes fecit quos maxima virtus.

4) Visio Wetini metr. l. c. S. 273:

Hic vir in hac patria (Mamannien) summa bonitate nitebat, Moribus egregius, verax, mansuetus, honestus

und:

Viribus ille potens sanctoque potentior actu. Herimann. Aug. chron. 799: signifer et consiliarius Karoli pius et religiosus, ngl. Ann. Wirziburg. (S. Albani Mog.) 799: piissimus signifer Karoli.

5) Als birettes Zengniß hierfür besitzen wir allerbings nur die unten angeführte Anetbote bes unzuverläffigen Monachus Sangallensis (I, 13 S. 642).

Jahrb. b. btic. Geich. - Simjon, Rarl b. Gr. Bb. II.

und Hilbegard's erwähnt werden, Udalrich, Graf vom Argengau und Linzgau (auf der Nordseite des Bodensee's), Stammvater der Grafen von Bregenz und Buchhorn 1). Der Mönch von St. Gallen 2) erzählt von diesem Abalrich: Rarl habe benfelben, während er ihn bis bahin als Schwager besonders reich bebacht hatte, nach dem Tode der Hilbegard wegen eines Bergehens seiner Lehen beraubt. Da habe ein Possenreißer 3) gewagt, vor dem Könige auszurusen: "Jest hat Udalrich seine Lehen verloren im Osten und im Westen, da seine Schwester nicht mehr lebt!" Man hat hierin einen Spielmannsreim erkennen wollen und ihn so ins Althochdeutsche zurückzuüberseten versucht:

Nû habet Uodalrîh firloran êrôno gilîh,

ôstar enti uuestar, sîd irstarp sîn suester 4). Diefe bittere Erinnerung an die verftorbene Gattin foll ben weichherzigen König zu Thränen gerührt haben, so daß er dem Udalrich fogleich seine früheren Leben zurückgeben ließ.

Soviel über Gerold. — Markgraf Erich von Friaul 5) kam

lissimo genere decoratus, cui rex Francorum, qui et imperator Romanorum, sororem suam dederat in matrimonium . . .).

1) Bgl. Stälin, Wirtemb. Gesch. I, 327; Meyer von Knonan in Mitteilungen zur vaterländ. Geschichte herausg, vom hist. Berein in St. Gallen XIII, 230—231; Ders. Horschungen z. d. Gesch. XIII, 71, 81; Millenhoff und Scherer, Densmäler deutscher Boese und Brosa, 2. Ausg. S. 288.

2) I, 13: Ex certis autem causis quidusdam plurima tribuit, ut puta Uodalrico, fratri magnae Hildigardae, genitricis regum et imperatorum. De quo, cum post oditum ipsius Hildigardae pro quodam commisso a Karolo viduaretur honoridus, quidam scurra in auridus misericordissimi Karoli proclamavit: "Nunc habet Uodalricus honores perditos in oriente et occidente, defuncta sua sorore." Ad quae verba illacrimatus ille pristinos honores statim secit illi restitui. Sine Handschriftenssus ille pristinos honores statim fecit illi restitui. Sine Handschriftenssus ille pristinos honores statim secit illi restitui. Sine Handschriftenssus ille pristinos honores statim focit illi restitui. Sine Handschriftenssus ille pristinos honores statim focit illi restitui. Sine Handschriftenssus ille pristinos honores statim focit illi restitui. Sine Handschriftenssus ille pristinos honores statim secit sili restitui. Sine Handschriftenssus ille pristinos honores statim secit sili restitui. Sine Handschriftenssus ille pristinos honores statim secit sili restitui. Sine Handschriftenssus ille pristinos honores statim secit sili restitui. Sine Handschriftenssus ille pristinos honores statim secit sili restitui. Sine Handschriftenssus ille pristinos honores statim secit sili restitui. Sine Handschriftenssus ille pristinos honores statim secit sili restitui. Sine Handschriftenssus ille pristinos honores statim secit sili restitui. Sine Handschriftenssus ille pristinos honores statim secit sili restitui. Sine Handschriftenssus ille pristinos honores statim secit sili restitui. Sine Handschriftenssus ille pristinos honores statim secit sili secit sili secit 154 N. 3.

3) Battenbach übersetzt quidam scurra mit "ein leichtfertiger Mensch" (Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit IX. Jahrh. 13. Bb. 2. Aust. S. 14).

4) Diese Reconstruction ribrt von Handt ber, vol. Müllenhoff und Scherer a. a. D. S. 14, 288 f., sowie Steinmeyer in d. Zeitschr. f. D. Alterth. XX. Anz. S. 147 f., ber sie schafssing, wiewohl auch nicht völlig überzeugend, rechtfertigt; Wattenbach GO. a. a. D.

5) Er wird gewöhnlich als dux Foroiuliensis bezeichnet, s. o. z. J. 795

S. 99 Anm. 1 sowie Einh. V. Caroli 13: Ericus dux Foroiulanus; Alcuin.

epist. 55, 56 S. 283, 286 (Erico duci — Hericum ducem); bazu Bibinger, Desterreich. Gesch. I, 142 Anm. 3. - Ann. Max. 796 S. 22: Aericus comis,

Reper von Knonau (Forfc. 3. b. Gefc. XIII, 71 R. 3) weiset barauf bin, baß ein Enkel dieses Malrich in einer Urkunde v. 3. 867 (Wartmann, Urk. ber Abtei St. Gallen no. 527) als nepos Ludwig's des Deutschen bezeichnet ist — was freilich durchaus nicht als Bestätigung der betr. Angabe des Mönchs von St. Gallen gelten tann, aber boch ben Zusammenhang jener Familie mit bem tarolingischen Hause erhartet. Ebenbas. S. 81 verweift Meper von Knonau auf eine völlig entstellte Reminiscen; an die Berschwägerung zwischen Abalrich und Karl b. Gr. in den Casus mon. Petrishusens. I, 2 Scr. XX, 628 (In hac igitur Gallia, quam Togatam diximus cognominari, erat quidam vir nobilissimo genere decoratus, cui rex Francorum, qui et imperator Roma-

bei der Seeftadt Tharsatika (Tersatto) am adriatischen Meere, unweit von Fiume, in Liburnien um 1). Er fiel in einen Hinterhalt, welchen die kroatischen Bewohner jener Stadt, die unter byzantinischer Hoheit stand 2), aber unmittelbar an der Grenze des zum

799 S. 23: Aericus dux Foroiuliensis. Convers. Bagoar. Scr. XI, 9: Aericum comitem — per praefatum comitem. Sein — wohl unmittelsbarer — Borgänger war Herzog Marcarius von Friaul, vgl. ein Schreiben Bapft habrian's I. an Karl aus den Jahren 776—780, Cod. Carolin. 65, Jaffé IV, 207 (Marcario duci — ad Marcario duce Foroiuliense).

1) Ann. Lauriss.: iuxta Tarsaticam, Liburniae civitatem, bgl. Ann. Max. (in Tarsatica, Liburniae civitate); Enhard. Fuld. Ann. etc.; Einh. Ann.: apud Tharsaticam, Liburniae civitatem; Einh. V. Caroli 13: in Liburnia iuxta Tharsaticam, maritimam civitatem. Poeta Saxo l. III. v. 532—536 ©. 590:

. . . qui . . . .

Oppugnare Liburnorum contenderat urbem Tharsaticam, civesque loci, quem robore semper Invictum novere, dolis ac fraude necarunt.

Die anthentische Uebersleferung bezeugt jedoch nicht ausdrücklich, daß Erich bei einem Angriff auf Tersatto siel, wenn dies auch nicht unwahrscheinlich ist. In den Versus Paulini de Herico duce Str. 8, Poet. Lat. aevi Carolin. I, 132 wird als Stätte seines Todes angeredet:

Liburnum litus, quo redundant maria, mons inimice, Laurentus qui diceris;

bie Handschriften haben salsch Libicum litus. S. übrigens über Erich's Tob auch Ann. Guelserb. S. 45 (Erih, Kerolt occisi) u. s. w.; Alcuin. epist. 124, 125 S. 501 st. (Räheres unten). Der in einer Urtunde Ludwig's des Frommen vom 17. Februar 819 erwähnte Ardulfus filius Herici darf wohl kaum als Sohn des Martgrasen Erich betrachtet werden, wenigstens nicht mit irgend welcher Sicherheit (s. jene Urt. und die Vemerkungen Mühlbacher's zu derselben in Mittheil. des Inst. s. österreich. Geschichtsforschung I, 282—283, 268; Regesten S. 257 no. 662). Nach Friaul gehört jener Ardulf aber allerdings auch. Begen Trenbruchs gegen Kaiser Ludwig (wie Mühlbacher vielleicht zutressend vermuttet, wegen Theilnahme an der Empörung des Königs Bernhard von Italien) war sein Besth in S. Canciano silr die Krone eingezogen, welchen Ludwig durch das betreffende Diplom dem Marientsoster in Friaul schenkt.

<sup>9</sup>) Bgl. Harnad, Das taroling. und das byzantin. Reich S. 39 N. 3, 48 N. 1, 2. — Es erscheint hienach als eine Ungenauigseit, wenn Einhard auch Erich's Tod als ein Ereigniß des Avarentrieges betrachtet (V. Caroli 13: Duo tantum ex proceridus Francorum eo dello perierunt etc.). Allerdings legt auch der Zusammenhang in den Ann. Lauriss. (Eodem anno gens Avarorum a fide quam promiserat defecit, et Ericus dux Foroiulensis etc.) eine solche Dentung nahe. Spätere, abgeleitete Duellen lassen Erich dann auch edenso wie Getold von den Avaren getödet werden, Ann. Lodiens. Scr. XIII, 230: Et Heiricus. et Geroldus... ab eis (sc. Avaris) interfecti sunt; Ann. Quedlind. Scr. III, 40: Eodem anno Gherald... et Ericus... ab Hunis interfecti sunt. — Andrerseits sagt Einhard, der Avarentrieg habe im achten Jahre sein Ende gesunden, was, von 791 an gezählt, auf 798 oder, wie Dümmler, Siddssel. Marten S. 7 rechnet, 799 sühren würde, s. V. Caroli l. c.: octavo tandem anno conpletum est, vgl. auch Monach. Sangall. II, 1 S. 668, der hier Einhard wohl ohne Frage benutzt hat: Quos tamen invictissimus Karolus ita in annis octo (VII v. l.) perdomuit, ut de eis (den Rüngen der Avaren oder den Avaren selbst?) ne minimas quidem reliquias remanere permiserit.

Frankenreiche gehörigen Istrien lag, ihm bereitet hatten 1). Rach einem Rlageliebe auf seinen Tod ") foll er im Treffen nach heldenmuthigem Rampfe gefallen fein, als fein Schild gerbrochen, feine Lanze zersplittert war; da, heißt es, sei er von Pseilen durch-bohrt hingesunken und dann noch durch schwere Schleudersteine zermalmt worden. Der Berluft biefes glanzenden Rriegsmannes wog allem Anschein nach noch ichwerer als der des Grafen Gerold. Als Sprößling eines eblen Geschlechts in Strafburg geboren 3), hatte sich Erich als Markgraf von Friaul im Kriege mit den Avaren die größten Berdienste erworben 1). Er war es gewesen, welcher zuerst in den großen Ring eindrang und die dort geborgenen Schätze zu heben begann 5). So rühmt benn nicht nur Einhard die Berdienste, die er sich neben Bippin und Gerold in diesem Kriege erworben hatte ), sondern auch die Reichsannalen heben die nahlreichen Kampfe und Siege hervor, welche seine Helbenlaufbahn Auch Erich's Kämpfe gegen die Kroaten mögen geziert hatten 7). erfolgreich gewesen sein, bis er jett durch ihre Hinterlift fiel. Das erwähnte Gebicht auf ihn fagt, wenn auch mit ftarter poetifcher Uebertreibung, daß er die "wilden Barbarenvölker gebandigt habe,

Barbara lingua Stratiburgus diceris: olim quod nomen amisisti celebre, hoc ego tibi reddidi mellisonum amici dulcis ob amorem, qui fuit lacte nutritus iuxta flumen Quirnea.

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss.: insidiis oppidanorum oppressus est (Enhard. Fuld. Ann.: i. o. occisus e.; Sith.: occiditur); Einh. V. Caroli 13: insidiis oppidanorum interceptus; Einh. Ann.: insidiis oppidanorum interceptus atque interfectus est.

<sup>2)</sup> Versus Paulini etc. l. c. Str. 10: Ubi cecidit vir fortis in proelio, clipeo fracto, cruentata romphea; lanceae summo retunso nam iaculo, sagittis fossum fundis saxa fortia corpus iniecta contrivisse dicitur.

<sup>8)</sup> Versus Paulini l. c. Str. 3, 4 S. 131: Nec tu cessare, de cuius confinio est oriundus, urbs dives Argentea, lugere multo gravique cum gemitu! civem famosum perdidisti, nobile germine natum claroque de sanguine.

<sup>4)</sup> Ueber die Angabe Aventin's in seiner deutschen Chronit (Ausg. von 1566 fol. 329), wo unter den Handtleuten des frantischen Heeres im Avarentriege auch ein Graf Hauno aus Baiern und ein Franke Weichtbrecht genannt werden, vgl. Riezler in S. B. ber baper. Akad. d. Wiss. CL. 1881 S. 277 R. 1.

<sup>5)</sup> Siehe v. S. 98 ff.

<sup>6)</sup> V. Caroli 13, vgl. s. S. 193 Anm. 1.

<sup>7)</sup> Ann. Lauriss.: post tot prospere gestas res; Einh. Ann.: post multa proelia et insignes victorias. Bgl. Alcuin. epist. 55 ©. 283 (an Erich): tuae fortitudinis dexteram; Versus Paulini: Potens in armis — vir fortis; Alcuin. epist. 125 ©. 506; Poeta Saxo l. III. v. 526, f. o. ©. 193

welche die Drau und die Donau einschließen, welche die mäotischen Sümpse in ihrem Schilse bergen, welche die Woge des salzigen Meeres einengt, welchen die Grenze Dalmatiens entgegensteht" 1). Uebrigens rühmt diese Todtenklage dem wassenmächtigen Markgrasen auch sonst die größte persönliche Tresslichkeit nach. Sie preist ihn als Wohlthäter der Kirchen und Freund der Geistlichkeit, als Bater der Armen, Beistand und Trost der Elenden und Wittwen 1). Mit dem Dichter sollen um Erich klagen die Flüsse serschlingt, der Istaavo, dessen neun Arme die Woge des Meeres verschlingt, der Istaavo, dessen neun Arme die Woge des Meeres verschlingt, der Istaavo, dessen, sowie Theiß, Kulpa, Mur, Natisone, Gurt und Jsonzo und die Städte Sirmium, Pola, Aglei, Cividale, Cormons, Osopo, Ceneda u. s. w. d. Trauern soll über den Verlust ihres berühmten Bürgers seine Geburtsstadt Straßburg 1). Dagegen wird die Stätte verwünscht, wo der tapsere Held gefallen ist, das liburnische Gestade und der laurentische Berg 3). Kein erfrischender Thau, kein befruchtender Regen soll sich auf sie herniedersenken, keine purpurne Blüte, keine Nehre dem Boden entsprießen, die Kebe sich nicht um die Ulme schlingen, der Feigenbaum verdorren, kein Granatapsel hier wachsen, keine

1) Versus Paulini l. c. Str. 6:

Barbaras gentes domuit sevissimas, cingit quas Drauva, recludit Danubius, celant quas iunco paludes Meotides, ponti coartat quas unda salsifiui,

Dalmatiarum quibus obstat terminus. Bgl. hiezu Dümmler, Siböst. Marken S. 7 N. 12; Ueber die älteste Geschichte der Slawen in Dalmatien S. 384 N. 5; Harad a. a. D. S. 39 N. 3. Eine bestimmtere Beziehung auf die Ueberwindung Dalmatiens und der Kroaten durch bestimmtere Beziehung auf die Ueberwindung Dalmatiens und der Kroaten durch bestich enthält diese Stelle offendar nicht; sie bezieht sich sogar unverkenndar dauptlächlich auf die Avaren. Im Uebrigen wird man mit Harnad annehmen dürsen, daß sich Erich's Thärigkeit gegen die Kroaten auf einzelne siegreiche Züge besschäftet, welche durch die Kaudzüge derselben nothwendig wurden. Einhard. V. Caroli 15 S. 13 nennt im Augemeinen Lidurniam atque Dalmaciam unter den von Karl dem Frankenreiche hinzugefügten Ländern. Noch weit größere Schwierigkeiten als die eben angesührte Strophe des in Kede stehenden Gedichts macht die nächstolgende, 7 S. 132:

Turres Stratonis, limitis principium,

Turres Stratonis, limitis principium, Scithiae metas, Tratiae qui cardinem a se sequestrat utraque confinia haec Austro reddit, haec refundit Boreae; tendit ad portas quae dicuntur Caspiae.

tendit ad portas quae dicuntur Caspiae. Man versieht schon nicht, was die Turres Stratonis (an der Grenze von Galisaund Samaria) und die portae Caspiae hier sollen. Duméril hat conjicirt: T. Stridonis.

8) Str. 5 S. 131:

Aecclesiarum largus in donariis, pauperum pater, miseris subsidium, hic viduarum summa consolatio erat: quam mitis, karus sacerdotibus, potens in armis, subtilis ingenio.

8) Str. 1, 2 S. 131 vgl. R. 1—3. Dümmler, Slawen in Dalmatien S. 385 N. 2.

<sup>4)</sup> Siehe o. S. 196 Anm. 3. 5) Bgl. o. S. 195 Anm. 1.

Raftanie aus der ftachligen Schale springen 1). Mutter und Gatten, heißt es weiter, Knaben und Madchen, Herren und Knechte, jedes Geschlecht und Alter, die Geiftlichkeit, alle hätten bei der schweren Trauerkunde, die schon als schauriges Gerücht durch die Gaffen lief, ehe sie ausdrücklich bestätigt wurde, gejammert, fich die Brust zerschlagen und das Haar gerauft '). — So dieser Klagegesang, in dem sich die tiese Trauer eines aufrichtigen Freundes 3), wie es scheint des Patriarchen Paulinus von Aquileja, um Erich ausspricht 4). Paulinus hatte für den Markgrafen auch schon bei bessen Lebzeiten ein "Buch der Ermahnung" 5) verfaßt, welches dem tapferen Manne eine Anleitung geben follte, wie er fich in seinen weltlichen und triegerischen Geschäften sowie in seinem Saufe zu verhalten habe, um bem firchlichen Befet zu entsprechen. Es ift freilich nur eine fehr loder jufammengeftigte Sammlung von Vorschriften, welche jum großen Theil aus der bamals vielgebrauchten Schrift des Pomerius über das beschauliche Leben (de vita contemplativa) entnommen find 6). Die Ber= anlassung zur Abfassung dieser Schrift hatte möglicherweise Altuin gegeben ?), der den Markgrafen einmal auf die Rathschläge des in seinem Gebiet befindlichen trefflichen und gelehrten Patriarchen verweist. Denn auch Alkuin hegte aufrichtige Berehrung für Erich 9). Ihm gefiel ber Eifer, mit welchem ber Markgraf, ber auch ein Mann von feinfinnigem Geifte war 10), fich in die beiligen Schriften vertiefte, sowie sein frommer, demuthiger Wandel und daß er nicht verschmähte, freundschaftlich sein bescheibenes Dach aufzusuchen 11). So war Alkuin auch jett tief ergriffen von dem

<sup>1)</sup> Str. 8; 9 S. 132. 2) Str. 11; 12. 3) Str. 2, 1: Hericum mihi dulce nomen; 4, 4: amici dulcis ob

<sup>4)</sup> Bgl. über benfelben Dümmler M. G. l. c. S. 123, 124-125; Bübinger, Desterreich. Gesch. I, 143; Ab. Ebert, Allgem. Gesch. der Literatur des Mittelalters im Abendlande II, 87—89, 91.

5) Liber exhortationis sive de salutaribus documentis (Migne, Patrol.

<sup>1.</sup> Lider exnoriationis sive de satutations documents (anglie, 1 and 1. lat. XCIX, 197 ff.); Biblinger a. a. D. S. 142—143; Băhr, Geļch. ber römischen Literatur im farolingischen Zeitalter S. 358; Seett a. a. D. S. 90.

6) Băhr a. a. D.; Ebert a. a. D. N. 3.

7) Bgl. Biblinger S. 142; Ebert S. 90.

8) Alcuin. epist. 55 S. 283—284: Plura tibi, vir venerande, de christianae pietatis observatione forte scripsissem, si tibi doctor egregius et pius caelestis vitae praeceptor Paulinus meus presto non esset, de cuius corde emanat fons viventis aquae in vitam salientis aeternam (30).

<sup>4, 14),</sup> val. R. 1. Saffe fest biefen Brief in's Safr 796.

9) Er giebt ibm bas Bräbitat venerandus ober venerabilis (epist. 55 S. 283: Venerando viro Erico duci — vir venerande; 56 S. 286: per

virum venerabilem Hericum ducem).

10) Lgl. Versus Paulini Str. 5, 5: subtilis ingenio (c. S. 197 Anm. 2).

11) Epist. 55 l. c.: Satis mihi sacrae lectionis intentio et piae humilitatis conversatio placet in vobis et quoniam meae parvitatis familiariter mansiunculam visitare non sprevistis. - Alluin gab bem Martgrafen auch

plötlichen Berlufte der beiden wackeren Heerführer, der "tapferen Männer, welche die Grenzen des chriftlichen Reichs hüteten und erweiterten". Er war um so stärker erschüttert, als er darin mit Besorgniß ein Anzeichen weiterer Gefahr zu erblicken glaubte 1).

Bon Paderborn kehrte Karl nach Achen zurück<sup>3</sup>), wo er den Winter zubrachte<sup>3</sup>) und Weihnachten feierte<sup>4</sup>). Es geschah (wir wissen es bereits<sup>5</sup>) wenige Tage nachdem der Papst abgereist war, wie es scheint, bald nach Martini (11. Rovember<sup>6</sup>). Mit dem Könige soll damals auch sein Sohn Ludwig Sachsen verlassen und Aquitanien erst nachdem ein großer Theil des Winters ver-

emen Brief an den Batriarchen Baulinns mit, epist. 56 S. 286 (Binas vestrae paternitati paulo ante direxi cartulas, unam per sanctum episcopum Histriensem, aliam per virum venerabilem Hericum ducem, vgl. R. 1).

<sup>1)</sup> Alcuin. epist. 125, an Erzb. Arno von Salzburg, Jaffé VI, 506 (vgl. N. 1): Ecce quomodo recesserunt subito viri fortissimi, qui terminos custodierunt etiam et dilataverunt christiani imperii. Non solum hoc damnum plangimus, sed maioris periculi signum timemus. Ob epist. 124 S. 501—505 bestimmt ist, Karl über ben Tod Erich's und Gerold's zu trösten, seint mir fraglich, so schaffinnig Jasse et De Ted Erich und Gerold's zu trösten, seint mir fraglich, so schaffinnig Jasse et Der Königin Lintgard beziehen sanbschrift, betzusolge sich bieser Brief auf den Tod der Königin Lintgard beziehen sanbschrift, betzusolge sich dieser Brief auf den Tod der Abnistischen sich unter Mestührung des Gedankens, daß es dem Edristen nicht ansiehe, sider das Abscheiden ihm theurer Menschen, welche ein würdiges Leben hinter sich haben, zu trauern. Ausgerdem heißt es S. 502: cupiens vulnerati animi maerori per vestrae consolationis benignitatem mederi. Quia saepius prodavi, samiliarem mansuetudinem sublimitatis vestrae humilium doloribus conpati. Nach diesen Worten zu schließen, scheint Altnin her eher Trost zu such scheißt, wenn Altnin epist. 202 S. 692 an Arno im Hindischen löst zu serielhaft ist anch, ob es sich auf das Ende Gerold's und Briefen Andulf schreibt: Nec se inconsulte tradat periculis, quomodo quidam antecessores sui secerunt et ideo inproda morte perierunt. Ist dies, wie man angenommen hat (Dümmler, Südösse. Marten a. a. D. S. 7 N. 10; 3asse von der schließen schließen, ber Kall, so hätte Altnin jenen Grafen den Borwurf gemacht, durch Undesonnenheit ihren Untergang selbs verschuldet zu haben. Allein Dümmler macht am lehteren Orte darauf animertsam, daß Froben zu der etter multi intersecti suerunt ad Castellum Guntionis citire, und setz danach jenes Schreiben Altnin's vermuthungsweise erst in's Jahr 803 statt, wie spilher. Schlingen Altnin's vermuthungsweise erst in's Jahr 803 statt, wie spilher. S. XLIII. 330 N. 1. Immerhin tönnte sich die Stelle jedoch wenigstens auf Erich und Gerold mitbeziehen.

<sup>2)</sup> Ann. Lauriss.: et rex Aquasgrani palacium suum reversus est—regi de Saxonia reverso; Einh. Ann.: rex in Franciam revertitur. Et cum Aquisgrani hiemaret . . .; Ann. Lauresham.: et post haec reversus est in pace ad Aquis palatium; Ann. Guelferb.: et iterum ad Aquas.

<sup>3)</sup> Ann. Lauresham. 799: et ibi resedit; 800: Ipsum hiemem resedit apud Aquis palatio vgl. Ann. Lauriss. 800; Einh. Ann. 799, 800; Ann. Guelf. 799.

<sup>4)</sup> Ann. Lauriss. Einh. Ann. 799.

<sup>5)</sup> Siehe o. S. 188 Anm. 1.

<sup>6)</sup> Bgl. o. S. 186 Anm. 1.

floffen war erreicht haben 1). Daß Karl in Paderborn auch die Rückkehr seines ältesten Sohnes von jenem Zuge nach dem Barben-gau 2) abgewartet hatte, ergiebt sich aus den Quellen nicht mit genügender Sicherheit, ift jedoch anzunehmen 3). Außerdem wird berichtet, daß der Ronig, bevor er Sachsen verließ, diejenigen Magregeln zur Ordnung der dortigen Berhaltniffe getroffen habe, welche nach Lage der Umftande angezeigt und möglich schienen ). Auch foll er nach glaubhaftem Zeugniß abermals b) eine große Anzahl von Sachsen sammt Weibern und Kindern aus ihrer Beimath fortgeführt und in verschiedene Gegenden feines Reiches vertheilt, das Grundeigenthum derfelben aber an Bischöfe, Presbyter, Grafen und königliche Baffallen vergeben haben 6).

\*Unterdeffen wurde im Weften des Reiches ein bedeutender, freilich im Augenblid überschätzter, Erfolg errungen. Wido, der wackere

4) Einh. Ann.: Rebus itaque Saxonum pro rerum oportunitate dis-

positis . . .

5) Bgl. v. S. 96, 120, 135, 149—150.
6) Ann. Lauresham.: Et domnus rex inde tulit multitudinem Saxainfantibus et collocavit eos per diversas terras in finibus suis, et ipsam terram eorum divisit inter fideles suos, id est episcopos, presbyteros, comites et alios vassos suos.

<sup>1)</sup> V. Hlud. 9 S. 611: In Saxonia cum patre usque missam sancti Martini perduravit. Interea a Saxonia cum patre exiit et in Aquitaniam, magna hiemis exacta parte, concessit.

<sup>2)</sup> Bgl. o. S. 179. 3) Nur Regino S. 562 fagt ausbrikalich: Recepto cum prosperitate filio, Aquis repedavit und nach ihm Ann. Mettens. Außerbem allenfalls zu vergleichen Ann. Petav. (cum triumpho rediens, o. S. 179 Anm. 2).

<sup>7)</sup> Altuin, der Wido nabestand und ihn liebte, preist in hohem Grade seine classischet, Gerechtigkeit und Unbestechlichkeit. Er bezieht sich Karl dem Zuverlässigieit, Gerechtigseit und Unbestechlichteit. Er bezieht fich Karl bem Großen gegenüber in Betreff bes Wanbels ber Brilberschaft von St. Martin zu Cours, bei Gelegenheit eines Streites zwischen bieser und bem Bischof Theodulf von Orleans, auf Wido's Zeugniß: Illorum siquidem conversationem et vitam a viro perfecto et iudice incorrupto et misso fideli Uuidone audire potestis, qui, eorum omnia scrutans, agnovit, quid egissent vel qualiter vixissent, epist. 184 (b. 3. 801 ober 802) S. 647 N. 1. Auch schrieb er für ben Grafen (c. 801-804) bas Buch De virtutibus et vitiis, ein turz gefaßtes Laienbrevier mit besonberer Rudficht auf bas Amt bes Grafen und namentlich auf bie Bflichten bes Richters, Alcuin. Opp. ed. Froben. II, 128 ff.; dazu das Anschreiben epist. 237 S. 753—754, in welchem er ihn als seinen geliebten Sohn bezeichnet (Dilectissimo filio Widoni comiti — tuam, dilectissime fili, dilectionem — dilectissime fili — dulcissime fili Wido) unb morin es heißt: tuae occupationi, quam te in bellicis rebus habere novimus — sciens, te in multis saecularium rerum cogitationibus occupatum ut animus, exterioribus fatigatus molestiis ... — ut plurima tibi ipsi elemosinarum largitione et iudiciorum aequitate et misericordiae sedulitate caelestis gloriae habitationem indefessa voluntate praeparare studeas. Egl. V. Alchuini 12 S. 28: Scripsit . . . ad Widonem comitem homelias de principalibus vitiis et virtutibus; ferner bas Testament bes Martgrafen Eberbarb von Friauf (D'Achery Spicil. XII, 495: librum Alquini ad Widonem comitem, von Wüstenseld, Forschungen 3. bentschen Gesch. III, 406 misverstanden. Dimmler, Gesch. des Ostr. R. II, 18 N. 45; Bähr a. a. O. S. 329—330; Ab. Ebert a. a. O. II, 22; Werner, Alcuin S. 32—33. Ueber Wido's Familie s. Wait, Forschungen 3. d. G. III, 149 ff.; Wüstenseld ebd. S. 383 ff; Dümmler

oberste Graf der bretonischen Mark<sup>1</sup>) drang mit den anderen Grafen dieser Gegend in die Bretagne ein, durchzog dieselbe von einem Ende dis zum anderen und unterwarf sie<sup>3</sup>). Er überreichte dann dem Könige, als dieser, aus Sachsen zurückgekehrt, im Achen Winterresidenz hielt<sup>3</sup>), die Wassen der bretonischen häuptlinge (Machtiern<sup>4</sup>)) welche sich ergeben hatten. Die Namen der Einzelnen waren darin eingeschrieben, als Symbol, durch welches jeder Häuptling sein Gebiet nehst der Bevölkerung desselben dem Frankenkönige übergab<sup>5</sup>). Es schien so, als wäre die Bretagne

a. a. D. II, 18; Gesta Berengarii imp. S. 16; auch Simson, Jahrbb. Ludw. b. Fr. I, 14 R. 4. Es war ein altabliges austrafisches Geschlecht aus dem Mosellande, welches von dem h. Lutwin, Bischof von Trier und Stifter des Klosters Mettlach an der Saar, herstammte.

Ann. Lauriss.: Wido comes, qui in marca Brittaniae praesidebat; Einh. Ann.: Wido comes ac praefectus Brittanici limitis; Ann. Max.: Wido comis; Ann. Max.: Wido comes; Enhard. Fuld. Ann.: per Wittonem ducem; Adonis chron. Bouquet V, 320: per Widonem marchensem. Als comes fanden wir ihn and in den in der verigen Note angeführten Stellen (Alcuin. epist. 237; V. Alchuini 12 n. f. w.) bezeichnet. Er war vielleicht der unmittelbare Nachfolger des dei dem Uederfall in den Byrenden am vielleicht der unmittelbare Nachfolger des dei dem Uederfall in den Byrenden am vielleicht den Margrafen Haufgrafen Husberfall in den Byrenden an die Angust 778 gefallenen Margrafen Husberfall in den Byrenden an einer Kasse von Baid, Hannover 1880, nach welcher die Erwähnung desselben in einer Kasse von Haufgrafen hat. Poet. Lat. aevi Carolin. I, 110 N. 1; Abel I, 245—246).

2) Ann. Lauriss.: una cum sociis comitibus (vgl. Wait III, 317) Brittaniam ingressus totainque perlustrans, in dedicionem accepit; Einh.

<sup>2)</sup> Ann. Lauriss.: una cum sociis comitibus (vgl. Wait III, 317) Brittaniam ingressus totainque perlustrans, in dedicionem accepit; Einh. Ann.: qui eodem anno cum sotiis comitibus totam Brittonum provinciam perlustraverat; Ann. Max.: Wido comis cum aliis fidelibus Francorum regionem Brittaniae conquesivit; Ann. Xant.: Wido comes vicit totam Brittaniorum provinciam. Perg Scr. II, 569 hält für möglich, daß folgende Etelle der von dem Berdener Mönche Uffing verfaßten V. S. Idae I, 1: Eo tempore quo victoriosissimus imperator Carolus Saxonum et Francorum sceptra multarumque gentium frena feliciter gubernabat expeditio exercitalis propter Galliarum seditionem in occidentem dirigitur, ubi tunc inter alios orientis proceres praefectus quidam Eccedertus nomine advenisse dicitur, qui validam idi incurrit egritudinem. Cum autem mordo invalescente penitus se ab hac profectione subtraheret, imperator illum cuidam de suis summis ipsius loci primatibus procurandum diligentissime commendavit (Bilmans, Raiferurff. der Brod. Bestigen I, 471—472) auf diesen Feldzug nach der Bretague zu bezieben sei. Indessen spät (aus dem Ende des 10. Sabrh.) und unglandwirdig.

<sup>3)</sup> Ann. Lauriss.: regi de Saxonia reverso; Einh. Ann. cum Aquisgrani hiemaret. Nach dem Zusammenhange zu schließen, scheint es noch vor Beihnachten 799 geschehen zu sein.

<sup>4)</sup> Bgl. Abel I, 433 N. 7.

<sup>5)</sup> Ann. Lauriss.: regi . . . arma ducum, qui se dediderant, inscriptis singulorum nominibus, praesentavit; Einh. Ann.: arma ducum, qui se dediderunt, inscriptis singulorum nominibus, detulit. — Ueber die vereinzelt dassende Rachricht der Annales Mettenses, wonach im folgenden Jahre (800) im Tours alle bretonischen Fürsten mit Geschenken dei Kart erschienen (Scr. I, 186; XIII, 32) s. unten. — Unter Ludwig dem Frommen ist von Verpsichtungen die Rede, welche die Bretonen Karl dem Großen gegenüber eingegangen waren, wgl. Jahrbb. des Fränkischen Reichs unter Ludwig dem Fr. I, 130 N. 1.

zum ersten Mal wirklich und vollständig dem Frankenreiche unterworfen 1); allein man mußte sich bald überzeugen, daß es auch diesmal eben nur Schein war 2). — Jugleich hatte die Macht des Frankenkönigs im Mittelmeere weiter Fuß gesaßt. Wir erinnern uns 3), daß im vorigen Jahre die balearischen Inseln von den Mauren gepländert worden waren. Diese Inseln hatten nun fränkische Hilfe begehrt und erlaugt und ergaben sich der fränkischen Gerrschaft. Auch gelang es ihren neuen Beschützern, sie wirksam gegen die maurischen Piraten zu vertheidigen. Um dieselbe Zeit, in der Karl durch den Markgrasen Wido die Wassen, welchen Hauren abgenommen waren 5). — Auch aus der spanischen Mauren abgenommen waren 5). — Auch aus der spanischen Mark kam willsommene Kunde. Hassan, der Wali von Osca (Huesca), welches König Ludwig im Jahr 797 nicht einzunehmen vermocht

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss.: et tota Brittaniorum provincia, quod nunquam antea, a Francis subiugata est, vgl. Ann. Xaut.: Wido comes vicit totam Brittaniorum provintiam, quod numquam antea fuerat; Enhard. Fuld. Ann.; Ann. Lobiens. — Einh. Ann.: Videbatur enim, quod ea provincia tum esset ex toto subacta . . . Mit gewöhnlicher Gebantenlofigseit verschren hier die Ann. Mettenses. Sie schreiben nach Regino: Tota itaque Brittannia, quod numquam antea fuit, Francis subiugata est. Und doch berichten sie schon unter 753 (Scr. I, 331) don Pippin: totamque Brittanniam sudiugavit partidus Francorum und dann wieder 3. 3. 786 don Andulf und seinem heere: Qui, victis Brittonibus, totam illam regionem Francorum ditionibus subegerunt (Scr. XIII, 32), vgl. Bonnell, Ansiange des tarolingischen hantes 6. 163—165, gegen dessen um Theil wohl nicht autressende Bemertungen iedem and Bait III, 86 N. 3; Delsnet, König Biddin S. 79 N. 1. — Consequentes schreiben die derwandten Ann. Lobienses 786: Brittones vestigales siunt, et tota Brittannia Francorum ditioni sudicitur; 799: Brittania per Widonem comitem iterum in deditionem accepta (Scr. XIII, 229, 230, vgl. Forschungen 3. d. G. XX, 401). — And Regino hat hier übrigens: Wido comes . . . Britanniam ingressus totamque perlustrans, in deditionem recepit (Ann. Mett.: accepit, wie Ann. Lauriss.).

<sup>2)</sup> Einh. Ann., welche fortsahren: et esset, nisi perfidae gentis instabilitas cito id aliorsum more solito commutasset. Die nächste Empörung der Bretonen, von welcher wir hören, ersolgte 811, s. unten; Simson, De statu quaestionis sintne Einhardi necne sint quos ei ascribunt annales imperii (Diss. Königsberg 1860) S. 21—22, 26; Ebrard, Forschungen 3. d. Gesch. XIII, 437—438, 442. Anders Dünzelmann, Neues Archiv II, 493, welcher das "cito" urgirt und annimmt, daß die Bretonen sich schon früher wieder empört haben militen.

<sup>8)</sup> Siebe o. S. 152.

<sup>4)</sup> Ann. Lauriss. (besgl. Enhard. Fuld. Ann.) erwähnen es unmittelbar vorber, Einh. Ann. unmittelbar nachher.

<sup>5)</sup> Ann. Lauriss.: At enim insulae Baleares, quae a Mauris et Sarracenis anno priori depraedatae sunt, postulato adque accepto a nostris auxilio, nobis se dediderunt et cum Dei auxilio a nostris a praedonum incursione defensae sunt. Signa quoque Maurorum in pugna sublata et domno regi praesentata sunt; Einh. Ann.: Allata sunt et signa, quae occisis in Maiorica Mauris praedonibus erepta fuerunt.

hatte<sup>1</sup>), überschickte Karl durch einen Gesandten die Schlüssel dieser Stadt nebst Geschenken und dem Bersprechen, dieselbe bei günstiger

Gelegenheit zu übergeben 2).

Ferner traf am Hofe zu Achen ein Mönch aus Jerusalem ein und überbrachte dem Frankenkönige im Namen des dortigen Patriarchen eine Benediction desselben und Reliquien vom Grabe des Herrn. ). Als Karl diesen Mönch auf seinen Wunsch nach Weihnachten wieder in seine Heimath entließ, sandte er einen Priester von seinem Hose, Namens Zacharias, mit ihm, welchem er reiche Geschenke an das heilige Grab und die übrigen heiligen Stätten mitgab. ).

1) Bgl. o. S. 132, bef. Anm. 1.

unit eines Mönchs aus Jernsalen, von welcher sogleich die Rebe sein wird, Einh. Ann. numittelbar vor berselben, beide aber vor Beihnachten.

3) Ann. Lauriss.: Eodem anno monachus quidam de Hierosolimis veniens, benedictionem (vgl. o. S. 88 N. 5; Ducange I, 648) et reliquias de sepulchro Domini, quas patriarcha Herusolimitanus (sic) domno regi miserat, detulit (800: Rex absolutum Hierusolimitanum monachum ...), vgl. Ann. Max. (monachus quidam de sepulchro Domini) etc.; Regino: reliquias multas attulit regi (Ann. Mett.). — Einh. Ann.: Sed et monachus quidam de Hierosolima veniens, benedictionem et reliquias de loco resurrectionis dominicae, quae patriarcha regi miserat, detulit (— mo-

nachum reverti volentem).

<sup>2)</sup> Ann. Lauriss.: Azan, praefectus civitatis quae dicitur Osca, claves urbis per legatum suum cum muneribus transmisit; Einh. Ann.: Azan Sarracenus, praefectus Oscae, claves urbis cum aliis donis regi misit, promittens eam se dediturum, si oportunitas eveniret; Ann. Max. S. 23. 396. — Ans ben fräntischen Quellen ist zu entnehmen, daß Hesca sich später, im Jahre 800(?), 809, bann wieder 812 in den Händen der Araber besand (s. Einh. Ann. 809, 810 S. 197, 198; V. Hlud. 10, 17 S. 611, 615; Dorr, De bellis Francorum cum Arabibus gestis S. 29 N. 30 u. unten). Die in Rebe kleinde Thatsade mag Anlaß zu der Fabel von Azan, dem praefectus urbis kleinusalem, in der Transl. sanguinis Domini (c. 1, 2, 4, 5, 6 Scr. IV. 447, 447\*; Mone, Quellensammlung der bad. Landesgesch. I, 69) gegeben haben, 191. Rettberg II, 122. In Betress der Ueberreichung der Schlässel als zichen der Uebergabe und Anertennung der Derhobeit vgl. 0. S. 112 s. und Bait III, 167 N. 1; IV, 531 N. 7. — Bas den Zeitpunkt jener Botschaft des dessands aus Irusalem, von welcher sogleich die Rede sein wird, Einh. Ann. unmittelbar vor derselben, beide aber vor Bethnacken.

<sup>4)</sup> Ann. Lauriss. 800 ©. 186: Rex absolutum Hierusolimitanum monachum reverti fecit, mittens cum eo Zachariam presbiterum de palatio suo, qui donaria eius per illa sancta loca deferret, 196. ©. 188; Ann. Max.; Enhard. Fuld. Ann. — Einh. Ann. 799 ©. 187: Et rex natalem Domini in eodem palatio (sc. Aquisgrani) residens celebravit, ac monachum reverti volentem absolvens, Zachariam quendam presbiterum de palatio suo cum eodem ire iussit, cui et donaria sua ad illa veneranda loca deferenda commist, 800 ©. 189 (Zacharias presbiter, quem rex Hierosolimam miserat), 1961. Poeta Saxo l. III. v. 567 ©. 591 (magna .. donaria). — Chron. Moiss. cod. Anian. 801 Scr. I, 305: Zacharias presbyter quem antea rex cum multis donariis ad sepulcrum dominicum vel per alia loca sancta miserat illis partibus — eine Stelle, melde einerfeits tinigermaßen an bie and fonfi in biefer Recențion bes Chron. Moiss. benuște Vita Caroli bes Einhard (c. 16, 1961. unten) erinnert und an bie andrefeits Ann. Lobiens. 800 Scr. XIII, 230 anflingen, informe es aud in biefen beißt: cum multis donariis (1961. Forfchungen 3. b. Gefch. XX, 401 R. 2).

Den Papft Leo verließen wir bei seiner Abreise von Paderborn 1). Er scheint nach dem Papstbuche 2) auf der Rückreise nach Kom unter dem schiüßenden Geleite der franklichen Königsboten in allen Städten den ehrenvollen Empfang gefunden zu haben, welchen er beanspruchen konnte. Auch die Kömer selbst bereiteten, dieser Duelle zusolge 3), dem Oberhirten, der vor nicht viel mehr als einem halben Jahre so schmählich mißhandelt worden war, den freudigsten und ehrenvollsten Empfang. Alle insgemein, der hohe und niedere Klerus, die weltlichen Großen, Abel, Beamte und Bürgerschaft, ferner die Frauen, Konnen und Diakonissen, vor-

Regino 800 ©. 562: — et per illum multam pecuniam misit (Einh. V. Caroli 27: pecuniam mittere solebat) per illa sancta loca ubi dominus conversatus est corporaliter, vgl. Ann. Mettens. — Ann. Altahens. mai. 800 Scr. XX, 783 (cum legato Caroli Zacharia). — Ohne Bebentung ift, baß bit tegenbenbate V. S. Willelmi c. 16, Mabillon A. S. o. s. Ben. IVa, 80 ben Radarios als magni propositi magnique testimonii sacerdotem bescionet. Etenn Einhard, Vita Caroli c. 16, berichtet: cum legati eius (Rarl's), quos cum donariis ad sacratissimum domini ac salvatoris nostri sepulchrum locumque resurrectionis miserat, ad eum (Harun Alraschib) venissent et ei domini sui voluntatem indicassent eto., so ware es möglich, daß er hier eine ber Gesandtschaften Karl's an den Khalisen mit der Sendung des Priesters Zacharias nach den heiligen Stätten consundirt. In c. 27 erzählt er von der Unterstlitzung ber armen Christengemeinden in Jerusalem, Alexandria und Karthago burth Rarl: Circa pauperes sustentandos et gratuitam liberalitatem, quam Greci eleimosinam vocant, devotissimus, ut qui non in patria solum et in suo regno id facere curaverit, verum trans maria in Syriam et Aegiptum atque Africam, Hierosolimis, Alexandriae atque Carthagini, ubi christianos in paupertate vivere compererat, penuriae illorum compatiens, pecuniam mittere solebat. Poeta Saxo lib. III. v. 568—569; V. v. 493 fi. S. 391, 621. (Angilbert führt unter bem Reliquien seiner Rirche in St. Riquier auch folde aus Jerusalem an, welche Gefandte Kaiser Karl's ihm mitgebracht bätten, Hariulf. Chron. Centulens. II, 5 Mabillon, A. S. o. s. Ben. ed. Ven. IV, 1, 108: — de Constantinopoli vel Hierosolymis per legatos illuc a domino meo directos ad nos usque delatas, vgl. auch bas Berzeichnig ber Reliquien.)

1) Bgl. o. S. 186.
2) V. Leonis III. S. 198, beren freilich unflare Borte lauten: Qui per unamquamque civitatem, tanquam ipsum suscipientes apostolum, usque Romam deduxerunt.

3) Tunc Romani prae nimio gaudio suum recipientes pastorem, omnes generaliter in vigilia beati Andreae apostoli, tam proceres clericorum cum omnibus clericis quamque optimates et senatus cunctaque militia et universus populus Romanus cum sanctimonialibus et diaconissis ac nobilissimis matronis seu universis feminis, simul etiam et cunctae scholae peregrinorum, videlicet Francorum, Frisonum, Saxonum atque Longobardorum, simul omnes connexi ad pontem Milvium, eum signis et bandis et canticis spiritalibus susceperunt. Egl. Flodoard. De pontif. Roman. Muratori Rer. It. Scr. IIIb, 284:

Comperto dueis adventu, grex obvius ire Pastori fervens properat; simul agmine facto Egregii patres, clerus claracque catervae Dividui sexus, variae regionis et oris, Laudibus attollunt celebrantque acromate patrem.

Das Datum bestätigen Ann. Iuvav. mai. Scr. I, 87: sed a Deo restitutus 3. Kal. Decembris . . . Jassé, Regest. Pont. Rom. ©. 217.

nehme Matronen u. s. w., endlich die Peregrinenscholen der Franten, Friesen, Sachsen und Langobarden empfingen ber Bapft mit ihren Beichen und Bannern, unter geiftlichen Gefangen am Tage bor St. Andreas (29. Rovember) an der Milvischen Brücke (i. Bonte Molle). Bon hier geleiteten fie ihn in die Beterstirche, wo er eine Meffe celebrirte und alle gemeinsam das Abendmahl nahmen 1). Um nächften Tage, dem Andreasfest (30. November), betrat der Bapft sodann die eigentliche Stadt jenseits der Tiber und zog unter freudiger Theilnahme ber Bebolkerung in den Lateran ein 2). Ferner traten nach diesem Bericht, der ben Thatsachen entsprechen wird, wenn er auch in Bezug auf die Stimmung ber Römer bei ber Rudtehr bes wenig beliebten Leo gefarbt fein mag 3), jene frankischen Missi, die den Papst im Auftrage Karl's zuruckgeführt hatten, einige Tage später im Triclinium bes Lateran ju einer Untersuchung über die Urheber und Miticulbigen ber Empörung gegen Leo III. zusammen. Da bei dieser Untersuchung, welche sich länger als eine Woche hinzog, Paschalis, Campulus und ihre Anhanger keine begrundete Anklage wider den Bapft vorzubringen vermochten, so bemächtigten die franklichen Königsboten fich ihrer Versonen und sandten fie über die Alpen zum Könige 4).

Fascibus ille licet pollens, objecta piare Haud renuit, dat se inquiri, dat et hostibus ausum Dicendi. Nihil adversus dum tramite veri Ferre queunt, Francis tandem censoribus acti

<sup>1)</sup> V. Leonis III. l. c.: et in ecclesiam beati Petri apostoli eum deduxerunt, ubi et missarum solemnia celebravit. Et omnes communiter corpus et sanguinem domini nostri Jesu Christi fideliter participati sunt.

<sup>2)</sup> Ibid. alia die secundum olitanam consuetudinem natale beati Andreae apostoli celebrantes. Romam intrans, cum multo gaudio et laetitia in patriarchium Lateranense introivit. Flodoard. l. c.: Culmineque exceptum suprema sede reponunt.

<sup>3)</sup> Falsch ist es allerdings, wenn das Bapstbuch bereits wenig später (post modicum tempus) den König Karl selbst eine Spnode in St. Beter halten läßt und demgemäß auch Flodoard l. c. Sp. 284—285 sogleich sortsährt: — Carolus quoque cognitor urbem — aggreditur etc., da zwischen beiden Borgängen ein volles Jahr liegt, jene Spnode erst im December 800 stattsand (s. unten). Bgl. erner hinsichtlich der Stimmung der Kömer Alcuin. epist. 127 S. 511 N. 3, v. S. 166 Anm. 1.

<sup>4)</sup> V. Leonis III. ©. 198—199: Et post aliquantos dies fidelissimis missis, qui cum eo venerunt in pontificale obsequium, videlicet . . . (folgen ble bereits oben ©. 187 Anm. 1 angeführten Ramen) residentibus in triclinio ipsius domni Leonis papae et per unam et amplius hebdomadam inquirentibus ipsos nefandissimos malefactores, quam malitiam ab ipso ipsorum pontifice (ad ipsum pontificem v. l.) habuissent; tam Paschalis quamque Campulus cum sequacibus eorum nihil habuerunt adversus eum quod dicerent. Tunc illos comprehendentes praedicti missi magni regis, emiserunt eos in Franciam. Flodoard l. c.:

Mittuntur regi Kloboard hebt also hervor, daß der Papft garnicht nöthig gehabt hätte, diese Untersuchung zuzulassen und seinen Gegnern die Gelegenheit zu Anklagen wider ihn zu gewähren. Diese Aufsassung entspricht jedoch offenbar nicht den Berhältnissen, die damals thatsächlich obwalteten.

Die letztere Thatsache wird auch von anderer Seite bestätigt 1).

<sup>1)</sup> Ann. Lauresham.: et missi domni regis deducebant eum honorifice et eos qui in morte eius consiliati sunt transmiserunt ad domnum regem. Diese Annalen greisen jedoch gewissernaßen vor, indem sie sosot binzussigen: et sunt modo ut digni sunt in exilio; vgl. auch Ann. Lauriss. min.: in sede apostolica per legatos suos Leo papa restituitur; Romanos autem, qui hanc tyrannidem exercuerunt, in exilium mittit. Die dessinitie Exilium des Paschalis, Campulus und ihrer Mitschuldigen ersolgte nämlich jedenfalls erk nach Karl's Kaiserkönung im Winter 800/801, s. Ann. Lauriss.; Einh. Ann. 801 S. 188—189; V. Leonis III. Muratori l. c. S. 200.

Wie die Mauren kurzlich begonnen hatten, sich durch Seerauberei furchtbar zu machen 1), fo thaten es alsbald auch die Rormannen. Heibenschiffe, so lesen wir in einem Briefe Alkuin's an den Erzbischof Arno von Salzburg vom Jahre 799°), hatten auf den vor der Küste Aquitaniens liegenden Inseln viel llebel angerichtet, wenn auch ein Theil von ihnen zu Grunde ging und mehr als hundert der Käuber am Gestade getödtet wurden. In noch höherem Grade wurde das Weer zwischen Gallien und Britannien, die User des Kanals und auch die Nordseekliste von normannischen Piraten heimgesucht °). Daher inspizirte Karl, der

and the file d'Yeu (Ois) unb Roirmoutiers (Herio) au verstehen sein.

3) Ann. Lauriss. S. 186: in ipso mari, quod tunc pyratis infestum erat. Einh. Ann. S. 187: in ipso mari, quod tunc peratis Nordmannicis infestum erat; Poeta Saxo l. III. v. 579—581 S. 592:

. mari . in ipso,

<sup>1)</sup> Siehe o. S. 152. 1) Siehe o. S. 152.
2) Aleuin. epist. 127 S. 512: Paganae vero naves, ut audistis, multa mala fecerunt per insulas oceani partibus Aquitaniae. Pars tamen ex illis perit, et occisi sunt in liture quasi centum quinque viri ex illis praedatoribus, vol. dazu die Anmertung Dimmler's N. 1 n. oben S. 152 Anm. 5; fetner Einh. V. Caroli 14 (Nordmannos qui Dani vocantur, primo pyraticam exercentes . .), welcher diese That der Normannen am Ende von c. 17 allerdings unerwähnt läßt. Monach. Sangall. II, 12 (latrocinia pyraticamque Northmannorum sive Maurorum), 14, Jaffe IV, 682, 687—688. An der letteren Stelle die sagenhafte Erzählung, wie normannische Piratenschiffie eine Seesab des narbonensischen Galliens anstundsdaften und, als sie Karl's Anmelenkeit in derselben erfahren amar solleich eiligst stückten. Karl aber unter Seefadt des nardonensischen Saltens auskniddaten und, als sie Karl's Anwesenheit in derselben ersahren, zwar sogleich eiligst stücken, Karl aber unter Thränen seinen Großen prophezeit, welche Leiden dies Feinde, so sehr er selbst sie auch verachten dürse, seinen Nachkommen und ihren Unterthanen zusügen wärden, und seinen Schmerz ausspricht, daß sie immerhin gewagt hätten, bei seinen Ledzeiten jenes Gestade zu derühren. Alltuin sügt l. c. hinzu: Castigatio est magna horum eruptio, antiquis ignota temporidus populo christiano; quia forte vota non servant famuli Dei, quae vovere solent. Unter den betressenden Inseln werden die d'Oleron und die sie de (Radis), vielsticht auch die zie d'Yen (Oia) und Noirmoutiers (Herrio) au verstehen sein.

Infestum quod Northmanni fecere pyrate,
Iam tunc Francorum nimium gens noxia regno.
3n v. 580 ift in ber Sanbschrift am Ranbe hingugefügt: ashmen. Egl. Einh.
V. Caroli 14: Ultimum contra Nordmannos qui Dani vocantur, primo py-

um Mitte März 800 Achen verließ, die Kliften des Kanals 1), richtete Ruftenwachen ein und ftellte eine Flotte ber 2). Nebenbei scheint er fich bei diefer Gelegenheit mit Fischerei unterhalten zu haben 3). Außerdem verband er hiermit eine Kundreise nach seinen Ronigshöfen und mehreren beiligen Statten jener Gegenden, um an den letzteren zu beten 4). Wahrscheinlich sollte dies zur Borbereitung für die beabsichtigte hochwichtige Romfahrt dienen und dem Könige zugleich Gelegenheit gewähren, sich mit seinen Freunden Alkuin und Angilbert, welche einigen dieser Orte als Aebte vorstanden, vertraulich über diesen Gegenstand zu besprechen. Ob der König unter dem 26. März im Kloster Sithiu (St. Bertin) den Abt Odlandus und den Mönchen ein Privileg ertheilt hat, ist nicht unzweiselhaft. Jene Urkunde verleiht denselben das Jagderecht in ihren eigenen Waldungen, das gewonnene Leder sollte zu Buchereinbanden, handschuhen und Gürteln verwendet werden 5).

raticam exercentes, deinde maiori classe littora Galliae atque Germaniae vastantes, bellum susceptum est; 17: quia Nordmanni Gallicum litus

atque Germanicum assidua infestatione vastabant.

1) Ann. Lauriss.: Ipse medio mense Martio Aquisgrani palatio di-grediens, litus oceani Gallici perlustravit. Einh. Ann.: Redeunte verna temperie, medio fere Martio rex Aquisgrani digressus, litus oceani Gallici perlustravit. Ann. Max. © 23. V. Hlud. 12 © 612: Hieme porro trans-

perlustravit. Ann. Max. ©. 23. V. Hlud. 12 ©. 612: Hieme porro transacta, Karolus imperator tempus oportunum nactus, utpote ab externis quiescens bellis, coepit circuire loca regni sui mari contigua (die Motivirung sceint hier nicht ganz richtig). Ann. S. Amandi ©. 14: Carlus rex suit ad mare . . . Auch Ann. Lauresham. bestätigen, daß Karl um die Fastenzeit Achen verließ, s. u.; Ascermittwoch stel auf den 4. März.

2) Ann. Lauriss.: in ipso mari . . . classem instituit, praesidia disposuit. Einh. Ann. Auch die sosgende Stelle aus Einh. V. Caroli 17 mag bier angesicht werden, obgleich sie sich mehr auf den Flottenbau vom Jahre 810 (s. unten) bezieht: Molitus est et classem contra bellum Nordmannicum, aediscatis ad hoc navibus iuxta slumina, quae et de Gallia et de Germania septemtrionalem instuunt oceanum; et quia Nordmanni Gallicum litus atque Germanicum assidus insestatione vastabant, per omnes portus et ostia sluminum, qua naves recipi posse videbantur, stationibus et excubiis dispositis, ne qua hostis exire potuisset, tali munitione prohibuit. cubiis dispositis, ne qua hostis exire potuisset, tali munitione prohibuit. (Poeta Saxo 1. V. v. 389 ff. S. 617—618).

8) Ann. S. Amandi: ut piscaret. 4) Ann. Lauresham.: et circa quadragensimae tempus circuivit villas suas seu etiam corpora sanctorum (Chron. Moiss. cod. Moiss. Scr. I, 304: circuit corpora sanctorum quae sunt in Francia). Ann. Guelferb. 799 S. 45: inde (von Achen) perrexit in circatum usque Turnes (uach Bert in circuitum usque Turones). Bgl. Alcuin. epist. 132 S. 520-521: Fama per multorum ora volitans resonat, domnum regem orationis gratia ecclesias sanctorum visitaturum. Atque utinam videamus illum in domo magni protectoris sancti Martini, basu bie Noten ber Herausgeber. 133 ©. 522: Ego vero ignarus adhuc sum de itenere meo propter famam, quae volitat per ora multorum, regem orationis gratia Sancti Martini visitare patrocinia. Die Annahme Gröfler's, daß epiet. 132 bereits in das Frühjahr, kurz vor den Juni 799 zu seinen sei (Die Ausrottung des Aboptianismus im Reiche Karl's des Großen S. 54, 59), dürfte nicht zutreffend sein. Uebrigens kommt es hier auf diese Frage nicht sehr an.

5) Sidel K. 161, vgl. Anm. S. 278 siber die wahrscheinliche Datirung

und bie Echtheit Diefer Urfunde, welche Sidel auch gegen Abel I, 506 R. 1 ver-

theibigt. Mühlbacher S. 142 no. 344. Dagegen aber Holber-Egger, Reues Archiv VI, 438 R. 3; Sor. XIII, 613 R. 2. — Ueber ben Inhalt Bait IV, 111 R. 1. Battenbach, Schriftwefen im Mittelalter 2. Aufl. S. 326. — Cartul. de M. 1. Wattenbach, Schriftwesen im Mittelaster 2. Ausl. S. 326. — Cartul. de S. Bertin S. 63 f. no. 45: Data VII. kalend. april. anno XX. regni nostri. Actum in supradicto loco Sithiu, in atrio sancti Bertini. Erwähnt wird bie Urkunde auch in Iohannis Longi de Ipra Chron. s. Bertini, Martène Thes. anecd. III, 498. In den Annasen wird, soviel ich sehe, einer Anwesenheit Karl's d. Gr. in Sithiu nur einmas gedacht, nämlich in den Ann. Blandiniens. 810 Scr. V, 23, deren Borte: et Karolus novissime in Sithiu fuit indeß ebenfalls darauf hinzudeuten scheinen, daß der König diese Kloster auch schon früher besucht hatte. Zedoch daßt jene Notiz nicht auf das Jahr 810, eher auß 811 (vgl. Forsch. z. D. Gesch. XVIII 611, Holder-Egger, Neues Archiv a. a. D. und unten). und unten).

1) Ann. Lauriss.: pascha in Centulo apud sanctum Richarium celebravit. Einh. Ann. Alcuin. epist. 238 (an Rarl) ©. 755: Remorante vestrae excellentiae pietate in loco sancto et merito venerabili Centulo... (vgl. N. 1). In einem furz vorher geschriebenen Briefe an Arno (epist. 133 S. 522) berichtet Alluin: Mandavit mihi quoque domnus rex venire ad Gyslae, sanctissimae sororis suae, cenobium Cale (Chelles offlich von Baris)

obviam Angilbercto.

2) S. Alcuin. epist. 17 S. 173 N. 4. Poet. Lat. aevi Carolini I, 355 -356, wo Dummler auch turz zusammengeftellt bat, was Angilbert für seine Abtei that; wie er in ihr eine neue Kirche erbaute und fie, namentlich burch eine große Reliquiensammlung, reich ausstatte erund ausschmüdte, auch die Bibliothet um 200 Bolumina vermehrte. In einer angeblich am 25. Dezember 800, bem Tage der Kaiserkrönung Karl's, ausgestellten Bulle Papst Leo's III. sür St. Riquier (Madillon, Ann. Ben. II, 349; Jassé R. P. R. S. 217—218 no. 1913) heißt es: — monasterium sancti Salvatoris sanctique Richarii consessoris, situm in pago Pontivo, vico Centula, quod idem sanctus in propriis rebus olim Christo instituit quodque ab excellentissimo praefato filio nostro augusto Karolo nuper restauratum et in nobilem Christo protegente statum redactum est; cui scilicet memoratus abba Angilbertus praeesse cognoscitur . . . Mühibader, Regesten ©. 148 no. 131a erstärt biese Buse jedoch sür

3) Alcuin. epist. 238 l. c.: cum et ego vestrae gloriae servus, vestrae pietatis vestigia ibidem prosecutus aliquantisper commorarer . .

4) S. Dummler, Poet. Lat. aev. Carol. I. c. E. 355 R. 9, ber bereits

bie nachfolgenben Stellen angeführt hat.

5) Alcuin. epist. 116 (an ben Môt Mbalharb von Corbie, 799 ante Iul. 10) S. 479: Vereor, ne Homerus irascatur contra cartam prohibentem spectacula et diabolica figmenta... Olim tibi de his scripsi, optans salutem karissimi filii toto cordis affectu, volens per te fieri, quod per me non posse fieri agnovi. Epist. 177 (an benfelben) S. 627—628: Quod de emendatis moribus Homeri mei scripsisti, satis placuit oculis meis. Licet semper honorabiles habultset mores, tamen nullus est talis in hoc saeculo,

Jahrb. b. btid. Geid. - Simfon, Rarl b. Gr. Bb. II.

nicht als berechtigt an. Er hüllte sich gegen Alkuin in Schweigen und es schien eine förmliche Entfremdung zwischen beiben einzutreten, so daß Alkuin sich zu dem Bersuche veranlaßt sah, durch einige innig gesühlte Berse, die er an Angilbert richtete, ihr altes Berhältniß wiederherzustellen 1). Die Spannung siel in die Jahre, in welchen wir stehen, und Alkuin spricht erst im Jahre 801 gegen den Abt Adalhard von Corbie seine Bestiedigung darüber aus, daß Angilbert's Berhalten sich nach dessen Mittheilungen gebessert hatte 2). Im Wesentlichen waren sedoch die Misverständnisse wohl schon setzt gehoben. Angilbert dat Alkuin damals, ein in einfältig roher Form abgesaßtes Büchlein über das Leben des Stisters seines Klosters, des heiligen Richarius, in eleganterem Stile umzuarbeiten, und Alkuin war sogleich geneigt diese Bitte zu erfüllen. Als Alkuin sich dann an die Arbeit machte, ließ Karl ihm melden, daß er dieselbe nach ihrer Bollendung kennen zu lernen wünsche, und so hat Alkuin das von ihm umgearbeitete Leben des h. Richarius Karl, als derselbe bereits Kaiser war, gewidmet 3). — Bon St. Riquier reiste der König wieder längs

qui non habeat oblivisci, quae retro sunt, et se extendere in anteriora (Bhilipp. 3, 13), donec perveniat ad perfectionis coronam. Unum fuit de histrionibus, quorum vanitatibus sciebam non parvum animae suae periculum inminere, quod mihi non placuit. Quapropter scripsi aliquid exinde, ut integram amoris mei illi ostenderem solicitudinem. Mirumque mihi visum est, quomodo tam sapiens animus non intellexisset, reprehensibilis dignitati suae facere et non laudabilia. Altuin hatte Angilbert seinen Tabel also nicht direct zutommen lassen, sondern den Beg gewählt, denselben in einem Schreiben an Abalhard zu äußern.

1) Poet. Lat. aevi Carolini I. 273—274, Alcuin. carm. no. 60. Es heißt bier v. 5 ff.:

Carmina cur taceat subito sua Flaccus Homero

Filius atque patri cur taceat subito?
Heu, cur muta silent ora iam vocis egena,
Mellifluos quondam quae cecinere sonos?
Nos venerandus amor pacis per fœdera iunxit,

Quem pax nostra deus perficiat, vegetet. Pacificos deus in numerum sibi prolis adoptat (Matth. 5, 9),

Quisquis amat pacem, est filius ipse del. Rancor amarus abi, redeas concordia dulcis, Hic fugiens pereat, illa tenens maneat.

O tu dulcis amor, qua te nunc parte requiram? Num natus proprius possit odisse patrem?

Sed citius redeat, odium qui pellere possit, Iungatur patri natus et ipse suo.

Carmina tunc poterit iam dulcia Flaccus Homero Pangere versifica, qui modo pauca canit.

Christus ab alto deus nostrum coniungat amorem: Tu, nate, valeas, dulcis Homere meus.

2) Alcuin. opist. 177 (f. o. S. 209 Anm. 5) wird von den Herausgebern ins Jahr 801 gesetzt. Allerdings sollte man kaum glauben, daß zwischen jenen auf benselben Gegenstand bezüglichen Aeußerungen Alkuin's ein Zwischenraum von etwa zwei Jahren liege.

3) Aleuin. epist. 298 S. 755—756 (bas Bibmungsschreiben an Rarl); bas Bert seibft Aleuin. Opp. ed. Froben II, 2, 176 ff.; vgl. Neues Archiv II, 296; Bast

ber Kiste nach Rouen 1). Sein Sohn Ludwig schickte dorthin einen Gesandten, Hademar, mit der Bitte, Karl möchte einen Abstecher nach seiner Pfalz Cassinogilus (Chasseneuil am Clain) machen, um von dem Zustande seines aquitanischen Königreichs Kenntniß zu nehmen. Karl jedoch schlug diese Bitte, obschon er sie gut ausgenommen haben soll, ab und entbot Ludwig vielmehr nach Tours 2). Denn er begab sich, nachdem er bei Rouen die Seine überschritten hatte 3), nach St. Martin zu Tours 4), um

a. a. D. S. 194; Ebert, Mag. Gesch. b. Literatur bes Ma. im Abendande II, 23 s. — Sei Hariulf. Mabillon A. S. o. s. Ben. ed. Venet. IV, 1 S. 112 kist es: Hic idem Albinus a venerabili Angilberto accersitus Centulam, vitam sancti Richarii antiqua simplicitate negligentius digestam venusto sermone composuit, praemissa operis praesatione ad eumdem gloriosum augustum Karolum, in qua patenter monstratur, beati patris Richarii magna et pluriora suisse miracula quam ille exiguus vitae ejus textus enarrabat.

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss.: Indeque iterum per litus oceani Ratumagnum civitatem profectus est. Einh. Ann.: Inde iterum per litus maris iter agens, Ratumagum civitatem venit, vgl. V. Hlud. 12 (folg. 21mm.).

<sup>3)</sup> V. Hlud. 12 S. 612: Quod (vgl. o. S. 208 Anm. 1) dum Hludowicus rex comperisset, Rotomagum misso legato Hademaro, petiit eum in Aquitaniam divertere et regnum quod sibi dederat invisere et ad locum qui Cassinogilus vocatur venire. Cuius petitionem pater honorabiliter suscepit, gratias filio egit, petita tamen negavit et ut sibi Turonum occurreret mandavit. — Dorr, De bellis Francorum cum Arabibus gestis 5.51—52 hält diesen Hademar, im Anschüß an eine von Giesetrecht geäußerte Armuthung, sür identisch mit dem Adhemarus, nobilissimus et devotissimus monachus, welchen der Astronom in seinem Borwort als mit Ludwig zusammen azogen und als seinen Sewährsman sür dessen geschichte vor seiner Kaiserbönung bezeichnet (S. 607, vgl. Ad. Ebert II, 363 N. 1). S. dagegen jedoch Battenbach DSD. I, 4. Aust., S. 170 N. 2; Jahrbb. Ludw. d. 57. II, 297 R. 2. Ueber die Lage von Cassinogilus o. S. 89 Anm. 2.

<sup>3)</sup> Ann. Lauriss.: ibique Sequana amne transmisso. Einh. Ann.

<sup>4)</sup> Ann. Lauriss.: Turonis ad sanctum Martinum orationis causa pervenit. Einh. Ann. vgl. Ann. Max. Xantens. ©. 223 (Eodem anno Karolus rex pertranssiens ad Turonicam). Enhard. Fuld. Ann. Ann. Sithiens. Blandiniens. 798 Scr. V, 22—23. Quedlinb. Scr. III, 40. — Ann. Lauresbam.: — usque dum post pascha pervenit Torones, ubi corpus Martini requiescit. Ann. Guelferb.: usque Turnes. V. Hludowici 12. V. Alchuini 10. Jaffé VI, 23. — Alcuin. epist. 132 (an eine Lochter bes Königs) ©. 520—521: Fama per multorum ora volitans resonat, domnum regem orationis gratia ecclesias sanctorum visitaturum. Atque utinam videamus illum in domo magni protectoris sancti Martini; epist. 133 (an Arno) ©. 522: Ego vero ignarus adhuc sum de itenere meo propter famam, quae volitat per ora multorum: regem orationis gratia Sancti Martini visitare patrocinia; et mihi necessitas incumbit illum spectare hospiciumque praeparare domino meo dilectissimo. ©. auch bie in ©t. Martini ausgestellten Urfunben Rarl's vom 2. und 3. Juni, von benen bie lettere allerbings sept start überarbeitet, wenn nicht unecht ist, Sidel K. 162, 163, baju Anm. ©. 278—279; Milisacher ©. 143 no. 345, 346 und unten ©. 212 Anm. 1. — Da ber König nach ben Reichsannalen in Tours wegen ber Krantseit seiner Gemahlin dies aliquot verwellte und biese am 4. Juni baselbs start seiner Gemahlin dies ritis Ende Mai bort eingetrossen sein. Ann. Lauresham. sagen, wie wir sahen, unt im Allgemeinen, baß es post pascha geschaß.

bort am Grabe bieses Heiligen zu beten 1) und weiteren Berkehr mit Alkuin zu pflegen 2). Seine Gemahlin Liutgard 3), seine Söhne Karl und Pippin befanden sich in der Begleitung des Königs, und auch König Ludwig von Aquitanien erschien, dem Gebote des Baters gehorsam, in Tours 4). Wie der Biograph Altuin's berichtet 5), welcher unter der Regierung Ludwig's des Frommen schrieb, foll Altuin damals prophezeit haben, daß dieser jüngste der drei Königssöhne der Nachfolger des Baters werden würde. Altuin bei der Hand haltend — so heißt es — fragte Rarl denselben in St. Martin: "Herr Magister, welchen von meinen Söhnen werbe ich nach beiner Ansicht in der Ehre, die mir Gott trop meiner Unwürdigfeit verliehen hat, jum Nachfolger haben?" Da richtete jener den Blick auf Ludwig, den jüngsten, aber durch Demuth hervorragenoften unter ihnen, um berentwillen er von Bielen als verächtlich getadelt wurde, und sprach: "Den demuthigen Ludwig wirft bu jum ausgezeichneten Rachfolger haben." Niemand als ber König allein hörte dies. Als Altuin jedoch hernach den jüngeren Karl und Bippin mit stolz erhobenem, Ludwig dagegen mit demuthig gesenktem Raden, um zu beten, in bie Stephansfirche treten fah, fagte er zu den neben ihm Stehenden: "Seht ihr den Ludwig, der demuthiger ift als feine Brüder? Sicherlich werdet ihr diefen als erhabenften Nachfolger des Baters schauen." Und als Alkuin bernach den jungen Königen eigenhändig bas Abendmahl reichte, neigte fich wieder der demuthige Ludwig tief vor dem frommen Manne und fußte feine Hand. Da wandte fich Alfuin zu Sigulf, der bei ihm ftand, mit dem Bibelworte: "Jeder, der sich erhöhet, wird erniedrigt und der sich erniedrigt wird erhöhet werden" (Matth. 23, 12). "Sicherlich wird das Frankenreich die Freude genießen, diesen nach dem Vater zum Kaiser zu haben." — Zwar ist Sigulf, an welchen Alkuin dies Wort gerichtet haben soll, selbst der Gewährsmann des Erzählers. Aber fein Bericht flößt, abgesehen von dem Berdacht, ein vaticinium ex eventu ju fein 6), auch barum Bedenten ein, weil er

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss.: orationis causa. Einh. Ann. (Ann. Max. Enhard. Fuld. Sithiens. Blandiniens. 798. Poeta Saxo lib. III. v. 585—587 ©. 592). Ann. Lauresham.: et facta ibi oratione solemniter. V. Alchuini 10: Rex siquidem magnus imperatorque iam (?) Karolus potens orationis gratia... sepulchrum sancti Martini... visitare studuit, vgl. Alcuin. epist. 132. 133 (vor. Anm.).

<sup>2)</sup> V. Alchuini l. c.: orationis gratia unaque desideratae conlocutionis mutuae cum Albino.

<sup>\*)</sup> S. unten S. 214 über ihren am 4. Juni zu Tours erfolgten Tob.

4) Ann. Lauresham.: et fuerunt cum eo filii sui Carolus et Pipinus; sed et Flodoveus (Chron. Moiss. cod. Moiss. Scr. I, 304: Ludovicus) ibi advenit filius eius. V. Alchuini 10: suis cum filiis Karolo, Pipino ac Ludovico. V. Hlud. 12 S. 612: Quo filius veniens, gratulabunde ab eo nimis susceptus...

5) Alchuini l. c. S. 23—24.

<sup>6)</sup> Der Autor sigt auch ausdricklich hinzu: Hoe nos iam factum et videmus et gaudemus etc.

auf der falfchen Voraussetzung zu beruhen scheint, daß Karl damals bereits Raifer geweien sei 1) Es kommt hinzu, daß eine andere Berfion dieselbe Weiffagung dem Batriarchen Paulinus von Aguileja aufchreibt. Sie findet fich bei Ermoldus Rigellus?), wo

Karl selbst ihrer gebenkt 3). Bereinzelt aber nicht unwahrscheinlich 4) ist die Nachricht, daß damals in Tours fämmtliche bretonische Häuptlinge mit Geschenken vor Rarl erschienen seien 5). Es scheint folgerecht, wenn jene teltiiden Capitane, deren Waffen Markgraf Wido im vorigen Jahre bem Frankenkönige als Zeichen ihrer Unterwerfung fiberreicht hatte ), jett wo er in der Nahe der bretonischen Grenze verweilte, personlich ihm zu huldigen kamen. Dagegen würde ein anderes Erignif, welches gleichfalls nur an einer Stelle berichtet wird 1) daß nämlich Rarl damals zu Tours eine große Synode und einen Reichstag gehalten und "seinen Söhnen das Reich geordnet", d. h. vielleicht eine Art Reichstheilung vorgenommen habe 8) -, in unferen Sauptquellen schwerlich übergangen sein, wenn es thatsächlich begründet wäre.

Arankheit seiner Gemahlin Liutgard nöthigte den König, einige Tage langer in St. Martin zu verweilen 9). Die Königin 10)

2) Lib. I. v. 564-600 (II, 19-20). Scr. II, 477-478 (N. 32), 479. Die Geschichte ift im Uebrigen ber in ber Vita Alchuini febr abnlich.

et comites cum donis ad eum venerunt.

6) Siege v. S. 201.
7) Chron. Moiss. cod. Moiss. Scr. I, 304: Et habuit ibi magnum concilium et conventum populi et disposuit regnum filiis suis.

9) Ann. Lauríss.: moratus ibi dies aliquot propter adversam do-

mnae Liutgardae coniugis valitudinem. Einh. Ann. 10) Ausbrücklich als Königin wird fie bezeichnet Ann. S. Amandi; Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. Scr. I, 14, 193; ferner "Angilberti" carm. 6 v. 182, 193, Poet. Lat. aevi Carolini I, 370, 371. Aud Theodulf. carm. 31 ib. S. 522 f.: O regina potens etc. scheint an Liutgard, ju ihrer Begriffung

<sup>1)</sup> Alhin sagt: Certe istum post patrem Francia gaudebit habere imperatorem, und wenn dies Wort hier allensalls nur "Beherrscher" bedeuten kunte, so heißt es boch auch vorher: Rex siquidem magnus imperatorque um Karolus potens, vgl. o. S. 212 Ann. 1 und Jahrob. Ludwig's d. Fr. I,

<sup>3)</sup> Richtig ift, bag Ludwig Alfnin bat, öfter Ermahnungsschreiben an ibn ju richten, welche er bann mit vieler Demuth zu lesen pflegte — und bag Altuin ihn in dieser Beziehung seinem älteren Bruder Karl als Ruster vorhielt, epist. 245 S. 790 (an den j. Karl, 801—804): Utinam midi liceat sepius ammonitionis cartulam dirigere almitati vestrae, sicut nobilissimus iuvenis Chlodicus germanus tuus me rogavit saepius mittere ammonitorias illi litteras. Quod iam et feci et, volente Deo, faciam; quas etiam cum magna humilitate legere solet, vgl. cbb. R. 2, 3.

4) So urtheilt auch Müblbacher S. 143.
5) Ann. Mettens. Scr. I, 186, XIII, 32: Ibi omnium Brittonum duces

<sup>8)</sup> Fund, Ludwig ber Fr. E. 235 R. 3 meint allerdings, Pagi habe biefe Borte mit Unrecht auf eine formliche Reichstheilung gedeutet, zwischen disponere und dividere sei ein Unterschied. Indessen die Bermuthung, welche Hund (E. 23 –24) selbst hieran knüpft, schwebt völlig in der Luft. — Leidniz, Ann. imp. I, 208: "Credo die kuturae partitionis kundamenta jacta." 220.

starb daselbst 1) am 4. Juni 2) und wurde auch dort bestattet 3). — Liutgard, die lette Gemahlin, welche Karl beseffen hat 1) — nach ihrem Tode hatte er nur noch Concubinen — war eine Alamannin, wahrscheinlich von vornehmer Hertunft 5). Karl heirathete fie in der Zeit zwischen 796 und 799, nachdem er bereits früher ein Liebesverhältniß mit ihr unterhalten hatte . Kinder hat sie ihm nicht geboren "). Uebrigens muß Liutgard jedoch eine Frau

als Königin gerichtet zu sein; vgl. auch Rzehulfa, Theodulj (Diss., Breslau) S. 31—32 N. 139. Liersch, Die Gedichte Theodulss, Bischoss von Orleans (Diss., Halle 1880) S. 37 N. 2.

1) Ann. Lauriss. Einh. Ann. vgl. Poeta Saxo lib. III. v. 589—691. Ann. Quedlinb. Scr. III, 40. Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann., welche sit mit einer ihnen auch sonst nicht fremden Flüchtigkeit (Dilnzelmann, Reues Archivetc. II, 504—505) Hildigardis nennen. — Ann. Lauresham.: nec non et Liutgardis coniux domni regis idi defuncta est; erst hierauf solgt: et facta idi oratione solemniter. S. serner Ann. S. Amandi, Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. ll. cc. Alcuin. epist. 138 Jassé VI, 533 ss. 501 N. 1 zu epist. 124. epist. 124.

2) 2. Non. Iun., Ann. Lauriss. Einh. Ann. 8) Ann. Lauriss. Einh. Ann. vgl. Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann.

Poeta Saxo I. c. v. 591—592.

4) Einh. V. Caroli 18: Defuncta Fastrada, Liutgardam Alamannam duxit... Post cuius mortem tres habuit concubinas... Wir fügen einige andere Stellen hinzu, in melden sie ausbrikslich als Karl's Gemahlin bezeichnt wird, Ann. Lauriss. 800: domnae Liutgardae edniugis. Einh. Ann. 800: Liutgardae coniugis. Ann. Lauresham. 800: Liutgardis coniux domni regis. Ann. Quedlinb. 794, 800: Scr. III, 39, 40 etc. — "Angilberti" carm. 6 v. 184 S. 370: Liutgardis Karoli pulcherrima nomine coniux.

 b) Alcuin. epist. 59 ©. 294: Liudgardam... nobilem feminam. 89
 ©. 376: Nobilissimae feminae Leutgardae — Tu vero, femina nobilissima. Epist. 138 S. 533 trägt in einem Cober bie Ueberschrift: Epitaphium Liod-gardae feminae nobili. Freilich tönnte sich bas Prädiat nobilis ober nobilissima allensalls auch auf die vornehme Stellung Liutgard's beziehen.

6) Benn die späteren Ann. Quedlindurg, sogleich unter 794 S. 39 berichten: Vastrad regina obiit; pro qua rex Liudgardam in coniugium duxit, so ist dies ohne Bedeutung und beruht wahrscheinlich nur auf dem "Defuncta Fastrada" Einhard's (V. Caroli 18). Etwas mehr Licht gewähren die gleichzeitigen Gedichte. In Angildert. carm. 2 Poet. Lat. aevi Carolini I, 860 ff wird & nicht ausgaben. 360 ff. wird L. nicht erwähnt. In Angilberti carm. 1 v. 56 ib. S. 360 (vgl. iber die Zeit o. S. 126—127) heißt es nur: Quid Liutgardis ovans regis amore luat? und wird sie, was bezeichnender scheint, erst hinter ben Töchtem Karl's erwähnt. Das Gleiche ist der Fall in dem wohl noch früheren Gedichte Theodulf. carm. 25, welches ins Frühjahr 796 zu gehören scheint (s. o. S. 119, 129). Her wird Linigard sogar ausbriidlich als unvermählt bezeichnet: Est sociata quidus Leutgardis pulchra virago (v. 83 S. 485). Erft im Jahre 799 erscheint sie in jenem dem Angilbert zugeschriebenen Spossragment als Karl's Gattin und Königin (v. 182, 184, 193 vgl. o. S. 213 Anm. 10 u. S. 214 Anm. 4). lleber die Art, wie Alkuin sie in Briefen, welche in die Jahre 796—797 salen, bezeichnet, vgl. die vorige Anmerkung. In einem kurz vor dem 4. (nicht 3.) August 798 geschriebenen Briefe an den Erzbischof Arno von Salzdurg (epist. 102 S. 430) sagt derselbe: Si rex vos iudeat in palatio stare, non contradicit Niviella (Monnentsofter der heil. Gertrud zu Rivelles oder Nyvel siblich den Brüffel), ut ibi missam sanctae Mariae (15. August) agant. Liersch a. a. D. S. 37 N. 2, welcher annimmt, daß die Bermählung 797 stattgefunden habe.

7) Einh. V. Caroli 18: de qua nihil liberorum tulit.

von nicht gewöhnlichen Eigenschaften gewesen sein. Das Lob, welches Altuin und Theodulf ihr spenden, ist zu nachtrücklich und wiederholt, um für bloße schmeichlerische Phrase gelten zu können. Wenn man auch nur einigen Werth auf die Epitheta legen darf 1), welche die gleichzeitige Hospoesie ihr beilegt, war Liutgard schon äußerlich durch Schönheit ausgezeichnet. Das gewöhnlich dem Angilbert zugeschriedene Eposfragment schildert sie 1), wie sie in strahlender Schönheit und prächtigem Schmuck, die weißen Schläsen mit einer Purpurbinde umwunden, hoch auf stolzem Rosse an iener Horpiagd im Achener Brühl theilnimmt. Roch mehr werden ihre sonstigen Sigenschaften gerühmt: ihr frommer, milder Sinn, der sich besonders in ihrer Freigebigkeit gegen Kirchen und Geistliche bethätigte; ihr Wohlwollen und ihre Liebenswürdigkeit gegen jedermann; ihre einnehmende und seine Rede; ihr Interesse für die freien Künste und ihr Lerneiser.

2) v. 182—184 M. G. l. c. S. 370—371.

3) Theodulf. carm. 25 v. 84-90 S. 485:

Quae micat ingenio cum pietatis ope.
Pulchra satis cultu, sed digno pulchrior actu,
Cum populo et ducibus omnibus una favet.
Larga manu, clemens animo, blandissima verbis,
Prodesse et cunctis, nemini obesse parat.

Quae bene discendi studiis studiosa laborat Ingenuasque artes mentis in arce locat.

Carm. 31 G. 522 (vgl. ebb. R. 6), v. 11-14:

Corpore pulchra manes, mente es sed pulchrior ipsa, In dubio est, hinc sis prorsus an inde prior. Pulchra es verborum sensu, sed pulchrior actu,

Tu tamen es vietrix sola in utroque tui. Die Achilickeit der Wendungen in beiden Gedicken unterstützt die sast auzweiselhaft richtige Bermuthung Sirmond's und Dümmler's, daß die Königin, am welche das letztere gerichtet ist, Liutgard sei, vgl. auch Liersch a. a. D. Berläßlicher als diese emphatischen Lobeserhedungen eines hössichen Dichters sind die günstigen Aeußerungen Alluin's, namentlich insosern sie nicht an Liutgard selbst gerichtet sind, s. Alcuin. epist. 53 S. 281 (an Paulinus von Aquileia): pro sollicitudine filiae meae Liutgardae, seminae relegiosae ac Deo devotae; 128 S. 515 (an Abt und Mönche von St. Salvatore aus Monte Amiato): Liudgardam piissimam in Deo seminam; 131 S. 519 (an Ezh. Petrus von Malland): Liudgarda vero, semina religiosa, Deo sidelis et regi — Habet enim voluntatem bonam prodesse servis Dei et sanctae suae ecclesiae. An Liutgard selbst schreibt er epist. 89 S. 376: Tu vero, semina nobilissima, semper optimis moribus vivas ante omnes homines et sacratissima conversatione ante Deum, ut omnium ore lauderis et omnium corde ameris. — Poeta Saxo l. III. v. 590 S. 592: Moribus et vitae merito laudabilisomni. Ann. Quedlind. 800 Scr. III, 40: Liutgard uxor sua praeclara. — Liutgard ist vielseicht auch gemeint Alcuin. epist. 100 (an Karl, 798, etwa Mitte Juli) S. 425: De quaestionibus vero, quae (quas?) silia mea, famula vestra sidelissima, interrogavit etc. (die Fragen beziehen sich auf die Erstärung einiger Psalmstellen) vgl. edd. R. 1. Liersch a. a. D.

<sup>1)</sup> Theodulf. carm. 25 v. 83, 85: Leutgardis pulchra virago — Pulchra satis cultu; carm. 31 v. 11—12 ©. 522: Corpore pulchra manes, mente es sed pulchrior ipsa. — In dubio est, hinc sis prorsus an inde prior. Angilbert. carm. 6 v. 184 ©. 370: Liutgardis Karoli pulcherrima nomine coniux.

Batriarchen Paulinus von Aquileja durch Bermittlung Alkuin's zwei Armspangen von lauterem Golde — wie es scheint aus den erbeuteten avarischen Schätzen — übersendet, damit er mit seinen Priestern für sie dete '); ebenso der Aedtissin Edilburg von Fladbury, einer Tochter des Königs Offa von Mercia, ein Pallium'); dem Erzbischof Petrus von Wailand, ebensalls durch Alkuin, eine silberne Schössel und Sthraxweihrauch zu beliediger Bertheilung'). Ihre Pflichten als Gattin erfüllte Liutgard treu und unermüdlich'). Auch scheint sie, vielleicht sogar schon vor der Vermählung, einen gewissen Einsluß auf den König besessen zu haben. Als Alkuin sich der Bitte eines italienischen Abtes dei Karl annahm, zog er sie zu Hilse') Ihre Freundschaft konnte für ebenso nützlich wie ehrenvoll gelten (). Alkuin, welcher die Königin sehr schätze, richtete nach ihrem Hinschen auch einen Trostdrief an Karl (), obschon sie bei einander waren, als Liutgard starb. Er beruft sich darin u. a. auf das ihm aus Cicero bekannte Wort des Philosophen Anagagoras über den Tod seines Sohnes: "ich wußte, daß ich einen Sterblichen gezeugt habe".

Von Tours kehrte Karl über Orleans, wo Theodulf Bischof war, Paris, Ver nach Achen zurück. Ludwig, welcher ihn bis Ver begleitet hatte, verließ ihn hier, um nach Aquitanien zurück-

Balsameum, regina, mihi transmitte liquorem, Quo bene per populos chrismatis unguen eat.

6) Alcuin. epist. 59 S. 294 (an die Aebtissin Edisburg von Fladbury): Honorabilis tidi est amicitia illius et utilis. Epist. 128 fällt in die Jahre 794—799, epist. 59 in Jahr 796.

<sup>1)</sup> Alcuin. epist 53 ©. 281: Nam illa sanctitati tuae duas direxit armillas auri obrizi, pensantes XXIII denarios minus de nova moneta regis quam libram plenam; ut orares pro ea cum sacerdotibus tuis: quatenus divina clementia dies suos disposuisset in salutem animae suae et sanctae suae exaltationem ecclesiae, pgl. ebb. N. 2 und oben ©. 107.

<sup>2)</sup> Alcuin. epist. 59 ©. 291: Liudgardam quoque nobilem feminam, quae tibi munusculi loco pallium direxit, habeto in Dei dilectione ut sororem illiusque nomen cum nominibus sororum tuarum per ecclesiasticas cartas scribere iube.

<sup>3)</sup> Alcuin. epist. 131 ©. 519: Liudgarda vero, femina religiosa, Deo fidelis et regi, scutellam argenteam et unum storacem in aelymosynam sui vestrae sanctitati direxit ut videatur dividendum secundum voluntatem Dei. Et quia ego, filius tuus, mediator in hac legatione sum, obsecro ut eam in filiae dilectionem suscipere digneris. Habet enim etc. (f. o. ©. 215 Anm. 3). Theodulf, carm. 31 v. 17—18 ©. 523 bittet bie Königin, ihm Chrijam au fenden:

<sup>4)</sup> Theodulf. l. c. v. 9 ©. 522:
Eius in auxilium tu nocte dieque laboras.

<sup>5)</sup> Alcuin. epist. 128 S. 514—515 (an ben Abt Usualb und die Congregation von St. Salvatore auf Monte Amiato): Vestra petitionis et voluntatis ad domnum regem, quantum valui, fui adiutor, secundum quod mihi fraternitatis vestrae missus suggessit; mihi adiutricem Liudgardam piissimam in Deo feminam adiunxi. Bgl. ebb. R. 3.

<sup>7)</sup> Epist. 138 S. 533 ff. Ueber epist. 124 S. 501 ff. vgl. oben S. 199

## gutehren 1). Bu Anfang bes Auguft tam Rarl nach Maing 2), wo

1) Ann. Lauriss.: Inde per Aurelianos ac Parisios regressus Aquasgrani reversus est. Einh. Ann. V. Hlud. 12: et in Frantiam redeuntem (sc. patrem) Vernum usque prosecutus est; a quo digrediens in Aquitaniam est regressus. Ann. Lauresh.: et cum pace reversus est ad propriam sedem (Chron. Moiss. cod. Moiss. S. 304: reversus est cum pace ad propriam sedem in Aquis). Bgl. Ann. Quedlinb.: Inde reversus in Franciam. Enh. Fuld. Ann.: Inde reversus. Ann. Sith. Blandiniens. 798 Scr. V, 23. Der Poeta Saxo läßt ungenau den König fogleich nach Mainz tommen (l. III. v. 593 S. 592). Liersch a. a. D. S. 20. Ein Gedicht Theodolf's (carm. 32), morin er den König wegen der Restitution des Papstes Leo preist, enthält eine Einladung an denselben, nach Orleans zu fommen, v. 43—45 S. 524 (N. 1):

Te plebs, te clerus sitiunt in partibus istis Cernere, sim voti compos et ipse mei. Atque utinam dominus te istas deducat ad arces Et videat dominum urbs Aureliana suum.

lleber Vernum vgl. Spruner-Mente, Handatlas, Borbemertungen S. 16. — Ob bie im Juni ausgestellte Urtunde Sidel K. 165, vgl. Anm. S. 279 ff., Abel I, 259 R. 1, im Jahre 800 und ju Complegne erlaffen wurde, ift febr ungewiß, . Mühlbacher E. 143—144 no. 348. — Gehr zweiselhaft ist auch, ob man bas Capitulum in pago Cenomannico datum Capp. I, 1 S. 81 f. mit Bert und Boretins in biefe Beit setzen barf. Daffelbe beginnt: Pro nimia reclamatione, quae ad nos venit de hominibus ecclesiasticis seu fiscalinis qui non erant adiurnati quando in Caenomanico pago fuimus, visum est nobis una cum consultu fidelium nostrorum statuere etc. Auch in Benebitt's Capitulariensammlung erscheint es als eine Berordnung Karl's (Ex expitulis domni Karoli, I, 303. Leg. IIb 63 vgl. E. 21). Auch mußte Karl, bifcon es nicht ausbrücklich erwähnt wird, auf ber Reife von Rouen nach Tours urch Maine tommen (unglaubwürbig Act. pontif. Cenomann. c. 21. Mabillon Vet. Analect. ed. nov. p. 291: venit gloriosus rex jam dictus domnus Carolus, dum pro quibusdam utilitatem circuiret regnum suum, Cenomannicam civitatem etc.). Andrerseits schunt dies capitulum auf einem Reichstage (una cum consultu fidelium nostrorum) ersassen zu sein. Ferner beist es am Schluß S. 82: Haec Adalardo comiti palatio nostro (vgl. ebb. R. 3) ad eorum satisfactionem una cum aliis sidelibus nostris praecipere nostra vice et publice adnuntiare iussimun, möhrend ein Kalzgraf Abalhard unter Karl dem Großen sonst nicht vortommt (s. Sidel I. 361 N. 4). Man tann deshalb vielleicht die Frage auswersen, ob diese Berordnung etwa von Ludwig d. Fr. oder von Karl dem Kahlen herrlihrt, unter welchen Pfalzgrafen dieses Ramens erscheinen, vgl. Jahrbb. Ludw. d. Fr. I, 23 N. 5, 406; II, 30 N. 4, 243 N. 8. Sidel, Alcuinstudien in d. Wiener S. B. Bd. 79 S. 512 N. 4. Mithibader, Regeften G. 148. Angerbem mare allenfalls noch in Ermagung ju gieben, daß bies Diplom in die Zeit von 796—800 (zwischen die Erhebung Alfuin's zum Abt von St. Martin und Rarl's Raifertronung) fallen muß und ein Aufenthalt Rarl's in Laon innerhalb Diefer Zeitgrenze wohl nur bamale flattgefunden haben lann. Wenn er fich jedoch auch auf Alcuin. epist. 147 G.558 R. 1 zur Bestätigung bafür beruft, daß Alknin bamals im Gefolge bes Königs gewesen zu sein fdeine, fo ift bagegen zu bemerten, bag biefer Brief mohl in bas Jahr 799 gebort, f. Größler, Die Ausrottung bes Aboptianismus im Reiche Rarls bes Großen (Jahresbericht über bas Gomn. ju Gieleben 1879) S. 59.

2) Ann. Lauriss.: mense Augusto inchoante. Einh. Ann. Ann. Lauresham.: Et in aestivo tempore congregavit etc.

.

er eine allgemeine Reichsversammlung hielt 1) und die bevorstehende Heerfahrt nach Italien ankündigte 2). Die sriedliche Gestaltung der Berhältnisse in allen Gegenden des Reichs schien das Unternehmen gerade jeht zu ermöglichen 3). Den eigentlichen Anlaß und Zweck der Romsahrt bildete diesmal die Angelegenheit des Papstes. Es galt, die Anklagen, die wider Leo III. erhoben worden waren, an Ort und Stelle zu prüsen und eventuell den gegen ihn verähbten Frevel zu bestrasen, die völlig zerrütteten Zustände Roms in Ordnung zu bringen und die Eintracht zwischen dem Papste und der dortigen Bevölkerung herzustellen 4). Außerdem sollten

... primisque suorum Undique collectis, ibi conventum generalem Fecerat . . . .

Ann. Lauresham.: congregavit obtimates et fideles suos ad Magontiam civitatem. Chron. Moiss. cod. Anian. Scr. I, 304 hat: Carolus rex congregavit optimatos (sic) suos et synodum habuit apud Maguntiam cum conventu episcoporum vel abbatum. Bon einer Synode ter hohen Geistlichteit, welche bamals ebenfalls zu Mainz versammelt gewesen wäre, ift jedoch sont nichts befannt. Bielleicht liegt hier also nur, wie in dieser Compilation nicht seiten, eine unpessende Einschaltung, etwa eine Berwechslung mit der Mainzer Synode vom 3. 813, var. — Ann. Guelferd. S. 45: Karolus plaidavit in Magontia. Regino S. 562: Mense Aug. Mogontia placitum tenuit, vol. Ann. Mettens.

2) Ann. Lauriss.: iter in Italiam condixit. Einh. Ann. vgf. Poeta Saxo l. c. v. 596—598:

Tunc et in Italiam multis iter aggrediendum Condixit populis, illuc quos pergere secum Decrevit . . . . .

Ann. Lauresham.: et direxit faciem suam ut iret partibus Romae.

3) Ann. Lauresham.: cum cognovisset undique per omnes fines suos pacem.

4) Leo III. sagt in seinem Reinigungseibe vom 23. December 800, Jaffé IV, 378: Auditum, fratres karissimi, et divulgatum est per multa loca, qualiter homines mali adversus me insurrexerunt et debilitare voluerunt et miserunt super me gravia crimina. Propter quam causam audiendam iste elementissimus ac serenissimus domnus rex Carolus una cum sacerdotibus et optimatibus suis istam pervenit ad urbem. — Capitulare Italicam 801, Capp. I, 1 ©. 204, vgl. Boretius, Die Capitularien im Langobardenreich S. 119—120; Sidel Anm. S. 283 ju K. 175 und unten S. 219 Anm. 1. Altuin in einem Gedichte, welches er damals an den König richtete, carm. 45 S. 258—259 (vgl. S. 257 R. 2), v. 31—40:

Roma caput mundi, primi quoque culmen honoris, In qua gazarum munera sancta latent, Quae modo disrupto plangit sua viscera foetu, Per te sanentur saucia membra cito, Ut pater et populus concordi pace regantur, Ut mens una fiat, quos habet una fides; Quos genuit Christo, Christi confessus amorem, Claviger aetherius Petrus in orbe pius, Ne turbata fluat per mundum fluminis unda, Unde solebat aqua pura manare prius.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: generalem conventum ibidem habuit, vgs. Poeta Saxo l. c. v. 593—595:

auch die Verhältnisse des übrigen Italiens geordnet 1) und Benevent gezüchtigt werben 2).

Rachdem er von Mainz aufgebrochen war 3), machte der

v. 63-80:

Ipsa caput mundi spectat te Roma patronum
Cum patre et populo pacis amore pio.
Quos revocare quidem studeat tua sancta voluntas
Ad pacis donum per pia verba dei.
Erige subiectos et iam depone superbos (Verg. Aen.VI, 853),
Ut pax et pietas regnet ubique sacra.
Pastor apostolicus iam, primus in orbe sacerdos,
Per te cum populo gaudeat ipse pater.
Rector et ecclesiae per te, rex, rite regatur
Et te magnipotens dextra regat domini;
Ut felix vivas lato regnator in orbe,
Proficiens facias cuncta deo placita.
Angelus aetheria veniens caelestis ab arce,
Qui tecum maneat nocte dieque simul,

Prospere qui semper te, rex, deducat euntem Et redeuntis iter protegat atque regat, Ut te suscipiat victorem Francia gaudens,

Obvia palmatis et manibus veniat etc.

Einh. V. Caroli 27: quater tantum illo votorum solvendorum ac supplicandi causa profectus est. 28: Ultimi adventus sui non solum hae fuere causae, verum etiam quod Romani Leonem pontificem, multis affectum iniuriis, erutis scilicet oculis linguaque amputata, fidem rezis implorare compulerunt. Ideirco Romam veniens, propter reparandum, qui nimis conturbatus erat, ecclesiae statum ibi totum hiemis tempus extraxit, vgl. Poeta Saxo l. V. v. 519 ff. ©. 621. — Ann. Lauriss. weiter unten: cur Romam venieset, omnibus patefecit et exinde cotidie in ea quae venerat facienda operam dedit. Inter quae vel maximum vel difficillimum erat, quod primum inchoatum est, de discutiendis quae pontifici obiecta sunt criminibus. Einh. Ann. Enh. Fuld. Ann.: propter Leonis papae causam Romam proficiscitur. Ann. Sith. Blandiniens. 798 ©. 23. Sql. ferner cuch bie ilberarbeitete litt. Rarl's vom 4. März 801 für vas Bisthum Areyo, Sidel K. 173, Anm. ©. 283; Mühlbacher ©. 149 no. 363; Migne Patrol. lat. XCVII, 1021—1022: — dum nos Domino protegente Romam ad limina sanctorum principum apostolorum Petri et Pauli pro quibusdam causis sanctae Dei ecclesiae ac domini Leonis papae pervenissemus . . .; vagu v. Safid im Mitth. b. Snft. für öfterreich. Selchichtsforfchung II, 445—446. Mur Ado hat: orationis gratia Romam profectus (Bouquet V, 320 f.) — eine minbeftens unvollftänbige, wenn auch nicht unrichtige Angase (vgl. o. Einh. V. Caroli 27).

1) Capitulare Italicum 801 l. c.: Cum Italiam propter utilitatem sanctae Dei ecclesiae ac provinciarum disponendarum venissemus . . . . (Ann. Lobiens. 801 S. 230: dispositis, pro quibus venerat, tam Romaniae quam totius Italiae publicis et ecclesiasticis). Alfuin forbert ben König in bem ermößnten Gebichte (carm. 45 v. 41 ff. S. 258) auch auf, ber Simonie, ber Bestechlichteit ber Richter und Zeugen, ber Trunkenheit ber letteren, gewaltthätigen

Erpressungen und bem Raubermejen entgegenzutreten.

3) Siețe unten S. 220.
3) Ann. Lauriss. Einh. Ann. Ann. Guelferb. — Bgl. über biese Rom-suffit serner Einh. V. Caroli 27, 28, 23 (Poeta Saxo l. V. v. 519 ff. 343 ff. S. 621 f. 616). Ann. S. Amandi S. 14: Et ille perrexit ad Romam (801: Carlus imperator a Roma rediens). Ann. Lauresham. (et ita fecit). Ann. Lauriss. min.: Carlus Romam pergit. Ann. Max. Ann. Enhard. Fuld. Sithiens. Blandiniens. 798. Lobiens. Adonis chron. Ann. Flaviniac.

König mit dem Heere in Ravenna 1) eine nur stebentägige Rast und ordnete einen Plünderungszug gegen Benevent unter seinem Sohne Pippin, dem Könige von Italien, an. Jedoch zogen beide noch vereint längs der Küste des adriatischen Meeres bis Ancona. Hier trennte sich Pippin, wie es scheint, mit dem ganzen Heere oder wenigstens mit dem größten Theil desselben, ab, um direkt in südlicher Richtung durch das Herzogthum Spoleto in das Beneventanische einzufallen, während Karl den Weg nach Kom sortsetzte.

ed. Jaffé l. c. E. 688: Karolus Romam perrexit. Pauli contin. Roman. l. c. E. 202: Carolus sepe nominatus rex Romam veniens . . . V. Leonis III. E. 199. Flodoard. De pontif. Roman. Muratori Rer. It. Scr. IIIb 294—285.

1) Ann. Lauriss. Einh. Aun. (Poeta Saxo l. III. v. 600 E. 592). Mach ber V. Hlud. 10 E. 611 müßte man annehmen, daß Karl auch seinen

Sohn Ludwig zur Theilnahme an der Heersahrt nach Italien enthot, dann jedoch seinen Plan anderte und denselben anwies daheim zu bleiben: Succedente vero aestate rex Karolus ad eum misit, mandans ut secum in Italiam proficisceretur; sed mutato consilio, iussus est domi manere. Rege autem

Romam pergente ibidemque infulas imperatorias suscipiente . . . Dagegen faben wir oben (S. 216 f.), baß, wie bie V. Hlud, felbft in einem fpateren (!) Ca-pitel (12) ergablt, Ludwig fic von feinem Bater erft vor turgem in Ber getrennt hatte, um nach Aquitanien guruchtebren. Beibes ist allerdings nicht unverein-bar, aber die cronologische Berwirrung in der V. Hlud. ist hier auf dem Gipsel. 2) Ann. Lauriss.: Ibi (sc. Ravennae) ordinata in Beneventanos expeditione, post septem dierum inducias Romam iter convertit et exercitum cum Pippino filio suo in Beneventanorum terras praedatum ire iussit. Einh. Ann.: cum exercitu Ravennam venit; ibique septem non amplius dies moratus, l'ippinum filium suum cum eodem exercitu in terram Beneventanorum ire iussit, movensque de Ravenna simul cum filio An-conam usque pervenit; quo ibi dimisso, Romam proficiscitur (801: missaque iterum in Beneventanos expeditione cum Pippino filio suo).
Enhard. Fuld. Ann. silgen biesen Zug nach Benevent insosern an nicht recht passener Stelle ein, als sie benselben erst nach dem Winterausenthalte Karl's in Rom erwähnen: ibique hiemavit et exercitum cum Pippino silio suo in Beneventanorum terras praedatum ire iussit. Desgleichen Ann. Sithiens.: ibique hiemavit, et exercitus in Beneventum missus est (vgl. Forschungen zur Deutschen Geschichte XVIII, 608). Möglicherweise könnte hier auch die beneventanische Expedition vom folgenden Jahre gemeint sein (vgl. Einh. Ann. 801 S. 169 lin. 38—39 u. unten). Ann. Blandiniens. 798 S. 23. — Ann. Guelferb.: Et antea (vor ber Raiserfrönung) misit Pippinum cum hoste in Beneventum et alios hostes duos. Alcuin epist. 156 S. 584—583. Sagenhaftes siber ben Krieg in Benevent im Chron. Salernitan. 51—52 Scr. III, 495 f. Grimoald, ber Storesaiz (Schahmeister) und spätere Nachfolger bes Fürsten Grimoald III., tundschaftet bier durch eine List das Lager Pippin's aus und überfällt bann bas frantische Heer bei Racht. Ich bebe Einiges aus bem Texte biefer Erzählung, welche von Wilhlbacher S. 149, 205 — ich ersehe nicht, weshalb auf die abermalige beneventanische Expedition Pippin's im Jahre 801 (f. unten) bezogen wird, hervor, c. 51: Tempore quo Grimoalt, antecessor istius Grimoalt, Langobardorum regni moderabatur avenas (= habenas), iste Gri-moalt storesais illius videlicet fuit, per idem tempus Karoli filius Pipini (sic) cum valido exercitu Beneventanis finibus adiit atque in locum qui Trinius (nach ber Randbemertung einer modernen Sand in ber Sandschrift möglichermeise castrum Atini) dicitur tentoria figere iussit, quatenus inde se cum valido exercitu moveret, ut Beneventum undique obsideret. - Ipse enim

Fürst Grimoalb von Benevent hatte sich zwar von seiner byzantinischen Gemahlin, der Prinzessin Wantia 1), getrennt. Dieser Che sehlte der Kindersegen, und die Liebesleidenschaft, welche die Gatten einst zusammengesührt hatte, soll sogar in leidenschaftlichen Haß umgeschlagen sein, so daß Grimoald, wie es heißt, seine Bedrängniß durch die Franken zum Anlaß nahm, um Wantia zu verstoßen und sie gewaltsam über daß Meer nach ihrer Heimath zurückzuschaffen. Allein der Fürst sah sich in seiner Hossnung, durch diesen Bruch mit dem griechischen Kaiserhose der Feindschaft der Franken ledig zu werden, getäuscht vahrscheinlich der keindschaft damals Meginfried 3) — höchst wahrscheinlich der königliche Kämmerer, welcher im Jahre 791 eine Heeresabtheilung im Avarenkriege gesührt hatte 4). Wahrscheinlich siel er nicht im Kampse, sondern als Opfer einer bei dem dortigen ungesunden Klima herrschenen Seuche, welche dem Invasionsheere überhaupt

Grimoald omnia eorum castra illustrat atque enumerans est reversus ad suos eosque ammonuit, ut metuerent minime. Et noctis tempore irruit super eos et attrivit maximam partem Gallorum, in tantum ut etiam properarent regis tentorium, undique inferente clade. Et sic nimirum callem quam remiserat iterum repedavit et cum magno tripudio cum suis reversus est Beneventum suo principi gaudio nunciante. Ipse denique Grimoald princeps singuli dona largitus est, set plus omnibus Grimoalt dedit. c. 52 ©. 496: Quamobrem (sc. Pipinus) est exinde motus atque sua repedavit denique arva.

<sup>1)</sup> Bgl. o. S. 50.

<sup>2)</sup> So erzählt wenigstens Erchempert, Historia Langobardorum Beneventanorum c. 5. Scr. rer. Langob. S. 236: Hac etiam tempestate idem Grimoalt neptem augusti Achivorum in coniugium sumpsit nomine Wantiam; set nescitur quam ob rem ad fructum nimine pervenit. In tantum enim odium primus eorum avidus prorupit amor, ut, sumpta occasione Francorum circumquaque se repugnantium, more Hebreico sponte eam a se sequestraret; dato ei libello repudii, ad proprios lares eam vi transvexit. Hoc quidem callide licet egerit, efferitatem tamen supradictarum barbararum gentium sedare minime quivit. Nam tellures Teatensium etc., vgl. ebb. N. 4. Die Zeit, wann dies geschab, läßt sich — auch die Glaubwürdigfeit der etwas romanhaft klingenden Erzählung vorausgeset — nicht näher bestimmen. Die Einnahme von Chieti, welche Erchempert unmittelbar darauf erwähnt, erfolgte 801 (s. unten). Harnad (Das tarolingische und das byzantinische Reich S. 37 N. 2) meint aber, daß die Bersiosung der Bantia wegen des politischen Rebenzweck, welchen sie gehab haben soll, wohl noch vor den in den Jahren 797—798 zwischen dem franklischen und dem griechischen Reiche abgeschlossenen Frieden (vgl. v. S. 136, 151) zu setzen sei. Die Richtigkeit dieser Argumentation erschein mir allerdings nicht unzweiselbaft. Ein sesse berhältniß war 798 zwischen Beichen Reichen Beichen Reichen beiden Reichen Beichen Beichen beiden gebenfalls nicht begründet worden.

<sup>3)</sup> Alcuin. epist. 156 (an Karl, vom Ende d. J. 800 ober Anfang d. J. 801) S. 584: Audivi siquidem, quod sine dolore et lacrimis non dicam, Maganfredum fidelem vestrum nobisque carissimum amicum in Beneventana diem odisse patria, s. dazu ebd. N. 2—5 und zur Erflärung des Nächflsfolgenden N. 6—7. Die Identität mit dem Kämmerer Meginfried scheint nach einem Bergleich mit Alcuin. epist. 69 S. 318 ff. so gut wie sicher. Näheres über denselben unten im Abschnitt über die Hospeamten.

<sup>4)</sup> Bgl. o. S. 18 ff.

gefährlich geworden zu sein scheint 1). Alkuin, welcher durch den Tod dieses ihm befreundeten Mannes auf das schmerzlichste berührt wurde, wagte in einem Briese aus dieser Zeit, dem Könige von der Fortsetzung des Krieges in Benevent dringend abzurathen, damit man nicht noch weitere derartige Berluste erleide. Er erinnerte Karl daran, wie wirksam früher die göttliche Borsehung in Benevent für ihn gestritten habe. Dieselbe habe den Bater und den Bruder?) des gegenwärtigen Fürsten Grimoald (III.) plötzlich aus dem Wege geräumt; so werde sie es, wenn es ihr heiliger Wille sei, auch mit Grimoald machen, ohne daß Karl deshalb seine Getreuen aufzuopfern brauche. In solchen Dingen wirkten Zeit und Klugheit mehr als ungestümer Angriss.

Als König Karl sich Rom näherte, tam ihm der Papst nebst ben vornehmsten Römern bis Nomentum entgegen 4) und empfing

<sup>2</sup>) Arichis († 26. August 787) und Komuald († 21. Juli 787), s. Abel

ben Streit mit Benevent auch in einem Schreiden vom Jahre 801 an Arno von Salhurg (epist. 163 S. 601—602, vgl. epist. 166 S. 606 R. 4 und nuten).

4) Ann. Lauriss.: Romam vero cum venisset, occurrit ei pridie Leo papa et Romani cum eo apud Nomentum, duodecimo ab urbe lapide. Ann. Max. S. 23 (duodecimo ab Urbe miliario). Statt Romani hat Chron. Moiss. cod. Anian. Scr. I, 304: Romani principes; Regino: Leo papa et senatus Romanorum (desgl. Ann. Mettens.); über senatus (— nobilitas) vgl. B. difestecht, Gesch. der deutschen Kaiserzeit I, 5. Aust. S. 871. — Einh. Ann.: Cui cum pridie quam illo veniret Leo papa apud Nomentum occurrisset... Romentum ist das jezige Mentana, s. Muratori, Annali d'Italia

<sup>1)</sup> Altuin schreibt später an Karl, epist. 165 (801 post Apr. 4) ©. 605: Audivi, vos ituros esse ad vastandam Beneventanam patriam. Scis optime, quale periculum ibi imminet tibi propter pestilentem illius terrae aerem, vgl. N. 1 (sowie auch Erchempert. hist. Langobardorum Beneventan. 6 Scr. rer. Langob. ©. 236: Frequenter autem Karlus cum cunctis liberis, quos iam reges constituerat, et cum immenso bellatorum agmine Beneventum preliaturus aggreditur; set Deo decertante pro nobis, sub cuius adhuc regimine fovebamur, innumerabilibus de suis peste perditis, cum paucis nonnumquam inglorius revertebatur).

a) Epist. 156 S. 584 f.: Sed multo maior et plus necessaria populo christiano causa occurrit preces prostrato effundere corpore ante pedes pietatis vestrae. Primo: ne irascaris fidelissime caritati meae, qua me maxime debitorem benignitati vestrae verissime agnosco. Secundo etiam loco et hoc intimo cordis affectu deposco: ut sanctissima sapientiae vestrae consideratio provideat, quid Deo placeat vel quid populo profitiat christiano de expeditione hostili in Beneventana terra: ne maius ibi eveniat damnum de fidelibus tuis. Optime nosti, quomodo divina pro te pugnabat providentia. Patrem fratremque huius impiissimi hominis in revi tulit articulo. Hic etiam sic faciet, credimus, si illius sancta voluntas disponit, ut et iste pereat (ut addidit Wattenbach. — et?) sine aliquo fidelium damno tuorum eveniat. Talia possunt forte melius ex consilio quam aperta expugnatione per tempus finem habere. Bgl. daju R. 1—2; bagegen hat Dümmler in R. 3 nicht mit Recht eine Stelle auß der Schrift des Exidifchofs Agobard von Lyon de grandine et tonituris angefficht, die fich vielmehr auf Grimoald IV. und auf daß Jahr 810 bezieht, f. Blügel, De Agobardi archiep. Lugdun. vita et scriptis (Dalle 1865) S. 16—17, Battenbach BQ. I, 4. Aufi. S. 184 R. 3, Forfd. 3. D. Gefc. XVIII, 611 nnd unten 3. 810. — In ähnlichem Sinne mie hier äußert fich Allnin liber den Streit mit Benevent auch in einem Schreiten vom Jahre 801 an Arno von Salzburg (epist. 163 S. 601—602, vgl. epist. 166 S. 606 R. 4 und muten).

ihn eben so demüthig als ehrenvoll 1). Nachdem beide mit einander gespeift 2), tehrte Bapft Leo sofort zur Stadt zurud, um dem hohen Besuch dort einen würdigen Empfang zu bereiten, während Karl noch in Romentum blieb's). Am folgenden Tage (24. November) erfolgte des Ronigs feierlicher Gingug in Rom 1). Der Papft hatte ihm die Fahnen der Stadt entgegengefandt; an paffenden Stellen waren die Scholen der Beregrinen jowie der Burger aufgestellt, um den ankommenden Schutherrn mit Litaneien zu begrüßen b). Leo selbst hatte sich mit den Bischöfen und der gesammten Geist= lichteit auf der Blattform der breiten Marmortreppe aufgeftellt, welche jum Atrium der Beterstirche emporführte. Sier empfing er den König, als dieser sich vom Roß schwang und die Stufen hinanstieg ) und führte ihn nach einem Dankgebet, während Alle einen geiftlichen Gesang anstimmten, in das Innere der Rirche 7).

IV, 2 (Rom 1752) S. 210; v. Reumont, Gesch. ber Stadt Rom II, 131. Es lag übrigens, wie Gregorovius nach Nibby bemerkt, nicht am 12., sondern am 14. Reilenstein, 141/2 M. von Rom. Bgl. auch Baxmann, Die Bolitit ber Bapfte I, 314.

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss.: et summa eum humilitate summoque honore sus-Einh. Ann.: et cum magna eum veneratione ibidem suscepisset... Ann. Max.

<sup>2)</sup> Ann. Lauriss.: prandens que cum eo in loco praedicto. Einh. Ann.: post coenam, qua simul refecti sunt.

<sup>3)</sup> Ann. Lauriss.: statim eum ad urbem praecessit. Einh. Ann.: illo

ibi manente, pontifex ad urbem praecessit. Ann. Max.
 4) Ann. Lauriss.: Facta sunt baec sub die 8. Kal. Decembris. Einh. Ann. (Chron. Moiss. cod. Anian. S. 304: Cum pervenisset autem Romam

rex praedictus 8. Calendas Decembris). Ann. Max.

<sup>5</sup>) Ann. Lauriss.: missis obviam Romanae urbis vexillis, ordinatis etiam adque dispositis per congrua loca tam peregrinorum quam civium turmis qui venienti laudes dicerent. Ann. Max.: Iterum eum cum magna turba hominum laudes dicentium suscepit valde honorifice. Regino: missis obviam Romanae urbis vexillis cum crucibus atque reliquiis (besgl. Ann. Mett.). Ueber laudes (= nicht metrische hommen) vgl. auch die bet Ab. Ebert, Aug. Gesch. ber Literatur des Mittelalters im Abendiande II, 163 R. 2 cititte Stelle aus Walahfrid. Strado, De ecclesiasticarum rerum exordiis et incrementis c. 25. (Migne Patrol. lat. CXIV. 954: Notandum, hymnos dici non tantum qui metris vel rhythmis decurrunt . . . verum etiam caeteras laudationes, quae verbis convenientibus et sonis dulcibus proferuntur . . . Et quamvis in quibusdam ecclesiis hymni metrici non cantentur, tamen in omnibus generales hymni, id est laudes, dicuntur); Bod, Jahrbb. bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande V (1844) S. 154 R. 256; Alberdingt Thijm, Karl ber Große und feine Zeit

 <sup>283. 346</sup> ff.
 Ann. Lauriss.: Et in crastinum in gradibus basilicae beati Petri apostoli stans... ipse cum clero et episcopis equo descendentem gradusque ascendentem suscepit. Einh. Ann.: et in crastinum in gradibus basilicae beati Petri apostoli cum episcopis et universo clero consistens advenientem equoque descendentem Deo laudes dicendo et gratias agendo suscepit. V Leonis III. ©. 199: Qui . . . ipse magnus rex, dum in basilica beati Petri apostoli conjunxisset et cum magno honore susceptus fuisset .

<sup>7)</sup> Ann. Lauriss.: dataque oratione in basilicam b. Petri apostoli psallentibus cunctis introduxit. Regino: dataque benedictione (Ann.

Sieben Tage nach seiner Antunft 1) - also, wie es scheint, am 1. December — versammelte Karl in St. Beter?) eine große Spnode der anwesenden Erzbischöfe, Bischöfe, Aebte, Presbyter, Diakonen sowie der Grafen und anderen weltlichen franklichen Großen, welche in seinem Gesolge nach Kom gekommen waren, und der vornehmen Römer. Auch Bolt wohnte der Berfammlung bei 3). Allerdings vermögen wir von den Bischöfen und Groken,

Mett.). Einh. Ann., welche nach ben in ber vorigen Anmertung citirten Borten fortfahren: et cunctis psallentibus in ecclesiam eiusdem beatissimi apostoli Deum glorificans atque magnificans introduxit. Son bem Poeta Saxo l. c. v. 617-628 S. 593 wirb bies folgenbermaßen ausgeschmüdt:

Carolum sic advenientem Suscepit, laudum modulamina dulcia cantans Atque Deo grates ex toto corde rependens, Quod moderatorem defensoremque dedisset Ecclesiae talem, cui non ea noverat aetas Mortalem similem, vel sic virtute valentem Omne bonum vel devota sic mente volentem. Tantus honor, talis Francorum gloria regem Magnaque Romanae comitantur gaudia plebis, Aecclesiam Petri puro cum pectore magni Intraret, fusis lacrimis humilique precatu

Implorans tanti suffragia sancta patroni und barauf (v. 629-631) bingugefügt:

Iam quoque solstitii glacialis tempore crescens

Asperitas brumae tandem cogebat, ut illic Militibus hiberna quies optata daretur. Bgl. Monach. Sangall. I, 26, Jaffé VI, 658: Cum autem ibidem aliquot diebus reparandi exercitus gratia moraretur . . So lassen ben König auch angelsächstiche Jahrbischer sogar mit einem großen heere in Rom einziehen, Ann. Nordhumbran. Ser. XIII, 156: cum magna exercitus sui multitudine; Roger. de Wendover: cum innumera armatorum copia, Forsch. z. D. Gesch. XII, 156. Bir sahen sedoch (o. S. 220), daß Karl mindestens den größten Theil des heeres mit Pippin nach Benevent geschickt hatte.

1) Ann. Lauriss.: Post septem vero dies. Einh. Ann. (Chron. Moiss.

cod. Anian. l. c.: post octo vero dies).

2) V. Leonis III. S. 199: in eandem ecclesiam — in eadem ecclesia beati Petri apostoli etc., vgl. Pauli contin. Roman. 800 l. c. S. 202. Leo selbst im Reinigungseibe (Jassé IV, 379): — beato Petro principe apostolorum, in cuius basilica consistimus.

3) Bgl. binsichtlich ber Zusammensegung bieser Bersammsung V. Leonis III.

l. c.: fecit in eandem ecclesiam congregari archiepiscopos seu episcopos, abbates et omnem nobilitatem Francorum atque Romanorum — fecerunt residere et sanctissimos archiepiscopos et abbates, stantibus reliquis sacerdotibus et optimatibus Francorum et Romanorum — Qui universi archiepiscopi et episcopi et abbates — Alia vero die in eadem ecclesia beati Petri apostoli cum omnes adessent generaliter archiepiscopi seu episcopi et abbates et omnes Franci, qui in servitio ejusdem magni regis fuerunt, et cuncti Romani — omnes archiepiscopi, episcopi et abbates et cuncti clerici. Flodoard. De pontif. Romanis Muratori l. c. col. 285:

- primosque vocat sacri ordinis atque Stemmatis Aeneadum Teucrorum et lumina regni;

nachher: Proceres - censente senatu. Ann. Lauresham.: Et ibi fecit conventum maximum episcoporum seu abbatum cum presbyteris, diaconibus et comitibus seu reliquo christiano welche den König nach Rom begleitet hatten 1), nur einige wenige namhaft zu machen, nämlich außer seinem ältesten Sohne Karl 2)

populo — tunc visum est ipsi piissimo principi Carolo et universis episcopis et sanctis patribus qui ibi adfuerunt — incipiebant illi sancti episcopi cum universo clero seu ipso principe Carlo cum devoto christiano populo ymnum — et ipse rex et universus populus fidelis cum eo. Ann. Lauriss.: contione vocata. Einh. Ann. Entsprechend heißt es von dem Eide bes Papsites, er habe ihn abgelegt coram omni populo (Ann. Lauriss. Einh. Ann. Enhard. Fuld. Ann.); coram domno rege et coram omni populo (Ann. Max.); coram rege et populo Francorum (Ann. Lauriss. min.); coram omnibus (Pauli cont. Rom. I. c., nach dem Lid. pont.). Let the marche des Eides: fratres karissimi. Da sich diese Synode ferner consideration des folgestes Salve highligenessen un hohen scheint so port man. tinnirlich in bas folgende Jahr hinibergezogen zu haben scheint, so barf man wohl auch biejenigen Stellen hierher ziehen, welche von ben Spnodalverhandlungen im Jahre 801 handeln: Ann. Lauresham. 801: tunc visum est et ipso apostolico Leoni et universis sanctis patribus qui in ipso consilio aderant subiectus Deo et petitione sacerdotum et universi christiani populi. Chron. Moiss. cod. Anian. Scr. I, 305: Leo papa cum consilio omnium episcoporum sive sacerdotum seu senatu Francorum necnon et Romanorum — Leo papa et omnis conventus episcoporum et sacerdotum seu abbatum et senatus Francorum et omnes maiores natu Romanorum cum reliquo christiano populo. V. Willehadi 5 Scr. II, 381: in maximi episcoporum aliorumque Dei servorum concilio (moht nach Ann. Laureshamens. vgl. Forsch. 3. D. Gesch. XIX, 133—134). Helmold. Chron. Slavorum I, 3 Scr. XXI, 14 (moht nach der V. Willehadi, vgl. ebd. R. 43 u. S. 2): placuit apostolice sedi sollempne sanctorum adunari concilium et de pascuit apostolice sedi sollempne sanctorum adunari conclium et de generali necessitate commune participare consilium; hier wird also die Bensung der Synode unrichtig auf den hähstlichen Studi zurückessichtig die der Beziehung ähnlich Monach. Sangall. I, 26: convocavit antistes apostolicus de vicinis partibus quoscumque potuit.) V. Leonis III. S. 199: stantibus . . . optimatidus Francorum et Romanorum — S. 200: circumstantidus nobilissimis Francis et Romanis. Alcuin. epist. 163 (au Etzh. Amo von Salzburg, 801 post Apr. 4) S. 602 (vgl. ebd. N. 3): Simul etiam sollicitus sum audire, quid in tanto tamque praeclaro conventu de statu sanctae ecclesiae ordinaretur et de catholicae sidei simuitate. de statu sanctae ecclesiae ordinaretur et de catholicae fidei firmitate. Nec tam diutino tempore advenientium conversatio sine magno quolibet profectu christiani populi fieri debuit. Epist. 166 (an Theobulf von Orleans) S. 606: in conventu publico (vgl. baf. N. 2). Epist. 157 (an Grzb. Richulf von Mainz, 800 ex. vel 801 in.) S. 587: convenienti sanctorum ex diversis mundi partibus magistrorum turba.

1) S. hierliber, außer mehreren in der vorigen Note angesihrten Stellen, den Reinigungseid Leo's III. l. c. S. 378: iste elementissimus ac serenissimus domnus rex Carolus una eum sacerdotibus et optimatibus suis istam pervenit ad urbem. Alcuin. epist. 163 S. 601: Gaudens gaudedo de side et caritate beatitudinis vestrae, de prosperitate, salute et exaltatione pii principis, triumphatoris magni et gloriosi imperatoris et nobilissimae prolis illius fideliumque omnium eius incolomitate. (Monach. Sangall. l. c. S. 657—658: Qui, ut semper in expeditione et praecinctu bellico erat, statim cum apparitoribus et scola tyronum . . . ipse caput orbis ad quondam caput orbis absque mora perrexit — der Papst somet in conspectu Karoli eiusque militum — convocavit antistes apostolicus de vicinis partibus quoscumque potuit et coram positis illis et invictis [invictissimi v. l.] Karoli gloriosissimi comitibus . . . ipsum pronunciavit

imperatorem . . .).

2) Bgl. Alcum. epist. 162, 163 S. 599 ff. V. Leonis III. Flodoard. De pontif. Roman. l. c. col. 285 und unten über seine Krönung und Salbung burch ben Papst. Auch seine Töchter scheinen ben König begleitet zu haben, s.

V. Leonis III. und unten.

bie Exzbischöfe Richulf von Mainz 1) und Arno von Salzburg 2), den Bischof Theodulf von Orleans 3) und den Bischof Aaron von Auxerre 4).

Wir hören durch Einhard, daß Karl während seines damaligen Aufenthalts in Rom auf Bitten des Papstes einmal römische Tracht anlegte, lange Tunica, Chlamps und römische Schuhe. Es war ganz gegen seine Gewohnheit und Neigung, da er sonst treu an fräntischer Tracht sesthielt, wenn er es auch in Rom schon einmal, auf die Bitte Hadrian's I., gethan hatte'). Den näheren Zeitpunkt, in welchem dies erfolgte, erfahren wir nicht; vermuthlich wird es erst später geschehen sein, da der Papst jett, wo noch die Untersuchung über ihm schwebte, kaum mit solchen Wünschen hersvorgetreten sein dürfte.

Karl verkündete nun auf dieser Versammlung die Gründe,

<sup>1)</sup> Alcuin. epist. 157 S. 586 N. 3.

<sup>9)</sup> Aleuin. epist. 163 S. 601 f. vgl. Zeißberg in b. Wiener S. B. phil.-hift. Cl. XLIII, 333 R. 5, 335.

<sup>3)</sup> Alcuin. epist. 166 S. 605 f. Rzehulla, Theobulf S. 37. Lierfc, Die Gebichte Theobulfs S. 20.

<sup>4)</sup> Gest. epp. Autisiodorens. I, 34 Scr. XIII, 396: Aaron episcopus sedit annos 13. De hoc constat, quod, proficiscente Romam Karolo Magno sub Leone papa ad decus imperii roborandum, cum ipso pariter profectus est atque in ipsa expeditione abbatiam Sancti Mariani a prefato imperatore optinuit. Das betreffende Diplom ist vertoren, vgl. ebb. R. 4. Die Anwesenheit des Biscos Jesse von Amiens und Angilbert's wird wenigstens durch die Bulle Papst Leo's III. sir das Aloster Et. Riquier vom 25. Dec. 800 (Jassé, Reg. Pont. Rom. S. 217—218 no. 1913. Mabillon, Ann. Ben. II, 349) nicht erhärtet, da dieselbe, wie schon (S. 209 Ann. 2) berlihrt, unecht zu sein schoin (S. Mühlscher, Regesten S. 148, der freilich keine Gründe sitr seine betreffende Behauptung angiebt).

<sup>5)</sup> Einh. V. Caroli 23: Peregrina vero indumenta, quamvis pulcherrima, respuebat nec umquam eis indui patiebatur, excepto quod Romae semel Adriano pontifice petente et iterum Leone successore eius supplicante longa tunica (id est toga quam nos albam dicimus, Gl. cod. Steinveld.) et chlamide (id est manto vel mantello, Gl. cod. St.) amictus, caleis (id est sandaliis, Gl. cod. St.) quoque Romano more formatis induebatur. (Poeta Saxo l. V. v. 341–346 S. 616). — Bgl. Duplex legationis edictum 789. c. 24. Capp. I, 1. 64: De calciamentis secundum Romanum usum (bazu ebb. N. 17); ferner Mabillon, Ann. Ben. II, 227—228, welcher annimmt, Rarl sei in seiner Eigenschaft als Batricius in bieser Tracht erschieren, nebst der Abbildung dasselbs (Karl in dieser Kleidung zwischen dem Primicerius und dem Secundicerius sitzend). Leidniz, Ann. imp. I, 211 nimmt, nicht ohne Bahrschage, dem Tage der Kaisertsönung, angelegt habe. Nach dem Papsthuche (vgl. d. S. 224 Ann. 3) dätten sich König und Papst zusammen niedergelassen und auch die Erzstisches, discher sich sein lassen, während die Erzstischen Beste sich sein lassen, während die Erzstischen Beste der Geistlichteit standen (et sedentes pariter tam magnus rex quam beatissimus pontifex, secerunt residere et sanctissimos archiepiscopos et abbates, stantibus reliquis sacerdotibus et optimatibus Francorum et Romanorum . .). Das setzter wäre jedoch, wie mit schen, ausstelle Ersindung in hierarchischem Interesse anguschen.

welche ihn nach Rom geführt hatten 1), und widmete sodann der Erledigung dieser Ausgaben täglich unausgesetzte Bemühungen und Verhandlungen 3). Die wichtigste und schwierigste war, wie wir wissen, die Untersuchung der gegen den Papst erhobenen Anklagen, welche auch zuerst an die Reihe kam 3). Einer Nachricht zusolge 4) wären damals auf der Synode auch die Segner des Papstes erschienen; der König habe sich jedoch überzeugt, daß sie keine wirklichen Rechtsgründe wider denselben vorzubringen hatten, sondern nur durch Mißgunst getrieben waren. Diese Angabe steht nicht im Widerspruch mit dem oben 5) berichteten Umstande, daß die Urheber und Mitschuldigen der Verschwörung gegen Leo schon früher von den franklichen Königsboten, welche den Papst nach Rom zurückgeleitet hatten, über die Alpen zum Könige gesandt worden waren. Man muß annehmen, daß er sie wieder nach

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss.: cur Romam venisset, omnibus patefecit. Einh. Ann. Chron. Moiss. cod. Anian. ©. 304.

<sup>2)</sup> Ann. Lauriss.: et exinde cotidie in ea quae venerat facienda

operam dedit. Einh. Ann.

<sup>3)</sup> Ann. Lauriss.: Inter quae vel maximum vel difficillimum erat, quod primum inchoatum est, de discutiendis quae pontifici obiecta sunt criminibus. Einh. Ann. Ann. Max.: Ibique diligentissime discussit omnia quae obiecta sunt crimina pontifici.

<sup>4)</sup> Ann. Lauresham.: et ibi venerunt in praesentia qui ipsum apostolicum condemnare voluerunt, et cum cognovisset rex, quia non propter aliam iustitiam sed per invidiam eum condemnare volebant . . . . Ohne Berth ift natürlich die scheinbare Bestätigung in der sagenhaften Ergählung des Monach. Sangall. I, 26 G. 657. Dieselbe lautet dabin, daß die Schuldigen bei ber — angeblich unerwarteten — Antunft Rarl's in Rom allerlei Schlupfwinkel aufgesucht hatten. Aber ber König habe fie aufzuspüren gewußt und so feien fie in Retten und Banden nach ber Beterstirche gebracht worden, wo ber Bapft in ihrer Gegenwart ben Reinigungseib geleiftet habe: Cumque perditissimi populi inopinatum illius comperissent adventum, quasi passeres a conspectu domini sui cognomine nuncupati solent celari, ita per diversa latibula, criptas et profugia sunt abstrusi. Sed cum industriam eius et sagacitatem sub coelo non possent evitare, ad basilicam sancti Petri capti et catenati sunt perducti. Illic intemeratus pater Leo . . . assistentibus quoque persecutoribus suis in haec verba iuravit... Beiter heißt es bann: Erant autem plurimi inter vinctos, qui, se immunes huius criminis esse, in lecto sancti Petri se iurare rogabant permitti. Sed papa, levitatem illorum non ignorans, Karolo dixit: "Ne, queso, invicte Dei, eorum assenseris calliditati; ipsi enim sanctum Petrum ad veniam sciunt maxime seris calliditati; ipsi enim sanctum Petrum ad veniam sciunt maxime flexibilem. Queratur ergo inter tumulos martyrum titulus, cui trecennis puer inscriptus Pancratius; in eo enim si tibi iuraverint, securos habeto." Factum est autem ut papa voluerat. Plurimo autem populo fiducialiter accedente, quidam ipsorum supini riguerant, quidam satana arrepti insaniebant. Mox terribilis Karolus dixit ad suos: "Cavete, ne quisquam de illis evadat." Die Stelle Erant autem — insaniebant fehlt in der Hannverschen Hanbschift. Battenbach, Geschichtscher der deutschen Borzeit IX. Jahrh. 13. Bb. 2. Aufl. S. 29 N. 1 verweist in Bezug hierauf auf der Brider Grimm deutsche Sagen II, 137 (2. Ausl. 1866 S. 124—125) und auf Gregor von Tours, Miraeul. I, 39, wo der besonderen Strenge des heil. Bancratins gegen Meineidige gedacht wird und daß die Römer alle des Meineids Berdächtigen dabin zu führen psiegten. Berbachtigen babin ju führen pflegten. <sup>5</sup>) ©. 205 f.

Rom hatte zurückschaffen lassen, wie er sie benn kurz nach der Kaiserkrönung vor Gericht zog '). In der That abweichend ist jedoch die wahrscheinlich glaubwürdigere Angabe der fränkischen Königsannalen, daß sich niemand bereit gesunden habe, die gegen den Papst laut gewordenen Beschuldigungen zu erhärten "). Uebrigens nahmen sich vielleicht auch mehrere der anwesenden fränkischen hohen Geistlichen des Papstes kräftig an: so der Erzbischof Richulf von Mainz 3) und, wie es scheint, auch Bischof Theodulf von Orleans, welche in der Versammlung sür ihre Ueberzeugung freimüthig eintraten '). Sie thaten es zur Freude Alkuin's, der ganz auf Seiten des Papstes stand und den Erzbischof von Mainz schriftlich um ein solches Verhalten gebeten hatte. Das Ergebniß war jedenfalls, daß man dem Papste anheimstellte, sich

1) Siehe unten.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ann. Lauriss.: postquam nullus probator criminum esse voluit. Einh. Ann. vgl. Ann. Max. (Sed nullo super eum quicquam mali conprobante). Enhard. Fuld. Ann. (postquam facta de eo quaestione nullus probator criminum ei obiectorum esse voluit). Chron. Moiss. cod. Anian. (postquam nullus probator criminum inventus est). Ansfithticher Regino ©. 562: Causa itaque ventilata, cum nullus probator aut testis legitimus appareret, qui locum controversiae subire praesumeret (vgl. Ann. Mett.). Ran meiß, daß Regino, Berfasser des Berts de synodalibus causis et disciplinis ecclesiaaticis, ein kenner des Rechts war.

<sup>3)</sup> Alcuin. epist. 157 (an Nichuli) ©. 586—587: Audiens itaque vestram prosperitatem et conversationem laudabilem et veritatis instantiam et quomodo stetisti cum domno apostolico, secundum meae petitionis cartulam, mox etiam archana cordis mei cubilia, resolutis tristitiae habenis, in gaudium apertis ostiis prosiluerunt etc., vgl. N. 3.

<sup>4)</sup> Alcuin. epist. 166 (an Theodulf) S. 606: Maxime, quia filius noster Candidus (derselde war aus Rom jurilagelehrt), vester fidelis famulus, plurima bonitatis insignia nobis de vestrae beatitudinis nomine narrare solet vel quam libera voce in conventu publico veritatis testimonia protulisses... vol. edd. N. 1—3. Mühlbacher S. 147. Liersch S. 20. Freilich tann man mit großem Rechte zweiseln, ob diese Worte Althin's (epist. 157 ist Ende 800 oder Ansang 801. ep. 166 im Frühjahr 801 geschrieden) sich gerade aus den persönslichen Prozes Leo's III. und nicht vielmehr auf die Ordnung der römischen Angelegenheiten (s. unten) beziehen. Althin deslagt übrigens, epist. 157 S. 587—588, die große Schwierigkeit, mit welcher die Spnode den Zwist kaum beigelegt habe, und die Uneinigseit unter den Mitgliedern derselben: Sed, heu pro dolor, quod tanta scissura apostolici retis subito facta est, udi ille maximus animarum piscator sacratissimo requiescit corpore, ut vix, convenienti sanctorum ex diversis mundi partidus magistrorum turba impie dissensionis scissura piae caritatis resarciri potuit filis. Insuper, sicut audivi, quod sine dolore cordis non dicam, ipsos male inter se dissentire magistros. Quidam vero volentes rudis panni assumentum veteri inmittere vestimento (Matth. 9, 16; Marc. 2, 21) et peiorem sacere scissuram, quidam vero meliori consilio vetera reformare et in antiquum reponere ordinem, cum quidus vestram sanctissimam sollicitudinem laborare audivimus; et placuit mihi multum, piae pacis atque ecclesiasticae concordiae vos secundum Deum seminatores esse, in qua vestram benivolentiam semper sudare exopto . . . Escodus etde. R. 7. Theodulf. carm. 72, 1 v. 65—66-Poet. Latin. aev. Carolin. I, 565. Sahrbücher Ludwig's d. Kr. I, 122 N. 9. Liers S. 20—21.

noch durch einen Eid zu reinigen, der jedoch den Charafter voll-kommener Freiwilligkeit tragen sollte 1). Schon im vorigen Jahre war havon die Rede gewesen, und Altuin hielt es damals des Bapstes für unwürdig 2). Jest ging Leo hierauf ein. Er bestieg in Gegenwart des Königs 2), der Synode 4) und des

) Alcuin. epist. 120 S. 489, vgl. o. S. 185 Anm. 1.

\*\*Alcuin. epist. 120 ©. 489, bgl. c. S. 185 Mnm. 1.

\*\*a) Ann. Max. S. 23: coram domno rege. Ann. Lauriss. min.: coram rege. Monach. Sangall. I, 26 S. 657: in conspectu Karoli.

\*\*a) V. Leonis III. S. 199: cum omnes adessent generaliter archiepiscopi seu episcopi et abbates et omnes Franci, qui in servitio ejusdem magni regis fuerunt, et cuncti Romani in eadem ecclesia b. Petri apostoli, in eorum praesentia . . . coram omnibus (Pauli contin. Romana 800 S. 202: coram omnibus. Monach. Sangall. l. c.: in conspectu Karoli singgrap militum. eiusque militum . . . Leo in ber Anrebe bes Eibes: fratres karissimi (Jaffé IV, 378).

<sup>1)</sup> Ann. Lauresham.: tunc visum est ipsi piissimo principi Carolo et universis episcopis et sanctis patribus qui ibi adfuerunt, ut, si eius voluntas fuisset et ipse petisset, non tamen per eorum iudicium sed spontaneae (spontanea v. l.) voluntate se purificare debuisset, vgl. Chron. Moiss. Scr. I, 304—305 (cod. Anian.: nullo iudicante, sed sus spontanea voluntate). Entípreciend beifit es im Eide des Papstes selbs, der in den Ann. Lauresham. denust sein mag: a nemine iudicatus neque coactus, sed spontanea mea voluntate — Et hoc propter suspitiones tollendas mea spontanea voluntate facio, non quasi in canonibus inventum sit etc. Der Bericht des Papsteugs lautet solgendermaßen (V. Leonis III. E. 199): Qui universi archiepiscopi et episcopi et abbates unanimiter audientes dixerunt: "Nos sedem apostolicam, quae est caput omnium Dei ecclesiarum, judicare non audemus. Nam ad ipsa nos omnes et vicario suo judicamur, ipsa autem a nomine judicatur, quemadmodum et antiquitus mos suit. Sed sicut ipse summus pontifex censuerit, canonice obediemus. Venerabilis vero praesul inquit: "Praedecessorum meorum pontificum vestigia sequor et de talibus falsis criminationibus, quae super me nequiter exarserunt, me purificare paratus sum" (vgl. Flodoard. De pontif. Roman. Muratori l. c. IIId 285: Nec tamen ulla Petri censent fastigia sedem). Dier ist der Dergang ohne Imeise in bierarchieser Zenden; sals gelegien Berdrechen etngelettet hatte. Dieselde scheint überdampt dem Bapste um Last gelegten Berdrechen etngelettet hatte. Dieselde scheint überdampt dem Bapste um Last gelegten Berdrechen etngelettet hatte. Dieselde scheint überdampt dem Barthismis non Barthismischen der lander der lander der un ber dage being lander der lande schwerlich in der Lage hinzunehmen, nachdem er die Unterluchung über die dem Papfie zur Last gelegten Berbrechen eingeleitet hatte. Dieselbe scheint überhaupt dem Berdältnig von Papfi und Geistlichteit zu ihm nicht entsprechend. Im Uedrigen läuft auch dieser Bericht schließlich daranf hinaus, daß kein Urtheilsspruch über den Papfi ersolgte, sondern dieser es übernahm, sich durch einen freiswilligen Eid zu reinigen. Aehnlich schreibt allerdings Alfuin epist. 120 (an Erzh. Arno von Salzburg 799 Aug.) S. 489: Insuper et in aliis legedam canonidus, apostolicam sedem iudicariam esse, non iudicandam, wozu Jasse 489. 6. cietre Cancil Linnessen 303 Manei I. 1257. Jacobs. One vie et R. 6 citirt Concil. Sinuessan. 303, Mansi I, 1257. Jacobs, Qua via et ratione Karolus M. imp. Roman. in occidente restituerit (Berolini 1859) ratione Karolus M. imp. Roman. in occidente restituerit (Berolini 1859) S. 29 N. 4. Döllinger, Das Kaiserthum Karl's des Großen (Münchner hist. Jahrbuch für 1865) S. 332 — 333 bekämpst die Darstellung des Papstuchs als den wahren Pergang absichtlid entstellend. Aehnlich, obsidon minder consequent, Barmann, Die Politit der Päpste I, 314—315; v. Reumont, Gesch. der Stadt Kom II, 131, 150 glaubt der römischen Darstellung als der "jedenfalls schweren und würdigeren" vor derzienigen der fränklichen Annalen den Borzug geben zu müssen. Die erliber kann man indessen verschiedener Ansicht sein, nud es sommt indersen verschiedener Ansicht sein, nud es sommt indersen der verschiedener Ansicht sein, nud es sommt jedenfalls nicht hierauf, sondern vielmehr darauf an, welche Darftellung die glaub-würdigere ift. Desgleichen folgt dem römischen Bericht Niehues. Gesch. des Ber-hältnisses zwischen Kaiserthum und Papsithum im Mittelalter I, 587; auch Ja-cobs a. a. D. S. 29—30.

Bolles 1), das Evangelienbuch tragend 2), den Ambo 3) (die Ranzel) in der Peterstirche und leiftete vor der Confession (dem Brabmal) des Apostelfürften 5), unter Anrufung der h. Dreieinigkeit 6) mit deutlich vernehmbarer Stimme 7) ben Gib 8), beffen Wortlaut uns erhalten ift "). "Es ift betannt, theuerfte Bruber" — fo fprach der Bapft - "daß boje Menschen wider mich aufgestanden

1) Ann. Lauriss.: coram omni populo. Einh. Ann. (Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. Chron. Moiss. cod. Anian.). Ann. Lauriss. min.: coram rege et populo Francorum.

2) Ann. Lauriss.: ewangelium portans. Einh. Ann. (Chron. Moiss. cod. Anian.). V. Leonis III. l. c.: amplectens . . . sancta Christi quatuor euangelia (Pauli contin. Romana © 202). — Ann. Max.: euangelium super pectus suum tenens. Enhard. Fuld. Ann.: posito super caput suum evangelio. Monach. Sangall. I, 26: assumens euangelium domini nostri Iesu Christi, posuit super caput suum. Das lettere — daß der Papst das Evangelienbuch über seinem Haupte hielt — wird das Richtige sein; dies that auch Belagius I. dei seinem Reinigungseide im 3. 555 (vgl. Jassé, Reg. Pont. Rom © 28 u. unter) Rom. G. 83 u. unten).

8) Ann. Lauriss.: ambonem conscendit. Einh. Ann. (Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. Chron. Moiss. cod. Anian. S. 304). V. Leonis III.:

ascendit in ambonem (Pauli contin. Romana l. c.).

4) Der Papst selbst sagt in bem Eibe: et (coram) beato Petro principe apostolorum, in cuius basilica consistimus (l. c. S. 379). — Ann. Lauriss.: in basilica beati Petri apostoli. Einh. Ann. (Enhard. Fuld. Ann. Chron. Moiss. cod. Anian. Regino S. 562, vgl. Ermift a. a. D. S. 86: in domo sancti Petri apostoli, Ann. Mettens.). V. Leonis III. S. 199: in eadem ecclesia beati Petri apostoli (wieberholt) vgl. Pauli contin. Roman. l. c. Monach. Sangall. I, 26.

 Ann. Max.: ante Confessionem sancti Petri.
 Ann. Lauriss.: invocatoque sanctae Trinitatis nomine. Einh. Ann. (Enhard. Fuld. Ann. Chron. Moiss. cod. Anian.). Der Bortlaut bes Eides enthält teine Anniquing ber Trinität, jeboch mag fie bem Eide vorangegangen sein.

7) V. Leonis III. l. c.: clara voce (Pauli contin. Romana l. c.).
8) Ann. Lauriss.: iureiurando ab obiectis se criminibus purgavit.
Einh. Ann. (Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. Chron. Moiss. cod. Anian.). Ann. Lauresham.: et ita factum est. Et ipso sacramento expleto . . . . Ann. Lauriss. min.: Leo papa . . . . de omnibus quae a populo Romano ei obiciebantur . . . dato sacramento purificatur. — V. Leonis III. l. c.: et sub jurejurando clara voce dixit . . . . (Pauli cont. Romana l. c. Flodoard. De pontif. Roman. Muratori l. c. col. 285: Immunis haec — sc. Petri sedes — cunctorum se crimine cunctis — Expiat applicitis . . . Monach. Sangall. I, 26: Illic intemeratus pater Leo . . . in haec verba iuravit . . . Erwähnt wird ber Reinigungseid Leo's III. auch in ben Aften ber Hohenaltheimer Synode vom Jahre 916, Dümmler, Gesch. b. Ofifrant. Neiche II, 603. — Die Angabe, daß dem Papste 12 Priester als Eideshelfer gedient bätten (Baluze, Capp. reg. Francor. I, 384) beruht auf einer Fälschung des Benedictus Levita, vgl. Zeißberg, Arno, Wiener S. B. a. a. D. S. 356 sf. Beizsäcker, Der Kamps gegen den Chorepistopat des franklichen Reichs S. 8 sf. 9) Jasse IV, 378—379 (Epist. Carolin. 20). Wir geden den Text oben

in freier, sinngemößer, nicht buchstäblicher Uebertragung. In ber V. Leonis III. wird der Inhalt des Eides folgendermaßen zusammengesaßt: Quia de istis falsis criminibus, quae super me imposuerunt Romani, qui inique me per-Pauli contin. Romana l. c.). Monach. Sangall. I, 26: in haec verba iuravit: "Sic in die magui iudicii sim particeps euangelii, sicut immunis sum criminis falso mihi ab istis obiecti."

find, mich haben verstümmeln wollen 1) und schwere Beschuldigungen auf mich gehäuft haben. Bur Untersuchung diefer Angelegenheit ift ber gnäbigfte und erlauchtefte Ronig Rarl nebst feinen Bischöfen und Großen nach diefer Stadt gekommen. Deshalb bekenne ich, Leo, Papft der heiligen romischen Kirche, von niemand verurtheilt noch gezwungen, sonbern aus meinem freien Willen mich in euerer Gegenwart vor Gott, der mein Gewiffen kennt, und vor dem heiligen Apostelfürsten Betrus, in deffen Kirche wir uns befinden, rein von jenen schuldvollen Berbrechen, welche jene mir jur Laft legen, die ich indeß weder gethan habe noch habe thun laffen. Des ist Gott mein Zeuge, vor bessen Gericht wir tommen werben und in bessen Angesicht wir stehen." "Dies thue ich", betont er zum Schluß nochmals ), "aus meinem freien Willen, um jeglichen Berdacht niederzuschlagen; nicht als ob es so in den Kirchengeseten ftünde oder als ob ich damit meinen Rachfolgern oder unseren Brüdern und Mitbischöfen ein Pracedens oder eine Regel auf-erlegen wollte." Dies Berfahren des Papftes war nicht ohne Borgang. So hatte einft (im Jahre 555) Papft Belagius I. fich burch einen solchen Gib von dem Berdachte, feinen Borganger Bigilius aus dem Wege geräumt zu haben, befreit "). — Als somit ber höchfte Priefter gereinigt dazufteben ichien, ftimmten die Bifcofe nebft bem übrigen Klerus, sowie auch ber Konig, die Großen und das Volk das Tedeum an, und nachdem dieser Gesang beendet war, priesen Karl und alles Volk Gott, dessen Gnade ihnen den apostolischen Bischof heil an der Seele wie am Leibe bewahrt habe 4). Dies geschah am 28. December 5). — An demselben Tage

<sup>1)</sup> Et debilitare voluerunt; es ift, wie schon berührt, maggebend, bag bier ber Bapft felbft nur von einer beabfichtigten Berftilmmelung fpricht, vgl. o. 6. 169 u. Ercurs I.

<sup>2)</sup> Et hoc propter suspitiones tollendas mea spontanea voluntate facio; non quasi in canonibus inventum sit aut quasi ego hanc consuetudinem aut decretum in sancta ecclesia successoribus meis nec non et fratribus et coepiscopis nostris inponam.

<sup>3)</sup> Bgl. Jaffé, Regest. Pontif. Roman. S. 83.

<sup>\*)</sup> Egl. Jaste, Regest. Pontif. Roman. ©. 83.

4) Ann. Lauresham.: Et ipso sacramento expleto, incipiebant illi sancti episcopi cum universo clero seu ipso principe Carolo cum devoto christiano populo ymnum: "Te Deum laudamus, te Deum confitemur"; quo perexpleto, et ipse rex et universus populus fidelis cum eo dabant laudem Deo, quia ipsum apostolicum Leonem et sanum in corpore et in anima custoditum meruerunt habere. Achnsid V. Leonis III. ©. 199: Et hoc peracto, omnes archiepiscopi, episcopi et abbates et cuncti clerici, laetania facta, laudes dederunt Deo atque Dei genitrici semperque virgini Mariae dominae nostrae et beato Petro apostolorum principi omnibusque sanctis Dei. Şier singt also nur bic Geisslichsteit bie Litanci. Flodoard. De pontif. Roman. Muratori l. c. col. 285 macht aber barans: Proceres praeconia Christo — laeta ferunt. conia Christo — laeta ferunt.

<sup>5)</sup> Ann. Lauriss. min.: ante diem natalis Domini tertium. — Nach ber V. Leonis III. tonnte man allerdings annehmen, bag bie Eibesleiftung bes Bapftes bereits am nächken Tage (alia die) nach ber Eröffnung ber Synobe b. h. am 2. December — ftattgefunden habe, obicon ftreng genommen nur ba-

traf jener Priester Zacharias, welchen Karl vor etwa Jahresfrist nach ben heiligen Stätten gesandt hatte 1), aus dem Orient in Rom ein 2); mit ihm zwei Mönche, welche der Patriarch von Jerusalem ihm beigegeben hatte, einer vom Oelberge und einer von St. Sabas 3). Diese Jerusalemer Mönche überbrachten dem

steht, daß es alia die geschah, nachdem Leo sich zur Ablegung des Sides bereit erklärt hatte. Wirklich sindet man vielsach diese Annahme, so bei Gregorovius II, 540; v. Reumont a. a. D. II, 131 u. s. w. Wir sind jedoch um so mehr berechtigt, und gleich Jassé (Regest. Pont. Rom. S. 217. Bibl. rer. Germ. IV, 378 N. 1), Oblinger (Kaiserthum Karl's des Großen a. a. D. S. 347), Bazmann (a. a. D. I, 315 N. 2) an die genaue, obschon allein stehende (vgl. Bait S. B. der Berlin. Aad. 1882 S. 406) Angabe der Ann. Lauriss. min. zu halten, als das Kapssuch hier wenigstend in solchen Details wenig Anspruch auf Zuverlässsicht besitzt. So läßt dasselbe (S. 199) Karl bereits 'post modicum tempus', nachdem die den Kapssim 3. 799 zurückgeleitenden Missi über die römischen Berschwörer das Eris verhängt haben, nach Kom kommen, während es sich in Wirklichseit um einen Zeitraum von dennahm kommen, während es sich in Wirklichseit um einen Zeitraum von dennahm kommen, währe handelt (vgl. S. 205 s.). Auch die Borte der Reichsannalen: et exinde cotidie in ea quase venerat facienda operam dedit (Ann. Lauriss. vgl. Einh. Ann., o. S. 2277), sowie die Natur der Sache selbst sprechen dassir. das zwischen der Erössnung der Untersuchung und dem Reinigungseide des Kapstes einige Zeit verstrichen war.

1) Bgl. o. S. 203.

2) Ann. Lauriss.: Eadem die Zacharias . . . de oriente reversus Romam venit. Einh. Ann. Chron. Moiss. cod. Anian. 801 S. 305 (cum apud Romam moraretur rex Carolus, Zacharias presdyter . . .). Ann. Lodiens. Regino. Ann. Altah. mai. Scr. XX, 783. V. S. Willelmi 16, Mabillon A. S. o. s. Ben. IVs ed. Ven. S. 76 (cum rex ipse venerabilis primo imperii sui anno Romae moraretur et imperialem ad primam gloriam restaureret dignitetem moraretur et imperialem ad primam gloriam restaureret dignitetem and primam gloriam fieht, daß es alia die geschah, nachbem Leo sich zur Ablegung bes Eides bereit

perii sui anno Romae moraretur et imperialem ad primam gloriam restauraret dignitatem . . .). Ann. Nordhumbran. 800 Scr. XIII, 156. Alcuin. epist. 159 S. 596.

8) Ann. Lauriss.: cum duobus monachis, uno de monte Oliveti, altero de sancto Saba . . . quos patriarcha Hierosolimitanus cum Zacharia ad regem misit. Einh. Ann. 800. Chron. Moiss. cod. Anian. 801: duobus monachis de Hierosolyma a patriarcha directis. Ann. Lobiens. (cum duobus monachis). V. S. Willelmi l. c.: per Zachariam, magni propositi magnique testimonii sacerdotem, perque duos monachos Hierosolymitanos magnae religionis nec parvae auctoritatis. Regino: cum duobus monachis, uno de monte Oliveti, altero de Bethleem . . . quos episcopus Hierosolymorum ad regem direxit. (Ann. Mett.). — Ann. Altah. mai. l. c.: Advenere Hierusalem legati cum legato Caroli Zacharia. Ann. Nordhumbran. l. c.: Similiter legati ab Hierosolimis a christianis populis ibi manentibus missi Romamque venientes . . . — Alcuin. epist. 159 (an bie Aebtiffin Giela von Chelles, Rarl's Schwester): Litteras vero, quas direxisti mihi, henigne suscepi, gratias Deo agens de exaltatione excellentissimi domini mei David (bie Raisertrönung Rarl's) et de prosperitate apostolici viri (8co's III.) et de legatione honesta sanctae civitatis, stoliei viri (Loc's III.) et de legatione honesta sanctae civitatis, in qua salvator noster mundum suo sanguine redemere dignatus est et gloria resurrectionis ascensionisque coronari et exaltari. Näheres siber die Personen der beiden Mönche aus Jerusalem läßt sich nicht angeden. Zeißberg, S. B. der Wiener Atad. phil.-hist. Cl. Bd. 43 S. 356 vermuthet, es wären jener Georg und Felix gewesen, welche 807 (f. unten) als Voten des Patriarchen don Jerusalem dei Karl erschienen und deren Namen auch in das Berbrüberungsbuch von St. Peter zu Salzdurg (ed. v. Karajan col. 36, 30 st.) eingetragen sind. Gegen diese Bermuthung läßt sich indessen, wie ich bereits Forschungen z. D. Gesch. XIX, 126 N. 6 demerkt habe, einwenden, daß sowohl Georg wie Felix der Congregation vom Oelberge angehört zu haben schienen, während der eine der Frankenkönige vom Patriarchen als "Benediction" 1) die Schlüffel des heiligen Grabes und des Calvarienbergs 2) sowie diejenigen der Stadt Jerusalem und des Berges Zion 3) nebst einer Fahne 4).

oben erwähnten Mönche aus St. Sabas ober, nach Regino, aus Bethlebem war. Ans einem Schreiben der Congregation vom Delberge an Leo III. vom Jahr 809 (Jaffé IV, 384—385, Epist. Carolin. 22) geht hervor, daß ein Mitglied derselben, Namens Leo, sowohl bei dem Papste wie bei Karl gewesen war: dum essem ego Leo servus vester ad sancta vestigia vestra ad pia vestigia domni Karoli piissimi imperatoris filique vestri, audivimus in capella eius diei in symbolo fidei etc. — Et mandare digneris domno Karolo imperatori filio vestro, quod nos istum sermonem in eius capella audivimus... Es läge hienach an sich nahe, anzunehnen, daß dieser Leo damals im J. 800 in Rom gewesen sei, wo er sowohl Karl wie den Papst sand. Allein hiergegen seint wieder zu sprechen, daß derselbe ünder Karl's (d. h. doch wohl in Iden, daß. Waits III, 430) gewesen war. Gewöhnlich wird die Amesenheit biese Ronchs in Kom in dieselbe Zeit wie jene Gesandschaft des Georg und Karl, d. h. 807 gesetz, vgl. Hesele, Concidengesch. III, 2. Aust. E. 750 R. 3, Barmann I, 324. — Pergenröther, Photius I, E. 696 N. 86 meint dassen, Leo sein wohl schon vor 807 in Kom und Achen gewesen.

1) Ann. Lauriss.: benedictionis causa (Chron. Moiss. cod. Anian. 801. Begino). Einh. Ann.: benedictionis gratia. — V. S. Willelmi l. c. (patriarcha Hierosolymitanus, desiderans eum — sc. regem — honorare multumque placere ei). Bal. o. S. 203 Ann. 3.

<sup>2</sup>) Ann. Lauriss.: claves sepulchri dominici ac loci calvariae. (Chron. Moiss. cod. Anian. 801. Ann. Lobiens. Regino). Einh. Ann. Ann. Altah.: claves sepulcri Christi, de loco calvariae.... Ann. Nordhumbran. l. c.: clavesque locorum sanctorum dominicae resurrectionis aliorumque ei optulerunt.

8) Ann. Lauriss.: claves etiam civitatis et montis. (Chron. Moiss. cod. Anian. 801: claves etiam civitatis et montis Sion. Ann. Lobiens. 800 Scr. XIII, 230: claves etiam civitatis et montis Syon, vgl. e6d. N. 2, forschungen 3. D. Gesch. XX, 401 N. 2. Regino: claves etiam civitatis). In den Ann. Einh. fehlt dies. Ann. Altahens. sahren nach den angeführten Botten fort: monte oliveti, de porta speciosa. Ann. Nordhumbran. dergl. vor. Anm.

4) Ann. Lauriss.: cum vexillo. Einh. Ann. Chron. Moiss. cod. Anian. 801: cum vexillo crucis. Ann. Altah.: attulere vexillum, lanceam . . . Ann. Nordhumbr.: vexillum argenteum. Nach der legembenhaften V. S. Willelmi c. 16, 17 a. a. D. S. 76 hätten die Boten auch ein Stüdchen Holz willelmi c. 16, 17 a. a. D. S. 76 hätten die Boten auch ein Stüdchen Holz wom Krenze Thisti, tostdar in Gold und Ebelsteine gesaßt. mitgebracht, welches Karl später dem Grafen Wilhelm sir das von demselben gesitstet Kloster Gellone (St. Guillem du Désert) geschenkt haben soll. Aehnlich in der Fabel im Chronicon Mediani monasterii 3 Ser. IV, 88, wo der Patriarch Fortunatus von Frado zum Patriarchen von Jerusalem gemacht wird (Näheres unten, 803 u. 807): ls denique ante aliquot annorum curricula. . . per dia con em reliquias ligni passionis seu inter homines nonnullius conversationis domini nostri lesu Christi transmiserat illi . . . Ann. Altah. erwähnen unter den Geschenken unch noch zwei merkwirdige Taseln: duas tadulas duodus attramentariis seriptas, posituris (?) duas discretas. Weisand (Geschichtspreiber der teutschen Borzeit XI. Jahrh. 9. Bd. S. 4) übersetzt jedensals unrichtig: "zwei Taseln, die von zwei Schreibern beschrieben waren . . "; atramentarium heißt "Tintensaß" (vgl. Wattenbach, Das Schristwesen im Mittelaster 2. Ann. S. 201, 187—188). Ann. Nordhumdran.: inter alia dunera. Uedrigens heißt es in den Ann. Altah., deren Text hier freisich mehrsach unsicher und verderbt ist, von den Geschusen: quae ultro(?) parta(?) Petro aptadant, was vielleicht besagen soll, daß bieselben an St. Beter, nicht an den König Karl, überbracht worden sein.

Durch die Uebersendung der Schlässel und der Fahne unterwarf der Patriarch von Jerusalem diese Stadt und die heiligen Stätten symbolisch der Oberhoheit Karl's, ganz ähnlich wie es der Papst mit Rom und St. Peter gemacht hatte 1). Es war ein bedeutsamer Hergang, doppelt bedeutsam in diesem Augenblich, wo Karl's Kaisertrönung bevorstand, deren Glanz dadurch erhöht wurde 2). Auch behielt der König die überseischen Mönche, die er natürlich gütig empsing 3), einige Zeit in seiner Umgebung. Erst im April 801 entließ er sie auf ihren Wunsch, nicht ohne sie durch Geschenke geehrt zu haben, in ihre Heimath 4).

Zwei Tage nach bem Reinigungseide des Papstes, am Weihnachtstage (25. December) 800 b), der auf einen Freitag fiel, fand die Krönung Karl's zum Kaiser durch ben Papst statt. Der König

<sup>1)</sup> Bgl. Baits III, 167 N. 1, 169 sowie o. S. 112—113, and S. 203 (in Betreff der liebersendung der Schlissel von Hasse.) Nach den Ann. Altah. wiesen die Sesanden dem Adnie der Ann. Altah. wiesen die Sesanden der Omnia Carolo patesecerunt ad liberandum populum christianum). Mühstader S. 147 bezeichnet die ohne Zweisel mit Recht als auf späterer Ausiassium deruhend. Ann. Nordhumbran. 1. c. beißt es sogar: (Similiter legati ad Hierosolimis a christianis populis idi manentidus missi Romamque venientes, vexillum argenteum inter alia munera regi ferentes clavesque locorum sanctorum dominicae resurrectionis aliorumque ei optulerunt,) odnixe sustantes ipsorum esse susceptorem et desensorem. Rogadant eum, ut christianae religioni subdita sancta coenobia conservaret, regeret ac desenderet et contra insurgentes (1) gentes exurgeret dellica virtute et regali maiestate und hieraus: Annuit benignissimus rex beatis precibus (eorum) qui ad se consurerant et non solum se paratum esse ad devincendos inimicos in terra, verum etiam in mari, si necessitas compulisset. Bgl. dazu Pauli, Forsch. 3. D. Sesch. XII, 164.

<sup>2)</sup> Alfuin spricht, wie wir (S. 232 Aum. 3) saben, in einem Briefe an Karl's Schwester seine Freude über beibe Ereignisse aus, welche sie ihm brieflich mitgetheilt hatte.

<sup>3)</sup> Ann. Lauriss.: quos rex benigne suscipiens. (Regino). Einh. Ann. Chron. Moiss. cod. Anian. l. c.: Quo rex accepto, Dominum benedixit.

<sup>4)</sup> Ann. Lauriss.: aliquot dies secum detenuit et Aprili mense remuneratos absolvit. Chr. Moiss. cod. Anian. l. c.: ac remuneratis (sic) multis muneribus, Hierosolymam remisit. Unter "aliquot dies" lönnen bie Ann. Lauriss. schwerlich die ganze Zeit von Ende December 800 bis April 801 versiehen. Bielleicht ist der Sinn, daß Karl die Mönche zunächst einige Tage in seiner Umgebung behielt und später, im April, in ihre Heimath entließ.

<sup>5)</sup> Ann. Lauriss. 801 S. 188: Ipsa die sacratissima natalis Domini. Einh. Ann. 801 S. 189 (Ann. Max. Xant. Enh. Fuld. Chron. Moiss. cod. Anian. Poeta Saxo l. IV. v. 1 ff. Ann. Quedlinb. Lobiens. — Pauli contin. Roman.). Ann. Lauresham. 801 S. 38. Lauriss. min. Iuvav. mai. Scr. III. 122. Flaviniac. ed. Jaffé l. c.: 6 feria (Freitag) Kalendis Ianuarii. V. Leonis III, S. 199: Post haec adveniente die natali domini nostri Iesu Christi . . . etc. Ann. Nordhumbran. 800 l. c. Theophanis Chronograph. ed. Bonn. S. 733, 736: μηνὶ Δεκεμβρίω κέ, ἐνδικτιῶνι ἐννάτη — μηνὶ Δεκεμβρίω κέ, ἐνδικτιῶνι β΄. — Einh. V. Caroli 28 (eo die, quamvis praecipua festivitas esset). 3n einer sabelbasten Darstellung in der Hist. reg. Francor. monast. s. Dionysii 18 Scr. IX, 400 νοθηίεἡ βαρτί φαντίση αυτίξι Raisettönung au Oftern.

wohnte an diesem hohen Festtage in seierlicher Versammlung 1) der Messe 2) in der Peterstirche 3) bei. Als derselbe sich nun von dem Bebet, welches er vor bem Altar verrichtet hatte, erhob und vor biefem und dem Apostelgrabe, der fogenannten "Confession", ftand ), fekte ihm der Bapft Leo eine goldene Krone auf das Saupt 5).

1) V. Leonis III. l. c.: in jamdicta basilica beati Petri apostoli omnes iterum congregati sunt. — Ann. Nordhumbr. l. c.: ingreditur cum ducibus et magistratibus et militibus in ecclesiam sanctissimi principis apostolorum Petri. Pauli Forso. XII, 164) glaubt biese Details mit Bahrscheinlichteit auf Mittheilungen eines Angenzeugen zurücksühren zu bürsen. Mit scheint jedoch die Glaubwürdigkeit dieser Dinge, von denen unsere wichtigken Onellen nichts wissen, mehr als zweiselhaft. — Monach. Sangall. I, 26 S. 658: convocavit antistes apostolicus de vicinis partibus quoscumque potuit, et coram positis illis et invictis Karoli gloriosissimi comitibus . . .

2) Ann. Lauriss. 801 (Chron. Moiss. cod. Anian. Ann. Lobiens.). Einh. Ann.: cum . . . . ad missarum solemnia celebranda basilicam beati Petri apostoli fuisset ingressus . . . (Poeta Saxo l. IV. v. 7—10 ©. 594. Ann. Quedlinb.). — Ann. Lauriss. min.: ante missarum sollemnia. Sier wird bie Rrönung also vor die Messe verlegt. Auch Ann. Max. haben: ante missam ad Confessionem, aber vermuthlich nur aus Bersehen statt ad m. ante c. (Ann. Laur.). — V. Leonis III. l. c. (et missa peracta, post celebrationem missarum)

brationem missarum).

- 8) V. Leonis III. l. c.: in jamdicta basilica beati Petri apostoli etc. Ann. Nordhumbr. l. c.: ingreditur . . . in ecclesiam sanctissimi principis apostolorum Petri, in qua etc. Ann. Lauriss. min.: in ecclesia sancti Petri, vgl. Ann. Lauriss. 801 (Max. Xant. Chron. Moiss. cod. Anian. Ann. Lobiens.). Einh. Ann. 801 (Poeta Saxo I. IV. v. 7 ff.). — Einh. V. Caroli 28 (ut adfirmaret, se eo die . . . ecclesiam non intraturum . . . . Poeta Saxo l. V. v. 532 S. 622). Daß bie Raiferfrönung Ratl's ἐν τῷ ναῷ τοῦ άγιου αποστόλου Πέτρου erfolgte, berichtet auch Theophan. Chronograph. ed. Bonn. S. 733.
- 4) Ann. Lauriss. 801: cum rex . . . ante confessionem beati Petri apostoli ab oratione surgeret, vgl. Ann. Max. (c. 21nm. 2). Xant. Chron. Moiss. cod. Anian. Ann. Lobiens. Einb. Ann. 801: — et coram altari, ubi ad orationem se inclinaverat, adsisteret. Poeta Saxo l. IV. v. 11-12:

Eius (sc. Petri) et ante sacros artus cum, mente fideli Effusis precibus, sese rex inde levaret —

Ann. Lauriss. min.: coram sacratissimum corpus eius (sc. s. Petri).

b) Ann. Lauriss. 801: Leo papa coronam capiti eius imposuit (Ann. Max. Pauli contin. Romana). Einh. Ann. 801 (Poeta Saxo I. IV. v. 13. Ann. Quedlinb.). — Ann. Bawarici brev. 801 Scr. XX, 8: Domnus Karo-×αλ στέφος περιτίθησιν ώς οί 'Ρωμαίων νόμοι.

V. Leonis III. l. c.: et tunc venerabilis, almificus pontifex manibus suis propriis pretiosissima corona coronavit eum. (Flodoard. De pontif. Roman. Muratori l. c. col. 285:

Laudibus eximiis summique nitoris honore Sumit apostolica augustam rex sede coronam.)

Ann. Xant. 801: et coronam auream expressam signo sanctitatis (biefe letteren Worte find mir nicht verständlich) super caput eius posuit. Chron. Moiss. cod. Anian. 801: coronam auream capiti eius imposuit. Ann. Es geschah unter der Acclamation der Kömer, welche riefen: "Karl, dem Augustus, dem von Gott gekrönten großen und friedenbringenden Kaifer der Kömer, Leben und Sieg 1)!" Dieser Zuruf war aus den Prädikaten früherer Kaiser zusammengestellt, die

Nordhumbran. l. c.: cui corona aurea capiti imponitur. Ann. Lauriss. min.: coronam imperialem capiti regis Leone pontifice inponente. (Ann. Lobiens. 801: Karolus rex... a Leone papa coronam imperialem suscepit). — Rach Theophanes worf ber Bapft Rari also and ein Raisergewand um. Ann. Nordhumbran. wissen noch mehr zu erzählen: — a domino Leone papa purpura regaliter induitur, cui (corona aurea capiti imponitur) et regale sceptrum in manibus datur. Run heißt es zwar auch von Endwig's Raisertrönung durch Rari (813) in den Ann. Laur. min. cod. Rom. ©. 121: Carlus... nomen imperatoris imposuit filio suo Hludowico... coronamque imperialem et sceptrum, sicut mos est imperatoribus dare (Simson, d. Br. I, 5 R. 6); vgl. jedoch o. ©. 235 Ann. 1; Döllinger a. a. D. E. 393—394, 414.

In manden Quellen wird der Alt als Beihe (Confectation) bezeichnet, Ann. Lauresham. 801: cum consecratione domni Leonis papae, vgl. Chron. Moiss. cod. Moiss. u. Anian. Scr. I, 305—306; V. Willehadi c. 5 Scr. II, 381 (Quem postea per manus reverentissimi Leonis apostolici imperatorem Romae consecratum anno regni eius 34° catholica Europae consistens. Christi venerata pariter et gratulabunda suscepit ecclesia). Ann. Iuvav. mai. 801 Scr. III, 122: et a Leone papa secundo iuniore consecratus. Ann. S. Bonifatii — unter oder nach 797 — Scr. III, 117 (vgl. Korschungen 3. D. Gesch. XVI, 169): et Karolus in imperatorem a Leone consecratur. Ann. Anglosaxon. Scr. XIII, 103: Ipse enim papa Leo imperatorem eum sacraverat vgl. R. 5. — Ann. S. Amandi 800 Scr. I, 14: et Leo benedizit eum ad imperatorem. — Ann. Weissemburg. Scr. I, 111: Domnus Karolus Romae imperator ordinatus est, vgl. Ann. Lausannens. Scr. XXIV, 779. Erchanbert. breviar. Scr. II, 328: quem Leo papa ad imperatorem trigesimo anno regni sui consecravit. Folcwin. Gest. add. s. Bertini Sith. 39 Scr. XIII, 613. — Ueber die angebliche Saldung des Kaisers unten S. 288 Anm. 1. Andere Quellenstellen, in denen die Ethedung Karl's zum Kaiser furzermöhnt wird, sind Ann. Laudacens. 801. Guelserdytan. 800. Sangall. Baluzii 801. Sangall. drev. 801, Scr. I, 15, 45, 63, 65. Ann. Iuvav. min. 801 Scr. III, 123. S. Emmerammi Ratisp. mai. 801 Scr. I, 93. S. Amandi drev. 801 Scr. II, 184 u. s. Dartiber, wie die Geschute der Kaisertrönung Karl's sich in der Historiographie und Bublizishit des späteren Mittelasters gestaltet dat und welche Tendenzen darauf eingewirst haben, s. Döllinger in der zweiten Abhandlung sider das Kaiserthum Karl's d. Gr. (Münchner hist. Zahr. sch. 284 sp.).

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss. 801: et a cuncto Romanorum populo adclamatum est: "Carolo Augusto, a Deo coronato magno et pacifico imperatori Romanorum, vita et victoria!" ugl. Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. Pauli contin. Roman. Chron. Moiss. cod. Anian. (adiuncto etiam Romano populo acclamante etc.). Einh. Ann. 801 (Poeta Saxo l. IV. v. 14--19).—V. Leonis III. l. c.: Tunc universi fideles Romani, videntes tantam defensionem et dilectionem, quam erga sanctam Romanam ecclesiam et ejus vicarium habuit, unanimiter altisona voce Dei nutu atque beati Petri clavigeri regni caelorum exclamaverunt: "Carolo piissimo augusto, a Deo coronato magno, pacifico imperatori vita et victoria!" Ante sacram confessionem beati Petri apostoli plures sanctos invocantes tres (ter?) dictum est... ugl. Flodoard. l. c. Much Regino ©. 561 ermöhnt bie brimalige Afflamation: et a cuncto Romanorum populo ter acclamatum est... (Ann. Mett.)

dann auch in Karl's offiziellen Titel übergingen 1), während der Titel des Patricius nun wegfiel 2).

Rachdem hierauf, wie es scheint, noch eine Litanei gesungen war<sup>3</sup>), adorirte der Papst den neuen Kaiser der Römer<sup>4</sup>), d. h. er warf sich ihm, nach der orientalischen Sitte, welche namentlich seit Diocletian bei den alten und noch gegenwärtig bei den byzanstinischen Kaisern in Gebrauch war, huldigend zu Füßen<sup>5</sup>).

1) Sickel, Acta reg. et imp. Karolin. I, 262—263. Karl's Titel in ben Diplomen lautet fortan: Karolus serenissimus augustus a deo coronatus magnus pacificus imperator Romanum gubernans imperium qui et per misericordiam dei rex Francorum et Langobardorum. Das Capitulare Italicum a. 801 (S. 204) ist batirt: Anno . . . . consulatus autem nostri primo.

Bgl. ferner hinsichtlich der neuen Titel Rati's Ann. Lauriss.: Imperator et augustus est appellatus (Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. Regino.). Einh. Ann. (Poeta Saxo l. IV. v. 23—24). Ann. Sith. — Chron. Moiss. cod. Moiss.: Ex tunc autem imperator et augustus est appellatus. V. Leonis III. l. c.: et ab omnibus constitutus est imperator Romanorum. Ann. Lauriss. min. schreiben: ab ipso pontifice et ab omni populo Romano atque Francorum augustus appellatur. Rutge Angaben nennen die Römer als diejenigen, welche Rati mit den neuen Titeln bezeichneten, so Ann. Fuld. antiqu. 801 cod. Casselan. et Vindodon. 801 Scr. III. 117\*: Karolus rex a Romanis est appellatus augustus (cod. Monac.: Karlus augustus appellatus est); Ann. Coloniens. 801 Jaffé et Wattenbach, Eccl. metropol. Coloniens. codd. manuscr. €. 127: Karolus a Romanis appellatus est Augustus; die Ableitungen der versorenen Hersfelder Zahrbücher (Quedlind. 801: mperator et augustus a Romanis appellatus est. Weissemburg. Lambert.). Villehadi c. 5 Scr. II, 381 spricht von Uebertragung der imperialis pozestas anf daß Krantenreich per electionem populi Romani. Ann. Nordhumbran l. c.: Hanc dignitatem . . . meruit ab omni populo percipere, ut imperator totius ordis appellaretur et esset. Folcwin. Gest. abd. s. Bertini Sith. 39 Scr. XIII, 613: a cuncto populo in imperatorem electus, vgl. dblinger a. a. D. €. 393—394, 414. — Beim Monachus Sangall. etscient der Appli als derjenige, welcher die Bilite verseit, I, 26 €. 658: — antistes apostolicus . . ipsum pronunciavit imperatorem defensoremque ecclesiae Romanae (vorser €. 657: ut . . nomen quoque imperatoris caesaris et augusti apostolica auctoritate gloriosus assequeretur).

2) Ann. Lauriss.: ablato Patricii nomine. Einh. Ann.: omisso Patricii nomine. Poeta Saxo l. IV. v. 22—23 €. 594. Ann. Quedlinb. Scr. III. 40.

4) Ann. Lauriss. 801: ab apostolico more antiquorum principum adoratus est (Chron. Moiss. cod. Anian.). Einh. Ann. 801: ab eodem pontifice more antiquorum principum adoratus est (Poeta Saxo l. IV. v. 20—22). Ann. Max. — Enhard. Fuld. Ann.: more antiquorum principum adoratus est (vgl. Petri bibliothecarii hist. Francor. abbrev. Scr. I, 417). Regino vgl. Diefe letteren abgeleiteten Quellen übergehen also, daß es der Papft war, der adoritte. Ob sie dies absichtlich thun, wie Döllinger, Das Kaiserthum Karl's des Großen a. a. D. S. 386 annimmt, muß dahingestellt bleiben.

5) Bgl. Döllinger a. a. D. S. 364-365 nebft ben bazu gehörigen Roten auf S. 381-382.

Digitized by Google

Unmittelbar nach der Kaiserkrönung Karl's salbte und krönte der Papst den ältesten, gleichnamigen Sohn desselben zum Könige 1). Die Weihe seiner Königswürde erhielt der jüngere Karl also erst hiermit, obwohl dieselbe ihm, wie wir wissen 2), schon vor etwa einem Jahrzehnt von seinem Vater übertragen worden sein soll.

Nach Einhard's Aussage wäre Karl durch den Att des Papstes durchaus, und zwar in unwillsommener Weise, überrascht worden. Der ihm octropirte Kaisername kam dem Könige nach Einhard so ungelegen, daß er versicherte, er würde an jenem Tage, trot des hohen kirchlichen Festes, die Kirche nicht betreten haben, wenn er die Absicht des Papstes hätte vorauswissen können.

<sup>1)</sup> V. Leonis III. ©. 199: Ilico sanctissimus antistes et pontifex unxit oleo sancto Carolum et excellentissimum filium ejus regem in ipso die natalis domini nostri Iesu Christi. Et missa peracta, post celebrationem missarum . . . Flodoard. De pontif. Roman. Muratori l. c. col. 285: Regis et ad regnum genitus sacro unguine surgit. Bal. das Schreiben Alhini's an den jüngeren Latl (801 post Apr. 4) epist. 162 ©. 599—600: Viro inlustri et omni honore nominando Carlo regi iuveni et inclito Albinus salutem. Audivi (per) domnum apostolicum regium nomen, domino excellentissimo David consentiente, cum corona regiae dignitatis vodis inpositum, daşu die Noten 1, 2 ebd. (es folgen Glüdwünsche und Ermahnungen); ferner epist. 163 (an Erzb. Arno don Salzburg aus derselben Zeit) ©. 601: Gaudens gaudedo (Isai. 61, 10) . . . de prosperitate salute et exaltatione pii principis triumphatoris magni et gloriosì imperatoris et nobilissimae prolis illius, daşu N. 1, 2. Das Misderständnis, als ob es Latl's Sohn Bippin gewesen wäre, den der Papst damals salbte und trönte, nochmals şu widerlegen, scheint um so überstälfsiger, als sogar im Bortsaut der V. Leonis III. das "Carolum" sich ungezwungen auf den jüngeren Rat beziehen läßt. And Klodoard hat, wie man sicht, die Stelle so und nicht etwa von einer Salbung Kart's und seiner Sohnes derstandem. So sprechen auch die übrigen maßgebenden Quellen von einer Salbung des neuen Raisers durch den Bapst wenigstens nicht ausdricklich, sonder dies thun nur die Byzantiner, Theophan. Chronogr. l. c. S. 733: χρίσας ξλαίφ ἀπο χεφαλης ξως ποδών. Constantin. Manass. Compendium chronicum l. c. v. 4517 st. S. 193:

ού μην άλλα χρησάμενος και νόμοις Ίουδαίων Εκ κεφαλής μέχοι ποδών ελαίω τοῦτον χρίει, οὐκ οίδα τίσι λογισμοῖς ή ποίαις ἐπινοίαις

<sup>—</sup> vielleicht mit der Absicht, den Att ins Lächerliche au ziehen, vgl. Döllinger S. 363 (anders Jacobs a. a. D. S. 65). Ferner allerdings auch Kaifer Kudwig II. in einem Schreiben an den griechischen Kaifer Basilius (Ser. III, 523) vgl. Jacobs a. a. D. S. 33 N. 2. Lorent, Alcuin's Leben S. 240 N. 110 meint, daß der jüngere Karl durch diese Salbung zum Nachfolger seines Baters in der Kaiserwürde besignirt werden sollte. Ob dies richtig, ist jedoch zweiselhaft. lieber L.'s Bemerkung, daß Karl schon längst König gewesen, vgl. o. S. 6 Ann. 9. And seine jüngeren Söhne Pippin und Ludwig hatte Karl seiner Zeit (781) in Rom durch Hadrian I. zu Königen salben (und wohl auch krönen) lässen, Abel I, 313. Mühlbacher S. 87.

<sup>2)</sup> Bgl. o. S. 6.

<sup>\*)</sup> Einh. V. Caroli 28: Quod (sc. imperatoris et augusti nomen) primo in tantum aversatus est, ut adfirmaret, se eo die, quamvis praecipus festivitas esset, ecclesiam non intraturum, si pontificis consilium praescire potuisset. Poeta Saxo 1. V. v. 529 ff. ©. 622 giebt bies mit folgenden Aussichmildungen mieder:

Dieser Bericht, mit dem auch einzelne andere Angaben übereinkimmen 1), hat schon durch seinen Gewährsmann einen gewissen Anspruch auf Glaubwürdigkeit. Man wird sich wenigstens schwerlich durch die Annahme mit ihm absinden dürsen, Karl habe außerlich Bestürzung geheuchelt, während er im Herzen triumphirte, an einem heißersehnten glänzenden Ziele zu stehen. Aus dem Zusammenhange bei Einhard scheint mit genugsamer Deutlichkeit hervorzugehen, was Karl mit gutem Grunde sürchtete: die Mißzunst und Feindschaft des byzantinischen Kaiserhoss.). Hatten doch die Griechen ohnehin das Sprüchwort: "den Franken habe zum Freund, aber nicht zum Nachbarn.)." — Nicht leicht mit seiner Erzählung in Harmonie zu bringen ist freilich ein anderer Bericht, dem zusolge Papst Leo und die versammelte Synode beschlossen

Quod (sc. culmen imperiale) tamen invitus papa cogente recoepit Et multis populi Romulei precibus.
Qui, si consilium praescisset praesulis ante,
Tune se subtraheret prorsus ab accelesia,
Denique sic multis coram iuraverat ipse (!),
Quamvis illa dies valde foret celebris.

- 1) Ann. Max. 801 sagen, Leo habe ben Raiser getröut nesciente domno Carolo, was nach ber Meinung von Bais nicht auf Einhard's Vita Caroli auflägeht, da eine Benntung dieser Onelle in jenen Jahrblichern sonst nicht nachweisbar ist (Rachrichten von der K. Ges. d. Biss. und der G. A. Univ. zu Göttingen 1871 Ro. 11 S. 321). Uebrigens drücken sich die Ann. Max. hier jedenfalls ziemlich ungeschieft aus. Aehnlich (wohl nach Einhard) Monach. Sangall. I, 26 Jasse IV, 658: nichil minus suspicantem pronunciavit imperatorem desensoremque ecclesiae Romanae. Quod cum ille non potuisset abnuere, quia divinitus sic praedestinatum crederet, non tamen gratanter suscepit, pro eo quod etc. (s. unten). Willelm. Malmesdur. Gest. reg. Angl. I, 68, Migne CLXXIX, 1024—1025 sagt von Karl:— et ab imperatoria appellatione, quamvis saepe ab Adriano papa invitaretur, temperans etc.
- 2) Einhard fährt unmittelbar nach den vorher citirten Worten fort: Invidiam tamen suscepti nominis, Romanis imperatoribus super hoc indignantibus, magna tulit pacientia. Vicitque eorum contumaciam magnanimitate etc., vgl. c. 16: propter susceptum a se imperatoris nomen et ob hoc [eis], quasi qui imperium eis eripere vellet, valde suspectum . . Monach. Sangall. l. c.: pro eo quod putaret, Grecos, maiore succensos invidia, aliquid incommodi regno Francorum machinaturos; immo potiori cautela provisuros, ne, sicut tunc fama feredat, Karolus insperato veniens regnum illorum suo sudiugaret imperio; et maxime quia etc. Bgl. Jacobs a. a. D. S. 48, 51, der auch Benutung der V. Caroli durch den Mönch von St. Gallen annimmt. Seltfam in's Gegenthell verdrecht ift der Sachverhalt in den Ann. Nordhumbran. l. c. S. 156: Eo quoque tempore (zur Zeit der Raisertrönung Karl's) legati Graecorum cum magnis muneridus a Constantinopoli directi ad eum veniedant, rogantes ut illorum susciperet regnum et imperium, vgl. Bauli, Foridungen z. D. Geich. XII, 164; Harnach, Das taroling. n. d. d. Hani, Foridungen z. D. Geich. XII, 164; Harnach, Das taroling. n. d. d. Sangantin. Reich S. 41 N. 1; Wait III, 173 N. 2. Ich glande, man muß diese Rachickt mit Bait unbedingt verwerfen, während Pault einen bistorischen Rein in sprinden will. Bgl. storigens unten S. 240 Anm. 2.
- 3) Einh. V. Caroli 16: Erat enim semper Romanis et Grecis Francorum suspecta potentia. Unde et illud Grecum extat proverbium: ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟΝ ΦΙΛΟΝ ΕΧΙΟ, ΓΙΤΟΝΑ ΟΥΚ ΕΧΙΟ.

hätten, Karl den Kaifernamen zu übertragen, ihn um die Annahme besselben zu bitten 1) — und zwar, weil das griechische Reich im Riedergange begriffen, in den Händen eines verruchten Weibes ware 2), während Rarl fich icon im Befite Roms und der anderen alten Kaisersitze des Abendlandes (Ravenna, Mailand, Trier u. s. w.) befände °). Diefer Bitte habe Karl fich dann in Demuth ge-

<sup>1)</sup> Ann. Lauresham. 801: tunc visum est et ipso apostolico Leoni et universis sanctis patribus, qui in ipso concilio aderant, seu reliquo christiano populo, ut ipsum Carolum regem Franchorum imperatorem nominare debuissent . . . ideo iustum eis esse videbatur, ut ipse cum Dei adiutorio et universo christiano populo petente ipsum nomen aberet, vgl. Sienach Chron. Moiss. cod. Moiss.; cod. Anian. S. 305 -306: Leo papa cum consilio omnium episcoporum sive sacerdotum seu senatu Francorum necnon et Romanorum coronam auream capiti eius imposuit — . . . Leo papa et omnis conventus episcoporum et sacerdotum seu abbatum et senatus Francorum et omnes maiores natu Romanorum cum reliquo christiano populo consilium habuerunt, ut ipsum Carolum regem Francorum imperatorem nominare deberent etc. V. Willehadi 5 Scr. II, 381 (— per electionem Romani populi in maximo episcoporum aliorumque Dei servorum concilio ad Francorum translatum est dominium . . .). Helmold. Chronica Slavorum I, 3 Scr. XXI, 14, vgl. N. 43 (placuit apostolice sedi sollempne sanctorum adunari concilium et de generali necessitate commune participare consilium. Omnium ergo votis, omnium laudatione insignis Francorum rex Karolus corona Romani imperii sublimatus est . . .).

<sup>2)</sup> Ann. Lauresham. 801: quia iam tunc cessabat a parte Graecorum nomen imperatoris et femineum imperium apud se abebant. 3m Chron. Moissiacense entstellt, cod. Moiss.: Anno 801 cum apud Romam moraretur rex Karolus, nuncii delati sunt ad eum, dicentes, quod apud Graecos nomen imperatoris cessasset et femineum imperium apud se haberent; cod. Anian.: Cum enim apud Romam tunc praefatus imperator moraretur, delati quidam sunt ad eum, dicentes, quod apud Graecos nomen imperatoris cessasset et finem (L. femina) apud eos nomen imperii teneret, Herena nomine, quae filium suum imperatorem fraude captum oculos eruit et sibi nomen imperii usurpavit, ut Atalia in libro Regum legitur fecisse, (quo?) audito Leo papa etc. Die herauziehung folder Parallelen aus ber Bibel ift allerbings ben Ann. Lauresbam. nicht fremb, vgl. 792 o. S. 45, fo daß man allenfalls auf bie Bermuthung versallen könnte, es liege hier ein aussubricherer Text jener Jahrbucher zu Grunde. Uebrigens erinnert an die Darftellung im Chron. Moiss. eiuigermaßen jene oben (S. 239 Anm. 2) angeführte wunderliche Rachricht ber Ann. Nordhumbran. V. Willehadi 1. c. (aus berselben Quelle): Siquidem imperialis potestas, quae post Constantinum piissimum augustum apud Graecos in Constantinopolitana hactenus regnaverat sede, cum deficientibus iam inibi viris regali prosapiae, feminea magis dicione res administraretur publica . . Sienach Helmold. l. c. (Nam cesarea dignitas, que post Constantinum in Grecia, urbe scilicet Constantinopoli, multis etatibus laudabiliter viguit, deficientibus inibi regalis prosapie viris, adeo concidisse dinoscitur, ut res publica, cui in primitivo vigore insimul tres consules vel dictatores aut certe cesares vix sufficiebant, muliebri tandem conditione gubernaretur), wo es bann noch weiter heißt: Consurgentibus ergo undique adversus imperium rebellibus, cum omnia pene Europe regna ab imperio defecissent, ipsa quoque mater orbis Roma finitimis bellis attereretur nec esset defensor . . .

3) Ann. Lauresham. 801: qui ipsam Romam tenebat, ubi semper Caesaras (sic) sedere soliti erant, seu reliquas sedes, quas ipse per Italiam

fügt 1). Außerdem wäre etwa auch in Betracht zu ziehen, daß die gleichzeitige Königskrönung des jüngeren Karl, wie Alkuin ausdrücklich schreibt 2), mit Genehmigung seines Baters erfolgte.

Karl brachte am Tage seiner Kaiserkrönung sowie später der Beterskirche und auch anderen Kirchen Kom's kostbare Geschenke dar. So schenkte er der Peterskirche am Krönungstage, nach der Messe, einen silbernen Tisch; ferner, in Gemeinschaft mit seinem Sohne (Karl) und seinen Töchtern, zu diesem Tische gehörende goldene Gesäße; sodann eine goldene, mit Edelsteinen verzierte Krone, welche über dem Altar ausgehängt wurde, eine Patene u. s. w. 3).

seu Galliam nec non et Germaniam tenebat; quia Deus omnipotens has omnes sedes in potestate eius concessit... vgl. Chron. Moiss. cod. Moiss.: bui ipsam Romam, matrem imperii, tenebat, ubi semper Caesares et imperatores sedere soliti fuerant etc., cod. Anian.: qui Romam, matrem imperii, tenebat, ubi semper Caesares et imperatores sedere soliti fuerant; bann ift hier noch himngefügt: et ne pagani insultarent christianis, si imperatoris nomen apud christianos cessasset. V. Willehadi l. c.: quoniam ipse et eandem, quae caput imperii fuerat, et multas alias tunc in orbe videbatur tenere provincias . . . (vgl. auch allenfalls Helmold l. c., vor. Anm.). — lleber einen angeblichen Eid Ratl's in St. Beter unten S. 253 R. 4.

S. 253 N. 4.

1) Ann. Lauresham. 801: Quorum petitionem ipse rex Karolus denegare noluit, sed cum omni humilitate subiectus Deo et petitione sacerdotum et universi christiani populi . Chron. Moiss., cod. Moiss. (petitioni) und Anian. Ueber die unglandwürdige Erzählung des Iohannes Diaconus, Gest. epp. Neapolitan. 48 Scr. rer. Langod. S. 428 vgl. d. S. 185 Anm. 3. Die Erbrterungen, welche Alberdigt Thiim, Rarl d. Gr. und seine Zeit S. 343 ff., 278, 283 f. hieran und an jene Stelle in Einhard's V. Caroli inüpst und ans die anch Desele, Conciliengesch. III, 2. Ansl. S. 740 N. 1 einen gewissen Werth zu legen scheint, können underlicksichtigt bleiben. Der Maßstab für den betr. Bericht des Iohannes liegt schon darin, daß er Karl damals (800) Kom erobern läßt (urbemque capiens, illum in suam revocavit sedem). Trospem hat auch Jacobs ihm Glauben geschentt (Qua via et ratione Karolas M. imperium Romanum in occidente restituerit S. 27, 24 N. 2, 30, 35, 62—63, 69, 70; vgl. Strauß a. a. D. S. 40 N. 2).

2) Epist. 162: domino excellentissimo David consentiente (vgl. o. S. 238 Anm. 1); allenfalls — aber nicht wahrlcheinlich — ließe sich freilich auch

bier an eine nachträgliche Bustimmung benten.

3) V. Leonis III. ©. 199—200: et missa peracta, post celebrationem missarum (?) obtulit ipse serenissimus domnus imperator mensam argenteam, cum pedibus suis pensantem libras... Sed et in confessione ejusdem Dei apostoli obtulit, una cum praecellentissimo filio suo rege (Rat) et filiabus, diversa vasa ex auro purissimo in ministerio ipsius mensae, pensantia libras..., sed et coronam auream cum gemmis majoribus, quae pendet super altare, pensantem libras quinquaginta quinque, et patenam auream majorem cum gemmis diversis, pensantem libras triginta, et calicem majorem cum gemmis et ansis duabus, pensantem libras quinquaginta octo; item calicem majorem fundatum cum scyphone, pensantem libras triginta et septem; immo et alium calicem majorem fundatum, pensantem libras triginta et sex. Obtulit et super sacratissimum altare beati Petri apostoli, immo et in basilica beati Pauli apostoli mensam argenteam minorem, cum pedibus suis pensantem libras quinquaginta quinque, cum diversis vasis argenteis mirae magnitudinis, quae ad usum ipsius mensae pertinent. Item in basilica salvatoris domini nostri Iesu Christi, quam Constantinianam vocant, obtulit crucem cum gemmis hiacynthinis, quam almificus

Wenige Tage nach ber Arönung zog ber Kaifer die Feinde bes Papstes, welche benselben im vorigen Jahre vertrieben hatten, Paschalis, Campulus u. s. w. vor sein Gericht 1). Das Ergebniß

pontifex in laetania praecedere constituit secundum petitionem ipsius piissimi imperatoris; immo et altare cum columnis argenteis et cyborio, verum etiam et euangelium ex auro mundissimo, cum gemmis ornatum, pensans libras . . . Item et in basilica beatae Dei genitricis Mariae ad praesepe obtulit sicla argentea majora, pensantia libras . . . vgl. Flodoard. De Pontif. Roman. Muratori l. c. col. 285:

Rex mensas argento offert rutilante coruscas, Aurea vasa super gemmis stellantibus addens, Altar cum basibus radians et tegmine culto, Crux claris evangeliumque micant hyacinthis. His Christus donis, genitrix proceresque coluntur.

Bum Theil mit dem Papstduche sidereinstimmende, zum Theil auch genauere Angaben sider diese Geschente enthalten die Ann. Altahens mai. 800 Scr. XX, 783: obtuilt natali (Beihnachten 800) purissimi auri libras in vasis aureis 500, discum argenteum rotundum magnum; circumsectione (1. Januar 801) coronam auream obtulit Carolus librarum 50, suspensa manet catenulis super ara Petri, variis preciosissime lapididus ornata, die epiphaniae (6. Januar 801) ad tumulum Petri calices tres, duos pro liberis, unum pro se, librarum auri purissimi 42, patenam auream librarum 22 . . Die Uebersetung dieser Stelle durch Beiland S. 3 scheint mir zum Theil nicht ganz correct. Ich habe im Terte beraußgehoben, was über diesen Punkt in dem Papstbuche und den Ann. Altahens. übereinstimmend berichtet wird. — Ann. Nordhumder. 800 l. c.: locaque sancta frequenti visitatione adorat, ditat, exornat munere regali. Praecipue vero ecclesiam deati Petri apostoli necnon et sancti Pauli donis exornavit regalidus, auro scilicet et argento gemmisque pretiosis. Roger. de Wendover 800 (loca sancta frequenti visitatione percurrit ... ecclesiam beati Petri et Pauli apostolorum Christi donis regalidus exornavit, in auro videlicet et argento et lapididus pretiosis) ib. R. 4. Im Alfgemeinen auch zu vergleichen Einh. V. Caroli 27: Coledat prae ceteris sacris et venerabilibus locis apud Romam ecclesiam beati Petri apostoli, in cuius donaris magna vis pecuniae tam in auro quam in argento necnon et gemmis ab illo congesta est . . Neque ille toto regni sui tempore quicquam duxit antiquius, quam ut (urbs Roma sua opera suoque labore vetere polleret auctoritate et) ecclesia sancti Petri per illum non solum tuta ac defensa, sed etiam suis opibus prae omnibus ecclesiis esset ornata atque ditata. (Poeta Saxo l. V. v. 509 ff. S. 621. Jaffé, Reg. Pont. no. 1882. Mansi XII, 1076). Rach ben Ann. Altah. spenbete Rarl and an bie Armen 3000 Pfund Silber (egenis tria millia er anch den Papst prächtig deschenti habe, Ann. Nordhumder. l. c.: Leonem quoque venerabilem papam ma

1) Ann. Lauriss. 801: Post paucos autem dies iussit eos, qui pontificem anno superiore deposuerunt, exhiberi, vgl. Ann. Max. (Post dies aliquos); Enhard. Fuld. Ann. etc. Einh. Ann.: Post paucos vero dies, iubente ipso, hii qui eundem pontificem anno superiore desposuerunt in iudicium adducti . . . . Huius factionis fuere principes Paschalis nomenclator et Campulus saccellarius et multi alii Romanae urbis habitatores nobiles . . . (Poeta Saxo l. IV. v. 25 ff. © 594). — V. Leonis III. © 200: Postmodum vero, dum deducti fuissent iniquissimi illi malefactores, videlicet Paschalis cum Campulo et sequaces eorum, in praesentia piissimi

ber abermals angestellten Untersuchung war, daß diese Empörer sämmtlich als Majestätsverbrecher nach römischem Recht zum Tode verurtheilt wurden 1). Jedoch intercedirte der Papst selber beim Kaiser zu ihren Gunsten, so daß man sich mit ihrer Berbannung begnügte 2) und sie wieder 3) in's Frankenreich schickte 4).

domni imperatoris . . . Inwiefern biese Nachrichten mit jener anderen Angabe, berzusolge die Anstifter des Ausstandes bereits 799 in's Frankenreich gesandt worden waren, nicht unvereindar seien, ist oben S. 206 Anm. 1 u. S. 227 f. erörtert. Demnach scheinen mir die Bemerkungen v. Sphel's hiersiber, Kl. hist. Schriften III, 49 f. nicht zutreffend. Subel übersieht auch, daß die Ann. Lauriss.

und Einh. bier burch bas Papftbuch bestätigt werben.

1) Ann. Lauriss. 801: et, habita de eis quaestione, secundum legem Romanam ut maiestatis rei capitis damnati sunt. Einh. Ann. Aun. Max. V. Leonis III. weiß zu erzählen: — circumstantibus nobilissimis Francis et Romanis et omnibus exprobrantibus de malis ipsorum consiliis et operationibus, increpabat Campulus Paschalem dicendo: "Mala hora faciem tuam vidi, eo quod tunc (tu v. l.) me misisti in istud periculum", et caeteri similiter unus alterum condemnans, manifestabant (suis) ipsorum reatus.

- 2) Einh. Ann.: Pro quibus tamen papa pio affectu apud imperatorem intercessit, nam et vita et membrorum integritas eis concessa est; ceterum pro facinoris magnitudine exilio deportati sunt. Ann. Max. Ann. Guelferb. 800: exiliavit Romanos, qui contra Leonem contrarii fuerunt. V. Leonis III. l. c.: Qui dum tam crudeles et iniquos piissimus imperator cognovisset, in exilium in partibus Franciae misit, vgl. bic in der folgenden Anmertung angeführte Stelle aus der V. Stephani IV. (V.). Unrichtig Ann. Nordhumbr. 800 l. c.: eiusque (sc. Leonis) adversarios dispersit, quosdam extinxit vel exilio dampnavit, nonnullos interfecit (?), qui contra eum impie coniurationem promoverunt; Roger. de Wendover: eiusque adversariis dispersis, quosdam interfecit et quosdam in exilium relegavit, nonnullos et patibulo suspendi praecepit. Noch fabelhafter der Libell. de imperatoria potestate in urbe Roma Scr. III, 720: Unde accidit eundem Carolum venire pro vindicta apostolici, comprehendensque Romanos, de maioribus eorum uno die in campo Lateranensi fecit trecentos decollari, vgl. K. Kitfch in Kotfch. 3. D. G. XX, 139 N. 1. Nach dem Libell. de impot. Ekkehard. chron. 801 Scr. VI, 169: Quidam autem dicunt, quod de maioribus eorum uno die in Lateranensi campo trecenti decollati sunt.
- \*) Bgl. o. S. 205—206.

  4) V. Leonis III. Muratori l. c.: in partibus Franciae (f. b. vor. Note). V. Stephani IV. (V.) id. S. 213 berichtet in Bezug auf die Reife diese Hapstes II. Krankenreich zur Zeit Ludwig's des Krommen, 816: Isdem vero sacer antistes . . . omnes exules, qui illic (im Frankenreiche) captivi tenedantur propter scelera et iniquitates suas, quas in sanctam ecclesiam Romanam et erga domnum Leonem papam gesserunt, pro pietate ecclesiae secum reduxit (Flodoard. De pontif. Roman. Muratori l. c. IIIb 286), Jahrbb. des Kränt. Reichs unter Ludwig d. Kr. I, 74 N. 5—7. Herner heißt es sogar auch in der V. Eugenii II. Muratori l. c. IIIs S. 220: Hujus diedus Romani judices, qui in Francia tenedantur captivi, reversi sunt, quos in parentum propria ingredi permisit et eis non modicas res de patriarchio Lateranensi praeduit, quia erant pene omnibus facultatibus destituti (Flodard. l. c. Sp. 291). Jahrbb. Ludw. d. Kr. edd. 2.79 N. 3—6. Oh die ier erwähnten römischen Berdannten mit den in Rede steshen identisch sich eiter erwähnten römischen Berdannten mit den in Rede steshen identisch sich ihre V. Eugenii) angeht. Dagegen is es hinschlich der in der V. Stephani erwähnten mindesne sehr wahrscheinlich; dem es entstand zwar auch noch später Aufruhr gegen Leo III. (im J. 815), aber es wird wenigstens nicht ausdrädlich berichtet, das Theilnehmer desselben in Kräntische Reich verbannt worden seien.

Auch den ganzen Reft des Winters blieb der Kaifer in Rom 1), fortwährend beschäftigt mit der Neuordnung der Berhältniffe des papftlichen Stuhls und der Stadt sowie auch des übrigen Italiens 2). Was die künftigen Rechte des Kaisers in Rom an-

Iam quoque solstitii glacialis tempore crescens

Asperitas brumae tandem cogebat, ut illic Militibus hiberna quies optata daretur. Noch weniger richtig Monach. Sangall. I, 26 ©. 658: Cum autem ibidem aliquot diebus reparandi excercitus gratia moraretur . . . vgl. o. S. 223

<sup>1)</sup> Ann. Lauresham. 800: et ipsum hiemem Romae fecit (Chron. Moiss. Ann. Lauresnam. 800: et ipsum niemem komae tecit (Chron. Moiss. cod. Moiss.); Ann. Guelferb. 800: et hiemavit Romam; Enhard. Fuld. Ann. 800; Ann. Sithiens 800 S. 36: ibique hiemavit (Ann. Blandiniens. 798 Scr. V, 23). — Ann. Max. 801 (folgende Anmertg.) — Einh. V. Caroli 28: — ibi totum hiemis tempus extraxit (Poeta Saxo I. V, v. 526 S. 622 unrichtig, wohl um den Bers auszufüllen: Illic per totam poene manens hiemem). Ann. Nordhumbran. 800 l. c.: ibique per aliquot menses demoratus est; Roger. de Wendover id. N. 4, vgl. Forschungen 3. D. Gesch. XII, 164. Bgl. Einh. Ann. 801 S. 189 (folgende Anmertg.). — Poeta Saxo lib. III. v. 629—631 S. 593. 629—631, S. 593:

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: Ordinatis deinde Romanae urbis et apostolici totiusque Italiae non tantum publicis sed etiam ecclesiasticis et privatis rebus — nam tota hieme non aliud fecit imperator — Ann. Max. ©. 23: et ibi domnus imperator tota hieme ecclesiasticas et publicas causas pro studio ordinavit. Einh. V. Caroli 28; propter reparandum, qui nimis conturbatus erat, ecclesiae statum ibi totum hiemis tempus extraxit. (Poeta Saxo l. V. v. 523—526 ©. 651—622). — Alfuin, epist. 163 ©. 601 (an Eb. Arno von Salaburg, 801 post Apr. 4) vermißt Nachrichten de domno apostolico patre nostro, qualiter longa certatio pastoris et populi terminata esset. — Ann. Nordhumbran. 800 l. c.: His (unmittelbar vorher ift von ber Bestrafung ber Gegner bes Papstes bie Rebe) atque aliis quamplurimis rebus adornatis, ipse armipotens imperator quae ad honorem et correptionem (correctionem?) ecclesiarum Christi christianorumque populorum pertinebant . . . (Bault ändert oder construirt: adornatis, quae ad honorem et correptionem ecclesiarum Christi et christianorum populorum pertinebant, ipse armipotens imperator etc., voll. Forschungen 3. D. Gesch. XII, 156 R. 1). Byl. serner die Url. Sidel K. 173, Anm. S. 283; Mühlbacher S. 149 no. 363; Migne XCVII. 1021 f. no. 14, in welcher es heißt, Karl sei nach Rom gekommen pro quidusdam causis sanctae Dei ecclesiae ac domini Leonis papae, sowie Sickel K. 175 Anm. S. 283; Mühlbacher S. 150 no. 366; Capitulare

geht 1), so steht es fest 2), daß demfelben die Genehmigung zwar nicht zur Papstwahl, wohl aber zur Consekration des gewählten

Italicum 801, Capp. I, 1 ©. 204 (Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi 801 indictione nona, anno vero regni nostri in Frantia 33, in Italia 28, consulatus autem nostri primo. Cum Italiam propter utilitatem sanctae Dei ecclesiae ac provinciarum disponendarum venissemus et multae atque diversae per urbes singulas ante conspectum nostrum quaestiones tam de ecclesiasticis quam publicis ac privatis rebus discuterentur . . .); Boretius,

bie Capitularien im Langobarbenreich G. 119 u. o. G. 219 Anm. 1.

1) Was ber, wie man annimmt, um die Mitte des 10. Jahrhunderts versätzte Libellus de imperatoria potestate in urde Roma Scr. III, 720—721 von neuen Sinrichtungen sagt, welche in jener Zeit im römischen Gebiete getrossen worden seien, verdient größtentheils teinen Glauben, s. H. Hischen Kaiserzeit I. D. Gesch. XX, 142 st., wonach v. Giesebrecht, Gesch. der deutschen Kaiserzeit I. 5. Ausl. S. 871 u. a. zu berichtigen. Bei dieser Gelegenheit mache ich jedoch nochmals darauf ausmertsam, daß der detr. Libellus auch in der Weltchronist des Estehard von Aura (799. 801. Scr. VI, 168—169) benutzt ist, vol. d. S. 165 Anm. 1 und S. 243 Anm. 2. M. Flacius sand den Libellus in einer Hand-

fdrift ber auch von Effebard benutten Historia miscella.

2) Bet ber Bichtigfeit ber Sache citire ich bie Belegstellen aus ber folgenben Zeit aussiuhrlich: Erhebung Stephan's IV. 816, Einh. Ann. S. 203: om 3cm ansingria; Eresung Stepanis IV. 816, kinn. Ann. S. 203: —
Stefanusque diaconus ... electus atque ordinatus est, nondumque duodus
post consecrationem suam exactis mensibus . .. ad imperatorem venire
contendit, missis interim duodus legatis, qui quasi pro sua consecratione
imperatori suggererent (in der Ueberf. von D. Abel u. Battenbach S. 132
mirichtig wiedergegeben: "um den Kaifer geneigt zu machen, sich von ihm weihen
ju lassen", val. dagegen Jahrbücher des Frant. Reichs unter Ludwig d. Fr.
L, 66 R. 7). V. Hlud. 26, Scr. II, 620: — Stephanique diaconi in loco
eius subrogatio, qui post sui consecrationem ad domnum imperatorem
renire non distulit. Praemisit tamen legationem venire non distulit . . . Praemisit tamen legationem, quae super ordinatione eius imperatori satisfaceret (durch v. Jasmund S. 31 ungenau übersetzt: "Er schickte aber eine Gesandtschaft voraus, welche beim Kaiser seine Wahl tottlerigen sollte"). Also eine Rechtsetigung wegen eigenmächtiger, ohne Einsteinigen faiserlicher Genehmigung ersolgter Conservation. — Erhebung Baschalis' L 817, Einh. Ann. l. c.: — Cui Paschalis successor electus, post completam solemniter ordinationem suam et munera et excusatoriam imperatori misit epistolam, in qua sibi non solum nolenti, sed etiam plurimum renitenti pontificatus honorem velut inpactum adseverat. V. Hlud. 27 S. 621. et Paschalis pro eo cathedram Romani pontificatus subiit. Qui post expletam consecrationem sollemnem legatos cum epistola apologetica et maximis imperatori misit muneribus, insinuans non se ambitione nec voluntate, sed cleri electione et populi adclamatione huic succubuisse potius quam insiluisse dignitati. Gleichfalls Enticulbigung nach eigenmächtig erfolgter Consetration. - Sacramentum Romanorum 824. Leg. 1, 240; Pauli contin. tertia. Scr. rer. Langob. S. 203: — et ille qui electus fuerit, me consentiente consecratus pontifex non fiat, priusquam tale sacramentum faciat in presentia missi domni imperatoris et populi cum iuramento, quale domnus Eugenius papa sponte pro consecratione omnium factum habet per scriptum. — Erbebung Gregor's IV. 827, Einh. Ann. ©. 216: Eugenius papa mense Augusto decessit, in cuius locum Valentinus diaconus a Romanis et electus et ordinatus, vix unum mensem in pontificatu complevit, quo defuncto Gregorius presbiter tituli sancti Marci electus, sed non prius ordinatus est, quam legatus imperatoris Romam venit et electionem populi qualis esset examinavit. V. Hlud. 41 ©. 631:

— Valentinus diachonus loco eius successit. Quo vix uno superstite mense, loco illius Gregorius, presbyter tituli sancti Marci, electus est, dilata consecratione eius usque ad consultum imperatoris. Quo annuente et electionem cleri et populi probante, ordinatus est in loco prioris. Sei

Papftes vorbehalten war, die sodann in St. Beter in Gegenwart eines oder auch mehrerer kaiserlicher Miffi ftattzufinden hatte.

ber Consetration Balentin's ift vom kaiserlichen Rechte nicht die Rebe; bei berjenigen Gregor's IV. macht es fich besto entschiebener geltenb. — Erhebung Sergins' II. 844. Prudent. Trec. Ann. Scr. I, 440: Gregorius, Romanae ecclesiae pontifex, decessit, cui Sergius secundus in eadem sede substituitur. Quo in sede apostolica ordinato, Lotharius filium suum Hludowicum Romam cum Drogone Mediomatricorum episcopo dirigit, acturos ne deinceps decedente apostolico quisquam illic praeter sui iussionem missorumque suorum praesentiam ordinetur antistes. — Erhebung Leo's IV. 847 V. Leonis IV. Muratori Rer. It. Scr. III, 1, S. 231: Romani quoque, ut diximus, novi electione pontificis congaudentes, coeperunt iterum non mediocriter contristari, eo quod sine imperiali non audebant auctoritate futurum consecrare pontificem, periculumque Romanae urbis maxime metuebant, ne iterum, ut olim, aliis ab hostibus fuisset obsessa. Hoc timore et futuro casu perterriti, eum sine permissu principis praesulem consecraverunt, fidem quoque illus sive honorem post Deum per omnia et in omnibus conservantes. Die Römer find fich bewußt, daß fie ben Bapft ohne taiferliche Autorisation nicht tonsetriren burfen, fie erlauben es fich bennoch unter Hinweis auf die gefährbete Lage der Stadt. — Erhebung Benedict's III. 855, Muratori l. c. S. 250: Praeterea dominico die diluculo in basilicam beati Petri apostoli ab episcopis, clero, proceribus deductus est et in conspectu omnium, imperialibus missis cernentibus, in apostolica sede, ut mos est et antiqua traditio dictat, consecratus ordinatusque est pontifex. - Wir ilbergeben die Erhebung Nicolaus' I. 858, von dem fogar berichtet wird: Nicolaus praesentia magis ac favore Hludowici regis et procerum eius quam cleri electione substituitur (Prudent. Trec. Ann. 858 ©. 452). — Besonders ledreich ift die aussichte Erzählung des Papstducks über die Erzehlung Habrian's II. 867, aus welcher star hervorgeht, daß man den taiserlichen Misse durch eine Theilnahme an der Bahl des Papstes, nicht einmal die Anwesenheit dei derschen augestehen wollte, daß es dagegen dei der Consettation auf sie bezw. auf die Genehmigung des Raisers antam, V. Hadriani II. Muratori l. c. ©. 262—263: — et ad Lateranense patriarchium certatim ac a procerum et pledis multitudine deportatur. Quod andientes tunc missi principis moleste tulere, indignati seilicet non quod tantum virum nollent pontificem, quem nimirum anxie cupiedant, sed quod se, dum praesentes essent, Quirites non invitaverint nec optatae a se suturi praesulis electioni interesse consenserint. Qui, accepta ratione, quod non augusti causa contemptus, sed suturi temporis hoc omissum suerit omnino prospectu, ne videlicet legatos principum in electione Romanorum praesulum mos expectandi per hujusmodi somitem inolesceret, omnem suae mentis indignationem medullitus sedavere ac salutandum electum etiam Nicolaus praesentia magis ac favore Hludowici regis et procerum eius mentis indignationem medullitus sedavere ac salutandum electum etiam ipsi humiliter accessere. Cumque patriarchium Lateranense ascenderent atque descenderent (bie faiscrlichen Missi nämlich), tantis clamoribus universae plebis, ut sibi desideratus vir ad consecrandum daretur clamitantis obsessi sunt, ut nullus loquentis secum collegae sui verba posset audire. Erat enim cernere singulos circa consecrandum pontificem tantam dilectionis efficaciam possidere quantam nec vidisse nec visurum unquam quis aestimasset. Denique omnes hunc certatim coram eisdem legatis rapere et ad summum pontificatus apicem provehendum tradere ac anxie nitebantur portare, niei blanditiis senatorum et consiliis aliquantulum sedati fuissent. (Also man versucht, die taiserliche Misse an nöthigen, die Conservation vor der Einholung der taiserlichen Genehmigung vollziehen zu laffen und schickt fich fogar an biefelbe vor ihren Angen vorzunehmen; nur burch bie Besonnenheit und das Zureben des Abels wird das verhindert.) Quorum omnium unanimitatis desiderium audiens Hludowicus christianissimus imperator, cognoscens etiam, qualiter in eo decretum suis subscriptionibus

Es ändert hieran nichts, daß dies Recht thatsächlich oft umgangen oder illusorisch gemacht wurde; im Prinzip wurde es von papstlicher Seite vollständig anerkannt und seine Nichtbeachtung demgemäß, wosern sie eintrat, entschuldigt. Der regelrechte Hergang
scheint gewesen zu sein, daß dem Kaiser das mit den Unterschriften
der Wähler versehene Wahldekret durch eine Gesandtschaft zu-

roboraverunt, valde gavisus est. Et ut tantus Domini famulus cunctisque gentibus, videlicet tam Romanis quam diversis advenis, desideratus et desiderabilis christianae plebi praeficeretur, medullitus exoptavit, et mox imperialem scribens epistolam, cunctos Romanos, quod dignum tanto elegissent officio praesulem, conlaudavit, per quam videlicet innotuit, nulli quippiam praemii fore ex consecratione ipsius quoquo modo pollicendum, cum ipse hanc non suorum suggestione, sed Romanorum potius unanimitate commotus ardentissime cuperet provenire; maxime cum reddi quae ablata fuerant, non auferri ab ecclesia Romana vel deperire quippiam se diceret amare, bgl. Hincmar. Rem. Ann. 867 Scr. I, 476: Nicolaus papa...

obiit, cui successit Adrianus papa electione clericorum et consensu
Hludowici imperatoris in pontificatu.— Berorbnung einer Sonobe unter
Sonann IX. c. 10 Mansi XVIII, 225 f.: Quia sancta Romana ecclesia, cui deo auctore praesidemus, plurimas patitur violentias pontifice obeunte, quae ob hoc inferuntur, quia absque imperatoris notitia et suorum legatorum praesentia pontificis fit consecratio nec canonico ritu et consuetudine ab imperatore directi intersunt nuntii, qui violentiam et scandala in ejus consecratione non permittant fieri, volumus id ut deinceps abdicetur et constituendus pontifex convenientibus episcopis et universo clero eligatur, expetente senatu et populo, qui ordinandus est et sic in conspectu omnium ceseberrime electus ab omnibus, praesentibus legatis imperialibus consecretur, nullusque sine periculo juramentum vel promissiones aliquas nova adinventione ab eo audeat extorquere, nisi quae antiqua exigit consuetudo, ne ecclesia scandalizetur vel imperatoris honorificentia minuatur. — Inspoweit enthált also bie in unriditigem Jusammenhange gegebene Rachricht des Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma: fecitque pactum cum Romanis eorumque pontifice et de ordinatione pontificis, ut interesset quis legatus et ut contentiosas lites ipse deliberaret (Scr III, 720) einen richtigen Kern, vgl. jedoch K. Hird, Forschungen 3. D. G. XX, 139 ss., Mack II, 166 N. 3. Die mit der ermöhnten Betrordnung III, 166 N. 3. Die mit der ermöhnten Betrordnung IV, übereinstimmende Defretale Baps Stephan's IV. (Jassé R. P. S. 221, julest vertheidigt von Richnes, His. Jahrb. der Görres-Gesellschaft I, 1880, S. 141 ss., somie die angestiche Schenfungsurfunde Ludwig's des Frommen an Raschalis I. den J. 817 (Mühlbacher S. 241 s. no. 622, julest angeschten von H. v. Schoel, Reine histor. Schriften III, 108 ss.) sönnen hier als Stilde von mindestens weiselhaster Echteite außer Betracht bleiben. Wir sehen aber 1) das ein Recht des Raisers in Bezug auf die Consestation von Stephan IV. schoon nach seiner bete Raisers in Bezug auf die Consestation von Stephan IV. celeberrime electus ab omnibus, praesentibus legatis imperialibus consecretur, bes Raifers in Bezug auf die Confetration von Stephan IV. icon nach feiner Babl anerkannt worben ju fein fceint (vgl. o.) - und 2) bag es mit ber echten Ueberlieferung taum übereinstimmt, wenn es in ber Schentungeurtunde Lubwig's in Bezug auf die Consetration heißt: — et eum, quem divina inspiratione et beati Petri intercessione omnes Romani uno consilio atque concordia sine aliqua promissione ad pontificatus ordinem elegerint, sine aliqua ambiguitate et contradictione more canonico consecrari; et dum consecratus fuerit, legati ad nos vel ad successores nostros reges Francorum dirigantur, qui inter nos et illum amicitiam et caritatem ac pacem socient, sicut temporibus pie recordationis domni Karoli attavi nostri seu domni Pipini avi nostri vel etiam domni Karoli imperatoris genitoris nostri consuetudo erat faciendi. (Theiner, Cod. dipl. dominii temporalis s. sedis I, 4.) Bergi. übrigens auch icon bas Schreiben Papft Baul's I. an König Pippin, 757, Cod. Carolin. op. 12, Jaffe IV, 68. Abel I, 185—136. Richt ganz übereinstimmenb Sinfdins, Rirdenrecht I, 231 ff.

geschickt wurde 1) und er seine Uebereinstimmung mit der Wahl

schriftlich kundgab 2).

Wenn ferner Leo III. beim Antritt seines Pontifikats Karl, obwohl derfelbe damals erst Patricius war, ersucht hatte, einen seiner Großen nach Rom abzuordnen, um den Römern den Treueid abzunehmen 3) — so ließ Stephan IV. die Römer Ludwig dem Frommen in gleicher Weise huldigen ) und räumte auch später Sergius II zwar nicht dem Könige von Italien, wohl aber dem Raiser Lothar das Recht ein, diesen Gid von den römischen Großen au empfangen <sup>5</sup>). Der Kaiser übte ferner das Kecht, Miss in das päpstliche Gebiet zu schiefen. Dieselben schalteten daselbst in einer Weise, welche dem Papst zu großer Beschwerde Anlaß gab, obschon er derselben dem Kaiser gegenüber nur in bescheidener und zurückhaltender Weise Ausdruck zu geben wagte. Sie hätten, schreibt Leo III. im Jahre 808 an Karl, eine Anzahl von Wenschen sortgesührt und in verschiedenen Städten angesiedelt, erhöhen von der Repälserung große Auslagen und mechten es erhöben von der Bevölkerung große Auflagen und machten es seinen Duces unmöglich, die jährlichen Leistungen an ihn ab-zuführen 6). Außerdem ist es bezeugt, daß Karl damals in Rom

2) V. Hadriani II. l. c. (vgl. o. S. 245 Anm. 2).
3) Bgl. o. S. 112; fibrigens and Batt III, 166 N. 2; Abel I, 135, 525.
4) Thegan. 16 Scr II, 594: Qui statim postquam pontificatum suscepit, iussit omnem populum Romanum fidelitatem cum iuramento promittere Hludowico.

Nec Petri proprios puero servire clientes

<sup>1)</sup> V. Benedicti III. Muratori Rer. It. Scr. III, 1. ©. 247—248. His itaque peractis, clerus et cuncti proceres decretum componentes propriis manibus roboraverunt et, consuetudo prisca ut poscit, invictissimis Lothario ad Ludovico destinaverunt augustis. Ipsum autem qui deducebant legati decretum, fuerunt hi: Nicolaus videlicet Anagninae antistes ecclesiae et Mercurius magister militum. — Euntes itaque, Hludowico decretum benignissimo caesari dantes etc. — V. Hadrian. II. ib. ©. 223. Quorum omnium unanimitatis desiderium audiens Hludowicus christianissimus imperator, cognoscens etiam, qualiter in eo decretum suis subscriptionibus roboraverunt, valde gavisus est (vgl. d. S. 245 Anm. 2, fowie auch S. 111 Anm. 7).

<sup>5)</sup> V. Sergii II. Muratori Rer. It. Scr. III, 1 S. 228: His igitur peractis, a praedicto postulaverunt pontifice, ut omnes primati Romani fidelitatem ipsi Ludovico regi per sacramentum promitterent. Quod prundentissimus pontifex fieri nequaquam concessit, sed sic orsus est illis: Quia si vultis, domino Lothario magno imperatori hoc sacramentum ut faciant solummodo, consentio atque permitto. Nam Hludowico ejus filio ut hoc peragatur, nec ego nec omnis Romanorum nobilitas consensit. Tunc demum in eadem ecclesia sedentes pariter tam beatissimus pontifex quam magnus rex et omnes archiepiscopi atque episcopi, stantibus reliquis sacerdotibus et Romanorum ac Francorum optimatibus, fidelitatem Lothario magno imperatori semper augusto promiserunt. (Flodoard. De pontif. Rom. ib. III, 2. Sp. 292:

Caesarei patitur juris . . . ). 6) Leonis III. epist. 2 (an Rarl, 808 post Apr.) Jaffé IV, 312: Relectis itaque vestris imperialibus syllabis, repperimus in eis, quatinus Helmengaudus comes (vgl. c. S. 187), vester nosterque fidelis, omnia quicquid a nobis audivit vobis per singula nuntiavit. Sed si omnia, quae cotidie patimur, vobis insinuasset, tam ipse quam etiam ceteri missi vestri, qui istis par-

Gericht hielt. So trat der Bischof von Arezzo vor ihm mit einer Rlage wider den Bifchof von Siena wegen des Rlofters des h. Amsanus und anderer Kirchen auf, welche die Bischöfe von Siena seit den Tagen Papst Hadrian's I. unrechtmäßig occupirt hätten. Der Kaiser, auf dessen Beranlassung zunächst der Papst Leo mit den anderen anwesenden Bischöfen einen Spruch über diese Angelegenheit gefällt hatte, gebot, nach Kenntnignahme des letteren, die Rückgabe aller alten Befitzungen der Kirche von Arezzo an den dortigen Bischof und ließ hierliber ein aus der Beterskirche vom 4. März 801 batirtes Diplom ausstellen 1). —

Bei dem durch Karl's Kaiserkrönung aufgeschreckten Argwohn der Byzantiner verbreitete sich am Hofe zu Constantinopel sogar die Furcht, daß Karl beabsichtige, mit einer Flotte nach Sicilien überzusetzen 2). Diese Besorgniß war vermuthlich unbegründet oder wenigstens übertrieben, obschon es Thatsache ift, daß damals der Spatharius Leo, ein geborener Sicilianer, von dieser Insel zu Rarl nach Rom floh 3). Dagegen sandte der Raiser abermals 4) eine Expedition unter seinem Sohne Pippin, dem Könige der Lango-barden, gegen Benevent 5). Einer der Theilnehmer an diesem

tibus veniunt, fastidium eos auribus vestris facere credimus. Nescimus enim, si vestra fuit demandatio, quod missi vestri, qui venerunt ad iustitiam faciendam, detulerunt secum homines plures et per singulas civitates constituerunt. Quia omnia, secundum quod solebat dux, qui a nobis erat constitutus, per districtionem diversarum causarum tollere et nobis more solito annue tribuere, ipsi eorum homines peregerunt. Et multam collectionem fecerunt de ipso populo. Unde ipsi duces minime possunt suffragium nobis plenissime praesentare. Sed valde nobis gravis esse videtur, si vobis fastidium facimus. Confidimus enim in Dei misericordia, quia in vestris temporibus sancta Dei ecclesia tranquilla atque pacifica persistere habebit.

1) Die bereits erwähnte Urfunde Sidel K. 173; Mühlbacher no. 363 vgl. Mittheil. des Inflituts für öfterreich. Geschichtsforschung II, 445-446, sowie die Beftätigung Ludwig's bes Frommen ebb. S. 449-450 (Mühlbacher, Regeft. S. 260 no. 680), serner eine sententia episcoporum et missorum und eine Be-flätigung Lothar's vom J. 833 (Muratori Antiqu. It. V, 923—930; VI, 386; Jahrhb. Ludw. d. Fr. II. 76); angerdem das mehr erwähnte Capitulare Italicum

(c. C. 244 Mum. 2).

2) Theophanis Chronogr. ed. Bonn. S. 736—737: Κάρουλος ὁ τῶν Φράγγων δήξ εστέφθη ύπο Λέοντος του πάπα και βουληθείς κατά

Σικελίων στόλφ παραταξασθαι μετεβλήθη...

3) Einh. Ann. 811 €. 198. — et cum eis Leo quidam spatharius, natione Siculus, et Willeri, dux Veneticorum, quorum alter ante annos decem Romae ad imperatorem, cum ibi esset, de Sicilia profugit, et redire volens, patriam remittitur... vgl. Mihl-bacher a. a. D. S. 149; Harnad a. a. D. S. 40; Mor. Strauß, Beziehungen Karl's b. Gr. zum griechischen Reiche S. 41. — Bon diesem Spatharius Leo ist der 802 als Gesandter der Kaiserin Irene erwähnte (s. u.) offenbar zu unterschen, obwohl im Inder zu Monum. Germ. Ser. I (S. 646) beibe ibentifizirt werden. Roll ihrigens auch a. 2002 werben. Bgl. ilbrigens auch o. S. 188.
4) Bgl. o. S. 220. Mühlbacher S. 149, 205 nimmt an, baß Bippin in-

zwischen von Benevent nach Rom zuruchgefehrt mar. Nothwendig ift diese An-

nahme nicht.

<sup>5</sup>) Einh. Ann.: missaque iterum in Beneventanos expeditione cum Pippino filio suo, vgl. Enhard. Fuld. Ann. 800, Ann. Sithiens. 800, Blan-

Zuge scheint ein Graf Chrodgarius gewesen zu sein, vielleicht ibentisch mit jenem Grafen Rothgar, welcher im Jahre 799 unter den Großen gewesen war, die den Papst nach Rom zurückgeleitet hatten 1). Altuin schreibt an diesen, er habe gehört, daß derselbe ausziehen werde, um das beneventanische Land zu verwüften; da Chrodgar jedoch wiffe, wie außerft gefährlich und verberblich das dortige Alima sei, so möge er nichts unterlassen, um seine Angelegenheiten vorher mohl ju ordnen 2). Es ift uns bereits bekannt, baß die Büge nach Benevent wegen der dort herrschenden Seuchen ben Heeren oft verderbenbringend wurden; daß auf dem bene-ventanischen Feldzuge des vorigen Jahres zu Altuin's lebhaftem Schmerz sein Freund Meginfried, der königliche Rämmerer, — vielleicht ebenfalls an Krankheit — geftorben 3) und daß Alkuin überhaupt gegen diesen Krieg war und dem Könige schon früher von der Fortsetzung desselben, von einer gewaltsamen Lösung des Conflicts mit dem Fürsten Grimoald, welche ju große Opfer bedinge, abzurathen gewagt hatte. Aehnliche Gebanken icheint Alkuin auch in einem Schreiben aus dieser Zeit an Erzbischof Arno von Salzburg dunkel anzudeuten ). Er druckt da, wie es scheint, sein Erstaunen und Bedauern darüber aus, daß es der Weisheit der in Rom Berfammelten nicht gelungen fei, dem verberblichen Zwift endlich ein Ziel zu feten. — Raberes fiber ben Fortgang biefes beneventanischen Feldzuges erfahren wir nicht; jedoch sehen wir König Bippin im August 801 den Vorsitz in einem Gericht im Gebiete von Spoleto führen 5). Ein Erfolg von Erheblichkeit war,

3) Bgl. o. S. 221 f. (sowie auch unten 3. 3. 802, wo Winigis in Lucera adversa valitudine fatigatus mar).

sapientia et consino conventus muitorum ob regni istus integritatem quoquo modo causa disceptationis impiae non finitetur. Egil başu Jaffé's Noten 1 und 2; jedoch glaude ich, daß er regni istius nicht mit Recht auf daß italienische, statt auf daß stänstiche Reich bezogen hat.

b) Hider, Horschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Staliens IV, 5—6 no 4: Dum in dei nomine coniunxisset Pipinus magnus rex cancellos in finidus Spoletanis et resedissem ego Bedroardus comes palatii in iudicio, residentidus idi Adelmo episcopo, qui nobiscum aderat, Radoino

diniens. 798 (c. S. 220 Mnm. 2). Alcuin. epist. 163, 165, 156 S. 601-602, 605, 584 f. Erchempert. hist. Langobardorum Beneventanorum c. 6 Scr. rer. Langob. ©. 236, allenfalls and Paschas. Radbert. V. Adalhardi 29 Scr. II, 527 (Gerard. V. Adalhardi c. 21 Mabillon A. S. o. S. Ben. IVa. ed. Ven. ©. 330. Sabrb6. Subm. b. Fr. I, 8 N. 2).

1) Bgl. o. ©. 187 Ann. 1. Jaffé VI, 604 R. 4; Dimmler, Poet. Lat. aev. Carolin. I, 550 R. 3; Sidét K. 169, L. 48; Mithlbacher no. 352, 553.

2) Alcuin. epist. 165 (801 post Apr. 4) ©. 605. Audivi, vos ituros aprenden Beneventaenen petrian. Science en la precipilm.

esse ad vastandam Beneventanam patriam. Scis optime, quale periculum ibi imminet tibi propter pestilentem illius terrae aerem. Ideo nihil dimittas inconsideratum rerum tuarum, maxime ne ulla retro super te clamet iniustitia vel cuiuslibet culpae neglegentia etc.

<sup>4)</sup> Epist. 163 (801 post Apr. 4) S. 601 f.: — nisi duo defuerunt in litteris vestris: de domno apostolico patre nostro, qualiter longa certatio pastoris et populi terminata esset, et de Beneventana controversia. Quia sollicitus sum valde de filiis meis, quorum mihi vitam et salutem et benefacta pernecessaria esse tu ipse optime nosti. — Et miror, cur sapientia et consilio conventus multorum ob regni istius integritatem

daß in diesem Jahre die am adriatischen Meere gelegene Stadt Chieti, unweit Ortona, im Norden des herzogthums eingenommen und niedergebrannt wurde. Auch die Caftelle, welche zu derselben gehörten, unterwarfen sich. Der Statthalter von Chieti, Roselm, gerieth in Gesangenschaft und wurde an demselben Tage wie der gefangene Wali von Barcelona, von deffen Groberung unten die Rebe fein wird, dem Raifer vorgeführt und gleich jenem jum Exil verdammt 1).

Auch das Ofterfest, welches auf den 4. April fiel, seierte der Kaiser noch in Koms) und blieb daselbst bis gegen Ende dieses Monats. Am 25. April brach er aus der Stadt auf 3) und begab sich zunächst nach Spoleto 4). Während er sich hier auf= hielt, exfolgte in der zweiten Stunde der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai ein furchtbares Erdbeben 5), welches fich in gang

et Gaiderisio scavinisio de Placentia et Leone vasso d. regis ad singulorum hominum causas audiendum vel deliberandum . . . vgl. Mühlbacher S. 151, 205, welcher die Bermuthung ausspricht, daß Pippin fich damals vielleicht auf bem Rudmariche aus Benevent befunden habe — eine Bermuthung, welche minbestens ganz bahingestellt bleiben muß. (Chron. Salernitan. 51—52 Scr. III, 495 - 496.)

1) Einh. Ann.: Et in Italia Teate civitas similiter capta et incensa est eiusque praefectus Roselmus conprehensus. Castella quae ad ipsam est eiusque praerectus Roseimus conprehensus. Castella quae ad ipsam civitatem pertinebant in dedicionem accepta sunt. Zatun et Roselmus una die ad praesentiam imperatoris deducti et exilio damnati sunt. Ann. Max. (Roselinus). Enhard. Fuld. Ann. Ann. Sithiens. S. 37. Regino S. 563, mit einigen Barianten: capta et flammis exusta est — Rotselmus — in deditionen recepta sunt (hienach Ann. Mett.). Erchempert. hist. Langobardorum Beneventanorum 5 Scr. rer. Langob. S. 236: Nam tellures Teatensium et urbes a dominio Beneventanorum tunc subtractae sunt usone in presens. Das Schiet non Chiefi blieb also auch (witter non Chiefi blieb also auch (wit sunt usque in presens. Das Gebiet von Chieti blieb also auch später vom Fürstenthum Benevent getrennt. Erchempert schrieb gegen Ende des 9. Jahrhunderts; seine Geschichte reicht bis jum Jahre 889. Anch Mihlibacher S. 151 nimmt als wahrscheinlich an, daß Chieti auf dem damaligen Feldzuge Bippin's gegen Benevent genommen murbe.

2) Ann. Lauresham.: et ibi celebravit pascha (Chron. Moiss. cod. Moiss.). Einh. Ann. (ipse post pascha . . . Koma profectus) vgl. Ann. Max. Poeta Saxo l. IV. v. 35 ©. 594.

3) Einh. Ann.: ipse post pascha 7. Kalend. Maias Roma profectus... (Poeta Saxo l. c. v. 35—36). And bei Regino ift zu lesen: 7. (nicht 4.) Kalend. Maii, Ermisch a. a. D. E. 17 R. 3, 86. Ann. Max.: 6. Kal. Maias. Bgl. ferner Ann. Lauresham. (Et adpropinquante aestivo tempore direxit iter suum partibus Ravennae . . . et inde pervenit in Francia ad sedem suam; zu ben legten Borten vgl. Chron. Moiss. cod. Moiss. u. Anian.). Ann. S. Amandi S. 14 (Carlus imperator a Roma rediens, ad Aquis palatium revertitur). Ann. Guelferbytan. S. 45 (Karolus imperator de Roma perrexit in Francia usque ad Aquas).

4) Einh. Ann.: Spoletium venit. Ibi dum esset . . .; nachter: Imperator de Spoletio Ravennam venit, vgl. Poeta Saxo l. c. v. 36—37 (69) S. 594—595. — Es ift ein Migverständnig, wenn Ann. Max. schreiben: et die 2. Kal. Maias Spoletium venit. Bgl. die solgende Anmertung.

5) Einh. Ann.: Ibi dum esset, 2. Kalend. Maias hora noctis secunda

terrae motus maximus factus est vgl. Ann. Sithiens. ©. 37 (Terre motus maximus fuit 2. Kal. Maii. Ann. Blandiniens. 800 Scr. V, 23). Enhard. Fuld. Ann.: Terrae motus factus est 2. Kal. Maii per totam Italiam

Italien bemerkbar gemacht haben soll.) und an manchen Orten von verheerenden Wirkungen begleitet war. Zu Kom stürzte das Dach der Paulskirche großentheils herab.); anderwärts sollen ganze Städte und Berge eingestürzt sein. — Auch an einigen Orten auf beiden Ufern des Rheins wurde ein Erdbeben verspürt.). Außerdem entstand insolge des allzu weichen Winters eine Seuche.

tam vehemens . . . Poeta Saxo l. IV. v. 37 ff. S. 594—595, ber bies in bichterischer Beise ausmalt. — Ann. Max.: Et nocte sequente (vgl. bie vor. Ann.) hora 2. terrae motus factus est magnus. — V. Leonis III. Muratori l. c. S. 200. Nona vero indictione, peccatis nostris imminentibus, subito terraemotus factus pridie calendas Maji . . . Auch ber Poeta Saxo beutet bie betressenbe Zeitangabe ohne Zweisel richtig auf die Nacht zwischen dem 30. April und dem 1. Mai, l. c. v. 38—39:

Aprilis horam cum nox extrema secundam Obscuram nimium tenebris involveret atris.

1) Einh. Ann. quo tota Italia graviter concussa est vgſ. Poeta Saxo l. IV. v. 58—59 ⊗. 595:

Hic tamen Italiam terror specialiter omnem Perculerat . . . .

Enhard. Fuld. Ann. (f. vor. Anmig.). Ann. Farsens. Scr. XI, 588; vgf. fibrigens Abel I, 256.

2) Einh. Ann. Quo motu tectum basilicae beati Pauli apostoli magna ex parte cum suis trabibus decidit. Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. Poeta Saxo l. c. v. 61—62. Regino hat flatt decidit: corruit; bgl. Ann. Mett. u. Lobiens, bgl. Foridungen 3. D. Gefd. XX, 404 R. 2. V. Leonis III. l. c.: et ecclesia beati Pauli apostoli ab ipso terraemotu concussa, omnia sarta tecta ruerunt etc. Papfi Leo III. ließ diese Kirche jedoch glängender wiederherstellen.

3) Einh. Ann.: et in quibusdam locis urbes montesque ruerunt. Enhard. Euld. Ann. Poeta Saxo l. c. v. 59—60:

— cuius (sc. Italiae) plures subverterat urbes Avulsosque ruit montes radicibus imis.

Ann. Max. übertreibenb: qui multas civitates distruxit, et montes per loca ruerunt.

4) Einh. Ann. Eodem anno loca quaedem circa Rhenum fluvium et in Gallia et in Germania tremuerunt. Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. Poeta Saxo l. IV. v. 63 ff. S. 595, ausmalenb:

Gallia nec tantae fuit aut Germania cladis Immunis; circa Rhenum loca denique motu Plurima terrifico nimium concussa fuerunt. Audiri quoque mugitus e montibus altis Et tetri sonitus reddi variique boatus Morborumque lues fieri permaxima coepit.

(Beiläusig bemerkt, bezeugen Weißenburger Notizen, daß in Weißenburg an der Lauter auch am 13. August 782 und dann wieder am 8. April 799 bei Sonnenausgang starke Erdbeben stattgesunden hatten, s. Mone, Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins XIII, 492: VI Id. Apr. Anno 799. luna XXVIII. fer. II. orto sole terre motus horrendus. — Id. Aug. Anno 782 luna XXIX. quasi hora sexta in die Martis sie suit terrae motus magnus in monasterio Huizendurgo.)

5) Einh. Ann.: Pestilentia propter mollitiem hiberni temporis facta est. Poeta Saxo I. c. v. 68 (f. vor. Ann. Lobiens. ©. 230. et pestilentia magna hominum et peccorum propter mollitiem hiemis estitit.

Von Spoleto begab fich der Kaifer im Mai 1) nach Ravenna 2), wo er einige Tage verweilte's). Wie wir hören, geschah es damals, bag er die Reiterstatue des Theoderich, ein Bildwert, beffengleichen er niemals gesehen zu haben versicherte, von Ravenna nach bem Frankenreiche überführen ließ, um fie in der Pfalz zu Achen aufzustellen 4); hatte er doch auch Säulen, Marmorbilder und Mosaiken von Ravenna für die dortige Marienkirche kommen lassen 5). Im Nebrigen war der Kaiser fortwährend damit bestätzt. fcaftigt, in den Stadten, durch die er tam, Rechtsftreitigkeiten gu ichlichten und überhaupt die Berhältniffe des Landes zu ordnen 6).

1) Dies ergiebt sich aus dem Datum der unten erwähnten Urkunde vom 29. Mai, Sidel K. 174; Mühlbacher no. 364. 2) Einh. Ann.: Imperator de Spoletio Ravennam venit. Ann. Lau-

resham: Et adpropinquante aestivo tempore direxit iter suum partibus Ravennae .. (vgl. Chron. Moiss. cod. Moiss., mo iterum in iter suum ju corrigiren ift). Ann. Nordhumbran. 800 l. c.: Is ad urbem Ravennam perveniens . . . (vgl. Forfdungen 3. D. Gefd. XII, 164). Agnell. Lib. pont. eccl. Ravennat. 94 Scr. rer. Langob. ©. 338. — Poeta Saxo l. c. v. 69—70

eccl. Ravennat. 94 Scr. rer. Langob. ©. 338. — Poeta Saxo l. c. v. 69—70 läßt ben Raifer sich ohne weiteres von Sposeto nach Bavia begeben (vgl. unten).

3) Einh. Ann. aliquot dies ibi moratus.

4) Agnell. c. 94 l. c.: Et nunc pene annis 38, cum Karolus rex Francorum omnia subiugasset regna et Romanorum percepisset a Leone III. papa imperium, postquam ad corpus beati Petri sacramentum praebuit, revertens Franciam, Ravenna ingressus, videns pulcerrimam imaginem, quam numquam similem, ut ipse testatus est, vidit, Franciam deportare secit atque in suo eam sirmare palatio qui Aquisgranis vocatur. (Millibacher ©. 149.) Borher: Qui non credit, sumat Franciae iter, eum aspiciat und die Beschreibung: — desuper autem equus ex aere, auro sulvo persusus, ascensorque eius Theodoricus rex scutum sinistro gerebat humero, dextro vero brachio erecto lanceam tenens. Ex naribus vero equi patulis dextro vero brachio erecto lanceam tenens. Ex naribus vero equi patulis et ore volucres exibant in alvoque eius nidos haedificabant. Quis enim et ore volucres exibant in alvoque eius nidos haedificabant. Quis enim talem videre potuit qualis ille? . . . Alii aiunt, quod supradictus equus pro amore Zenonis imperatoris factus fuisset . . . Pro isto equus ille praestantissimus ex aere factus, auro ornatus est, sed Theodoricus suo nomine decoravit. Bgl. Balabfrib Strabo's Versus de imagine Tetrici ed. Dimmler in Zeitschr. f. b. A. XII, 461 fi.; Bod in Jahrb. b. Bereins b. Alterthumsfreunden im Meinlande V (1844), S. 1 ff.; L (1871), S. 1—52; herman Grimm, Das Reiterstandbild des Theodorich in Aachen und das Gedicht des Balafried Stradus darans (Berlin 1869); S. Dehio in Zahn's Jahrbiichern stir Annsmissisch V (1872), S. 176 ff.; Billd. Schmidt ebb. VI (1873), S. 1—51; Battenbach I, 4. Ans. S. 228 R. 3; Ab. Ebert II, 154 ff.; Jahrbb. d. Kränt. Reichs unter Ludw. d. Kr. I, 320 R. 8 u. s. w.

5) Einh. V. Caroli 26 (Ad cuius structuram cum columnas et marmora aliunde habere non posset, Roma atque Ravenna devehenda curavit).

aliunde habere non posset, Roma atque Ravenna devehenda curavit). Schreiben Bapft Sabrian's I. an Rarl, cod. Carolin. 89, Jaffé, Bibl. rer. Germ. IV, 268 (Praefulgidos atque nectareos regalis potentiae vestrae per Aruinum ducem suscepimus apices. In quibus referebatur, quod palatii Ravennate civitatis mosivo atque marmores ceterisque exemplis tam in strato quamque in parietibus sitis vobis tribuissemus. Nos quippe libenti animo et puro corde cum nimio amore vestre excellentiae tribuimus effectum et tam marmores quamque mosivo ceterisque exemplis de eodem palatio vobis concedimus abstollendum). Abel I, 459.

6) Ann. Lauresham.': iustitias et pacem faciendo (Chron. Moiss. cod. Moiss.). Capp. I, 1, 204 f. Cum Italiam propter utilitatem sanctae Dei ecclesiae ac provinciarum disponendarum venissemus et multae atque diversae per

Die meisten Sachen konnten auf der Stelle nach römischem oder langobardischem Rechte entschieden werden, während die Erledigung anderer verschoben und weiterer Prüfung vorbehalten wurde 1). Auf einem Gerichstage, welchen der Kaiser alsbald mit Bischöfen, Aebten, Grasen u. s. w. im Gebiet von Bologna am Reno hielt, tras er eine Entscheidung in einem Streite zwischen dem Bischof von Bologna und dem Abt Anselm von Konantola über eine Tausstricke, welche in einer dort unter dem 29. Mai ausgestellten Urkunde niedergelegt ist 2).

In Pavia, der Hauptstadt des italienischen Reichs, wohin Karl um Anfang Juni<sup>8</sup>) gelangte<sup>4</sup>), empfing er die Rachricht, daß eine Gesandtschaft des Khalifen Harun al Raschid im Hafen von Pisa gelandet sei<sup>6</sup>). Er schickte derselben seinerseits Boten entgegen und empfing sie sodann auf der Weiterreise zwischen Vercelli und Ivrea<sup>6</sup>). Nur der eine dieser Gesandten kam unmittelbar vom Khalisen von Bagdad; der andere war ein Sarazene aus Afrika und erschien im Auftrage des dortigen, thatsächlich unabhängigen Statthalters Ibrahim Ibn Alaghlab, welcher in Abbasija südlich von

urbes singulas ante conspectum nostrum quaestiones tam de ecclesiasticis quam publicis ac privatis rebus discuterentur ... Sidel K. 147; Mühlbacher no. 364, vgl. unten Aum. 2.

<sup>1)</sup> Capitulare Italicum 801 l.c. S. 204. pleraque statim recitata ex Romana seu l.angobardica lege competenti sententia terminata sunt, quaedam vero in nostri examinis arbitrium ad tempus dilata, quorum iudicialis sententia a legislatoribus aut penitus omissa est aut a posteris oblivioni tradita.

<sup>2)</sup> Sidel K. 174 vgl. Anm. S. 283; Mibliacher S. 149—150 no. 364; Tiraboschi, Storia della badia di Nonantola II, 34—35 no. 18: Cum nos in dei nomine territorium Bononiense a Roma redeundum pervenissemus ibique super fluvium Renum una cum episcopis, abbatibus, ducibus, comitibus seu reliquis . . . fidelibus nostris ad universorum causas audiendas vel recta judicia terminanda resideremus — 4. Kal. Jun. anno primo Christo propitio imperii nostri et 33. regni nostri in Francia et 28. in Italia. Actum in suprascripto territorio Bononiense super fluvium Renum . Die Annalen gebenien bieses Ausenthalts des Kaisers dei Bologna nicht;

ohne Zweifel kam er aber auf der Reise von Ravenna nach Pavia dorthin, s. unten.

8) Am 25. April bricht der Kaiser von Kom auf; am 30. befindet er sich in Spoleto. Bon hier begiebt er sich nach Ravenna, wo er sich einige Tage auf hält. Unter dem 29. Mai urkundet er im Gebiet von Bologna. Später empfängt er die Gesanden aus Bagdad und Afrika zwischen Bercelli und Ivrea und geht, nachdem er am letzteren Orte das Johannissest (24. Juni) geseiert hat, über die Aden.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: et aliquot dies ibi (sc. Ravennae) moratus, Papiam perrexit. Poeta Saxo, ber ben Aufenthalt in Ravenna übergeht, 1. IV. v. 69-70 S. 595:

At Spoletanis Carolus regressus ab horis, Ad Ticinum rediit, cui nunc est Papia nomen vol. o. S. 253 Mnm. 2.

<sup>5)</sup> Einh. Ann.: Ibi nuntiatur ei, legatos Aaron regis Persarum portum

Pisas intrasse. (Ann. Lauriss.: Aaron Amiralmummin r. P.).

6) Ibid: quibus obviam mittens, inter Vercellos et Eporediam e08 sibi fecit praesentari. — Ueber eine zu Bercelli ausgestellte Urtunde des Kaisets sür das Kloster St. Klora in Arezzo vgl. Mühlbacher S. 149 no. 362.

Kairwan refidirte 1). Sie berichteten, daß der Jude Jsaak, den Karl vor vier Jahren (wohl als Dragoman) mit seinen Gesandten Lantfried und Sigimund an den Khalisen geschickt hatte, sich mit großen Geschenken desselben, besonders mit einem Elesanten, auf der Rücklehr besände, während die beiden franksischen Gesandten selbst auf der Reise gestorben waren 2). Isaak besand sich jedoch

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Unus enim ex eis erat Persa de oriente legatus praedictique regis — nam duo fuerant — alter Sarracenus de Africa, legatus amirati Abraham, qui in confinio Africae in Fossato praesidebat. Die Borte der Reichsanuslen arg entstellt in Ann. Max.: Aaron Persa legatus Amiral-mumilin (Emir al Mumenin, Kürft der Gläubigen, vgl. Delsner, König Hippin S. 396 R. 1) venit et legati Mirati Abraham, qui in Africa presidedat (die Anmertungen des Barons d. Reissendery hiezu, in seiner Ausgade S. 185 N. 2, 3 sind undrauchdar). Monach. Sangall. II, 9 S. 6.77 (Venerunt quoque ad eum legatarii regis Afrorum, deserentes leonem Marmaricum ursumque Numidieum cum ferrugine Hibera Tyrioque murice et caeteris earundem regionum insignidus etc.) Bgl. in Bezug auf Idrahim und Fossatum, außer den Noten von Bertz Scr. I, 190 N. 43, 44, Teulet, Einhardi Opp. I, 253 N. 2, 416; Sprumer-Mente, Handals no. 81, Bordemerlungen S. 4; Mühlbacher S. 151; Reinaud, Invasions des Sarazins en France S. 117; Beil, Gest, der Chalisen II, 153 st.; Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia I, 147; Soetbeer, Korschungen 3. D. G. IV, 320 N. 2. Alserdings ward Abbasija von Idrahim erst um 801 erbaut. Bertz beutete N. 44 "in Fossato" irrig auf Fez (so auch D. Abel und Battenbach in der Ilebers. 2. Aust. S. 101 R. 2, desgl. Leidniz l. c. S. 218), richtiger in der Schulausgade der Ann. Eind. (1845) S. 47 N. 3: Fostat prope Kahiram.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: qui Isaac Iudaeum, quem imperator ante quadriennium ad memoratum regem Persarum cum Lantírido et Sigimundo legatis suis miserat, reversum cum magnis muneribus nuntiaverunt. Nam Lantfridus ac Sigimundus ambo in eodem itinere defuncti sunt. Ann. Max.: Qui Isaac Iudaeum, quem imperator ante quadriennium ad regem Persarum cum Lantfrido et Sigimundo miserat revers urum cum magnis muneribus nuntiaverunt et elephantem secum ducentem, Lantfrido et Sigimundo defunctis. Bgl. Chron. Moiss. cod. Moiss. 802 S. 307 (missi eius, quos miserat trans mare in Persida ad Amarmamoli regem Sarracenorum propter elephantum bestiam, başu ebb. N. 45); ferner die Uebertragung der Reliquien bes h. Genefins nach Schienen c. 2, Zeitschr. für die Gesch. des Oberrheins XXIV, 10 (Contigit etiam eodem in tempore missos domni imperatoris Karoli id ipsum in iter directos fore, qui ab Aaron rege Saracenorum elefantem expetebant atque cum aliis muneribus, quae Karolo transmiserat, quamvis longa mora interveniente, in Franciam detulerunt; nam quartum dimidium annum in via feruntur demorasse. Sed missi praefati comitis praesbiter et diaconus, una cum illis Hierosolimam adventantes, reditum illorum, quia diu demorati sunt, prestolari non poterunt . . Der gedachte Gras ist Graf Gebhard von Treviso, bessen Boten die Gebeine bes h. Genessins und Eugenius vom Patriarchen von Berusalem bolen follten. Diefe Stelle ftimmt allerbings mit ben Ann. Einh. und Einh. V. Caroli c. 16 (f. unten) im Befentlichen überein und bietet icheinbar eine erwünschte Beftatigung und Ergangung unferer Rachrichten über jene Gefandtichaft Rarl's an Barun. Allein es scheint mir zweifelhaft, ob ber Berausgeber (Battenbach, ebb. G. 5) ihr nicht mehr Slauben und Gewicht beilegt als sie verdiente. Wattenbach nimmt, weil nach dieser Erzählung die Gesandten 31/3 Jahr ausgeblieben sein sollen und Jsaak im October 901 in Porto Benere landete (s. unten S. 282), an, daß ihre Aussendung wohl erst im Ansange des Jahres 798 erfolgt sein möge. Ich möchte jedoch vorziehen, mich an das "ante quadriennium" der Annalen zu halten, welches auf 797 weist (vgl. auch Coetbeer, Forschungen 3. D. G. IV, 319). Denn die Angabe

noch in Afrika 1) - wie es scheint eben bei dem Aghlabiden Ibrahim.

ber Miracula S. Genesii empfiehlt fich zwar scheinbar burch größere Genauigteit, ift aber von einem feruntur begleitet. Ihre Glaubwürdigleit mirb außerbem baburch beeinträchtigt, daß die Miracula die Gefandten Karl's in's Franfenreich gurudtebren laffen, mabrent wir aus ben Reichsannalen miffen, bag biefelben unterwegs gestorben maren und nur Isaat zurückehrte. Ferner erscheint es mir trot biefer Differenzen fraglich, ob die Uebereinstimmungen diefer Erzählung mit ben Ann. Einh. und ber V. Caroli nicht bennoch auf einer Benutzung Diefer Duellen beruben. Auch die nächste, um 802 ausgeschickte Gesandtschaft Karl's an Harun blieb etwa 4 Jahre aus (Einh. Ann. 806 S. 193 u. unten) und wäre nach Einh. V. Caroli l. c. über Jerusalem gegangen. Sie sandete bei der Rücksehr unweit Treviso (Einh. Ann. 806). Sollten also die Mir. S. Genesii etwa beibe Befandtichaften mit einander confundiren? Befandte Ronig Bippin's an beide Gesandschaften mit einander consundiren? Gesandse Konig Hippin's an den Khalisen Almansur waren 3 Jahre unterwegs gewesen (Fredegar. cont. 134 Bouquet V, 8). — Adonis Martyrolog. Max. Bibl. Patr. Lugdun. XVI, 883, vgl. d. sossend Annig. Bon dem Juden Haaf dermuthet Soetdeet a. a. D., daß er als Dolmetscher diente und die Reiseangelegenheiten zu besorgen hatte.

1) Einh. Ann. nachher: Isaac Iudaeus de Africa cum elefanto regressus, vgl. unten. Nach Adonis Martyrologium 1. c. könnte man vermuthen, daß jene Gesandsschaft Karl's an den Khalisen Harun überhaupt über Afrika zurücksehre: Post multa vero curricula annorum, gloriosissimo Carolo Francis imperante, contigit legationem Francorum serentidus illustres ac Francis imperante, contigit legationem Francorum ferentibus illustres ac sapientia circumspectos legatos transitum per Africam fecisse. Hi cum Carthaginem dirutam et loca venerabilia sanctorum martyrum, revertentes a rege Persarum Aaron, qui excepta India totum poene tenebat orientem (Einh. V. Caroli 16), vidissent, facile sibi conciliato principe (Sarum ober Brahim?) ac favorem in re tali praestante, pro magno munere rogaverunt, ut ossa b. Cypriani eis ferenda permitteret. Quod ille non magni ducens, continuo postulata concessit utque pio imperatori, cuius gratiam omnium qui in toto terrarum orbe erant regum ac principum amicitiae praeponeret (Einh. V. Car. l. c.), ipsi ea ferrent libenter assensit. Cumque venerabiles legati ingentia dona, martyrum scilicet reliquias ferentes (nam et beati Sperati martyris membra, qui unus fuit ex illis 12 praeclarissimis martyribus Scillitanis, caput etiam martyris gloriosi Pantaleonis secum cum beatis ossibus Cypriani habebant) reverterentur, prosperis usi velis tandem pervenerunt Arelaten. Ubi sacra martyrum membra signata interim relinquentes, legationem suam glorioso imperatori renuntiare festinarunt et, ut animum regis amplius sibi de legatione strenue perfecta conciliarent, inter alia de sanctorum reliquiis ab Africa deportatis eius animos attollunt. Unde ille plurimum laetus, eas tamdiu apud Arelaten digna veneratione reservari iussit, donec ipse magno aliquo opere in regno suo templum conderet, ubi tam pretiosum pignus ingenti cultu et ornatu reponeret Sed emergentibus causis, dum opus tardius construitur, occasionem nactus Leidradus venerabilis Lugdunensis episcopus gloriosum imperatorem rogavit, ad civitatem suam deferre beata ossa martyrum ei liceret. Annuit imperator. Sed et isdem ocyus votum suum pius perficit: cum honore infra civitatem Lugduni deportata sunt ibique in maiori ecclesia beati Ioannis Baptistae ac sancti martyris Stephani aliquanto tempore custodita, et ad defensionem civium, Deo id misericorditer operante et imperatore iam votum suum de aedificatione templi in longe alia transferente, sanctus episcopus beatissimas reliquias gloriosorum martyrum in praedicta ecclesia post venerabile et sacrum altare decentissima sepultura recondidit ac posteris civibus suis profuturas honorabiliter commendavit Sed post, interposito tempore, regnante glorioso rege Carolo Ludovici imperatoris filio (Rari b. Rabie), iterum reliquiae b. Cypriani ad monaste rium novum, quod idem rex augusto opere construxit in Compendio pa latio suo, eo iubente translatae sunt. Indessen diese Erzählung, welche bie

Daher sandte der Kaiser zunächst seinen Kanzler 1) Erkanbald an die ligurische Küste, um daselbst eine Flottille auszurüften, welche den Transport des Elefanten und der übrigen Schätze von Afrika bewerkstelligen sollte 3). Darauf überschritt er, nachdem er zu Ivrea den Johannistag (24. Juni) begangen hatte, die Alpen 3). Er begab sich nach Achen 4), wo er auch das Weihnachtssest beging 5).

Ein wichtiges Ereigniß, welches ebenfalls in dies Jahr fällt, war die Einnahme von Barcelona 6). Wir exinnern uns, daß der

Befandischaft ebenfalls in bas Frankenreich jurudtehren läßt und bie auf Barun al Raschid bezilglichen Worte Einhard's wiederholt, ift legendenhaft. Es ift auch gewiß nicht damit geholsen, wenn man sie mit Eckhart, Franc. or. II, 47 und Leidniz, Ann. imp. 1, 247 in das Jahr 806 verlegt. Bgl. außerdem über die Translation des h. Cyprian n. s. w. Adonis chron. Scr. II, 320 (wohl nach dem Martyrologium): Tunc tempore delata sunt ossa deati Cypriani a Carthagine cum reliquiis beatorum Scillitanorum martyrum, Sperati sociorumque eius, et posita sunt in ecclesia beati Ioannis baptistae in civitate Lugdunensi; ein angebines Gebicht Agobard's von Lyon, Migne Patrol. lat. CIV, col. 349—352; Florus Mabillon Vet. Analect nov. ed S. 416: (Quos pariter Carolo Francorum principe gaudens — Gallia suscepit, Libycis ditata talentis). Sigiberti chron. 802 Scr. VI, 336: Legati imperatoris Karoli ab Aaron amyra venientes, inter cetera munera etiam ossa Cypriani Kartaginiensis martyris et Sperati primi Scillitanorum martyrum et caput Pantaleonis martyris in Frantiam afferunt. Dummter, Gesch. b. Oftfrant. Reichs, II, 42 N. 30. Neues Archiv IV, 264, 298. Ebert II, 272.

1) Bgl. Sidel I, 82; Abel I, 26 und unten ben Abschnitt über die Hosenmten.
2) Einh. Ann.: Tum ille misit Ercanbaldum notarium in Liguriam ad classem parandam, qua elefans et ea quae cum eo adferebantur subveherentur.

8) Ibid.: Ipse vero, celebrato die natali sancti Iohannis baptistae apud Eporediam. Alpes transgressus in Galliam reversus est. Bgl. Alcuin.

epist. 170 S. 614-615; Mühlbacher S. 151.

4) Ann. S. Amandi: Carlus imperator a Roma rediens, ad Aquis palatium revertitur. Ann. Guelferb.: Karolus imperator de Roma perrexit in Francia usque ad Aquas. Ann. Laureshamens.: et inde (aus ber Gegenb von Mavenna) pervenit in Francia ad sedem suam (vgl. Chron. Moiss.). Poeta Saxo I. IV, v. 71—72 (a. 802) S. 595—596:

Italie linquens fines, augustus Aquensem Expetiit sedem . .

Ann. Nordhumbran. 800. l. .c.: ad Aquas deinde perrexit . . .

5) Einh. Ann.: Imperator Aquisgrani palatio natale Domini celebravit. 9) Ueber bies Ereigniß erhalten wir verhaltnißmäßig reichliche Rachrichten, bie freilich von verschiedenem Berth und theilweise nicht leicht mit einander in

bie freilich von verschiedenem Werth und theilweise nicht leicht mit einander in Einklang zu bringen sind, Einh. Ann. S. 190 vgl. Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Sithiens. Regino S. 563 etc. — Chron. Moiss. 803 Scr. I, 307. Ann. Barcinonens. 801 Scr. XXIII, 2 (vgl. über die Berwandtschaft berselben mit den Chron. Moiss. Forschungen zur Deutschen Geschächte XIV, 134—135; R. Arnold, Beiträge zur Kritif tarolingischer Annalen I, Leipziger Dist. Königsberg 1878, S. 61—62). — V. Hludowici 13 Scr. II, 612—613. — Ermold. Nigell. lib. I. v. 67—188, 267—564, 599—612 Scr. II, 468—470; 472—478. Die Rotiz in einem im Jahre 1012 zu Barcelona, in fräntsicher Minustel geschriebenen Coder der Bibliothet des Escorials (Z II, 2, Neues Archiv u. s. w. VI, 283), ans welche Mühlbacher (Nachträge) ausmerksam macht, hat wenig Werth, erinnert aber an die Ann. Barcinonens. — Die Schilberungen

Jahrb. b. btid. Geid. - Cimfon, Rarl b. Gr. Bb. II.

Wali von Barcelona, Zeid, im Anfange des Sommers 797 in Achen erschienen war und diese Stadt dem Frankenreiche wieder unterworfen hatte<sup>1</sup>). Aber seitdem war sie wieder abgesallen<sup>2</sup>). Als König Ludwig einen spanischen Feldzug unternahm, auf dem er dann Lerida zerstörte und die Umgegend von Husca verheerte, war ihm, als er in die Rähe von Barcelona kam, Zeid allerdings entgegengekommen, hatte jedoch die Stadt nicht übergeben, so daß Ludwig an derselben vorbeiziehen mußte<sup>3</sup>). Jest wurde sie, wie wir vernehmen, bereits seit zwei Jahren belagert<sup>4</sup>) — wenn auch ohne Frage nicht ununterbrochen. Der aquitanische Dichter Ermoldus Rigellus, welcher unter Ludwig dem Frommen ein größeres Gpos zum Ruhme dieses Kaisers schrieb, entwirft ein zwar poetisches, aber vielleicht nicht unrichtiges Bild von diesen Berhältnissen<sup>5</sup>). Die Stadt Barcelona, sagt er, sei den Franken

im Chron. Moissiacense, der Vita Hludowici und namentlich die des Ermoldus sind aussikriich. Bgl. über den poetischen Werth der letzteren Ad. Ebert a. a. D. II, 173—175. Der Bericht des Chron. Moiss. wäre nach Dorr (De bellis Francorum cum Arabidus gestis S. 47 N. 9) einem verlorenen Chronicon Aquitanicum euntommen und aus der Vita Hludowici ergänzt. Die letztere Annahme ist indessen — trot der allerdings hervortretenden Uebereinstimmung zwischen beiden Duellen — noch problematischer und unwahrscheinlicher als die erste. Denn die im cod. Anian. vorliegende Recension des Chron. Moiss. entfand zwar allerdings jedensalls erst nach dem Tode Ludwig's des Frommen; die andere Recension reicht dagegen nur dis 818 und dürfte älter sein als die Vita Hludowici (vgl. Forschungen z. D. Gesch. XIX, 134 N. 2). Das Jahr der Einnahme Barcelona's (801) sieht vollsommen sest. Jum Chron. Moiss. ist der Bericht über dieselbe an eine salsschen kannales Laureshamenses anzehängt ist; vgl. Scr. I, 307 N. 46; 39 (mit Auslassung der Worte: excepto quod scaras suas transmisit in circuitu, ud necesse suit). Auch die arabischen Duellen seigen dies Ereignis in das Jahr 801 (3. d. d. 185), s. sembte, Sest. donn Spanien I, 377 N. 3; Fund, Ludwig der Fromme S. 308, 312. Dennoch entscheidet sich Hund (S. 26 ff., 308 ff., 312) sür sos; desgl. auch Dümmler, Allgem. D. Biographie XV, 138.

<sup>1)</sup> Siehe o. S. 131.

<sup>2)</sup> Dies erwähnen die großen Annalen (Ann. Einh.) nicht ausdrücklich, sondern sagen 801 ohne weiteres, daß Barcelona, nachdem es bereits zwei Jahre lang belagert worden, im Sommer dieses Jahres genommen worden sei — ein Wangel an Bollständigkeit und Klarheit, welchen v. Sybel (Kl. hist. Schriften III, 54) nicht mit Unrecht rügt. Bgl. Fund a. a. D. S. 315.

<sup>3)</sup> V. Hlud. 10 S. 611: Cui Barcinnonae appropianti Zaddo dux eiusdem civitatis iamque subiectus occurrit, nec tamen civitatem dedidit. Quam transgrediens rex . . . Bgl. liber die chronologische Bestimmung dieses o. S. 132 Anm. 1. Wie dort schon bemerkt, wäre derselbe nach den Burten des Astronomus in's Jahr 800 zu setzen, was allerdings nicht dazu paßt, daß Barcelona den Reichsannalen zusolge 801 bereits seit zwei Jahren bestagert worden sein soll, s. die nächste Anmerkung.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: iam biennio obsessa. Ann. Max. Regino (und Ann. Mett.): iam tunc minus plus biennio obsessa. — Auch Lemble, Gesch. von Spanien 1, 377 N. 3 erklärt (im Anschluß an die Hist. de Languedoc und Marca), daß hierunter nur einzelne Streifereien zu verstehen seien, welche die Franken während jenes Zeitraumes gegen die Stadt unternommen hatten.

<sup>5)</sup> Lib. I. v. 67-104 S. 468-469, vgl. baf. N. 4, 5.

feinblich gewesen und habe sich an die Mauren angeschlossen 1). Sie sei stets ein Zustuchtsort der maurischen Räuber und von Bewassneten erfüllt gewesen. Zeder, der heimlich aus Spanien kam oder dahin zurückehrte, habe hier einen sicheren Unterschlupf gesunden 2). Bon hier aus seien ost Berwüstungs- und Beutezüge in das fränkische Gebiet unternommen worden, deren Ertrag man dann frohlodend in Empfang genommen habe 3). Wohl hätten viele Führer die Stadt lange belagert, aber vergeblich; alle Bersuche der Gewalt und List seien an ihren alten sesten Steinmauern gescheitert 4). Der Dichter deutet an, daß es namentlich der Gothe Bera war, welcher diese mißlungenen Angrisse unternahm 5). Wohl pflegten die Franken die Umgegend zu verheeren. Sie seien erschienen, wenn im Juni die Aehren reisten, sowie im herbst, wenn die Weinlese bevorstand, und hätten Getreibe und Bein weggesührt 6). Allein infolge der reichlichen Zusuhr zur

1) v. 67-70 S. 468:

Urbs erat interea Francorum inhospita turmis, Maurorum votis adsociata magis, Quam Barchinonam prisci dixere Latini, Romanoque fuit more polita nimis.

3) v. 71-74:

Haec Maurorum aderat semper tutela latronum Hostibus armigeris atque repleta satis. Quisquis ab Hispanis veniens rediensque silenter Hanc ingressus, erant omnia tuta sibi.

8) v. 75-77:

Sueta fuit nostros semper populare maniplos, Et reducum spolia haec capiebat ovans.

4) v. 77-82:

Multi namque duces vario hanc conamine belli Obsedere diu; sed voluisse fuit. Armis, ingenio seu quis cum qua arte valebat, Sed pugnae studia conpulit illa procul. Namque erat insigni murorum pondere fulta,

Marmore praeduro structa vetusta nimis.

**Bgl. v. 100:** 

Nec varii eventus armaque crebra ducum.

5) v. 321 f. S. 473 (mo ein Maure zu bem Wali Zeib fagt):
Proelia non miscet Bero princeps ille Gothorum,
Quae totiens pepulit lancea nostra procul;
Sed Hludowicus adest . . .

6) v. 83-98:

Iunius albentes cum ducit in aethera messes
Et matura Ceres falce secanda venit,
Francus habet muros, celerans per rura, per aedes
Et sata praeripiens munera vastat agri.
Seu cum vinetis soliti praedulcia Bachi
Cogere vina, suus nec labor istud erat etc.
(folgt ein Sleichnif).

v. 97-98:

Haud aliter Franci, cum primo tempora frugum
Adsunt, et pagi munera diripiunt.

Sgl. v. 101 ©. 469 (Vix quoque tot volucres tollebant munera Franci).

17\*

See hätten die Feinde das wohl aushalten können 1). In dieser Lage seien die Dinge lange geblieben 2). — Jest beschloß man 8) nun, berfelben ein Biel ju fegen und Barcelona wirklich ju unter-Das Heer war aus allen unter König Ludwig's Scepter ftehenden Gebieten, Aquitanien, Wasconien, Burgund, der Provence und Gothien aufgeboten 1). Es wurden drei Abtheilungen ge-

¹) v. 99—102 ©. 468—469:

Nec tamen haec duros potuit res frangere Mauros, Nec varii eventus armaque crebra ducum. Vix quoque tot volucres tollebant munera Franci, Quot sibi nauta celer per mare misit opes.

<sup>2</sup>) v. 103—104 S. 469:

Temporibus multis res haec se contulit anceps; Parte ab utraque ferunt aspera bella fore. Bgl. auch Einh. Ann. 797 S. 183 (Barcinona civitas in limite Hispanico sita, quae alternante rerum eventu nunc Francorum nunc Sarracenorum dicioni subiciebatur, o. S. 131 Anm. 4).

3) Darüber, wie ber Rriegsbeschluß ju Stanbe fam, geben bie Onellen ebenfalls einigermaßen auseinander. V. Hlud. und Ermoldus ftimmen barin überein, daß König Ludwig diesen Beschluß mit seinen Rathen faßte. V. Hlud. 13: visum est regi et consiliariis eius, ut ad Barcinnonam oppugnandam ire deberent, und zwar, wie es scheint, auf einer Reicheversammlung zu Touloufe. Bei Ermoldus (S. 469-470) bernft Ludwig im Friihjahr Die Reichs-versammlung (v. 105 ff.) und befragt die Großen, wohln man biesmal die Waffen wenden solle. Der Wastonenfürst Lupus Santio verspricht, daß die Basten (welche so eben wegen eines neuen Ausstandes bestraft waren, V. Hlud. l. c.) sich ruhig verhalten werden, v. 129—136:

Rex, censura tibi nobis parere necesse est, Haustus consilii cuius ab ore fluit

Si tamen a nostris agitur modo partibus haec res,

Parte mea, testor, pax erit atque quies.

Den v. 135 (Si tamen etc.), welchen Hoß (Lubwig der Kr. vor seiner Thronbesteigung S. 18 N. 95) misverstanden hat, erstärt dentel (Ueber den historischen Werth der Gedichte des Ermoldus Nigellus, Progr. der Realschule zu Eilendurg 1876 S. 14) gut durch Berweisung auf lid. III. v. 127 s. S. 492 (Caesaris haec ego, sed nostris de partidus ista — Adiciam paucis. . .); auch Psund's Uebersetzung (Geschichtseider der deutschen Borzeit IX. Jahrh. Bd. 3a. S. 9) nabert fich wenigstens bem Richtigen. — Graf Bilbelm von Touloufe rath jum Buge gegen Barcelona (v. 1:37—156), und biefer Borfchlag erhalt bie lebhafte Billigung bes Königs (v. 157—176; in v. 169 vielleicht ut fiatt aut ju lefen?), ber barauf feinen Bertrauten Bego anweift, bas Beer aufzubieten, fo bag man nach herbstesansang vor ben Mauern von Barcelona fiebe (v. 179—16; vgl. hiegegen aber auch Fund S. 236). Bego flibrt biesen Auftrag aus (v. 187—188, vgl. v. 267—268 S. 472). S. über Bego ober Bigo, ber als primus de amicis regis bezeichnet wird und eine Tochter besselben ehelichte, Sahrbilder bes Frantischen Reichs unter Ludwig bem Frommen 1, 11 N. 8, 23, 76-77 (Die Visio cuiusdam pauperculae mulieris jest Battenbach DGD. I, 4. Auft. S. 226-227). Dagegen foreibt Chron. Moiss.: - misit Karolus imperator Ludovicum filium suum, regem Aquitaniae, ad obsidendam et capiendam civitatem Barchinonam - und allerbings liegt es in bem gangen Berhaltniffe Endwig's als Unterkönig zu Karl, daß ein solcher Kriegszug ohne Genehmigung bes Raifers nicht unternommen werben tonnte.

4) Chron. Moiss.: congregato exercitu ex Aquitania, Wasconia necnon de Burgundia, Provincia et Gothia . . . Ermold. Nigell. l. c. v. 277 –278 S. 472:

bilbet 1). Mit der einen blieb der König selbst in Roussillon, also noch diesseits der Pyrenäen, stehen 2); der zweiten, über welche der Graf von Gerona, Rotstagnus, den Oberbesehl sührte, wurde die eigentliche Belagerung von Barcelona übertragen 3); die dritte, an deren Spitze Graf Wilhelm von Toulouse und Hademar standen, rückte weiter nach Westen vor, um das Belagerungsheer gegen einen seindlichen Angriff zu decken 4). Die Belagerten schickten

Caetera per campos stabulat diffusa iuventus, Francus, Wasco, Getha sive Aquitana cohors; vorțer v. 267—269:

Interea regis proceres populique phalanges
Dudum commoniti iussa libenter agunt.

Undique conveniunt Francorum more catervae etc.

1) V. Hlud.: divisoque in tres partes exercitu . . . 3) lbid.: unam quidem Ruscellioni ipse permanens secum retinuit. Chron. Moiss. (misit eos ante se ad obsidionem civitatis) bestätigt, daß Ludwig perfönlich zunächst an der Belagerung nicht theilnahm. Ganz anders der Boet Ermoldus in dem zur Berherrlichung Ludwig's geschriebenen Epos, l. c. v. 271—272 S. 472:

Convenit ante omnes Carolo satus agmine pulcro; Urbis ad exitium congregat ille duces

u. f. m.

\*) alteri obsidionem urbis iniunxit, cui Rotstagnus comes Gerundae

praefuit — ad socios urbem obsidentes.

4) V. Hlud.: tertiam autem, ne forte obsidentes urbem inprovise ab hostibus occuparentur, ultra urbem sedere praemisit (wosiir eine Haudschiffstet: ne forte in obsidentes impetus sieret, viam quae ducit ad Cordubam custodire iussit) — de exercitu in via sibi (nämlich einem zur Unterstützung Varcelona's anrikdenden arabischen Hadhemarus et cum eis validum auxilium. Bie ich bereits tudm. d. Kr. I, 331 R. 1 bemerkt hade, scheint es mir richtig: primus signifer (nicht primus, signifer) zu lesen, vgl. übrigens Leidniz, Ann. imp. I, 160, 219; Bait IV, 523; Jonckbloet, Guillaume d'Orange II, 23 Ans dem weiteren Zusammenhange ergiebt sich, daß diese Herersachteilung wischen Saragossa nud Barcelona ausgestellt wurde, vgl. auch Koß S. 19. Graf Bithelm erscheint auch bei Ermoldus Nigestellt wurde, vgl. auch Koß S. 19. Graf Bithelm erscheint auch sei Ermoldus Nigestellt wurde, vgl. auch Koß S. 19. Graf Bithelm erscheint auch sei Ermoldus Nigestellt wurde, vgl. auch Koß S. 19. Graf Bithelm erscheint auch sei Ermoldus Nigestellt wurde, vgl. auch Koß S. 19. Graf Bithelm erscheint auch sei Ermoldus Nigestellt wurde, vgl. auch Koß S. 19. Graf Bithelm erscheint auch sei Ermoldus Nigestellt wurde, vgl. vlihelm tentoria figit, 372, 402, 475, 489 S. 472, 474, 476), jedoch mit dem Unterschiede, daß auch er hier zleich von Ansang an vor Barcelona lagert. Ueber Hadmaru vgl. V. Hlud. 12, 14, 15 S. 612—614, vielleicht auch den Ersaß Karl's an bie Grafen der henischen Mart vom 2. April 812, unter denne ein Ademarus vorsommt Scidel K. 241; Milhstacher no. 456; Capp. I, 1 S. 169 n. o. S. 211 Anm. 2. Ueber die Bermuthung Gieserech's und Dorr's (l. c. S. 51—52), daß es der Adhemarus nobilissimus et devotissimus monachus sei, welchem der Aftronomus seine Kunde der aquitanischen Regierungsgeschichte Eudwig's verdanite, desgl. o. S. 211 Anm. 2. — Außerdem war nach Ermold v. 274, womit v. 321 nicht gerade in Widerspruch, wie nach der V. Hlud. (Post haee Bera comite ibidem ob custodiam relieto cum Gothorum

Santio, Libulfus, Hiltibreth atque Hisimbard Sive alii plures, quos recitare mora est; einzelne berselben sogar wiederholt v. 362 (Hilthiberth), 372 (Liutthardus), 543, 547 605 (Bigo). Die meisten derselben, auch außer Bego und Bera, lassen sich indessen um Hülfe nach Cordova, und ihr Gesuch wurde von dem Emir auch erfüllt. Allein als die betressende maurische Heerschaar bis Saragossa, also bis zum Ebro gelangt war, ersuhr sie, daß jenes dritte Heer westlich von Barcelona zur Deckung des Be-

in der That als Große des damaligen aquitanischen Reichs nachweisen (vgl. Hentel a. a. D. S. 12). Heripreth — Heribertus kommt vor in V. Hlud. 16 S. 615 (habens secum Heribertum). Es ift jedoch schwerlich richtig oder mindestens unerwiesen, wenn derselbertum). Es ift jedoch schwerlich richtig oder mindestens unerwiesen, wenn berselbe (j. die Anmerkung von Bouquet, M. G. l. c. N. 36; Uebers, der V. Hlud. von v. Jasmund S. 19 N. 1; Koß S. 20 N. 98; Hentel a. a. D.) mit dem gleichnamigen Bruder des späteren Grasen Bernhard von Barcelona identissirt, also zu einem Sohne des Grasen Wilhelm von Touslouse gemacht wird (vgl. Jahrbb. Kudw. d. K. I., 355 N. 1, II, 305). Auch der Missus Karl's, heridert, welcher V. Hlud. 7 erwähnt wird, ist von ihm Höchs wahrscheinlich zu unterscheiden. — Ueber Lihuthard (Liutthardus), welcher Gras von Kezensac (westl. von Toulouse) war, vgl. V. Hlud. 13 S. 612 (Burgundione namque mortuo, comitatus eius Fedentiacus Liutardo est attributus); 16 S. 615 (habens secum . . . Liutardum). Ueber Hisimbard (Isembardus) V. Hlud. 14, 16 S. 613, 615; ein Fedentiacus Liutardo est attributus); 16 Bassall Ludwig's d. Kr. in einer Urtunde des letzteren vor, Sidel L. 227; Mithleacher no. 776; Mabillon, Ann. Ben. II, 516. — Ein Gras Laidussus, vermuthlich mit Ermold's Lidussis identisch, erscheint in dem Erlasse Kaiser Karl's an die Grasen der spanischen Mart v. J. 812, Capp. I, 1 l. c. — Ludus Santio (Lode Sando), der Bassensitäensitz, wird Santia Capter.

 — atque Lupus fatur sic Santio contra, Santio, qui propriae gentis agebat opus,
 Wasconum princeps, Caroli nutrimine fretus,
 Ingenio atque fide qui superabat avos.

Hinschtlich bes Ansbrucks Caroli nutrimine fretus (v. 131), welchen Foß S. 18 N. 95 mißversteht ("dem Sohne Karl's vertrauend, auf bessen Milde bauend", besser Psund S. 9: "als Karl's Zögling sich sichsend") vol. Ermold. II. v. 7 S. 478 (Audite, o proceres, nostro nutrimine freti), v. 493 S. 487 (Eia, ait, o famuli nostri nutrimine freti). Auch Muratori und Hentel (S. 13) erstären ihn also wohl nicht richtly bahin, Lupus Santio sei an Karl's Hose erzogen worden. Er scheint, nach dem Sprachgebrauch des Ermoldus, nur den Bassalen zu bedeuten. Schwerlich ist dieser Lupus noch der Bassalssisch nur den Wasconem. Einh. Ann. S. 149: Erat turc Wasconum dux, Lupus nomine. Einh. V. Caroli 5: Lupo Wasconum duci. V. Hud. 2 S. 608: quam regionem iamdudum in deditionem susceperat, Lupo principe se et sua eius nutui dedente). Aber mindestens ebenso bedenslich ist es, ihn mit dem Lupus Centulli zu identissiren, welcher 819 erwähnt wirb (Einh. Ann. S. 205: Lupus Centulli, Wasco. Enhard. Fuld. Ann. S. 357. V. Hlud. 32 S. 624). Bgl. Abel I, 37, 38, 244—246, 251, 532. Simson, Ludwig d. Fr. I, 141 N. 7, 8; II, 192 N. 2. — Hoß S. 18 N. 94 und Hentel S. 15 solgen hier der sassen lutunde Rarl's des Kahlen sir Alaon. Sehörten aber die Genannten auch zum Kreise der Großen Ludwig's, so bleibt es doch mehr als zweiselhaft, od Ermoldus sie alle auf Grund wirtlicher Kunde an jenem Juge gegen Barcelona theinehmen läßt. Daß Lupus Santio mitzog, scheint allerdings durch die Betheitigung der Basken bestätigt zu werden, wie Bera's Theilnahme auch durch die der Gothen. Dagegen fällt es auf und spricht gegen die Juverlässischte der Angaben des Ermoldus, daß er gerade den Grasen Kotstagnus von Gerona, dem nach V. Hlud. die Belagerung zunächt libertragen wurde, wie auch den Hauen richt erwähnt. In ähnlicher Weise nunde nurde, wie auch den Pademar nicht erwähnt. In ähnlicher Weise nunte einsteines nurter den Bertheidigern Barcelona's, anch abgesehen von dem Bali Zeid, mehrere Mauren bei Namen (v. 353, 372—374).

lagerungsheeres aufgeftellt fei. Dies veranlaßte die Araber, den Bersuch, Barcelona zu entsetzen, aufzugeben. Sie wandten sich vielmehr gegen die Afturier, welche von ihrer Ankunft überrascht wurden und eine Niederlage erlitten. Freilich follen die Mauren dann ihrerseits eine noch schwerere Niederlage erfahren haben. Die Aufstellung jenes Deckungscorps erschien jest jedoch nicht weiter erforderlich, so daß daffelbe nun ebenfalls vor Barcelona rücken und an der Belagerung theilnehmen konnte 1). — Lange Zeit, wie es heift, fieben Monate, zog fich die Belagerung hin 2). Ein be-

1) V. Hlud.: Obsessi interea intra urbem Cordubam miserunt auxiliumque poposcerunt. Rex vero Sarracenorum protinus auxiliatum eis exercitum direxit. Venientibus porro his qui missi fuerant Caesar-augustam, latum est eis de exercitu in via sibi obviam constituto. Erat enim ibi Willelmus, primus signifer, Hadhemarus et cum eis validum auxilium (=Mannschaft, vgl. v. 3asmund S. 14; ebenso c. 8 S. 611 lin. 20, c. 13 S. 613 lin. 19). Quod illi audientes, in Hasturas sese verterunt clademque illis inprovise importaverunt, sed multo graviorem reportaverunt. Quibus recedentibus, nostri ad socios urbem obsidentes reversi sunt, et illis iuncti . . . Die Borte (sed) multo graviorem reportaverunt schlen in mehreren Handschriften und man könnte meinen, daß sie einen Beigeschmad von Ersindung haben. Indessen könnte sich eine gewisse Bestätigung für diese Rachricht in den Ann. S. Amandi (Scr. I, 14) darbieten, welche, ohne der Einsahme Barcelona's zu gedenken, zu diesem Jahre berichten: et in ipso anno Saracini exierunt foras et a Francis intersecti sunt. Her ist also von einer Riederlage der Sarazenen durch die Franken die Rede. Bal. über eine andere Bermendung dieser Nachricht unten S. 264 Anm. 2 und übrigens auch V. Hlud. 13 S. 613 (— pater, comperto, quod ei imminere videdatur a parte Sarracenorum periculo, unten S. 269 Anm. 1). Bei Ermoldus Nigellus wird die von Cordova erwartete und verseisene hülse von den Belagerten vergeblich herbeigesehnt. Der Bali Zeid unternimmt endlich den Versuch, sie persönlich zu holen, geräth aber dei dieser Gesegnheit in Gesangenschaft, v. 325—326 (ein Maure sagt zu Zeid):

Ni celerans sudeat miseris nunc Cordoda nobis,
Et nos et populus urbsque verenda cadet; mehreren Sandschriften und man tonnte meinen, daß fie einen Beigeschmad bon

Et nos et populus urbsque verenda cadet;

v. 329 – 330 (Beid fagt):

Eia agite sotii, muros servemus ab hoste; Auxilium nobis Cordoba forte feret;

v. 429 (bie Belagerten fagen ju Zeib):

Cordoba nulla tibi promissa iuvamina mittit;

v. 435-436 (Zeib Magt):

iterumque iterumque profana 'Cordoba' voce vocat inlacrimatque diu;

v. 471—473 (Eubwig spricht):
Zadun ad Hispanas cupiens properare catervas,

Auxilium poscens armaque sive pares,

Captus adest (Conde, Gefd. ber Herrschaft ber Mauren in Spanien, überf. von Rutschmann I, 238.) 2) Chron. Moiss.: obsederunt mensibus septem, ehe nämlich Ludwig berbeigerufen wurde, um ihm den Ruhm der bevorstehenden Uebergabe juzuwenden. Auch einige arabische Duellen geben die Dauer der Belagerung auf 7 Monate an, s. Conde a. a. D.; Fund S. 312, Joh S. 16 K. 88. In der V. Hlud. 13 setzt Ludwig die Belagerung noch sechs Wochen lang höchst energisch sort: indesinenti oppugnatione sex eddomadibus pertinacissime sechs seinigen Hohs. Dies ist indesinent up seinem Ruhme erstweise hohs. funden, jumal ber Rönig nach ber eigenen Darstellung bes Aftronomus ebenfalls

beutender Erfolg war aber, daß es gelang, den Wali Zeid 1) gefangen zu nehmen 2), und als in der so lange sest eingeschlossenen

erft berufen wurde, als man bie Stadt für verloren hielt. Die ber Berufung Ludwig's vorhergebende Zeit ber Belagerung bezeichnet biefer Autor nur im allgemeinen als eine lange (tamdiu urbem obambientes . . . vexarunt, donec etc. — Cum enim longa fessam obsidione nostri cernerent urbem...). -Ermoldus Nigellus scheint die Dauer ber Belagerung nur auf etwa zwei Donate auszubehnen, v. 497 G. 476:

Altera luna suos conplebat in ordine soles.

Vorher erzählt er, daß die erste Periode der wenig erfolgreichen Beschießung aus der Ferne zwanzig Tage gewährt habe, v. 379—380 S. 474:

Haec quoque bis denos res per contraria soles

Accidit, eventus contulit in varios. Ich schließe mich durchaus der Meinung Fund's (S. 313 f.) an, daß soles hier nicht Monate bedeuten kann, wie Perts (N. 24) mit Rikcficht auf die Angaben der Ann. Einh. und V. Hlud. will (ebenso Pfund S. 17; Foß S. 16 N. 88). Diese schlechthin unmögliche Uebersetzung wird, wie man sieht, zum Ueberstuß auch durch den Sprachgebrauch des Dichters in dem oben citirten v. 497 widerlegt. llebrigens fallen die chronologischen Angaben des Ermoldus wenig ins Gewicht. zumal es zur Berherrlichung feines Selden diente, wennn er die Zeit der langwierigen Belagerung abkürzte (Hund S. 314). Allenfalls könnte man auf den Ausweg tommen, Ermold's c. 2 Monate den 6 Wochen gleichzusehen, während deren Ludwig nach dem Astronomus die Belagerung noch fortsetze, da der König a bei dem Dichter von Ansang an an derselben theilnimmt. Dies Auskunstismittel wird jedoch abzuweisen sein. Fund's Berechnungen (S. 313—314) sind ohne Werth. Anch scheint er mir Ermold in einem Punkte nicht richtig zu deuten. Der Dichter sagt, wie ich verstehe, nicht, die Belagerung habe erst 20 Tage und dann noch 2 Monate gedauert, sondern die ersteren scheinen in den letzteren einbegrissen zu sein. Die Angabe der Reichsannalen (Ann. Einh. Max.), daß Barcelona dereits seit zwei Jahren belagert worden sei siam diennio odsessa), steht mit den anderen Duellen wohl nicht in Widerspruch, da sie ohne Zweisel nur besagen will, daß man bereits seit 799 Versuche unternommen hatte, die Stadt zu erobern (vgl. o. S. 258 Anm. 4). Her ist dagegen von dem Letzten Belagerungszuge, der zum Ziel führte, die Kede. Ueber den Zeitpunkt der Einnahme der Stadt sunten. Uebrigens fallen bie dronologischen Angaben bes Ermoldus wenig ins Gewicht.

1) Bgl. über benfelben bereits oben G. 131 Anm. 4.

2) Chron. Moiss.: capieruntque (ceperuntque v. l.) regem civitatis illius nomine Sathon. Daß Zeid während der Belagerung in Gesangenschaft gerieth, bestätigt auch Ermold. Nigell. l. c. v. 449 ff. Der Dichter stellt den Hergang so dar, daß der Wali, um arabische Hills aus Cordova zu holen (vgl. d. 263 Ann. 1), sich an dem seindlichen Lager vorbeizuschleichen sucht, aber durch das Biehern seines Pserdes verrathen wird. Auch die Annalen bestätigen Zeid's Gesangennahme, odwohl man nach ihnen vielleicht annehmen willrde, das biesels wert bei der Einen der Seiner Seine Zeid's Gesangennahme, obwohl man nach ihnen vielleicht annehmen wsirde, das dieselbe erst bei der Einnahme der Stadt ersolgt sei, Einh. Ann.: Zatun præfectus eius (sc. civitatis) et alii conplures Sarraceni conprehensi. Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. — Abweichend ist die wahrscheinlich unglaubwürdige Angabe der V. Hlud., wonach Zeid schon vor diesem Zuge gegen Barcelona in Gesangenschaft gerathen wäre: derselbe sei von einem vermeintlichen Freunde nach Narbonne gesock, dort sedoch ergrissen, vor König Ludwig gesührt und dann an den Hos des Kaisers gebracht worden, l. c. S. 612: Aestate hanc sequente (801) Zaddo dux Barcinonensis suasus est a quodam sidi, ut putabat, amico Narbonam usque procedere. Qui conprehensus, Hludowico regiest adductus et patri Karolo itidem perductus. Diese Nachricht etwa auf die Ehatsache zu bezieben, daß Zeid im Ansange des Sommers 797 in Achen erschienen war, nm Karl (wie es heißt, freiwillig) zu huldigen, würde sehr bedenstich ein, obwohl es bei der Consusion, welche in der V. Hlud. namentlich in Betres der Chronologie herrscht, nicht absolut ausgeschlossen ist. Aber auch von einem ber Chronologie berricht, nicht absolut ausgeschloffen ift. Aber auch von einem

Stadt endlich Hungersnoth eintrat 1), schien die baldige Uebergabe sicher. Daher beschloß man nun, den König Ludwig selbst herbeizurusen, um ihm die Ehre des Ersolges zuzuwenden 2). Dieser Aussorderung entsprach Ludwig 3), worauf die Uebergabe wahrscheinlich alsbald — nach einer Nachricht allerdings erst nach sechs Wochen fortgesetzter Belagerung — ersolgte 1). Sie geschah,

Kriegszuge Zeid's bis Narbonne ist die Stelle wohl kaum zu verstehen. Funck (S. 25, 308, 310) und Dorr (S. 30), welche dies thun, bringen damit jene oben (S. 263 Anm. 1) citirte Nachricht der Ann. S. Amandi von einer Niederlage der Sarazenen in Zusammendang. Der Aftronomus erwähnt serner (S. 613), daß die Einwohnerschaft von Barcelona an Zeid's Stelle einen Berwandten desfelben, Hamur, zu ihrem Haute erhoben habe (suum principem tradiderunt, Zaddunis cognatum, quem pro eo constituerant, nomine Hamur) — was immerhin nach Zeid's Gesangennahme geschehen sein könnte. Leidniz, Ann. imp. I, 219 f. solgt hier dem Astronomus.

- 1) Chron. Moiss.: Cumque panes defecissent in civitate ... V. Hlud. S. 612: tamdiu urbem obambientes et nullum ingredi aut egredi permittentes vexarunt, donec famis acerbitate coacti sunt etiam vetustissima hostiis coria detrahere et in cibum infelicissimum vertere. Alii autem, mortem infelicissimae proponentes (praeponentes v. l.) vitae, ex muris semet praecipites mittebant ... Ob bieße Schilberung nicht libertrieben ist, mag bahingestellt bleiben. Die Borte vetustissima hostiis coria detrahere sind nicht leicht zu deuten; vielleicht secht jedoch hostiis für ostiis, wie and einige Hhli. Jahen (ebenso c. 14 S. 614 lin. 7: hostium (ostium v. l.) vallis; c. 35 S. 626 lin. 38: hostiarium ostiarium), mährend eine dassiis seutis setzt. Die Thitren mögen Lebervorhänge gehabt haben (vgl. allenfalls Einh. V. Carol. 33: ut sunt cortinae, stragula, tapetia, siltra, coria, sagmata). Die llebersehung v. 3asmund's (S. 14): "daß die Einwohner durch die Bitterleit des Hungers gezwungen wurden, selbst die alten Felle von den Opferthieren (!) abzuziehen", erscheint nicht möglich. Frischgeschlachtete Thiere haben keine alten Felle und Muselmänner teine Opferthiere. Ermold. l. c. v. 430 ('Undique turbamur Marte, sameque siti'). 523—524 (Tandem iam victi nimium belloque fameque Consilio unianimi reddere castra volunt).
- 2) Chron. Moiss.: Cumque . . . iam capienda esset civitas, miserunt ad Ludovicum regem, ut veniret Barchinonam, quia iam capienda erat civitas (höchft ungeschiete Biederholung), ut, cum capta suisset, nomini eius adscriberetur victoria. V. Hlud. S. 613: Cum enim longa sessam obsidione nostri cernerent urbem et iam iamque capiendam aut tradendam crederent, honesto, ut decebat, usi consilio, regem vocant, ut urbs tanti nominis gloriosum nomen regi propagaret, si illam eo præesente superari contingeret. Hier tritt allerdings eine entschiedene llebereinstimmung dieser Ouellen hervor, die man jedoch nicht mit Dorr (vgl. o. S. 257 Anm. 6) auf eine Bennhung der einen durch die andere zurückzussihren braucht.

s) Chron. Moiss.: Venit autem praefatus rex Ludovicus ad civitatem . . . V. Hlud. 13 ©. 613: Suggestioni huic admodum rex honestae adsensum praebuit. Venit ergo ad exercitum suum urbem vallantem . . .

4) Chron. Moiss.: et tradita est civitas in manu eius . . . V. Hlud. S. 613: et tandem superata victori manus dedit. Tradita ergo . . . civitate; vorher: — et ad desperationem ultimam versi . . . . et se ac civitatem . . . dediderunt hoc modo (folgt die Erjählung von der Berufung Ludwig's nach Barcelona vgl. d. Annn. 2). Daß es eigentlich ungereimt und eine durchsichtige Ersindung zu sein scheint, wenn diese Duelle den König die Beslagerung nun doch noch sichs Bochen lang fortsetzen läßt, wurde bereits (S. 263 Annn. 2) berührt. Außerdem leidet die Darstellung des Aftronomus auch an innerer Untsarbeit. Einh. Ann.: capta est Barcinona vgl. Enhard. Fuld.

wie es heißt, unter der Bedingung freien Abzugs für die Besatzung 1), obschon andrerseits berichtet wird, daß, außer dem Wali Zeid, auch eine Anzahl anderer Sarazenen in Gesangenschaft siel 2). Es war, wie es scheint, im Spätherbst 3). Die Thore wurden geöffnet und sogleich eine vorläusige Besatzung in die überwundene Stadt gelegt 4). König Ludwig selbst verschob seinen

Ann.; Ann. Sith. Ann. Barcinonens. l. c.: Introivit Ludovicus in Barchinona, filius prelibati Karoli, et tulit civitatem Sarracenis. Sehr ähnslich die ermähnte Notiz in jenem Coder des Escorial (Neues Archin VI, 283):—introivit rex Ludoychus, filius eius (sc. Karuli imperatoris) in civitate Barchinona, expulso inde omni populo Sarracenorum, qui eam retinedant.

1) V. Hlud. S. 613; concessa facultate tute secedendi. Lembte, Gesch. von Spanien I, 376 R. 2 bezieht bies auf die Moslemin; besgl. Dorr S. 31.

2) Einh. Ann.: et alii conplures Sarraceni conprehensi. Ann. Max. wie auch Regino: quamplures (dies also wohl die Lesart der Ann. Lauriss., welche Bert indessen nicht angiebt). Ueber die Nachricht der V. Hlud., daß die Belagerten ihren nunmehrigen Wali Hamur, einen Berwandten des Zeid, ausgeliefert hätten, s. o. S. 264 Anm. 2.

3) Ueber die Jahreszeit, in welcher die Einnahme von Barcelona erfolgte, sind mir allerdings ebenfalls nicht im Klaren. Nach den Reichsannalen geschah es im Sommer (Eind. Ann.: Ipsa aestate), allein ihre Angabe ist in diesem Halle sichen Monate oder darliber dauerte, da allein ihre Angabe ist in diesem Halle sieden Monate oder darliber dauerte, da dieselbe nicht im Binter begonnen haben kann. Auch hosst in der V. Hlud. ein Thell der Belagerung, deche diese abschien möthigen, die Belagerung auszuheben — eine Hosstnung, welche diese abschieden, indem sie Holzbaraden zu bauen beginnen (— aliqui vero spe animadantur inani, cogitantes, quod Franci diemis asperitate a civitatis cohiderentur obsidione. Sed hanc illorum spem abscidit prudentium virorum consilium. Advecta enim undecumque materie, coeperunt extruere casas, veluti ididem in dibernis mansuri. Quod cernentes civitatis habitatores, ad spe deciderunt, vgl. Watz IV, 529 s. Weiter heißt es dann vom König Ludwig: diemandi gratia ad propria remeavit). In dem gedachten Coder des Escorial wird die Troberung von Barcelona in das 34. Regierungsjahr Karl's gesetzt (anno ordinationis sue in regno XXXIII.), das würde heißen, in die zeit nach dem 9. October 801. Auch nach Conde erfolgte sie zu Endes Sahres (a. a. D.; Hund S. 312, 314). — Ermoldus Nigellus läßt freilich das Heer aussieten, am Ansang des Herbstes vor den Mauern von Barcelona zu sein, v. 183—186 S. 470:

Virginis ut primum Titan conscenderit astrum Et soror in propria sede sequetur iter, Agmine daensato praefatae exercitus urbis Moenia noster ovans occupet arma tenens

vgl. ebb. N. 13 (Pfund, Ueberf. S. 11 N. 1). Dies ist jedoch nicht glaubwürdig, vgl. auch Fund S. 236. — Fund (S. 28, 313) sett die Einnahme Barcelona's Mitte November (803), Dorr (S. 31) ebenfalls in den Spätherbst. — Die Thatsache, daß Zeid am nämlichen Tage mit dem gefangenen Statthalter von Chieti, Roselmus, vor den Kaiser gebracht wurde (Eind. Ann. etc., vgl. 0. S. 251 Anm. 1, unten S. 268 Anm. 4) gewährt keinen näheren Anhalt. Der Tag, an welchem die Thore geöffnet wurden, wäre nach Ermold. ein Samstag gewesen (v. 529 st. S. 477: Sabdatum erat sacrum, cum res est ista peracta; an den Charsamstag kann dabei nicht gedacht werden).

4) V. Hlud. ©. 613: Tradita ergo et patefacta civitate, primo quidem die custodes ibidem rex destinavit . . . Ermold. Nigell. lib. I. v. 525-530 ©. 477:

feierlichen Einzug auf den folgenden Tag. Die Geiftlichkeit voran, joll er feierlich und prächtig mit seinem Heere unter dem Gesang von Lobhhmnen in das Thor eingezogen sein und sich nach der Kirche des heiligen Kreuzes begeben haben, um dort Gott seinen Dant darzubringen 1). Ehe er heimkehrte, ließ Ludwig dann eine gothische Besahung unter dem Grafen Bera in der Stadt zurück 2).

Panduntur portae, penetralia cuncta patescunt,
Servitio regis urbs labefacta venit.
Protinus optata sternuntur, haud mora, in urbe
Franci victores, hostibus inperitant.
Sabbatum erat sacrum, cum res est ista peracta,
Quando prius Francis urbs patefacta fuit.

1991. 0. ©. 266 Anm. 3.

1) V. Hlud. ©. 613: — ipse autem ab eius ingressu abstinuit, donec ordinaret, qualiter cum digna Deo gratiarum actione cupitam atque susceptam victoriam eius nomini consecraret. Antecedentibus ergo eum in crastinum et exercitum eius sacerdotibus et clero, cum sollempni apparatu et laudibus hymnidicis portam civitatis ingressus et ad aecclesiam sanctae et victoriosissimae Crucis, pro victoria sibi divinitus conlata gratiarum actiones Deo acturus, est progressus. Ermold. Nigell. l. c. v. 531 ff.

€. 477:

Namque sequente die festo conscendit in urbem Rex Hludowicus ovans solvere vota Deo. Mundavitque locos, ubi daemonis alma colebant, Et Christo grates reddidit ipse pias.

Ran hat allerdings Zweisel aufgeworsen, ob die V. Hlud. hier ganz glaubwitdig sei; denn die Sarazenen hätten während ihrer etwa neunzigjährigen derschaft über Barcelona die christlichen Kirchen daselbst in Woschen verwandelt; die Kirche des hl. Kreuzes sei von dem Bersasser hier durch Anticipation is bezeichnet. Es sei anch ungewiß, ob dieselbe schon vor der Zeit der sarazenischen herrschaft dem hl. Kreuz geweicht geweien sei oder diese Bestimmung erst damals durch Ludwig erhalten habe, s. die von Perk a. a. D. N. 31 übersnommene Anmerkung Bouquet's. Allein der letztere Zweisel ist unbegründet. Ernble 1, 377 N. 1 bemerkt dagegen, gestützt auf Florez, daß diese Kirche bereits dei Gelegenheit eines in Barcelona gehaltenen Concils v. 3. 599 kirche bereits dei Gelegenheit eines in Barcelona gehaltenen Concils v. 3. 590 kirche berwede. Beligionsfreiheit desassen, Abel I, 233. Es wäre hienach ein bedeutungsloser Anshalt für die entgegengesetzt Ansicht, daß Ermoldus den König die Tempel von dem heidnischen Gögendienste reinigen läßt (v. 533 s. oben). Unter der dem Könige und dem heere beim Einzuge voranschreitenden Geistlichkeit ist wohl die hirige (vgl. Wait IV, 502), nicht die von Barcelona zu verstehen. So auch stund Ellerdie Kost. Anders Foß S. 21 N. 106, der sich allerdings nicht bestimmt entscheidet.

2) Chron. Moiss.: constituitque illic custodia (custodiam v. l.) et armamenta — ipse vero in pace et triumpho reversus est ad propria. Unter armamenta hat man wohl Kriegsgeräthschaften zu verstehen. Der Sat ipse — propria sehlt in cod. Moissiacens. — Ermoldus l. c. v. 585—536:

Missis, dante Deo, remeat custodibus aedes Ad proprias victor rex populusque suus.

V. Hlud. ©. 613: Post haec Bera comite ibidem ob custodiam relicto cum Gothorum auxiliis, (vgl. o. ©. 263 R. 1) hiemandi gratia ad propria remeavit. Pera cricient feithem als Graf von Barcelona, Einh. Ann. 820 ©. 206 (Bera, comes Barcinonae). Enhard. Fuld. Ann. 820 ©. 357. V. Hlud. 33 ©. 625 (Bera comes Barcinonensis). Ermold. Nigell. 1. III. v. 553—556 ©. 500:

Den gefangenen Wali Zeib hatte er inbessen in Fesseln an den Kaiser gesandt 1); außerdem, wie es heißt 2), auch reiche Beute an Wassen, Kleidern, Rossen u. s. w. Ludwig's Bertrauter, Bego, soll diesem Zuge im Auftrage des Königs vorangeeilt sein 3). Zeid wurde an demselben Tage wie Roselmus, der Präsett von Chieti in Benevent, vor den Kaiser geführt und gleich jenem zum Exil (d. h. zur Internirung) verurtheilt 4). Der Kaiser mag den errungenen Ersolg mit um so größerer Besriedigung aufgenommen haben, als er die Situation eine Zeit lang als bedenklich angesehen haben muß. Wir hören, daß er Ludwig auf die Kunde von der Gesahr, welche demselben seitens der Sarazenen zu drohen schien 5), seinen Sohn Karl zu Hülfe schickte. Indessen als dieser nach Lyon gestommen war, erhielt er von seinem Bruder Ludwig die Rachricht, daß Barcelona genommen sei und man seiner Unterstützung also

Namque fuit dictus quidam Bero nomine quondam, Dives opum nimium pre quoque sive potens, Qui Parchinonam Carolo tribuente tenebat, Temporibus multis credita iura regens

vgl. Fund S. 236; Sidel K. 241; Mihlbacher S. 188 no. 456; Capitularia regum Francorum I, 1 S. 169. — Lemble a. a. D. S. 377 bemertt, baß die Gothen als Landslente den Einwohnern am willommensten sein mußten.

- 1) Chron. Moiss.: regem vero civitatis illius Sathon vinctum compedibus misit ad patrem suum Karolum (regem, fehlt im cod. Anianens.), imperatorem in Francia. Ermold. Nigell. l. c. v. 541—542, 553—554, 603 S. 477—478 (lib. II. v. 27—28 S. 479). Hier wird Zeid nach feiner Gefangennahme gebunden, v. 459 S. 475: . . . merito vincitur, haud mora, loris (vgl. v. 477 S. 476, wo er momentan zu einem bestimmten Zwede von seinem Banden besteit wird). Bgl. serner Einh. Ann., Enhard. Fuld. Ann. (unten Ann. 4). Andy V. Hlud. l. c. S. 612 läst obwohl ihr Bericht über Zeid's Gesangennahme sonst, wie wir (S. 264 Ann. 2) sahen, sehr abweichend ist denselben vor Karl bringen: et patri Karolo itidem perductus.
- 2) Dies melbet ausbrikklich mur Ermolbus, l. c. v. 537—540 S. 477 (lib. II. l. c.):

Ducitur interea ad Carolum longo ordine praeda Maurorum spoliis muneribusque ducum, Arma et loricae, vestes galeaeque comantes, Partus equus faleris, aurea frena simul.

v. 549-552 ibid. (Bego melbet bem Raifer):

Filius ecce pio transmittit munera patri Augusto Carolo rex Hludowicus enim, Munera, quae gladio, scuto proprioque lacerto Extulit a Mauris victor habenda sibi.

Bgl. auch v. 604 ⊙. 478 (Karl fragt ben Bego):

Quosque duces bello straverat ipse (Lubwig) fero.

- 3) Auch bies nach Ermolbus, welcher ihm natürlich ben allergnäbigsten Empfang zutheil werben läßt (l. c. v. 543 ff. S. 477—478).
- 4) Einh. Ann.: Zatun et Roselmus una die ad praesentiam imperatoris deducti et exilio damnati sunt. Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann.
- 5) Dies bezieht sich vielleicht auf das farazenische Hillsbeer, welches Barce-lona hatte entsetzen wollen, vgl. o. S. 262 f.

nicht weiter bedürfe, worauf er an das Hoflager des Baters zurücklehrte 1).

<sup>1)</sup> V. Hlud. l. c. S. 613: Cui pater, comperto quod ei imminere videbatur a parte Sarracenorum periculo, fratrem Karolum suffragaturum mittebat; eique Lugduni iter agenti et ad fratris adiutorium properanti nuntlus regis fratris occurrit, captam civitatem nuntiavit et ne longius fatigaretur edixit. Qui ab eodem loco regrediens, ad patrem est reversus. Die Situation gleicht einigermaßen ber Antunst Lothar's in Lyon im Jahre 828, vgl. Jahrbilcher des Fräntlichen Reichs unter Ludwig dem Kr. I, 295. — Die Annahme, daß jener Bote Bego gewesen sei, der sich in Ludwig's Austrage zum Kaiser begab (s. o.), ist, wie ich gegen Foß S. 22 bemerke, willstrüch und unswahrscheinlich.

Das Jahr 802, das erste, welches der neue Kaiser nach seiner Klickehr aus Italien in der Heimath zubrachte, gestaltete sich für ihn im Wesentlichen zu einem friedlichen und ruhigen 1), und er benutzte diese Zeit zur inneren Resorm des Reichs, insbesondere des Rechtswesens. Es wurden Missi in das ganze Reich ausgesandt, und zwar wählte Karl, um wo möglich Expressungen und Bestechungen zu verhüten, dazu seine vornehmsten und zuverlässisaften Vertrauten: Erzbischöse, Bischöse, Aebte, Grasen 2). Der Zeit=

Perque sui partes regni direxerat omnes Legatos, aequo legum moderamine mandans Iusticias facere et varias componere lites, Reddere ius civile bonis, terrere malignos.

<sup>1)</sup> Ann. Laureshamens. 802 S. 38: Eo anno demoravit domnus Caesar Carolus apud Aquis palatium quietus cum Francis sine hoste vgl. Chron. Moiss. cod. Moiss. 801 Scr. 1, 305. Poeta Saxo lib. IV. v. 72 S. 596 (vgl. N. 1): — — mansitque quietus hoc anno. Bgl. Alcuin. epist. 191 (an ben Raifer) S. 672: Quid agendum est vestrae Deo devotissimae sollicitudini tempore serenitatis et pacis, quo, militaris laboris cingulo soluto, totus pacifica quiete populus concurrere festinat ad vestrae missionis edictum . . . , baju cbb. Dümmler's N. 1.

<sup>2)</sup> Capitulare missorum generale 802  $\geq$ . 91—92: Serenissimus igitur et christianissimus domnus imperator Karolus elegit ex optimatibus suis prudentissimis et sapientissimos viros, tam archiepiscopis quam et reliqui episcopis simulque et abbates venerabiles laicosque religiosos, et direxit in universum regnum suum . . Ann. Lauresham. 802  $\geq$ . 38—39 (in welchen biele Gefanbteninstruttion allem Anschein nach benutzt ist, vgl. Boretius, Die Capitularien im Langobarbenreich  $\leq$ . 72, Capp.  $\geq$ . 91): — sed recordatus misericordiae suae de pauperibus, qui in regno suo erant et iustitias suas pleniter abere non poterant, noluit de infra palatio pauperiores vassos suos transmittere ad iustitias faciendum propter munera, sed elegit in regno suo archiepiscopos et reliquos episcopos et abbates cum ducibus et comitibus, qui iam opus non habebant super innocentes munera accipere, et ipsos misit per universum regnum suum, ut ecclesiis, viduis et orfanis et pauperibus et cuncto populo iustitiam facerent (vgl. Chron. Moissiac. Scr. I, 306, mit geringen Abweichungen). — Ann. Guelferb. 801  $\leq$ . 45: et inde (von Mchen) transmisit missos suos super omnia regna sua iustitias faciendas. — Poeta Saxo l. IV. v. 73—76  $\leq$ . 596:

punkt läßt fich nicht mit Sicherheit bestimmen: nur foviel erhellt deutlich, daß der Borgang in die Zeit bald nach der Rücktehr des Raisers aus Italien fällt 1). Einige Forscher feten ihn in das Frühjahr (März) 802 2), und wir sehen, daß Erzbischof Arno von Salzburg sogar schon im Februar 802 als Missus in Baiern auftritt "). Eine andere Frage, welche gegenwärtig gewöhnlich verneint wird "), bezieht sich darauf, ob die Aussendung dieser

Sigebert. chron. 802 Scr. VI, 336: Karolus imperator per omne imperium suum legatos ad faciendum iudicium et iustitiam cunctis dirigit, et legis

capitula 23 instituit. Bgl. Miblbacher S. 153.

In Bezug auf die Bestechlichkeit ber Miffi vgl. Alcuin. epist. 126 S. 509 (an Erzb. Arno von Salzburg, vom Ende b. 3. 799: Quod vero tua bona pro multorum salute providentia suadendum mihi censuit dulcissimo meo David de missorum electione, qui discurrere iubentur iustitias faciendas, scias certissime et hoc me saepius fecisse et suis quoque suadere consiliariis. Sed pro dolor! rari inveniuntur, quorum ingrata in Dei timore mens omnem respuat cupiditatem et via regia inter personas divitum et mens omnem respuat cupiditatem et via regia inter personas divitum et pauperum miserias pergere velit etc.). Arno hatte also scho früher Alkuin gebeten, dem Könige zu sorgsätiger Auswahl der Missi in deser Beziehung zu rathen, Alkuin die Schwierigkeit betont, solche unbeskechliche Männer zu sinden. Bgl. serner auch Alcuin. epist. 189 S. 567 (an Arno, 802 Mai 24). Zeisberg a. a. D. S. 336 ss. — Wie sehr man geneigt war, Missi auf alle Weise zu bestechen, zeigt ferner besonders anschaulich Theodulk. carm. 28 (Versus contra indices), Poet. Lat. aevi Carolini I, 493 ss.

1) Zwar erzählen ibn Ann. Lauresham. und auch ber Poeta Saxo 802, Ann. Guelferb. bagen 801. Indeffen berichten ibn alle brei, nachdem fie vorber bie Rudlehr Rarl's aus Italien nach Achen erwähnt haben.

2) So Pert. Bait III, 189, 286. Boretius, Die Capitularien im Langobarbenreich S. 73; Beiträge zur Capitularientritif S. 76, 108, 151; Capp. I, 1 S. 91. Sidel K. 176 vgl. Anm. S. 284. Mühlbacher, Regesten S. 153 no. 373. Hefele, Conciliengesch. III, 2. Ausl. S. 742. Müllenhoff und Scherer, Denkmäler beutscher Poesse und Prosa, 2. Ausg. S. 507. — Miblbacher (S. 155) wirft Zweifel auf, ob bas gange betr. Capitular für bie Diffi bem Frubjahr 802 angebore, indem er barauf hinmeift, bag einige Anordnungen beffelben mit bem übereinstimmen, mas die Ann. Lauresham. unter ben Beschluffen ber Achener Berfammlung vom Ottober 802 anführen (vgl. unten).

3) Mon. Boic. 28, 2 &. 66 (XV. Kal. Mar.) Zeigberg a. a. D. S. 339

fagt unrichtig: 17. April (fatt 15. Februar).

4) Entschieden von Boretins, Capitularien im Langobarbenreich S. 72—73 R. 3, zweiselnd von Wait III, 286. Ihr Grund ift, daß weber in der Inftruttion der Missi und in den Ann. Laureshamens. von einer solchen Berfammlung bie Rebe fei. In biefem Ginne fritifiren fie bie Angabe ber Ann. Guelferb. 801: et ibi (11 Acen) plaidavit et inde transmisit missos suos etc., wie auch ber Ann. S. Amandi 802 ©. 14: Carlus imperator ad Aquis palatium concilium habuit, ut ei omnes generaliter fidelitatem iurarent (über ben Zusammenbang hieron mit ber Aussenbung der Misse f. unten) etc. Bal. übrigens auch Ann. Nordhumbran. 800 Scr. XIII, 156: — ad Aquas deinde perrexit, de his omnibus cum suis optimatibus tractaturus, Forsch deinde perrexit, de nis omnibus cum suis optimatious tractaculus, Holique, D. Gesch. XII, 164. Außerdem darf vielleicht nicht ganz unbeachtet gelassen werden, daß die Ann. Lauresham. wie wir (S. 270 Ann. 1) sahen, schreiben: demoravit domnus Caesar Carolus apud Aquis palatium quietus cum Francis... Ann. Iuvavens. mai. Scr. III, 172 haben 802: Iterum tertium synodum fecit mense Martio. Daß in der That im Mary 802 eine Synode in Achen gehalten morben fei, nehmen an Millenhoff a. a. D. S. 506 - 507, Mühlbacher G. 151, 153.

Königsboten von einer Reichsversammlung aus erfolgte. Zu den Ausgesandten gehörten Abt Fardulf von St. Denis und Graf Stephan von Paris, Erzbischof Magenard von Rouen und Madelgaud, Erzbischof Magnus von Sens und Graf Gottfried; außerdem, wie schon berührt, wahrscheinlich Erzbischof Arno von Salzburg. Als Missionssprengel waren dem zuerst genannten Paare die Gaue von Paris, Meaux, Melun, Provins, Etampes, Chartres, Poiss, der nördliche Theil der Kirchenprovinz von Sens; dem zweiten Paare hauptsächlich die Kirchenprovinz Kouen, nämlich die Gaue von Le Mans (zur Kirchenprovinz Lours gehörig), Exmes, Lieuvin, Baheux, Coutances, Avranches, Evreux, Madrie und der links von der Seine gelegene Theil des Gaues von Rouen; dem dritten Paare der südliche Theil der Kirchenprovinz von Sens nebst anderen Gauen zugewiesen. Dieser letztere Missionssprengel sollte sich von Orleans dis zur Seine, serner über den Gau von Tropes, nach Langres, Besançon und Autun erstrecken.

<sup>1)</sup> Capitularia missorum specialia 802 S. 99 ff.: In Parisiaco, Melciano, Melidunense, Provinense, Stampinse, Carnotinse, Pinciacense Fardulfus et Stephanus. — In Cenomanico, Hoxonense, Livino, Baiocasim, Constantino, Abrincadin, Ebrecino et Madricinse et de illa parte Sequanae Rodomense Magenardus episcopus et Madelgaudus. — In primis de Aurelianense civitate ad Segonnam, quomodo rectum est, deinde ad Tricas cum Tricassino toto, inde ad Lingonis, de Lingonis ad Bissancion in villam parte Burgundiae, inde vero ad Augustidunum, postea ad Ligerem usque ad Aurelianis sunt missi Magnus archiepiscopus et Godefredus comes. Ucher Abt Fardulf von St. Denis s. v. S. 48—49, über den Grasen Stephan von Paris unten z. S. 803. Erzbischof Magenard von Rouen sommt, wie Borteius bemertt, im Franksurter Capitular v. J. 794 c. 10 vor (S. 75 N. 16), vgl. serner Act. archiepp. Rothomagens. Madillon, Vet. Analect. nov. ed. S. 223. Chron. Rotomag. 782, Labbe, Nov. Bibl. mscr. lib. I. 365. Jassély, 374 M. 2. Mabelgaudus ift, wie ebenfalls Boretius bemertt, vielleicht berfelbe, welcher im Cap. missorum in Theodonis villa dat. secundum generale (505) c. 7 S. 128 erschieft (s. unten); wahrscheinschieß ist die Hohnistät zedoch wohl kaum, da der bort genannte Madelgaudus in ganz anderen Gegenden wirkt. Bgl. außerdem über den gleichnamigen, dei Karl hoch angesehenn Bruder Angilbert's Nithard. hist. IV, 5 Scr. II, 671 (Fuit hic vir — sc. Angilbertus — ortus eo in tempore haud ignotae familiae. Madhelgaudus autem, Richardus et hic una progenie fuere et apud magnum Karolum merito magni habebantur). Meyer von knongu, Ueber Nithard's vier Bücher Geschichten E. 86, 123 N. 496. Flodoard. Hist. Remens. eccl. II, 18 Scr. XIII, 465 erzählt von Bussar Tilpinum sequitur Vulferius, qui ab imperatore presato Magno Karolo missus dominicus ad recta iudicia determinanda suerat ante. episcopatum constitutus super totam Campaniam, in his quoque pagis, Dolomense scilicet, Vongense Castricense, Stadonense, Catalaunense, Ormense, Laudunense, Vadense, Portiano, Tardunense, Suessionense, sicut et alii quidam sapientes et Deum timentes habebantur abbates per omnem Galliam et Germaniam a prefato imperatore delegati, quo diligeuter inquirerent, qualiter episcopi, abbates, comites et abbatissae per singulos pagos agerent, qualem concordiam et amicitiam ad invicem tenerent et ut bonos et idoneos vicedominos et advocatos haberent et, undecumque necesse fuisset, tam regias quam ecclesiarum Dei iustitias, viduarum quoque et orphanorum, sed et ceterorum hominum inquirerent et perficerent et quodcumque emendandum esset emendare studerent in quantum melius

Die Aufgabe dieser Missi, welche vor Allem Recht sprechen, Unrecht und Bedrückungen der Armen, Wittwen und Waisen absstellen sollten 1), kennen wir im Einzelnen aus der ihnen ertheilten Instruktion 2) und den Spezialinstruktionen für einen Theil derzielben 3). Besonders hervorzuheben ist die Anordnung eines allzemeinen Eides. Geistliche wie Laien sollten das dem Könige früher geleistete Treugelübde ihm jetzt als Kaiser wiederholen, deszeleichen Alle, die bisher noch nicht geschworen, bis zum zwölsten Lebensjahre abwärts den Eid ablegen und jedermann die volle Bedeutung und Tragweite desselben dargelegt werden 4).

potuissent et quod emendare per se nequivissent in presentiam imperatoris adduci facerent et de his omnibus eidem principi fideliter renuntiare studerent. Residens igitur prefatus vir illustris Vulfarius ad iniuncta sibi definienda iudicia cum quibusdam comitibus in mallis publicis, iam quoque vocatus episcopus, adhuc etiam antequam ordinaretur res quasdam Remensi ecclesiae, sed et mancipia nonnulla vel colonos reimpetrasse ac legibus per ecclesiae advocatos evindicasse reperitur. Man nimmt afferbings an, baß Bulfar erst um 804 Erzbisch von Reims wurde (ebb. N. 1, 2, no jedoch der Eod Rarlmann's unrichtig in den Ansang des Jahres 772, statt aben 4. Dezember 771, angesetzt ist). Das hier Angegebene entspricht indessen im wesentlichen dem Capitulare missorum generale a. 802, vgl. besonders c. 13, 14 S. 93—94.

1) Capitulare missorum generale 802 ©. 92; ita ut . . . . sive in sanctis ecclesiis Dei vel etiam pauperibus, pupillis et viduis adque cuncto populo legem pleniter adque iustitia exhiberent . . . Ann. Laureshamens. (bienach): ut ecclesiis, viduis et orfanis et pauperibus et cuncto populo iustitiam facerent. Ann. Guelferb. 801: iustitias faciendas. Poeta Saxo l. c. v. 74—76:

aequo legum moderamine mandans
 Iustitias facere et varias componere lites,
 Reddere ius civile bonis, terrere malignos

Reddere ius civile bonis, terrere malignos.

2) Milhtbacher no. 373. Capitulare missorum generale 802 S. 91 ff. Boretius, Capitularien im Langobarbenreich S. 72 – 74. Ders., Beiträge zur Capitularienteitit S. 76, 108 ff. 151 f

Capitularienkritik S. 76, 108 ff., 151 f.

3) Mihlbacher no. 374, 375. Capitularia missorum specialia 802 S. 99 ff. Boretius, Capitularien im Langobarbenreich S. 74. Beitr. zur Capitularienstritik S. 76 78, 100, 152. Ein anderes Capitulare missorum speciale, welches Boretius wegen seiner Berwandtschaft mit dem vorigen vermuthungsweise ebens

falls in biefe Zeit fest, Capp. l. c. S. 102-104 no. 35.

4) Capitulare missorum generale 2 ©. 92: De fidelitate promittenda domno imperatori. Precepitque ut omni homo in toto regno suo, sive ecclesiasticus sive laicus, unusquisque secundum votum et propositum suum, qui antea fidelitate sibi regis nomine promisissent, nunc ipsum promissum nominis (hominis cod., Boretius, Capitularien im Langobarberteid, ©. 73 N. 2; Beitr. ©. 151) cesaris faciat; et hii qui adhuc ipsum promissum non perficerunt, omnes usque ad duodecimo aetatis annum similiter facerent. Et ut omnes traderetur publice, qualiter unusquisque intellegere posset, quam magna in isto sacramento et quam multa conprehensa sunt, non, ut multi usque nunc extimaverunt, tantum fidelitate domno imperatori usque in vita ipsius et ne aliquem inimicum in suum regnum causa inimicitiae inducat et ne alicui infidelitate illius consentiant aut retaciat; sed ut sciant omnes istam in se rationem hoc sacramentum habere. Bgl. bas Holgenbe — c. 9 ©. 93: Hec enim omnia supradicta imperiali sacramento observari debetur. — Ann. Guelferb. 801: et iurare fecerunt omnes liberi ad suam iustitiam. Ann. S. Amandi 802: (Carlus

Jahrb. b. btic. Gefc. - Simfon, Rarl b. Gr. Bb. II.

Salzburger Nachrichten erzählen von einer Berfammlung zur Brufung des Wandels der Bischöfe und Kleriter, welche der Kaifer im November 801 in der Pfalz zu Achen; von einer anderen, die er im April (in Italien?), und einer dritten, welche er im Marz bes Jahres 802 gehalten habe 1). Fest steht nur, daß Karl im October 802 in Achen 2) eine Synode und einen Reichstag ver= sammelte 3). Wie es auf bieser Bersammlung berging, erzählt uns

imperator ad Aquis palatium concilium habuit,) ut ei omnes generaliter imperator ad Aquis paiatium concilium habuit,) ut ei omnes generaliter fidelitatem jurarent, (monachi, canonici,) ita et fecerunt. Egl. ferner Capitularia missorum specialia 802 c. 1 ©. 100 und die ihnen übergebenen Eitesformeln S. 101 – 102. Capitulare missor. Niumagae datum 806 m. Mart. 2 ©. 131: Ut hi qui antea fidelitatem partibus nostris non promiserunt promittere faciant. Capitulare de iustitiis faciendis 811—813 (wahricheinlich im Ottober 811 3u Boulogne erlaffen) c. 13 ©. 117: Ut missi nostri populum nostrum iterum nobis fidelitatem promittere faciant secundum consuetudinem iamdudum ordinatam; et ipsi aperiant et interpretentur illis hominibus qualiter ipsum secrementum et fidelitatem ercen pretentur illis hominibus, qualiter ipsum sacramentum et fidelitatem erga nos servare debeant, vgl. N. 7. Bait III, 189 ff. Meichelbeck, Hist. Frisingens. I, 2 ©. 89 no. 117: Tunc praedicti missi dominici Arn archiepiscopus et Adalwinus episcopus atque Orendil judex ipsos homines, qui hoc testificaverunt, in medium vocaverunt et per sacramentum fidelitatis, quem domno Karolo magno imperatori ipso praesente anno juraverunt, adtestati sunt eos, ut . .

1) Ann. Iuvav. mai. 801 Scr. III, 122: Carolus imperator synodum examinationis episcoporum et clericorum fecit in Aquis palatio mense Novembrio, et alium mense Aprilio Ita(licorum) fac(tum) e(st). Iterum tertium synodum fecit mense Martio. Ann. Iuvav. min. 801 ibid. S. 123: Karolus imperator factus est; primum synodum examinationis fuit in Aquis. Das Eingeklammerte ift, ba biese Stellen in ber Hanbschrift unleserlich find, von Perts erganzt. An ber Richtigkeit bieser Erganzung zweiselt Boretius, Capitulaxien im Langobardenreich S. 75 N. 2. Millenhoff (Denkmäler beutscher Boesse und Prosa, 2. Ausg. S. 507) glaubt in der Handscher. zu lesen: aprilio itap ... f... (vielleicht frat) und deutt etwa an die Ergänzung: et alium mense Aprilio Italie (Italorum? Italicum?) Papie secerat. Bir besitzen Capitula de examinandis ecclesiasticis, Capp. I, 1 S. 109 ff., welche mabriceinlich von einem geiftlichen Miffus aufgefett find und beginnen: Omnes ecclesiasticos de eorum eruditione et doctrina diligenter examinare, et in eadem examinatione nos quamvis imperiti simus per provinciam istam . . . (ber Wortlaut dieses Prologs scheint start verberbt). Boretius vermuthet mit Bert, daß bieselben mit den Beschlüssen der Achener Spnode vom Oktober 802

Perth, daß dieselben mit den Beschillsen der Achener Spinode vom Ottober 802 (s. unten) zusammenhängen, vol. Capitularien im Langobardenreich S. 75; Mühldacher S. 152—153 no. 370.

2) Auch Ostern (27. März) hatte der Kaiser in Achen geseiert, Einh. Ann.: Celedratum est pascha Aquisgrani palatio. Die Notiz der Ann. Guelserd. 802: Celedravit imperator . . . pascha Aquis, welche Mühlbacher S. 153 ebensals hiestlir citirt, bezieht sich offendar aus Ostern 803. — Bgl. serner im Algemeinen Ann. Lauresham. 802: Eo anno demoravit domnus Caesar Carolus apud Aquis palatium quietus cum Francis sine hoste (Chron. Moiss. cod. Moiss. 801 Scr. I, 305) sowie allensals Poeta Saxo l. IV. v. 71—72

©. 595—596:

Italie linquens fines, augustus Aquensem Expetiit sedem mansitque quietus hoc anno,

bazu ebb. N. 1 3) Ann. Lauresham.: Et mense Octimbrio congregavit universalem synodum in iam nominato loco; nachher: Sed et ipse imperator, interim quod ipsum (ipsam v. l.) synodum factum est, congregavit duces, comites

ein durchaus glaubwürdiger und genauer Bericht 1). Danach ließ der Raifer in einer Abtheilung oder Kurie diefer Berfammlung die Bischöfe nebst den Presbytern und Diakonen zusammentreten und die Canones der Synoden sowie die Detretalen der Bapfte verlesen und erläutern 2). Desgleichen ließ Karl sämmtliche an=

et reliquo christiano populo etc. (vgl. Chron. Moiss. Scr. I, 306 f., wo cod. Moiss. hat: in Aquis, was im cod. Anian. fehlt). Es wird allgemein und gewiß mit Recht angenommen, daß hierunter ber October 802 zu verstehen ift, wenn die Ann. Lauresh. auch erft nachher die Antunft des von dem Khalifen von Bagdad geschickten Elesanten, welche im Juli erfolgte, erwähnen. Aehnlich der mit diesen Annalen hier überhaupt übereinstimmende Poeta Saxo (lib. IV. v. 77 ff. S. 596 N. 1, 2. Forschungen z. D. Gesch. I, 307). Bgl. serner Ann. S. Amandi 802 S. 14: Carlus imperator ad Aquis palatium concilium habuit. Desgleichen scheint sich auf die damalige Achener Synode die Notiz im cod. Paris. 9654 und Vatican. inter Palatin. 582 zu dem Capitulare legi Riduariae additum 803 S. 117: Hoc suit datum ad Aquis in tercio anno Ribuariae additum 803 S. 117: Hoc fuit datum ad Aquis in tercio anno imperii domni Karoli Augusti, quando synodus ibi magna fuit zu beziehen, 1981. Voretius, Capitularien im Langobarbenreich S. 77, 79 u. unten. — Ferner will B. J. Nicolai, Der hl. Benedict, Gründer von Aniane u. s. w. (Köln 1865) S. 74 mit jener Synobe auch die Statuta Murbacensia (1981). Rettberg II, 151 —152) in Jusammenhang bringen, worin ich ihm aber in ben Jahrbb. Ludw. h. Fr. I, 85 N. 3 nicht hätte folgen sollen. Daß Ann. Guelserb. S. 45 von einer Reichsversammlung sprechen, welche Karl nach seiner Rücksersammlung sprechen, welche Karl nach seiner Rücksersammlung sprechen, welche Karl nach seiner Rücksersammlung hrechen, welche Karl nach seiner Rücksersammlung sprechen, welche nach seiner Rücksersammlung herechen, in here Zeit hindeuten, ist bereits o. S. 271 Annu. 4 bemerst worden. Ueber die schwierige Frage, wie die erwähnten Angaben der Ann. Luvav. mai. und min. zu verwerthen und mit dem Bericht der Ann. Lauresham. zu vereinigen seien, ist viel gehandelt worden, Sait III, 294—286. Boretius, Die Capitularien im Langobardenreich S. 71 schop. I, 1 S. 105. Müllenhoff und Scherer, Denkmäler deutscher Boesie und Brosa, 2. Ausg. S. 506—508. Sickel II, 284—285. Mühlbacher S. 151 schele a. a. D. S. 741 ff.

1) In den Ann. Lauresham., welche auch hier auf ein (verlorenes) Capimlar zuruckgeben burften. Gang entsprechend wie biefe Jahrbucher bier ben Borgang schilbern, finden wir ihn später auf der Provinzialspnode zu Mainz im J. 813, sowie auf der Achener Versammlung 817 (vgl. unten und Jahrbb. Ludw.

b. Fr. I, 82 f.) 2) Ann. Lauresham.: et ibi fecit episcopos (episcopis Chron. Moiss.) cum presbyteris seu diaconibus relegi universos canones, quas (quos Chron. Moiss.) sanctus (sancta v. l.) synodus recepit, et decreta pontificum, et pleniter iussit eos tradi coram omnibus episcopis, presbyteris et diaconibus. — Bahrscheinsich ist hieraus auch zu beziehen Aleuin. epist. 191 S. 673: — tempore celeberrimi conventus, quo sacerdotes Dei et populi praedicatores christiani in unum imperiali praecepto conveniunt, vgl. ebb. R. 1 (Dimmler). Rait III, 194 R. 1. Mitstacher S. 157. Boretius, Capp I, S. 105. Dagegen liegt tein wirklicher Anhalt siir die Bermuthung Mühlbacher's vor, daß dies vielleicht auch mit Alcuin. epist. 198—199 S. 684 st. (wo A. sich entschuldigt, daß er einer Einsadung des Kaisers nicht Folge leiste) der Kaiset; dieselbe Thatsache wird auch in epist. 196, 197 S. 681—683 erwähnt. Allerdings setzen die Hertungs seiner Notiz binnte es scheinen, als ob damals der Bischof deito von Basel einer Notiz binnte es scheinen, als ob damals der Bischof deito von Basel eine besonders hervorragende Rolle im Rathe des Kaisers gespielt habe, s. Ann. Sangall. mai. ed. Goldast 802 Scr. I, 75 s.: Heito episcopus in consilio Karoli clarus habetur. Es ist indessen zu bemerten, daß deito erst später Bischof von Basel wurde, s. Rettberg II, 93—94. Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen I, 4. Anst. S. 225. Allgem. Deutsche Biographie XI 677. et pleniter iussit eos tradi coram omnibus episcopis, presbyteris et diawesende Aebte und Mönche zu einer besonderen Abtheilung zusammentreten, in welcher die Mönchstegel des h. Benedict verlesen und von besonders Kundigen erläutert wurde. Benedict verlesen und von besonders Kundigen erläutert wurde. Für Bischöse, Aebte, Presbyter, Diakone, den gesammten Klerus erging, wie es heißt, ein allgemeines Gebot, wonach jeder an seiner Stelle gemäß den kanonischen Satungen leben sollte; alle kirchlichen Mißstände, die sich bei der Geistlichkeit oder Laienschaft zeigten, sollten absgestellt, alle lebertretungen der Regel Benedict's in den Klöstern beseitigt werden. Biel weniger gut bezeugt ist. daß der Kaiser

1) Ann. Lauresham.: Similiter in ipso synodo congregavit universos abbates et monachos qui ibi aderant, et ipsi inter se conventum faciebant et legerunt regulam sancti patris Benedicti, et eum (eam v. l.) tradiderunt sapientes in conspectu abbatum et monachorum. — Ann. Flaviniacens. 802 ed. Jaffé l. c. ©. 688: monaiura; Perg (Scr. III, 151 i) bült filt mögelich, baß zu lesen sei: monachorum iura, mas indessen böchst zweiselhaft bleibt.
2) Ann. Lauresham.: et tunc iussio generaliter super omnes episco-

Divinas mundique pias ex ordine leges Tunc exerceri mandaverat et renovari.)

Wie Boretins vermuthet, wären ans den Berathungen dieser Achener Spnode hervorgegangen die Capitula a sacerdotidus proposita, die Capitula ad lectionem canonum et regulae s. Benedicti pertinentia und die Capitula de examinandis ecclesiasticis (vgl. v. S. 274 Anm. 1) Capp. I, 1 S. 105—111 no. 36—38.

3) Dies sicht nämlich nur im Chron. Moissiacense (S. 306—307), nicht in ben Aun. Laureshamenses: Mandavit autem, ut unusquisque episcopus in omni regno vel imperio suo ipsi cum presbyteris suis officium sicut

pos, abbates, presbyteros, diacones seu universo clero facta est, ut unusquisque in loco suo iuxta constitutionem sanctorum patrum sive in episcopatibus seu in monasteriis aut per universas sanctas ecclaesias, ut canonici iuxta canones viverent, et quicquid in clero aut in populo de culpis aut de negligentiis apparuerit, iuxta canonum auctoritate emendassent; et quicquid in monasteriis seu in monachis contra regula sancti Benedicti factum fuisset, hoc ipsud iuxta ipsam regulam sancti Benedicti emendare fecissent, pgl. Chron. Moiss. Statt in monasteriis seu in monachis will Boretine, Capitularien im Langobardenreich S. 75 R. 1 lefen: in monustriis (Ronnen) s. i. m. - eine Conjectur, bie von ihm in ansprechender Weise begrsindet wird, aber doch nicht richtig zu sein scheint. Auch im Chron. Moiss. lesen wir monasteriis und Capp. 1, 1 S. 105 druckt Borenius selbsi ebenso, hat also seine frühere Bermuthung, wie es scheint, sallen lassen. — Uebrigens auch schon Capitulare missorum generale 802 c. 10 S. 93: Ut episcopi et presditeris seeundum canones vidant et itaque caeteros doceant. c. 12 ibid: Ut abbate, ubi monaci sunt, pleniter cum monachis secundum regula vibant adque canones diligenter discant et observent; similiter abbatissae faciant. c. 17 S. 94-95: Monachi autem ut firmiter ac fortiter secundum regula vivant etc. c. 18 S. 95: Monasteria puellarum firmiter observata sint etc. — Ubi autem regulares sunt, omnino secundum regula observent . . . Capitularia missorum specialia 802 c. 2—5 S. 100. Capitulare missorum speciale (802?) c. 27, 32—35 S. 103. Sollten also die Ann. Lauresham. etwa auch hier (val. o. S. 270 Ann. 2) auf dem Capitulare missorum generale beruhen? In diefem Halle wiltben sie die Anordnungen mit Unrecht der im October gehaltenen Synobe zuschreiben, wenn dieselbe in ber That erst and der Aussendung jener Misse, im October 802 (nicht 801) stattsand. Andrerseits mußte allerdings, wenn die Canones und die Klosterregel revibirt wurden, auch auf's Neue eine Berpstichtung auf sie ersolgen. (Poeta Saxo l. IV. v. 77-78 S. 596:

damals auch geboten habe, daß alle Bischöfe im Reiche nebst ihren Presbytern das Officium (die Liturgie) nach dem Muster der römischen Kirche singen sollten, desgleichen die Benedictinerklöster nach ihrer Regel; daß er ferner die Errichtung von Sängerschulen an geeigneten Orten angeordnet habe. Richtig ist allerdings, daß Karl wiederholt und auch in Italien und in Sachsen den römischen Kirchengesang anordnete 1), welchen schon sein Vater im Frankenzeich einzusühren gesucht hatte 2); auch richtig, daß er Sänger-

psallit ecclesia Romana facerent. Nam et scholas suas (fchit im cod. Moiss.; vielleicht: duas?) cantorum in loca congrua construi praecepit. Similiter et in monasteriis sancti Benedicti servantibus regulam ut officium insius (o. sancti Benedicti: cod. Moiss.) facerent sicut regula docet

cium ipsius (o. sancti Benedicti; cod. Moiss.) facerent sicut regula docet.

1) Admonitio generalis 789 c. 80 ©. 61: Omni clero. Ut cantum Romanum pleniter discant et ordinabiliter per nocturnale vel gradale officium peragatur, secundum quod beatae memoriae genitor noster Pippinus rex decertavit ut fieret, quando Gallicanum tulit ob unanimitatem apostolicae sedis et sanctae Dei aeclesiae pacificam concordiam. Epistola generalis 786—800 ©. 80: Accensi praeterea venerandae memoriae Pippini genitoris nostri exemplis, qui totas Galliarum ecclesias romanae traditionis suo studio cantibus decoravit... Capitulare missorum in Theodonis villa datum primum 805 c. 2 ©. 121 (Resatten einiger 50ff.). Libr. Carolin. I, 6 Jaffé VI, 223—224: — quod quidem et nos conlato nobis a Deo Italiae regno fecimus, sanctae Romanae ecclesiae fastigium sublimare cupientes, reverentissimi papae Adriani (772—795) salutaribus exhortationibus parere nitentes: scilicet ut plures illius partis ecclesiae, quae quondam apostolicae sedis traditionem in psallendo suscipere recusabant, nune cam cum omni diligentia amplectantur et, cui adhaeserant fidei munere, adhaereant quoque psallendi ordine; quod non solum omnium Galliarum provinciae et Germania sive Italia, sed etiam Saxones et quaedam aquilonaris plagae gentes per nos Deo annuente ad verae fidei rudimenta conversae facere noscuntur et ita beati Petri sedem in omnibus sequi curant . . Bgl. ferner bie fagenbaften, jeboch eines gefoichtichen Rerns nicht entekrenden Ergähungen bei Landulf. Hist. Mediolan. II, 10 ff. Scr. VIII, 49; Johann. Diacon. V. Gregorii M. II, 9; Ademar. Scr. I, 170—171; Sigebert. chron. 774 Scr. VI, 334; Monach. Sangall. I, 10, Jaffé IV, 639—641 mub bie übrigen in den Sadrób. Ludwigs b. Kr. I, 294—295 angeführten Etellen.

2) S. das Schreiben Baph Baul's I. an Bippin Cod. Carolin. 41 S. 139—140. Admonitio generalis 789 l. c. Epistola generalis 786—800 l. c. (vgl. vor. Mnm.). Libr. Carolin. l. c.: Quae dum a primis fidei temporibus cum ea perstaret in sacrae religionis unione

139—140. Admonitio generalis 789 l. c. Epistola generalis 786—800 l. c. (vgl. vor. Anm.). Libr. Carolin. l. c.: Quae dum a primis fidei temporibus cum ea perstaret in sacrae religionis unione (nämlich die fräntische Ritche mit der römischen) et ab eo paulo distaret, quod tamen contra fidem non est, in officiorum celebratione, venerandae memoriae genitoris nostri inlustrissimi atque excellentissimi viri Pipini regis cura et industria sive adventu in Gallias reverendissimi et sanctissimi viri Stephani Romanae urbis antestitis est ei etiam in psallendi ordine copulata, ut non esset dispar ordo psallendi, quibus erat conpar ardor credendi, et quae unitae erant unius sanctae legis sacra lectione, essent etiam unitae unius modulationis veneranda traditione nee seiungeret officiorum varia celebratio, quas coniunxerat unicae fidei pia devotio. Walahfrid. De ecclesiasticar. rer. exordiis et incrementis c. 25, Migne CXIV, 957: Cantilenae vero perfectiorem seientiam, quam pene jam tota Francia diligit, Stephanus papa, cum ad Pippinum patrem Caroli Magni inprimis in Franciam pro justitia sancti Petri a Langobardis expetenda venisset, per suos clericos, petente eodem Pippino, invexit indeque usus ejus longe lateque convaluit. Delsner, Rönig Bippin ©. 346—347. Dahn, Sahrbücher bes fräntlichen Reichs 411—752 ©. 8—9. Abel I, 478. Lierch, Die Gebichte Theobulis ©. 7. Bäumster, Bar Gefch der Tontung in Deutschland ©. 14 fi.

schulen in Met und vielleicht auch in Soiffons errichtet hat 1). Er war um so eifriger auf bie Berbefferung des Kirchengesanges bedacht 2), als er selbst sachtundig war, wenn er auch nur leise im

Chor mitzufingen pflegte 3).

Gleichzeitig mit der Synode tagten ferner die Laiengroßen, Grafen u. f. w. zusammen mit Rechtstundigen aus dem Bolte 4). Hier ließ der Raifer fammtliche in feinem Reiche geltende Boltsrechte verlefen, erläutern, verbeffern und in diefer emendirten Geftalt aufzeichnen 5). An diese festen schriftlichen Normen sollten die Richter überall gebunden fein 6); auch auf ihre Unbestechlichkeit,

tissime emendavit. Erat enim utriusque admodum eruditus, quamquam ipse nec publice legeret nec nisi submissim et in commune cantaret.

4) Ann. Lauresham.: Sed et ipse imperator, interim quod ipsum cipsam v. l.) synodum factum est, congregavit duces, comites et reliquo christiano populo cum legislatoribus... Chron. Moiss. S. 307. Hinfehtich ber legislatores vgl. Baik III, 487 N. 4, 506 N. 7. Boretins, Beitr. zur Capitularientritif S. 53—55. Beiläufig bemertt, fagt Walahfrid. Strabo, Visio Wetini metr. 4, Mabillon A. S. o. s. Ben. ed. Venet. IVa 260 von bem Abt Erlebald von Reichenau (823-838):

Est famosa tribus, quae legum docta per artes Promeruit primo populi sedisse senatu Iudicioque bonas iusto discernere leges. Illius e medio surgit generamine proles, ermähnt also ein ebles rechtstundiges Geschlecht.

<sup>5</sup>) Ann. Lauresham.: et fecit omnes leges in regno suo legi et tradi unicuique homini legem suam et emendare ubicumque necesse fuit et emendatum (emendatam v. l.) legem scribere . . . Chron. Moiss. Einh. V. Caroli 29: Omnium tamen nationum quae sub eius dominatu erant iura quae scripta non erant describere ac litteris mandari fecit. Poeta Saxo (hienach) lib. V. v. 543-544 S. 622:

Cunctorumque sui regni leges populorum Collegit, plures inde libros faciens

bgl. l. IV. v. 77 – 78 €. 596:

Divinas mundique pias ex ordine leges Tunc exerceri mandaverat et renovari.

(Alcuin. epist. 191 S. 672: Quid agendum est vestrae Deo devotissimae sollicitudini tempore . . . quo . . . totus pacifica quiete populus concurrere festinat ad vestrae iussionis edictum, intentusque ante thronum gloriae vestrae consistens, quid cui persone vestra auctoritas praecipere velit, nisi etiam omni dignitati iusta decernere, rata praecipere, sancta admonere, ut quisque laetus cum perpetuae salutis praeceptis domum redeat? Bgl. o. S. 275 Anm. 2.)

Ann. Lauresham.: et ut iudices per scriptum iudicassent. Chron. Moiss. So and schon in bem mehrerwähnten capitulare missorum generale c. 26 S. 96: Ut iudices secundum scriptam legem iuste iudicent, non se-

<sup>1)</sup> Bgl. Johann. Diacon. l. c. Ademar. l. c. S. 171 (Scr. IV, 117—118). Sigebert l. c. Monach. Sangall. l. c. (başıı Ekkehardi Casus s. Galli c. 3 Scr. II, 102). V. Hadriani papae, Mabilion, Museum Italicum I, 2 S. 41. Capp. I, 1 S. 121 c. Pauli Gest. epp. Mettens. Scr. II, 268 (von Bischof Chrobegang von Met: Ipsumque clerum abundanter lege divina Romanaque imbutum cantilena morem atque ordinem Romanae ecclesiae servare praecepit, quod usque ad id tempus in Mettensi ecclesia factum minime fuit).

2) Bgl. Cap. missor. in Theodonis villa datum primum 805 c. 2

3. 121. Cap. missor. Niumagae datum 806 c. 3. S. 131.

3) Einh. V. Caroli 26: Legendi atque psallendi disciplinam diligen-

an der fie es, wie man weiß, in beklagenswerthem Mage fehlen ließen 1), wurde von neuem gedrungen, um jedermann, Arm wie Reich, sein Recht zu sichern 2). Auf diese Weise scheinen die Volksrechte der Thüringer und Friesen, vielleicht auch der Sachsen aufgezeichnet worden zu sein "). Einhard berichtet, daß Karl nach der Annahme ber Raiserwürde auch die beiben frankischen Boltsrechte, das falische · und ribuarische, einer Revision und Berbefferung in Bezug auf Inhalt und Form unterzogen habe, um ihre Luden und Wideriprilche zu ergänzen und auszugleichen. Freilich, setzt er hinzu, seien diese Bestrebungen nicht weit gediehen; denn der Kaiser habe jenen Bolksrechten nur wenige Capitel hinzugefügt und auch diese seien nicht zum Abschluß gebracht 4). Indessen diese Nachricht ift zwar nicht unrichtig, aber ungenau b). In der That wurden erst im nächsten Jahre b), jedoch jedenfalls vor dem Juni

cundum arbitrium suum, vgl. Mühlbacher S. 155. Die Ann. Lauresham. mögen auch bier jene Instruktion benutt haben, vgl. o. S. 270 Unm. 2 u. S. 276 Anm. 2.

1) So namentlich Theodulf. carm. 28 (Versus contra iudices S. 493 ff.,

n. a. v. 15—16 S. 494:

Iudicio pietas, pietati industria detur, Quo teneant nullum munera saeva locum;

v. 87-90 ©. 496:

Saepe ego pollicitis censores linquere cerno Iura aurumque avido gutture et ore sequi. Saepe ego ne capiant studeo revocare volentes,

Sunt mage quis velle est, cui modo nolle minus etc. Alcuin. epist. 126 S. 509. 189 S. 667 (vgl. o. S. 270 Anm. 2). Ann. Lauresham. l. c. Bait IV, 352—353 und die bort angesührten Stellen (wie Alcuin. epist. 245 S. 789. Alcuin. carm. 45 v. 47-48 S. 258:

Stat quoque iudicium causae sub munere dantis,

Sportula iustitiam vertit in ore senis.

v. 51-52 ibid.:

Opprimit et miseros quorumdam saeva potestas, Impleat ut saccos dives ab ore suos).

2) Ann. Lauresham.: — et munera non accepissent, sed omnes homines, pauperes et divites, in regno suo iustitiam habuissent. Chron. Moiss. (Bgl. c. 9, 25, 29, 30 bes Capitulare missorum generale 802 S. 93, 96. Mühlbacher S. 155.)

3) Bgl. Mühlbacher S. 135, 157. Stobbe, Geschichte ber beutschen Rechtsquellen I, 183, 192. Abel I, 344, 347. Kentzler in Forschungen 3. D. Gesch. XII, 330 N. 3. Wait in Götting. gel. Anz. 1869. St. 10 S. 372. v. Richt-hofen, Leg. III, 641, 652 f.; V, 116, ber jedoch hinsichtlich ber Lex Saxonum abweicht (id. S. 26 ff).

4) V. Caroli 29: Post susceptum imperiale nomen, cum adverteret

multa legibus populi sui deesse - nam Franci duas habent leges, in plurimis locis valde diversas - cogitavit quae deerant addere et discrepantia unire, prava quoque ac perperam prolata corrigere; sed de his nihil aliud ab eo factum est, nisi quod pauca capitula, et ea imperfecta, legibus addidit. Hiernach Poeta Saxo l. V. v. 537—542 S. 622.

b) Boretius, Capitularien im Langobarbenreich S. 76 ff. Beitr. zur Capitularientritif S. 40—41. Capp. I, 1 S. 112.

6) S. die hierin übereinstimmenden Zeugniffe ziemlich vieler handschriften bei Boretins, Capitularien im Langobarbenreich S. 77, vgl. Beitr. S. 54; Capp. I, 1 S. 112, 117. Daß die codd. Paris. 9654 und Vatican. inter Palatin. 582 eine Confusion begeben, indem sie die Aufane jum ribuarischen Recht ju

803 1), im engeren Rathe des Raisers, wohl mit Hülfe jener Rechtskundigen 2), Ergänzungen zu den Gesehen beschlossen, von benen sich jedoch die einen nicht nur auf das salische, sondern auf alle im ganzen Frankenreiche geltenden Rechte beziehen 8), während die anderen allerdings zum ribuarischen Recht gehören 4). Uebrigens schließt dies nicht aus, daß jene Zusähe vielleicht schon auf der allgemeinen Bersammlung im Oktober 802 vorberathen waren 5).

Achen im 3. Jahre ber Kaiserregierung Karl's, aber zugleich quando synodus ibi magna fuit angeordnet werden saffen, ift bereits oben S. 274 Anm. 3 erwähnt.

1) Dies ergiebt sich aus ben Capitula missorum 803 c. 19 in Berbinbung mit c. 28 S. 116, vgl. Boretius, Capitularien im Langobarbenreich S. 77 N. 3; Beitr. 56 N. 1 u. unten.

2) Boretins, Capitularien im Langobardenreich S. 78—79. Er stützt sich hauptsächlich darauf, daß Cod. Paris. 4613 dem s. g. salischen Capitular (Capitulare legidus additum) die Ueberschrift giebt: Haec sunt capitula quae domnus Karolus magnus imperator iussit zeridere in consilio suo... sowie daraus, daß diese Capitel dann erst durch die Missi den Großen und den Schöffen zur Annahme und Bekräftigung durch Unterschrift vorgelegt wurden, s. unten. Biel zurückhaltender äußert er diese Vermuthung jedoch später Capp. I, 1 S. 112.

- 3) Boretins, Capitularien im Langobarbenreich S. 79—83. Beitr. S. 40—41. Capp. l. c. Allerdings tragen diese Capitel in sehr vielen Codices die lleberschrift: 'Capitula quae in lege Salica mittenda sunt' oder ähnliche, in anderen dagegen allgemeinere Aus- oder Unterschriften, wie: Haee sunt capitula quae domnus Karolus magnus imperator . . . et iussit eas ponere inter alias leges Ista XI capitula ad omnibus legidus mittenda sunt. Daß se in der That diesen allgemeinen Character haben, bestätigt ihr Inhalt; serner die Art ihrer Erwähnung in den Capp. missorum 803 c. 19 S. 116 R. 10 und namentlich in einem Schreiben Karl's an Bippin (Epist. Carolin. 27) Jasse IV, 392, vgl. N. 1, Capp. I, 1 S. 212, vgl. N. 2, 3. Dort beißt es: Ut populus interrogetur de capitulis quae in lege noviter addita sunt. Hie schreibt der Kaiser an seinen Sohn, den König der Langobarden: Audivimus etiam, quod quedam capitula, quae in lege scribi iussimus, per aliqua loca aliqui ex nostris ac vestris dicunt, quod nos nequaquam illis hanc causam ad notitiam per nosmetipsos condictam (edictam J.) habeamus, et ideo nolunt ea odoedire nec consentire neque pro lege tenere. Tu autem nosti, quomodo vel qualiter tecum locuti suimus de ipsis capitulis, et ideo monemus tuam amabilem dilectionem, ut per universum regnum tibi a Deo commissum ea nota sacias et odoedire atque inplere praecipias, de episcopis et sacerdotidus occisis sicut statutum habuimus et de reliquis quiduslibet causis. Bor Boretius hatte dies librigens schon Stobbe nachgewiesen (Gesch. der Boretius bemerst, auch schopen schopen Sectel II, 285. Mithbacker S. 158—159 no. 387. Den Anlas zu der selschen Bezeichnung bieste Kapitel könnte vielleicht c. 9 S. 114 (excepto freda quae in lege Saliga scripta est) geboten haben, jedoch ist die Erstärung von Boretins, Capp. I, 1 Schop Lauch Schoten, jedoch ist die Erstärung von Boretins, Capp. I, 1
- 4) Boretins, Capitularien im Langobarbenreich S. 83, vgl. S. 76—77. Stobbe a. a. D. I, 64. Mühlbacher S. 159—160 no. 389. Boretins meint: "Der Umstand, daß Karl selbst nach ribuarischem Recht lebte, im Gebiete dies Rechts auch Aachen selbst gelegen war, war vielleicht der Grund, wegen bestem das ribuarische Recht vor andern eine Bereicherung ersuhr."

5) Boretius, Capp. I, 1 S. 112, 105. Bgl. auch o. S. 278 Anm. 5.

hienach muffen wir unsere Aufmerksamkeit anderen Ereigniffen biefes Jahres zuwenden, welche wir bisher übergangen haben. Wir haben uns bereits vergegenwärtigt 1), daß Karl's Kaiferkrönung bie Gefahr eines tiefen Zerwurfniffes mit bem byzantinischen Hofe in fich trug, da fie mit den Ansprüchen deffelben in Widerspruch ftand, und daß Rarl felber derartige Befürchtungen an fie gefnüpft ju haben scheint. Diese Beforgniffe follten fich spater verwirklichen; die gegenwärtige Beherrscherin des oftromischen Reichs, die Kaiserin Frene, war jedoch darauf bedacht, ein friedliches Ber-haltniß zwischen beiden Reichen herzustellen, und schickte zu diesem Zwecke einen Gesandten, den Spatharius Leo, an Karl2). Dieser sandte darauf, nachdem er den byzantinischen Boten empfangen und entlassen, seinerseits zur Fortführung der Verhandlungen und zum Abschluß des Friedens mit der Kaiserin den Bischof Jesse von Amiens und den Grafen Helmgaud nach Conftantinopel 3).

1) o. S. 239, 249.

gehoben wird:

Ordo ministrorum sequitur te, Iesse, magistrum.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: Herena imperatrix de Constantinopoli misit legatum nomine Leonem spatharium propter pacem confirmandam (de pace confirmanda Ann. Laur.) inter Francos et Graecos vgl. Ann. Max. Xant. (misit legatos ad Karolum). Enhard. Fuld. Ann. Ann. Sithiens. ©. 37 vorgressend: Pax cum Grecis facta. Ann. Guelserb.: Heena (sic) imperatrix de Costinopoli (sic) misit legatum suum Leonem spatarium de pace confirmandas (sic) inter Francos et Gregos (sic); wie man sicht, ist dies nichts als ein febr fehlerhaftes Ercerpt aus ben Reichsannalen, und zwar vermuthlid aus berjenigen Ueberarbeitung berfelben, welche in den Ann. Mettens. benutzt it (1891. Heigel in Forschungen 3. D. Gesch. V, 400; W. v. Giesebrecht ebb. XIII, 631—632 Ser. XIII, 26 N. 5). — Ann. Lauriss. min. 801: Legatio Grecorum ad augustum veniens, pacem petit. Bas die Person des Gesandten anlangt, so ist (S. 249 Ann. 3) bereits bemerkt, daß berselbe von tem oben z. 3. 301 und später i. 3. 811 erwähnten Spatharius Leo, dem Sicilier, zu unterscheiden ist. Nach einer von Perty Sor. VII, 14 R. 49 ausgenommenen Erklärung Janetti's waren die Spatharii etwa soviel wie Ritter (cavalieri), ihre äusterlichen Auszeichnungen das s. Scaramangtum (ein Keidungskild), Schwert und Kette.

<sup>3)</sup> Einh. Ann.: et imperator vicissim propter ipsum, absoluto illo, misit Iesse episcopum Ambianensem et Helmgaudum comitem Constantinopolim, ut pacem cum ea statuerent, vgl. 803 (et missi imperatoris de Constantinopoli reversi sunt — post adventum legationis Francicae). Ann. Max. 802, 803 (Iesse et Helmgaudus de Constantinopoli redierunt). Enhard. Fuld. Ann. 802, 803. Lobiens. Ann. Lauriss. min. 803 (simul cum legatis imperatoris Carli, quos direxerat in Greciam). Ueber ben Bischof Jesse von Amiens vgl. o. S. 186 f.; Jahrbb. Ludwig's d. Fr. I, 363—364; II, 305, wo jedoch flatt Chron. Centul. II, 14 vielmehr II. c. 4 zu lesen und für Leg. I, 135 jetst Capp. I, 1 S. 120 zu setzen ist (Excarpsu capituli domno imperatoris Karoli quem Iesse episcopus ex ordinatione ipsius augusti secum detulit ad omnibus hominibus notum faciendum); außerbem Alcuin. carm. 26 v. 33 ff. Poet. Lat. aev. Carolin. I, 246 (vgl. N. 3), wo seine machtige Stimme hervor-

Vox tibi forte sonat Christi taurina per aulam, Ut decet ex alto populis pia verba legenti. Ueber den Grasen Helmgaud, welcher Pfalzgraf gewesen zu sein scheint, s. o. z. J. 799 S. 187 N. 1 und unten den Abschnitt über die Hosteanten. Auf die diese Gesandtschaft Karl's an Irene betreffenden Nachrichten des Theophanes, Chronogr. ed. Bonn. S. 737 fommen wir sogleich.

Nähere zuverlässige Berichte über die Austräge, welche diese Sesandten nach Constantinopel brachten, erhalten wir nicht. Der Byzantiner Theophanes hat die merkwürdige Nachricht, das dieselben im Berein mit päpsklichen Gesandten, die sie begleitet hätten, sür Karl um die Hand der schon ziemlich bejahrten Irene werben sollten, um auf diesem Wege eine Bereinigung der Kaiserreiche des Oftens und Westens herbeizusühren. Diese Nachricht eines Beitgenossen klingt zwar an sich nicht unglaublich und wird dadurch nicht entkräftet, daß die fränksischen Quellen keine Andeutung von einem solchen großartigen, sa phantaskischen Plane Karl's enthalten, da dieselben weder hier noch sonst gewöhnlich auf den näheren Inhalt der Berhandlungen eingehen. Etwas bebenklicher erscheint es jedoch, daß diese Quellen auch von jenen Gesandten des Papstes nichts erwähnen. Jedensalls ist es höchst gewagt, dieser Erzählung so sicher zu vertrauen, wie die Mehrzahl der neueren Forscher es thut 2).

Der Jude Jsaat war mit dem Elesanten und den übrigen Schätzen des Khalisen von Bagdad im October 801 aus Afrika in Porto-Venere am südlichen Eingange des Golfs von Spezia gelandet 3). Da er jedoch in dieser Jahreszeit mit dem Thiere nicht über den Schnee der Alpen konnte, so hatte er sich genöthigt gesehen, in Bercelli zu überwintern 4). Jetzt endlich, am 20. Juli 802, traf er am Hoslager zu Achen ein und überbrachte dem Kaiser die Geschente des Khalisen 5). Durch die Sendung des

3) Einh. Ann. 801: Ipsius anni mense Octobrio Isaac Iudaeus de Africa cum elefanto regressus, portum Veneris intravit. Ann. Max. 801: et Isaac mense Octobris venit. Sal. o. S. 255 ff.

et Isaac mense Octobris venit. Bgl. o. ©. 255 ff.

4) Einh. Ann. 801: et quia propter nives Alpes transire non potuit,
Vercellis hiemavit.

5) Einh. Ann. 802: Ipsius anni mense Iulio, 13. Kalend. Augusti, venit Isaac cum elefanto et caeteris muneribus, quae a rege Persarum missa sunt, et Aquisgrani omnia imperatori detulit, vgl. 810 ©. 197 (elefans ille, quem ei Aaron rex Sarracenorum miserat), Ann. Max. 810 ©. 24, Ann. Xant. 810 ©. 224; Enhard. Fuld. Ann. 802; Ann. Sith. 802 etc. Ann. Lauriss. min. 802: Amormulus Sarracenorum rex elefantum unum cum alia munera praetiosa dirigit. Ann. Lauresham. 802 ©. 39: Et eo anno pervenit elefans in Francia, vgl. Chron. Moiss. cod. Moiss. ©. 307,

<sup>1)</sup> Chronogr. l. c.: ἔψθασαν δὲ καὶ οἱ ἀποσταλέντες παρὰ Καρούλου ἀποκρισιάριοι καὶ τοῦ πάπα Λέοντος πρὸς τὴν Εἰρήνην, αἰτούμενοι ζευχθῆναι αὐτὴν τῷ Καρούλῳ πρὸς γάμον καὶ ἐνῶσαι τὰ ἑῷα καὶ τὰ ἐσπέρια... und νοτἡετ: (καὶ βουληθεὶς κιτὰ Σικελίαν στόλῳ παρατάξασθαι μετεβλήθη,) ζευχθῆναι μάλλον Εἰρήνη βουληθεὶς, πρέσβεις εἰς τοῦτο πέμψας τῷ ἐπιόντι χρόνῳ ἰνδικτιῶνι ι΄. Andr. Dandul. chron. Muratori Rer. It. Scr. XII, 150 D: Hic pro accipienda Hirene imperatrice in uxorem nuncios misit... (woh! nath Anstasius ed. Bonn. ⑤. 262—263).

rem nuncios misit . . . (wohl nach Anastasius ed. Bonn. S. 262—263).

2) So Döllinger, Münchner hist. Jahrbuch für 1865 S. 355 f. 380 R. 33 (welchem ich früher, Ludw. d. Kr. I, 364 gefolgt din). Gfrörer, Byzantin. Gesch. 1, 99. Midhlacher, Regesten S. 153. Harnack, Das farolingische und das byzantinische Reich S. 42 f. M. Strauß, Beziehungen Karl's d. Gr. zum griechischen Reiche (Bresslau 1877) S. 41 sf. Der letzter glaubt, daß wenigstens nur eine nominelle Bereinigung der beiden Hälften des römischen Reichs intendirt gewesen sei. Bgl. auch Leidniz, Ann. imp. I, 211, 220, 224.

3) Einh. Ann. 801: Ipsius anni mense Octobrio Isaac Iudaeus de

Elefanten hatte, wie namentlich durch Einhard bezeugt ist 1), harun einem Wunsche Karl's entsprochen; nur ist es freilich schlechterdings unglaublich, wenn jener hinzusügt, es sei der einzige Elefant gewesen, welchen der Khalif besessen habe. Das ungeheuere Thier, dessen Kame (Ubul-Abbas) und selbst überliefert wird?), erregte an Karl's Hose und überhaupt im Frankenreiche, wo man, wie es scheint, dis dahin noch niemals einen Elefanten gesehen hatte, ossendar das größte Aussehn. Karl erwiderte die Gesandtschaft des Khalisen allem Anschein nach noch in diesem Jahre.). Ein ähnlich freundschaftlicher Berkehr hatte einst schon zwischen Pippin und dem abbasidischen Khalisen Almansur statt-

wo es jedoch nicht ganz richtig heißt: Et in ipso anno venerunt missi eius, quos miserat trans mare in Persida ad Amarmamoli regem Sarracenorum propter elephantum bestiam, et ipsum elephantum adduxerunt secum in Francia ad Aquis sedem, s. ebb. N. 45 u. o. ©. 255 Mnm. 2. Achnlich Mir. S. Genesii c. 2, Zeitschr. f. b. Gesch. bes Obertheins XXIV, 10 (— missos domni imperatoris Karoli . . . qui ab Aaron rege Saracenorum elefantem expetebant atque cum aliis muneribus, quae Karolo transmiserat, quamvis longa mora interveniente, in Franciam detulerunt, s. o. ebb.). — Poeta Saxo l. IV. v. 79 sf. ©. 596. Ann. Quedlinb. 802 Scr. III, 40. Ann. Weissemburg. Lambert. Altah. mai. Ottenburan. 801 Scr. III, 40; XX, 784; V, 2. — Einh. V. Caroli 16 (s. bie solgende Anntg.). ©agenhastes über Gesandte Harun's an Karl und die Beziehungen zwischen beiden Monach. Sangall. II, 8—9 ©. 674 sf. (c. 8 ©. 676: Attulerunt autem idem Persae imperatori elephantum et simias etc.). Benedicti S. Andreae monachi chron. 23 Scr. III, 710 s.

<sup>1)</sup> V. Caroli 16: — cum ei ante paucos annos eum, quem tunc solum habebat, roganti mitteret elefantum. Bgl. außerbem die bereits wiederholt angestihrten Stellen aus Chron. Moiss. cod. Moiss. 802 (missi eius, quos miserat trans mare in Persida ad Amarmamoli regem Sarracenorum propter elephantum bestiam) und Mir. S. Genesii c. 2 (missos domni imperatoris Karoli . . . . qui ab Aaron rege Saracenorum elefantem expetedant), die aber wahrscheinlich keinen selbständigen Werth haben, sondern auf Einhard zurückgehen.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: Nomen elefanto erat Abulabaz, wgl. Ann. Lobiens. Bei Regino ist dieser Name zwar nicht in Ambulator (Scr. I, 563), aber in Ambulat corrumpirt (Ermisch S. 74, 86. — Ann. Mett. allerdings: Ambulabat). Der Name des Elefanten war der des Stammvaters der Abbasiden.

<sup>\*)</sup> Der Poeta Saxo l. c. v. 80—81 sagt mit Recht: mira spectacula regno Francorum. — Auch Dituil ermähnt diesen Elesanten in seiner Schrist De mensura ordis terrae, 7, 35 ed. Parthey S. 55 (dum ille sicut dos certissime iacet, ut populi communiter regni Francorum elephantem in tempore imperatoris Karoli viderunt, dgl. Wattenbach DGO. I, 4. Aust. S. 126.).

<sup>4)</sup> Bgl. Einh. Ann. 806 S. 193: legati, qui ante quattuor fere annos ad regem Persarum missi sunt; Ann. Max. 806 S. 24 (ante 4 annos). Anden V, 16, 486 R. 34 u. unten z. J. 806. An der Spite dieser Gesandischaft Karl's an Harman al Rassid scheint Raddert gestanden zu haben vgl. Einh. Ann. 807 S. 194 (Raddertus, missus imperatoris, qui de oriente revertebatur) und unten z. J. 807. Wie wir (S. 255 Ann. 2) sahen, war auch die frühere Gesandtschaft Karl's an den Khalisen erst nach etwa vier Jahren zurückgekört.

gefunden 1). Das erste Bindemittel der Freundschaft bestand in dem gemeinsamen Gegensatz gegen das Reich der Ommaijaden von Cordova 2).

Im weiteren Laufe des Sommers lag der Kaiser in der Eifel ber Jago ob 3), und Mitte September finden wir ihn, ohne Zweifel ebenfalls mit dem Waidwert beschäftigt, in den Bogesen 4). Weih=

nachten beging er wieder in Achen 5).

Gang ruhten die Waffen auch in diesem Jahre nicht. Sommer, zu ber Zeit, als der Raifer in der Gifel jagte 6), hatte er ein aus Sachsen bestehendes Beer ausgesandt, um das Gebiet ihrer noch unbesiegten Stammesgenossen, der Nordalbinger, zu verwüften 7). — Ein Nachhall des Avarentrieges war, daß bei der Befte Bung die bairischen Grafen Radaloh und Gotram nebft vielen anderen ben Tod fanden 8). - Außerbem nahm der Rrieg gegen Benevent seinen Fortgang und brachte zuerft neue anfehn-

5) Einh. Ann.: Imperator Aquisgrani natalem Domini celebravit. Ann. Guelferb.: Celebravit imperator natalem Domini (et pascha) Aquis; bagu bie oben S. 274 Anm. 2 citirten Stellen aus ben Ann. Laureshamens.

und bem Poeta Saxo.

6) Bgl. o. Anm. 3. 7) Einh. Ann.: misso Saxonum exercitu transalbianos Saxones vasta-Die Legart in Saxoniam (st. Saxonum), welche Regino S. 563 u. f. w. haben, ift ohne Zweifel falfc. Enhard. Fuld. Ann. ichreiben allerbings auch: Transalbiani Saxones a Francis vastantur.

or Freisinger Urtunden von Cordinian die Egilbert (Minden 1855) S. 90: Cadaloc et Gotehrammus seu ceteri multi interfecti suerunt ad Castellum Guntionis, vgl. v. S. 199 Anm. 1. In der Conversio Bagoariorum et Carantanorum c. 10 Scr. XI, 11 wird Gotam als Graf der späteren Osmart genannt: Tunc primus ad imperatore constitutus est confinii comes Goterammus... Interim vero dum praedicti comites orientalem procuradant plagam, aliqui duces habitaverunt in illis partidus ad iam dictam sedem plagam, aliqui duces habitaverunt in illis partibus ad iam dictam sedem (bem erzbischöflichen Stuhl von Salzburg) pertinentibus. Qui comitibus praefatis subditi fuerunt ad servitium imperatoris, quorum nomina sunt Pri-wizlauga, Cemicas, Ztoimar, Etgar. Bait III, 317 N. 2; VII, 64. Dimmler, Süböftl. Marten S. 8, 16.

<sup>1)</sup> S. Fredegar. cont. 134, Bouquet V, 8. Delsner, Jahrbücher des fräntischen Reichs unter König Pippin S. 396, 411—412. Abel I, 231 f. Mühlsbacher, Regesten S. 48. Soetbeer, Forsch. 3. D. Gesch. IV, 319.

2) Delsner, S. 395—396. Abel I, 231 f., 236. Soetbeer S. 320. Weil, Gesch. der Chalifen II, 75—76.

3) Einh. Ann.: Imperator aestatis tempore in Arduenna venatibus

indulgens (v. operam dedit Ann. Lauriss.) vgl. Regino. — Eine Urfunde Ratl's aus Herfal (Actum Haristalio palatio) vom 1. September 802 für bas

Kart's alls hersal (Actum Haristalio palatio) vom 1. September 802 sur das Bisthum Trier, welchem er gewisse Orte mit einem Fiskalsorste überläßt (Sidel II, 437; Mihlblacher S. 157 no. 382; Beper, Mittelrheim. Urtdb. I, 45 no. 40), ist zwar gefälscht, jedoch weist die Accognition auf eine echte Borlage hin.

4) S. die Urk. vom 15. September, Sidel K. 182, Anm. S. 290; Mihlblacher S. 157 no. 383; Bend, Hess. Landesgeschichte II, Urkundenbuch S. 19—20 no. 14: Actum Wosega silva in loco qui dieitur Suegae. Mihlbacher, welcher auch auf eine bestimmte Deutung dieses Ausstellungsorts verzichtet, weist vermuthungsweise auf zwei Orte des Namens Schweien in Lothringen, Kreis Sagragmstud, dir. Das Diplom enthölt eine Schweien un das Kloster Heris Saargemand, him. Das Diplom enthält eine Schenkung an das Kloster Hers-feld, auf Bitte des Erzbischofs Richulf von Mainz.

liche Erfolge. War im vorigen Jahre Chieti im Norden des Fürstenthums erobert und niedergebrannt worden 1), so unterwarf fich jest auch das nicht weit öftlich davon, am adriatischen Meere gelegene Ortona 2). Selbst das bedeutend südlichere Luceria (Lucera) war infolge oft wiederholter Belagerung genöthigt, fich zu ergeben 3), und es wurde hierhin eine Befatung unter dem Bergog Binigis von Spoleto gelegt 4). Dann jedoch wandte fich das Kriegsglück, da Fürst Grimoalb von Benevent diesen Plat alsbalb seinerseits belagerte und Winigis sich ihm — wie es scheint, sammt der übrigen Besatzung — ergeben mußte. Das seuchenvolle Klima des Landes mag auch diesmal seine Wirkung gethan haben 6), denn Winigis war durch Krankheit bedrängt und erschöpft gewesen 6). Indessen Ließ Grimoald dem gefangenen Gegner wenigstens eine ehrenvolle Behandlung angebeihen 1) und gab ihn im folgenden Nahre wieder frei 8).

4) Einh. Ann.: praesidiumque nostrorum in ea positum — Winigisum yuli praesidio praeerat. Enhard. Fuld. Ann. (positumque i. e. pr. Francorum). Regino (praesidiumque Francorum i. e. positum est; bgl. Ann. Mett.). Sgl. Erchempert. 1. c. (unten Ann. 6).

5) Sgl. o. ©. 221 f., 250.

7) Einh. Ann.: captumque honorifice habuit. Ann. Max.

(captumque cum magno honore tenuit, vgl. Ann. Mett.).

8) Eiuh. Ann. 803 S. 191: Winigisus a Grimoldo redditus est (vgl. o. Ann. 6). Ann. Max. 803: Winigisus dimissus est.

¹) ₺gl. o. €. 251. 2) Einh. Ann.: Ortona civitas in Italia in deditionem accepta. Ann. Max.: Ortana civitas et Luceria in deditionem domni imperatoris venerunt (vgl. Wait in Nachrichten von der K. Ges. d. Wisse. 1. w. j. w. 3u Göttingen 1871 Ro. 11 S. 308). Regino: Ostona (l. Ortona) c. i. I. i. d. recepta est (vgl. Ann. Mett. und eine entsprechenbe Abweichung Regino's in Betreff ber ju Chieti

gebörigen Castelle p. 3. 3. 801 S. 251 R. 1).

3) Einh. Ann.: Luceria quoque frequenti obsidione fatigata et ipsa in deditionem venit. Ann. Max. (vor. Anmerig.). Enhard. Fuld. Ann. Erchempert, welcher (Hist. Langobardorum Beneventanorum c. 5 l. c. S. 236) schreibt: necnon et Nuceriae urbs tunc capta est, scheint Lucera mit Nocera bei Salerno zu verwechseln, vgl. c. 3 S. 235 R. 7. Mublbacher S. 156.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: Grimaldus Beneventanorum dux in Luceria Winigisum comitem Spoletii, qui praesidio praeerat, adversa valitudine fatigawinn commen Spotent, dut practital p apprehenso in ea Guinichiso duce Spolitensium cum omnibus bella-toribus inibi repertis; bas lettere hat alle Bahrscheinlichkeit für sich. Benn die Reichsannalen (Einh. Ann. vgl. Ann. Max., Regino etc.) ben Binigis wenn die neuwannaten (einn. Ann. vgl. Ann. max., kegind etc.; den Willigis hier als comes Spoletii bezeichnen, so geschieht dies nur ausnahmsweise, da berselbe sonst in ihnen sowie anderwärts stets als Herzog (dux Spolitinus, Spolitanus etc.) bezeichnet wird, s. Einh. Ann. 788 S. 175 (legatum regis Winigisum, qui postea in ducatu Spolitino Hildibrando successit). Ann. Lauriss. 799. Einh. Ann. 799, 815, 822. Enhard. Fuld. Ann. 802. Ann. Sith. 802. Ann. Lauriss. min. 799. Chron. Moiss. cod. Anian. 799. Ser. I, 120, 184, 187, 202, 209, 304, 353; XIII, 37. V. Leonis III. l. c. ©. 198. Erchempert. l. c. Erchempert. l. c.

Im Winter 802—803 ereignete sich bei ber Pfalz zu Achen und in den benachbarten Gegenden ein Erdbeben 1), und es folgte bann eine ftarte Sterblichkeit 2). Der Raifer, welcher Oftern 803 (16. April) in Achen feierte 3) und etwa bis Mitte Juni bort geblieben zu fein fcheint 1), unternahm auch in diesem Jahre teinen Feldzug <sup>6</sup>). Dagegen sandte er, insoweit es exforderlich schien, Heerschaaren in angrenzende Gebiete <sup>6</sup>) und insbesondere, wie wir wiffen, ein Beer nach Bannonien ?).

Mifft, welche ber Raifer jedenfalls vor dem Juni diefes Jahres ausschickte 8), wurden u. a. angewiesen, dem Bolke die jungfihin beschloffenen Zufätze zu ben Boltsrechten zur Annahme vorzulegen. Sobald diese Zustimmung erfolgt ware, sollte sie durch Unterschrift

<sup>1)</sup> Einh. Ann. S. 191: Hac hieme circa ipsum palatium et finitimas regiones terrae motus factus. Ann. Max. ©. 23 (terrae motus factus est magnus). Ann. Xant. ©. 224: Hoc anno terrae motus ad Aquis factus est. (Bgl. o. S. 252).

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: et mortalitas subsequuta est. Ann. Max.

<sup>8)</sup> Ann. Lauresham. ©. 39: Ipso anno imperator Karolus caelebravit apud Aquis palatium pascha vgl. Chron. Moiss. Scr. I, 307 N. 46. Ann. Guelferb. 802 ©. 45: Celebravit imperator natalem Domini et pascha Aquis. Ann. Mettens. 802 Scr. XIII, 32; 803 Scr. I, 191; XIII, l. c. Imperator vero post pascha ab Aquis profectus.

<sup>4)</sup> S. seine aus Achen batirte Ursunde vom 13. Juni 803 für bas Kloste Farsa, auf Bitten des Abts Benedist, Sidel K. 187; Mühlbacher S. 160 no. 390; Muratori Rer. Ital. Scr. II d, 358 f.; Ant. It. V, 697 u. unten.

<sup>5)</sup> Ann. Lauresham.: et ipse sine hoste fecit (fuit, Chron. Moiss. cod. Moiss.) eodem anno.

<sup>6)</sup> Ann. Lauresham.: excepto quod scaras suas transmisit in circuitu, ubi necesse fuit (fehlt im Chron. Moiss.).

<sup>7)</sup> Bgl. Ann. Mettens. (— adventum exercitus de Pannonia redeuntis

prestolabatur. Quibus reversis . . .) und unten.

8) Dies ergiebt sich aus ihrer Instruktion, Capitula missorum 803 S.

114 ff. Die eigentliche Ueberschrift ist: De causis admonendis (Boretins, Capitularien im Langobarbenreich S. 84. Sickel II, 285). In c. 29 S. 116 wird ein Reichstag auf Johannis (24. Juni) angesetz, vgl. unten.

oder Handmal befräftigt werden 1). So erhielt z. B. der Graf Stephan von Baris den Auftrag, die allgemeinen Zusätze zu den Bolksrechten in Paris an öffentlicher Malftatte bekannt zu machen und vor den Schöffen verlesen zu laffen. Alle stimmten den neuen Gesetzen zu, und die Schöffen fowie die Bischöfe, Aebte und Grafen bestätigten fie durch eigenhandige Unterschrift 2). Nur in Italien wurden diese Capitel einseitig octropirt und ihnen daher anfangs der Gehorfam verweigert 3). - In der Inftruttion für bie erwähnten Königsboten kundigte ber Kaiser auch an, daß er, falls nicht etwa unerwartete hindernisse dazwischentreten sollten, zu Johannis (24. Juni) entweder in Mainz oder in Chalon an der Saone einen allgemeinen Reichstag zu halten beabsichtige 1). Er entschied fich für Mainz, wohin er nun im Sommer, bermuthlich noch im Juni 5), von Achen aufbrach 6), obwohl ber Mainzer Reichstag noch in der ersten Hälfte des Juli versammelt war 7). — Nach dem Aufenthalte in Mainz finden wir den Raiser

1) c. 19 S. 116: Ut populus interrogetur de capitulis quae in lege noviter addita sunt; et postquam omnes consenserint, subscriptiones et manufirmationes suas in ipsis capitulis faciant. Bgl. hiezu Boretius ibid. S. 112; Beiträge zur Capitulazienkritik S. 55 ff.; Stobbe a. a. D. I, 223-224.

4) Capitula missorum 803 c. 29, Capp. I, 1. S. 116: Si aliae res fortuitu non praeoccupaverint, 8. Kalendas Iulias, id est missa sancti Iohannis baptistae, ad Magontiam sive a Cabillionem generale placitum nostrum habere volumus.

5) Bgl. auch o. S. 286 Anm. 4.

Ann. Guelferb.: Imperator autem estatis tempore venit ad Magontiam. Ann. Mett. ungenau: Imperator vero post pascha ab Aquis profectus, ad Magonciam venit (vgl. ilber das Berhältniß dieser Annalen zu einander Heigel in Forschungen z. D. Gesch. V, 400 s.; W. v. Giesebrecht ebb. XIII, 631—632; M. G. Ser. XIII, 26 N. 5; o. S. 281 N. 2).

7) Ann. Lauresham.: et conventum abuit ad Mogontiam (vgl. Chron. Moiss. Scr. I, 307 N. 46). Ann. Mett.: ibique solito more conventum Francorum habuit. Dronke, Cod. dipl. Fuld. no. 209 S. 111: Acta karta in conuentu regali in urbe Mogontia mense iulio die 7. eiusdem mensis anno 35 (∯1.: 36) regnante domno Karolo gloriosissimo rege Francorum, anno ex quo imperator creatus est 3. no. 210 €. 112: acta karta traditionis in conuentu regali in urbe Mogontia mense iulio die 5. idus eiusdem mensis anno 35 (∯1.: 36) regnante domno Karolo gloriosissimo rege

<sup>2)</sup> Ueberschrift bes Capitulare legibus additum im cod. Paris. 4995, Capp. I, 1. ©. 112: In Christi nomine incipiunt capitula legis imperatoris Karoli nuper inventa anno tertio clementissimi domini nostri Karoli augusti. Sub ipso anno haec capitula facta sunt et consignata Stephano comiti, ut haec manifesta fecisset in civitate Parisius mallo pubplico et ipsa legere fecisset coram illis scabineis; quod ita et fecit. Et omnes in uno consenserunt, quod ipsi voluissent omni tempore observare usque in posterum; etiam omnes scabinei, episcopi, abbatis, comitis manu propria subter firmaverunt. Graf Stephan von Paris begegnete uns auch als Rönigsstate im Sprengel von Sens im Frihjahr 802, Capp. I, 1 S. 100 (o. S. 272 Anm. 1). Bgl. ferner seine Unterschrift unter ber Berstigung Karl's b. Gr. über seinen Schatz vom J. 811, Einh. V. Caroli 33; Mihlbacher S. 155 (no. 374).

3) Lgl. bas Schreiben Karl's an Pippin von Stalien Epist. Carolin. 27 Jaffé IV, 392; Capp. I, 1. S. 212 (o. S. 280 Anm. 3). Boretins, Capp. l. c. Beitr. S. 55. 58.

in Salz an der fränkischen Saale 1). Hierher kehrten zu ihm die Gesandten zurück, welche er im vorigen Jahre nach Constantinopel geschickt hatte, der Bischof Jesse von Amiens und der Graf Helmgaud 2), und zwar begleitet von einer Gegengesandtschaft des byzantinischen Hoses. Aber derzenige, welcher die letztere abgeordnet hatte, war ein neuer Herrscher, der Kaiser Nicephorus 3). Jesse und Helmgaud, welche spätestens vor Ansang September 802 in Constantinopel eingetrossen zu sein scheinen 4), hatten, wie Theophanes erzählt 5), die Kaiserin Irene jenem Projekte einer Bers

Francorum, anno tertio quo caesar ordinatus est. Die Bersammlung tagte also noch am 7. und 11. Juli. Dilhsbacher S. 160 vermuthet beshalb, baß ber beabsichtigte Eröffnungstermin (24. Juni) nicht plinktlich eingehalten worden sei.

2) Bgl. o. S. 281 j.

4) Bgl. Harnad, Das tarolingische und das byzantinische Reich S. 43 N.
1. Theophanes giebt an, daß sie im Jahre nach der Kaisertrönung Karl's, in der 10. Indiction, d. h. nach byzantinischer Zeitrechnung zwischen dem 1. September 801 und dem 1. Sept. 802, abgeschickt wurden (ogl. o. S. 282 Anm. 1). Jedenstalls waren sie am 31. Oktober 802, als Irene gestürzt wurde, in Constantinopel anweiend st. unten). Strauß a. a. D. S. 43 N. 1.

anwesenb (s. unten). Strauß a. a. D. S. 43 R. 1.

5) Theophan. Chronogr. ed. Bonn. S. 737: ήτις ὑπήκουσεν ἄν, εξ μη Δέτιος οὖτος ὁ πολείακες ὁηθείς ἐκωίλυσεν, παραθυναστεύων και τὸ κράτος εξς τὸν ἔδιον ἀδελφὸν σφετεριζόμενος. Andr. Dandul. chron. Muratori, Rer. It. Scr. XII, 150 D: et cum Hirene consentiret, Euthycius patricius, praesentibus legatis, fratrem suum Nicephorum imperatorem fecit, mohl nach Anastasius (ed. Bonn. S. 263, 265).

<sup>1)</sup> Einh. Ann. Enhard. Fuld. Ann. S. 353. Ann. Lauriss. min.; vol. ferner Poeta Saxo lib. IV, v. 95—96 S. 596. Ann. Quedlinb. Scr. III, 40. Annalista Saxo Scr. VI, 565. Gest. epp. Halberstad. Scr. XXIII, 79. Urt. Karl's sitr Grado, auf Bitten bes Katriarchen Hortunatus, vom 13. August 803 aus der Pfalz zu Salz, Sidel K. 185, dazu Ann. S. 291; Mihlsacher S. 160 f. no. 392. Die Capitula ecclesiastica ad Salz data (803—504) Capp. I, 1. S. 119—120 no 42 (Sidel K. 190; Mihlsacher no. 394) tragen in den meisten Codices die Ueberschrift: In quarto anno ad Salz oder: Quarto anno ad Sal. Bertz (Leg. I, 123) wollte sie zu 803 sepen, da ein Ausenthalt Karl's zu Salz im Jahre 804 nicht bekannt ist. Boretius bemerkt dazu, daß immerhin des Kaisers Anwesenheit dei der Beschließung dieser lediglich tirchlichen Berordnung keineswegs erwiesen sei. Ueber den angeblich zu Salz mit den Sachsen geschlossenen Frieden se Excurs III.

<sup>\*)</sup> Einh. Ann.: et missi imperatoris de Constantinopoli reversi sunt, et venerunt cum eis legati Nicifori imperatoris, qui tunc rem publicam regebat ... Qui venerunt ad imperatorem in Germania super fluvium Sala, in loco qui dicitur Saltz. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Max.: Iesse et Helmgaudus de Constantinopoli redierunt, et missi Nicifori imperatoris venerunt cum eis ... nach diesen Jahrbüchern tönnte es scheinen, als ob jene Gesanbten noch in Achen bei Karl eingetroffen wären, indessen, als ob jene Gesanbten noch in Achen bei Karl eingetroffen wären, indessen, als ob jene Gesanbten noch in Achen bei Karl eingetroffen wären, indessen dies beruht nur auf ihrer hier, wie ost, lidenhaften Biedergabe des Inhalts der Reichsannalen (f. Forschungen 3. D. Gesch. XIX, 126). Ann. Lauriss. min.: Item legatio Grecorum simul cum legatis imperatoris Carli, quos direxerat in Greciam, ad villam regiam quae dicitur Salz venit. Andr. Dandul. chron. Muratori Rer. It. Scr. XII, 150 E. Epist. Carolin 29 (Schreiben Karl's an Ricchborns aus dem Eingange d. 3. 811) Jasse IV, 394—395. Bgl. auch Einh. V. Caroli 16: Imperatores etiam Constantinopolitani Niciforus, Michahel et Leo, ultro amicitiam et societatem eius expetentes, conplures ad eum misere legatos. (Poeta Saxo l. V. v. 311—314 ©. 615).

mählung zwischen ihr und Karl, bessen Träger sie gewesen sein sollen, wohlgeneigt gesunden, aber der mächtige Patricius Aötius, welcher mit dem Plane umging, die Herrschaft an seinen Bruder Leo zu bringen, habe sich diesem Schritte entschieden widersetz und die Kaiserin daran verhindert. Sichere Thatsache ist, daß Jrene nach der Antunst jener fränkischen Gesandtschaft, am 31. Oktober 802¹), gestürzt wurde²). Man schiecte sie dann nach einem Kloster auf der Insel Prinkipos in der Propontis und hierauf nach der Insel Lesdos, wo sie am 9. August des nächsten Jahres, also etwa in den Tagen, als sich Iesse und Helmgaud mit den Gesandten ihres Nachsolgers dei Karl in Salz besanden, stard. Die letzteren waren der Metropolitanbischof Michael, der Abt Petrus und der Candidat (kaiserliche Leidwächter) Calistus 3). Trotz der dem spzantinischen Interesse unglinstigen Thronrevolution, welche sich am byzantinischen Hose vollzogen hatte, war der Zweck auch dieser Gesandtschaft, Frieden und Bundesgenossenschaft zwischen den beiden christlichen Kaiserreichen herbeizusühren 4). Die griechischen Gesandten empfingen denn auch — wenn wir die Neberlieferung der Quellen so richtig deuten — von Karl ein schriftliches Dokument mit einem von seiner Seite genehmigten Friedensvertrage 5).

 Theophanis Chronogr. l. c. S. 738: Τούτφ τῷ ἔτει, μηνὶ Ὀκτωβρίφ λα΄, ἐνδικτιῶνι ια΄.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: nam Herenam post adventum legationis Francicae deposuerunt. (Enhard. Fuld. Ann.) Uebereinstimment Theophanes l. c. S. 742, παφ welchem der Sturz der Raiserin erfolgte σντων ακμήν των αποκροσιασίων Καρούλου έν τῆ πόλει καὶ ὁρώντων τὰ πραττόμενα. Andr. Dandul, vgl. o. S. 288 Anm. 5.

<sup>8)</sup> Einh. Ann.: quorum nomina fuerunt Michahel episcopus, Petrus abbas et Calistus candidatus (vgl. N. 49). Ann. Max. Epist. Carolin. 29 Jaffé l. c.: — ex tempore, quo primo inperii tui anno Michaelem metropolitanum et Petrum assiduum abbatem Calistumque gloriosum candidatum . . . longeva tua misit dileccio (unbrauchbare Barianten ans einer Danbichrift bes britischem Mujemms Jaffé VI, 135 N. 1). Regino S. 563 [alfch: Calistus et Candidatus, vgl. Ermisch a. a. D. S. 74, vgl. Ann. Mettens.
4) Epist. Carolin. 29 S. 395: ad constituendam nobiscum pacem et

<sup>4)</sup> Epist. Carolin. 29 S. 395: ad constituendam nobiscum pacem et federanda atque adunanda haec duo (inperia?) in Christi caritate, bgl. auch Einh. V. Caroli 16 (ultro amicitiam et societatem eius expetentes), o. S.

<sup>288</sup> Anm. 3.

b) Einh. Ann.: et pactum faciendae pacis in scripto susceperunt (die lebersetzung von O. Abel und Wattenbach S. 103: "und erhielten eine schriftsliche Friedensurkunde ausgesertigt," scheint mir richtig. Die byzantinische Gegennrtunde wurde wahrscheinlich erwartet. Den Ausdruck erlänternde Stellen sind Einh. Ann. 812 S. 199: scriptum pacti ab eo . . . suscipientes — eundem pacti seu soederis libellum. 814 S. 201: descriptionem et confirmationem pacti ac soederis. Epist. Carolin. 40 Jassé IV, 416: suscipiendo a nobis pacti conscriptionem, tam nostra propria quam et sacerdotum et procerum nostrorum subscriptione firmatam — illa . . . pacti descriptio (vgl. unten). — Ann. Max. (qui pactum etc.). Enhard. Fuld. Ann. (vgl. unten). Bei Regino S. 563 (und nach ism in den Ann. Mett.) ist in scripto in "in Christo" corrumpirt. Ann. Sithiens. S. 37 schreiben: Pax inter Carolum et Nicisorum imperatores per conscriptionem pacti consirmata. Auf diese Angobe, welche more den Michscher S. 160 zu entschieden verworsen wird, aber immerhin n.

Außerdem gab der Raifer den Gefandten des Ricephorus, welche

genau ift, legt harnad G. 44 N. 1 ein ihr ohne Zweifel nicht gutommenbes Gewicht. Es ift meines Erachtens unrichtig, wenn er hauptfächlich hierauf geftütt und überdies nach ber falschen Lesart inscriptionem (bei Mone) annimmt, Nicephorus habe burch jene Gefandtichaft einen Blindniffvertrag geschickt und Karl das betreffende Dokument durch seine Unterschrift bestätigt — wonach ber Friedensabschluß also formell persett gewesen wäre. Dümmler, Ueber die älteste Geschichte der Slawen in Dalmatien, S. B. der Wiener Atab. XX, 385 Dt. 4. Gin ganglich falfches Bild von bem Ergebniß biefer Berhandlungen zwischen Karl und Nicephorus im Jahre 803 hat fich Andreas Dandolo gemacht, welcher annimmt, es sei bamals ein Bundesvertrag zwischen beiben geschlossen worben, in meldem Karl Benetien und die balmatischen Seefladte bem Oftreiche überlieg und ben Benetianern bie Immunitat filr ihre Befitzungen innerhalb feines Reiches bestätigte, Muratori Rer. It. Scr. XII, 150-151: Nicephorus igitur orientale imperium suscepit anno domini 803. Hic nuntios Carolo misit et cum eo foedus iniit . . . In hoc foedere seu decreto nominatim firmatum est, quod Venetiae urbes et maritimae civitates Dalmatiae, quae in devotione imperii (d. h. des oströmischen Reichs) illibatae perstiterant, ab imperio occidentali nequaquam debeant molestari, invadi vel minorari et quod Veneti possessionibus, libertatibus et immunitatibus, quas soliti sunt habere in Italico regno, pacifice perfruantur vgl. col. 163: Per hoc quippe decretum (ben späteren Bertrag mit bem griechischen Reiche v. 3. 812) Carolus approbans quod cum Nicephoro actum fuerat, novam Venetiam a se abdicavit, permittens Venetos amodo per totum occidentale imperium terras suas possidere et illis immunitatibus gaudere, quibus sub Graecorum universali imperio gaudere soliti erant. col. 155: Postquam . . . Istriam quoque et Liburniam atque Dalmatiam, exceptis maritimis civitatibus, quas ob amicitiam et junctum cum eo foedus Nicephorum Constantiquas ob amicitiam et junctum cum eo foedus Nicephorum Constantinopolitanum imperatorem habere permisit, acquisiverat ... Auch sonst nimmt Danbolo auf biesen Bertrag zwischen Karl und Nicephorus als auf ein foedus Bezug (col. 155 E. 158 B. E.). Sein Irrthum ist um so gündlicher, als sich Benetien und Seedalmatien damals Karl noch gar nicht unterworsen hatten, berselbe also schon deshalb nicht in der Lage war, diese Gebiete dem byzantinischen Reiche zu überlassen. Indennis Chron. Ven. Ser. VII, 14 (vgl. S. 11), Hugo von Fleury und Einh. V. Caroli 15 und 16. Iohannis Exicut und Senetien im Jahre 810 als den Bruch eines foedus, quod Veneticorum populus olym cum Italico rege habedat. Er meint damit jedoch einen alten Bertrag zwischen Benedig und dem Langobardenreiche aus der Zeit des Königs Liutyrand. In Beziehung auf Hugos schreiten der Derus sie dieunt: Nicephorus ad Carolum Magnum designatum Romae imperatorem legatos misit et sirmissimum cum eo foedus composuit totamque Venetiam illi misit et firmissimum cum eo foedus composuit totamque Venetiam illi sponte donavit. Aucrdings heißt es auch in Hugonis Floriacens. Hist. ecclesiast. Scr. IX, 363 lin. 5-6: Imperator denique Nicephorus Constantinopolitanus ad eum misit et firmissimum fedus cum eo disposuit totamque Venetiam illi voluntate spontanea donavit. Aber schon hier, wo außerbem Ado (Bouquet V, 321) benutt zu sein scheint, ift Einhard salsch interpretirt. Einhard sagt c. 15: — Histriam quoque et Liburniam atque Dalmaciam. exceptis maritimis civitatibus, quas ob amicitiam et iunctum cum eo foedus Constantinopolitanum imperatorem habere permisit. 16: Imperatores etiam Constantinopolitani Niciforus, Michahel et Leo ultro amicitiam et societatem eius expetentes, conplures ad eum misere legatos. Cum quibus tamen propter susceptum a se imperatoris nomen et ob hoc [eis], quasi qui imperium eis eripere vellet, valde suspectum foedus firmissimum statuit, ut nulla inter partes cuiuslibet scandali remaneret occasio. Bgl. unten 3. 3. 810 u. 812, sowie Excurs V. Simonsfeld, Andreas Dandolo S. 67 ff., 132,

den Rückweg nach Constantinopel über Rom nahmen 1), noch ein Schreiben an benfelben mit, in welchem er feine Anspruche auf bie Anerkennung seiner Kaiserwürde durch den byzantinischen Hof, vielleicht auch noch andere Bedingungen und Forderungen näher sormulirt zu haben scheint <sup>2</sup>). Aber er sollte Jahr um Jahr vergeblich auf eine Antwort auf diesen Brief, ein Schreiben, eine Gesandtschaft des Kicephorus warten <sup>3</sup>), da Nicephorus sich zur Anerkennung seines Kaiserhums nicht entschließen konnte <sup>4</sup>). Auch Boten des Patriarchen Georgius von Jerusalem, zwei Mönche, erschienen damals am Hoflager Karl's 5). — Ferner erschien

148; Mühlbacher, Regesten S. 188; Harnac a. a. D. — Romanin I, 134 ff.

folgt Dandolo.

1) Einh. Ann.: Romam regressi atque Constantinopolim reversi sunt. 1) Einh. Ann.: Romam regressi atque Constantinopolim reversi sunt. Enhard. Fuld. Ann.: et auditos... remisit ad propria. — Romam regressi soll mohl nur besagen, daß sie über Kom zurüdkehrten (vgl. auch die Uebers. der Ann. Einhardi von D. Abel und Battenbach a. a. D.); nicht, daß sie auch schon vorher da gewesen, über Kom an Karl's Hof gekommen wären. Unstraglich wurde hiebei der Papst in die Berhaudlung hineingezogen, wie wir ja später, 812 (s. unten), in einem ähnlichen Kall ausbrücklich hören, daß die griechischen Besandten die von Karl in Achen empsaugene Friedensurtunde zu Kom in St. Beter von Leo III. abermals eingehändigt erhielten (Einh. Ann. 812 S. 199).

2) Einh. Ann.: Et inde dimissi eum epistola imperatoris. Epist. Carolin. 29 S. 395: veluti in specula positi, longa fuimus expectatione suspensi, praestolantes, sive per legatum sive per epistolam, quando meritorum scriptis nostris amabilia fraternitatis tuae responsa susciperem — et de his, que praedictis tuis ad te perferenda dedimus, respon-

perem — et de his, que praedictis tuis ad te perferenda dedimus, responsum esse recepturos. Die Borte ber Ann. Enhard. Fuld.: et auditos cum epistola pactum faciendae pacis continente remisit, welche Mühlbacher a. a. D. besonders hervorhebt, beruhen nur auf flüchtiger und fehlerhafter Zusammengiehung bes Inhalts ber Reichsannalen.
8) S. vor. Anm.

4) Dies ergiebt, außer ben bereits oben (S. 239 Unm. 2) citirten Stellen Einh. V. Caroli 28, 16, auch ber Jusammenhang und weitere Verlauf bieser Ereignisse. Harnad a. a. D. S. 44 f.; Milhtbacher S. 160. Auf die Phantasien Gfrörer 8 (Byzantinische Geschichten I, 99—100), welche Harnad mit Recht ab-

Sirörer's (Byzantinische Geschichten I, 99—100), welche Harnack mit Recht abweist, näher einzugehen, dürsen wir und ersparen.

5) Ann. Max.: Nam et missi Georgii patriarchae de Hierosolimis, id est monachi duo, ibi venerunt ad eum. Unter "ibi" würde man nach dem Zusammenhange Achen verstehen; in Birklichteit ist jedoch an Salz zu denen, 131. Forschungen z. D. Gesch. XIX, 124—126; Waitz, im Renen Archiv V, 496 n. unten (Ann. Iuvav. mai. Scr. I, 87). In Betress des Patriarchen Georgius s. V. S. Stephani Sadaitae 49, Act. SS. Boll. Iul. III, 551: Cum hine ad Deum sancte migraret (sc. Helias), domnum Georgium syncellum suum in cathedram Theadelphicam successorem reliquit (vgl. S. 529). Le Quien, Oriens christianus III, 318 sf. Alcuin epist. 155 S. 581 sf., dazu (Dimmster's) R. 2. Die letztere ist ein Gratulationsschreiben Alknin's an Georgius, von welchem er eine günstige Meinung gehegt zu haben scheint, beim Antritt seines Patriarchats. Dasselbe beginnt: Benedictus deus et dominus noster lesus Christus, qui visitavit plebem suam et elegit civitatem Hierusalem, sanguine redemptionis nostrae (redemptoris nostri?) sanctissimam et gloriosissimam eiusdem dei et domini nostri resurrectione, et benedicta misericordia simam eiusdem dei et domini nostri resurrectione, et benedicta misericordia eius, qua te, sanctissime patriarcha Georgi, elegit in locis sanctissimis suae habitationis et nostrae redemptionis intercessorem pro sancta sua ecclesia, quae in latitudine totius offendit (vielleicht orbis?) laudat, colit et adorat nomen domini Dei aeterni . . . Etwas später solgt die sür die Noth der dortigen

Digitized by Google

dort in Salz der Patriarch Fortunatus von Grado, welcher unter anderen Geschenken zwei höchst kunstvoll geschnitzte elsenbeinerne Thüren überbrachte<sup>1</sup>). Der frühere Patriarch von Grado,

Christen bezeichnende Stelle: Hortare piis praecibus, paterno affectu, sanctodesiderio consocios tribulationis tuae, forti animo in fide permanere Christi dei et patienter sustinere varias infidelium persecutiones etc. Bei Jaffé u. Wattenbach, Ecclesiae metropolitanae Coloniensis codices manuscripti S. 110 wird aus einer Kölner Handschrift bes 11. Jahrh. folgende feltsame Ergablung über Plagen (Erbbeben, Deuschreden, Sterblichkeit, Offrre u. f. w.) mitgetheilt, burch welche Zerusalem gur Zeit biefes Batriarden funf Jahre hintereinander zur Strafe bafur beimgefucht worben fein foll, bag man ben Sonntag nicht beiligte: De plaga quae facta est in Hierusalem eo quod dominicum diem non obseruaueruut. In diebus Georgii patris sum mi fuit plaga magna facta in Hierusalem super christianos et Saracenos et Iudeos. Primo anno uenit terraemotus a pascha usque in pentecosten cotidie tribus uicibus, et ex ipso terremotu fuit tribulatio magna. Secundo anno uenit locusta et brucus, innumerabilis multitudo, et comederunt omnem fructum terrae et omnes cortices arborum et folia usque ad radices earum. Tertio anno uenit mortalitas, ita ut per unam portam Hierusalem exirent corpora hominum inter uiros et mulieres et paruulos 86. Quarto uero anno fuerunt interfecti circa Hierusalem propter unam cucurbitam de una parte 80, de alia uero parte 60 homines. Quinto uero anno fecerunt Saraceni praedas per uillas et per monasteria et praedauerunt Iordanem et tria illa (?) monasteria et sancti Sabe monasterio monachos 100 plagauerunt, 24 igne cremauerunt; et illo anno fuit siccitas magna, et pro ipsa siccitate coeperunt Iudei laetaniam et postulauerunt pluuiam, et pro ipsa siccitate coeperunt ludei laetaniam et postulauerunt pluuiam, et uenit siccitas maior, ita ut homines mori putarent. Ut uiderunt Saraceni, quod ludei impetrare non potuerunt, coeperunt et ipsi eorum facere laetaniam, et uenit grando et tempestas. Tertia autem vice fecerunt christiani triduanum ieiunium, et misit deus pluuiam. Post haec uidit unus per uisionem angelum dei ad se uenientem, qui dixit ei: "Ista tribulatio et ista plaga uenit super homines eo quod dominicum diem non obseruauerunt." Deinde ipse seruus dei uenit ad Georgium patriarcham et indicauit ei sicut illi reuelatum fuerat. Tunc quoque domnus attributes ascendit in ambanem et inseit eustedire diem dominicum astributen secondit in ambanem et inseit eustedire diem dominicum estribute. patriarcha ascendit in ambonem et iussit custodire diem dominicum a uespera usque ad uesperam et qui non custodiret eam anathematizaretur. Tunc ceperunt populi diem dominicum observare, et uenit abundantia super terram.

1) Ann. Mettens. Scr. I, 191; XIII, 32: Venit quoque Fortunatus patriarcha de Grecis (Leibniz l. c. S. 223: id est Venetis), afferens secum inter cetera dona duas portas eburneas mirifico opere sculptas. Ann. Lobiens. Scr. XIII, 230: V. qu. F. p. de Gretia, afferens inter cetera donaria d. p. e. m. ordine (opere: Bürdtmein) sc. (vgl. über daß Berbältnig biefer Annalen zu einander Forfohngen z. D. Gejd. XX, 401 ff. M. G. Scr. XIII, 224—225). Sidel K. 188. 189; Mühlbacher S. 160—161 no. 392. 393. Bie ich schon Ludwig d. Fr. I, 173 N. 7 demerkt habe, ist es ein Bersehen Sidel's, wenn derselbe (II, 291, Anm. zu K. 188) auß den Ann. Mett. entnehmen will, daß Fortunatuß bereits auf der oben erwähnten Mainzer Bersammlung erschienen wäre. — Iohann. diacon. chron. Venet. Scr. VII, 13 (Ex quidbus solus patriarcha in Franciam venit). Andr. Dandul. chron. Muratori Rer. It. Scr. XII, 153 C. (Patriarcha igitur in Franciam ivit). In einer völlig sabelhaften Erzählung einer in der Mitte des 11. Jahrhunderts geschriedenen Ehronit des Kloster Modenmountier (Chronicon Mediani monasterii oder, wie der Titel eigentlich sautet, Liber de s. Hildulfi successoribus in Mediano monasterio, c. 3 Scr. IV, 88 vgl. ebb. N. 4, 5 n. S. 863) wird Fortunatus zum Batriarchen don Jerusalem gemacht (j. auch d. S. 233 Anm. 4 n. unten z. b. 33. 806 und 807) und sommt als solcher zu Karl dem Großen: — For-

Johannes, hatte auf Anstiften ber venetianischen Dogen Johannes und Mauritius ben Tod gefunden. Der Doge Johannes hatte, wie erzählt wird, seinen Sohn Mauritius mit einer Flotte ausgeschickt, um den Patriarchen zu tödten. Mauritius drang mit Wuth in die Stadt ein, und der Patriarch wurde gesangen und schwer verwundet. Dierauf soll derselbe auf einen hohen Thurm seines Palastes geschleppt und von diesem hinabgestürzt worden sein.

tunatus patriarcha venerabilis, qui gratia salutandi famosum principem visendique loca sanctorum, quos fama excurrente didicerat, ab Hierosolimis peregre digressus erat . . . Tercio autem per semet veniens ipse mutua visione satisfacere communi affectui, suo videlicet principisque religiosi . . . Mit Benutung diese Schift Richer. Gesta Senoniensis ecclesiae II, 6 Scr. XXV, 273 bgl. N. 1 (Eodem igitur tempore quidam vir venerabilis Fortunatus nomine, patriarcha Ierosolimitanus, corpus sancti Ioseph sepultoris Domini, paganos, qui tunc Terram Sanctam vastabant, sugiens, apportavit et ad Medianum — monasterium deveniens, ibidem cum ipsis reliquiis se collocavit . .). Wie Mabillon, Ann. Ben. II, 340 antilit, ift auch in einem Mecrologium bes Alostes Senones in den Bogesen jum 12. März Fortunatus patriarcha Jerosolymitanus verzeichnet, während in einem Ralendarium don Gregorienmünster und einem Murbacher Missale zu demselben Tage ein Fortunatus episcopus erwähnt wird. Le Quien, Oriens christianus III, 323 st. Rettberg I, 524. Ratiirlich ist auch die Schilderung der Berfönlichet des Kortunatus in jenem Chron. Mediani monasterii str die Charatteristi des Kortunatus in jenem Chron. Mediani monasterii str die Charatteristi des Kortunatus in jenem Chron. Mediani monasterii str die Charatteristi des Katriarchen don Grado in teiner Beise zu brauchen. Fortunatus, sagt jene Schist, sei, wie es heißt, siein und schmächtig gewesen, mit hober tabler Stirn, langem, gran untermischtem Bart n. s. . (Fuisse equidem dicitur recalvaster hic domini famulus, corpore exilis et exiguus, sacie et conversatione angelicus, darba sublonga canisque respersa decoratus).

angelicus, barba sublonga canisque respersa decoratus).

1) Iohann. chron. Ven. Scr. VII, 13: Anno vero vigesimo tercio ducatus predicti Iohannis (Johannes soll, wie vorher angegeben wird, im Jahre 823 Doge geworden sein, dann jedoch wird seine Zeit wieder berjenigen der Blendung Constantin's VI., also dem Jahre 797, gleichgesett), comperta occasione suum filium Mauricium navali exercitu ad Gradensem urdem, ut domnum Iohannem sanctissimum patriarcham interficeret, destinavit. Hienach (vgl. Simonsseld, Andreas Dandolo und seine Geschichtswerte S. 148) Audr. Dandul. chron. Muratori Rer. It. Scr. XII, 151 E: Per hos dies (Dandolo steht in seiner Crasssung beim Jahre 803; das Ereignis muß aber, wie es scheint, mehrere Jahre früher salen, vgl. unten S. 294 Aum. 5) Joannes dux sumpta occasione Mauritium filium suum cum navali apparatu Gradum misit, ut Joannem patriarcham intersiceret. Mauritius autem cum furore civitatem invasit, in qua invasione patriarcha captus a Venetis graviter vulneratus est . . . — Chron. Altinate, Archivio storico Italiano VIII, 227: — — Venetici omnes cum multitudine navigium ad Gradus venerunt . . Apprehensus a Veneticis Johannem patriarcham, interceptus est ab eis.

Thron. Altinate l. c.: deportatus et per palatii domum in turre altissima, inde illum projecerunt; testimonium sanguinis ejus, quae in petris fusum est, stabit usque in hodiernum diem. Injuste ille dapnatus (l. dampnatus) est. Andr. Dandul. l. c. Sp. 151—152: et de turre palatii sui ad ima dejectus exspiravit, cujus sanguis in testimonium mortis suae in petris praesentialiter apparet (vgl. Simonsfelb a. a. D.). Iohannes l. c. scribt von Mauritins: Ubi illuc pervenit, paternis iussionibus obtemperare studens, eundem sanctissimum virum crudeliter interfecit. Cuius mors maximum dolorem suis reliquit civibus, quoniam insons fuerat interemptus. Auch weiter wird auf biesen Mort verwiesen, Chron. Altinate l. c. Hic Fortunatus . . . graviter in Veneticos vindicavit pro sedis munere et interfectionem sui antecessoris et consanguinei Johannis patriarchae.

Dieser Justizmord 1) scheint jedoch vielsache Mißbilligung hervorgerusen zu haben 2). Des Johannes Nachsolger wurde ein Berwandter desselben, der Presbyter Fortunatus 3), gleich ihm von Geburt ein Triestiner 4). Fortunatus erhielt dann von Papst Leo III. unter dem 21. März 803 das Pallium 5). Indessen hatte er wegen einer von ihm betriebenen Berschwörung gegen die Dogen, die Mörder seines Borgängers, welche, wie es heißt, an den Tag getommen war, Benetien verlassen 9 und suchte nun den mächtigen Kaiser

Iohann. S. 13: Prelibatus siquidem Fortunatus patriarcha acriter dolens interfectionem sui decessoris et parentis . . . Andr. Dandul. Sp. 152 A: patriarchae occisi; 153 B: Hic Fortunatus, graviter dolens de occisione praedecessoris sui et consanguinei.

1) Als ein solcher erscheint er namentlich nach ben Worten Injuste ille dampnatus est (Chron. Altin.) — quoniam insons fuerat interemptus

(Iohann. l. c.).

2) Alfuin bringt auf Bestrasung des Frevels in einem Briese an den Erzbischof Arno von Salzdurg, epist. 147 S. 558—559. Der Bries ist nach Größler, Die Ausrottung des Aboptianismus S. 59 vom 26. Juni 799 (nicht 800). Der Inhalt scheint zu zeigen, daß Johannes damals noch leinen Nachsolger hatte (— ut melior eligatur in caput ecclesiarum Ordinis, d. h. von Grado). Zeißberg, Arno in Wien. S. B. XLIII, 332 N. 5 glaubte allerdings, daß sich jene Stelle aus chronologischen Gründen nicht auf den Patriarchen Johannes von Grado beziehen lasse und war geneigt, sie auf den Papst Leo zu deuten.

8) Chron. Altinate, Archivio stor. Italiano, Appendice V, 63; VIII, 227: A Veneticis electus Fortunatum presbiterum (©. 226: Fortunatum presbiterum). Chron. patriarcharum Gradens. 13 Scr. rer. Langob. ©. 396: Post hunc successit Fortunatus patriarcha. Iohann. l. c. ©. 13: Quem successit Fortunatus ad regendam ecclesiam. Andr. Dandul. chron. ©p. 152 A: Hic consanguineus patriarchae occisi a Venetis, quibus scelus commissum displicebat, successor comprobatus est (vgl. ©p. 153 B: quidam Venetorum nobiles, quibus patratum scelus displicuerat). Dazu in Betreff ber Bermanbtschaft Hortunat's mit seinem Borgänger bie anderen o. ©. 293 Anm. 2 citirten ©tellen.

4) Chron. Altinate l. c. Append. V, 63: qui fuit nacione eiusdem Trestine civitatis (porper: Iohannes patriarcha, qui fuit nacione Istrie Terestine civitatis). VIII, 227: natum in civitate Triestine. Andr. Dandul.

Sp. 152 A: natione Tergestinus.

5) Jaffé Regest. Pont. Rom. no. 1916. Andr. Dandul. l. c. Sp. 152—153. Chron. Altinate l. c. VIII, 227: quia (l. qui a) Leo papa privilegium cum benedictione palli, juxta suorum decessorum exempla, consecutus est. Chron. patriarch. Grad. l. c.: qui a Leone papa privilegium cum benedictione pallei iuxta suorum decessorum exemplar consecutus est. — In decensione pallei iuxta suorum decessorum exemplar consecutus est. — In decensione pallei iuxta suorum decessorum exemplar consecutus est. — In decensione pallei iuxta suorum decessorum exemplar consecutus est. — In decensione pallei iuxta suorum decessorum exemplar consecutus est. — In decensione pallei iuxta suorum decessorum exemplar consecutus est. — In decensione papa privilegium exemplar consecutus est. — In decensione In decensione patricum In decensione In feli In decensione In

6) Iohann. l. c.: Prelibatus siquidem Fortunatus patriarcha acriter dolens interfectionem sui decessoris et parentis, insidias adversus Maurieium et Iohannem duces composuit et relicta sede et urbe ad Italiam im Westen auf, in der Hoffnung, bei diesem Schut und auch sonftige Bortheile zu gewinnen 1). Er durfte diese hoffnung vielleicht um so bestimmter hegen, als er ichon bisher Gelegenheit gehabt zu haben scheint, Karl gewisse Dienste zu leisten. Und sie betrog ihn auch nicht; es ist sicher, daß der Kaiser sich lebhast für ihn interessirte und ihm eine ungewöhnliche Gunst zuwandte.). So beftätigte er jest burch eine bom 13. August aus Salg batirte Urtunde dem Stuhl von Grado die Immunität aller seiner Befitzungen, in Iftrien, der Romagna und dem langobarbischen Koniareiche 4). Desgleichen gewährte er durch ein anderes, ohne Datum

1) Bgl. Harnack, Das taroling. und bas byzantin. Reich S. 45-46.

2) In dem sogleich zu erwähnenden Immunitätsprwileg (Sidel K. 188) sagt der Kaiser: Cujus petitionem, ejus servitio et meritis com-

pellentibus, denegare noluimus.

3) Dies geht besonders aus einem späteren Schreiben Papft Leo's III. an Sari (Epist. Carolin. IV. 320—322) herbor: sicut semper pro illius honore temporale laboratis. Im Chron. Altinate l. c. VIII, 227 heißt es sogra: qui tantae famositatis fuit, ut bonae memoriae Karolus imperator, quia Veneticis male advenientem grave fuit, cum patre suo esset spiritalem apparet (sic); besgi. vorher S. 226: cum Fortunatum presbiterum, spirituali patre imperatori. Chron. patriarch. Gradens. l. c. (Hic tantae famositatis fuit, ut dive memoriae Karolus imperator spiritalem patrem eum babere optaret). Andr. Dandul, l. c. Sp. 154 A: Patriarcha igitur imperator spiritalem patrem eum habere optaret). Andr. Daudul. l. c. Sp. 154 A: Patriarcha igitur imperatori familiaris effectus. Ludwig b. Fr. I, 174 N. 4.

4) Sidel K. 188 vgl. Anm. S. 291; Milhlbacher S. 160-161 no. 392. Andr. Dandul. Sp. 154, vgl. Chron. Altin. I. c. S. 227. Chron. patr. Grad. l. c. (fig. Anm.). Sarnad (S. 45 R. 2) nimmt, Gfrorer (Bygantin. Beschichten I, 96) zustimment, an, bag bamit bem Batriarcat von Grabo auch bie ihm seit lange entzogenen iftrifchen Bisthumer wieber unterstellt worben seien. Indessen dies dürfte kaum richtig sein. Denn allerdings ist zwar offenbar, daß Hortunatus von Karl als Metropolit der istrischen Bisthilmer anerkannt wurde. Dies ergiebt, wie Harnack mit Recht bemerkt, u. a. schlagend die Stelle in jenem Briefe Leo's III. an Karl (Epist. 5 Jasse IV, 321): — Pola ... quae et diocesis praedicti Fortunati archiepiscopi exsistit. Dies be-... quae et diocesis praedicti Fortunati archiepiscopi exsistit. Dies beflätigt ferner ein urtunbliches Prototoll über eine von Königsboten Karl's und Pippin's in Istrien gehaltene Berfammlung (vgl. unten z. S. 805), in welchem Fortunatus an der Spitze der dortigen Bischöfe erscheint. Dieser Umstand ist also gesichert, auch wenn wir absehen von der Thatsack, daß auch in der Berfügung Karl's über seinen Schaf v. I. 811 (Einh. V. Caroli 33) Gradus neben Forum Iulii unter den Metropolen seines Reichs genannt wird, und den Folgerungen, welche in einem Jusage zur Chronit Danbolo's (Sp. 163 E vgl. Simonsseld S. 30), sowie von Grörer (a. a. D. S. 127—128) hieran geknschst werden. Dagegen scheint es mit nicht wahrscheinlich, daß Grado's Jurisdistition über Istrien gerade durch dieses Diplom Karl's erst wieder anerkannt worden sei. Die Worte tam episcopia quamque etc. sprechen diese Angerdem hatte ichon Kortunat's Borgänger Johannes ein Immunitätsdiplom von Karl erhalten. Dies — nicht daß Diplom sit Fortunatus — bestätigen Ludwig und Lothar um 826 dem späteren Patriarchen Benerius und theilen ihm zugleich mit, daß sie an den Papst wegen des Palliums und der Besthungen der Kirche von Grado sie an den Rapst wegen des Kalliums und der Bestigungen der Kirche von Grado in Istrien geschrieben hätten (Sidel L. 248 vgl. S. 338, 370; Mühlbacher S. 297 no. 812, vgl. Andr. Dandul. Sp. 169 B. Simonsseld S. 150. Ludwig d. Fr. I, 282). So hatte auch Bapft Gregor III. im 3.731 bem bamaligen Batriarchen von Grabo bas

perexit . . . Andr. Dandul. Sp. 153 B: - patefacta conspiratione, quam adversus duces, egerat de Venetia abiit. Bielleicht interpretirt aber Danbolo hier nicht richtig.

nberliefertes, aber ohne Zweifel gleichzeitiges Privileg bem Patriarchen und seinen Nachfolgern Zollfreiheit für vier Schiffe 1). Der Natur der Sache nach müssen auch die venetianischen Vershältnisse zwischen dem Kaiser und dem Patriarchen von Grado zur Sprache gekommen sein. Wie Andreas Dandolo schreibt<sup>2</sup>), hätte Fortunatus das Gemüth des Kaisers gegen die Venetianer ausgereizt, indem er ihm die entschiedene Hinneigung derselben zu Byzanz darstellte und von der Ermordung seines Vorgängers, des Patriarchen Johannes, erzählte — wenn Karl seine Nache auch bis auf einen gelegenen Zeitpunkt zu vertagen beschloß. Allein diese Mittheilungen sind werthlos; sie beruhen auf willkürlicher Verwerthung einer ohnehin höchst unzuverlässigen Quelle<sup>3</sup>).

Noch im August begab sich der Kaiser sobann nach Baiern<sup>4</sup>). Wie es heißt, lag er zunächst der Jagd auf Auerochsen und anderes Wild im Böhmerwalde ob b) und begab sich dann nach Regens-

Pallium verliehen und dann verordnet, daß derselbe und seine Nachsolger Metropoliten von ganz Benetien und Ffrien sein sollten (Grörer a. a. D. S. 66; Jaffé R. P. no. 1719, 1722. Chron. patriarch. Grad. 11, 12, Scr. rer. Langod. S. 396.) Ebenso hatte, wie wir sahen, Fortunatus schon im März 803 von Leo III. das Pallium empsangen. Dienach darf man sich den Berlauf vielleicht so vorstellen, daß Grado in dem allerdings gestörten Besig der Jurisdiktion über Istrien schon zur Zeit des Johannes wieder anerkannt worden war; diese Anerkennung aber mit der Ertheilung des Palliums im Jusammenhang stand und mindestens ebenso sehr vom Papsie als von Karl abhing. Auf der Synode zu Krantsurt 794 erscheint der Patriarch von Grado nicht, wenigstens wird er nicht ausbrikallich genannt, sondern nur der Batriarch Valliuns von Anulieia. s. o. S. 65 Anm. 1.

ber Patriarch von Grado nicht, wenigsens wird er nicht ausdrücklich genannt, sondern nur der Patriarch Paulinus von Aquileja, s. o. S. 65 Anm. 1.

1) Sickel K. 189 vgl. Anm. S. 291; Mühlbacher S. 161, no. 393; Sickel, Beitr. zur Diplomatif V (S. B. der Wien. Atad. phil. hist. Cl. Bd. 49), S. 398—399 no. 8: Omnibus sickellibus nostris presentibus et futuris notum sit, quia petiit celsitudinem nostram vir venerabilis Fortunatus, Venetiarum et Istriensium patriarcha, ut teloneum de navibus suis quatuor ei concedere deberemus . . . Bgl. Chron. Altinate l. c. VIII, 227 (cujus ad augmentum ecclesiae isdem reverentissimus augustus quam plurima contulit praecepta et ornamenta). Chron. patr. Gradens. l. c. (Cuius ad augmentum aecclesiae idem reverentissimus augustus quam plurima contulit precepta vgl. ebd. A. 5.). Ueber die Frage, ob und wann Hortunatus die Abtei Movenmoutier im Sprengel von Loul erhielt, s. unten 3. 3. 806.

auginentum accelerate nem reverentissimus augustus quam purima contuit precepta vgl. ebb. R. 5.). Uteber vie Frage, ob und mann fortunatus vie Abtei Moyenmoutier im Sprengel von Loul erhielt, f. unten 3. S. 806.

2) Sp. 153—154: Fortunatus itaque patriarcha, qui in Franciam iverat, Venetorum propositum, qui Constantinopolitano imperio totaliter adhaerere videbantur, et occisionem sui praedecessoris Carolo enarrans. ipsius animum contra eos plurimum concitavit; tamen tempus habile ad vindictam expectare disposuit vgl. Sp. 155 E: qui a patriarcha Fortunato de Venetis male informatus fuerat.

3) Nämlich bes Chron. Altinate l. c. (Hic Fortunatus cum adiutorio ejus augusti graviter in Veneticos vindicavit pro sedis munere et interfectionem sui antecessoris et consanguinei Johannis patriarchae) vgl. Simonsfelb S. 90, 148.

4) Einh. Ann.: Imperator autem in Baioariam profectus . . . Ann. Max. Ann. Lauriss. min.: Imperator autem pergit ad Baioariam. Ann. Flaviniacens. ed. Jaffé l. c. ©. 688: Karolus Bavariam perrexit. Convers. Bagoarior. c. 6 Scr. XI, 9: . . anno 803 Karolus imperator Bagoariam intravit. Ann. Iuvav. mai. (Scr. I, 87; III, 122): Carolus imperator in Baioaria mense Augusto.

5) Ann. Mettens. Scr. I, 191; XIII, 32: venationem bubalorum

burg <sup>1</sup>). Er erwartete dort, wie berichtet wird <sup>2</sup>), die Rücklehr des nach Pannonien geschickten Heeres <sup>3</sup>). Dasselbe muß seine Aufgabe wohl erfüllt haben; denn mit ihm erschien auch der damalige Tudun <sup>4</sup>) auf der dortigen Versammlung <sup>5</sup>) vor dem Kaiser, um fich bemfelben zu unterwerfen. Das Gleiche thaten auch viele andere Avaren und Sübslaven 6), so daß Karl jetzt eine Reu-ordnung der Verhältnisse in diesen Gebieten vornahm?). Der Zeit-

ceterarumque ferarum per saltum Hircanum exercuit. Die Bezeichnung "Hircanus saltus" findet sich in denselben Annalen auch 805 ©. 192 resp. 33, serner in der V. s. Emmerammi auct. Meginfredo I, 4, Act. SS. Boll. Sept. VI, 490 (in Baioarios fines, qui meridiem versus Alpidus, ad orientem Ungris, ad aquilonem vero Hircano nemori limitem Germaniae protentialisticale. dunt), vgl. Zeuff, die Deutschen und die Rachbarftumme S. 6. Sie scheint, nach Ann. Mett. 805 zu schließen, einen weiteren Begriff zu haben, etwa auch auf das Fichtelgebirge und Erzgebirge angewandt zu werden; auf das Fichtelgebirge bentet sie hier Mühlbacher S. 161. Möglicherweise könnte es eine versehlte Latinisirung des althochdeutschen fergunna (Waldgebirge) sein, s. unten z. 3. 805. — Ueber das damals häusige Bortommen von Auerochsen in den Gebirgen Baierns vgl. V. Emmerammi auct. Aribone I, 6, Act. SS. Boll. l. c. E. 475 (Regionis montana fructifera, pascuis dedita, herbis habundans et feris saltus et fructeta cervis, bubulis, capreis, ibicum et omnium bestiarum atque ferarum generibus ornata). Riester, Gefc. Baierns I, 65, 138. — Sagb Rarl's auf Auerochfen auch Monach. Sangall. II, 8, Jaffé IV, 675 (cum ecce . . . Karolus ad venatum bissontium vel urorum in nemus ire et Persarum nuncios secum parat educcre. Qui cum ingentia illa viderent animalia etc.).

1) Ann. Mett.: Inde vero ad Regenesburch veniens ... Ann. Guelferb. (vielleicht aus berfelben Quelle wie bie Mett. vgl. o. S. 281 Anm. 2): Imperator . . . venit a Magontiam, inde ad Reganespuruc.

2) Ann. Mett.: dispositis his que utilia videbantur esse, adventum exercitus de Pannonia redeuntis prestolabatur. Wie vermorren aber hier biefe Jahrbiicher sind, zeigt das unmittelbar hierauf folgende: Quidus reversis, obviam illis ad Regenesburch venit, vgl. Forsch. z. D. Gesch. XX, 404 u. unten.

8) Bgl. o. S. 286. 4) Ohne Zweifel ein anderer als ber fruher erwähnte, vgl. o. S. 97 Anm. 6 u. unten 3. 3. 811.

5) in eodem conventu: Ann. Mett.

6) Ann. Mett.: Ibi etiam cum illis Zodan princeps Pannonie veniens, imperatori se tradidit. Multi quoque Sclavi et Huni in eodem conventu fuerunt ed se cum omnibus que possidebant imperatoris dominio sub-diderunt. Ann. Lauriss. min.: ibi (1146) Baiern) venit legatio Avarorum, omnem terram imperii sui sub ditione imperatoris Karoli subdunt. Ratürlich ift in ben Ann. Mott. von ben Gubflaven bie Rebe, ben Sclavi circa Danubium habitantes, wie in ber fast auffallend ähnlichen Stelle ber Ann. Einh. 811 S. 199 (Ann. Max. 811), vgl. unten. Baits, Berlin. S. B. XIX, 404.

7) Einh. Ann.: dispositis Pannoniarum causis. Ann. Max.: causas Avarorum et Pannoniorum (Pannoniarum? vgl. Baita, Korfdungen XVIII, 357) disponens. Die Ann. Mett. wieberholen sich vielleicht auch in biefer Besiehung: dispositis his que utilia videbantur esse (s. o. Ann. 2) — Constitutisque omnibus utilitatibus, que in illis partibus necessaria (sic) erant. Ann. Lobiens. ©. 230: Eo anno Pannonia cum finitimis regnis sub ditione imperatoris redacta est. Bgl. Dimmler, lucter bie substitutione imperatoris redacta est. Bgl. Dimmler, lucter bie substitutione imperatoris redacta est. ber Slawen in Dalmatien S. 384-385. D. nimmt an, baß bamals bie enb-gültige Anordnung und Abgrenzung diefer süböftlichen Marken erfolgte und baß die Kroaten bamals unter die Obhut ber Markgrafen von Friaul gestellt wurden,

puntt, in dem dies geschah 1), läßt sich jedoch kaum genauer beftimmen 2); denn wir finden den Raiser im October in Salzburg 3) und im November urfundlich in der Pfalz Regensburg 4). Die Möglichkeit icheint wenigstens nicht ausgeschloffen, daß die Ructehr des Heeres aus Pannonien, die Hulbigung der Avaren und Subflaven und die Neuordnung jener Gebiete, überhaupt die erwähnte Reichsversammlung in Regensburg erft in diese Zeit des Spätherbstes fiel 5). — Während des Aufenthaltes in Salzburg befanden fich auch Boten aus Jerusalem bei Karl 6), wahrscheinlich jene beiben Mönche, die in einer Sendung des Patriarchen Georgius schon in Salz bei ihm eingetroffen waren "). Endlich kehrte der

unter welcher wir fie später finden (f. Einb. Ann. 817 S. 203. V. Hlud. 27 Scr. II, 621.) Die Capitularien no. 68, 69 S. 157 ff. fett Mühlbacher mit

Scr. 11, 621.) Die Capitularien no. 68, 69 S. 157 ff. setzt Mühlbacher mit Unrecht hierher.

1) Dimmler a. a. D. meint, im August. — Auch Böhmer, Regest. Karolorum S. 23 nimmt an, daß Karl wahrscheinlich schon vor dem Aussenthalt zu Salzdurg in Regensburg war; dyl. Mühlbacher, S. 161—162.

2) Und zwar wegen der gerügten Berwirrung in den Ann. Mettenses. Kämen dergleichen Ungereimtheiten in dieser Compilation nicht auch sonst vor, so könnte man allensals auf die Bermuthung versallen, daß Regenesdurch, wo es hier zuerst steht (in den Borten: Inde vero ad Regenesdurch veniens, dispositis dis que utilia videdantur esse, adventum exercitus de Pannonia recedentis prestolabatur), eine Corrupte und seine Salzdurch) zu redeuntis prestolabatur), eine Corruptel und (etwa in: Salzburch) ju emenbiren fei.

3) Ann. Iuvav. mai. Scr. I, 87: Carolus . . . in Iuvavense civitate mense Octobr. Convers. Bagoar. c. 6 Scr. XI, 9: et in mense Octobrio Salzburc venit. — Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. Scr. I, 93: Carolus ad Salzburc monasterium fuit. Bgl. auch Annal. Mellicens. auctarium Garstense 802 Scr. IX, 564: Karolus Salzburch venit. Ann. Admuntens. 802 ib. S. 573.

Miblbacher S. 162.

4) S. die bort ausgestellte Urtunde vom 17. November für das Bisthum

Como, Sidel K. 193 vgl. Anm. S. 291—292; Mühlbacher, Regesten S. 162 no. 397. (Migne XCVII, 1029—1030 no. 20.)

5) Zu Gunsten bieser Bermuthung könnte auch allenfalls geltend gemacht werben, bag bie Ann. Einh. ben Raiser dispositis Pannoriarum causis im December nach Achen zurudtehren laffen (vgl. Ann. Max.) und ähnlich Ann. Mett. Ferner ift bie gedachte Urfunde Sichel K. 193 auf Berwendung bes Königs Bippin von Stalten ausgestellt (Migne I. c. Sp. 1029: quia dilectissimus filius noster Pipinus rex Longobardorum ad petitionem viri venerabilis Petri episcopi sanctae Comensium urbis ecclesiae serenitati nostrae petiit, ut . . .), wonach man vielleicht vermuthen barf, daß berfelbe im November 803 in Regensburg anwesend war. Dies würde zu dem conventus, von welchem die Ann-Mettenses sprechen, passen; auch berührten die Angelegenheiten der Avaren und der sildöstlichen Marten dem König Pippin ja speziell.

<sup>6</sup>) Ann. Iurav. mai.: et missi Hierosolymitani cum eo. Auctar.

Garstens. 801 l. c.: ubi legatos Ierosolimorum patriarchae pro causis Hunorum (!) audivit. Bgl. zur Erstärung bieser Consusion ebb. N. 76 u. s. S.

297 Anm. 7.

<sup>7)</sup> Bgl. 0. S. 291. Im Berbrilderungsbuch von St. Peter zu Salzburg ed. v. Karajan col. 36, 30 ff. steht: Ista sunt nomina ultra mare de Hierusalem Thomas patriarcha. Georgius monachus. Felix mon. cum omni congregatione eorum (vgl. Einleitung S. IX). Die hier genannten Mönche Georg und Helix sind bieselben, welche 807 im Austrage des Patriarchen Thomas von Ierusalem dei Karl erschienen, s. Einh. And. 807 S. 194: cum monachis de Hierusalem, qui legatione Thomas patriarchae fungedantur, quorum

Kaifer aus Baiern — d. h. wahrscheinlich von Regensburg 1) über Alamannien und Worms 2) nach Achen zurück 3), wo er im December eintraf 1) und Weihnachten feierte b).

nomina fuere Georgius et Felix [hic Georgius est abba in monte Oliveti et cui patria Germania est, qui etiam proprio vocatur nomine Egilbaldus. Ann. Laur.] u. unten 3. 3. 807. Damals (807), wo fie auch nach Salzburg getommen fein mögen, wird auch ihre Eintragung in das Berbrilberungsbuch erfolgt fein; jebenfalls gefcah biefelbe erft jur Beit bes Batriarchen Thomas, bes Rachfolgers bes Georgius. Dies fteht inbeffen, wie ich bereits an anberer Stelle anerkannt habe, Zeißberg's Bermuthung nicht entgegen, wonach auch bie im Jahr 803 in Salzburg anwesenben Boten aus Berufalem foon biefelben gewesen waren 803 in Salzburg anwesenden Boten aus Jerusalem schon dieselben gewesen wären (S. &. der Wien. Atad. phil. hist. Cl. Bd. 43 S. 356). Im Gegentheil würden sich beide Thatsachen sehr wohl mit einander reimen. Deszleichen stimmt zu Zeißberg's Annahme, daß die Gesandten des Patriarchen Georgius nach Ann. Max. edenfalls monachi duo waren. Bzl. Forschungen z. D. Gesch. XIX, 126 n. übrigens anch o. z. J. 800 S. 232 Anm. 3. Nach der Convers. Bagoar. l. c. hätte Karl damals in Salzburg, im Beisein einer großen Anzahl seiner Getreuen, eine vorläusige Bestimmung seines Sohnes Pippin vom J. 796 bestätigt, welche den Salzburger Sprenzel bis zur Drau ausdehnte: Qui (sc. Pippinus) inde revertens, partem Pannoniae circa lacum Pelissa inserioris (Plattensee), ultra suvum qui dicitur Hrapa (Raab) et sie usque ad Dravium stuvium et eo usque uhi Dravpa fluit in Danuhium, prout potestatem habuit. fluvium et eo usque ubi Dravus fluit in Danubium, prout potestatem habuit, praenominavit cum doctrina et ecclesiastico officio procurare populum qui remansit de Hunis et Sclavis in illis partibus Arnoni Iuvavensium episcopo usque ad praesentiam genitoris sui Karoli imperatoris. Postmodum ergo anno 803 Karolus imperator Bagoariam intravit et in mense Octobrio Salzburc venit et praefatam concessionem filii sui iterans, potestative, multis adstantibus suis fidelibus, adfirmavit et in aevum inconvulsam fieri concessit, vgl. auch weiter unten c. 8 S. 10: - commendantes illi episcopo (bem Bifdof Deoberic) regionem Carantanorum et confines eorum occidentali parte Dravi fluminis usque dum Dravus fluit in amnem Danubii sowie o. S. 139. Die Richtigkeit dieser Nachrichten ist jedoch problematisch, vgl. Sidel II, 295 (Anm. zu K. 231); Rettberg II, 559; Zeisberg, Wien. S. V. XLIII, 318 N. 3, 358. Die Entscheidung, nach welcher die Oran die Grenze zwischen ben erzbischössichen Sprengeln von Salzdurg und Aquileja bilden sollte, liegt nämlich urkundlich erst in einem Diplom Karl's vom 14. Juni 811 (ober frühestens 810) vor, in welchem wenigstens eine schon 803 ertheilte Urtunde nicht erwähnt wird, vergl. unten.

1) Bgl. o. S. 298 Anm. 5 n. 297. Auch die freilich turz und ungenau gefaßten Ann. Guelferb. laffen ibn von Regensburg nach Achen gurudtebren (et inde proficiscens ad Aquis).

Ann. Mettens: per Alemanniam et per Warmatiam.

 Einh. Ann. Ann. Max. Ann. Mett. Ann. Guelferb.
 Einh. Ann.: Decembrio mense Aquasgrani reversus est. Anu. Ann. Mett.: hiemis tempore ad Aquis palatium venit.

<sup>5</sup>) Einh. Ann. (Ann. Mett.) Ann. Guelferb.

Auch während des übrigen Theils des Winters 803—804 blieb Kaiser Karl in Achen 1); jedoch noch vor Oftern brach er nach der Pfalz Nimwegen auf, wo er dies Fest (31. März) feierte und überhaupt während der Frühlingszeit verweilt haben soll 2). Zu Anfang des Sommers nach Achen zurückgekehrt 3), unternahm er sodann 4) einen Feldzug nach Sachsen 5), welcher die Unter-

1) Einh. Ann. S. 191: Imperator Aquisgrani hiemavit (vgl. Ann. Guelferb. S. 45: ab Aquis proficiscens. Ann. Mett. Scr. I, 191; XIII, 32: ab Aquis proficiscens).

ab Aquis proficiscens).

Ann. Mett.: et ab Aquis proficiscens, venit ad palacium quod dicitur Niumagum. Ibique veris tempore manens, pascha etiam ibidem celebravit und die hier verwandten Ann. Guelferbytan.: Imperator ab Aquis proficiscens, venit ad Niumagum et ibi celebravit pascha. — Ueber den den Rarl begonnenen Palaston in Rimwegen vgl. Einh. V. Caroli 17 (Inchoavit et palatia operis egregii, . . alterum Noviomagi super Vahalem fluvium, qui Batavorum insulam a parte meridiana praeterfluit) u. unten.

3) Ann. Mett.: Incipienteque estatis tempore ad Aquis palacium revertens . . . Ann. Guelferd. sabren dagegen unstinnigerweise sort: inde (von Nimwegen) regressus Kal. Sept. ad Aquis palatium. Wir werden ilberdies sehen, daß Karl erst Mitte September 804 aus Sadsen nach Köln kam und bierauf erst nach Aden, so daß die Angade der Ann. Guelferd. auch auf jene spätere Ridstehr desselben nach Aden, mit welcher Mitstader S. 164 sie in Berbindung bringt, nicht paßt. Daß in Kal. Sept. eine Corruptel stede, wird bei dem Charatter dieses Theis der Ann. Guelferd., in welchem solche arge Rehler nichts Berwunderliches sind, nicht angunehmen sein.

4) 3m Sommer, Einh. Ann.: aestate. Chron. Moiss. Ser. II, 257: Aestatis tempore. Ann. Mett. stimmen ebensalis liberein, da sie nach ihren zulett angesührten Borten unmittelbar sortsahren: exercitum in Saxoniam misit. Auch c. 11 der V. Hludowici des Astronomus Ser. II, 611 wärde eine Bestätigung bieten (Redeunte porro tempore aestivo), menn es auf dies eine Bestätigung bieten (Redeunte porro tempore aestivo), menn es auf dies

Xant. S. 224: Karolus imperator transivit in Saxoniam . . . . Ann.

Mist. And E. 11 ver v. Madamet der Antonomie Sch. 1, vil dans eine Bestätigung bieten (Redeunte porro tempore aestivo), wenn es Sahr bezogen werden darf, was auch durch Fund (a. a. D. S. 29, 237, 318 f.), Foß (a. a. D. S. 23, 48), Mühlbacher (S. 163—164) geschieckt. Man ist dazu berechtigt, insosern es dort heißt, daß damals der Sachienkrieg beendigt worden fei. Eine Schwierigkeit liegt bagegen barin, baß baselbst gesagt wirb, Lubwig sei von Karl entboten worben, ihm zu folgen, um in Sachsen zu überwintern, was nicht auf dies Jahr paßt, eber auf 797 passen würbe, an welches aber wieber aus anderen Griinden nicht ju benten ift, vgl. o. S. 140.

5) Einh. Ann.: aestate autem in Saxoniam ducto exercitu. Ann.

## werfung biefes Landes endlich vollenden follte. Nachdem Karl den

Lobiens. Scr. XIII, S. 230: Imperator Saxoniam ingressus. Chron. Moiss. Scr. II, 257: Aestatis tempore Karolus imperator novit exercitum magnum Francorum et perrexit in Saxonia. Ann. Mettens.: exercitum in Saxoniam misit. V. Hludowici 11: Redeunte porro tempore aestivo imperator gloriosissimus Karolus Saxoniam petiit. Ann. S. Amandi S. 14: Carlus imperator . . . Saxonia ingressus est. Ann. Flaviniacens. ed. Jaffé l. c. S. 668: Karolus Saxonia. Die Frage, ob das Aufgebot des Kaifers an den Abt Hulrad von St. Quentin (Epist. Carolin. 24 Jaffé IV, 387 f. Capp. J. 1 S. 168 no. 75. Boretius, Beitr. zur Capitularientritif S. 154—155) hierder zu beziehen sei, ist meines Erachtens zu verneinen. Der Kaiser tündigt in diesem Erlaß, welcher vor Mitte Mai ergangen sein muß (Dona vero tua, quae ad placitum nostrum nobis presentare debes, nobis medio mense Maio transmitte ad locum ubicumque tunc suerimus), an, daß er die allgemeine heerversammlung in diesem Jahre im östlichen Sachsen, zu Staksurt an der Bode halten werde und gebietet dem Abte, sich dasselbst acht Tage vor Johannis (am 17. Juni) mit seiner Mannschaft einzustellen. Es solgen Borschriften über die 17. Juni) mit seiner Mannschaft einzustellen. Es solgen Borschriften über die Ausrüstung der Mannschaft mit Bassen, Schanzgeräth, Kleidung und Lebens-mitteln; das Ziel des Kriegszugs zu bestimmen behält sich der Kaiser vor, vergl. Baig IV, 457 R. 6, 460 R. 2. Boretius a. a. D. S. 113. — Run hat aber Wait IV, 457 N. 6, 460 N. 2. Boretins a. a. D. S. 113. — Nun hat aber im Inni 804 ein placitum generale in Stafflurt nicht statzesunden; dasselbe wurde vielmehr etwa um diese Zeit in Lipsspringe gehalten (vgl. unten u. auch Boretins, Beitr. S. 79). Ferner ist Karl nach Ostfalen in diesem Jahre übershaupt nicht gelangt. Nur König Ludwig von Aquitanien, der ihm nachzog, scheint dahin gekommen zu sein, s. unten. Die neueren Forscher sind ziemlich übereinstimmend geneigt, den in Nede stehenden Ausgebotsbrief in das Jahr 806 zu sehen; so Vert, Leg. I, 145; Sickel K. 206, Ann. S. 292; Boos, Die Verpsticht im Fränklichen Reiche (Basel 1875) S. 15; Riezler, Gesch. Baierns I, 270; Büdinger, Desterreich. Gesch. I, 126 N. 4; früher auch Boretius (Beitr. S. 79, 113, 154), der dies jett (Capp. l. c.) dahingestellt sein läßt; während Mishlbacher, Regesten S. 163 no. 399 den Erlaß ins Jahr 804 verlegen möchte. Vereins hält sir sicher, das das Schreiben in den Jahren 804 und 810 hätten, da Karl als Kaiser nur in diesen beiden Jahren auch Sachsen zog; 810 werde aber durch Karl's Itinerar ausgeschlossen. Mir schein dagegen auch mögslich, daß dieser Erlaß hinter das Jahr 811 sällt, zumal die Bestimmungen: Utensilia vero eidorum in carris de illo placito in stutruum ad tres menses, arma et vestimenta ad dimidium annum (vgl. R. 2) ganz der Berordung des Capitulare Bononiense vom October 811 c. 8 Capp. l. c. S. 167 entsprechen, welche — freilich dem alten Hertommen gemäß — dorschriebt: Constituten, welche — freilich dem alten Hertommen gemäß — dorschriebt: Constituten. entsprechen , welche - freilich bem alten herkommen gemäß - borschreibt: Constitutum est, ut secundum antiquam consuetudinem praeparatio ad hostem faciendam indicaretur et servaretur, id est victualia de marca ad tres menses et arma atque vestimenta ad dimidium annum (9gl. ebd. N. 8; Baik a. a. D. S. 456 N. 5). Das Capitular von Boulogne bestimmt ferner, daß bei Kriegszügen nach dem Nordosten die Grenze von der Elbe an gerechnet werden soll (qui autem trans Renum sunt et per Saxoniam pergunt, ad Albiam marcam esse sciant). Auch dieser Bestimmung entspricht das de illo placito des Erlasses im Besentlichen, da Stassurt nicht sehr weit westlich von der Elbe liegt. Daß Karl nach 811 keine Heerversammlung in Stassurt gehalten hat, deweist nichts; der gleiche Grund würde auch gegen die vorherzeichende zeit, insbesondere auch gegen 804 und 806 sprechen. Der Erlas besunder nur eine Absicht des Kaisers, die sowiel wir wissen. Der Erlas besunder nur eine Absicht des Kaisers, die, sowiel wir wissen, überhaupt nie zur Aussührung gelangt ist. Eine solche Absicht kann Karl aber, troß Alter und Kräntlichseit, allenfalls auch noch nach 810 gehegt haben. Man könnte also eitwa auch an das 3ahr 812 denken und den Erlass mit dem damals unternommenen Keldzuge gegen die Wilzen (s. unten) in Zusammenhang bringen. Zum Ausgangspunkte stitutum est, ut secundum antiquam consuetudinem praeparatio ad hostem gegen die Wilzen (f. unten) in Busammenhang bringen. Zum Ausgangspunkte eines solchen war Staffurt burch seine Lage geeignet. Darliber, daß dieser Aufgebotsbrief, wie schon Karl's taiferlicher Titel zeigt, nicht in's Jahr 784

Rhein überschritten 1), hielt er eine allgemeine Heerversammlung zu Lippspringe 2), von wo aus dann der Kriegszug angetreten wurde 3). Das frantische Heer, welches er in das sächsische Land führte, wird als ein großes bezeichnet ); auch wird angegeben 5), daß der Raiser auf diesem Zuge von seinen Kindern (b. h. wohl einem Theil derfelben) begleitet war Rach einem der Biographen Ludwig's des Frommen 6), dem sogenannten Aftronomus, scheint es, daß er auch diesen Sohn nach Sachsen entboten hatte.

Da es galt, die nördlichsten Gaue Sachsens endlich vollends zu bezwingen, zog Karl nach Norden, ging über die Aller?) und lagerte in Hollenstedt unweit der Elbe. In diesem Lager fanden sich auch slavische Fürsten ein.), besonders der Abodrite Drosuk (oder Thrasko), welcher dem Kaiser viele Geschenke überbrachte 10) und von ihm, nach Prüfung der betreffenden Verhältniffe 11), als oberfter Fürst der Abodriten eingesetzt wurde 12). So ward die Macht der Abodriten, der alten Berblindeten der Franken 13) gegen die Nordalbinger unter Drofut, dem Besieger der letzteren 14),

2) Ibid. Scr. XIII, 33: generalem conventum Francorum habuit iuxta Lippie fontem.

3) Ibid.: Sumptoque inde itinere, per Saxoniam profectus. 4) Chron. Moiss.: movit exercitum magnum Francorum. Ann. S. Amandi (cum . . . Francis).

5) Ann. S. Amandi: cum liberis suis.

6) V. Hlud. l. c.: mandans filio, ut ipse tamquam in eadem terra hiematurus se subsequeretur. Bgl. hiezu o. S. 300 Anm. 4.

7) Chron. Moiss.: et habiit ultra Alaram .

s) Ann. Mett. (Scr. I, 191; Du Chesne III, 291): castra metatus est in loco qui dicitur Boldonstat (Berts und Batts verbeffern: Holdonstat) — Nam imperator super Albiam fluvium sedebat in loco qui dicitur Holdonsteti (bies nach Regino S. 563, vgl. Forsch. 3. D. Gesch. XX, 404—405). Chron. Moiss.: et habiit ultra Alaram ad locum qui vocatur Oldonastath. Ann. Sangall. Baluzii 805 Scr. I, 63: hoc anno perrexit domnus Karolus in Saxonia ad Holdistede. Einh. Ann.: Imperator autem super Albiam fluvium sedebat, in loco qui dicitur Holdunsteti. Ueber die Lage des Orts (fliblich von Harburg) f. Pertz, Ser. I, 191 N. 53; Koppmann in d. Jahrbüchern für die Landestunde der Herzogthümer Schleswig, Holsein und Lauendurg X, 16.

9) Ann. Mett.: In quidus castris etiam Sclavorum principes ad-

fuerunt.

Chron. Moiss.: et venit ad eum ibi rex Abotritorum nomine
 Drosuc et detulit ei munera multa. Bgl. über Droful o. S. 147 Mnm. 2.
 Ann. Mett.: Quorum causis discussis et secundum arbitrium dis-

positis . . . Ann. Lobiens.: et Sclavorum causas discussit.

12) Ann. Mett.: regem illis Trasiconem constituit. Ann. Lobiens.: et regem illis prefecit. (Egl. auch Einh. Ann. 817 ©. 204: Causa defectionis erat, quod regiam potestatem, quam Sclaomir eatenus post mortem Thrasconis solus super Abodritos tenebat, cum Ceadrago filio Thrasconis partiri iubebatur. Im I. 808 ericient jedoch bei den Abotriten außer Thrastono ein anderer dux, Godelaid, f. Einh. Ann. 808 ©. 195 u. nuten.)

18) Bgl. o. S. 147 Anm. 1. 14) Bgl. o. S. 147 ff.

Digitized by Google

fallen kann (wie man früher annahm), vgl. Abel I, 385 N. 1. Sidel II. 292. Mühlbacher a. a. D. Boretius, Capp. l. c.

1) Ann. Mett.: Transitoque Reno.

befestigt und noch enger an das Frankenreich geknüpft. Ueberdies wartete ihrer, wie wir sogleich sehen werben, noch eine weitere

Berftärtung.

Den Sachsen gegenüber aber traf Karl nun die letten, enticheibenden Magregeln. Er fandte von Hollenftedt aus feine Heerschaaren nach verschiedenen Seiten aus, insbesondere in den Wigmodiagau sowie in die Gaue Hostingabi (an der Oste) und Rosogabi awischen Wefer und Elbe 1). Ihre Aufgabe war, die Bevolkerung biefer Gaue aus ihrer Beimath wegzuschleppen 2), ba fie der frankischen Herrschaft noch immer Widerstand leiftete 3) und die Bewohner des Wigmodiagaues wiederholt das Signal zum Aufstande gegeben hatten 1). Das Gleiche geschah natürlich auch den Nordalbingern 5), deren Gebiet Karl den Abodriten überließ 6), und, wie es scheint, auch noch in anderen sächfischen Bauen 7).

 2) Chron. Moiss.: ut illam gentem foras patriam transduceret.
 3) Sigl. auch Einh. V. Caroli 7 (usque dum, omnibus qui resistere sole bant profligatis et in suam potestatem redactis . . .). Transl. S. Alexandri 3 Scr. II, 676. Adam. Gest. Hammaburg. eccl. pont. I, 15

Scr. VII, S. 290.

Fuld. Ann. Ann. Quedlind. — Ann. Max. schlechter und undentlicher: et ipsos pagos Abodritis dedit.

1) Die Fortführung ber Sachsen im Allgemeinen erwähnen Ann. S. Amandi:

<sup>1)</sup> Chron. Moiss.: Et inde misit imperator scaras suas in Wimodia et in Hostingabi et in Rosogabi. Ann. Mett.: Missisque inde exercitibus suis per diversas partes Saxonie . . .

<sup>4)</sup> Ann. Mett.: illos qui in Wigmoti manebant et frequentibus maleficiis populum Saxonum a via veritatis averterant. Ann. Lobiens.: et maxime eos, qui in Wigmoti commorabant et frequentibus malefitiis populum Saxonum a via veritatis avertebant. Bgl. auch o. S. 96, 120, 134. Die Saxonum a via vertatis avertebant. Egl. die 5. S. 96, 120, 134. Die Begfihrung der Bewohner des Bigmodiaganes wird ferner speziell erwähnt in den Ann. Einh.: omnes qui . . . in Wihmuodi habitadant Saxones . . . transtulit in Franciam vgl. Ann. Max. Ann. Xant. S. 224. Ann. Quedlind. Scr. III, 41. Siehe außerdem Einh. V. Caroli 7 (ex his qui utrasque ripas Aldis fluminis incoledant), auch die Urtunde Ludwig's des Frommen Sidel L. 140; Mühlsacher no. 675; Bilmans, Raiserutt. der Proving Bestalen I, 9 ff. no. 4 (quando res infidelium Wigmodorum ad partem dominische provenze a supposition. nicam revocatae fuerunt).

<sup>5)</sup> Einh. Ann.: omnes qui trans Albiam . . . habitabant Saxones tol. Ann. Max. Xant. Ann. Enhardi Fuld. Ann. Sithiens. (Ann. Blandiniens. 803 Scr. V, 23). Ann. Quedlinburg., ferner Lambert. 803. Ann. Weissemburg. 803. Ann. Altah. mai. 803 Scr. III, 40—41; XX, 784. — Ann. Mettens.: perfidos illos, quos ultra Albiam transierat (Bert fcaltet hier vor quos ein ad ein, momit jedoch ber Wiberfinn nicht gehoben wird, da Karl garnicht liber die Elbe in das Gebiet der Nordlindi ging. Ebenso wenig scheint mir mit dem transmiserat? von Waits geholsen). Chron. Moiss.: nec non et illos Saxones qui ultra Albiam erant transduxit foras. Ann. S. Emmeranmi Ratisp. mai. Scr. I, 93: Saxones ab ultra Albium (Albiam?) expulsi. Einh. V. Caroli 7 (ex his qui utrasque ripas Albis fluminis incolebant).

6) Einh. Ann.: et pagos transalbianos Abodritis dedit sgl. Enhardi

<sup>(</sup>et aliquos iussit interficere) et aliquos per totum suum regnum dispergere. Ann. Lauriss. min.: Carlus imperator Saxones . . a propriis finibus expulsos in Franciam collocat. Ann. Iuvav. mai. Scr. I, 87; III, 122 f): Carolus imperator Saxones expulit de patria eorum. Ann. Iuvav. min. Scr. III, 123: Karolus Saxones expulit de terra eorum. Ann. Sangall.

Richt nur die gesammte männliche Bevölkerung, auch die Weiber und Kinder wurden ausgetrieben i). Einhard giebt bie Zahl der von beiden Usern der Elbe Fortgeschleppten auf zehntausend an "), und außerdem wurde noch eine Anzahl getödtet "). Selbst manche gänzlich Unschuldige wurden in das Schicksal der Masse mit hineingezogen. So klagten später einige Bewohner des Sturmi-gaues vor Königsboten Ludwig's des Frommen, daß ihre Guter zugleich mit denen der rebellischen Wigmobier confiscirt worden seien, obschon sie den Franken treu geblieben wären, und ihre Ausfage erwies sich als begründet 4). Selbst jener driftliche Sachse Richard, welcher fich im Jahre 798 um Rarl nach ber Ermorbung feiner Miffi durch die Nordalbinger ein entschiedenes Berdienft erworben und bafür gelitten hatte b), wurde mit seinem Weibe aus bem Sau Merstem fortgeführt. Von Ort zu Ort mußten fie umherirren, der Mann ftarb und die Frau blieb mit einem Sohn und einer Lochter zurud, ohne daß sie, wenigstens bis zur Zeit Ludwig's des Frommen, das Grundeigenthum des Verftorbenen zurückerlangten 6). Gleichwohl scheint die furchtbare Magregel

1) Einh. Ann.: cum mulieribus et infantibus vgf. Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. Mett. Einh. V. Caroli 7: cum uxoribus et parvulis. Ann.

Sangall. Baluzii 805: multis barones et mulieres.

2) Einh. V. Caroli 7: — decem milia hominum ex his qui utrasque ripas Albis fluminis incolebant cum uxoribus et parvulis sublatos transtulit vgl. Transl. S. Alexandri 3 Scr. II, 676 (mit ber Correctur: sublatis, A. Betel's Untersuchung ilber biese Schrift, Riel 1881, S. 17). Adam. Gest. Hammaburg. eccl. pontif. I, 15 Scr. VII, 290.

3) Wenigstens nach ben Ann. S. Amandi: et aliquos iussit interficere. 4) Sidel L. 140; Wilmans a. a. D. S. 10: Notum sit omnibus fidelibus nostris . . . quia quidam homines ex pago Stormuse, Ething videlicet et Hruotmar nec non Thancmar, questi sunt missis nostris Ercangario comiti et Erlegaldo misso nostro, eo quod quando res infidelium Wigmodorum ad partem dominicam revocatae fuerunt, res eorum, qui tum fideles Francis erant, pariter cum ipsis iniuste sociatae fuissent. Quae res dum ab eisdem missis et caeteris fidelibus nostris iuxta veritatis et aequitatis ordinem diligenter perscrutata et per homines bonae fidei veraciter inquisita esset, inventum est, illos res eorum iniuste amisisse, eo quod illas forfactas non habuerunt nec infideles fuerunt. Proinde placuit nobis praedictis hominibus res, quas eo tempore iuste et rationabiliter habebant, reddi.

5) Bgl. o. S. 144—145.
6) S. die ermähnte Bittschrift des Sohnes dieses Richard an Ludwig d. Fr. Jaffe III, 319-321, besonders die Stelle: Et sic mansit ibi (sc. in pago

Baluzii 805: et multis (sic) barones (= Mämmer, vgl. Bert, Scr. I, 63 N. 2; Bait IV, 281 R. 5) et mulieres inde (aus Sachsen) adduxit. S. ferner bie Bittschrift eines Sachsen an Ludwig den Frommen Jaffé III, 320 (Epist. Mogunt. 4): donec ex iussione domni imperatoris Saxones, facta transmigratione de Saxonia, per partes educti sunt). Insbesondere scheint, nach biefer Bittschrift ju foliegen, auch ber Gau Merftem und nach ber Urfunde Sidel L. 140 ber Sturmigan von biefer Magregel betroffen worben ju fein. — Ueber bie Stelle ber V. Hludowici 24 S. 619: Saxonibus atque Frisonibus ius paternae hereditatis, quod sub patre ob perfidiam legaliter perdiderant, imperatoria restituit clementia, vgl. Jahrbb. des Frant. Reichs unter Ludwig b. Fr. I, 54-56.

ohne Kampf durchgeführt worden zu sein 1) — ein Beweis, wie vollständig die Widerstandstraft der Sachsen gebrochen war. Die ihrer Heimath Beraubten wurden auf verschiedenen Wegen fort-geführt und in die verschiedensten Theile des Frankenreichs, diesseits wie jenseits des Rheins, zerstreut's). Wohin fie im Einzelnen tamen, wiffen wir nicht 3). Daß in — theils unzweifelhaft, theils höchft wahrscheinlich untergeschobenen — Urkunden Otto's I., Otto's III., Heinrich's II. u. f. w. nordalbingische Sachsen erwähnt werden, welche fich auf den Besitzungen der Wirzburger Kirche befanden 4), gewährt uns keinen Anhalt. Denn dieselben zeigen zwar immerhin, daß fpater Nordalbinger in jener Gegend wohnten, aber es ist mehr als zweiselhaft, ob diese als Rachkommen solcher überelbischer Sachsen zu betrachten sind, welche unter Karl dem

qui vocatur Marstheim), donec ex iussione domni imperatoris Saxones, facta transmigratione de Saxonia, per partes educti sunt, et tunc etiam temporis cum eisdem pater meus et mater educti fuerunt. Quibus vero eductis et in ipsa transmigratione per quanta qualibet spatia commorantibus, a propria abalienati terra, de hac luce pater meus interveniente extremo die subtractus est. Et remansit sola mater mea et ego sororque mea, et adhuc Deo miserante nos tres superstites existimus. Non tamen pervenimus ad paternam hereditatem nostram.

1) Ann. Lauriss. min.: absque bello. Ann. Mett.: sine ulla lesione exercitus sui. Bgl. Bais, S. B. ber Berlin. Atab. 1882. XIX, 404.
2) Einb. V. Caroli 7: — sublatos transtulit et huc atque illuc per Galliam et Germaniam multimoda divisione distribuit. Ann. Mettens.: Deo auxiliante sapientissima dispositione de Saxonia per diversas vias dirigens funditus exterminavit et per Gallias ceterasque regiones regni sui . . . dispersit. Ann. Lobiens.: per diversas Galliae partes ad habitandum dispersit. Aun. S. Amandi: et aliquos per totum suum regnum dispergere (iussit). Chron. Moiss.: et divisit eos in regnum suum ubi voluit. Epist. Moguntin. 4 Jaffé l. c. (vgl. o. S. 304 Amm. 6). Einh. Ann. transtulit in Franciam, vgl. Ann. Max. Xant. (exules fecit). Enhard. Fuld. Ann. Ann. Sith. (Blandiniens. 803). Quedlinb. Lambert. 803. Ann. Weissemburg. 803. Altah. mai. 803. — Ann. Lauriss. min.: in Franciam collocat. Ann. Sangall. Baluzii 805: inde adduxit. Auch im Capitulare Saxonicum nom 28. October 797 hatte Rari sich norbehalten, nach sächsichem Recht dem Lode versallene Berbrecher, die zu ihm ihre Justucht nähmen, unter llmständen mit Zustimmung ihrer Laudellene micht auszuliesern, sondern sammt ihrer Familie und beweglichen Sabe in seinem Reiche oder an der Grenze anzusiedeln, c. 10 S. 72: De malesactoribus qui vitae periculum secundum ewa Saxonum incurrere debent placuit omnibus, ut qualiscumque ex ipsis ad regiam potestatem confugium secerit, aut (ut v. l.) in illius sit potestate utrum [intersiciendum illis] reddatur aut una cum consensu eorum habeat licentiam ipsum malesactorem cum uxore [et familia] et omnia sua foris Deo auxiliante sapientissima dispositione de Saxonia per diversas vias dilicentiam ipsum malefactorem cum uxore [et familia] et omnia sua foris patriam facere et infra sua regna [aut in marcu, ubi sua fuerit voluntas] collocare, et habeant ipsum quasi mortuum.

8) Bgl. über biese Frage Bait III, 136 N. 2, 8. Die Chroniques de S. Denis, Bouquet V, 252 sagen: De celle gent sont né et estrait, si comme l'en dit, li Brebançon et li Flamenc, et ont encore celle meismes langue. Auch die auf Ortsnamen, wie Sachsenhausen u. f. w., gegrundeten Annahmen (vgl. With. Arnold, Anfiedelungen und Banberungen Deutscher Stämme S. 414,

473. Eckhart, Franc. or. II, 35) bleiben unsicher.
4) Angebl. Urf. Otto's I. Stumpf, Acta imperii adhuc inedita ©. 306 -307 no. 216: eiusdem aecclesiae servos vel Sclavos vel accolas siue Jahrb. b. btid. Gefd. - Simfon, Rarl b. Gr. Bb. II.

Großen dorthin gelangt waren 1). Dagegen wiffen wir im all= gemeinen, daß Karl viele sächsische Geiseln und Gefangene franklichen Alöstern und Rirchen übergeben hat, wenigstens sum Theil mit der Absicht, fie zu Mönchen oder Klerikern erziehen zu laffen 2). Gine besonders große Anzahl schiefte er nach dem Klosker Corbie an der Somme (in der Diöcefe Amiens), welches unter der Leitung seines Betters, des Abts Adalhard, in hohem Ansehen stand und wo man streng nach der Regel lebte 3). Nach Wirzburg gab er Hathumar, den späteren ersten Bischof von Paderborn, der ihm noch als Knabe zur Zeit des Krieges als Geifel überliefert war und nachher in Wirzburg die Tonsur erhielt und sich durch Studien zu einem gelehrten Manne ausbildete4). Auch der zweite Bischof von Paderborn, Badurad, war ein Sachse, und zwar ein Seeling und hat ebenfalls dem Wirzburger Klerus angehört b. Ferner horen wir von einem Sachsen Ramens Abbo, der als Beifel nach dem Klofter St. Wandrille gebracht wurde und dort bie Taufe erhielt ). Dem Erzbischof Wulfar von Reims, der sein

alios quoslibet liberos homines, parochos quos bargildon dicunt, nec non et Saxones qui Northelbinga vocantur quique se vel sua novalia ex viridi silva facta in ius et in ditionem praefatae aecclesiae tradi-dissent . . . etc. Urf. Otto's III. 996, Sept. 15. Mon. Boica XXVIII, 1 S. 268 no. 175: seu Saxones qui Northelbinga dicuntur etc.

268 no. 175: sea Saxones qui Northelbinga cicintur etc.

1) Bgl. über diese Frage, welche in verschiedenem Sinne beantwortet wird, Eckhart, Fr. or. l. c. Wais III, 136 N. 2; V, 284 N. 3. Henner, Die herzogliche Gewalt der Bischie von Birzburg (Inaug. Abh. Wirzburg 1874)
S. 82—83. Breflau, Gött. gel. Anz. 1875. St. 33 S. 1029. Stumpf Brentano, Die Wirzburger Immunität=Urfunden des 10. und 11. Jahrhunderts I, 64—65; II, 66—69. Die älteren Immunitätsprivilegien von Wirzburg erwähnen biefe Norbalbinger nicht.

2) Transl. S. Viti Jaffé I, 6-7: Sed cum omnem ordinem ecclesiasticum in illa regione tradidisset, qualiter ibidem monasticam disciplinam instituere potuisset, invenire nequivit, nisi tantum quod illius gentis homines, quos obsides et captivos tempore conflictionis adduxerat, per monasteria Francorum distribuit, (ad: wohl nicht erforberlicher Zusat von Jaffe) legem quoque sanctam atque monasticam disciplinam institui praecepit. Bgl. Rentsler, Forfc. 3. D. Oefc. XII, 319 R. 2.

3) Ibid. S. 7: Denique, quia in Corbeia monasterio laudabilis eo tempore religio monachorum habebatur, multos inibi eiusmodi viros fore

constituit - ab eis, qui ibidem erant e gente Saxonica.

4) Transl. S. Liborii 5 Scr. IV, 151: Erat tunc temporis in clero Wirziburgensi vir magnae humilitatis atque modestiae Hathumarus nomine, de gente nostra, hoc est Saxonica, oriundus; qui cum adhuc puer unie, de gente hosta, noe est Saxonica, orinica, qui cum adnuc puer esset, belli tempore Karolo imperatori obses datus, illic servari iussus est. Ubi poetea tonsoratus ac studiis litterarum traditus, in virum perfectum moribus et eruditione profecit etc. V. Meinwerci 1 Scr. XI, 107: praefatae Wirciburgensis ecclesiae canonicum. 20cl I, 213, 287.

5) Ibid. c. 6: successit ei vir egregius nomine Baduradus, qui et

ipse ex hac regione nobili ortus prosapia, ex eiusdem aecclesiae clero electus est. Met I, 213.

6) Mirac. S. Wandregisili I, 5; A. S. Boll. Iul. V, 282; Mabillon. A. S. o. s. Ben. ed. Venet. II, 523 (im 3ufammenhange mit einer Bunbergefwichte): Praedictus autem Abbo Saxonici generis, regi postea obses datum de Francisco de Fran tus et ad Fontanellam perductus credensque in sanctae Trinitatis nomine

Amt (wie man annimmt) um 804 antrat, vertraute der Kaiser stünfzehn edle sächsische Geiseln an 1). Endlich liegt uns ein Berzeichniß vor, welches um das Jahr 806 aufgesetzt zu sein scheint und eine Anzahl von Sachsen aufführt, die sich disher in den Händen alamannischer Großer, des Bischofs Egino von Constanz, des Bischofs Sindpert von Augsburg, des Abtes Waldo von Reichenau, verschiedener Grafen u. s. w. defunden hatten 2). Es find im Ganzen 37, 10 Weftfalen, 15 Oftfalen, 12 Engern 3). Diese Geiseln follten sich, wie es scheint, auf Mittfasten in Mainz einstellen und zu diesem Zwecke dem Bischof Heito von Basel und dem Grafen Sitto übergeben werden 4). -

Während ber letten Vorgange in Sachsen war der Danentonig Gottrit mit feiner Flotte und feiner gefammten Reiterei an der Grenze, zu Sliesthorp (Schleswig) erschienen 5). Er wollte ohne Zweifel in imponirender Stellung seine Interessen gegensüber dem Frankenkönige und Kaiser, der sein Machtgebiet jest dis unmittelbar an seine Grenzen vorrückte, wahren. Einen Augenblick

baptizatus verusque christianus effectus est; ex cujus ore quidam fratres

disse Karolus imperator Magnus ex eo probatur, quod illustres Saxonum obsides 15, quos adduxit de Saxonia, ipsius fidei custodiendos commisit, vgl. das. R. 2, 3 n. oben S. 272 Anm. 1.

2) Indiculus obsidum Saxonum Moguntiam deducendorum, Capp. reg. Francor. I, 1 S. 233—234. Für die obige Zeitbestimmung ift maßgebend, daß Walbo hier als Abt von Reichenau vorkommt, mahrend er im Jahre 806 vag Waldo pier als Abt von Reichenau vorkommt, während er im Jahre 806 nach St. Denis verfetzt wurde, f. Ann. Alamann. contin. Augiens. 806 Scr. I, 49. Herimann. Aug. chron. 806 Scr. V, 101 etc. Rettberg II. 122. Bief früher kann das Berzeichniß aber auch nicht entskanden sein, da heito darin bereits als Bischof von Basel erscheint, der wohl jedenfalls nicht vor 805 zu diesem Amte gelangt ist (Rettberg II, 93—94, 411 R. 32. Wattenbach, Alg. Deutsche Biogr. XI, 677). Früher wollte man dies Attenstild, welches übrigens durchaus keinen ofstziellen Charatter zu tragen scheint, in den Januar oder Febr. 802 setzen; so Vert, Leg. I, 89; Siedel K. 177, vgl. Ann. S. 285—286. Siehe dagegen anch Mihlbacher S. 166 no. 403, welcher 805 sitr den spätesten Termin hält, indessen die Regierungszeit des Bischofs Heito unrichtig angiebt. Bgl. sibrigens Divisio imp. 806 c. 13 S. 129.

Divisio imp. 806 c. 13 S. 129.

3) Bei dem unter den Offsalen genannten Ricohardus (Ricohardum filium Unvani habuit Bertaldus comis) tönnte man allenfalls an jenen Sachlen Richard benken, der in der Geschichte des Jahres 798 ermöhnt worden ift und 804 ebensalls mit seiner Familie aus ber Heimath weggesührt wurde (Epist. Moguntin. 4 Jaffé III, 320, o. S. 144 f., 304).

4) Am Eingang (l. c. S. 233): De Westfalahis istos recipiet Haito

episcopus et Hitto comis; am Schusse (S. 234): sunt in summa 37. Isti veniant ad Mogontiam media quadragesima. Rettberg II, 412 vermuthet, daß es sich um die Rüdtehr dieser sächsischen Geiseln nach ihrer Heimath handelte.

5) Einh. Ann. S. 191: Eodem tempore Godofridus rex Danorum venit cum classe sua necnon et omni equitatu regni sui ad locum qui

dicitur Sliesthorp, in confinio regni sui et Saxoniae. Bgl. ilber Sliesthorp ebb. R. 52, auch Einh. Ann. 808 S. 195 (ad portum qui Sliesthorp dicitur). V. Anskarii 24 Scr. II, 709 (in portu quodam regni sui ad hoc aptissimo et huic regioni proximo Sliaswich vocato, ubi ex omni parte conventus fiebat negociatorum etc.). In Ann. Mett. (Du Chesne III, 291) falfa: Fliestorp.

Digitized by Google

gewann es den Anschein, als ob es zu einer person ichen Begegnung und Berftandigung beiber Berricher tommen wurde; ber Danenkönig versprach, zu einer Zusammenkunft mit dem Raiser, beffen Lager fich, wie wir wiffen, in Hollenstedt befand 1), zu erscheinen 2). Indeffen die Seinigen hielten ihn bavon zurück, wie es scheint, durch die Borfpiegelung, daß er fich damit in Gefahr begeben würde; fo blieb er an der Grenze ftehen 8) und beschränkte fich barauf, Rarl feine Bunfche burch eine Gesandtichaft mittheilen au Laffen 4). Der Raifer seinerseits verlangte durch Gesandte die Auslieferung der Flüchtlinge, welche fich zu dem Danenkönige begeben 5), b. h. unzweifelhaft der Nordsachsen und wohl insbesondere ber Nordalbinger, welche bei jenem Schutz gesucht hatten. Ueber den Erfolg biefer Forderung, welcher Göttrit jedoch vermuthlich teine Folge leiftete, verlautet nichts, und wir werden balb feben, ein wie gefährlicher Feind diefer Danenkonig dem Raifer werden sollte. Gleichwohl konnte Karl von diesem Zuge in berechtigtem Triumphe heimkehren 6). War doch hiermit ein Krieg beendigt, welcher ihn — allerdings eine mehrjährige Pause (786—791) mit eingerechnet — zweiunddreißig Jahre (772—804) lang beschäftigt hatte 7), und eine Hauptaufgabe seines Lebens erfüllt. Theils

loco qui dicitur Holdunsteti vgl. o. ©. 302 Anm. 8.

2) Einh. Ann.: Promisit enim se ad colloquium imperatoris venturum.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Imperator sutem super Albiam fluvium sedebat, in

Ann. Max. etc.

B) Einh. Ann.: sed consilio suorum inhibitus, propius non accessit. Ann. Lauriss. haben: consilio suorum territus. Sievac auch Ann. Max.: sed suorum consilio territus, minime pervenit. Auch Regino S. 563: territus (bgl. Ann. Mett.).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Ann. Lauriss.: sed quicquid voluit per legatos mandavit.
<sup>5</sup>) Einh. Ann.: missa ad Godofridum legatione pro perfugis redden-Regino (u. Ann. Mett.) schlechter: pro fugitivis retentis.

<sup>6)</sup> Chron. Moiss. Scr. II, 257—258: Et postea cum magno gaudio ipse imperator remeavit in Francia. V. Hlud. 11 ©. 612: Tota enim gente subacta Saxonum, victor Karolus imperator iam redibat.

<sup>7)</sup> Einhard rechnet ungenau 33 Jahre und ignorirt die mehrjährige Unterbredung, V. Caroli 7: quod . . . per continuos triginta tres annos gerebatur, 1931. aud : Quo nullum neque prolixius neque atrocius Francorumque populo laboriosius susceptum est — tractum per tot annos bellum; c. 13 (bei Bert und Saffé 14): suae prolixitati convenientem finem accepit. — Rach Einhard Poeta Saxo l. IV. v. 122 ff. S. 597 (Quos per ter denos et tres tam duriter annos — Linquere protracti penitus conamina belli etc.), ber hier übrigens in Disharmonie mit sich selbst geräth, da er den Ansang des Krieges richtig in's Jahr 772 (l. I. v. 24 ff. S. 544—545), das Ende dagegen salch bereits 803 setzt (vgl. o. S. 288 Anm. 1). Wohl ebenfalls nach Einhard, den der Bersasser auch jonst mehrsach benutzt (vgl. Jahrbb. Ludwig's d. Fr. II, 300 M. 3), V. Hludowici 11: Finito tandem diutino atque cruentissimo Saxonico bello, quod ut ferunt, triginta trium annorum tempus occupavit -Ungenau sagt Widukind. Res gest. Saxon. 1, 15 Scr. III, 425, Kars habe bie Bekehrung der Sachsen im 30. Jahre seiner Regierung erreicht (tandemque tricesimo imperii sui anno obtinuit); noch ungenaner I, 31 S. 431: — magni ducis Widukindi, qui bellum potens gessit contra magnum Karolum per triginta ferme annos.

durch Blut und grausame Härte, theils durch verlodende Belohnungen, namentlich der sächfischen Großen, war das Ziel endlich erreicht 1). So verlieh Karl z. B. in der Zeit, in welcher er selber das Erzbisthum Reims in Händen hatte (etwa 795—804) an den Sachsen Anscher die Villa Noviliacus als Beneficium, für welche dieser dann bis zu seinem Tode an die Reimser Kirche den doppelten Zehnten entrichtete 2).

1) Alcuin. epist. 14 ©. 166: Nam antiqui Saxones et omnes Frisonum populi, instante rege Karolo, alios premiis et alios minis sollicitante, ad fidem Christi conversi sunt. V. s. Sturmi c. 22 (23) Scr. II, 376: — partim bellis, partim suasionibus, partim etiam muneribus maxima ex parte gentem illam ad fidem Christi convertit. Poeta Saxo l. IV. v. 122—138 ©. 597—598:

Quos per ter denos et tres tam duriter annos Linquere protracti penitus conamina belli Plus regis pietas et munificentia fecit Quam terror. Nam se quisquis commiserat eius Egregiae fidei, ritus spernendo profanos, Hunc opibus ditans, ornabat honoribus amplis. Copia pauperibus Saxonibus agnita primum Tunc fuerat rerum, quas Gallia fert opulenta, Praedia praestiterat cum rex compluribus illic, Ex quibus acciperent preciosae tegmina vestis, Argenti cumulos dulcisque fluenta Liei. His ubi primores donis illexerat, omnes Subiectos sibimet reliquos obtriverat armis Et multis experta modis innotuit eius Tam dulcis pietas quam formidabilis ira, Praefatum statuere fide servare perenni Foedus et ulterius non id mutasse probantur.

Lib. V. v. 37—42 S. 607:

Usus enim gemina Saxonum saxea corda Arte suadebat subdere se Domino:
Nunc terrens bello, nunc donis alliciendo,
Illic magnanimus, hic quoque munificus.
Nec prius abstiterat, Saxonia quam simul omnis
Idola proiciens, facta fidelis erat.

V. s. Liutbirgae 1 Scr. IV, 158: qui multas gentes Francorum regno subiugavit et inter quam plurimas eo tempore nobilissimam ac praepotentem viribus gentem Saxonum partim bellis, partim ingenio suo ac magna sagacitatis industria, insuper etiam magnis muneribus acquisivit, ex paganico ritu christianae religioni subiugavit, quendam inter primores et nobilissimos gentis illius, nomine Hessi, cum aliis quam plurimis, quibus comitatum dederat, magnis etiam sustentavit honoribus, quia fidelem sibi in cunctis repererat. Transl. s. Liborii 2 ib. S. 149: Qua tandem partim armis, partim liberalitate, per quam maxime primorum eius animos sibi devinxerat, superata . . . Widukind. Res gest. Saxon. I, 15 Scr. III, 425: — modis omnibus satagebat, quatinus ad viam veram duceretur, et nunc blanda suasione, nunc bellorum inpetu ad id cogebat, tandemque tricesimo imperii sui anno obtinuit. — Allenfalls auch su veral. Nithard. Hist. I, 1 Scr. II, 651: Nam super omne, quod admirabile fateor fore, Francorum barbarorumque ferocia ac ferrea corda, quae nec Romana potentia domare valuit, hic solus moderato terrore ita repressit, ut nihil in imperio moliri praeter quod publicae utilitati congruebat manifeste auderent.

g) Hincmar. De villa Noviliaco, Opp. ed. Simond II, 832: Defuncto Tilpino archiepiscopo... tenuit domnus rex Carolus Remense episcopium

Auch die Constituirung der sächsischen Bisthümer machte seit dieser Zeit raschere Fortschritte.

Willehad's Nachfolger in Bremen wurde Willerich, ein Schiller desselben 1), aber dieser scheint seinen Sitz erst etwa vom Jahre 805 ab eingenommen zu haben; der Wiederausbruch des Sachsenkriegs und besonders die immer erneuten Aufstände in der Gegend der unteren Weser hatten es bis dahin unmöglich gemacht 2). Und hierin dürsen wir, wie es scheint, erst die wirkliche Gründung

in suo dominatu et dedit villam Novilliacum in beneficio Anschero Saxoni, qui nonas et decimas ad partem Remensis ecclesiae de ipsa villa usque ad mortem suam persolvit, vgl. Scr. XIII, 465 N. 2. Ueber de Eage de Orts, welchen Karl's Bruder Karlmann an St. Remi geschenkt hatte (vgl. Flodoard. Hist. Rem. eecl. II, 17; III, 10, 20, 26 Scr. XIII, 464—465, 484, 513, 544), Spruner-Mente, Handalas Borbem. S. 16 (31 no. 30); Mühlbacher S. 53. Bgl. serner im allgemeinen über Beneficien von Sachsen im Frantenreiche Capp. missor. special. 802 c. 11 S. 100: De illis Saxonibus qui beneficia nostra in Francia habent, quomodo an qualiter habeant condricts. Cap. missor. speciale 802? c. 50 S. 104: Ut beneficia Saxonum in Francia considerentur qualiter condirecta sint.

<sup>1)</sup> V. Willehadi 11 Scr. II, 384: successoris ipsius bonae memoriae Willerici episcopi. Adam. Gest. Hammaburg. eccl. pontif. I, 15 (In us. scholar. ed. altera, Hannover. 1876) © 14: Proximum sancto Willehado ex discipulis eius Willericum in Bremensi ecclesia praefuisse legimus [quem alii Willeharium nuncupant]. £gl. ferner ebb. c. 18, 20 © . 17, 19. V. Anskarii 12. Ann. Xant. 823 Scr. II, 698, 225. Ann. Bertinian. 833 Scr. I, 426 N. 15. Chron. brev. Brem. Scr. VII, 390. Ann. Stadenses 797, 833, 837 Scr. XVI, 309—310. Ann. Bremens. 797, 837 Scr. XVII, 854. Series archiepp. Bremens. Scr. XIII, 345.

<sup>2)</sup> Adam. I, 15: Seditque annos quinquaginta usque ad annum Ludvici senioris penultimum. Cum vero scriptum sit in Libro donationum sive traditionum Bremensis ecclesiae a. 37. Karoli usque ad 25. annum Ludvici praesedisse Willericum, 12 (Bebel in sciner Ausgabe, Ropenhagen 1579, corrigirte: 14) anni minus reperiuntur ab eo quem praediximus numero. Et credi potest tanto tempore Bremensem episcopatum cessasse, quemadmodum et alios propter novellam gentis Saxonum conversionem, qui nondum se episcopali ditione regi patiebantur: maxime cum, nullis fere annis a bello vacantibus, tandem Saxones ita profligati legantur, ut ex hiis qui incolunt utrasque ripas Albis fluminis 10 milia hominum cum mulieribus et parvulis in Franciam translati sint. c. 18 ©. 17: Hoc factum est anno Domini 832, qui est Ludvici imperatoris 18, Willerici Bremensis episcopi 43. c. 20 ©. 19: Qui obiit senex et plenus dierum anno Domini 837, qui est annus Ludvici 26 et penultimus. Diese Angaben simmen auch in sich nicht siberein. Das 37. Regierungsjahr Karl's ging bom 9. Oct. 804—9. Oct. 805, bas 25. Endwig's bom 28. Jan. 838—28. Jan. 839. Chron. breve Bremense Scr. VII, 390: Sanctus Willericus episcopus [ex discipulis sancti Vilhadi electus,] sedit annos quinquaginta, menses 5, dies 26 (bgs. cbb. N. 4, 5). Anno Willerici 25. Karolus imperator magnus obiit. Ann. Stadens. 11. Bremens. 797, 837. Series archiepp. Bremens. 1. c.: Sanctus Willericus sedit annos 50. In den turgen Ann. Monasteriens. aut Werthinens. Jasse I, 32 mirb Billerics Eod in das Jasse 838 geset (Willaricus episcopus). Bgs. Abel I, 487 N. 5. Rettberg II, 455. Desig. 626. des Erzbistums Samburg - Stemen I, 20; Ann. und strit. Ansfilhrungen ©. 53—54.

eines Bisthums Bremen erblicken 1). Willerich ichuf die hölzerne Beterskirche, welche Willehad erbaut und, turz vor seinem Tode, am 1. November 789 geweiht hatte"), in eine steinerne um. Außerdem erbaute er noch zwei Kirchen in Bremen und viele andere in seinem Sprengel. Er zeigte fich überhaupt höchst eifrig in seinem Amte, vermehrte den Klerus und den Grundbefit seiner Rirche 3), nahm neben Ebo von Reims an der Miffion in Danemark theil 4) und ftarb hochbetagt gegen Ende der Regierung Ludwig's des Frommen um 838 5). Karl verlieh zu seiner Zeit dem Bisthum Bremen eine Schenfung von 100 Mansen 6). — Dem Friesen 7) Liudger, welchem Karl schon früher das Hirtenamt in fünf friesischen Gauen und auf der Insel Bant anvertraut hatte <sup>8</sup>), übertrug er später auch dassenige im Gebiete der Westfalen <sup>9</sup>). Bordem hatte der König einen Abt Bernrad als Glaubensboten zu den Westfalen gesandt, welcher jedoch bald starb und für den fich schwer ein Nachfolger fiuden laffen wollte 10). Im Hauptorte der Weftfalen, Mimigernaford, auf dem rechten Ufer der Ma errichtete Liudger ein Rlofter, nach welchem die Stadt feit dem Ende des 11. Jahrhunderts den Ramen Münfter erhielt 11). Er widmete sich seiner Thätigkeit auch hier mit gewohntem Eifer,

<sup>1)</sup> Debio I, 21. 2) Bgl. Abel I, 487 N. 2, 3.

<sup>3)</sup> Adam. I, 20.

<sup>4)</sup> Ann. Xant. 823 Scr. II, 225. Dehio I, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bgl. o. S. 310 Anm. 2.

<sup>6)</sup> Adam. l. c.: In diebus illis Karolus elemosinam obtulit Salvatori ad Bremensem ecclesiam centum mansos. Scriptum est in Libro Donationum tercio, capitulo 1, ubi etiam crebro versu hoc repetitur: 'Sacrosanctae basilicae, quae constructa est in honore sancti Petri apostoli, in loco seu villa publica nuncupato Brema, ubi Willericus episcopus, servus servorum

Dei, praeesse videtur.'
1) In ben Bersen bes Schotten Josephus an ihn, Poet. Lat. aev. Caro-

lin. I, 150, beißt es (v. 4): Vive tuae gentis Fresonum clara columna.

<sup>8)</sup> Abel I, 491 f.
9) Atfrid. V. s. Liudgeri I, 23, Geschichtsquellen bes Bisthums Münster IV, 27: Interea per dispositionem misericordis Dei Saxones conversi sunt ad Dominum, et rex Carolus eundem virum Dei Liudgerum pastorem in parte occidentali Saxonum constituit, vgl. ebb. Einl. S. IX, Regesten S. 280, wo dieser Vorgang um das Jahr 793 gesetzt wird.

<sup>10)</sup> Vita sec. s. Liudgeri I, 17 l. c. S. 62; Ea quoque tempestate devicto sive converso Widukindo, abbas quidam religiosus Bernradh nomine occidentalibus Saxonibus a rege missus fuerat doctor. Quo non multo post tempore migrante ad Deum, difficile in regno Francorum potuit inveniri, qui libenter ad predicandum inter barbares iret. Dum super his rex Karolus sollicitus cogitaret . . . vgl. ebb. R. 3, 169 R. 2, Einl. S. XLIII, LIII. Rettberg II, 427. Die Wirtsamfeit bieses Bernrad in Bestsalen muß um das Jahr 790 fallen. Näheres über ihn ift nicht betannt. Bgl. auch Abel I, 490 ff.

<sup>11)</sup> Altfrid. l. c. S. 27—28: Cuius parrochiae sedes est principalis in pago Sudtergoe (vgl. cbb. Anm. 4) in loco, cuius vocabulum est Mimigernaefor, ubi Domino ipse honestum construxit monasterium sub regula canonica famulantium.

erbaute eine Anzahl Kirchen an verschiedenen Orten und ordinirte seine Schüler zu Presbytern an denselben 1). Der bischöflichen Würde ware Lindger, wie es heißt, gern aus dem Wege gegangen und foll häufig seine Schüler zu bestimmen gesucht haben, daß einer von ihnen diefelbe fatt feiner übernehmen möchte. Endlich jedoch, nachdem auch der Erzbischof Hildibald von Köln, welcher dann höchst wahrscheinlich die Ordination vollzogen hat, ihm zu gerebet, gab er nach \*). Im Januar 802 wird Liudger zum letzten-male urtundlich als Abt, im April 805 zuerst als Bischof bezeichnet, so daß seine Ordination, deren Jahr nirgends angegeben wird, in diesen Zeitraum fallen muß 3). Als Tag derselben findet sich der 30. März genannt 4) — es war wahrscheinlich der 30. Marz, der Charfamftag des Jahres 804. Der neue bischöfliche Sprengel, welcher ben Theil Westfalens von der Lippe bis jum mittleren Laufe der Ems umfaßte 5), erftrecte fich auch über die funf friefischen Gaue öftlich von der Lauwers, die Liudger schon früher überwiesen waren (). Außerdem verlieh ihm Karl das St. Petersklofter zu Lotufa im Gau von Brabant (wie es fcheint, Leuze unweit Tournai?). Liudger ftarb, von feinen Schülern um-

<sup>1)</sup> L. c. 28, allerbings, wie Diekamp in den Anmerkungen nachweist, im Ausbruck sich an Altuin's V. Willibrordi anschließend.

<sup>2)</sup> Altfr. V. Liudgeri I, 23 l. c. S. 28—29. Auch hier sein fich ber Bersfasser im Ausbruck an Altnin's Vita Willibrordi an. Auch Diekamp nimmt in ben Regesten l. c. S. 284 an, daß Liudger vielleicht in Köln zum Bischof geweiht worden sei.

<sup>8)</sup> Bgl. Diekamp l. c. Einl. S. IX , S. 29 N. 5, 284. Ders. im Histor. Jahrbuch ber Görres-Gesellschaft I, S. 281—286 (Ueber bas Consecrationsjahr bes hl. Lindger zum ersten Bischof von Münster). Rettberg II, 417, 422, 428.

<sup>4)</sup> In einem Netrologium bes 9. Jahrh. in einer Hhar. ber Ambrofiana, Renes Archiv III, 659 (vgl. ebb. S. 102, 187), welches, wie Dümmler vermuthet, aus einem westfälischen Konnenkloster stammt, steht: III. Kal. Apr. Ordinatio domni Liudgeri episcopi prefati. Wenn wir die vorhergehenden Worte: sabbato sancto pasche hora nona, welche, wie wir sehen werden, auf Liudger's Tod nicht passen hora nona, welche, wie wir sehen werden, auf Liudger's Tod nicht passen, hieher ziehen (wozu wir höchst wahrscheinlich berechtigt sind), so würde sich das Jahr 804 als das Consecrationsjahr Liudger's ergeben, da in diesem der 30. Wärz auf den Samstag vor Ostern siel. Byl. über Ordination am Sonnabend vor Ostern Laspevers in Ersch und Gruber, Aug. Encystopädie Sect. III, Th. 5 S. 59.

<sup>5)</sup> Rettberg II, 425.

<sup>6)</sup> Altfr. V. Liudgeri I, 24 l. c. ©. 29: Illis etiam quinque pagellis, quos in Fresia ad agnitionem verae et individuae Trinitatis de gentilitate perduxerat, eo quod prius non haberent episcopum, simili modo pontiticali preerat regimine, sed et successores eius utraque loca pro una habuerunt parrochia.

<sup>7)</sup> Ibid.: Dedit quoque ei rex Carolus in regno Francorum in pago Brabante in loco, qui Lotusa vocatur, monasterium sancti Petri gubernandum cum omnibus adiacentibus suis aecclaesiis et villulis. Bgl. ebb. R. 7. Sidel II, 441. Mühlbacher S. 156 no. 380. Holber - Egger, Histor. Zeitschr. XLVII (1882) S. 539. Manche halten es sür Zeie bei Termonbe.

geben, in Billerbeck!) in ber Racht auf ben 26. März 809°). Roch am Tage vorher, einem Sonntage, hatte er in zwei Kirchen in ber Umgegend Münfters gepredigt, nämlich in der Frühe zu Koesfeld, später gegen 9 Uhr in Billerbeck, wo er auch noch selbst die Wesse celebrirte 3). Seine Leiche wurde vorläufig in die Marientapelle zu Münster gebracht, sodann aber seinem Willen gemäß in der Kirche zu Werden an der Kuhr beigesetzt, welche er errichtet hatte 4). Allerdings bedurfte es dazu noch der Berwendung seines Bruders, des Bischoss Hildigerim von Châlons an der Marne, bei Karl. Liudger's Rachsolger wurde sein Schwestersohn Gerfrid. — Es ist bereits erwähnt worden 5), wie Karl an Stelle der von der heidnischen Bevölkerung mehrmals in Asche gelegten Kirche, welche er in Paderborn bereits im Jahre 777 errichtet hatte, dort eine andere; größere Kirche erbauen ließ und Papst Leo III. bei seiner Anwesenheit an diesem Orte im Sommer 799 einen Altar derselben consektrirte und Keliquien des h. Stephanus darin niederlegte. Karl übertrug die Sorge sür diese Kirche zunächst dem Wirzburger Bischosssschuhl, der sich jedoch schon wegen der weiten Entsernung nicht viel darum kümmern konnte 6). Wahrscheinlich im Jahre 806 wurde dann auf Karl's Geheiß ein Mitglied des

s) Altfr. V. Liudgeri I, 31 ©. 37: Ipse vero die dominico, cum in subsecuta nocte de hoc esset mundo iturus ad Dominum. quasi valefaciens creditis sibi ovibus in duabus suis aecclesiis publice predicavit, mane scilicet in loco qui dicitur Coasfeld, canente presbitero missam, et circa horam tertiam in loco nuncupato Billurbeki, ubi ipse infirmatus corpore, ut supra retulimus, sed fervore caritatis validus devota missarum ultima celebravit sollempnia...

<sup>1)</sup> Altfr. V. Liudgeri I, 31, Die Geschichtsquellen bes Bisthums Münfter

<sup>3)</sup> Ib. I, 32, S. 38: Defunctus est itaque anno dominicae incarnationis octingentesimo nono, septima Kalendas Aprilis; vother c. 31, S. 37: Ipse vero die dominico, cum in subsecuta nocte de hoc esset mundo iturus ad Dominum — ubi . . . etiam ipsa subsequenti nocte . . dilectam Domino reddidit animam — nocte eadem. Derfelbe Lag wird auch in bem erwähnten Metrologium in einer Holder. der Ambrosana, Neues Archio III, 659, angegeben: VII. Kal. Apr. Sanctus Liudgerus episcopus migravit ad dominum. Allein, wenn es hier weiter heist: sabbato sancto pasche hora nona, so stimmt weber Lag noch Stunde, da Ostern im 3. 809 auf den 8. April nnd Lindger's Sterbetag (26. März) überdies auf einen Montag stel, del, den 6. 312 Anm. 4. — Bgl. serner Ann. Coloniens. 809, Jasse et Wattenbach, Eccl. metropol. Coloniens. codd. mscr. S. 128: Transitus sancti Liutgeri. Ann. aut Monasteriens. aut Werthinens. 809, Jasse I, 32: Obst Liutgarus episcopus. Ann. Quedlind. 809, Scr. 1II, 41: Depositio sancti Liudgeri episcopi et consesoris. Annalista Saxo 809, Scr. VI, 567: Hoc anno sanctus Liuderus ad superna migravit . . etc. Geschichtsquellen des Bisthums Münster IV, 294 sp. Lambert. und Ann. Altahens. Scr. III, 41; XX, 784 setzen dies Ereigniß (Depositio Liutgeri episcopi — Depositio sancti Liudgeri) unrichtig erst in's Jahr 811.

3) Altsr. V. Liudgeri I, 31 S. 37: Ipse vero die dominico, cum in

<sup>4)</sup> Altfr. V. Liudgeri I, 32 S. 37-38. Rettberg II, 421 f., 430. 5) S. 183 f.

<sup>6)</sup> Transl. s. Liborii 5 Scr. IV, 151. V. Meinwerci ep. 1 Scr. XI, 106—107. Abel I, 286—287. Bgl. ebb. S. 425 und Rettberg II, 320 über Bischof Bernwelf von Wirzburg.

Wirzburger Alexus, der Sachse Hathumax, zum ersten Bischof von Baberborn ordinirt 1), deffen Borgeschichte wir schon berührt haben 2). —

Auf dem Ruckwege aus Sachsen scheint Karl auch mit seinem Sohne Ludwig zusammengetroffen zu sein. Dieser war zu spät gekommen, um noch zur endgültigen Bewältigung ber Sachsen unmittelbar mitzuwirken, obwohl er sich, wie der Aftronomus erzählt, beeilt hatte, dem väterlichen Gebot 3) nachzukommen, in der Gegend von Neuß den Rhein überschritten hatte und dem Raiser schleunig nachgezogen war 1). She er denselben erreichte, begegnete ihm im Aftvalon-Gau ein Bote Rarl's mit der Beifung, nicht weiter zu marschiren, sondern an einem geeigneten Orte ein Lager aufzuschlagen und dort den Kaiser, der bereits auf der Beimtehr begriffen war, zu erwarten 5). Ob die Begegnung zwischen

8) Bgl. o. S. 302. 4) V. Hlud. 11: Quod ipse agere festinans, ad Neusciam venit, Hrenum ibidem transiit et patri concurrere accelerabat.

<sup>1)</sup> Nach der Transl. S. Liborii 5, 6 Scr. IV, 151 wurde hathumar menige Jahre vor Karl's Tobe jum Bischof ordinirt und ftarb nicht lange nach bem Raiser (Hic ex praecepto principis primus est Patherbrunnensis aecclesiae ordinatus episcopus. Post cuius ordinationem paucis annis transactis, idem gloriosissimus princeps ab hac luce migravit — defuncto Karolo, Hathumaro quoque episcopo non longo post tempore ab hac mortalitate ad perennem, ut credimus, vitam assumpto . . .). Nach der Transl. S. Viti Jaffé I, 9 lebte er noch im Sommer 815. Es ist also, wie man annehmen muß, unrichtig, wenn die V. Meinwerci ep. 1 Scr. XI, 107 angiebt, daß Hathumar im Jahre 795 Bischof geworden und 804 gestorben sei: — Unde rex cum suis habito et inito consilio, eundem locum proprii pastoris vigilantia tuendum et gubernandum adiudicavit praeposuitque ei anno

Salvator mundi postquam de virgine nasci dignatus est (vgl. Poeta Saxo lib I. v. 1—2; Jaffé IV, 544; Foriquingen . D. Gefch. I, 322) septingentesimo nonagesimo quinto praefatae Wirciburgensis ecclesiae canonicum rus rudis in fide adhuc populi exculturum Hathumarum. — Beato vero Hathumaro nono episcopatus sui anno, dominicae incarnationis octingentesimo quarto ex hac luce subtracto.... Biemlich übereinstimmend, obschon er die Einsetzung als Bischof noch um ein Jahr vorrsicht, Annalista Saxo 794 Scr. VI, 563: Rex Patherbrunensi eclesie, quam edificaverat, Hathumarum primum episcopum constituit 804. S. 565: Hathumarus episcopus Patherbrunnensis obiit; cui Baduradus successit. — Sterner, aber offenbar ebenfalls nach ber V. Meinwerei, Series epp. Paderborn. (saec. 15) Scr. XIII, 342: — et incipit primus episcopus regnare anno dominice incarnacionis septingentesimo nonagesimo quinto . . . . et per Karolum tercio anno post eius (?) fundacionem primus episcopus (institutus?) nomine Hatumarus regnavit et gubernavit 8 annis. Dagegen nimmt man an, daß die Vita Meinwerci die Dauer der Berwaltung Hatumar's als Bischof mit Recht auf 8—9 Jahre angebe, wonach sein Amtsantritt etwa auf 806, sein Tod auf 815 sallen würde. Rettberg II, 441. Sickel, Beitr. 3. Diplomatit II (Biener S. B. phil.-histor. Cl. Bd. 39), S. 126. Bislmans, Kaiserurst. der Prod. Bestfalen I, 153, 196. Abel I, 287. Simson, Ludw. d. I, 58 N. 3. Dietamp, Hist. Jahrb. der Görres-Gesellsch. I, 286.

3) Bgl. d. S. 306. per Karolum tercio anno post eius (?) fundacionem primus episcopus (in-

<sup>5)</sup> Ib.: Sed antequam ad eum veniret, nuntio obviavit paterno in loco cuius vocabulum est Ostfaloa, cum mandatis, ne plus in ambulando fatigaretur, quin potius loco sibi oportuno castra metaretur et se redeun-

Bater und Sohn bann wirklich so zärtlich war, wie Ludwig's Biograph sie darstellt '), mag dahingestellt bleiben. Zu Dank und Lob für den von Ludwig bewiesenen Gehorsam hatte Karl wohl Grund — ob aber auch, wie der Aftronom behauptet, für seine nütlichen Dienste, erscheint viel zweiselhafter. Uebrigens entließ der Kaiser den Sohn mit seinem Heere in sein Reich'). Er selbst kam Mitte September nach Köln's). Nachdem er sodann sein heer entlassen hatte '), begab er sich zunächst nach Achen's), später nach der Fisel mu er der Ragh ablag 6) bis ar midder nach Moen's), später nach der Fisel mu er der Ragh ablag 6) bis ar midder nach Moen's nach der Eifel, wo er der Jagd oblag 6), bis er wieder nach Achen

Mitte November empfing Karl die Nachricht, daß der Papft Leo III. mit ihm zusammen bas Weihnachtsfeft zu feiern wünsche, an welchem Orte immer es bem Raifer genehm ware "). Die Beranlaffung, welche den Papft zu diesem Schritt bestimmte oder vielmehr der Borwand, den er dazu benutzte, war, wie wir hören, folgender. Der Kaiser war im vorigen Sommer benachrichtigt worden, man habe in Mantua Blut des Erlösers entdeckt. Infolge beffen hatte er ben Papft bitten lassen, die Wahrheit dieser Be-hauptung zu untersuchen. Dies war für Leo eine erwünschte Gelegenheit, Kom zu verlassen. Angeblich um jene Untersuchung vorzunehmen, begab er sich zunächst nach der Lombardei, eilte aber von dort schnell zum Kaiser.). Es gewinnt hienach fast den

tem ibidem operiretur. In Bezug auf Ostfaloa verweist Bert Scr. II, 612 N. 25 vermuthlich mit Recht auf den oben genannten Gan. Auch Hund (S. 29, 237) und Fos (S. 23, 48) benten an Ofisalen; ebenso Mühlbacher S. 163. 1) V. Hlud. l. c.: Cui eum filius occurrisset, multo enim eum amplexatu deosculans, plurima illum gratiarum actione et laude extulit

utilitatemque obsequelae illius saepe iterando felicem se tali filio praedicavit.

<sup>2)</sup> Ibid.: Hludowicus rex, a patre dimissus, in regnum proprium ad

hiberna sese cum suis collegit. 3) Einh. Ann.: medio Septembrio Coloniam venit. Ueber die unmöglice Angabe ber Ann. Guelferb., wonach Karl am 1. September nach Achen gefommen wäre, s. o. S. 300 Ann. 3.

4) Einh. Ann.: Dimissoque exercitu . . .

<sup>5)</sup> Ibid.: primo Aquasgrani . . . petit (Chron. Moiss.: et pervenit ad Aquis sedem regiam).

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: deinde Arduennam petit, et venationibus indulgens... Regino: deinde Arduenna ingressus, venationum iocis exercitatus... (vgl. Ann. Mett.).

<sup>7)</sup> Einh. Ann.: Aquasgrani reversus est, vgl. Chron. Moiss. l. c., welches etwas ungenau hinzuftigi: ibique hiemavit.

8) Einh. Ann.: Medio Novembrio allatum est ei, Leonem papam na-

talem Domini cum eo celebrare velle, ubicumque hoc contingere potuisset. Ann. Max. Regino (ubicunque illi placuisset; begl. Ann. Mett.).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Einh. Ann.: Causa adventus eius haec erat: Perlatum est ad imperatorem aestate praeterita, Christi sanguinem in Mantua civitate fuisse repertum (vgl. in Betreff biefer wunderbaren Enthedung Leibniz, Ann. imp. I, 232 f.); propter hoc misit ad papam, petens ut huius famae veritatem inquireret. Qui accepta occasione exeundi, primo in Langobardiam quasi pro inquisitione praedicta profectus est indeque arrepto itinere subito ad imperatorem usque pervenit. Enhard. Fuld. Ann. S. 353. Re-

Anschein, als ob die Lage des Bapftes in Rom bereits wieder sehr unbehaglich oder gar gefährlich geworden fei, und man möchte bie Angabe späterer Quellen, daß die Meldung von Leo's Antunft dem Kaiser willtommen gewesen 1), deshalb bezweifeln. Indessen bereitete er ihm eine ehrenvolle Aufnahme. Er fandte ihm fogleich seinen ältesten Sohn Karl nach St. Maurice entgegen?) und begab sich selber, um ihn zu empfangen, nach Reims. Jedoch scheint der Empfang nicht in dieser Stadt selbst, sondern in dem bei derselben gelegenen Kloster des h. Remigius (St. Remi) stattgefunden zu haben b). Bon hier begaben sich Raiser und Bapft nach

gino (accepta occasione Roma exeundi; Ann. Mett.: a Roma exeundi). In Ann. Max. siemlich ungeschieft abgesliest: Causa autem adventus eius hec erat. Dictum est enim, Christi sanguinem in Mantua civitate fuisse repertum, et propter hoc rogavit eum domnus imperator ibidem venire, petiit huius causae veritatem inquirere; qua occasione perrexit in Franciam. Rach biefer Darkellung hätte ber Raifer ben Bapft also gerabezu ausgesorbert, sich zu bem gedachten Zwede persönlich nach Mantina zu begeben, was bem Bericht ber Reichsannalen nicht zu entsprechen scheint. Dagegen filmmt bie Darftellung bes Ptolomäns von Lucca (Muratori, Ser. XI, 990 f.) mit ben letteren insofern überein und scheint mir von Döllinger (Münchner bift. Jahrb. für 1865 G. 401) mit Unrecht fritifirt ju werben. Es ift unrichtig, wenn Bollinger die Reise bes Papstes nach Mantua und von da jum Kaiser eine "auf Karl's Berlangen unternommene" nennt. Der Poeta Saxo schreibt l. IV. v. 139 ff. S. 598:

Praesul apostolicus Roma perrexit ad urbe Augusti Leo flagranti deductus amore,

Aecclesiae quoque pro causis, quibus imperiali Esse videbat opus munimine, rursus adire

Francorum terras satagens per longa viarum (hernach v. 156—157: Colloquioque dehine, pro quo praesul venerandus — Venerat, expleto...). Ich glaube nicht, daß Gregorovius dieser viel allgemeiner gehaltenen Motivirung mit Recht den Bornug giedt (vgl. auch Forschungen 3. D. Gesch. I, 305). Indessen sind die Worte Aecclesiae quoque pro causis etc. ohne Zweisel jutreffend, f. auch besonders unten über die Berhandlungen in Achen im Januar 805.

1) Regino: quod gratanter suscepit (Ann. Mett.: Quod rex gr. s.). Poeta Saxo l. c. v. 147 S. 598: Protinus hoc etiam laetus cognovit. Ann. Lobiens.: cui imperator Rhemis cum laetitia occurrit. Allerdings fereiben

and Ann. Max.: et valde laetanter suscepit illum (in Reims).

2) Einh. Ann.: Quem statim, misso ad sanctum Mauricium Karlo filio suo, honorifice suscipere iussit. Ann. Max.: cui etiam obvium (obviam?) misit Carolum filium suum, qui oum honorifice suscepit. Achilich sande König Pippin bem Papste Stephan II (III.) einst seinen jungen Sohn Karl sentzegen, Karl selbst Leo III. im Jahre 799 seinen Sohn Pippin; kndwig der Fromme ließ 816 Stephan IV. (V.) durch den König Bernhard von Italien geleiten (vgl. o. S. 180. Delsner, König Pippin S. 127. Simson, Ludw. d. Kr. I, 67). Ueber St. Maurice war auch Stephan II. gekommen und dort durch Bertreter Pippin's begrüßt worden (Delsner S. 125—126).

8) Einh. Ann.: Ipse obviam illi Remorum civitatem profectus est, ibique susceptum . . . Ann. Max.: ipseque imperator in Remis civitate venit ei obviam et valde laetanter suscepit illum. Poeta Saxo l. c. v. 147-149: . . et illi

Obvius augustus Remensem venit ad urbem Susceptumque satis digno veneratus honore etc. Ann. Lobiens.: cui imperator Rhemis cum laetitia occurrit. Ann. Mett. Scr. XIII, 33: Ipse vero obviam illi apud Remorum civitatem in basiSoissons. Dort ließ Karl den Papst in dem unweit dieser Stadt gelegenen Kloster St. Médard zursick, um sich zu einer Zusammentunft mit seiner erkrankten Schwester Gisla<sup>1</sup>), der er überhaupt große Pietät bewieß<sup>2</sup>), nach deren Kloster Chelles bei Paris zu begeben. Nach dem Besuch der Schwester traf er mit dem Papste in Quierzh an der Oise wieder zusammen, wohin er denselben beschieden hatte und wo sie gemeinsam das Weihnachtsfest be-

lica beati Remigii episcopi et confessoris profectus est, ibique susceptum . . . Auch hier ist die Einschaltung ziemlich ungeschick gemacht; Regino hat: ipse vero obviam illi Remorum civitate profectus est, ibique susceptum . . . vgl. Korschungen z. D. Gesch. XX, 405. — Stephan IV. (V.) verweilte 816 ebensalls im Kloster St. Remi bei Reims (Jahrbb. des Krünt-Reichs unter Ludwig d. Kr. I, 68 ff.). Sänzlich salsch und von den Duellen abmeichend erzählt Alberdingk Thijm, Karl der Große und seine Zeit (deutsche Ausgabe) S. 296: "Leo bezah sich nach Ahrinka, tras jedoch den Kaiser dort nicht. "Sein Sohn Karl empsing dort den Kapst im Monat Rovember des Jahres 804. "Erst den solgenden Blonat kam Karl zu ihm und seierte mit Leo das Ehristsen zu sie der Papst auch allem Auschein nach erst im December zu Reims ein. Siehe unten über die allgemeine Dauer seines damaligen Ausenthalts im Krankenreiche. Ihr siege hier weiter die Duellen hinzu, welche jenen Besuch Leo's turz erwähnen: Ann. S. Amandi: et Leo papa iterum venlt in Francia. Ann. Fuld. antiqu. Ser. III, 117\* (cod. Vindodon.: iterum Leo papa fuit in Francia etc.). Ann. Flaviniac. ed. Jassé S. 688: Papas in Francia venit. Ann. Sithiens. S. 37: Leo papa ad illum (sc. Carolum) Aquis venit, vgl. Ann. Blandiniens. 803 Ser. V, 33 u. unten. S. serner die Dersselder Jahrschen (Ann. Quedlind. 804. Ottenduran. 804. Weissemd. 803. Lambert. 803. Altah. mai. 803. Scr. III, 40—41; V. 2; XX, 784). Ferner besichten dieselbe Thatsack Ann. Lauriss. min. S. 120, cod. Fuld.: Leo papa iterum in Francia venit; unter 805 Ann. Iuvav. mai. Scr. I, 87 (vgl. R. 12): Hoc anno Leo papa in Francia. Iuvav. min. id. S. 89 (vgl. R. 5): Leo papa in Francia. Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. id. S. 93.

richten bieselbe Thatsack Ann. Lauriss. min. S. 120, cod. Fuld.: Leo papa iterum in Francia venit; cod. Rem.: Leo papa Romanus in Franciam ad imperatorem venit; unter 805 Ann. Iuvav. mai. Scr. I, 87 (vgl. N. 12): Hoc anno Leo papa in Francia. Iuvav. min. ib. S. 89 (vgl. N. 5): Leo papa in Francia. Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. ib. S. 93.

1) Bgl. über dieselbe (geb. 757) Liersch, Die Gedichte Theodulfs S. 38 N. 2. Tardif S. 73 f. no. 99. Bouquet V, 761 no. 78. Alcuin. epist. no. 104, 118, 133 S. 437, 481, 522 etc. Einh. V. Caroli 18 bezeichnet sie als die einzige Schwester Karl's (Erat ei unica soror nomine Gisla etc.). Sie starb, wie Einhard angiebt, wenige Jahre vor Karl (paucis ante obitum illius annis), wie es scheint 810, (Mabillon, Ann. Ben. II, 391, 366. Leidniz l. c. S. 271. Sidel II, 278). Abel I, 374—375 begeht in dieser Beziehung ein Bersehen und setzt üben Tod viel zu stüh an. Ueber eine andere angebliche Schwester des Kaisers, Namens Ada, welche gleichfalls dem geistlichen Stande angebört und dem Kloster St. Maximin in Trier viele Gliter in und der Mainz und Worms und im Nahegan sowie auch ein kostdockes Evangeliar in Goldschrift geschentt haben soll, vgl. das Retrologium von St. Maximin (Jahrbücher des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande LVII, 113), wo es in einer Randbemertung zum 12. Mai heißt: Ada aneilla Christi pie memorie slia Pippini regis, soror magni imperatoris Karoli; que multa dona circa et infra Moguntiam et Wormatiam et in pago Nachouue sancto Maximino contulit et textum euangelii auro conscriptum et auro decoratum dedit; post sinem uite die sepulta in pace quiescit. In Versen, welche am Ende deiges noch heute vorhandenen Evangeliars stehen, heißt es jedoch nur (v. 4—5):

Quem devota dei iussit perscribere mater Ada ancilla dei

Poet. Lat. aev. Carolin. I, 286 N. 4. Leibniz, Ann. imp. I, 270—271.

2) Einh. V. Caroli l. c.: quam similiter ut matrem magna coluit pietate.

gingen 1). Bon hier führte Karl den Bapft nach Achen 2), wo er auch diesmal seine Winterresidenz nahm 3).

2) Einh. Ann.: deinde Aquasgrani perduxit, bgl. Ann. Sith., bie jeboch ungenau schreiben: Leo papa ad illum Aquis venit (bienach Ann. Blandiniens. 803). Poeta Saxo l. c. v. 152: Sedis Aquensis abhinc petierunt moenia pulchre. Ann. Max. Ann. Iuvav. mai. 805. Leonis III. epist. 5 Jaffe IV,

321. — Ann. Tielens. Scr. XXIV, 22.

3) Chron. Moiss.: ibique (sc. Aquis) hiemavit, vgl. p. S. 315 Ann. 7. Ann. Mett.: Rex vero reliquam partem hiemis in iam dicto palacio peragens . . . Bgl. ferner biefelben a. 805 (Eodem anno, cum esset imperator in palacio quod situm est Aquis...). Ann. Guelferb. 805 S. 46 (Cum esset imperator in palatio Aquis). Ann. Flaviniacens. 805 ed. Jaffé S. 688 (Imperator ad Aquis); and Enhard. Fuld. 805 S. 353 (Capcanus . . . Aquis ad imperatorem — regem v. l. — venit); Ann. Sithiens. 805 S. 37 (Caccanus . . Aquis ad regem venit).

<sup>1)</sup> Die Ann. Mettenses schreiben: — ibique susceptum, ad Carisiacum usque perductum, cum eo ibi natalem Domini celebravit. Inde pariter usque perductum, cum eo ibi natalem Domini celebravit. Inde pariter proficiscentes, pervenerunt ad Suessionis civitatem, in qua dimisso papa. ad colloquium germane sue Gisle, que in his diebus egrotabat, ad Calam monasterium pervenit (Mberdingf Thim fährt fort: "Der Kaiser begab sich baraus weiter nach Calais"!). Fruitusque eius colloquio, ad Carisiacum villam Leonem papam, quem apud Sanctum Medardum dereliquerat, sibi obviam venire fecit. Es scheit hienach allerdings so, als wäre die gemeinsame Weihnachtsseier in Onierzh der Reise Karl's und Leo's nach Soissions, dem Besuche des ersteren in Chelles u. s. w. doransgegangen. Allein man ertennt leicht, daß die Ann. Mett. auch hier gedantenlos compiliren und infolge dessen kaiser und Papst unrichtz zweimal nach Onierzh sommen lassen. Die Worte ibique susceptum — celebravit sind aus Regino, das Uedrige aus einer anderen, verlorenen Hauptquelle dieser Sahrbücher entlehnt (vgl. Korschungen z. D. Gesch. a. a. D. Ser. XIII, 33. Mühlbacher S. 165 folgt der Darstellung der Ann. Mett.). Scr. XIII, 33. Mühlbacher S. 165 folgt ber Darstellung ber Ann. Mett.). — Einh. Ann.: primo Carisiacum villam, ubi natalem Domini celebravit... perduxit. Ann. Max.: et in Carisiaco pariter natalem Domini celebrabant. Enhard. Fuld. Ann.: Leo papa ad imperatorem Carisiaci venit (ungencu), ubi natale Domini cum eo celebravit. Poeta Saxo l. c. v. 150-151: -Duxerat ad sedem, cui nomen Carisiacus. — Natalis Domini festis ibi rite peractis . . . Ann. Iuvav. mai. 805: Natalis Domini in Carisiaco. Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. 805: Leo papa ad Carisiaco noster domnus (wofflr Bert conjiciren will: natale Domini) habuit. - Ann. Guelferb. laffen unrichtig ben Raifer bies Weihnachtsfest in Achen feiern.

In Achen feierten Kaifer Karl und Papst Leo III. auch noch das Epiphaniasfest (6. Januar) des Jahres 805 mit einander 1). Auch fanden dort Berhandlungen unter Zuziehung von Bischöfen statt, von denen wir freilich nichts weiter wiffen, als daß dabei die Angelegenheiten des Patriarchats von Aquileja zur Sprache tamen 3), wahrscheinlich insbesondere das Verhältniß dieses Stuhles zu Grado, deffen Patriarch Fortunatus dem Kaiser ja nahe ge-treten war 3), und die Jurisdiktion desselben über die Bischöfe Istriens 4). Bald nach Epiphanias 5) scheint der Bapft sich ver-

Glorificeque simul celebrato tempore sancto, Quo stella monstrante Magi cognoscere veri In terris nati meruerunt luminis ortum etc.

<sup>1)</sup> Ann. Max. 804 S. 23: epiphaniam vero in Aquis. Ann. Iuvav. mai. 805: epiphania in Aquis. Poeta Saxo l. IV. v. 153 ff. S. 598:

<sup>2)</sup> Leonis III. epist. 5 (an Karl, wie es scheint, aus den Jahren 806—810) Jaffé IV, 321 (vgl. N. 3): Reservatur siquidem in ipsis vestris imperialibus apicibus (einem Schreiben des Kaisers, welches der Papst empfangen hatte), quando in Aquis palatio no discum praevidistis de Aquileiense ecclesia velut una, quae suam sedem haberet. Credat enim nobis vestra clementia, eo quod, quicquid ibidem una vobiscum vel cum fratribus et coepiscopis nostris oratores vestri pertractavimus, omnia ad mercedem animae vestrae seu filiorum vestrorum esse conspicitur. — Der Poeta Saxo screibt l. c. v. 156 f.: Colloquioque dehinc, pro quo praesul venerandus — Venerat, expleto . . . <sup>8</sup>) **Bgl. o. S. 29**5.

<sup>4)</sup> Bgl. Simson, Ludwig d. Fr. I, 281—284.
5) Einh. Ann. schreiben: Mansitque apud illum dies octo und scheinen damit den ganzen damaligen Besuch Leo's III. bei Karl auf diese Zeit zu bestätzt. schränken; benn daß Ann. Max.: ita post dies 8 etc. unmittelbar nach epiphaniam vero in Aquis folgen laffen, tommt wohl nicht in Betracht. Aber jene Angabe ift falsch, da der Papst schon vor Beihnachten mit dem Kaiser zusammengetroffen war und wenigstens bis zum 6. Januar bei ihm blieb. Falsch Ann. Tielens. l. c.: A. D. 804. Leo papa hyemavit Aquisgrani. Auch bier (vgl. o. S. 184 Anm. 3) weiß die spätere Legende wieder ju erzählen, daß Leo III. bie von Rarl in Achen erbaute Marienfirche geweißt habe u. f. w., ibid: et ibidem ecclesiam a Karolo constructam in honore beate Marie virginis cum magna solempnitate consecravit. Bgl. bazu bie Communicatio indulgentiarum facta ab ecclesia Aquisgranensi, Monum. Boica XI, 102 no. 3:

abschiedet zu haben. Rarl bedachte ihn mit reichen Geschenken 1) und ließ ihm durch Baiern bis Ravenna das Geleit geben 2), von wo Leo nach Rom zurückkehrte 3).

Nicht lange nach der Abreise des Papstes 4), wohl jedenfalls noch im Winter (etwa im Februar), erschien am Hoflager in Uchen der Rapthan der Avaren 5). Er tam, den Raifer wegen der Bedrängniß und Noth seines Volkes zu bitten, daß er ihnen neue

Conventus ecclesie in Ach concedit communionem orationum suarum et indulgentiam, quam Leo papa III. contulit, qui eandem ecclesiam consecravit, videlicet carinnam unam et annum iniuncte penitentie cum indulgentia 365 episcoporum, qui consecrationi dicte ecclesie interfuerunt, quorum quilibet carinnam contulit, et durat hec indulgentia octo diebus ante et post. Beides angeführt von Mühlbacher S. 165. Quix, Cod. dipl. Aquens. I, 32, vgl. Leidniz l. c. S. 233; Haagen, Gesch. Achens S. 88; Rettberg I, 549.

1) Einh. Ann.: donatum magnis muneribus. Ann. Max. Enhard. Fuld. Poeta Saxo l. c. v. 157—158: . . rex inclitus obtulit illi — Munera digna simul danti seu suscipienti. Ann. Laur. min. cod. Rem. 805: quem

imperator donis magnificis honorans . . .

2) Einh. Ann.: per Baioariam ire volentem deduci fecit usque Ra-") Einh. Ann.: per Baioariam ire volentem deduci feeit usque Kavennam (Ueberf. von D. Abel und Wattenbach S. 105: "und ließ ihn dam seinem Bunsche gemäß über Baiern nach Ravenna geleiten"). Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. Regino S. 563 (p. B. i. v. a suis deduci feeit usque Ravennam; ebenso Ann. Mett.). Ann. Laur. min. cod. Rem.: remisit ad sedem suam. — Bgl. über die tenbenziöse Entstellung diese Hergangs bei Ptolomäuß von Lucca Döllinger im Münchner hist. Jahrd. f. 1865 S. 401 und serner o. S. 184 Ann. 3 über die in einer späteren Chronit von Groß St. Martin zu Köin enthaltene, von Jasse, Reg. Pont. S. 218 u. s. w. hierher bezogene Legende, daß Leo die Altäre daselbst geweiht habe. Gar nicht in Betracht sommt natstelich die von Alberdingt Thijm a. a. D. S. 296 R. 5 nur als "zweiselhaft" bezeichnete Erzählung der gefälschen Vita S. Suitberti, nach welcher Legu Raiserswerth die Gebeine Suidbert's ausgraden läßt und landnistt. Bgl. über diese spälschung W. Dietamb, distor. Jahrbuch der Görres-Gesellschaft fiber biefe fpate Falfdung 28. Dietamp, Siftor. Jahrbuch ber Gorres-Gefellichaft II, 272 ff.

\*Binh. Ann.; Ann. Max.; Enhard. Fuld. Ann.; Ann. Laur. min.

cod. Rem.; Poeta Saxo l. c. v. 161 ff.:

His gestis, propriam praesul remeavit ad urbem; Seque viri seiunxerunt ibi corpore solo, Mentis amore pio iuncti sine fine manentes.

4) Einh. Ann.: Non multo post.

b) Einh. Ann.: Capcanus (Captanus. Capanus. Cacanus. Caganus vv. ll.), princeps Hunorum . . . imperatorem adiit; Ann. Tilian. Scr. I, 223 (Caganus); Ann. Max. (Capuanus); Ann. Xant. S. 224 (Cappanus); Enhard. Fuld. Ann. S. 353 (Capcanus); Ann. Sith. S. 37 (Caccanus); Regino S. 563 (Cacanus); Ann. Lobiens. S. 231 (Gaganus). — Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. S. 93: Cabuanus venit ad domno Carolo. Bildinger, Defterreich Gefch. I, 136 N. 6, wo ein ethmologischer Erflärungs-Verlach des Wortes Rapchan von Nölteke mitgetheilt wird; ferner Dikmmler, leber die silbösst. Marken S. 8 N. 7, welcher die freilts auch von Zenk (Die Deutschen und die Nachdarstämme S. 740 N.) getheilte Ansicht von Hans, das diese Bezeichnung nur eine andere Form für Chaganus sei, unzweiselhast mit Recht zurückweise. Zeuß vermuthete, Theodorus sei identisch mit dem Khassan, welcher sich 796 Pippin ergeben hatte. Daß der Kapkan dei Karl in Acen erschen, ist mit Bestimmtheit anzunehmen. Zum Uebersuß sagen es Ann-Enhard. Fuld.: Aquis ad imperatorem (regem v. l.) venit und Sithiens.: Aquis ad regem venit ausbriidlich.

Wohnsitze im oberen Pannonien zwischen Sabaria und Carnuntum — b. h. zwischen dem jetzigen Stein am Anger bei Sarvar (im Eisenburger Comitat) und Petronell bei Hainburg (der östereichischen Grenzstadt an der Donau) — anweisen möchte, da sie sich in ihren früheren Sitzen gegen die Südslaven nicht behaupten könnten 1); so sehr hatte sich ihr Verhältniß zu diesen letzteren verändert 2). Kaiser Karl empfing den Kapkhan, welcher Christ war und den Namen Theodorus führte 3), gnädig 4), gewährte seine Bitten 5) und entließ ihn beschenkt 6); allein kurze Zeit nach seiner Kückkehr starb derselbe 7). Nun sandte der Khakhan der Avaren einen seiner Großen an Karl, mit der Vitte, ihm die alte Stellung und Herrschaft zurückzugeben, welche der Khakhan bei diesem Bolke besessichten unt so lebhaftere Hoffnungen auf die Wiederkehr besserr Tage daran geknüpft haben, als die Vernichtung der Macht des Khakhan und der innere Zwist ihrer Häupter den Sturz der Macht der Avaren wesentlich mitherbeigesührt hatte 9). Der Kaiser, welcher von ihnen nichts mehr zu fürchten hatte,

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: propter necessitatem populi sui imperatorem adiit, postulans sibi locum dari ad habitandum inter Sabariam et Carnuntum, quia propter infestationem Sclavorum in pristinis sedibus esse non poterat. Ann. Max. — Conversio Bagoariorum et Carantanorum 10 Scr. XI, 11: — coeperunt populi sive Sclavi vel Bagoarii inhabitare terram, unde illi expulsi sunt Huni, et multiplicari (vgl. and vorhet c. 6 ©. 9: Tunc vero Sclavi post Hunos inde expulsos venientes, coeperunt istis partibus Danubii diversas regiones habitare. Sed nunc, qualiter Huni inde expulsi sunt et Sclavi inhabitare coeperunt et illa pars Pannoniae ad diocesim Iuvavensem conversa est, edicendum putamus). In Betreff ber genannten Orte f. Dimmiler, Süböftl. Marten S. 8; Piligrim S. 10; die lleberf. der Ann. Einh. von D. Abel und Battenbach S. 105 R. 2, 3, sowie Einh. Ann. 791 ©. 177 und oben E. 25 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Bübinger a. a. D. S. 136.

<sup>3)</sup> Einh. Ann.: erat enim Capcanus christianus, nomine Theodorus. Ann. Max.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: Quem imperator benigne suscepit. Ann. Max.

 <sup>5)</sup> Einh. Ann.: et precibus eius annuens. Ann. Max. Ann. Lobiens.
 5. 231: quod et impetravit.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: muneribus donatum redire permisit. Ann. Max.
7) Einh. Ann.: Qui rediens ad populum suum, pauco tempore transacto diem obiit. Ann. Max.: qui pauco post tempore transacto diem obiit.

<sup>8)</sup> Einh. Ann.: Et misit Caganus unum de optimatibus vien odne.

8) Einh. Ann.: Et misit Caganus unum de optimatibus soledat. Enhard. Fuld. Ann.. vgl. über die Stellung des Khathan o. S. 98 Ann. 1.

Benn Dümmler (Südöfil. Marken S. 8; Piligrim von Paffau S. 10) diesen Khathan zum Nachsolger des vorhin genannten Kapthan Theodorus macht, so ist das wohl nur ein Bersehen, da er ja selbst den Unterschied zwischen Kapthan und Khathan hervorhebt (s. o. S. 320 Ann. 5). Dies Versehen ist vielleicht versanlast durch die Anmerkung von Perth Ser. I, 93 N. 4, wo der Khathan Khaham als "Theodori successor" bezeichnet wird. Daß Ann. Mett. Scr. XIII, 33 schreiben: Et misit alter caganus etc., ist natürlich ohne alles Gewicht.

<sup>9)</sup> Bgl. o. S. 98.

ertheilte auch diesem Wunsche seine Zustimmung und ordnete in der That an, daß die oberste Gewalt über die Avaren, ihren alten Einrichtungen entsprechend, wieder an den Khakhan zurücksallen solle <sup>1</sup>). Dagegen nahm nun auch der Khakhan das Christenthum an; er wurde, wie wir aus bairischen Jahrbüchern erfahren, am 21. September dieses Jahres an der Fischa auf den Namen Abraham getaust <sup>2</sup>).

Als der Kaifer noch in Achen verweilte 3), d. h. in der ersten Hälfte des Jahres 4), vermuthlich bereits im Frühling, ordnete er

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Cuius precibus imperator adsensum praebuit et summam totius regni iuxta priscum eorum ritum Caganum habere praecepit. Ann. Max.: et cagano summam totius regni eorum concessit et iuxta priscum eorum ritum caganum eos habere precepit. Enhard. Fuld. Dilmmler, Piligrim S. 10 fast dies wohl mit Recht so auf, daß die Herrschaft bes Khathans in jenen Gegenben zwischen Hainburg und Stein am Anger wiederhergestellt worden sei, die den Avaren auf das Gesuch des verstorbenen Kapkhans zum Bohnstz angewiesen worden waren.

<sup>2)</sup> Ann. Iuvav. mai. Ser. III, 122: Hoc anno baptizatus est Caganus vocatus Abraham 11. Kal. Octobris. Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. S. 93: et Abraham cagonus baptizatus super Fiskaha. Dümmler, Sildfil. Marken S. 8—9 verlegt allerdings die Taufe des Khakkans vor seine oben erwähnte Sendung an Karl, indessen in seiner Schrift über Biligrim S. 10 gruppirt er diese Ereignisse andere. Wie sich aus den Reichsannalen zu ergeben scheint, siel jene Gesandischaft bereits in denjenigen Theil des Jahres 805, den Karl in Achen zubrachte, welches er im Juli verließ.

<sup>3)</sup> Ann. Mett.: cum esset imperator in palacio quod situm est Aquis. Ann. Guelferb.: Cum esset imperator in palatio Aquis.

<sup>4)</sup> S. o. Anmerk. 2 u. unten. — Die Capitula per episcopos et comites nota facienda 805—808 Capp. I, 1 S. 141 no. 54 (Boretius, Beiträge zur Capitularienkritik S. 152—153, 78, 100 f., 110 f.), in welchen von benjenigen Grafen und anderen Lenten die Rede ist, die mit dem jüngeren Karl außgezogen sind (— seu ministeria eorum convicinantium qui in exercitu simul cum equivoco nostro perrexerunt. c. 4: alicui de illis hominidus qui in exercitu exire valent et una cum dilecto filio nostro Karolo esse videntur. c. 5: una cum missis illorum qui in exercitu sunt), milsen allerdings geraume Zeit vor Mitte August erlasen sein (c. 2: Ut medio mense Agusto cum excarritis hominidus ad nos esse debeant, si antea iussio nostra ad eos non pervenerit pro aliqua necessitate). Es bleibt jedoc durchaus zweiselhaft, ob Perz dieseben mit Recht in das Frühjahr 805 sept. Sidel solgt ihm darin (K. 201), während Boretius; Capp. l. c. (Beitr. S. 75) zugiebt, daß diese Berordnung ebenso gut im Frühjahr 806 oder 808 erlasses deseand. In dar Karl's gleichnamiger Sohn ebensalls auf einem Feldunge bes jüngeren Karl nach Böhmen die Rede, und es sprechen auch gewisse Gründe gegen seine Verlegung in das Jahr 805. Wenn hier die Mannschaften auf Witte August entsoten worden, salls nicht etwa dringender Umfände wegen schon früher ein Ausgebot ergehe, so dast das schlecht auf dies Jahr. Denn wir hören nicht, daß in demselben um jene Zeit eine Heeresversammlung stattagesunden habe; das Itnerar des Kaisers, nach welchem derseders, daß er Witte August eine sols Itnerar des Kaisers, nach welchem derseders, daß er Witte August eine sols Vase unten, schen soge er desten und einen Kriegszug anzuteten beabssichtigte — es sci denn, daß er seine Pääne inzwischen geändert hatte. Ferner war die Lage im Jahr 805 unseres Wissens sausschet daum so gespannt und gefährlich wie sie hienach und auch nach c. 3 (Ut omnes praeparati sint ad Dei servar

einen großen Feldzug gegen die Czechen in Böhmen an und stellte an die Spize dieses Unternehmens seinen ältesten Sohn Karl 1).

vitium et ad nostram utilitatem, quandoquidem missus aut epistola venerit, ut statim nobiscum venire faciatie) erscheint. Weit mehr war bas im Jahre 808 infolge ber Ueberwältigung ber Abobriten burch ben Dänenkönig Göttrik ber Fall, nur baß wir auch ba von einer heerversammlung im Anguft nichts hören. Dagegen paßt allerdings auf das Jahr 806 die Hindeutung auf die Hungersnoth c. 1 (Ut indigentidus adiuvare studeant de annona, ita ut famis periculum non pereant), bgl. das zweite Capitulare missorum von Diedenhosen aus dem Ende d. 3. 805 oder dem nächstsolgenden Jahre c. 4 (S. 123): Et in praesenti anno de famis inopia ut suos quisque adiuvet prout potest et suam annonam non nimis care vendat etc. Herner crimnert auch c. 3: Ut omnes praeparati sint ad Dei servitium et ad nostram utilitatem, quandoquidem etc. an bas bortige c. 19 S. 125: — ita ut iterum se valeat praeparare ad Dei servitium et nostram utilitatem. Infosern möchte man wieder vermuthen, daß das in Rede stehende Capitular hinter das zweite Capitulare missorum von Diedenhosen, in's Jahr 806 salle. Allein auch diese Annahme ist nicht ohne Schwierigkeit. — Endlich erinnert an dies Capitular das nach den Handschristen 807 in Achen erlassene Capitulare missorum für das Gebiet südwestlich der Seine, Memoratorium de exercitu in Gallia occidentali praeparando S. 134-135 no. 48 (Boretius, Beitr. S. 155-156 VIa), infofern auch dort eine Hungersnoth (propter famis inopiam) und eine auf Mitte August — nach dem Rhein — berusene Heeresdersammlung (c. 3 S. 135) erwähnt werden. Uebrigens wird die Hungersnoth von 806 auch erwähnt in dem Capitulare missorum Niumagae datum 806 m. Martio c. 18 S. 132 praesente anno, quia per plurima loca fames valida esse videtur), vgl. Mühlbacher S. 170—171 no. 411, 413, welcher die in Rede stehenden Capitula in's Jahr 806 fest.

1) Ann. Mett.: Eodem anno, cum esset imperator in palacio quod situm est Aquis, misit exercitum suum cum filio suo Karolo in terram Sclavorum que vocatur Behemi. Ann. Guelferb.: Cum esset imperator in palatio Aquis, Caroli autem et principum eius misit in Sclavos in regione Peehaim. Die von Bert versuchte Emendation: Carolum filium et principes eius (i. e. suos) etc. icheint nicht gutreffent, wgl. Beigel in Forich. 3. b. Geich. V, 400-401 n. unten. - Einh. Ann.: Eodem anno misit exercitum suum cum filio suo Karlo in terram Sclavorum qui vocantur Beheimi. 806 S. 193 (Missa est manus de Baioaria et Alamannia atque Burgundia, sicut anno superiore, in terram Beeheim). Aun. Tilian. S. 223 (in terram Sclavorum qui vocabantur Cinu, wofür Bert Cihu vorschlägt). Ann. Max.: Eodem anno Carolum filium suum misit in Beheimis. Enhard. Fuld. Ann.: Karolus iunior in Boemanos Sclavos cum exercitu a patre Fuld. Ann.: Karolus iunior in Boemanos Sclavos cum exercitu a patre missus. Ann. Sithiens.: Carolus iunior cum exercitu in Beheimos missus. Ann. Lobiens.: Imperator expeditionem in Beheim... direxit, cui Karolum filium suum praefecit. Ann. Quedlinb. Scr. III, 41: Carolus, filius Caroli, Bohemos cum Francis et Saxonibus devastavit. Ann. Weissemburg. ibid.: Karlus, Karoli filius, Beheimos vastavit. Lambert. ib. Ann. Altah. mai. Scr. XX, 784: Carolus iunior Beheimos vastat. Ann. Ottenburan. 806 Scr. V, 3: Karolus rex Beheimos vastavit. Ann. S. Amandi ©. 14: Carlus imperator transmisit filium suum Karolum cum exercitu in Wenedonia (vgl. unten). Chron. Moiss. Scr. II, 258: Karolus imperator misit filium suum Karolum regem cum exercitu magno ad Beu-Widines. Ann. Flaviniacens. ed. Jaffé ©. 688: Karolus in Bemctium (vgl. M. G. Scr. III, 151 R. 3). Poeta Saxo l. IV. v. 164 ff. ©. 598—599. Einh. V. Caroli 13 (14): Boemanicum quoque et Linonicum (sc. bellum), quae postea Caroli 13 (14): Boemanicum quoque et Linonicum (sc. bellum), quae postea (nach bem Ende bes Sachjentrieges) exorta sunt, diu durare non potuerunt. Quorum utrumque ductu Karoli iunioris celeri fine completum est. 15: — inter quas (sc. barbaras ac feras nationes) fere praecipuae sunt Was etwa den unmittelbaren Anlaß zu diesem Kriege gab, erfahren wir nicht '), jedoch wurde er mit einem sehr bedeutenden Auswande von Streitkräften unternommen '2) und nicht weniger als drei Heere in verschiedener Richtung gegen Bohmen in Bewegung gesett. Das eine, welches ichon an und für fich zahlreich gewesen zu sein scheint, zog durch Oftfranken, um dann über ben Böhmerwald in das Land des Feindes einzufallen. Gin zweites ward aus dem bairischen Aufgebot gebildet. Das dritte rückte durch das sächfische Land vor, um sich durch Sachsen und bann auch burch Wenden zu verstärken, erft nach dem Werinofeld (jenseits der Saale) und Demelcion (dem Lande der Daleminzier) zu ziehen und endlich von Norden her durch das Erzgebirge in Böhmen einzubrechen's). Es war also ein combinirter Augriff

Welatabi, Sorabi, Abodriti, Boemani — cum his namque bello conflixit. - Auch zu ber Stelle ber Hist. Langobardorum cod. Gothan. Ser. rer. Langob. S. 11: Post haec et Beowinidis (vgl. Chron. Moissiac.) cum exercitu suo perrexit eamque vastavit et populos terrae eius predavit et captivos adduxit notitt der Herausgeber, Waig, die Jahreszahl 805, obsesson dott eigentlich von dem Könige Pippin von Italien die Rede ist. — Endlich allensalls auch zu vergleichen die Geschichte von dem Riesen Eishere beim Monach. Sangall. II, 12 Jaffé IV, 686 (Is itaque, cum in comitatu caesaris Bemanos, Wilzos et Avaros in morem prati secaret et in avicularum modum de hastili suspenderet etc.).

1) Daß ber Poeta Saxo l. c. v. 164 ff. schreibt: Natio Sclavorum studio satis aspera belli, Quos Behemos vocitant, in se levitate procaci Irritans Francos, Caroli commoverat iram, hat wenig oder keine Bedeutung. Bgl. auch Palach, Gesch. von Böhmen I, 99 N. 51.

2) Palach S. 99 f. schließt aus biesen starten Rüstungen mit Recht, daß Karl die Macht der. Czechen hoch angeschlagen haben muß.
3) Chron. Moiss.: Karolus imperator misit filium suum Karolum regem cum exercitu magno ad Beu-Widines et alium exercitum cum Audulfo et Werinario, id est cum Baguarios; tercium vero transmisit cum Saxonidus super Werinofelda et Demelcion. — illi tres hostes. Ann. Mett.: et per tres vias in eandem regionem exercitum penetrare precepit. Partem autem exercitus cum Karolo rege, filio suo, per orientalem partem Francie seu Germanie ire precepit, ut Hircano saltu (1918. o. S. 296 Anm. 5 n. unten S. 326 Anm. 6; Mühlbacher S. 166 bentt auch hier an das Hickelgebirge) transiecto, iam dictos Sclavos invaderet. Aliam vero partem per Saxoniam dirigens, ut ex altera parte cum Saxonibus et innumera-bilibus Sclavis transito ab aquilone iamdicto saltu in Sclavos prorum-peret, tertia quoque ex parte expeditionem totius Baioarie in eandem regionem intrare iussit — universi principes diversarum gentium — illi innumerabiles exercitus — Karoli autem regis et principum qui cum eo erant imperio usus, totus ille exercitus . . . (Ann. Guelferb.: Caroli autem et principum eius, vgl. o. S. 323 Anm. 1 u. unten). Ann. Lobiens. Scr. XIII, 230: Imperator expeditionem in Beheim per tres turm as direxit. Ann. Quedlinb.: Carolus, filius Caroli, Bohemos cum Francis et Saxonibus devastavit. Poeta Saxo I. c. v. 167 f.: Quos contra missus multis cum milibus eius — Natus et aequivocus . . . 11cber Werinofelda (woraus Eckhart, Fr. or. II, 38 Beißensels machen will), vgl. Chron. Moiss. 806 Scr. II, 258 (ipse vero movit exercitum suum ultra Sala super Guerenaveldo); L. Giesebrecht, Wendische Geschichten I, 100 N. 3, welcher die Annahmen von Perty (Ser. I, 307 N. 50) und v. Lebebur berichtigt, und ferner

von Süden, Westen und Norden her. Das erste dieser Heere führte ber junge König Karl perfönlich i); an der Spite des bairischen standen Audulf und Wernher 2). Audulf 3), vielleicht derselbe, welcher als Senischalt genannt wird und im Jahre 786 einen glücklichen Feldzug gegen die Bretonen führte 4), war Graf des vitfrantischen Taubergaues ) und hatte, wie es scheint, nach dem Tode des Grafen Gerold ), die oberste Aufsicht und Leitung Baierns erhalten ), wo wir ihn auch mehrsach mit anderen Königsboten, u. a. mit Wernher, Gericht halten sehen 3). Insbesondere scheint ihm aber außerdem die böhmische Mark anvertraut gewesen zu sein, wie er denn nach einem Capitulare von diesem (ober dem folgenden ?) Jahre 9) die Grenzaufficht zu Forchheim, Pfreimt und

bie Bemertungen von v. Richthofen und R. v. Amira zu ber Lex Angliorum werben. Rahmeisungen, wanach biese Landschaft bie Gegend zwischen ber Elbe und Mulbe von Meigen bis Torgau umfaßte, bei Zeug a. a. D. S. 643 f.

1) S. Chron. Moiss. Ann. Mett. (vor. Anmert.).
2) Chron. Moiss. (v. S. 324 Anm. 3).

\*) Bgl. ilber ihn Dilmmler, Ueber die fildöstl. Marten a. a. D. S. 16 f. De Bohemine condicione etc. S. 24 f. Gesch. d. Ostfrant. Reichs I, 22, 37 und dei Jasse VI, 692 N. 1. Riezler, Gesch. Baierns I, 189, 297. Wait III, 311-312.

4) Ann. Lauriss.; Einh. Ann.; Enhard. Fuld. Ann.; Regino.; Ann.

Mett. 786 Scr. I, 168, 169, 350, 560; XIII, 32; Abel I, 433 u. unten.

b) Sidel K. 210; Milhstacher S. 173 f. no. 421 (vom 7. August 807); Wirtend. Urst. I, 66 no. 62. Der in einer Urst. Ludwig's des Frommen sür ein Kloster zu Angers (Sidel L. 387; Mühlbacher no. 657; Rozière, Recueil général des formules II, 714 no. 570; Mon. Germ. Formul. I, 292) ersenkurst.

wähnte Graf Autulsus ist wohl auch kein anderer.

6) Bgl. Dümmler, De Bohemiae condicione etc. S. 24; Riezler I, 189;

Waits III, 311.

7) Meichelbeck, Hist. Frisingens. I, 2 S. 198 no. 373 a. 819: — adnotandum est, quomodo Audulfus super provincia Baiowariorum tam potenter et honorabiliter a pio imperatore Karolo, deinde etiam a Hluduwico eandem potestatem accepit hanc provinciam providere, regere et gubernare. — Alfuin schreibt an ben Erzb. Arno von Salzburg (803?) epist. 202 S. 692: Vestrae vero devotionis sanctitas praedicet Odulfo nostro olim amico verbum vitae saepius, ut sit iustus in iudiciis et misericors in pauperes . . . Recordetur semper, quem velit habere in periculis defensorem eumque diligat et opere quantum valeat illius impleat praecepta. Nec se inconsulte tradat periculis, quomodo quidam antecessores sui fecerunt se inconsulte tradat periculis, quomodo quidam antecessores sul fecerunt et ideo inproba morte perierunt . . . Unter biesen Borgängern bes Aubuls mögen Gerold und Erich (1941. o. S. 199 N. 1) over auch Radaloh und Gotram zu versehen sein, welche i. S. 802 mit vielen anderen bei Gins den Tod gestunden hatten (o. S. 284), s. Dümmler, ebd. N. 3; Riezler I, 183.

8) Meichelbeck l. c. S. 90, 93, 138, 144, 148 no. 118, 122, 239, 256, 269; Cod. tradd. S. Emmerammi bei B. Pez, Thesaur. anecdotor. I, 3 Sp. 86.

9) Capitulare missorum in Theodonis villa datum secundum c. 7

8. 123: ad Foracheim et ad Breemberga et ad Ragenisburg praevideat

Regensburg hatte, wo er die Waffenausfuhr in das Gebiet der Slaven verhindern follte. Um Sofe führte ber Senischalt Audulf ben ibullischen Beinamen Menalcas 1). Sind beide aber in der That dieselbe Person, so hatte Audulf dies Hofamt ohne Zweifel aufgeben muffen 2), als er feine Stellung in Baiern und der böhmischen Mark antrat. Wernher, ber, wie gefagt, ebenfalls als Königsbote in Baiern thätig war 3), führte die Grenzaufsicht zu

Das Heer, welches durch Sachsen vorgerückt war und Sachsen und Slaven an fich gezogen hatte, kampfte fiegreich gegen den Fürsten ber Dalemingier Semela (Semil), welcher zwei Sohne als Geifeln seiner Unterwerfung und Treue stellte 5), und zog dann weiter über bas Erzgebirge 6). In der böhmischen Ebene, am Egerfluffe 7) ver-

Audulfus, vgl. ebb. R. 5 und unten. Boretius meint allerdings, man muffe barauf verzichten, die Ibentität ber bier genannten Miffi festzustellen ("Missi hoc

loco nominati qui fuerint vix hodie dici poterit").

1) Alcuin. epist. 98 (798 März) S. 410. Alc. carm. 26 v. 47 ff. 57 (Versus de cuculo) v. 4, 28. Angilbert. carm. 2 v. 68 ff. Theodulf. carm. 25 v. 181 ff.; 27 v. 66. (Poet. Lat. aevi Carolin. I, 246, 269, 362, 488, 492.) Dimmler, bei Jaffé VI, 592 M. 1, beffen "fortasse" hier mobil foum nöttig ift. Dummler, bei Jasie VI, 692 V. I, besein "tortasse" sier wohl kaum nothig zie. Wattenbach DGO. I, 4. Ausl. S. 128. Ad. Ebert, Allgem. Gesch. ber Literatur bes Mittelalters im Abendlande II, 31. Riezler. Gesch. Baierns I, 297. Haagen, Gesch. Adens u. s. w. S. 20. — Ich bemerke, jedoch nur der Bolksändigkeit wegen, daß einem bei den Worten Angilbert's l. c.: Uvidus imbrifero veniat de monte Menalcas (welche übrigens einen gewissen, absichtlichen Karallelismus zu Theodulf's "Pomistus solers veniat de sede Menalcas" zu zeigen scheinen) allenfalls in den Sinn kommen könnte, den mons imbrifer sür eine scherzhafte Umschreibung von Regensburg zu halten.

2) Freilich wird ein anderer Senischalt Rarl's außer Audulf, abgesehen von bem 778 gefallenen Eggibard, nicht genannt, val. unten ben Abschnitt über bei Hofbeamten. Unter ben Grasen, beren Namen unter Karl's Testament von 811 stehen, besinder sich Otulsus, der, wie Dümmser, De Bohemiae condicione S. 24 N. 14 wohl mit Recht annimmt, etensalls dieselbe Person ist.

3) Bgl. o. S. 325 Anm. 8. Meichelbeck l. c. S. 90, 93 (802, 806).

4) Capitulare missorum in Theodonis villa datum secundum l. c.: et

\*) Capitulare missorum in Theodonis villa datum secundum l. c.: et ad Lauriacum Warnarius. Dilmmser, Südöst. Marken S. 16 s. und Rieser I, 186 machen ihn zum Grasen der Ostmark, wosser sich allerdings auf Conversio Bagoarior. et Carantanor. 10 Scr. XI, 11 stützen können, jedoch kommt der Name Ostmark wenigstens erst später vor, Waitz III, 317 N. 3, 312 N. 1; VII, 64. Ein anderer Bernher ist es natürsich, welcher in einer, übrigens etwas verdächtig erscheinenden, am 3. März 802 zu Ersurt ausgestellten Ursunde sür Herstell als Gras und kaiserlicher Wissus vorkommt, s. Wend, Hessell Landesgeschichte, Ursundend. S. 18 no. 13: Actum ad Ersessurt in palatio (placito?) publico. — † Signum Wernheri comitis atque missi dni Caroli imperatoris. Anadendauer, Gesch. Thüringens in der faroling. 11. säch Leit S. 19 imperatoris. Anochenhauer, Gesch. Thuringens in ber faroling. 11. sach Beit S. 19.

5) Chron. Moiss., welches nach ben (S. 324 Anm. 3) citirten Worten

fortfährt: Et ibi pugnaverunt contra regem eorum nomine Semela et vin-

cebant eum, et ille dedit duos filios eius pro fidelitate.

6) Chron. Moiss.: et tunc perrexerunt super Fergunna; — fergunna, ahb. Waldgebirge, bezeichnet hier bas Erzgebirge, f. Zeuß, Die Deutschen und bie Nachbarstämme S. 8 N., 10 N. Die von Perts versuchte Deutung auf einen Ortsnamen (Scr. I, 308 N. 52) ist versehlt. Bgl. Ann. Mettens.: transito ab aquilone iam dicto saltu (sc. saltu Hircano, o. S. 296 Ann. 5).

7) Balady I, 101: "mo heutzutage ber Saater, Leitmeriter und Ratoniter Kreis zusammenhängen" (nach ber früheren Gintheilung).

einigten fich alle drei Heere, und die Fürsten der verschiedenen ilavischen Bölterschaften, welche Heeresfolge leisteten, erschienen hier vor dem jungeren Karl 1). In geringer Entfernung von einander schlugen die starken Heerschaaren ihre Lager auf 2). Als nächste Waffenthat wird in einer unserer Quellen die Belagerung von Canburg berichtet 3), jedoch läßt sich weder die Lage dieses Orts mit einiger Sicherheit feststellen, noch hören wir etwas über den Ersolg der Belagerung. Jedenfalls ergoß sich die gewaltige heeresmacht unter der Ansührung des Königs Karl und der übrigen Führer weithin verheerend über das böhmische Land 4), selbst über die Gegend östlich der Elbe 5). Bierzig Tage foll das Berwüften, Sengen und Brennen gewährt haben b). Die Czechen wagten teinen Rampf, sondern zogen fich in unwegsame Begenden und Gebirgsschluchten zurück?); dennoch wurde ihr Fürst getödtet 8).

2) Ann. Mett.: Castra metati sunt autem haut procul a se (Ucberf. von D. Abel und Wattenbach E. 106 mohl nicht richtig: "von ihnen") illi in-

numerabiles exercitus distantes.

3) Chron. Moiss.: et inde venerunt ad Canburg, qui et illum obsiderunt. Die Ertlärung von Eckhart, Franc. orient. II, 39: Camburg an ber Saale wird von Knochenhauer a. a. D. S. 13 N. 2 natürlich mit Recht verworfen. Perty, Scr. I, 308 N. 54 meint, es fei wohl Rammerburg (bohm. Romornibradet) oder auch Ramberg, beide im Raurzimer Rreise, vgl. auch Spruner-Mente, Handatlas Ro. 30. Palacty a. a. D. 1, 101 N. 55 bentt nit anberen an Raben an ber Eger, vgl. Muhlbacher S. 166. Ohne Zweisel ift "burg" nur Zusat bes beutschen Annalisten, bessen Arbeit im Chron. Moiss. ausgeschrieben ift, wie 809 Semeldincconnoburg (von bem hauptort ber flavischen Smelbinger, Einh. Ann. 809: Smeldingorum maximam civitatem), 810 Essesveldoburg

(Einh. Ann. 809, 817: Esesfelth — Esesfeld).

4) Ann. Mettens.: Karoli autem regis et principum qui cum eo erant imperio usus, totus ille exercitus ipsam regionem invasit. — Vastata autem et încensa per 40 dies eadem regione — vastata et ad nihilum redacta iam dicta regione, vgl. Ann. Guelferb.: Caroli autem et principum eius misit in Sclavos in regione Pechaim, ipsam regionem vadit, başıt v. Mum. 1. Chron. Moiss.: et vastaverunt regionem in circuitu. Einh. Ann.: Qui (ber jüngere Karl) omnem illorum patriam depopulatus . . . Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Quedlinb.: Carolus, filius Caroli, Bohemos cum Francis et Saxonibus devastavit. Ann. Weissemburg.: Karlus, Karoli filius, Beheimos vastavit. Lambert. Ann. Altah. mai. Ottenburan. Ann. Lobiens.: vastata omni regione.

b) Chron. Moiss.: in ista parte Albiae et ultra Albiae (sic).
 b) Ann. Mett. f. o. Anm. 4.
 7) Ann. Mett.: Sed Sclavi invia et saltus penetrantes, se minime ad

pugnam preparaverunt. 8) Ann. Lauriss. S. 193: Qui (ber jüngere Karl) ducem eorum nomine Lechonem occidit. Einh. Ann. haben Bechonem; Lechonem aber auch

<sup>1)</sup> Chron. Moiss.: Et venerunt ad fluvium qui vocatur Agara illi tres hostes insimul. Ann. Mett.: Venientes autem undique in planitiem Behemi, universi principes diversarum gentium in conspectu regis Karoli pervenerunt . . . Karoli autem regis et principum qui cum eo erant imperio usus, totus ille exercitus . . . Das bort im Zusammenhauge sinnlose "Caroli autem et principum eius" der Ann. Guelferb. ist vielleicht nur eine Berstümmelung des auch in ten Ann. Mett. benutzten Annalentertes (vgl. Forschungen 3. D. Gesch. V, 401). Unter universi principes diversarum gentium dürften namentlich die Führer der zahlreichen Wendenschapen, welche sich in dem von Norden ber eingebrungenen Beere befanden, ju versteben fein.

Enblich zog man ab, da der Mundvorrath und das Futter für die Pferde ausgegangen war 1). Uebrigens beschränkte sich die energische, wenn auch nicht allzu erfolgreiche, Bekriegung der Slaven in diesem Jahre selbst auf diesen umfassenden Feldzug nicht, sondern es lief außerdem auch noch ein viertes Heer zu Schiff in die Elbe ein, welches bis Magdeburg gelangte, darauf die in der betreffenden Quelle "Genewana" genannte Landschaft verwüftete und dann heimkehrte<sup>2</sup>).

Der Raiser war unterdessen im Juli von Achen 3) aufgebrochen

Ann. Max.; Enhard. Fuld.; Quedlinb.; Mett. Regino S. 563: ducem eorum qui appellabatur Letho occiderunt, was jedoch nach Ermisch S. 86 ebenfalls in Lecho zu emendiren ist. — Enhard. Fuld. Ann. bezeichnen den Lecho als rex; auch Ann. Lobiens.: interfecto rege eorum. Wie Mühlbacher, Regesten S. 166 (mit Beziehung auf Brandl, Glossarium, Brünn 1876, S. 121) bemerkt, ist Lecho kein Eigenname, sondern czechisches Appellativum sitr Theilssisch

1) Ann. Mett.: Et dum nec iam pabula equis aut cibaria exercitui superessent, vastata et ad nihilum redacta iam dicta regione, ad propria reversus est; nacher von bem Kaifer Karl: dilectum filium suum Karolum regem ab expeditione reversum cum gaudio suscepit. Ann. Lobiens. ©. 230 f.: omnibus subactis (im eigentlichen Sinne unsweitelhaft nicht autreffent, f. unten 3. 3. 806)... cum gaudio reversus est. Einh. Ann.: et inde regressus — post reversionem exercitus. Ann. Max.: et prospere domum rediit. Chron. Vedastin. Scr. XIII, 706: unde prospere in Wosego silva ad patrem rediit. Poeta Saxo l. IV. v. 167—169 ©. 599:

Quos contra missus multis cum milibus eius Natus et aequivocus, bellum virtute sagaci Commisit, celeri victor quod fine peregit.

Das letzte wahrscheinlich nach Einh. V. Carli 13 (14): ductu Karoli iunioris eeleri fine completum est, was sich bort aber nicht auf diese einzelne Expedition, sondern auf das bellum Boemanicum et Linonicum überhaupt bezieht, vgl. Forschungen z. D. G. I, 317 N. 1. Auch Ann. Quedlind.: victor ad patrem revertitur. In Bezug auf das Ausgehen des Mundborraths und des kutters vgl. allenfalls auch die oben S. 322 Anm. 4 angeführte Stelle aus dem einen Capitulare missorum von Diedenhosen, wonach in diesem Jahre Hungersnoth eintrat.

- <sup>a)</sup> Chron. Moiss.: Quartus vero exercitus perrexit cum navibus in Albia et pervenit usque ad Magedoburg et ibi vastaverunt regionem Gene-wana (Geneuara v. l.), postea reversi sunt in patriam. Perth, Scr. I, 308 N. 55 vermuthet, daß Gevewara oder Weregava zu leien und an das oben (S. 324 Unm. 3) erwähnte Werinofeld zu benten fei. Diese Bermuthung ift jedoch um so bestimmter abzuweisen, als nach dem Werinoseld, wie wir gestischen haben, eines der anderen drei Herre gezogen war. Leidniz, Ann. imp. I, 237 bentt, ebensals offendar mit Unrecht, an die Gegend des Flischens und des Orts Jahna (zwischen Meißen und Lommatsch), Widukind. R. gest. Saxon. I, 35: urdem quae dicitur Gana; Thietmar. chron. VII, 15: usque ad Ganam fluvium, Scr. III, 432, 843. Palach I, 100—101 glaubt, daß dies heer die Bestimmung hatte, die Wilzen im Zaum zu halten und an Unterstützung der Czechen zu verhindern.
- 3) Daß ber Kaiser auch Ostern (20. April) in Achen begangen hatte, ist außbrücklich bezeugt durch Chron. Moiss. 804 (ibique hiemavit atque celebravit pascha), Ann. Guelserb. 804 (ibi natalem Domini celebravit et pascha), Ann. Mett. 804 (Rex vero reliquam partem hiemis in iam dicto

und hatte sich über Diedenhosen und Metz nach den Vogesen begeben 1). Dort ergöhte er sich am Waidwert 2) und empfing in Champ (öftlich von Epinal?), wo er sich einige Tage aufgehaltenhaben soll, seinen ältesten Sohn Karl, der von dem böhmischen Feldzuge zurücksehrte 3). Sodann begab sich der Kaiser nach dem nahen Remiremont 4) und, nachdem er hier einige Zeit verweilt 5), wieder nach der Pfalz Diedenhosen zurück, wo er sür diesmal die Winterresidenz nahm 6). Hier erschienen auch seine Söhne Pippin

palacio peragens, pascha Domini cum gaudio celebravit); vgl. auch Ann. Flaviniacens. 805 ed. Jaffé ⊗. 688: Imperator ad Aquis.

2) Ann. Lauriss.: Ibique venationi operam dans. Einh. Ann.: Ibique venationi vacans. Ann. Mett.: Imperator vero ipsius estatis tempus in venatione et iocunditate peragens, per Vosagum silvam iter faciens bann bit Bieberholung: Vosagum peciit. Ibique venationi operam dans...

3) Einh. Ann.: in Vosego silva ad patrem venit, in loco qui dicitur Camp — post reversionem exercitus. Ann. Mett.: per Vosagum silvam iter faciens, pervenit ad locum qui dicitur Campus. Ibique aliquot diebus moram faciens, dilectum filium suum Karolum regem ab expeditione reversum cum gaudio suscepit. Ueber ben betr. Ort j. Bert Scr. I, 193 R. 56; Mühlbacher, Regesten S. 166.

4) Einh. Ann.: post reversionem exercitus ad Rumerici castellum profectus . . . . Ann. Guelferb.: Imperator vero perrexit ad Rometicum montem. Bgl. über biesen Ort Rettberg I, 519 ff.

5) Einh. Ann.: ibique aliquantum (aliquantulum cinc Sof.) temporis

6) Einh. Ann.: ad hiemandum in Theodonis-villa palatio suo consedit vgl. Ann. Max. etc. — Ann. Guelferb.: inde profectus est ad villa que dicitur Teodonis. Die Lekart in Ann. Iuvav. mai. 806 Ser. III, 122: in Theodonis villa, ub in atalem Domini transegit beruht nur auf unsiherer und wohl nicht autressender Conjectur von Perts. Byl. jedoch auch die in Diedenhosen erlassenen Capitularia missorum, Capp. I, 1 S. 120 sf.; Sickel K. 202; Mühlbacher S. 166—168 no. 405—406; Boretius, Die Capitularien im Langobardenreich S. 86; Beiträge zur Capitularientritit S. 78, 111 sc. 153 sc. und unten; serner die Urkunde des Kaisers aus Diedenhosen sür das Kloster Brüm vom 20. Januar 806 Sickel K. 203; Mühlbacher S. 168 no. 408; Görz, Mittelrhein. Regesten I, 116 no. 395; Beper, Mittelrhein. Urkb. I, 50 sc. no. 44. Ueber eine Inschrift auf einem Steine (nicht Erztasel) an der Band der Kirche zu Deppenheim, betressend eine angeblich von Karl d. Gr. im Jahr 805 schiegeste Grenzbestimmung (Hee terminatio facta est anno dominice incarnationis 805. a magno Karolo Romanorum imperatore) schwerdtwein, Dioec. Mogunt. I, 469—470; Mühlbacher S. 168.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Nam imperator Iulio mense de Aquisgrani profectus, per Theodonis villam atque (per: Ann. Lauriss.) Mettis trausiens Vosegum petiit. Hierher gehört auch die Notiz der Ann. Kant.: Anno 806. mense Iulio profectus est imperator de Aquis ad Theodonis willam, welche sich bort in ein falsches Jahr verirtt hat. Große Consustion ist anch sier wieder in den Ann. Mett. (Scr. I, 192—193, XIII, 33) entstanden. Nachdem dieselben bereits berichtet haben, der Raiser habe sich während der Sommerszeit mit der Jagd vergnügt, sei durch die Bogesen nach Champ gekommen und habe hier den von dem Heereszuge nach Böhmen zurücksehrenden Sohn empsangen, sahren sie sort: Inde vero (!) mense Iulio de Aquisgrani profectus, Theodonisvillam pervenit, atque per Mettis transiens Vosagum peciit. Forschungen z. D. G. XX, 405.

und Ludwig an seinem Hose 1). Um Weihnachten 2) hat Karl das selbst, jedoch nicht auf einem Reichstage 3), zwei Instruktionen für Königsboten erlassen, die zu jener Zeit ausgesandt wurden 4). Die

2) Daß der Kaiser das Weihnachtssest in Diedenhosen seierte, ist noch ausbrücklich bezeugt durch Einh. Ann.: celebravitque ibi natalem Domini (vol. 806: Statim post natalem Domini etc.). Ann. Mett. Scr. XIII, 33: Celebravitque ibi natalem Domini cum gaudio et exultacione (solche Zusähe hier gewöhnlich, vgl. o. S. 329 Anm. 3: — filium... cum gaudio suscepit; S. 329 Anm. 2: ipsius estatis tempus in venatione et iocunditate peragens; Baits, Forsch. 3. D. Gesch. XX, 3.8). Ueber Ann. Iuvav. mai. 806 s. o. S. 329 Anm. 6.

8) Bgl. die Bemerkungen von Boretius, Capitularien im Langobarbenreich G. 86 f.

4) Capp. I, 1 ©. 120 ff. Sidel K. 202. Mühlbacher S. 166—168 no. 403, 406. Boretius a. a. D. S. 85 ff. Beitr. zur Capitularientritik S. 78, 111—112, 153—154. In zwei Handschriften trägt das erste dieser Capitularien die Uederschrift: Ad Teotonem villam fuit datum in anno 5. imperii ante natale Domini; die Blankenburger H. hat die Aubrik: Capitulare dominicum datum anno Domini 806. ad Theodonis villam anno imperii domni Karoli 6 etc. Man wird nach diesen Angaben und den Annalen, wie Boretiuk demertt, die Absassifiung dieser Capitularien in die Weihnachtszeit d. J. 805 zu setzen haben (vgl. auch Capp. l. c. S. 131). Daß das zweite derselben im Ansange, nicht am Ende eines Jahres, also nach Weihnachten, erlassen in, scheint mir ans c. 4 S. 123 (Et in praesenti anno de famis inopia ut suos quisque adiuvet...) und c. 19 S. 125 (De heridanno volumus ut missi nostri hoc anno sideliter exactare debeant) hervorzugehen. Das im März 806 zu Nimwegen erlassene Capitulare missorum nimmt bereits auf die in Diedenhosen erlassene Bezug (c. 3 S. 131 N. 2; c. 10 S. 132 N. 3). Das Citat eines verlorenen Capitulare in cap. 16 der zweiten Instrution (Et ut saepius non sant manniti ad placita, nisi sieut in alio capitulare praecepimus ita servetur) wird außer durch die don Boretius S. 125 Anm. 15 angesishte Stelle, Pippini Cap. Ital. 801 (806?)—810 c. 14 S. 210, auch noch erläutert durch die bei Wait IV, 308 N. 2 gesammelten anderen Stellen, sowie durch Synod. Mog. 847 c. 17, Hartzheim, Concil. Germaniae II, 158. Auch in c. 14 u. 211 wird auß ein anderes, wie es scheint verlorenes Capitulare verwiesen (seitulare verwiesen

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Ibi ad eum ambo filii sui Pippinus et Hludoicus venerunt (vgl. 806: dimisso utroque filio in regnum sibi deputatum, Pippino scilicet et Hludoico). Ann. Max. ungenau: et imperator cum omnibus filius suis ad hiemandum in villam Theodonis pervenit, was bereits Bait (Nachrichten von der R. Gef. d. Wiffensch. u. f. w. ju Göttingen 1871 No. 11 S. 319) gerügt hat; bann auch 806: ibique conventum magnum habuit imperator cum filiis et optimatibus suis, vgl. unten. Func a. a. D. S. 238 will es auf diese Antunft Ludwig's in Diebenhofen beziehen, wenn ber Aftronomus, V. Hlud. 14 S. 613 ergählt: Rege porro Hludowico in Aquitania hibernum exigente tempus, pater rex eum mandat venire ad suum conloquium Aquisgrani in purificatione sanctae Mariae genitricis Dei. Cui occurrens et quousque placuit cum eo commorans, quadragesimae tempore rediit; Uchen fei bier burch einen Irrthum fatt Diebenhofen gefett. Derartige Berwirrungen und Berwechselungen tommen in ber V. Hludowici allerdings öfter vor; auch paßt es ziemlich gut zu dieser Annahme, daß Ludwig bier um Die Zeit ber Fasien zurudkehrt, ba er nach ben Ann. Einh. auch entlassen wirb, bevor fich Rarl gur Fastenzeit von Diebenhofen nach nimmegen begiebt. Inbessen spricht es boch entschieben gegen Fund's Bermuthung, baß Ludwig, nach ben Reichsannalen zu schließen, in Diebenhofen nicht erst um Lichtmeß (2. Febr.) 506, sondern bereits vor Weihnachten 805 eingetroffen zu sein scheint.

erste dieser Instruktionen bezieht sich auf kirchliche Angelegenheiten 1); die andere ist allgemeinerer Natur 2) und enthält u. a. mehrere die Wehrpslicht betressende Bestimmungen. So werden die Ansordnungen eines früheren Capitulars über die Ausrüstung im Kriege eingeschärft und hinzugesügt, daß jeder Vassall, der 12 Mansen besitze, eine Brünne haben solle; wer eine Brünne hat und sie dennoch daheim läßt, soll sein ganzes Benesicium sammt der Brünne verlieren 3). Ferner wird — und zwar hier zum ersten Male — später immer wieder bekämpsten Mißbräuchen entgegengetreten, durch welche die Zahl der freien Heerespsslichtigen vermindert wurde. Der Kaiser verbietet, daß Freie sich dem kirchlichen Dienste weihen, ohne vorher bei ihm um Erlaubniß nachzuschen, weil es zu seiner Kenntniß gekommen ist, daß manche dies nicht sowohl aus frommem Herzenstriebe als zu dem Zwecke thun, sich auf diese Weise der Heerespsslicht oder anderen staatlichen Leistungen zu entziehen, oder sich durch die Känke solcher, die nach ihrem Gut lüstern sind, dazu bestimmen lassen den den diese gezwungen werden, ihre Güter zu verkausen oder hinzugeben. Denn hierdurch leidet auch der königliche Dienst, da die dergestalt enterbten Kinder solcher Eltern zum Heerbienst unsähig sind und überdies aus Noth Bettler und Käuber werden 5). Den in diesem Jahre verwirkten Herbann sollen die Missi getreulich, ohne Furcht, Küdssicht und Ansehen der Person eintreiben; jedoch werden

commendavimus) vgl. l. c. S. 125 N. 12, 16. 180. — Es scheint mir wohl möglich, ja wahrscheinlich, baß an allen biesen Stellen von einem und bemselben Capitular die Rebe ist, welches turz vorher erlassen war.

<sup>1)</sup> L. c. S. 121-122 no. 43.

<sup>2)</sup> L. c. S. 122-126 no. 44.

<sup>3)</sup> C. 6 S. 123: De armatura in exercitu sicut antea in alio capitulare (versoren) commendavimus ita servetur, et insuper omnis homo de duodecim mansis bruneam habeat; qui vero bruniam habens et eam secum non tullerit, omne beneficium cum brunia pariter perdat. Bgl. ebb. R. 4 und Boretius, Beitr. S. 111, ber aus "omne beneficium . . . perdat" mohl zwingend folgert, daß homo hier im engeren Sinne "Bassall" bebeuten müsse.

<sup>4)</sup> C. 15 ©. 125: De liberis hominibus qui ad servitium Dei se tradere volent, ut prius hoc non fatiant quam a nobis licentiam postulent. Hoc ideo, quia audivimus, aliquos ex illis non tam causa devotionis quam exercitu seu alia funccione regali fugiendo, quosdam vero cupiditatis causa ab his qui res illorum concupiscunt circumventos audivimus, et hoc ideo fieri prohibemus. Boretius a. a. D.

<sup>6)</sup> C. 16 ib.: De oppressione pauperum liberorum hominum, ut non fiant a potentioribus per aliquod malum ingenium contra iustitiam oppressi, ita ut coacti res eorum vendant aut tradant. Ideo haec et supra (c. 15) et hic de liberis hominibus diximus, ne forte parentes contra iustitiam fiant exhereditati et regale obsequium minuatur et ipsi heredes propter indigentiam mendici vel latrones seu malefactores efficiantur... 34 weiß nicht, ob Boretius biese Stelle volltommen richtig gebeutet hat.

babei erhebliche Nachläffe bewilligt 1). Der volle Heerbann von brei Pfund Silber ober fechzig Solidi foll nur von folden eingezogen werden, welche fahrende Habe, als Gold und Silber, Brunnen, Tuch, Pferde, Rinder u. f. w., im Werth von 6 Pfund Silber (also dem doppelten Betrage des Heerbannes) besitzen, und auch bei diesen die Rleidung von Frau und Kindern nicht dafür in Anspruch genommen werden 2). Wer nur einen Werth von drei Pfund an fahrender Habe besitt, soll nur anderthalb Pfund ober dreißig Solidi; wer nur zwei Bfund befitt, nur zehn Solidi; wer nur eines, nur 5 Solidi zu zahlen haben. Als Grund und 3weck diefer Milbe wird angegeben, daß die Betroffenen im Stande bleiben sollen, sich zu einem neuen Heereszuge auszuruften 3). — Wegen der Hungersnoth, die in diesem Jahre herriche, heißt es in einem andern Paragraphen 4), solle ein jeder die Seinigen nach Rraften unterftugen und fein Rorn nicht ju theuer verkaufen, mahrend Ausfuhr von Brodkorn aus dem Reich ganzlich verboten wird. Von hohem Interesse find die Bestimmungen über ben Handel nach den Ländern der Slaven und Avaren. Es wird in diefer Beziehung feftgesett, daß die Raufleute mit ihren Waaren fich an der Oftgrenze nur bis zu einer bestimmten Linie von der Elbmundung bis jur Mündung der Enns in die Donau begeben bürfen, welche durch die Orte Bardowiet, Scheeffel, Magdeburg, Erfurt, Halazstat (Hallftadt, nordlich von Bamberg), Forchheim, Pfreimt, Regensburg und Lorch bezeichnet wird. Zugleich werden bie Missi bezeichnet, welche an diesen Stapelplätzen die Aufsicht über den Grenzhandel zu führen haben: zu Bardowiet Hredi, in Scheeffel Madalgaud, in Regensburg und Forchheim Audulf, zu Lord Wernher. Man barf hieraus wohl fcliegen, daß biefe Manner zu den Missi gehörten, welchen diese Instruction ertheilt wurde. Dieselben sollten besonders die Wassenaussuhr über die Grenze verhindern. Finden fich bei einem Raufmann Waffen ober Brunnen, so sollen ihm alle seine Waaren weggenommen werden und die Hälfte davon an die Krone fallen, die andere zwischen

<sup>1)</sup> C. 19 S. 125 vgl. Boretius a. a. D. S. 112.

<sup>2)</sup> et uxores vel infantes non fiant dispoliati pro hac re de eorum vestimentis.

<sup>3)</sup> si vero una habuerit, solidi quinque, ita ut iterum se valeat praeparare ad Dei servitium et nostram utilitatem. Boretins glaubt außerdem die damals herrschende Hungersnoth als Grund dieser milden Praxis anschen zu dürsen. Bgl. indessen oden S. 322 Anm. 4 und unten 3. J. 806, wonach es mir scheint, daß der Kaiser die Absteht hegte, vielleicht noch im nämlichen Jahre ein zweites Heeresausgebot ergehen zu lassen und deshalb jene Schonung eintreten ließ.

<sup>4)</sup> C. 4 S. 123: Et in praesenti anno de famis inopia ut suos quisque adiuvet prout potest et suam annonam non nimis care vendat; et ne foris imperium nostrum vendatur aliquid alimoniae, vgl. oben S. 322 Anm. 4.

bem betreffenden Wissus und dem Denuncianten getheilt werden 1). Zölle sollen von den Kausseuten nach Maßgabe des alten Herstommens erhoden werden. Zeigen sich Bedenken, so haben sich die Missus der nächsten Bersammlung, welche der Kaiser mit ihnen halten wird, deswegen an ihn zu wenden 2). —

Gleich nach Weihnachten traf eine außerordentlich wichtige Gesandtschaft am kaiserlichen Hoflager in Diedenhosen ein. Es erschienen nämlich mit reichen Geschenken die beiden venetianischen Dogen, die Brüder Obelierius (oder, wie man ihn im Frankenzeiche genannt zu haben scheint, Willeri) und Beatus, ferner Paulus, der Herzog von Jadera (Zara) und Donatus, der Bischof derselben Stadt, als Gesandte der (romanischen) Dalmatier.

<sup>1)</sup> C. 7 ib.: De negotiatoribus qui partibus Sclavorum et Avarorum pergunt, quousque procedere cum suis negotiis debeant; id est partibus Saxoniae usque ad Bardaenowic, ubi praevideat Hredi; et ad Schezla, ubi Madalgaudus praevideat; et ad Magadoburg praevideat Aito; et ad Erpesfurt praevideat Madalgaudus; et ad Halazstat praevideat item Madalgaudus; ad Foracheim et ad Breemberga et ad Ragenisburg praevideat Audulfus, et ad Lauriacum Warnarius. Et ut arma et brunias non ducant ad venundandum; quodsi inventi fuerint portantes, ut omnis substantia eorum auferatur ab eis, dimidia quidem pars partibus palatii, alia vero medietas inter iamdictos missos et inventorem dividatur, vgl. ebb. R. 5, 6; Milblacher S. 167, 159; Dimmler, Scich. b. Dift. R. I, 252 f. Das Berbot ber Baffenaussinhr beruhte auf altem Recht, Cap. Haristallense 779 c. 20 S. 51. Capitulare missorum 803 c. 7 S. 115 (Cap. Mantuanum c. 7 S. 190), vgl. auch Boretius, Beitr. S. 111. Ueber Aubulf und Bernher i. d. S. 325—326; über Madalgaub Reper von Anonau, lleber Nithard's vier Bilder Schichten S. 86, 123 R. 496; d. S. 272 R. 1. Scheeffel liegt zwiichen Bremen und Lüneburg, an ber Bilmime.

<sup>\*)</sup> C. 13 S. 124—125: — Si quid vero fuerit unde dubitetur, ad proximum placitum nostrum, quod cum ipsis missis habituri sumus, interrogetur, vgl. Boretins, Capitularien im Langobardenreich S. 86—87. In saft allen italienischen Handschriften der Diedenhofener Capitularien werden dem zweiten berselben e. 13—15 der Freisinger Statuten (Capp. I, 1 S. 226, 228) mit fortslausender Capitelzählung hinzugesügt, woher Boretins vermuthete, daß der Kaiser bieselben vielleicht den nach Italien gesandten Missi zur Publikation daselbst überzgeben babe.

schen dade.

3) Einh. Ann. 806 S. 193: Statim post natalem Domini venerunt Willeri et Beatus, duces Venetiae, necnon et Paulus, dux Iaderae, atque Donatus, eiusdem civitatis episcopus, legati Dalmatarum (Dalmatiarum v. 1.), ad praesentiam imperatoris cum magnis donis. Ann. Max. 806 S. 23: Post natalem Domini Villarius (Villanus cod.) et Beatus, duces Venetiae, et Paulus, dux Iadtrae, atque Donatus, eiusdem civitatis episcopus, legati Dalmatarum, ad imperatorem in Theodonis villa pervenerunt cum magnis donis. . . Einh. V. Caroli 15 führt unter ben burch Karl bem Frantenteiche bingugefügten Gebieten auch auf: Histriam quoque et Liburniam atque Dalmatiam . . . (Poeta Saxo l. V. v. 197—198 S. 611—612). Dümmler, leber bie älteste Geschichte ber Slawen in Dalmatien a. a. D. S. 385 s. Gsrörer, Byantinische Geschichte l., 106. Harnack, Das karolingische und das byzantinische Reich S. 47. In Betreff einer setzsamen leberlieferung süber die venetianischen Dinge in einer Handschrift der Chronit des Regino, deren Ursprung auch Ermisch a. D. S. 76—77) nicht hat ermitteln tönnen, s. unten S. 336 R. 1. Die Namen

Schon als der Patriarch Fortunatus von Grado Benetien perlassen hatte <sup>1</sup>), war ihm eine Anzahl vornehmer Benetianer, mit dem Tribunen Obelierius von Malamocco und dem Tribunen Felix an der Spike, gefolgt. Als Fortunatus sich in's Frankenreich zu Kaiser Karl begab, waren diese in Treviso zurückgeblieben <sup>2</sup>). Später jedoch (um 805 <sup>3</sup>) hatten sie diesen Ort verlassen und auf die Aufsorderung ihrer in Benetien zurückgebliebenen Parteigenossen Obelierius zum Dogen erhoben <sup>4</sup>), welcher sodann seinen

jener beiben venetianischen Dogen werben in den fränkischen Annalen auch weiterhin ziemlich übereinstimmend angegeben, Einh. Ann. 809 S. 196: Wilhareno (Wilhario v. l.) et Beato, Venetiae ducidus; 811 S. 198: Willeri, dux Veneticorum. Ann. Max. 811 S. 24: Willarium, ducem Veneticorum. In der venetianischen leberlieserung wird der erstere dagegen Obelierius (oder Obellierius, Obelerius u. s. w.) genannt, Iohann. chron. Venet. Scr. VII, 13—14, 37. Chron. Altinate Archivio stor. italiano VIII, 224, 226. Chron. Gradense Scr. VII, 39. Andr. Dandul. chron. l. c. Sp. 153, 157—160, 173. In der späteren Sage heißt er Berengar (Besenger bei Canale), s. Excurs IV.

<sup>1)</sup> Bgl. o. S. 294.

<sup>2)</sup> Iohann. Chron. Ven. S. 13—14: — relicta sede et urbe ad Italiam perexit; quem (sc. Fortunatum) etiam secutus est quidam tribunus Obellierius nomine Metamaucensis, Felix tribunus, Dimitrius, Marinianus seu Fuscarus Gregorii et nonnulli alii Veneticorum maiores. Ex quibus solus patriarcha in Franciam ivit. Ceteri vero remanserunt in quadam civitate non procul a Venecia, nomine Tarvisio. Andr. Dandul. chron. Sp. 153: Hic Fortunatus, graviter dolens de occisione praedecessoris sui et consanguinei, patefacta conspiratione, quam adversus duces egerat, de Venetia abiit, quem quidam Venetorum nobiles, quibus patratum scelus displicuerat, secuti sunt, videlicet Obelerius tribunus Mathemaucensis, Felix tribunus, Demetrius, Marinianus, Foscarus Georgii et plurimi alii. Patriarcha igitur in Franciam ivit; reliqui autem in Tarvisio remanserunt 1931. Simonifelb S. 148. Daß Obelierius autem in Tarvisio remanserunt Danbolo auch Sp. 173 B (Mathemaucenses, de quibus Obelerius originem duxerat). Anfideinend glebt folgende Stelle auß dem Berzeldniß der Bildöfe von Olivolo im Chron. Altinate (Archivio stor. italiano, Appendice V, 67) über seine und Beatus' Hertunft nähere Kunde: Obeliebatus, qui fuit nacione Auxiolum castri suorum parentum; habitantes fuerunt in Padua, destructa civitate, dehinc venerunt in Brendolum Matamauco. Iste et Obelerius et Beatus fratres fuerunt filii Eneazilius. Bgl. Romanin, Stor. di Venezia I, 137 M. 2.

<sup>3)</sup> Iohannes S. 15, 37 giebt die Zeit der Regierung der Dogen Obelierius und Beatus auf 5 Jahre an; hienach auch Andr. Dandul. Sp. 160 A (vergl. Simonsfeld S. 149). Wir werden sehen, daß sie 811 (wenn nicht etwa schon 810) gestürzt wurden. Daß sie zu Ende des Jahres 805 im Amt waren, ergiebt die betressend 804; ebenso Brörer a. a. D. S. 101, 105. Diese Annahme beruht aber doch wohl nur auf der salsschicht, daß ihr Nachfolger Agnello Partecipazio im Jahre 809 zum Dogen erhoben worden sei (Dandul. Sp. 161 A, rgl. unten d. 3. \$1.

<sup>4)</sup> Iohann. ©. 14: ibique non diutius degentes, consilio illorum ammoniti qui in Venetia morabantur, Obellierium tribunum ducem elegerunt. Andr. Dandul. l. c.: qui suasione illorum qui in Venetia morabantur Obelerium tribunum ducem elegerunt.

Bruder Beatus 1) jum Genoffen der Regierung nahm 2). Die früheren Dogen Johannes und Mauxitius hatten sich gestüchtet und verweilten lange, jener in Mantua, dieser im franklichen Reiche, wo sie starben, ohne Benetien jemals wiedergesehen zu haben s). Was die Gefinnung des Obelierius und seiner Anhänger betrifft, so scheint diese Partei den Anschluß an das fränkische Reich jedenfalls nur darum gesucht zu haben, um sich der byzantinischen Herrschaft zu entledigen 4). Zunächst hatten die neuen Dogen eine Flotte ausgesandt, um Dalmatien zu verwüssen 5). Sodann folgte ihre exwähnte Huldigungsreise an Karl's Hoslager in Gemeinschaft mit den Bertretern Dalmatiens, dem Bergog und bem Bifchof von Zara. Rarl muß damals in Diedenhofen bie völlige Unterwerfung Benetiens und Dalmatiens empfangen haben; benn er traf daselbst eine Berordnung über die Berhältnisse der Herzoge und Bevölkerungen beider Gebiete <sup>6</sup>). Benetien wurde, ebenso wie schon fruber Iftrien 7), bem italienischen Ronigreiche

Bippin's zugetheilt's). Bei dieser Gelegenheit mag auch eine eigenthümliche Erzählung erwähnt werden, die fich in einer Sandschrift der Chronit des

<sup>1)</sup> Chron. Altinate l. c. VIII, 224. Canale ib. ©. 289 ff. — Iohann. l. c.: qui . . . suum fratrem, videlicet Beatum nomine, dignitatis fecit sibi socium. — Beatus vero, frater eius — Deinde Obelierius et Beatus duces Valentinum, tercium illorum fratrem etc. Andr. Dandul. Sp. 153 D.

<sup>2)</sup> Iohann. S. 14 (vgl. vor. Anm.), 37: (Mauricius dux annos 23. Iohannes dux ducavit annos 25). Obilierius dux et Beatus sederunt 5. Andr. Dandul. chron. Sp. 153 DE: Hic (sc. Obelerius) ex collaudatione populi fratrem suum, Beatum nomine, consocium dignitatis suscepit. 8gl. auch Chron. Gradense Scr. VII, 39 (ex confirmacione Obellierii et Beati ducum, qui tunc Venetiam regebant - Obelierio et Beato ducibus). Chron. Altin. etc.

<sup>8)</sup> Iohann. S. 14: Quo (bie Erwählung bes Obelierins) Iohannes et Mauricius duces comperto, attriti timoracione fuga lapsi sunt. Alter illorum Franciam, id est Mauricius, alter vero Mantuam adivit, ubi adeo commorati sunt, ut neuter illorum Veneciam rediret, sed illic diem clauserunt extremum. Andr. Dandul. l. c.: quo duce (I. duces) comperto, territi ducatum et patriam reliquerunt. Joannes videlicet genitor Mantuam et Mauritius in Franciam perrexerunt, ubi, repatrian di licentia denegata, dies suos concluserunt. Bgl. fiber biefe Abweichung Danbolo's von feiner Quelle Simonsfelb G. 72, 148.

<sup>4)</sup> hierin flimme ich im Allgemeinen harnact bei, ber bies (G. 46-47) gegen

Sprörer ausführt.

5) Iohann. l. c.: Deinde predicti duces navalem exercitum ad Dalmaciarum provinciam depopulandam destinaverunt.

e) Einh. Ann.: Et facta est ibi ordinatio ab imperatore de ducibus et populis tam Venetiae quam Dalmatiae. Ann. Max. Regino ©. 563: et ordinatis tam Venetiis quam Dalmatiis (bgl. Ann. Mett.).

<sup>1)</sup> Bgl. unten.
8) 3m Jahre 810 sagt König Pippin, bei Constantin. Porphyrogenit.
De administrando imperio c. 28 ed. Bonn. S. 124, zu ben Benetianern: δτι ύπο την ξιην χείρα και πρόνοιαν γίνεσθε, ξπειδή από της ξιής χωρας και ξξουσίας ξατέ. Bergl. überhaupt unten zu jenem Jahre über bie Wieberunterwerfung Benetiens burch Bippin.

Regino von Prim beim Jahre 775 eingeschaltet findet 1). dieser Erzählung wurde ein venetianischer Doge infolge ber Mißgunft und der Rante einiger Benetianer, welche ihn beschuldigten, daß er darauf finne, Benedig an den Frankenkönig Karl zu verrathen, von feinen eigenen Leuten gefangen genommen und nach Conftantinopel an den Raiser Constantin geschickt. Gine sorgfältige Untersuchung, welche der byzantinische Raiser anftellen ließ, ergab jedoch die Unwahrheit diefer Anschuldigungen und daß der Doge bas unschuldige Opfer rantevoller Feinde geworden fei. Der Raifer ließ daber nicht nur die Untersuchung fallen, sondern zeichnete ben Dogen fogar durch Erhebung zum Anthypatos (Proconsul) u. s. w. aus, schickte ihn bann mit einem Boten und einem Handschreiben nach Benedig zuruck und ließ ihn in ehrenvoller Weise in seine Stelle wieder einsetzen. Allein nach dem Tode des Raisers Constantin 2) trachteten die alten Feinde des Dogen dem= felben nach dem Leben. Der Doge, der ihren Plan durchschaute, ließ eilends den Kaiser Nicephorus 3) davon in Kenntniß setzen, welcher darauf den Patricius Ricetas 4) zur Untersuchung der Sache nach Benedig fandte. Diefer ftellte daselbft die Schuld ber Widersacher des Dogen fest, verhaftete zwölf von ihnen und führte diese mit sich nach Constantinopel, worauf er sie auf Besehl des Kaisers in lebenstänglichen Kerker werfen ließ. — Im Nebrigen wiffen wir, daß Papft Sadrian I. einft auf Rarl's Befehl die venetianischen Kaufleute (wegen Stlavenhandels) aus dem Ravennatischen und der Pentapolis hatte austreiben lassen 5).

<sup>1)</sup> Cod. 7 bei Perts (Vindobon. bibl. pal. No. 408, früher zu Abmont, aus bem 11. Jahrh.) S. 541 f., 558, vgl. Archiv V, 762—763; Wais in Gött. Nachr. 1871 No. 15 S. 370; Ermisch S. 23, 76—77, ber jedoch die Herhunft bieses — ohne Zweisel nicht vom Bersaffer herrührenden — Zusass auch nicht ermittelt hat. Der Text ist sehr verberbt: Eodem tempore Veneciae dux propter invidiam et insidias aliquantorum Venetiarum (Veneticorum?), dantes occasionem ei, ut Carolo regi Veneciam tradere vellet, a suis homisches (fa is omnibus aux West mehl umweisschest richtig emerkirt) gentus minibus (so ist omnibus von Berts most unamenfelhaft richtig emembirt) captus est et Constantinopolim ad Constantinum imperatorem in exilium transmissus est. Quam rem idem imperator diligenter exquirens et fraudulentas insidias Venetiarum (Veneticorum?) aperte cognoscens, illorum incusationes pro nichilo duxit et eundem ducem Anthipatrum (f. anthipatum) patricii (?) fecit. Quem cum legato et epistola sua ad Venetiam remisit et in propria sede eum honorabiliter restituit. Nam post mortem eiusdem Constantini praedicti rebelles ducem interimere conabantur. Quorum consilium dux procaciter (?) praevidens, Nicoforo (I. Niciforo) imperatori ilico nunciandum misit; animadvertens autem imperator hoc facinus, mox Nicetam patricium ad investigandam causam in Venetiam misit; qui illo veniens, patefactis culpis, duodecim ex illis infidis comprehendit; quos secum reducens, iussu imperatoris in ergastulum cum vita (?) destinavit (?) — Romanin, Storia di Venezia I, 140 N. 1 bezieht diese Erzählung auf den Dogen Obelierius. Bielleicht ist auch an Beatus zu denken, vol. unten S. 377—378. 2) † 797.

<sup>8) 802—811.
4)</sup> Bgl. unten zu ben Jahren 806 und 807.
5) Cod. Carolin. 94 (Habrian I. an Karl, 784—791) Jaffé IV, 276— 277: Ad aures clementissimae regalis excellentiae vestrae intimantes in-

Was Istrien betrifft, so muß dies wohl schon ziemlich frühe unter Karl's Herrschaft ober mindestens in Abhängigkeit von ihm gekommen sein 1). Wir haben gesehen 2), daß der Herzog Johannes von Istrien bereits im Sommer des Jahres 791 unter Karl und Pippin mit befonderer Auszeichnung gegen die Avaren tämpfte. Das Land, welches früher unter griechischer Herrschaft gestanden hatte 3) und von Magistri militum verwaltet worden war 4), wurde, ebenso wie Benetien, zu dem italienischen Königreiche Bippin's

notescimus: quia, dum vestra regalis in triumphis victoria precipiendum emisit, ut a partibus Ravennae seu Pentapoliis expellerentur Venetici ad negotiandum, nos ilico partibus illis emisimus, vestram adinplentes regalem voluntatem. Insuper et ad archiepiscopum praecipiendum direximus: ut, in quolibet territorio nostro iure sanctae Ravennate ecclesiae ipsi Venetici presidia atque possessiones haberent, omnino eos exinde expelleret, et sicuti ecclesiae suae iura manibus suis tenere. Egl. Abel I, 457-458, 257.

1) Die Thatsache, daß Istrien unter Karl b. Gr. bem fränklichen Reiche einverleibt wurde, erwähnt Einhard (V. Caroli 15; hienach Poeta Saxo lib. V. v. 197 S. 611). Ferner wird biefelbe besonders erhartet burch bas fogleich zu erwähnende Dolument, in welchem es u. a. heißt: usque ab illo die quoad illum diem, quo ad manus dominorum nostrorum (b. b. Karl's und Pippin's) pervenimus. Andr. Dandul., s. die folgende Anmerkg. — Andrerseits scheint ein Schreiben Papst Habrian's I. an Karl aus den Jahren 776—780 (Cod. Carolin. 65 Jasse IV, 207) zu beweisen, daß Istrien um jene Zeit noch nicht unter der Herrschaft des Frankenkönigs stand. Der Papst dittet hier zwar den König, einen vertriebenen istrischen Bischof durch den Herzog von Friaul wieder einsehen zu lassen, aber er schreibt, die Griechen in Istrien neht einigen Eingedorenen hätten bieter Kischof erkleidet, die Griechen in Istrien neht einigen Eingeborenen hätten biefen Bischof geblendet, proponentes ei, ut quasi ipsum territorium Histriense vestrae sublimi excellentiae tradere debuisset, b. h. boch wohl, indem sie ibn fälschlich beschuldigten, Iftrien unter Karl's herrschaft bringen zu wollen. Bgl. auch Mor. Strauß, Beziehungen Karl's bes Großen zum griechischen Reiche

bis jum Sturz ber Kaiferin Irene S. 11—12; Abel I, 258.
2) Oben S. 20—21 (Epist. Carolin. 6 Jaffe IV, 350). - Andr. Dandul. Sp. 155 D fagt ausbrudlich, bag Johannes von Karl als Bergog von Istrien Sp. 155 D sagt ausbrücklich, daß Johannes von Karl als Herzog von Istrien eingesetzt worden sei: Provinciae quoque Istriae ab imperio Constantinopolitano subtractae Ioannes per Carolum dux ordinatus est — eine Angabe, die zwar unstraglich nur auf einem Schluß beruht, aber richtig sein mag. Bgl. Thabert, Denkschriften der Wien. Akad. III, 2 S. 99 R. 8, welcher annimmt, daß Istrien der griechischen Herrschaft um 789 entzogen worden sei. Leidniz, Ann. imp. I, 147. Stranß a. a. D. S. 12, 34—35 vermuthet, die Unterwersung habe 788 durch eine fränkssche Invasion begonnen. Aehnlich schon Dümmler, Wien. S. B. phil. hift. Cl. XX, 383.

3) Dies wird in dem betressenden Dotument oft erwähnt: Unde nos interrogastis de justitiis dominorum nostrorum, quas Graeci ad suas tenuerunt manus. — Ab antiquo tempore dum fuimus sub potestate Graecorum imperii — Graecorum tempore — sicut tempore Graecorum faciedamus — Tempore Graecorum — etiam Graeci, sud cujus (sic) antes

faciebamus — Tempore Graecorum — etiam Graeci, sub cujus (sic) antea fuimus potestate. Bgl. auch Cod. Carolin. 65 Jaffé IV, 207: nefandissimi Greci qui ibidem in praedicto territorio residebant Histriense — predicti Greci. Rur porilbergebend war Sftrien unter König Desiberius von ben Lango-

barben in Befitz genommen worben, vgl. Begel, Beich. ber Stäbteverfaffung von Italien I, 235 N. 1.

4) Ét ipsi detulerunt nobis breves per singulas civitates vel castella, quod tempore Constantini seu Basilii magistri militum fecerunt ... Ad suum opus habet dux noster Joannes, quod numquam habuit magister militum Graecorum.

geschlagen <sup>1</sup>). Ueber die Berhältnisse Jstriens besitzen wir ein sehr interessantes Dokument, nämlich das Protokoll einer Berhandlung über die Beschwerden der Bewohner vor franklichen Missis. Die Zeit läßt sich nicht genau bestimmen, muß aber in die Jahre 801—810 fallen <sup>3</sup>). Die Missis waren der Preschter Jzzo sowie die Grasen Kadolah <sup>4</sup>) und Ajo <sup>5</sup>), welche damals auf Beschl des

1) Dies ergiebt sich aus dem in Rede stehenden Dokument deutlich. Die Missi sind auf Besechl Karl's und Pippin's nach Istrien gesandt: Cum per jussionem piissimi atque excellentissimi d. Caroli magni imperatoris et Pippini regis silii ejus in Istria nos servi eorum directi suissemus . . . — de justitiis dominorum nostrorum — quoad illum diem, quo ad manus dominorum nostrorum pervenimus . . . Einmal sagt allerdings der Herzog Zohannes: liberos homines vos habere permittam, ut vestram habeant commendationem, sicut in omnem potestatem domini nostri (doch Genitiv Singularis?) faciunt, womit wohl der Kaiser gemeint sein muß.

2) Auszugsweise bei Waits, Deutsche Bersassungsgeschickte III, 405—409. Bgl. ferner Ändr. Dandul. chron. Muratori Rer. It. Ser. XII, 155 CD, nach ber Urkunde (Simonsseld S. 137, 148). Heggel, Gesch. der Städteversassung von Italien I, 235—237; Chabert, Bruchstüd einer Staats- und Rechtsgeschichte deutsch-sikerreichischen Länder, Denkschen der Wiener Atademie phil.-hist. Cl. III, 2 S. 87, 108 N. 13; Grörer, Byzantinische Geschickten I, 124 ff. (der aber nur die Mittheilung Dandolo's kennt). Dazu die Urk. Ludwig's des Frommen Sickel L 40, Anm. S. 304; Mihlbacher, Regesten S. 265—266 no. 708; Andr. Dandul. chron. Sp. 165 A vgl. Simonsselb S. 149.

3) Andreas Dandolo scheint diese Berhandlung in's Jahr 807 zu seten, da er (Sp. 155 D) fortsährt: Eodem anno luna tertio obscurata est et sol semel. Acies quoque mirae magnitudinis visae sunt in aëre und diese himmelserscheinungen 807 eintraten (s. Einh. Ann. 807 S. 194). Indessemährt dies durchaus teinen wirklichen Anhalt. Das Jahr 804 nimmt Baits a. a. D. S. 405 an; 805 Muratori, Annali d'Italia IV, 2 S. 238—239: Gfrörer a. a. D. S. 126: "nachdem Fortunat 806 zum Ersat silr die Bertreibung aus Grado auf den Stuhl von Bola erhoben worden war". Chabert a. a. D. S. 87 N. 1 nahm die Grenze 803—810 an, weil er voraussetzt, daß Fortunatus, der in dem Dolument als Patriarch erscheint, dies erst 803 geworden sei. Mühlbacher, Mitth. d. Inst. sösterreich. Geschichtsforschung I, 267 N. 1: ca. um 809. Die oben von uns gegedene Zeitgrenze beruht darauf, daß Karlin der Urkunde als Kaiser und König Pippin von Italien als noch lebend erwähnt wird, woraus sich der 25. December 800 und der 8. Juli 810 als chronologische Endpunkte ergeben. Im Gegensat zu Muratori und Grörer bemerkeich, daß Fortunatus hier nicht nur den Patriarchentitel führt, sondern als Repräsentant seiner Metropole austritt. So sagt er: "Rogo vos, silii, nobis dieite veritatem, qualem consuetudinem s. ecclesia mea metropolitana in territorium Istriense inter vos habuit."

\*\* Bohl ibentisch mit dem Kadolah, welcher unter Ludwig dem Frommen als Martgraf von Friaul erscheint, vgl. Einh. Ann. 817, \$18, 819 \incepec. 205, 206; V. Hlud. 27, 31, 32 Ser. II, 621, 624; Urt. Ludwig's des Frommen 824, Januar 21; Mühlbacher, Regesten S. 281 no. 761; Mitth. d. Infterreich. Geschichtssorichung I, 283—284 no. 5; Grörer a. a. D. S. 125; Simson, Jahrdücher des Fräuksschen Reichs unter Ludwig d. Fr. I, 78, 140, 149—150; Muratori 1. c.

5) Ein Langobarde aus Friaul. Bgl. über ihn und seine mannigsachen Schickfale Mühlbacher in Mitth. des Instituts für österreich. Geschickssorschung I, 263 ff. und die dasselles (S. 279 ff.) von B. Joppi publizirten Diplome Katl's und Ludwig's (Mihlbacher, Regesten S. 132, 138—139, 177, 235 no. 339, 433, 602); ferner Einh. Ann. 811 S. 198 (Aio Langobardus de Foroiulii), Enhard. Fuld. Ann. 811 S. 355 (Aio Langobardum de Aquileia; so auch

Kaisers Karl und des Königs Pippin von Italien in Istrien erschienen, um die Angelegenheiten der dortigen Kirchen zu ordnen, die Gerechtsame des Kaisers und des Königs von Italien, d. h. namentlich die Leistungen der Bevölkerung sestzustellen und den Druck, über welchen diese, besonders die Armen, Wittwen und Waisen, klagten, zu heben 1). Die genannten Königsboten begaben sich nach Risand bei Capo d'Istria, wo sie ein großes Placitum hielten, der Patriarch Fortunatus von Grado 2) nebst süns anderen Bischöfen, Herzog Johannes von Istrien, die übrigen Großen und das Volk sich um sie versammelten 3). Im Ganzen 172 hervorragende Männer aus den einzelnen Stadtgebieten und Castellen wurden auf die Evangelien und Henschenfurcht vollständige und wahrhafte Auskunft zu geben 1). Die istrischen Notabeln überreichten hierauf den kaiserlichen Missi Kegister der Abgaben der einzelnen Städte und Castelle in griechischer Zeit, aus denen zugleich erhellte, daß von Seiten der Kirchen die herkömmlichen Leistungen eingestellt worden waren 5), während dieselben früher die

Chroniques de S. Denis, Bouquet V, 259: Haions, uns Lombarz nez de la cité d'Aquilée); Gfrörer a. a. D. S. 132; außerbem o. S. 124 f. u. unten z. Kabre 811.

<sup>1)</sup> Cum per iussionem piissimi atque excellentissimi d. Caroli magni imperatoris et Pippini regis filii ejus in Istria nos servi eorum directi fuissemus, id est Izzo presbyter atque Cadolao et Ajo comites, pro causis sanctarum Dei ecclesiarum, [justitiis] dominorum nostrorum seu et de violentia populi, pauperum, orphanorum et viduarum — inprimis de rebus s. Dei ecclesiarum, deinde de justitia dominorum nostrorum seu et de violentia vel consuetudine populi terrae ipsius, orfanorum et viduarum . . . — in praesentia missi d. imperatoris Izone presbytero, Cadolao et Ajoni. Andr. Dandul. l. c. ©p. 155 C; Urf. Lubwig's b. Fr. Sidel L. 40; Milbibacher no. 708.

<sup>2)</sup> Bgl. über benfelben o. S. 292 ff. sowie unten.

<sup>3)</sup> primis omnium venientibus nobis in territorio Caprense loco qui dicitur Riziano, ibique adunatis ven. viro Fortunato patriarca atque . . . episcopis et reliquis primatibus vel populo provinciae Istriensium . . . — Fortunatus patriarcha dedit responsum, dicens . . . — Tunc Fortunatus patriarcha dixit — Tunc Joannes dux dixit — De aliis vero causis stetit inter Fortunatum patriarcham seu suprascriptos episcopos sive Joannem ducem vel reliquos primates et populum — et propriis manibus subscripserunt in nostra praesentia. Fortunatus etc. Andr. Dandul. l. c.

Inter Fortunatum patriarcham seu suprascriptos episcopos sive Joannem ducem vel reliquos primates et populum — et propriis manibus subscripserunt in nostra praesentia. Fortunatus etc. Andr. Dandul. l. c.

4) tunc eligimus de singulis civitatibus seu castellis homines capitaneos numero 172, fecimus eos jurare ad s. quatuor Dei evangelia et pignora sanctorum, ut omnia quicquid scirent, de quo nos eos interrogaverimus, dicent veritatem — quod absque ullius hominis timore nobis dicerent veritatem. — sic (si?) vobis jurati hoc dicitis — quicquid jurati concordarent et dicerent secundum suum sacramentum . . . Bei Andr. Dandul. l. c. flebt bie unriditiae Rabi CLXII, vol. bacacen auch Sidel L. 40.

Dandul. l. c. stept die unrichtige Zahl CLXII, vgl. dagegen auch Sidel L. 40.

b) Et ipsi detulerunt nobis breves per singulas civitates vel castella, quod tempore Constantini seu Basilii magistri militum fecerunt, continentes, quod a parte ecclesiarum non haberent adjutorium nec suas consuetudines — secundum . . . ipsos breves. — Bei Andr. Dandul. Sp. 155 D keißt e8: Solvedat namque tota provincia Istriae imperiali camerae marchas 354 (cod. Ambrosian.: 344) distributas inter eos juxta urbium et castrorum possibilitatem.

Hälfte der öffentlichen Abgaben getragen hatten 1). Der Patriarch Fortunatus wandte dagegen für seine Person ein, daß ihm diese Leiftungen von den Istriern erlassen worden seien; er habe ihnen dafür überall, wo er nur konnte, Unterftützung gelieben, wozu er auch jest bereit sei; fie wüßten, daß er in ihrem Interesse viele Lieferungen und Boten im Dienste des Kaisers abgesandt habe. Indeffen möchten die Berhältniffe jest, wie es ihnen beliebe, wieder anderweit geordnet werden 2).

Die heftigsten Klagen erhob man über das drückende und gewaltthätige Regiment des Herzogs Johannes 3). Die Istrier erklärten, daß sie durch dasselbe zu allgemeiner Armuth herunter= gebracht seien; die Hulfe des Raisers konnte fie retten, sonft sei es für fie besser, zu sterben ). Der Herzog wurde beschuldigt, diese Eprannei und diese Erpressungen zugleich im Interesse seiner Familie, feiner Sohne und Töchter und feines Schwiegersohnes, zu üben b). Die Istrier klagten, daß er über sie Centarchen gesetzt b); daß er Slaven in's Land gebracht habe, welche nun ihren Boden pskligten, ihre Wiesen abmähten und dem Herzog dafür zinsten. Auch Ochsen und Pferde hatten ihnen diefe weggenommen 7). Sie mußten ferner eine Menge Frohndienfte leiften,

1) Ad missos imperii sive in quacumque datione aut collecta medietatem dabat ecclesia et medietatem populus. (So erflären bie vereibigten Notabeln.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fortunatus patriarcha dedit responsum, dicens: "Ego nescio, si super me aliquid dicere vultis. Verumtamen vos scitis, omnes consuetudines, quas a vestris partibus s. ecclesia mea ab antiquo tempore usque nunc dedit, vos mihi eas perdonastis; propter quod ego, ubicumque potui, in vestrum fui adjutorio et nunc esse volo, et vos scitis, quod multas dationes vel missos in servitium d. imperatoris propter vos direxi. Nunc autem qualiter vobis placet ita fiat. Segel a. a. S. S. 235 scient mit biese Borte nicht richtig aussufassen.

<sup>.3)</sup> De forcia unde nos interrogastis, quas Joannes dux nobis fecit, quod scimus dicimus veritatem. Danbolo numut an, daß diese Beschwerten der Sstrier liber den Herzog vor Karl gebracht worden waren und die Abordnung der Misse den Gerage vor Karl gebracht worden waren und die Abordnung der Misse vernlaßt hatten, l. c.: de quo primates et populi se gravatos sentientes, Carolo querelam exponunt et remedium implorant. Qua de re Hyzzo presdyter, Cadolaus et Ayo comites inquisitores missi . . . Dies wird im Wesentlichen richtig sein, da auch nach dem urtundlichen Protokol die Königsboten seu et de violentia populi, pauperum, orphanorum et viduarum abgeordnet waren (vgs. 0. © . 339 Mnm. 1).

4) — unde omnes devenimus in paupertatem et . . . . (Liste) nostros parentes et convicini nostri Venetias et Dalmatias, etiam Graeci, sud cujus antea suimus potestate. Si nobis succurrit d. Carolus imperator, possumus evadere; sin autem, melius est nobis mori quam vivere.

5) divisit populum inter silios et silias vel generum suum. et cam

<sup>5)</sup> divisit populum inter filios et filias vel generum suum, et cam ipsos pauperes aedificant sibi palatium. — Non solum Joanni id facimus, sed etiam ad filios et filias seu generum suum.

<sup>6)</sup> Modo autem dux noster Joannes constituit nobis centarchos; in biefem Zusammenhange ift von ben früheren Beamten, ben Tribunen u. f. m., bie Rebe; nachher: Tribunatos nobis abstulit.

<sup>7)</sup> Insuper Sclavos super terras nostras posuit: ipsi arant nostras terras et nostras runcoras, segant nostras pradas, pascunt nostra pascua et de ipsas nostras terras reddunt pensionem Joanni. Insuper non rema-

welche früher niemand von ihnen verlangt habe, und Abgaben entrichten wie nie zuvor; fie müßten graben in Hof und Weinbergen arbeiten, zu Schiff nach Benetien, Kavenna, Dalmatien und durch die Flüsse sahren. Der Herzog requirire für seinen Gebrauch, was der griechische Magister militum niemals für sich gesordert habe. Er habe ihnen ihre Wälder und Weiden genommen. ist er gestatte ihnen nicht, freie Vassallen zu halten, sondern lasse sie nur mit ihren Knechten in den Krieg ziehen. Denn der Herzog sich zum Dienste des Kaisers begebe oder seine Leute dahin schicke, nehme er ihnen ihre Gäule weg und sühre ihre Söhne gewaltsam mit stech, um sich sein Gepäck viele Meilen weit sortschleppen zu lassen; dann schicke er jene von Allem entblößt zu Juß nach Hause, während er die Pserde im Frankenreich lasse oder unter seine Leute verschenke. Er fordere öffentlich auf, Geschenke für den Kaiser zu sammeln, welche demselben dann ein Bertreter aus dem Bolke mit ihm zusammen darbringen solle — um hinterher zu erklären, daß es genüge, wenn er sie allein hindringe. So heimse er für sich und seine Söhne Dank und Chren ein, während sie in Druck und Elend schmachteten.

nent nobis boves neque caballi. Si aliquid dicimus, interimere nos dicunt. — Per tres vero annos illas decimas, quas ad s. ecclesia dare debuimus, ad paganos Scavoseas dedimus, quando eos super ecclesiarum et populorum terras nos transmisit (Bait will lesen: nostras misit) in sua peccata et nostra perditione. — De Slavis autem unde dicitis etc. (vgl. nntm ©. 342 Anm. 3) — de Sclavis.

<sup>1)</sup> Fodere numquam dedimus (debuimus?), in curte numquam laboravimus, vineas numquam laboravimus, calcarias numquam fecimus, casas numquam edificavimus, inegorias numquam fecimus; canes numquam pavimus; collectas nunquam fecimus, sicut nunc facimus... Ambulamus navigio in Venetias, Ravennam, Dalmatiam et per flumina, quod numquam fecimus.

<sup>2)</sup> Ad suum opus habet dux noster Joannes, quod numquam habuit magister militum Graecorum.

<sup>3)</sup> Tulit nostras silvas, unde nostri parentes herbatico et glandatico tollebant. — Tunc Joannes dux dixit: "Istas silvas et pascua, quae vos dicitis..."

<sup>4)</sup> liberos homines non nos habere permittit, sed tantum cum nostros servos facit nos in hoste ambulare — liberos homines vos habere permittam, ut vestram habeant commendationem, sicut in omnem potestatem domini nostri faciunt. Auch über Begnahme ihrer Hörigen befameren sie sich (libertos nostros abstulit, in welcher Beziehung der Herzog ertlärt: Libertos vestros reddam vobis secundum legem parentum vestrorum).

<sup>5)</sup> Quando ille venerit in servitium d. imperatoris ambulare aut suos dirigere homines, tollet nostros caballos et nostros filios cum forcia secum ducit et facit eos sibi trahere sarcinas . . . . (Lide) procul fere 30 et amplius millia, tollit omnia eis quisquis habeat, solum ipsa persona ad pede remeare facit in propria, nostros autem caballos aut in Francia eos dimittit aut per suos homines illos donat.

<sup>6)</sup> Dicit in populo: "Colligamus exenia ad d. imperatorem, sicut tempore Graecorum faciebamus, et veniat missus de populo una mecum et offerat ipsos xenio ad. d. imperatorem." Nos vero cum magno gaudio collegimus. Quandoque venit ad ambulare, dicit: "Non vobis oportet

Bei allen diefen Beschwerden, die hier wohl schon zu ausführlich, obschon noch immer nicht erschöpfend, wiedergegeben find 1), wird fortwährend hervorgehoben, daß das Land unter der griechischen Berwaltung solche Bedrückungen nicht gekannt habe.
— Der so schwer beschulbigte Herzog versuchte sein Berfahren theilweise zu rechtfertigen, versprach aber im lebrigen die Beichwerden abzustellen. So erklärte er, in Betreff der erwähnten Wälder und Weiden fich in dem Glauben befunden zu haben, daß dieselben Krongut seien; wenn die Bewohner indeffen eidlich das Gegentheil erharteten, werde er fie ihnen gurudgeben 2). Sinfict= lich der von den Slaven eingenommenen Candereien schlug er vor, eine Untersuchung an Ort und Stelle vorzunehmen, nach welcher biefe neuen Anfiedler nur da bleiben follten, wo es ohne Be-einträchtigung der alten Infassen geschehen könne. Bielleicht beliebe man, ihnen wüstliegende Landstrecken anzuweisen, wo sie bann zu den öffentlichen Laften gleich der übrigen Bevölterung heranzuziehen wären 3). — Die kaiserlichen Missi verfügten, daß ber Herzog für die Abstellung der Beschwerden Bürgen stelle, während die Bevölkerung sich bereit erklarte, die Bergangenheit auf fich beruhen zu laffen, unter ber Bedingung, daß der Herzog nicht neuen Anlaß zu Klagen gebe. Würden er, seine Erben oder seine Unterbeamten sich noch fürder solche Bedrückungen erlauben, so sollten sie dafür mit den gesetzlichen Strafen büßen 4). Ferner wurde, nach dem Entscheid und unter der Autorität der Konigs= boten, zwischen dem Batriarchen, den Bischöfen, dem Herzoge, den Großen und dem Bolte feierlich feftgesetzt, daß alle Abgaben und Leiftungen nach Maggabe des eidlich festgestellten herkommens und

1) M6 eine interessante Stelle hebe ich noch hervor: Maria vero publica, ubi omnis populus communiter piscabant, modo ausi non sumus piscari,

quia cum fustibus nos caedunt et retia nostra concidunt.

<sup>8</sup>) De Slavis autem unde dicitis accedamus super ipsas terras ubi resedunt et videamus; ubi sine vestra damnietate valeant residere, resideant; ubi vero aliquam damnietatem faciunt sive de agris sive de silvis vel de roncora aut ubicumque, nos eos ejiciamus foras. Si vobis placet ut eos mittamus in talia deserta loca, ubi sine vestro damno valeant commanere, faciant utilitatem in publico sicut et caeteros populos.

venire; ego ero pro vobis intercessor ad d. imperatorem." Ille autem cum nostris vadit donis ad d. imperatorem, placitat sibi vel filiis suis honorem, et nos sumus in grandi oppressione et dolore.

<sup>2)</sup> Tunc Joannes dux dixit: "Istas silvas et pascua quae vos dicitis ego credidi quod ex parte d. imperatoris in publico esse deberent; nunc autem sic (si?) vobis jurati hoc dicitis, ego vobis contradicam (Bait versbeffert: contradam).

<sup>4)</sup> Tunc praevidimus nos missi d. imperatoris, ut Ioannes dux dedisset vadia, ut per omnia praelata superposta, glandatico, herbatico, operas et collectiones, de Sclavis et de angarias vel navigationes, emendandum, et ipsas vadias recuperet D. H. et Gr. Sed et ipse populus ipsas concessit calcinias, in tali vero tenore ut amplius talia non perpetrasset. Et si amplius istas oppressiones ille aut sui heredes vel auctores fecerint, nostra statuta componant. — Andr. Dandul. l. c.: (bit Miffi) comperta veritate, clerum et populum ab insolitis gravaminibus Joannis ducis liberaverunt.

der Steuerregister entrichtet werden sollten. Zuwiderhandelnde jollten angehalten werden, 9 Pfund Gold in Gestalt von Mancofi als Buße an den Hof zu zahlen 1). — Das über diesen Hergang im Namen der Missi aufgesetzte urkundliche Brotokoll wurde dann im Beisein derselben von dem Patriarchen Fortunatus und den llebrigen unterzeichnet 2). — Abgesehen hiervon wissen wir, daß wenigstens Karl's Rachfolger, Kaiser Ludwig der Fromme, den Itriern die freie Wahl des Patriarchen, der Bifchöfe und Aebte, sowie auch der Tribunen und anderen Obrigkeiten bestätigte 3) woraus wohl zu folgern ift, daß ihnen diese Rechte auch unter Rarl belaffen waren.

<sup>1)</sup> De aliis vero causis stetit inter Fortunatum patriarcham seu suprascriptos episcopos sive Joannem ducem vel reliquos primates et populum, ut quicquid jurati concordarent et dicerent secundum suum sacramentum et ipsos breves omnia adimplerent et, quod implere noluerint, de illorum parte componat coactus in sacro palatio auro mancosos lib. novem. — Haec dijudicatus et convenientia facta est in praesentia missi d. imperatoris Izone presbytero, Cadolao et Ajoni. Andr. Dandul. l. c.: et in statu, quo tempore Graecorum fuerant, eos restituerunt. Solvebat namque tota provincia Istriae imperiali camerae marchas 354 (cod. Ambrosian.: 344) distributas inter eos iuxta urbium et castrorum possibilitatem (o. S. 339 N. 5). Sidel L. 40. Ueber ble mancosi vgl. Soetbeer, Forschungen z. D. Gesch. II, 359 ss.

2) Haec dijudicatus et convenientia facta est in praesentia missi d. imperatoris Izone presbytero, Cadolao et Ajoni, et propriis manibus sub-

scripserunt in nostra praesentia. Fortunatus etc.

3) Sidel L. 40, vgl. Anm. S. 304; Mühlbacher, Regesten S. 265—266
no. 708 (auß unbestimmter Zeit, jedoch spätestens v. J. 821). Auß den Worten "sicut a primordio vodis concessimus, ita denuo confirmare decrevimus" solgert Mühlbacher, daß Ludwig den Istriern biese Rechte auch schon früher, im Beginn feiner Regierung, gewährt haben muffe.

Nach Entlassung der venetianisch=balmatinischen Gesandtschaft 1) hielt der Kaifer zu Diedenhofen 2) mit den vornehmsten frankischen Großen einen Reichstag 3). Der Zweck besselben war, eine Theilung des Reichs unter seine drei Söhne von der Hildegard, von denen Bippin und Ludwig anwesend waren 4), vorzunehmen und damit jeden Anlag jum Streit zwischen benfelben nach feinem Tobe gu beseitigen 5). Selbst die Kaiserwürde gestattete Karl also nicht.

no. 44.

8) Einh. Ann.: conventum habuit imperator cum primoribus et optimatibus Francorum. Ann. Max.: ibique conventum magnum habuit imperator cum filiis (vgl. o. S. 330 Anm. 1) et obtimatibus suis. Ann. Lobiens. S. 231: Deinde conventu omnium fidelium suorum habito . . . Bu ben Anwesenben geborte ohne Zweifel Einhard, welcher hernach mit ber Urkunde bes Reichstheilungsgeseiges an ben Papst gesandt wurde (f. unten); ferner wohl auch ber Abt Tancrad von Prilm (vgl. vor. Note).

4) Bgl. o. S. 330 Anm. 1 und die vorige Anmertung.

5) Einh. Ann.: de pace constituenda et conservanda inter filios suos et divisione regni facienda in tres partes, ut sciret unusquisque illorum, quam partem tueri et regere debuisset, si superstes illi deveniret (eveniret Ann. Lauriss.) — et constitutiones pacis conservandae causa factae. Ann. Max. S. 23--24. Enhard. Fuld. Ann. S. 353. Ann. Sith. S. 37: propter filios suos. Poeta Saxo lib. IV. v. 173-178 S. 599:

Sollerti meditabatur depellere causas Mente simultatum, populo quas posse fideli Tempore discidium vidit generare futuro. Unde suos inter natos ne gignere posset Post aliquam litem patrii divisio regni, Certas ipse dedit partes ut cuique volebat.

v. 194—200 S. 599—600:

Hinc omnes obtestatus multumque precatus, Admonuit servare fidem nec spernere pacem Ne proprio quisquam transgresso limite causas Rixarum bellique daret fusique cruoris Christicolae plebis merito reus esset in aevum; Sed facerent, inter sese quo firma maneret Debita fraternas socians concordia mentes.

von dem alten, aber verderblichen Herkommen der Theilung der Herrschaft unter mehrere Söhne abzuweichen 1); um so weniger, als sie bereits über Unterkönigreiche regierten. Der Wortlaut der damals erlassenen Reichstheilungsurkunde 2) ist uns erhalten 3), aller=

Refulicó wie in ben Reichsannasen auch in ber Reichstheilungsurfunde selbst, Capp. I, 1 S. 127: Non ut confuse atque inordinate vel sub totius regni denominatione iurgii vel litis controversiam eis relinquamus, sed trina portione (partitione?) totum regni corpus dividentes, quam quisque illorum tueri vel regere debeat porcionem, describere et designare secimus; eo videlicet modo, ut sua quisque portione contentus iuxta ordinationem nostram, et fines regni sui qui ad alienigenas extenduntur cum Dei adiutorio nitatur desendere et pacem atque caritatem cum fratre custodire. c. 6 S. 128: — placuit inter praedictos filios nostros statuere atque praecipere propter pacem, quam inter eos perpetuo permanere desideramus, ut nullus eorum fratris sui terminos vel regni limites invadere praesumat etc. Capitulare missorum Niumagae datum 806 c. 2 S. 131 (ea quae inter filios nostros propter pacis concordiam statuimus) vgs. ebb. R. 1.

1) Leibniz, Ann. imp. I, 240. Luben V, 218. Wais III, 235; IV, 554. leber ein Gebicht Theobulf's (carm. 34 S. 526), worin biefer sich lebhaft gegen ein gleichzeitiges Regiment mehrerer Brüber und für die Thronfolge eines einzigen aussprücht, vgl. ebb. N. 4, Jahrbb. des Frant. Reichs unter Ludwig d. Fr. I, 114 f. Liersch, Die Gebichte Theodulf's S. 76, welcher dasselbe ebenfalls ins 3ahr 806 setzt.

\*) Capp. I, 1 S. 126 ff. no. 45, wo sich Boretins auch sir die von Pithou angegweiselte Schteit diese Dokuments entscheidet; namentlich mit Rücksch auf die oben S. 344 Anm. 5 hervorgehobene Uebereinstimmung der Reichsannalen mit seinem Bortlaut. Bgl. auch meine Dissert über die Annales Einhardi (De statu quaestionis etc. Königsberg 1860) S. 32 N. 1; Manitius, Neucs Archiv VII, 564. Anssührlicher ist der Inhalt dieser Urkunde erläutert bei Leidniz, Ann. imp. I, 239—242. Muratori, Annali d'Italia IV, 2 S. 240—242. Auben, Gesch des tentschen Bolkes V, 218—221', 572—573. Wais IV, 554—556. C. F. Meyer, Die Theilungen im Reiche der Karolinger I. Theil (Krogt. der Friedrich-Wilhelms-Schule zu Stettin 1877) S. 9—17; in dieser lettern Arbeit sinden sich allerdings manche Unrichtigkeiten. Daß die Reichsteilung in einer Urkunde niedergelegt wurde, bezeugen auch ausdrücklich Einh. Ann.: De

dings ohne Zeitangabe; aber nach einer gleichzeitigen und glaubwürdigen Nachricht datirte sie vom 6. Februar  $806^{\circ}$ ). Ludwig erhält ganz Aquitanien und Wasconien, jedoch mit Ausnahme des Gaues von Tours, serner Septimanien und die Provence, sowie den größten Theil von Burgund, nämlich die Gaue von Nevers, Avallon und Auxois, Chalon an der Saone, Mâcon, Lyon, Savohen, Maurienne, Tarantaise, den Mont Cenis, das Thal von Susa dis zu den Klusen und den Landstrich zwischen den Westalpen und dem Meere 2). — Pippin empfängt Italien oder Langobardien und Baiern, letzteres in dem Umfange wie Tassilo es besessen hatte, indessen mit Ausnahme der beiden zum Nordgau gehörigen Höße Ingolstadt und Lauterhofen, welche Karl einst jenem Herzoge als Lehen gelassen hatte 3); serner den südlich der Donau gelegenen Theil Alamanniens 4), dessen Grenzen im Norden und Westen durch eine Linie von den Quellen der Donau bis zum Rhein nach dem Orte Enge 5) an der Grenzscheide des Klettgaues und Hegaues, dann den Rhein auswärts dis zu den Alpen be-

hac partitione et testamentum factum. Ann. Max. ©. 24: et testamentum inde fecerunt. Ann. Weissemburg.: cum testamento. Ann. Lobiens. 841 Scr. XIII, 232: secundum id testamentum etc.

<sup>1)</sup> Nota ex cod. Sangall. Scr. I, 70: 8. Id. Febr. die Veneris. (Den Drudschler Leg. I, 140: Febr. 8 corrigirt bereits Sidel II, 292 Anm. zu K. 204). Egl. Leibniz, Ann. imp. I, 239.

<sup>2)</sup> c. 1 S. 127 vgl. c. 3 (. . . Burgundiam, excepto illa parte, quam Hluduwico dedimus — et Hluduwicus per vallem Segusianam); 4 (. . . eam partem Burgundiae, quam regno eius — scil. Hluduwici — adiunximus, cum Provincia et Septimania sive Gothia usque ad Hispaniam — Aquitaniam atque Wasconiam). Ann. Lauriss. min. cod. Rem.: Hludowico regi Aquitaniam et partem maximam Burgundiae. Der mit biesen Annalen hier vermanbte Poeta Saxo lib. IV. v. 189—193 S. 599, vgl. N. 1 n. Horishungen I, 317:

Subicitur vero sceptris Burgundia paene
Tota pii regis Hludowici iure tenentis
Post haec imperium, nec non Aquitania cuncta,
Quae commissa prius fuerat, nunc traditur illi
In regnum proprium stabili dicione regendum.

<sup>3)</sup> Bgl. Div. imp. a. a. 817 c. 2 Leg. I, 198 (Item Hludowicus volumus ut habeat . . . insuper duas villas dominicales ad suum servitium in pago Nortgave Luttraof et Ingoldestadt), hiezu Rettberg II, 177 n. o. S. 83 N. 3. Anders Abel I, 328 N. 2 und Mühlbacher S. 125, 169, welcher hieraus, jedoch mit Unrecht, schließt, daß Tassillo damals noch lebte. Die Erklärung der Ausnahme liegt darin, daß der Nordgau Karl zugesprochen wurde (s. unten).

<sup>4)</sup> Bgl. auch c. 3 (Alamanniam, excepto portione, quam Pippino ascripsimus). Wait IV, 554: "abgetrennt ist (von dem Reiche des j. Karl) was teutsch war süblich der Donau und dies nach altrömischer Aussalzung zu Italien ausschlagen"

geschlagen."

b) In locum qui dicitur Engi (Enge v. l.). D. Abel und Wattenbach bemerken in der llebersetzung der Jahrbücher Einhard's S. 108 A. 2 mohl mit Recht, daß hierunter nicht das Städtchen Engen zwischen Ahein und Donan (Großh. Baden, Ar. Constanz), sondern die Stromenge am Rheinfall dei Schesphausen zu verstehen sei; vgl. auch von Spruner-Menke, hist. Handatlas No. 35. Mühlbacher S. 169: Engen (nd. Schassfhausen).

stimmt werden; endlich Churwalchen1) und den Thurgau2). Hiezu tamen dann noch die unterworfenen Gebiete der Abaren und Gudflaven im Sübosten, Benetien, Istrien, Dalmatien 3). Alles llebrige — also Neuftrien, Austrasien, Oftfranken, Friesland, Sachsen, Thüringen, den Rest von Burgund und Alamannien und den bairischen Nordgau — sollte Karl erhalten ). Man fieht, daß der älteste Sohn das eigentliche alte Frankenreich, den Löwenantheil, empfing b) und daß sich die Theilung an die bestehenden Berhältnisse anschloß, da Bippin bereits Italien, Ludwig Aquistanien, Karl einen Theil Reustriens b) als Unterkönigreich besaß.

1) Bgl. Wait III, 300 N. 3.

Mit bem Stild von Burgund, meldes nach biefen letzteren Berichten an Pippin

Mit dem Stud von Surguno, weichts nach dieser Legieren wir der in fallen soll, muß Churrätien gemeint sein.

3) Dies liegt nicht nur in der Natur der Sache, sondern scheint auch aus den Worten zu folgen: quicquid intra hos terminos fuerit et ad meridiem vel orientem respicit. Bgl. Muratori, Annali d'Italia IV, 2 S. 240. So ethält auch Ludwig in dem Gesetz von 817 zu Baiern Carentanos et Beheinschaft und Ludwig in dem Gesetz von 817 zu Baiern Carentanos et Behein der Salova zu is de veientelt parte Reinariae sunt (c. 2 mos et Avaros atque Sclavos, qui ab orientali parte Baioariae sunt (c. 2 Leg. I, 198).

4) c. 3: Quicquid autem de regno nostro extra hos terminos fuerit, id est Franciam et Burgundiam, excepto illa parte, quam Hluduwico dedimus, atque Alamanniam, excepto portione, quam Pippino ascripsimus, Austriam et Niustriam, Turingiam, Saxoniam, Frisiam et partem Baioariae quae dicitur Northgou, dilecto filio nostro Karolo concessimus. Man bat hier unter "Niustriam" Ofifranten verstehen wollen, was jeboch unstatthast ist, vgl. Bais III, 301 R. 1; IV, 554 R. 3.— Ann. Laur. min. cod. Rem.: Carlo regi filio suo regnum Austri, Saxones, Fresones et partem Alamanniae partemque Galliae maximam usque in occidentale oceanum dedit. Poeta Saxo l. c. v. 183-188:

- At Carolo reliquos donans Alamannos, Saxones ac Fresones subject eidem; Cui simul ex magna fertur data Gallia parte, Oceani donec vastis concluditur undis. Hunc in Francorum sibimet succedere regnum Disposuit, si non aliter Domino placuisset.

5) Bgl. Leibniz 1. c. S. 240; Wait IV, 555 N. 1; Delsner, König Pippin S. 524; C. H. Meyer a. a. O. S. 11 N. 3. Der letztere giebt hier eine ungefähre — wohl mit großer Borsicht auszunehmende — Berechnung, nach welcher Karl's Reich etwa 10300 OM., dasjenige Ludwig's 6090 OM., das Rippin's 5700 OM. umfaste. Bei Bippin sind hier offenbar die abhängigen

Gebiete im Silvosten nicht miteingerechnet.

6) Siehe v. S. 7 (Ermold. Nigell. I. v. 37—38 S. 467:
Scilicet aequivoco cessisset Frantia sorte, Successor tamdem si valet esse patris.

Poeta Soeta 1. IV. v. 283-284 S. 602:

Omnimodoque patrem virtutum dote referret, Si rectore frui meruisset Francia tali.)

<sup>2)</sup> c. 2 S. 127. Ann. Lauriss. min. cod. Rem.: Pippino Baioariam et totum Italiae regnum, partem Alamanniae partemque Burgundiae. Poeta Saxo l. c. v. 179—183: Italico regi Baioariam simul omnem

Pippino addiderat; necnon Burgundia, quantum Parte sub extrema celsas interiacet Alpes, Cum paucis Alamannorum quoque finibus illi Traditur

Nebrigens ging man bei der Abgrenzung der Theile auch von militärischen Gesichtspunkten aus. Es follte bafür gesorgt fein, daß jeder der Bruder eine offene Strafe in das Reich des andern habe. Karl und Ludwig follten ihrem Bruder Pippin nöthigenfalls, jener durch das Thal von Aofta, diefer durch das Thal von Susa ju Bulfe tommen konnen, Pippin die Straße über die bairifden Alpen und Chur in feinem Befit haben'). - Es werben ferner auch fogleich weitere eventuelle Beftimmungen für den Fall getroffen, daß einer der drei Brüder mit Tode abgeht. Stirbt Karl, der älteste, zuerst, so soll sein Reich in der Weise unter die beiden jungeren Sohne getheilt werden, wie es einft im Jahre 768 amifchen ihrem Bater und beffen Bruder Rarlmann vertheilt war, und awar foll Bippin dann die öftlichen Länder empfangen, welche damals Karlmann erhielt, Ludwig, was damals Karl bekam, b. h. Austrasien und Neuftrien 2). Stirbt Pippin vor Karl und Ludwig, fo foll fein Reich unter die beiden letteren in folgender Weise getheilt werden. Bom Eingange Italiens bei Aofta ab 3) soll Karl Ivrea, Bercelli, Pavia erhalten, dann der Lauf des Po bis zum Gebiet von Reggio die Grenze bilden, ferner Reggio, Cittanuova und Modena bis zur Grenze des päpstlichen Gebiets und außer allen diefen Städten fammt ihren Territorien und gugehörigen Graffchaften weiterhin Alles, mas auf dem Wege nach Rom linker Hand (öftlich) liegt, nebst dem Herzogthum Spoleto auf seinen Antheil fallen. Dagegen soll bann der Reft des italischen Reiches, also alles von den gedachten Städten und Graf-schaften auf dem Wege nach Rom zur Rechten (westlich) Gelegene d. h. der an die Provence anftogende Theil Oberitaliens an der ligurischen Kufte und der Ducat von Tuscien — zu Ludwig's

1) c. 3 ©. 127: ita ut Karolus et Hluduwicus viam habere possint in Italiam ad auxilium ferendum fratri suo, si ita necessitas extiterit, Karolus per vallem Augustanam, quae ad regnum eius pertinet, et Hluduwicus per vallem Segusianam, Pippinus vero et exitum et ingressum per Alpes Noricas atque Curiam.

8) Ab ingressu Italiae per Augustam civitatem, val. auch Einh. V. Caroli 15 (Italiam totam, quae ab Augusta Praetoria usque in Calabriam inferiorem ... porrigitur; wie Mattenbach bemertt, nach Plin. H. N. III, 5, 6;

f. auch Manitius, Neues Archiv VII, 565, 567).

<sup>2)</sup> c. 4 S. 127—128: Haec autem tali ordine disponimus, ut si Karolus, qui maior natu est, prius quam caeteri fratres sui diem obierit, pars regni quam habebat dividatur inter Pippinum et Hluduwicum sicut quondam divisum est inter nos et fratrem nostrum Karlomannum, eo modo ut Pippinus illam portionem habeat, quam frater noster Karlomannus habuit, Hluduwicus vero illam partem accipiat, quam nos in illa portione (1. partitione) suscepimus. Bgl. Delsner a. a. D. S. 525; Sprunter Mente, Handalas Borbem. S. 16 (311. No. 30). Unrichtig C. F. Meher a. a. D. S. 12 N. 4. Es ift selbstverstänblich, daß sich dies auf diejenigen Theile des im 3. 768 vertheilten Ländercompleres, welche von vorn herein Ludwig oder Pippin zugesprochen waren, nicht mitbezieht. So hatte Ludwig ja den größten Theil von Burgund, Septimanien und die Prodence erhalten und sollte diese Gebiete bei Karl's Tode natürlich nicht an Pippin abtreten, wenn sie auch 768 auf Rarlmann's Antheil gesallen waren, n. s. w.

Reich geschlagen werden <sup>1</sup>). Eine eventuelle Verfügung über Baiern und die anderen dem König Pippin im Norden der Alpen zugewiesenen Gebiete scheint vergessen zu sein <sup>2</sup>). Seht endlich Ludwig vor seinen älteren Brüdern mit Tode ab, so sallen Aquitanien und Wasconien an Karl, Ludwig's Antheil von Burgund nehst der Provence und Septimanien an Pippin <sup>3</sup>). Indessen soll diese weitere Auftheilung keineswegs auf alle Fälle bei dem Abgange eines der drei Brüder stattsinden, sondern, wenn der Sterbende einen Sohn hinterläßt, den das Bolk zu seinem Nachsolger wählen will, die Oheime ihre Zustimmung dazu nicht vorenthalten <sup>4</sup>). Dem

<sup>1)</sup> c. 4 S. 128: Si vero, Karolo et Hluduwico viventibus, Pippinus debitum humane sortis compleverit, Karolus et Hluduwicus dividant inter se regnum quod ille habuit, et haec divisio tali modo fiat, ut ab ingressu Italiae per Augustam civitatem accipiat Karolus Eboreiam, Vercellas, Papiam et inde per Padum fluvium termino currente usque ad fines Regensium et ipsam Regiam et Civitatem Novam atque Mutinam usque ad terminos sancti Petri. Has civitates cum suburbanis et territoriis suis atque comitatibus quae ad ipsas pertinent et quicquid inde Romam pergenti ad laevam respicit de regno quod Pippinus habuit, una cum ducatu Spoletano, hanc portionem, sicut praediximus, accipiat Karolus; quicquid autem a praedictis civitatibus vel comitatibus Romam eunti ad dextram iacet de praedicto regno, id est portionem quae remansit de regione Transpadana una cum ducatu Tuscano usque ad mare australe et usque ad Provinciam, Ludovicus ad augmentum sui regni sortiatur. Die Hafiung biefer Berfügung, namentlich ber letten Borte, läßt an Dentlichtiti viel zu wünfichen übrig. Indessen sche keiten Borte, läßt an Dentlichtiti viel zu wünfichen übrig. Indessen sche heite portio quae remansit de regione Transpadana das Herzogthum Benevent (!) gemeint fein könnte, sondern auch die, daß mare australe vielseicht das adviatische Meer bedeuten solle — obschon lettere Ansicht auch Muratori (Annali d'Italia IV, 2 S. 242) zu theilen schem. Unter Civitas Nova vermuthete Leidnig (in altrömischem Sinne) das Land nördlich vom Bo verstanden; mare australe ift hier das ligurische Meer. Unter Civitas Nova vermuthete Leidnig (anliem Ind. I, 241) irribinisch Moecellara; es ift Città nuova wessellich von Modena (Muratori l. c. S. 241). Meyer (S. 13 R. 1) macht darauf aufmerssam, daß ber jüngere Karl auch bet biefer eventuellen Theilung des italischen Reichs auffällig bevorzugt werde; nach seiner Berechnung wären biesem etwa <sup>3</sup>/<sub>4</sub> (4400 DR.), Ludwig nur etwa <sup>1</sup>/<sub>4</sub> (1290 DR.) von Bippin's Breiche jugesalle hie werde austale Caula ausime.

<sup>2)</sup> Leibniz l. c.: "Bajoariae nulla hic mentio est: sed Carolo assignatam intelligi puto".

s) c. 4: Quod si caeteris superstitibus Hluduwicus fuerit defunctus, eam partem Burgundiae quam regno eius adiunximus cum Provincia et Septimania sive Gothia usque ad Hispaniam Pippinus accipiat, Karolus vero Aquitaniam atque Wasconiam. — Meyer S. 13 R. 3 berechnet, daß karl anch hier viel mehr erhalten hätte als Pippin (nämlich 4890 OW. gegen 1190).

<sup>4)</sup> c. 5: Quod si talis filius cuilibet istorum trium fratrum natus fuerit quem populus eligere velit ut patri suo in regni hereditate succedat, volumus ut hoc consentiant patrui ipsius pueri et regnare permittant filium fratris sui in portione regni quam pater eius, fratrer eorum, habuit. Die Benbung Quod si — natus fuerit ist insofern einigermaßen auffällig, als karl bereits mehrere Entessohen besaß (Rudwig's ältester Sohn Lothar war 795, bet jüngste, Ludwig, etwa 804 geboren; Bernhard, der allerdings angeblich nur ein Bastard Pippin's war, um 797, vgl. auch c. 18 S. 129: De nepotibus vero nostris,

Hauptzweck dieses Gesehes, Frieden und Eintracht unter den Söhnen bes Raifers zu fichern, entsprechend werden dieselben nachdrudlich angewiesen, die hier getroffenen Grenzbestimmungen gewiffenhaft au achten. Reiner foll fich beitommen laffen, das Gebiet eines ber anderen anzugreifen oder hinterliftig auf Anstiftung von Wirren im Reiche desselben oder Einschräntung seiner Grenzen hinzuarbeiten, vielmehr jeder Bruder dem andern eine Stute fein und ihm nach Kraften gegen innere und außere Feinde Beiftand Leiften 1). Dem nämlichen Zweck dient 2) auch eine Reihe weiter folgender specieller Bestimmungen. Reiner ber Brüder foll einen flüchtigen Bassallen eines der anderen aufnehmen oder für den= selben intercediren, vielmehr jeder eines Berbrechens schuldige und der Intercession bedürftige Bassall nur innerhalb des Reichs seines Königs bei heiligen Stätten oder hochgestellten Bersonen Zuflucht und Interceffion suchen burfen 3). Desgleichen foll, wenn andere Baffallen ihre Herren gegen deren Willen verlaffen und fich aus dem einen Reiche in ein anderes begeben, der König des letzteren fie weber felbst aufnehmen noch seinen Bassallen fie aufzunehmen und ihren rechtmäßigen Herren vorzuenthalten geftatten 4). Ferner wird angeordnet, daß nach dem Ableben des Kaifers die Baffallen jedes der drei Sohne nur in dem Reiche ihres herrn Beneficien empfangen dürfen, während fie ihre Erbaüter, gleichviel in welchem

seilicet filis praedictorum filiorum nostrorum, qui eis vel. iam nati sunt vel adhue nascituri sunt). Auch darin, daß noch teiner dieser Enkel des Kaifers daß fünfzehnte Jahr zurüchgelegt und damit die Bolljährigkeit nach ribuarischem Rechte erreicht hatte, dürste keine genügende Erklärung der seltsamen Ausbrucksweise liegen. Bielleicht ist der Satz nur gedankenlose Wiederholung aus einem früheren franklichen Reichstheilungsgesetze.

<sup>1)</sup> c. 6 ©. 128: Post hanc nostrae auctoritatis dispositionem placuit inter praedictos filios nostros statuere atque praecipere propter pacem, quam inter eos perpetuo permanere desideramus, ut nullus eorum fratris sui terminos vel regni limites invadere praesumat neque fraudulenter ingredi ad conturbandum regnum eius vel marcas minuendas; sed adiuvet unusquisque illorum fratrem suum et auxilium illi ferat contra inimicos eius iuxta rationem et possibilitatem sive infra patriam sive contra exteras nationes.

<sup>2)</sup> Eq. c. 9: ne forte per hoc, si aliter fuerit, scandalum aliquid possit accidere. Einh. Ann.: et constitutiones pacis conservandae causa factae atque haec omnia litteris mandata sunt.

<sup>3)</sup> c. 7: Neque aliquis illorum hominem fratris sui pro quibuslibet causis sive culpis ad se confugientem suscipiat nec intercessionem quidem pro eo faciat, quia volumus ut quilibet homo peccans et intercessione indigens intra regnum domini sui vel ad loca sancta vel ad honoratos homines confugiat et inde iustam intercessionem mereatur.

<sup>4)</sup> c. 8: Similiter precipimus, ut quemlibet liberum hominem, qui dominum suum contra voluntatem eius dimiserit et de uno regno in aliud profectus fuerit, neque ipse rex suscipiat neque hominibus suis consentiat ut talem hominem recipiant vel iniuste retinere praesumant. (Hoc non solum de liberis, sed etiam de servis fugitivis statumus observandum, ut nulla discordiis relinquatur occasio: Bufat tiniger Texte.)

Reiche dieselben liegen, behalten sollen 1). Baffallen, deren Herr stirbt, sowie Freien, die fich noch nicht commendirt haben, soll es freistehen, fich jedem beliebigen Herrn innerhalb der drei Theilreiche (bas scheint zu beißen: jedem beliebigen der drei Ronige) zu commendiren 2). Auch sollen Frauen nicht gehindert werben, sich aus einem Reiche in das andere zu verheirathen — da solche Ehen im Interesse ber Berschmelzung der Bevölkerungen erwünscht find —, und dabei auch ihre Güter in ihrer Heimath behalten 3). Den Geiseln, welche der Kaiser empfangen und an verschiedenen Orten in Gewahrsam gegeben hat, foll ber König, in beffen Reich fie fich befinden, nur mit Benehmigung bestenigen die Beimtehr geftatten, aus deffen Reich fie genommen find; ebenso ift es mit Berbrechern zu halten, die in's Exil geschickt find ober es fünftig werden. Auch foll ein Bruder den andern in der Entnahme von Beiseln unterflützen, wenn jener es mit Grund verlangt 4). In Bezug auf den commerciellen Bertehr zwischen den drei Reichen wird festgesetzt, daß die Rönige sich von Leuten aus den anderen Reichen zwar bewegliche Sachen, wie Gold, Silber, Ebelfteine, Waffen, Rleiber, Handelsmaaren, auch Sklaven, jedoch keine Immobilien, als Ländereien, Rebland, Walbungen, mit Land ausgestattete Anechte u. s. w., übertragen oder verkausen lassen dürsen; dagegen soll der Berkehr der übrigen freien Bewohner der drei Reiche auch in Betreff ber Immobilien unbeschränkt sein 5).

<sup>1)</sup> c. 9: Quapropter precipiendum nobis videtur, ut post nostrum ex hac mortalitate discessum homines uniuscuiusque eorum accipiant beneficia unusquisque in regno domini sui et non in alterius; ne forte per hoc, si aliter fuerit, scandalum aliquid possit accidere. Hereditatem autem suam habeat unusquisque illorum hominum absque contradictione in quocumque regno hoc eum legitime habere contigerit. Bgl. Bait IV, 188 N. 1, 221; Mühlbacker S. 169.

2) c. 10: Et unusquisque liber homo post mortem domini sui licentiam habeat se commendandi inter haec tria regna ad quemcumque

voluerit; similiter et ille qui nondum alicui commendatus est. Bal. Wais IV, 221 N. 3.

<sup>3)</sup> c. 12 S. 129: Si quae autem feminae, sicut fieri solet, inter partes et regna legitime fuerint ad coniugium postulatae, non denegentur iuste poscentibus, sed liceat eas vicissim dare et accipere et adfinitatibus populos inter se sociari. Ipsae vero feminae potestatem habeant rerum suarum in regno unde exierant, quamquam in alio propter mariti societatem habitare debeant.

<sup>4)</sup> c. 13 ib.: De obsidibus autem, qui propter credentias dati sunt et a nobis per diversa loca ad custodiendum destinati sunt, volumus ut ille rex, in cuius regno sunt, absque voluntate fratris sui, de cuius regno sublati sunt, in patriam eos redire non permittat, sed potius in futurum in suscipiendis obsidibus alter alteri mutuum ferat auxilium, si frater fratrem hoc facere rationabiliter postulaverit; idem iubemus et de his qui pro suis facinoribus in exilium missi vel mittendi sunt. Man bente u. a. an bie fachfischen Geifeln.

<sup>6)</sup> c. 11 ©. 128—129: De traditionibus autem atque venditionibus, que inter partes fieri solent, precipimus ut nullus ex his tribus fratribus suscipiat de regno alterius a quolibet homine traditionem vel venditionem rerum immobilium, hoc est terrarum, vinearum atque silvarum servorumque qui iam casati sunt sive ceterarum rerum quae hereditatis nomine

Grenzstreitigkeiten zwischen ben Reichen, welche nicht burch Beugenbemeiß erledigt werden konnen, foll das Gottesurtheil der Rreuzes= probe, bagegen niemals ber Zweikampf angewendet werden 1). Be= zichtigt ein Mann aus einem der Reiche einen Mann aus einem anbern Reiche bei seinem Könige der Untreue gegen den königlichen Bruder, so soll der König den Kläger dem Bruder zuschicken, damit er seine Anklage vor diesem beweise 2). — Bom Kaiserthum ift in dieser Akte mit keinem Wort die Rede 3), so wenig wie von der Oberhoheit über den Kirchenstaat 4). Man sieht deutlich, daß Karl das Kaiserthum als eine persönliche Würde betrachtete, die mit der Herrichaft über das Frankenreich in keinem organischen Busammenhange ftand. Dagegen wird ben drei Brudern ber Schutz und die Fürsorge für die Rirche Petri, wie fie einft Rarl Martell, dann Bippin und Karl felbst übernommen, als eine gemeinsame Aufgabe ganz besonders an's Herz gelegt 5). Ebenso sollen sich auch die übrigen Kirchen ihres Schukes erfreuen und beren hirten im Befit ihrer Rirchenguter bleiben, gleichviel in welchem der drei Reiche dieselben liegen 6). Etwaige unwillfürliche, burch Zufall oder Untenntnig herbeigeführte Berletungen der borstehenden Bestimmungen sollen so schleunig wie möglich gefühnt und gutgemacht werden, damit der Schaden nicht burch Saumnig

censentur, excepto auro, argento et gemmis, armis ac vestibus necnon et mancipiis non casatis et his speciebus quae proprie ad negotiatores pertinere noscuntur. Caeteris vero liberis hominibus hoc minime interdicendum iudicavimus. Hinschlich ber servi casati und non casati, von benen jene jum unbeweglichen, diese jum beweglichen Eigenthum gerechnet werden, vgl. Baig IV, 214 R. 1, 300 R. 1.

<sup>1)</sup> c. 14 ©. 129: Si causa vel intentio sive controversia talis inter partes propter terminos aut confinia regnorum orta fuerit, quae hominum testimonio declarari vel definiri non possit, tunc volumus ut ad declarationem rei dubiae iudicio crucis Dei voluntas et rerum veritas inquiratur nec unquam pro tali causa cuiuslibet generis pugna vel campus ad examinationem iudicetur.

<sup>2)</sup> Ibid.: Si vero quilibet homo de uno regno hominem de altero regno de infidelitate contra fratrem domini sui apud dominum suum accusaverit, mittat eum dominus eius ad fratrem suum, ut ibi comprobet quod de homine illius dixit.

<sup>3)</sup> Leibniz, Ann. imp. I, 240, 242. Bait IV, 556; III, 234 N. 1.

<sup>4)</sup> Leibniz l. c. S. 241. Muratori, Annali d'Italia l. c. S. 242.

<sup>5)</sup> c. 15: Super omnia autem iubemus atque praecipimus, ut ipsi tres fratres curam et defensionem ecclesiae sancti Petri simul suscipiant, sicut quondam ab avo nostro Karolo et beatae memoriae genitore nostro Pippino rege et a nobis postea suscepta est, ut eam cum Dei adiutorio ab hostibus defendere nitantur et iustitiam suam, quantum ad ipsos pertinet et ratio postulaverit, habere faciant. Das "et ratio postulaverit bar hier allerdings nicht libersehen werden.

<sup>6)</sup> Ibid.: Similiter et de caeteris ecclesiis quae sub illorum fuerint potestate precipimus, ut iustitiam suam et honorem habeant et pastores atque rectores venerabilium locorum habeant potestatem rerum quae ad ipsa loca pia pertinent in quocunque de his tribus regnis illarum ecclesiarum possessiones fuerint.

wachse 1). — Sodann geht das Gesetz dazu über, die Zukunft der übrigen legitimen Rachtommenschaft des Kaisers zu sichern 2). Die Schwestern der drei Könige sollen nach Karl's Tode wählen dürsen, unter welches Bruders Schutz sie sich stellen wollen. Auch soll es ihnen freistehen, in's Kloster zu gehen oder sich mit einem würdigen Wanne zu vermählen 3). Des Kaisers Enkelsöhne sollen von ihren Bätern und Oheimen in Ehren gehalten werden und denselben ihrerseits ergeben und gehorsam sein. Keiner der Könige soll einen Sohn oder Nessen auf irgend eine Anklage hin ohne sorgsältige Untersuchung und gerechtes Urtheil tödten, verstümmeln, blenden oder wider seinen Willen scheren lassen her Kesehe, die es dem Kaiser etwa noch belieben sollte diesem Gesehe hinzuzussägen, wird im Boraus dieselbe Verbindlichkeit zuerkannt wie seinem gegenwärtigen Inhalt 5). Dagegen wird durch dasselbe für die Lebenszeit des Kaisers an seinen Herrschten den Söhnen wie dem Bolke gegenüber durchaus nichts geändert 6).

Jahrb. b. btic. Geich. - Simfon, Rarl b. Gr. Bb. II.

<sup>1)</sup> c. 16: Quod si de his statutis atque convenientiis aliquid casu quolibet vel ignorantia, quod non optamus, fuerit irruptum, praecipimus ut quam citissime secundum iustitiam emendare studeant, ne forte propter dilationem maius damnum possit adcrescere.

<sup>2)</sup> c. 17-18 S. 129-130.

<sup>3)</sup> c. 17: De filiabus autem nostris, sororibus scilicet praedictorum filiorum nostrorum, iubemus ut post nostrum ab hoc corpore discessum licentiam habeat unaquaeque eligendi sub cuius frafris tutela et defensione se conferre velit. Et qualiscunque ex illis monasticam vitam elegerit, liceat ei honorifice vivere sub defensione fratris sui, in cuius regno (domo v. l.) degere voluerit. Quae autem iuste et racionabiliter a condigno viro ad coniugium fuerit quaesita et ei ipsa coniugalis vita placuerit, non ei denegetur a fratribus suis, si et viri postulantis et feminae consentientis honesta et rationabilis fuerit voluntas. — Befanntlich blieben karl's Töckter sämmtlich unvermählt (vgl. Einh. V. Caroli 19); bie Nachtich ber Ann. Lindisfarn. 797 Scr. XIX, 506, wonach ber König Earbulf von Northumberland sein Schwiegersohn geweien sein soll (Eardulf regnavit 10. Iste duxit uxorem filiam regis Karoli), ist salfch und hätte von Heinsch, Die Reiche ber Angelsachen zur Zeit Karl's des Großen (Diff. Bressau 1875) ©. 78 nicht aufgenommen werden sollen. Ueber die Sage, welche den venetianischen Dogen Obelierius zu seinem Eidam macht, sunten 810 n. Excurs IV.

<sup>4)</sup> c. 18 ©. 129—130: De nepotibus vero nostris, filiis scilicet praedictorum filiorum nostrorum, qui eis vel iam nati sunt vel adhuc nascituri sunt, placuit nobis praecipere ut nullus eorum per quaslibet occasiones quemlibet ex illis apud se accusatum sine iusta discussione atque examinatione aut occidere aut membris mancare aut excaecare aut invitum tondere faciat; sed volumus ut honorati sint apud patres vel patruos suos et obedientes sint illis cum omni subiectione quam decet in tali consanguinitate esse.

b) c. 19 ©. 130: Hoc postremo statuendum nobis videtur, ut quicquid adhuc de rebus et constitutionibus, quae ad profectum et utilitatem eorum pertinent, his nostris decretis atque praeceptis addere voluerimus, sic a praedictis dilectis filis nostris observetur atque custodiatur sicut ea quae praecipimus et atque et conservare praecipimus.

in his iam statuta et descripta sunt custodire et conservare praecipimus.

6) c. 20 ib.: Haec autem omnia ita disposuimus atque ex ordine firmare decrevimus, ut, quandiu divinae maiestati placuerit nos hanc corporalem agere vitam, potestas nostra sit super a Deo conservatum regnum

Der Kaiser schickte diese Reichstheilungsurkunde, welche von den Großen eidlich bekräftigt werden mußte <sup>1</sup>), durch Einhard auch dem Papste Leo III. zur Genehmigung und eigenhändigen Unterschrift, die der Papst denn auch ertheilte <sup>2</sup>). Nachdem er aber seine Söhne Pippin und Ludwig in ihre Reiche entlassen <sup>3</sup>), drach Karl von Diedenhosen auf und suhr zu Schiff erst die Mosel, dann den Rhein hinab nach Nimwegen, wo er die Fastenzeit und Ostern (12. April) zubrachte <sup>4</sup>). In einem damals erlassenen Capitulare <sup>5</sup>) wird u. a. verordnet, daß alle die, welche dem Kaiser noch nicht den Treueid abgelegt, diesen leisten und seine sämmtlichen Unterthanen sich zur Anersennung der jüngst getrossenen Keichstheilung berpslichten sollen <sup>6</sup>). Es ist eine Instruktion für Missi, welche

atque imperium istud sicut hactenus fuit in regimine atque ordinatione et omni dominatu regali atque imperiali et ut obedientes habeamus praedictos dilectos filios nostros atque Deo amabilem populum nostrum cum omni subiectione, quae patri a filiis et imperatori ac regi a suis populis exhibetur. Amen.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: De hac partitione et testamentum factum et iureiurando ab optimatibus Francorum confirmatum. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Max. ©. 24: et testamentum inde fecerunt, et iureiurando hoc Francorum optimates hoc (!) cum illis (bas foll wohl heißen: ben öbhen bes Raifers) pariter confirmaverunt. Ann. Lobiens. Scr. XIII, 231 (quod et scripto mandavit et roborandum omnibus fidelibus suis tradidit).

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: et Leoni papae, ut his sua manu subscriberet, per Einhardum missa. Quibus pontifex lectis, et adsensum praebuit et propria manu subscripsit. Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Lobiens. Bgl. Bait III, 529. Unter bem Original bieser Reichstheilungsurtunde stand also die Unterscrift des Papstes.

<sup>3)</sup> Einh. Ann.: dimisso utroque filio in regnum sibi deputatum, Pippino scilicet et Hludoico. Ann. Max. Ueber die Frage, ob auch die Worte der V. Hludowici 14 S. 613: quadragesimae tempore rediit hierber zu beziehen find, wie nach Kund (S. 238) anzunehmen wäre, vgl. o. S. 330 Mmm. 1.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: Imperator . . . de villa Theodonis (Th. palatio Ann. Laur.) per Mosellam et Rhenum secunda aqua Noviomagum navigavit ibique sanctum quadragesimale ieiunium et sacratissimam paschae festivitatem celebravit. Ann. Max.: et ipse quadragesimam et pascha in Niwimago habuit. Regino ©. 564: de Theodonis villa profectus, navigio per Mosellam Rhenum ingressus, ad Niumagam in Batua venit ibique tota quadragesima fuit etc. (etcnfo Ann. Mett.). Chron. Moiss. Scr. II. 258: Karolus imperator celebravit pascha ad Neumaga. — Bgl. bie folgende Anmerlung. Afdermittwoch fiel 806 auf ben 25. Februar.

<sup>5)</sup> Mihstbacher S. 170 no. 410. Capitulare missorum Niumagae datum 806 m. Martio, Capp. I, 1 S. 130—132 no. 46. In ben Codices trägt dassselbe die Ueberschrift: Capitula quae ad Niumaga sunt addita, wozu ein paar Handschriften hinzusügen: in sexto anno imperii infra quadragesimam; eine bat die Ueberschrift: Que ad nümagau additi sunt. Bgl. Boretius, Die Capitularien im Langobardenreich S. 87—88.

<sup>6)</sup> c. 2 ©. 131: Ut hi qui antea fidelitatem partibus nostris non promiserunt promittere faciant et insuper omnes denuo repromittant, ut ea quae inter filios nostros propter pacis concordiam statuimus pleniter omnes consentire debeaut, vgl. ebenb. N. 1 u. o. ©. 344 Anm. 5.

auf einer im zweiten Diedenhofener Capitular 1) bereits ansgefündigten Bersammlung entstanden zu sein scheint 2). Balb nach Oftern begab sich ber Karfer nach Achen 3) und schickte bann seinen Sohn Rarl mit einem Heere gegen die Sorben . Diese Slaven, die Nachbarn der Czechen, Thüringer und Oftfalen, wohnten zwischen der Elbe und der Saale, welche fie von den Thüringern schied; zum Theil wohl auch noch östlich über die Elbe hinaus; in der später so genannten Altmark grenzten sie mit den Ostsfalen 5). Nach dem eingehendsten Berichte, der uns über diesen

Boretins Capp. l. c. S. 131; Capitularien im Langobarbenreid S. 88.
 Einh. Ann.: Et inde post non multos dies Aquasgrani veniens . . .
 Ann. Flaviniacens. ed. Jaffé S. 688: Imperator ad Aquis.

4) Einh. Ann.: Karlum filium suum in terram Sclavorum qui dicuntur Sorsbi et (qui: Ann. Lauriss.) sedent super Albim fluvium cum exercitu misit. In Ann. Max. ungenau wiedergegeben: Eodem anno Carolum filium suum in terra Sclavanorum qui Suurbi dicuntur direxit et super Albiam fluvium. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Sithiens. Chron. Moiss. Einh. V. Caroli 15. (In ben Capitula de causis diversis 807? c. 2 6. 136 heißt es: si vero circa Surabis patria defendenda necessitas fuerit, tunc omnes si vero circa Suradis patria cefendenda necessitas tuerit, tunc omnes — nämlich alle Sachsen — generaliter veniant.) lleber die Frage, ob Karl's Ausgebotsbrief an den Abt Fulrad von St. Quentin (Epist. Carolin. 24 Jaffé IV, 387—388; Capp. I, 1 S. 168 no. 75; Botetius, Beitr. zur Capitula larientritit S. 154—155), sowie ob die Capitula per episcopos et comites nota facienda 805—808 S. 141 no. 54, Boretius a. a. D. S. 152—153, in dies Jahr gehören, s. o. S. 300 Anm. 5 und S. 322 Anm. 4. Gewiß unrichtig, vermuthlich sogar nur durch ein Bersehen, dringt Sickel II, 292 (Anm. zu K. 206) das Schreiben an Fulrad in Jusammenhang mit dem Feldzuge dieses Jahres gegen Böhmen. Auch die in demselben enthaltene Bersügung: Dona vero tug. onge ad placitum nostrum podis presentare debes, podis medio vero tua, quae ad placitum nostrum nobis presentare debes, nobis medio mense Maio transmitte ad locum ubicumque tunc fuerimus unb ber Buias: si forte rectitudo itineris tui ita se conparet, ut nobis per te ipsum in profectione tua ea presentare possis, hoc magis optamus passen wenig auf daß Jahr 806; denn sie deuten darauf, daß der Kaiser damals selbst auszuziehen

oas 3apt 806; denn he deuten dataut, daß der Kaiter damalis jeldit ausguziehen (päter, im Inni, die Heeresdersammlung zu Staffurt an der Bode persönlich zu halten) gedachte. Im Mai 806 war Karl aber in Achen.

5) Bgl. Einh. Ann. 782 S. 163: — quod Soradi Solavi, qui campos inter Aldim et Salam interiacentes incolunt, in fines Thuringorum ac Saxonum, qui eis erant contermini, praedandi causa fuissent ingressi (Poeta Saxo l. II. v. 34—40 S. 559—560). Einh. V. Caroli 15: Salam fluvium, qui Thuringos et Sorados dividit. Einh. Ann. 806: et sedent super Aldim fluvium; 822 S. 208—209 (vgl. Enhard. Fuld. Ann. 822 S. 357): in parte orientali Saxoniae, quae Soradorum finidus contigua est, in quodam deserto loco. juxta lacum qui dicitur Arnseo (der Arnsbee in quodam deserto loco. juxta lacum qui dicitur Arnseo (der Arnsbee in in quodam deserto loco, iuxta lacum qui dicitur Arnseo (ber Arenbfee in von O. Abel und Wattenbach S. 145 N. 1). Bei bem sogen. Geographus Bawarus (Boczek, Cod. dipl. Moraviae I, 68 no. 93 vgl. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen I, 4. Aufl. S. 236) beißt es: — Iuxta illos sunt qui uocantur Hehfeldi, qui habent ciuitates 8. Iuxta illos est regio, que nocatur Surbi, in qua regione plures sunt, que habent ciuitates 50. Iuxta illos sunt quos uocant Talaminzi . . . Zeuß, Die Deutschen und die Rachbarstämme S. 642 f. Knochenhauer, Gesch. Thüringens in der taroling. 11. säch Jett S. 11 N. 2, 12 N. 1. Daß ein Theil der Sorben auch auf dem rechten Elbuser gesessen habe, ist allerdings nicht ausdrücklich bezeugt.

<sup>1)</sup> Bgl. o. S. 333. In c. 13 jenes Capitulars S. 125 heißt es: Si quid vero fuerit unde dubitetur, ad proximum placitum nostrum, quod cum ipsis missis habituri sumus, interrogetur.

Feldzug vorliegt, wurde der jüngere Karl durch Thüringen gejandt und hielt dann an einem Orte Ramens Waladala die Heeresversammlung 1). Bon hier aus sandte er einige Heeresabtheilungen über den Elbstrom 2), während er selbst den übrigen Theil des Heeres über die Saale nach dem Werinoseld führte 3). Ein Fürst der Sorben, welcher in den fränkischen Quellen Miliduoch oder Milito genannt wird und der durch seine trozige Haltung den Krieg vorzüglich hervorgerusen haben mag, wurde getöbtet 4). Dann wandte sich der König, wie es heißt, zur Elbe zurück, verwüstete die dortige Gegend und zerstörte die Ortschaften der Slaven 5). Die übrigen sorbischen Fürsten entschlossen sich benn auch, vor ihm zu erscheinen und ihm ihre Unterwersung unter den Kaiser zu versprechen; auch stellten sie Geiseln, die er besahl 6). Um die Grenzen nach dieser Seite hin zu sichern, ließ der jüngere Karl zwei Besten errichten, eine rechts von der Elbe gegenüber Magdeburg, die andere am östlichen Saaleuser bei Halle. Der nächste Zwei war ossendar, sich den Uebergang über

2) Chron. Moiss.: Et inde misit scaras suas ultra Albiam; über scaras

vgl. Wait IV, 515 N. 3.

3) Chron. Moiss.: ipse vero movit exercitum suum ultra Sala super

Guerenaveldo vgl. o. S. 324 Anm. 3.

5) Chron. Moiss.: et postea remeavit Albiam et vastavit regiones illas et civitates eorum destruxit. Enhard. Fuld. Ann.: depopulata Scla-

vorum terra (mas in ben Reichsannalen nicht fteht).

<sup>1)</sup> Chron. Moiss.: et misit filium suum Karolum regem super Duringa ad locum qui vocatur Waladala (Walada: cod. Anian.) ibique habuit conventum suum. Unter bem genannten Orte vermuthet Verg (Scr. I, 358 N. 57): Walban bei Schlensingen; Anochenhauer (a. a. D. S. 14, wie auch Leibniz, Ann. imp. I, 244): Wallhausen (Kr. Sangerhausen, R.-B. Merseburg); v. Richtbosen, Leg. V, 112 N. 30 bekgl.; Stechele (Zeitschr. s. Khüring. Sesch. IX, 483 f.), wie schon andere vor ihm: Waldau gegenüber Bernburg. Alle biese Annahmen sind jedoch höchst unsicher. Perz wie Stechele halten sich dasei an die schecker bezeugte Lebart Walada; außerdem such inne halb empfohlene Uebersehung von super Duringa "über Thüringen hinauk" nach dem Sprachgebrauche des Chron. Moiss. allerdings annehmbar (vgl. 808 S. 258: Karolus imp. misit Karolum filium suum regem super Saxonia ultra Aldia, ad illos Sclavos qui vocantur Linai). Klar ist, daß Wasadasa westlich von der Elbe und Saale lag. Einen weiteren Anhaltspuntt bieten die später solgenden Worte: et postea ree meavit Aldiam, insosenn sie vielseicht darauf benten, daß bieser Ort nicht sehr weit von der Elbe sag. Dazu paßt auch das: Et inde misit scaras suas ultra Aldiam und der Umstand, daß nachher gegenüber Wageburg und bei Halle Besten angelegt werden.

<sup>4)</sup> Chron. Moiss.: Et tunc fuit interfectus Milito rex superbus, qui regnabat in Siurbis. Einh. Ann.: in qua expeditione Miliduoch Sclavorum dux interfectus est. Ann. Max. (ubi Milidoch dux eorum interfectus est). Enhard. Fuld. Ann. (Karolus iunior... ducem eorum Miliduoch interfecit). Ann. Tilian. S. 224 (wo ber Name in Ludoch dux corrumpirt ist). — Daß es nicht ber einzige Filrst ber Sorben war, scheint aus Chron. Moiss. hervorzugehen, wo nachher von den ceteri reges ipsorum die Rede ist (Anm. 6).

<sup>6)</sup> Chron. Moiss.: Et ceteri reges venerunt ad eum et promiserunt se servituri domno et pio imperatore tradideruntque obsides sicut ille volebat.

beibe Flüffe zu sichern. Rach einer Quelle trug der König den Aufbau dieser Burgen ben überwundenen Sorben auf; nach einer andern Nachricht, die wohl den Borzug verdient, wurden fie von seinem Heere erbaut 1). Darauf 2) kehrte er mit seinem Heere gurud und traf seinen kaiserlichen Bater in Silli an der Maas 3). Spater finden wir den Raiser wieder in Achen, wo er Beih= nachten feierte 4).

Auch nach Böhmen wurde, wie im vorigen Jahre, eine heeresmacht geschickt. Dieselbe war aus Baiern, Alamannien und Burgund aufgeboten b) und verheerte einen nicht geringen Theil bes Landes 6). Wenn fich jedoch die Reichsannalen weiter begnügen, zu fagen, sie sei "ohne irgend einen schweren Unfall" heim= gefehrt ) - fo lagt bies auf einen wenig erfolgreichen, wahrscheinlich sogar nicht glücklichen Verlauf bieses Feldzugs schließen 8).

Andere Greigniffe dieses Jahres lenken unsern Blid nach dem

Süben.

Bon Kaiser Nicephorus gesandt, erschien eine griechische Flotte unter dem Befehl des Patricius Nicetas, um Dalmatien wieder= zuerobern <sup>9</sup>) und blokirte auch die venetianische Küste durch Wacht-

<sup>1)</sup> Chron. Moiss.: Et mandavit eis rex Karolus aedificare civitates duas, una in aquilone (sic) parte Albiae contra Magadabourg, alteram vero in orientalem partem Sala, ad locum qui vocatur Halla. Einh. Ann.: duoque castella ab exercitu aedificata, unum super ripam fluminis Salae, alterum iuxta fluvium Albim. Ann. Max.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: Sclavisque pacatis. Regino: Sclavisque compressis (besgl. Ann. Mett.).

<sup>8)</sup> Einh. Ann.: Karlus cum exercitu regressus, in loco qui dicitur Silli super ripam Mosae fluminis ad imperatorem venit. Chron. Moiss.: deinde reversus est ad patrem suum in Francia. - Silli nach Bert (Scr. I, 193 N. 60, vgl. auch Ueberf. von O. Abel und Battenbach S. 109 R. 2) Selle am rechten User Waas, nahe bei Dinant in Belgien; nach Mühlbacher S. 171 Seilles an der Maas, Rr. Littich, Arr. Hup. Anders Leidniz, Ann. imp. I, 244.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: Imperator celebravit natalem Domini Aquisgrani.

<sup>5)</sup> Einh. Ann.: Missa est et manus de Baioaria et Alamannia atque b) Einh. Ann.: Missa est et manus de valoaria et Alamannia auque Burgundia, sicut anno superiore (val. o. S. 323 Anm. 1), in terram Beeheim. Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Sithiens.: et alius exercitus in Beheimos. Regino (dem die Ann. Mett. folgen) begeht hier ein Mißberfländniß, wenn er schreibt: Sclavisque compressis ex hac parte, in Behemieum cum Baioariis atque Alamannis ingreditur etc. Das soll doch wohl heißen: der jüngere Karl habe diesen Feldung nach Böhmen, nach Bewältigung der Sorben, unternommen — oder gar, Kaiser Karl selbst sei damals nach Böhmen gezogen; beides ist aber salsch. Auch Ann. Flaviniacens. ed. Last S. 688 haben ungenou: Karolus in Bem (pal. Ser. III. 151 N. 4). Jaffe S. 688 haben ungenau: Karolus in Bem (vgl. Scr. III, 151 N. 4).

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: vastataque terrae non minima portione. Ann. Max.: et magna vastatione ibidem facta. Regino (Ann. Mett.): eorumque terram ex maxima parte vastavit (vgl. vor. Anmert.).

<sup>7)</sup> Einh. Ann.: absque ullo gravi incommodo regressa. Ann. Max.
8) Sieriu ift Balady (I, 102 R. 59) beigupstichten.
9) Einh. Ann.: Classis a Niciforo imperatore, cui Niceta patricius praeerat, ad reciperandam Dalmatiam mittitur vgl. 807 S. 194 (Niceta patricius, qui cum classe Constantinopolitana sedebat in Venetia). Bet Regino ift ber name in mehreren Sandschriften in Geta corrumpirt; 807 jeboch

schiffe 1). Die Rachricht, daß auch die Benetianer selbst dem Batricius auf dessen Aufforderung kriegerische Unterstützung geleistet hätten <sup>2</sup>), ist unglaubwürdig <sup>3</sup>). Dagegen wagte der Batriarch Fortunatus von Grado, der Anhänger Kaiser Karl's <sup>4</sup>), nicht die Ankunst des Kicetas zu erwarten <sup>5</sup>). Fortunatus hatte erst nach längerer Zeit auf seinen Patriarchenstuhl zurücklehren können. Seine Angelegenheiten hingen mit benjenigen des Bifchofs Chriftophorus von Olivolo zusammen. Dieser Christophorus war ein Freund der früheren Dogen Johannes und Mauritius () ge-wesen, durch deren Gunft er in sehr jungen Jahren zum Bisthum Olivolo gelangt war. Daher war er bei dem Sturze jener Dogen und der Erhebung des Obelierius ebenfalls geflohen, worauf ein Diakon Johannes in sein Bisthum eingesett wurde 7). For-

1) Einh. Ann. (per ipsas Graecarum navium stationes transvecti), 807 (Niceta patricius, qui cum classe Constantinopolitana sedebat in Venetia

statione soluta). Ann. Max. 806.

2) Andr. Dandul. l. c.: et succursum bellicum a Venetis requisitus

(sic) obtinuit.

8) Die Chronif bes Iohannes Scr. VII, 14 erzählt vielmehr von einer Expedition ber Benetianer nach Dalmatien sogleich nach ber ersten Zerstörung von Heracliana durch bieselben, b. h. um 805 (Deinde predicti duces navalem exercitum ad Dalmaciarum provinciam depopulandam destinaverunt vgl. Simonsfeld S. 72 u. oben S. 335 Anm. 5).

4) Sgl. o. S. 292 ff.
5) Iohann. l. c.: quia valde Nicetae patricii adventum prestolari formidabat. Andr. Dandul. l. c.: quem postea Venetias accedentem Fortu-

natus patriarcha praestolari non audens . . .

6) Egl. p. &. 293, 335.

7) Iohann. &. 13—14: Mortuo vero Obeliebato episcopo, qui Olivolensem episcopatum rexerat annis 23, Christoforus extitit ei successor. -Christoforus etiam Olivolensis episcopus, dum Obelierii ducis adventum non auderet prestolari, cum predictis ducibus fuga lapsus est. - Olyvolensis namque sedes, quae proprio pastore vacua videbatur, Iohanni diacono electo a plebe fuerat adtributa. Andr. Dandul. chron. Sp. 149 C: Christophorus episcopus Olivolensis natione Graecus sedit annis 12. Hic existens aetatis annorum 16, faventibus ducibus, episcopus factus est. 153 E: Christophorus quoque Olivolensis episcopus, qui expulsorum ducum familiaris extiterat, adventum ejus (bas scheint zu beißen: bes Obelierius) formidans, de Venetia exivit, in cujus sede Ioannes diaconus collaudatione publicae concionis intrusus est. Nach dem Chron. Altin., Archivio storitaliano Append. V, 67, war Christophorus dei seiner Ethebung auf den Bischessenstein incht 16, sondern 25 Jahre alt: Christoforus, qui fuit nacione

auch bei ihm: Niceta patritius. — Iohannis Chron. Venetum Scr. VII, 14:
— quia valde Nicetae patricii adventum prestolari formidabat, qui\_tunc missus ab imperatore cum exercitu in partes Dalmaciarum atque Veneciarum veniebat etc. Andr. Dandul. chron. (l. VII, c. 14), Muratori Rer. It. Scr. XII, 157 C: Post haec Niceta patricius cum exercitu ad tuenda loca Dalmatiae venit etc. Eine Sendung des Patricius Nicetas durch den Kaiser Nicephorus nach Benedig wird auch erwähnt in dem oben S. 336 erwähnten Zusatz einer Handschrift des Regino (7) unter 775 S. 558. Dagegen wird zener Patricius Nicetas, welcher uns im Jahre 797 als Statthalter von Sicilien begegnete (o. G. 136 Unm. 3), mit bem bier genannten fcmerlich ibentisch fein. harnad a. a. D. S. 48 läßt biefe byzantinische Rlotte unrichtig erft im Sommer 807 ericeinen.

tunatus jedoch hatte die Sache des Chriftophorus zu der seinen gemacht. Er kehrte mit Chriftophorus zusammen aus bem Frankenreiche zurück, jedoch hatten fie den venetianischen Boden nicht betreten dürfen, sondern ihren Aufenthalt zunächst in einer Pfarrei eines benachbarten Bisthums genommen. Es war Fortunatus auch fogar geglückt, sich ber Person des Gegenbischofs Iohannes von Olivolo zu bemächtigen, der sich indessen später durch Flucht aus seiner Gesangenschaft befreite. Dieses Ereigniß erfüllte den Dogen Obelierius mit noch heftigerem Zorn gegen Fortunatus. Endlich war aber dennoch ein Ausgleich erfolgt; Chriftophorus hatte fein Bisthum wiedererlangt und auch Fortunatus war wieder auf seinen Patriarchenfit in Grado gurudgekehrt 1). Jest nun floh Fortunatus, wie gesagt, wieder in's frankische, Reich 2) und jener von ihm verfolgte Johannes, der

2) Iohann. l. c.: relicta sede et propria urbe, iterum Franciam petiit. Andr. Dandul. Sp. 157 C: in Franciam properavit. Leonis III. epist. 5. (an Rarl) Jaffé IV, 320—321: Dum vestrae imperiales syllabae de civitate in civitatem ad nos pervenissent, quae et a nobis susceptae ac relectae fuissent, repperimus in eis: quatenus a Gradense insula, ubi Fortunatus archiepiscopus suam propriam sedem habere videbatur, propter persecutionem Grecorum seu Veneticorum exsul esse dinoscitur.

Grecorum, consanguineus Narsi patricii, frater Longini Ravene prefecti. Adolesens (sic) fuit etate viginti quinque annorum, vgl. Simonefeld a. a. D. S. 85, 148. Danbolo stellt sich, wie man fieht, auf bie Seite bes Bifchofs Christophorus, vgl. auch Ep. 157 C.

<sup>1)</sup> Iohann. S. 14: Post aliquod vero tempus Fortunatus patriarcha cum Christoforo episcopo de Francia repedavit. Quibus cum fas non esset Veneciam penetrare, in sancti Cipriani ecclesia, plebe scilicet Altinatis episcopii, quae scita est apud Mistrinam (Mefre), ospitati et aliquamdiu commorati sunt. Verum postquam domnus Fortunatus Christofori episcopi sedem a Iohanne diacono iniuste usurpatam didicit, prorsus doluit et tractare studiosissime cepit, qualiter sibi faveret, ut eum ad propriam sedem restituere posset. Iohannes siquidem predictus diaconus quadam die cum incautus iret, a Fortunato patriarcha captus et diu detentus est. Sed ut excogitaret quid de illo agere deberet, nocte fuga lapsus evasit et instanter Obelierium ducem adivit. Cui cum ea que passus a Fortunato fuerat ordine recitaret, pocius ducis animum adversus eundem patriarcham in odium quam antea esset excitavit. Tamen consulente patriarcha, Christoforus sedem suam tandem recepit, Iohannes vero diaconus reversus est ad propriam domum. Igitur Fortunatus patriarcha, cum per aliquants temporum spacia exul a propria sede maneret, Gradensem disposuit reciprocare sedem. Simonsfeld S. 73 beutet diese letten Borte wohl nicht ganz richtig dahin, daß Fortunatus eben erst im Begriff gewesen sei nach Grado zurüczusehren; gegen diese Deutung scheinen, selbst wenn von auf Nordolle feinen Beerts in eine Deutung scheinen, selbst wenn man auf Dandolo feinen Werth legen will, auch die folgenden Worte relicta sede et propria urbe (unten Anm. 2) ju sprechen. — Andr. Dandul. chron. Sp. 157 B: Fortunatus itaque patriarcha de Francia reversus cum Christophoro Olivolensi episcopo, non audens Venetiam intrare, in sancti Cypriani ecclesia plebe Torcellensis sedis degere coepit et Ioannem episcopatus invasorem incaute pergentem captivavit, qui postea fuga liberatus, ducibus quae passus fuerat enarrans, cos contra patriarcham vehementius animavit. — Fortunatus, tandem Venetorum mitigato furore, ad ecclesiam suam rediit, et co consulente Christophorus episcopus in sede sua restitutus est, Ioanne invasore ad propriam domum redeunte.

Gegenbischof des Chriftophorus, wurde sein Nachfolger auf dem Batriarchenftuhle 1). — Raiser Rarl nahm fich des vertriebenen Batriarchen wieder traftig an. Er befchlog, bemfelben einftweilen seinen Sit in Bola in Istrien anzuweisen, welches zur Diöcese von Grado gehörte und wo, so scheint es, auch in der Mitte des achten Jahrhunderts einst ein Patriarch von Grado gewaltet hatte. Indessen schrieb der Kaiser deswegen noch an den Papst, ohne dessen Zustimmung er einen solchen Schritt nicht thun wollte. Der Papst, dessen Antwort erhalten ist?), erklärte seine Ein-willigung, jedoch mit der Maßgabe, daß Fortunatus, sobald ihm Rarl's Waffen seinen Sitz wiederverschaffen würden 3), die Kirche von Bola fammt allen ihren Pertinenzien vollkommen intakt, fo wie er fie erhalten, reftituire, ihr alfo nichts von ihrem Befite ju Gunften feines Stuhls ober irgend einer Person entziehe. Zugleich bittet Leo den Kaiser, zu glauben, daß die Resultate der Berhandlungen, welche sie gemeinsam im Ansange des Jahres 805 zu Achen namentlich in Betreff der Verhältnisse der Kirche von Aquileja gepflogen ), heilsam seien. Deutet der Inhalt des Brieses schon auf ein Mißtrauen des Papstes in die Persönlichkeit des Batriarchen Fortunatus, so kommt dasselbe sehr deutlich in einer demselben beigefügten vertraulichen Einlage zum Vorschein. Leo bittet hier den Raifer, er moge, wie er stets für die außere Stellung Fortunat's bemuht sei, auch für das Seelenheil desselben forgen, damit Fortunatus aus Furcht vor ihm feine Umtspflichten besser erfülle; denn die Nachrichten, welche der Bapst sowohl aus Italien als aus jener Gegend des Frankenreichs, wo Karl ihm ein Beneficium verliehen habe, über ihn empfange, wären nicht der Art, wie man fie von einem Erzbischof zu erwarten berechtigt sei 5). Karl möge nur seine Getreuen, besonders den Erzbischof Hilbibald von Köln, seinen Erzkapellan, und seinen Kanzler Erkanbald fragen. Wir ersehen hieraus, daß Karl dem Fortunatus auch ein Beneficium im Frankenreiche verliehen hatte. die Abtei Mopen=Moutier in den Bogesen war, ift jedoch nichts weniger als ficher bezeugt 6).

<sup>1)</sup> Iohann. l. c.: Iohannes vero diaconus, qui electus fuerat in episcopatu Olyvolensi, ordinatus est patriarcha. S. 15: Iohannes siquidem patriarcha, qui per 4 annorum spacia Gradensem sedem vivente pastore usurpavit . . . Andr. Dandul. l. c.: et Ioannes diaconus, qui episcopatum invaserat, in patriarchali sede surrogatus est. Sp. 161 CD: Ioannes siquidem, qui patriarchatum invaserat...

<sup>2)</sup> Leonis III. epist. 5. Jaffé IV, 320—322; bazu Jaffé's Noten.
3) Si Domino annuente et beato Petro apostolo protegente per vestram in triumphis victoriam ipsa sua sedis illi restituta fuerit.
4) Bgl. o. S. 319 Anm. 2.
5) M. a. D. S. 322: Quia non audivimus de eo sicut decet de archieniscopo negue de partibus istis paque de partibus Espacias unicarrelle eniscopo negue de partibus istis paque de partibus Espacias unicarrelle eniscopo.

episcopo neque de partibus istis neque de partibus Franciae, ubi eum beneficiastis.

<sup>6)</sup> Nämlich nur burch ben Liber de sancti Hildulfi successoribus in Mediano monasterio (Chronicon Mediani monasterii) 3 Scr. IV, 88 und die

Da die Insel Corfica von spanischen Mauren verwüstet und geplündert wurde, so sandte König Pippin von Italien gegen dieselben eine Flotte auß. Die Feinde zogen ab, ohne die Antunft derselben zu erwarten. indessen fand der Graf Hadumar von Genua, welcher sich dennoch in unvorsichtiger Weise in einen Kampf mit ihnen einließ, dabei seinen Tod. Außerdem schleppten die Mauren in diesem Jahre von der kleinen, vulkanischen, nur an einer Stelle zugänglichen Insel Patelaria (Pantellaria)

ans biesem schöpsenden Gesta Senoniens. ecclesiae des Richerius II, 6 Ser. XXV, 273, vgl. Madillon Ann. Ben. II, 340, 415, 491; Muratori, Annali d'Italia IV, 453; Retiberg I, 524; Simson, Ludwig d. H., 174 R. 3 n. o. S. 292 Anm. 1. Jener Liber de s. Hildulfi successoridus gehört erst dem 11. Jahrhundert an, ist völlig legendenhast und macht den Fortunatus überdies zu einem Patriarchen von Jerusalem (vgl. unten z. J. 807). Allerdings scheint es aber in jener Zeit einen Abt Fortunatus von Modenmoutier gegeben zu haben, welcher zugleich Bischof war, vgl. Frotharii epist. 3 Bouquet VI, 387 mit der wohl gerechtertigten Emendation Madiolacensis in Medianensis, s. Madillon I. c. S. 340 (Ad aures misericordiae vestrae reducimus, piissimus imperator, ego Frotharius episcopus et Smaraedus abba, quod tempore Fortunati Mediolacensis [l. Medianensis] monasterii abbatis, per jussionem vestram Smaraedus ipsius monasterii monaechis portionem de abbatia dedit, ut regulariter viverent. Et idcirco dene et secundum regulam vixerunt, quousque Fortunatus recessit. Sed cum suscepisset Hismundus ipsum monasterium . . .) und die von Madillon cititen Notizen ans einem Ralendarium von Gregorienmünster und einem Murbacher Missale, welche zum 12. März eines Fortunatus episcopus gedenten, während ein Netvologium von Senones zu demselben Tage den "Fortunatus patriarcha Ierosolymitanus" erwähnt.

1) Einh. Ann.: Eodem anno in Corsicam insulam contra Mauros, qui eam vastabant, classis de Italia a Pippino missa est vgl. 807 ©. 194:

— a Mauris, qui superioribus annis illuc praedatum venire consueverant
— qui iuxta consuetudinem suam de Hispania egressi . . . 509 ©. 196
(Mauri quoque de Hispania Corsicam ingressi . . .). 810 ©. 197: Mauri, de tota Hispania maxima classe conparata, primo Sardiniam, deinde Corsicam appulerunt . . . 812 ©. 199. 813 ©. 200 (Mauris de Corsica ad Hispaniam cum multa praeda redeuntibus . . .). Enhard. Fuld. Ann. 806, 807 ©. 353—354. Ann. Max. 807, 809 ©. 24. Hoß a. a. D. ©. 25 %. 126. In ber zwischen 807 und 810 geschriebenen Hist. Langobard. cod. Gothan. Scr. rer. Langob. etc. ©. 11 beißt es von König Lippin: Igitur Corsicam insulam, a Mauris oppressam, suo iussu eiusque exercitus (examinati c.) liberavit, was der Herausgeber (Wait) auf das Jahr 807 bezieht, vas. unten.

<sup>2</sup>) Einh. Ann.: cuius adventum Mauri non expectantes abscesserunt. Enhard. Fuld. Ann.

s) Einh. Ann.: unus tamen nostrorum, Hadumarus, comes civitatis Genuae, inprudenter contra eos dimicans occisus est. Ann. Max.: Eodem anno Hadumaris comes a Mauris in Corsica cecidit. Enhard. Fuld. Ann. (Hadumar.. civitatis Genuae praefectus). Ann. Sithiens.: Hadomarus Genuae comes in Corsica a Mauris interficitur. — In bet fälfolich sognannten Vita Rabani von Rudoss von Fulda c. 6 wird ein weisand Grant Bonmar etwähnt, welcher dem Klostr Hulda ein Gut in Italia praedium procuradat, quod Adumar quondam comes sancto Bonifacio tradidit. Madillon A. S. o. s. Ben. ed. Venet. IV, 2 S. 4). Derselbe tönnte mit dem gleichnamigen Grasen von Genua identisch sein, vgl. auch Runsmann, Hradanus Maurus S. 20.

zwischen Sicilien und Afrika 60 Monche fort, die fie dann in Spanien verkauften; einem Theil derselben ermöglichte dann freilich der Kaifer die Heimkehr, aber nur dadurch, daß er das Löfegeld

für fie zahlte 1).

In Spanien unterwarfen sich in diesem Jahre die Bewohner von Navarra und Pampelona wieder der franklichen Oberhoheit 2). Schon einst auf dem spanischen Feldzuge im Jahre 778 hatte Karl Pampelona erobert und dann vor der Rücklehr seine Mauern geschleift, auch die Navarrer, wie es heißt, unterworfen 3). deffen in den vergangenen Jahren waren fie, wie die frankischen Jahrbücher fich ausdrücken, ju den Sarazenen abgefallen 1), b. h. der Emir von Cordova hatte Pampelona, wie auch andere Städte zwischen Ebro und Phrenden, Huesca, Tarragona, erobert 5). Ueber die Anlässe, welche jest ihre Wiederunterwerfung herbeiführten, hat man, bei dem Mangel ausgiebiger und zuverlässiger Rach= richten, nur unfichere Bermuthungen 6).

In diesem Jahre (wohl nicht erft im nächstfolgenden) ftarb auch der Fürst Grimoald III. von Benevent ?). Mit kuhnem

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 807 S. 194: — ut ipsi (sc. Mauri) sibi hoc accidisse testati sint eo quod anno superiore contra omnem iustitiam de Patelaria insula (vgl. N. 61) sexaginta monachos asportatos in Hispania vendiderunt, quorum aliqui per liberalitatem imperatoris iterum ad (in: Ann. Laur.) sua loca reversi sunt. Ann. Max. 807 ©. 24 (quorum multi per domnum imperatorem redempti et ad sua loca dimissi sunt). Egl. ben Zusatz bes cod. Morallii (s. XV) zu Einh. V. Caroli 27.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: In Hispania vero Navarri et Pampilonenses . . . in fidem recepti sunt. Ann. Max.: In Ispania Navarri et Pampilonenses se reddiderunt. Bgl. V. Hludovici 18 S. 615 f. — Pampelona wird ausbrikklich als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre bezeichnet Einh. Ann. 778 S. 159 (Pombullation als eine Stadt der Navarre eine Stadt der Na pelonem Navarrorum oppidum vgl. Poeta Saxo l. I. v. 367-368 S. 555;

Abel I, 237 N. 3, 7).

3) Abel I, 237—238, 243—244. 4) Einh. Ann.: qui superioribus annis ad Sarracenos defecerant. Regino: qui s. a. ad S. transierant (Ann. Mett.). Unter "superioribus annis" scheinen, nach bem sonstigen Sprachgebrauch ber Reichsannalen zu schließen (vgl. 807 S. 194 lin. 33; 821 S. 207 lin. 37), die letztvergangenen Jahre gemeint ju sein. Ich glaube baber, baß D. Abet und Batteubach S. 111 mit Recht übersetzen "in ben letzten Jahren" (ebenso wie S. 113) und halte die abweichende Interpretation von Dorr (De bellis Francorum cum Arabibus gestis S. 33 N. 43) für nicht zutressen.

gestis S. 33 N. 43) für nicht zutressend.

5) Lembte, Gesch von Spanien I, 378. Conde übers. von Autschmann I, 240.

6) Bgl. Leidniz, Ann. imp. I, 244; Fund, Ludwig der Fromme S. 30 f., 319, 320; Foß, Ludwig d. Fr. vor seiner Thronbesteigung S. 23.

7) Ann. Flaviniacenses 806 ed. Jasse S. 658: Grimaldus odiit; Ann. Lauriss. min.: Grimoaldus dux Benedentanus moritur; cod. Fuld. 807; Ann. Hildesheimens. (Schulausz. von Bait, Hannover 1878, S. 15); Annalista Saxo 807 (Scr. VI, 566). Auch die Regierungszeiten Grimoald's III., der im Jahre 788 (wahrscheinlich im Mai, s. Hisch, Forschungen z. D. Gesch. XIII, 65) durch Karl als Herzog eingesetzt war, und Grimoald's IV. werden verschieden angegeben (Chronica s. Benedicti Casinens. c. 26. Catalogus regum Langebardorum et ducum Beneventanorum Scr. rev. Langob. etc. S. 487. 494: bardorum et ducum Beneventanorum Scr. rer. Langob. etc. S. 487, 494; Chronicon ducum Beneventi etc. Scr. III, 212). Das Jahr 806 ift, soviel ich sebe, ziemlich libereinstimment als Grimoalb's Tobesjahr angenommen worben,

Muth, gaber Entschloffenheit und einem Erfolge, welchen bas ben Feinden verderbliche Klima seines Landes sehr wesentlich unter-stützte 1), hatte sich Grimoald in langdauernden Kämpfen der franklichen Oberherrschaft, der Waffen des Königs Pippin von Italien erwehrt 2). Den Herzog Winigis von Spoleto hatte er sogar zeitweilig als Gefangenen in seinen Handen gehabt 3). Rur den nördlichsten Theil seiner Herrschaft hatte er eingebüßt 4). Es folgte nun ein anderer Grimoald 5), welcher Schapmeifter bes

jo von Muratori (Annali d'Italia IV, 2 S. 246), Leibniz (Ann. imp. I, 244—245), Edhart (Franc. or. II, 49), and von Hirly (a. a. D. S. 67). Dagegen nimmt das Jahr 807 Dimmler M. G. Poet. Lat. aevi Carolini I, 430 gegen nimmt das Jahr 807 Dümmler M. G. Poet. Lat. aevi Carolini I, 430 an. Im Allgemeinen, ohne Angade der Zeit, wird Grimoald's Tod erwähnt in Erchempert. Hist. Langodardorum Beneventanorum 7 Scr. rer. Langod. S. 237 sowie im Chron. Salernitan. 30, 38 Scr. III, 486, 489. — Nach seinem im Chron. Salern. 29 S. 486 ausbehaltenen Spitahh, M. G. Poet. Lat. aevi Carolini I, 431, v. 39: Vixisti septem [ter binis floridus annis] scheint Gr. ein Alter von 42 Jahren erreicht zu haben, salls die von Perz herrührende Ergänzung zutressend ist. Bestattet wurde er in der Kathedrale zu Salernoneben seinem Bater Arichis und seinem Bruder Romuald, Chron. Salern. 30: atque reconditus in iam dicta ecclesia sedis Salernitanae iuxta sepulchra patris fratrisque. Epitahh. v. 1—6. patris fratrisque. Epitaph. v. 1-6.

1) Bgl. o. S. 221 f., 250, 285. Dieser Umstand erklärt offendar zum guten Theil die Wattigseit der Kriegssichung gegen Grimoald von Benevent, über welche Leidniz, Ann. imp. I, 221 (vgl. S. 245) sich wundert.

2) Erchempert. 6 l. c. S. 236 f.: Unde factum est, ut Pipino regnante in Ticino et Grimoaldo presidente in Benevento, frequentissimum bellum vexaret Beneventanos, ita ut nec ad momentum pax interfuerit illis viventibus. Erat enim uterque iuvenili aetate nitentes et ad commotiones et bella declivi. Pipinus autem fultus presidio bellatorum, iugi continuoque prelio exagitabat eum; Grimoalt vero et civitatibus munitis et primoribus quam plurimis constipatus, parvipendens ac despectui ducens illius persecutionem, in nullo cedebat ei. Agebat (i. e. Aiebat) itaque per legatos suos Pipinus: "Volo quidem et ita potenter disponere conor, ut, sicuti Arichis genitor illius subiectus fuit quondam Desiderio regi Italiae, ita sit mihi et Grimoalt!" Quibus econtra Grimoalt asserebat:

nLiber et ingenuus sum natus utroque parente; Semper ero liber, credo, tenente Deo!"

S. ferner bas Epitaph v. 25 ff.:

Pertulit adversas Francorum saepe falangas. Salvavit patriam set, Benevente, tuam. Set quid plura feram? Gallorum fortia regna Non valuere huius subdere colla sibi.

8) Bgl. o. S. 285.
4) Bgl. o. S. 251 R. Sirfc a. a. D. S. 67 nimmt an, bag biefer nörb- lichfte Theil von Grimoald's Flirftenthum, bas Gebiet von Chieti, mit bem gang

fränklich gewordenen Derzogthum Spoleto vereinigt worden sei.

b) Ann. Lauriss. min. cod. Rem.: post quem alius Grimoaldus successit; in dem Münchner Coder (Scr. III, 19 R. 14): post quem alius Grimoaldus successit in regnum . . . Erchempert. c. 7 S. 237: Grimoalt alter suscepit iura Beneventi tuenda. Chron. s. Benedicti Casin. c. 22, 26. Catalogus regum Langobardorum et ducum Beneventanorum S. 480, 487, 494. Chron. Salernitan. 38 S. 489, wo dieser jüngere Grimoald als Sohn des Idelricis (hilberich) bezeichnet wird: Defuncto, ut diximus, Grimoalt, Idelrici filius Grimoalt... in principali dignitate est elevatus. — Dieser Hurft Grimoald wird serner an solgenden Stellen gleichzeitiger Quellen erwähnt: vorigen gewesen sein soll 1) und daher mit dem langobardischen Beinamen storesaiz bezeichnet wird 2). Obwohl dieser Fürft als milde und friedsertig geschildert wird 3), so nahm doch auch er zunächst dieselbe unabhängige und demgemäß feindliche Stellung zu den Franken ein wie fein Borganger 4):

Einh. Ann. 812, 814, 818 ©. 199, 201, 205 (Enhard. Fuld. Ann. 812 ©. 355; Ann. Sithiens. 812 ©. 37; V. Hludowici 23, 31 Scr. II, 619, 624); Agobard. De grandine et tonitruis (Max. Bibl. Patr. Lugd. XIV, 274). Fast fiberall wirte er hier als dux Beneventanorum bezeichnet; mur in V. Hlud. 23 als Fürst (Beneventanorum . . principem Grimoaldum).

1) Erchempert l. c.: thesaurarius videlicet divae memoriae Grimoaldi prioris. Catalog. reg. Langobard. et duc. Beneventanorum, cod. Cavens. ©. 494: Grimoaldus alter thesaurarius.

<sup>2</sup>) Chronica s. Benedicti Casin.: Grimoald storesaiz. Catalog. reg. Langob. et duc. Benevent., cod. Vatican. l. c.: Grimoaldus alter storesayz. Chron. Salern. 38 S. 489: quem lingua Todesca, quod olim Langobardi loquebantur, Stoleseyz fuit appellatus; c. 51—52 S. 495 f. Bgl. bas Glossarium zu Scr. rer. Langob. etc. von Holber-Egger S. 635. Gine andere Erflärung giebt freilich bas Chron. Salern.: quod nos in nostro eloquio "qui ante obtutibus principis et regibus milites hinc inde sedendo per-ordinat" possumus vocitare. Chron. Mon. Casin. lib. I. auct. Leone c. 18 Scr. VII, 593: et alterius Grimoaldi cognomine Thesaurarii.

8) Erchempert. l. c.: vir quoque sat mitis et adeo suavis, ut non solum cum Gallis, verum etiam cum universis circumquaque gentibus constitutis pacis inierit foedus, et Neapolitis supra memoratis gratiam

pacemque donavit.

4) Zum Frieden mit ihm tam es erst 812, s. unten. Im Jahre 810 galt er noch als ein entschiedener Feind bes Kaisers (Agobard. l. c.: eo quod esset inimicus christianissimo imperatori Carolo; vgl. auch allenfalls V. Adalhardi auct. Paschas. Radbert. 29 Scr. II, 527: Novit hoc Spoletum et Beneventum: qui cum hostili gladio se invicem indesinenter caederent ...) -Im Münchner Cober ber Ann. Lauriss. min. (Scr. III l. c.): atque studuit invadere alia regna sine iussione regis.

Trot der griechischen Blokade 1) war es den Gesandten, welche Karl etwa vier Jahre früher an den Khalifen Harun Alraschib Karl etwa vier Jahre früher an den Rhalizen Harun Altraschio gesandt hatte <sup>2</sup>), im vorigen Jahre (806) gelungen, zwischen den griechischen Wachtschiffen hindurch unbemerkt in den Hasen von Treviso zu gelangen <sup>3</sup>). Allerdings starb der eigentliche Träger bieser Gesandtschaft, Radbert, bald darauf <sup>4</sup>). Dagegen trasen in Achen die auswärtigen Boten ein, welche jene rücksehrende Ge-sandtschaft Karl's begleitet hatten <sup>5</sup>), nämlich ein Gesandter des Khalisen Harun, Abdallah, und zwei Mönche aus Jerusalem, Georgius und Felix, welche im Auftrage des dortigen Patriarchen Thomas kamen <sup>6</sup>). Georgius, der von Geburt ein Deutscher war

rum archam sancti Nicolai pontificis (?) conterere jussus, pro ea aliam contrivit, pro qua temeritate, tempestate suborta, classem amisit.)

4) Einh. Ann. 807 S. 194: Radbertus, missus imperatoris, qui de oriente revertebatur, defunctus est. Mühlbacher S. 197 (no. 470) stellt die Bermuthung auf, daß dieser Radbert vielleicht identisch sein möge mit dem im Capitulare de disciplina palatii c. 2 Leg. I, 158 genannten Hofbeamten Radbert. Indesse die in die nach wie vor der Meinung, daß dies Capitular eher Indesse Ausgeberg und 296 oder nach etwaß (witse) ersollier unter Ludwig dem Frommen (etwa um 826 ober noch etwas später) erlassen sein mag, vgl. Jahrbb. des Fränk. Reichs unter Ludwig d. Kr. I, 17. Auch Boretins hat diese Berordnung, wie ich sehe, in die neue Ausgabe der Capitularien Karl's des Großen nicht aufgenommen.

<sup>1)</sup> Bgl. o. S. 357 f. 2) Bgl. o. S. 283.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Einh. Ann. 806: et legati, qui ante quattuor fere annos ad regem Persarum missi sunt, per ipsas Graecarum navium stationes transvecti, ad Tarvisiani portus receptaculum, nullo adversariorum sentiente, regressi sunt. Ann. Lauriss. schreiben hier nach Perts: qui dudum, was anssäus wäre, da auch Ann. Max. S. 24 haben: qui ante 4 annos und Regino ebensals: qui fere ante annos quatuor (vgl. Ermisch S. 86). Bielleicht hat Perts in diesem Falle durch ein Bersehen die Ann. Lauriss. mit den Ann. Einh. vermechselt. — (Bei dieser Gelegenheit mag übrigens auf eine eigenthümsiche Rotiz bei Andr. Dandul. Muratori, Rer. It. Scr. XII, 158 A hingewiesen werden: Interea sexto anno Caroli Moreses missus ab Aaron rege Persa-

<sup>5)</sup> Egl. Einh. V. Caroli 16, mo es von dem Rhalifen heißt: et revertentibus legatis suos adiungens. Er fett fie um 820 (S. 153 N. 1).
6) Einh. Ann.: et legatus regis Persarum, nomine Abdella, cum monachis de Hierusalem, qui legatione Thomae patriarchae fungebantur,

und eigentlich Egilbald hieß, scheint damals bereits Abt des Klosters auf dem Oelberge gewesen zu sein, welchem auch Felix angehörte 1). Die Gesandsschaft überbrachte dem Kaiser ebenso

quorum nomina fuere Georgius et Felix, ad imperatorem pervenerunt—legatum et monachos vgl. Ann. Max. ©. 24 (Adbella). Ann. Xant. ©. 224. Regino ©. 564. Einh. V. Caroli l. c. — Rad dem Monach. Sangall. II, 8 ©. 674 wären die perfitchen Gesandten erst ein Jahr lang in Italien, Burgund und Gassen die perfitchen Gesandten erst ein Jahr lang in Italien, Burgund und Gassen die perfitchen Gesandten erst ein Jahr lang in Italien, Burgund und Sassen die endlich gang erschöften und herabgesommen, Achen erreichten — und zwar theils infolge ihrer geographischen Unfenntniß, theils infolge des Uebeswolfens der Bische, Kebte und Grasen, denn sie den Zwed ihres Kommens mitgetheilt hatten: Per idem tempus etiam legati Persarum ad eum directi sunt. Qui situm Franciae nescientes, pro magno duxerunt, si litus Italiae propter famositatem Romae, cui tunc illum imperare cognoverant, apprehendere valuissent. Cumque episcopis Campaniae vel Tusciae, Emiliae vel Liguriae Burgundiaeque sive Galliae, simul et abbatibus vel comitibus causam adventus sui indicassent dissimulanterque ab eisdem suscepti vel repulsi suissent, tandem post anni revolutum circulum apud Aquasgrani famosissimum virtutibus Karolum, desessi et nimio desecti circuitu, reppererunt ugs. ©. 676—677 (ähnlich von einer byzantinischen Gesandtchaft II, 6 ©. 671). Da diese Erzähung jedoch vössig sagendat sit, so liesert uns der Autor auch seinen irgendwie verläßlichen Anhalt sür die nähere Zeitbestimmung, wenn er (©. 674—675) sortfährt, die Gesandten sein in der großen Boche der Kassen in Achen eingertossen, jedoch erst am Samstag vor Ostern vom Kasser empsangen und an Ostersonntage (das würde heißen: am 28. März 807) von demsesen au einem Oststmabs geladen worden (Venerunt autem illuc in maioris quadragesimae ebdomada maiori. Nuntiatique imperatori, dilati sunt ab eius conspectu usque in vigiliam paschae. Cumque in festivitate praccipua incomparabilis ille incomparabiliter adornatus fuisset, iussit introduci personas eius gentis . . Quod cum eadem nocte et sequenti dominica p

cum munusculis destinavit patriarcha), s. unten.

1) Ann. Lauriss.: hic Georgius est abba in monte Oliveti et cui patria Germania est, qui etiam proprio vocatur nomine Egilbaldus vgl. Regino (und Ann. Mett.): Georgius abda erat de monte Oliveti et erat natione Germanus et a parentidus Engilbaldus vocatus est. Ann. Lodiens. S. 231; Ann. Xant. mißverftändlich: Legatus regis Persarum, nomine Addella, cum monachis de Ierusalem, et Georgius, qui fuit abdas in monte Oliveti, hi ad imperatorem Karolum pervenerunt. Ich sate friiher angenommen, daß jene Parenthese der Ann. Lauriss. ein nachträgliche Einschele und Georgius, der in dem übrigen Texte nur als Mönch bezeichnet wird, erst später Abt geworden sei (De statu quaestionis sintne Einhardi necne sint quos ei ascribunt annales imperii, Königsberg 1860, S. 24—25). S. dagegen jedoch die Bemerkung von Ebrard, Horsdungen 3. D. Gesch. XIII. 439, welche autressend bein mag, da im Jahre 226 Dominicus dort Abt war und diese auch schon 809 an der Spitz der Congregation erscheint (Einhann. 826 S. 214: et de partibus transmarinis Dominicus, addas de monte Oliveti. V. Hlud. 40 S. 629. Epist. Carolin. 22, Jasse IV, 385. Jahrblicher des Kränt. Reichs unter Ludwig d. Kr. I, 255 R. 6. Korschungen 3. D. Gesch. XIX, 126 R. 7. Dergenröther, Photius I, 696 R. 86 nimmt allerdings an, daß Abt Egisald der Ludwig jenes Schreidens d. 3. 809 noch nicht beimgesehrt gewesen sei). Auch daß der betressends und Kelix, insbesonder

reiche und prächtige als tunftvolle Geschenke von dem Rhalifen. Außer vielen toftbaren feibenen Manteln, Wohlgerüchen, Salben und Balfam, sowie zwei schlanken, hoben meffingnen Leuchtern waren es namentlich ein Luftzelt und eine Wafferuhr, welche Staunen und Bewunderung hervorriefen. Der Pavillon war von außerorbentlicher Größe und Schönheit, die Borhange bes Ginganges nebst den dazu gehörigen Seilen von buntem Byffus (Baumwolle). Rach der marchenhaft übertreibenden Schilderung eines späteren Dichters hatte das Brachtzelt fogar einen weiten Raum bedeckt und eine folde Sobe gehabt, daß man mit keinem noch fo kraftig geschnellten Pfeil über seinen Giebel hinwegschießen tonnte; inwendig batten fich vielerlei prachtige Gemächer befunden, so daß man geglaubt habe, in einen Palast zu treten. Die aus Messing gesertigte Wasseruhr war mit zwölf Kügelchen aus Erz, zwölf Reitern und awölf offenstehenden Fenstern versehen; beim Ablauf jeder Stunde ichlug ein solches Rügelchen Hingend auf ein unten befindliches Beden, wahrend jugleich ein Reiter aus einem der Fenfter bervorsprang, welches sich durch die Gewalt des Stoßes hinter ihm ichlog 1). — Nach Einhard, deffen Genauigkeit hier jedoch fehr in

fiber ihre und ihres Patriarchen Thomas Eintragung in das Berbrüberungsbuch von St. Beter zu Salzburg o. S. 298 Anm. 7 und ferner liber den Patriarchen, der auch Epist. Carolin. 23 (Leo III. an Karl, 809) Jaffe IV, 386 erwähnt mird, Le Quien, Oriensächristianus III, 342 ff.

Rex Sarracenae gentis nimium truculentae Atque gravis late mundo terraque marique Muneribus tamen augustum veneratur opimis, Transmittens etiam quoddam mirabile donum. Denique tunc inter tentoria qualibet arte Facta dedit maius cunctis et pulcrius unum.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: munera deferentes, quae praedictus rex imperatori miserat, id est papilionem et tentoria atrii (vario colore facta Ann. Lauriss.) mirae magnitudinis et pulchritudinis; erant enim omnia bissina, tam tentoria quam et funes eorum, diversis tincta coloribus. Fuerunt praeterea munera praefati regis pallia sirica multa et preciosa et odores aique unguenta et balsamum necnon et horologium ex auricalco arte mechanica mirifice compositum, in quo duodecim horarum cursus ad clepsidram vertebatur, cum totidem aereis pilulis, quae ad completionem horarum decidebant et casu suo subiectum sibi cimbalum tinnire faciebant, additis in eodem eiusdem numeri equitibus, qui per duodecim fenestras completis horis exiebant et inpulsu egressionis suae totidem fenestras, quae prius erant apertae, claudebant; necnon et alia multa erant in ipso horologio, quae nunc enumerare longum est. Fuerunt praeterea inter praedicta munera candelabra duo ex auricalco mirae magnitudinis et proceritatis; quae omnia in Aquense palacio ad imperatorem delata sunt 191. Ann. Max.: et idem Adbella munera detulit etc. (funes ad tendenda — horologium de auricalco mirifice factum et magnum). Ann. Xant. (munera deferentes, id est papilionem et alia multa). Enhard. Fuld. Ann. Ann. Sith. (Aron rex Persarum papilionem et tentoria pulcherrima imperatori cum aliis multis muneribus misit). Regino. Ann. Lobiens. Einh. V. Caroli 16: inter vestes et aromata et ceteras orientalium terrarum opes ingentia illi dona direxit. Poeta Saxo l. IV. v. 85 ff., 208 ff. ©. 596, 600 (191. nnten ©. 368 Anm. 1 n. Forfdungen 3. D. Gefd. I, 318):

Frage fteht, hatte die lette Gefandtichaft Rarl's an ben Rhalifen aber auch bedeutende Erfolge erzielt. Harun hatte, wie Karl's Biograph ergählt, die Buniche, welche diefe Gefandten ihm im Ramen ihres Gebieters vortrugen, gewährt und geftand fogar zu, bag die Stätte, wo der Heiland begraben und auferstanden war, in Karl's Oberhoheit übergehe 1). Wir dürfen dies vielleicht

> Fama solet veterum quicquam si dicere verum. Mirandum, collecta forent ubi carbasa tanta Aut quibus orta seges lini tam fertilis agris, Materies operi quae posset idonea tanto Affore. Non hominum tantam nisi milia molem Erigerent. Spacium campi concluserat amplum Textilis excelsis paries herendo columnis, Nec summi culmen tecti superare volatu Viribus impulsae magnis potuere sagittae. Intus erant multi generis habitacula pulchra,

Quilibet ingrediens ut non haec esse putaret Vela movenda loco sed moenia nobilis aulae.

Monach. Sangall. II, 8 ©. 676: Attulerunt autem idem Persae imperatori elephantum (vgl. o. ©. 282 Unm. 5) et simias, opobalsamum, nardum unguentaque varia, pigmenta, odoramenta vel medicamenta diversissima, adeo ut orientem evacuasse et occidentem viderentur implesse. Nach legendenhaften Berichten foll ber Patriarch Thomas dem Kaifer durch Gregor (d. h. Georg) und Felix auch ein Stild vom Krenze des Herrn siberfandt und Rati dies dem Kloster Charroux geschenkt haben, vgl. Madillom, Ann. Ben. II, 272 und die ähnlichen Legenden in der Vita S. Willelmi und den der von Mediani monasterii o. © 283 Mum 4. Das lettere fon hier: a sunque Mediani monasterii o. G. 233 Anm. 4. Das lettere bat bier: a suoque potentatu veredariis cum orientalium munerum ambitione directis. — Ueber Basseruhren im Alterthum und Mittelalter vgl. Marquarbt, Röm. Privatalter-

thumer II, 373 ff.

1) Einh. V. Caroli 16: ac proinde, cum legati eius (Rari's), quos cum donariis ad sacratissimum domini ac Salvatoris nostri sepulchrum locumque resurrectionis miserat, ad eum (Harun) venissent et ei domini sui voluntatem indicassent, non solum quae petebantur fieri permisit, sed etiam sacrum illum et salutarem locum, ut illius potestati adscriberetur, concessit; et revertentibus legatis suos adiungens, inter vestes et aromata et ceteras orientalium terrarum opes ingentia illi dona direxit. 3th habe bit letten Borte bier wieberholt, weil fie barguthun icheinen, bag Ginbarb unter biefer Gefanbtichaft harnu's biejenige meint, welche 807 in Achen eintraf, mithin unter ben Gefandten Karl's an den Khalifen, welche bei ihrer Rudlehr fich jener angeschloffen hatten, Diejenigen, die um 802 ausgeschieft und 806 bei Trevifo gelandet waren. Daffelbe beftätigen die folgenden Worte, welche biefe Befandtichaft einige Jahre hinter die Uebersendung bes Elefanten fegen (cum ei ante paucos annos eum, quem tunc solum habebat, roganti mitteret elefantum). Dian tann es jeboch auffallend finden, daß ber oben erwähnte Att bes Batnarchen erft fo fpat vom Rhalifen genehmigt und ursprünglich eigenmächtig erfolgt fein follte (vgl. auch Leibniz, Ann. imp. I, 210). Auch boren wir fonft nicht, baß jene Befandten Rari's an ben Rhalifen über Jerufalem gingen, es fei benn, daß jene Gesandten Karl's an den Khalisen üder Ferusalem gingen, es zei dernt, daß die o. S. 255 Anm. 2 citirte Stelle der Miracula S. Genesii etwa hierauf zu beziehen ist und überhaupt selhständigen Werth hat. Mithin mag (wie bereits S. 203 Anm. 4 bemerkt wurde) hier vielleicht eine Berwechselung mit der Sendung jenes Priesters Zacharias vorliegen, welchen Karl im Jahre 799 mit Geschenken an die heiligen Stätten geschickt hatte, und Einhard's zusammenfassende Darstellung des Berkehrs zwischen dem Kasser und dem Khalisen von Consusion nicht frei sein. Derartige Fehler sind ja dei ihm nicht selten. Wenig oder gar nicht fällt allerdings in's Gewicht, daß nach dem Poeta Saxo (l. IV. v. 90—91 S. 596: Ascridique locum sanctum Hierosolimorum — Conso auffassen, daß der Khalif damit jenen Att genehmigte, durch welchen der Batriarch von Jerusalem bereits im Jahre 800 diese Stadt und die heiligen Stätten der nominellen Hoheit Karl's unterworfen hatte 1). Aber sollte dies erst so spät geschehen sein?

cessit propriae Caroli semper dicioni) инд наф ден Ann. Quedlinburg. (Scr. III, 40: Aaron rex Persarum Ierosolymam subject Carolo) фагин (Scr. III, 40: Aaron rex Persarum Ierosolymsm sublectt Carolo) Hatun bereits im Jahre 802 bei der Uebersendung des Clesanten seine Zustimmung zur Unterwersung Jerusalems unter Karl ertlärt haben soll. Ob der Poeta hier mit den Ann. Quedlind. aus einer gemeinschaftlichen Quelle oder die setzeren aus jenem geschöpft haben, mag dahin gestellt bleiben (1981. Korschungen 3. D. Gesch. I, 307 und unten Excurs III); sichtlich schreibt der erstere Einhard's Bericht über die Beziehungen zwischen Karl und Hauen mullgemeinen aus, ohne sich volle an die Chronologie zu binden; vgl. auch Mühlbacher, Regesten S. 156. — Benutzt, aber völlig entstellt ist der Bericht Einhard's in dem Chron. Benedicti monachi S. Andreae c. 23 Scr. III, 710 s., wo er in die angebliche kreutschrt Karl's verwosen wird: ferner in dem Lider de s. Hilduss succes-Runjahrt Rarl's vermoben wird; ferner in dem Liber de s. Hildulfi successoridus in Mediano monasterio (Chronicou Mediani monasterii, vgl. o. S. 360 Anm. 6) c. 3 Ser. IV, 88, wo der Patriarch Fortunatus von Grado um Patriarchen von Jerusalem gemacht wird und wesentlich dazu beiträgt, die Wireiung Jerusalem's an Karl durch den Khalisen herbeizussühren: Mira autem dispositione divinitatis repertus est ibidem Fortunatus patriarcha venerabilis, qui gratia salutandi famosum principem visendique loca sanctorum, quos fama excurrente didicerat, ab Hierosolimis peregre digressus erat. Is denique ante aliquot annorum curricula animadvertens, apud Aaron regem Persarum pluris haberi amorem Karoli quam quorumcumque principum — quod etiam patefecerat dirigendo ei solum quem habebat ele-phantum (Einh. V. Car. 16) — per diaconem reliquias ligni passionis seu inter homines nonnullius conversationis domini nostri Iesu Christi transmiserat illi (vgl. o. S. 233 Anm. 4) multaque prece contestatus exegit, ut praedicto Aaron legationem per suos inferret huiusmodi: "Omnimodis tuam clementiam precor pro loco resurrectionis domini Dei mei sancta Syon, ne tuo laxamento agentibus passim calcetur neque religionis christianae pontifici debitum cultum ibidem exequenti contradicatur." Eius itaque dicioni tune non tantum beata civitas, verum insuper omnis pene Asia praeter Indiam patebat. Qui cari sibi principis amicabili suggestione adeo delibutus est, quatinus dispositioni eius ascribi reverendum locum iuberet a suoque potentatu veredariis cum orientalium munerum ambitione directis, eidem cessionem illam firmaret. Hac pro causa diaconem suum ad Karolum iterato cum munusculis destinavit patriarcha (vgl. Einh. V. Car. l. c.). Diese Schrift ist mieberum benutt in bes Richerius Gesta Senoniens. ecclesiae II, 6 Scr. XXV, 273 (vgl. N. l), wo Fortunatus ebenfalls als Patriard von Jerusalem erscheint (Eodem igitur portunatis edenjalis als Patriard von Ferujalem exident (Eodem igitur tempore quidam vir venerabilis Fortunatus nomine, patriarcha lerosolimianus, corpus sancti Ioseph sepultoris Domini, paganos, qui tunc Terram Sanctam vastabant, fugiens, apportavit et ad Medianum — monasterium deveniens, ibidem cum ipsis reliquiis se collocavit; qui postea ipsius monasterii abbas est ordinatus). Auch in einem Retrologium von Senones wird, wie Mabillon ansührt, zum 12. März Fortunatus patriarcha Ierosolymitanus erwähnt (Ann. Ben. II, 340 vgl. o. S. 360 Anm. 6).

1) Bgl. o. S. 233—234. Nach Einhard ift es eigentlich nur das heilige Grab, über welches der Khalif dem Kaifer die Oberhoheit zugesteht. Der Poeta Saxo und die Ann. Quedlind, feizen aber wohl nicht unrichtig dassiler Serufalem.

1) Bgl. o. S. 233—234. Rach Einhard ift es eigentlich nur das heilige Grab, über welches der Khalif dem Kaiser die Oberhobeit zugesteht. Der Poeta Saxo und die Ann. Quedlind. seinen aber wohl nicht unrichtig dasur Jerusalem, da der Patriarch an Karl auch die Shlüssel der Bratal u. s. w. übersandt hatte (l. o. S. 233). Sagenhaft gestaltet auch diesen Borgang der Monach. Sangall. Il, 9 S. 678, bei welchem der Khalif den Gesandten des Kaisers das Anerdieten macht, diesem das heilige Land abzutreten, dasselten: Quid igitur ei possum als Karl's Bogt unter seiner Berwaltung zu behalten: Quid igitur ei possum

Jahrb. b. btid. Geich. - Simfon, Karl b. Gr. Bb. II.

Karl behielt den Gesandten des Khalisen und die Jerusalemer Mönche einige Zeit an seinem Hose und sandte dieselben dann nach Italien, wo sie die zur Seefahrt geeignete Zeit abwarten sollten 1).

An dieser Stelle dürsen wir vielleicht hinzusügen, was weiter über die Beziehungen Karl's zum heiligen Lande und zu Jerusalem bekannt ist, so unzusammenhängend und dürstig die betreffenden Nachrichten freilich sind. Wie es heißt. wurde zur Zeit Ludwig's des Deutschen von jedem Grundeigenthümer im oftsränkischen Keiche eine Abgabe von einem Denax auf die Huse sürse die Besteiung der Christen im gelobten Lande erhoben, welche die Hüse des Königs in Ansehung der "alten Herrschaft" seines Großvaters und Laters, anriesen. Die Glaubwürzbigkeit dieser Nachricht ist freilich mindestens zweiselhaft. Dagegen berichtet Einhard von der Freigebigkeit, mit welcher Karl die armen Christengemeinden in Jerusalem sowie in Alexandrien und Karthago (d. h. Kairwan) unterstützte und von der wir ja auch eine Probe kennen gelernt

condignum rependere, qui ita me curavit honorare? Si terram promissam Abrahae et exhibitam Iosuae dedero illi, propter longinquitatem locorum non potest eam defensare a barbaris; vel si iuxta magnanimitatem suam defendere coeperit, timeo, ne finitimae regno Francorum provintiae discedant ab eius imperio. Sed tamen hoc modo liberalitati eius gratificari temptabo. Dabo quidem illam in eius potestatem et ego advocatus eius ero super eam; ipse vero, quandocunque voluerit vel sibi oportunum visum fuerit, dirigat ad me legatos suos et fidelissimum me procuratorem eiusdem provintiae redituum inveniet etc. Diefer Darstellung solgt unttilsserveile im Besentsiden Damberger, Spundyronist. Gesch. III, 29, vgl. Sefele, Conciliengesch. III, 2. Auss. 550.

Defele, Conciliences III, 2. Aust. S. 750.

1) Einh. Ann.: Imperator legatum et monachos per aliquantum tempus secum retinens, in Italiam direxit atque ibi eos tempus navigationis expectare iussit. (Mon. Sangall. II, 8 S. 677: legatos vero cum ingenti cautela et honore ad usque proprios fines (!) deduci praecepit. Ib. c. 9 crzibit dieser Mönch auch von Gescheten, metche Karl dem Khalisen sandte: equos et mulos Hispanos palliaque Fresonica, alba, cana, vermiculata vel saphirina, quae in illis partidus rara et multum cara comperit, canes quoque agilitate et serocia singulares, quales ipse prius ad capiendos vel propellendos leones et tigrides postulavit. Soetbeer, Forsch. 3. D. Gesch. IV, 320 schett et Erzählung zuviel Glauben.)

<sup>2)</sup> Bgl. auch Sahrbucher bes Frantischen Reichs unter Lubwig bem Fr. I,

<sup>255; 11, 12—13.

8)</sup> Monach. Sangall. II, 9 ©. 679: Ad huius rei testimonium totam ciebo Germaniam, quae temporibus gloriosissimi patris vestri (ber Angerebete ift Karl III.) Hludowici de singulis huobis (vel mansis: einige H.) possessionum legalium (regalium: bie Hannover'iche H.) singulos denarios reddere compulsa est, qui darentur ad redemptionem christianorum terram repromissionis incolentium, hoc pro antiqua dominatione atavi vestri Karoli avique vestri Hludowici ab eo miserabiliter implorantium (hoc—implorantium fehlt in einigen Hanhfchriften). Dimmuer, Gefch. b. Offifiant. Reichs I. 556 (nach ber von Berts Scr. II. 753 antaenommenen Legart regaliur).

mplorantium fehlt in einigen Handschriften). Dümmler, Gesch. b. Ofifrank. Reichs I, 856 (nach der von Bert Scr. II, 753 aufgenommenen Lesart regalium).

4) Schon wegen ihres Autors, der überdies auch hier von der salsen Borstellung ausgeht, daß der Khalif Harun dem Kaiser Karl die Herrschaft über Palästina (nicht nur über Jerusalem) zuzestanden habe, vgl. o. S. 369 Anm. 1 und Ludwig d. Fr. II, 13.

haben; Karl's Biograph fügt ausdrücklich hinzu, daß der Kaiser die Freundschaft der muhamedanischen Fürsten — also insbesondere auch diejenige Harun's — zu dem Zwecke gesucht habe, um den christlichen Unterthanen derselben ihr Loos zu erleichtern 1). Bestätigung gewährt namentlich ein Artikel einer Instruktion für Königsboten vom Jahre 810, der sich auf die Almosen bezieht, welche zur Wiederherstellung der dortigen Kirchen nach Jerusalem gesandt werden sollten2); desgleichen hören wir von einem Hospital für Pilger lateinischer Zunge neben der Marienkirche im Thale Josphat. Hospital und Kirche besaßen Dank Karl's Unterstützung und Munissicenz zwölf Wohnräume, eine gute Bibliothek, Aecker, Weingärten und Gartenland. Bor dem Hospital besand sich ein Markt, und jeder Kausmann, der dort Handel trieb, hatte an den Borsteher des ersteren jährlich zwei Goldmünzen zu entrichten. So war es noch um das Jahr 864, wo der fränkische Mönch Bernardus, dem wir diese Nachrichten verdanken, eine Pilgerreise nach Jerusalem unternahm3). Nicht lange darauf müssen sich die

<sup>1)</sup> V. Caroli 27 (Poeta Saxo l. III. v. 568—569; V. v. 493 ff. S. 591, 621), vgl. o. S. 203 Anm. 4). Soetbeer, Forschungen z. D. Gesch. IV, 318. Dümmler, Allgem. D. Biogr. XV, 150.

<sup>2)</sup> Capitulare missorum Aquisqranense primum 810 c. 18 ©. 154: De elemosina mittenda ad Hierusalem propter aecclesias Dei restaurandas. — 8gl. ferner Constantin. Porphyrogen. De administrando imperio c. 26 ed. Bonn. ©. 115: ὅστις χρήματα ἰχανὰ καὶ πλοῦτον ἄφθονον ἐν Παλαιστίνη ἀποστείλας ἐδείματο μοναστήρια πάμπολλα. Monach. Sangall. II, 9 ©. 677: Venerunt quoque ad eum legatari regis Afrorum (1. o. ©. 255 Mnm. 1) . . . Quem liberalissimus Karolus Libicosque omnes iugi penuria semper confectos Europe divitiis, frumento videlicet, vino et oleo, non solum tunc, sed et omni tempore vitae suae remunerans et larga manu sustentans, subiectos sibi atque fideles in perpetuum retentavit et ab eis non vilia tributa suscepit. In Betreff bes Berlefre intíden Rarí und bem βatriarchen Thomas von Serufalem vgl. auch das Schreiben βapft Leo's III. an den Raifer v. 3. 809, Epist. Carolin. 23 Jaffé IV, 386.

<sup>3)</sup> Itinerarium Bernardi monachi Franci c. 10, Descriptiones Terrae sanctae ex saec. VIII. IX. XII. et XV. berausg. von T. Tobler (Leipzig 1874) S. 91—92: De Emmaus pervenimus ad sanctam civitatem Ierusalem. Et recepti sumus in hospitali gloriosissimi imperatoris Caroli, in quo suscipiuntur omnes, qui causa devotionis illum adeunt locum lingua loquentes Romana; cui adjacet ecclesia in honore sanctae Mariae, nobilissimam habens bibliothecam studio praedicti imperatoris, cum 12 mansionibus, agris, vineis et horto in valle Iosaphat. Ante ipsum hospitale est forum, in quo unusquisque ibi negotians in anno solvit duos aureos illi, qui illud (bas beigt boch mobi bas Hospital?) providet. Willelm. Malmesbur. (Gest. reg. Angl. IV, 367) fest biese Reise nach ein paar Hanbschriften bes Stinerars ungenan in Sahr 870, Mabillon, Ann. Ben. III. 165—166; Wilten, Gesch. ber Rreuzzug II. 538—539; Bod in Habribo. bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande V (1844) S. 86 R. 150; Ab. Geett, Migem. Sesch. ber Literatur bes Mittelalters im Abendiande II, 394 ff. In Betreff jener Marientirche vgl. auch das Hodoeporicon s. Willibaldi 21, Tobler S. 32 (Et inde descendens episcopus Willibaldus venit ad vallem Iosaphat. Illa stat iuxta Ierusalem civitatem in orientali plaga. Et in illa valle est ecclesia sanctae Mariae etc.). Zobler (S. 357 ff.) vermutbet, daß auch das statistisch interessantic Breve commemoratorii de illis casis Dei vel monasteriis, quae sunt in

Berhältniffe freilich geandert haben. Der gelehrte Chriftianus Druthmar, der ebenfalls dem neunten Jahrhundert angehört '), bemerkt, daß der Töpfersacker, welchen die Hohenpriester einst für bie dreißig Silberlinge jum Begräbniß der Pilger erwarben und ber deshalb Blutacker genannt wurde, gegenwärtig das "Hospital der Franken" heiße, weil dies Hospital bort jur Zeit Karl's Besit gehabt habe, während nunmehr die dortigen Monche sowie die daselbst einkehrenden Bilger nur von den Almosen der Christen lebten 2).

Nicht ohne Bedeutung scheint die allerdings nur vereinzelt berichtete Thatsache, daß in jener Zeit auch ein danischer Haupt-ling, Alfbeni, mit großem Gefolge erschienen sei, um sich Karl zu unterwerfen 3). Sie erinnert einigermaßen baran, daß einft, im im Jahre 782, ein Dane ahnlichen Namens (Halptani) an der Spitze einer friedlichen Gesandtschaft bes Danenkönigs Sigfrid nach Lippspringe gekommen war 1). Man hat daher wohl vermuthet 5), daß beide identisch seien; vielleicht war auch der eine ein Borsahr des anderen. Später wird ein chriftlicher Dane, Graf Hemming, Halbdan's Sohn, erwähnt, der im Jahre 837

auf der Insel Walcheren mit anderen franklichen Großen von

danischen Biraten erschlagen wurde 6).

Die Annahme, bag bier ein Migverftandnig vorliege und an ben König Carbulf von Northumberland zu denken sei (Korschungen z. D. Gesch. I, 306, 318), habe ich schon früher zurlichgezogen (Ludwig d. Fr. II, 167 N. 6).

4) Ann. Lauriss. 782 S. 162: Illuc convenerunt Nordmanni missi

sancta civitate Ierusalem vel in circuitu ejus etc. (ibid. S. 77 ff.) von einem Gesandten Kaiser Karl's, einem Mönche, etwa um 808 in amtlichem Austrage ausgesetzt worden sei. Er verweist namentlich auf die Stelle S. 79: De imperio domini Caroli quae ad sepulchrum Domini serviunt Deo sacratae (sacratas cod.) 17.

<sup>1)</sup> Bgl. Bähr, Gesch, d. Röm. Literatur im Karoling. Zeitalter S. 401 ff. Allg. D. Biographie V, 440.
2) Expositio in Matthaeum evangelistam, zu C. 27 B. 7, Max. Bibl. Patr. Lugd. XV, 169: Tunc fuit in sepulturam peregrinorum et modo idem ipse locus hospitale dicitur Francorum, ubi tempore Caroli villas habuit, concedente illo rege pro amore Caroli (?). Modo solummodo de eleemosyna christianorum vivunt et ipsi monachi et advenientes, vgl.

Mabillon, Ann. Ben. II, 662. Bod a. a. O.

8) Poeta Saxo l. IV. v. 226—228 ©. 600:

Inter ea Northmannorum dux Alfdeni dictus Augusto magna sese comitante caterva Subdidit atque fidem studuit firmare perennem.

Sigifridi regis, id est Halptani cum sociis suis. Enhard. Fuld. Ann. S. 349. Regino S. 559: Altdeni et Hosmundi (l. Hosmundus) vgl. Ann.

Der Kaiser, welcher auch Oftern (28. März) in Achen beging 1) und mindestens bis gegen Ende April dort blieb 2), scheint daselbst im Frühling eine Instruktion für Misse erlassen zu haben, welche das Heeresausgebot in dem Gebiet südwestlich der Seine betrifft<sup>3</sup>). In Ansehung einer Hungersnoth 4), von der übrigens sonst nichts

Enhard. Fuld. Ann. 812 S. 355 u. unten). Danach wäre ber hier genannte Halbban also ein Bruber jenes älteren Königs Harald gewesen. Indessen jene Ibentifikation muß wohl minbestens babingestellt bleiben.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Hoc anno imperator pascha Aquis celebravit.

<sup>2)</sup> S. die in Achen unter dem 28. April 807 ausgestellte Urkunde für Prüm Sidel K. 209; Mühlbacher no. 417; Beper, Urkundend. zur Gesch. der mittelschein. Territorien I, 51—52 no. 45. Der Kaiser schenkt darin diesem Kloster Gütter, welche einem gewissen Godebert gehört hatten, jedoch confiscirt waren, nachdem derselbe wegen blutschänderischer und anderer unterlaubter handlungen (pro incestuosa uel alia inlicita opera) durch Urtheilsspruch eines Grafen Hugo, des Abtes Tancrad von Prüm und Anderer verurtheilt worden war.

<sup>3)</sup> Sidel K. 211, Anm. S. 293. Mühlbacher S. 172 no. 418. Capp. I, 1 S. 134—135 no. 48. Boretius, Beiträge zur Capitularientritif S. 155—156 (VIa) vgl. S. 79 ff., 101 ff., 113 ff. Roth, Geschichte des Beneficialwesens S. 397 ff. Bait IV, 471 ff. Die Ueberschrift lautet: Memoratorium qualiter ordinavimus propter famis inopiam ut de ultra Sequane omnes exercitare debeant; der Schlüß: Haec autem constituta volumus ut observent omnes generaliter praesenti anno qui ultra Sequanam commanere videntur. Boretius zeigte, daß die von Bertz Leg. I, 149 hiermit verbundenen cc. 4—7 nicht zu diesem Capitulare gehören. Ulnter den omnes de ultra Sequane ober omnes qui ultra Sequanam commanere videntur versieht er (vgl. auch Beitr. S. 81, 102, 113) alle Bewohner des Frankenreichs südsch und westlich der Seine, also auch die der Bertagne und Aquitaniens; Wais (a. a. D. S. 476) die Bewohner der Gegenden südsch der Seine. Indessen wollen wir menigstens nicht undermerkt lassen, das die Bezeichnung Ultra-Sequanenses oder Transsequani im Sprachgebrauch jener Periode disweilen einen engeren Sinn hat, so Ann. Bert. S34 Ser. I, 427, wo dieselben von den Aquitaniern unterschiedem werden (exercitum Aquitanorum et Ultra-Sequanensium). Biesleicht ist also auch hier speciell an die Bewohner des Gebietes zwischen Seine und Loixe und im Jan bon Tours zu densch zu den hat. Zequanensium beießen werden werden dan den da daus palatium. In das Frühjahr können wir dieß Memoratorium septimo ad Aquis palatium. In das Frühjahr können wir dieß Memoratorium septimo ad Aquis palatium. In das Frühjahr können wir dieß Memoratorium septimo an Aquis palatium. In das Pasit auch insofern auf 807, als der Kaiser, wie wir sehen merden, im August in Ingelheim war und daselbst eine Reichschlich aus die kein dießen werden seiner Special auch insofern auf 807, als der Kaiser, wie wir sehen merden, im August in Ingelheim war und daselbst eine Reichschersammlung hielt (vgl. Boretius a. a. D. S. 80—83 u. unten). Wenn Boretins serner Capp. I, 1 S. 136 (Beitr. S. 85—87) wah

<sup>4)</sup> propter famis inopiam (vgl. vor. Anmertg.) Ich folge hier, der Ertärung von Roth (S. 399) und Wait (S. 471). Die abweichende Auslegung von Boretius (Beitr. S. 103, 113 Capp. l. c. S. 134), daß westlich der Seine die Roth am geringsten geweset und deshalb nur die Bewohner jener Gegenden ausgeboten worden seine; "denn eine Ausrisstung zur Heersahrt möckte sonst wohl als ein wenig geeignetes Mittel erscheinen, um den hunger zu stillen" — scheint mit versehlt.

überliefert wird 1), erleichtert diese Verordnung den Bewohnern jener Gegenden die Heerfolgepflicht für dies Jahr. Leute, die weniger als drei Hufen besitzen, sollen nur zusammen einen Mann stellen, so daß je nach dem Grundbesitz je zwei dis sechs den abtömmlichsten unter ihnen ausrüften, diejenigen, welche keinen Grundbesitz, aber sonst ein gewisses Vermögen haben, durch Geldbeiträge. Die Heerversammlung war schon angekündigt; Mitte August sollten alle Vassallen des Kaisers mit ihren Mannen, Fuhrwerken und Geschenken am Rhein sein<sup>2</sup>).

Im weiteren Berlaufe des Frühjahrs begab sich Kaiser Karl nach Ingelheim 3). Wir finden ihn dort noch im August 4). Hier hielt er auch in der That 5) einen Reichstag mit den Bischöfen, Grafen und übrigen Getreuen 6) und gab den Bersammelten, wie

<sup>1)</sup> Das bemerkt auch Boretins (Beitr. S. 83), und dieser Umstand könnte uns allerdings an der Zeitbestimmung der Handschriften irre machen. Eine Hungersnoth wird auch in den oben S. 22 Anm. 4 besprochenen Capitula per episcopos et comites nota facienda c. 1 (S. 141) sowie in dem zweiten Capitulare missorum von Diedenhosen c. 4 S. 123 erwähnt. In den ersteren beruft Karl die Herrersammlung ebenfalls aus. Mitte August (c. 2, vgl. 0.). Diese Capitula können jedoch, da darin von einem Feldzuge des jüngeren Karl die Rede ist, ebensoweng wie jenes von Diedenhosen in das Jahr 807 sallen. Auch ist es wahrscheinlich, daß die Hungersnoth, auf welche sich das Memoratorium bezieht, keine allgemeine war, sondern nur in jenen Gegenden jenseits der Seine herrschte.

<sup>2)</sup> c. 3 S. 135: Omnes itaque fideles nostri capitanei cum eorum hominibus et carra sive dona, quantum melius praeparare potuerint, ad condictum placitum veniant. Et unusquisque missorum nostrorum per singula ministeria considerare faciat unum de vassallis nostris et praecipiat de verbo nostro, ut cum illa minore manu et carra de singulis comitatibus veniat et eos post nos pacifice adducat, ita ut nihil exide remaneat et mediante mense Augusto ad Renum sint vgl. ebend. R. 1. Auch dies flingt so, als ob vom Rhein aus ein kriegszug unternommen werden sollte, was nacher von Ingelheim aus nicht geschaft und in diesem Jahre auch nicht begeschlicht gemein zu sein scheint.

nicht beabsichtigt gewesen zu sein sich ich interpolitet.

3) Chron. Moissiac. Scr. II, 258: Karolus imperator perrexit ad Ingelaeim palatium. Das (allerdings interpolitet) Statut des Grosen Wernser sir das Aloster Hornbach vom 13. Mai, welches man in dies Jahr setzen wollte, da ein sonstiger Ausenthalt Karl's zu Ingelheim während seiner Kaiserregierung wenigstens nicht bekannt ist (Crollius, Origin. Bipontin. I, 93—94: Hee sunt statuta Horndacensis coenobii, que ego Werinherus comes illustris primo ab apostolicae sedis praesule impetravi et cum serenissim imperatore Karolo anud regiem gustim Ingelinheim communi consilio principum ser

ab apostolicae sedis praesule impetravi et cum serenissimo imperatore Karolo apud regiam curtim Ingelnheim communi consilio principum coadunavi et stabilivi . . . — Hec, ut dictum est, regalis auctoritas in hiis omnibus rata et irrefragabili stipulacione subnixa permaneat. Data est apud Ingelnheim 3. Idus Maii. — Act. acad. Theodoro — Palatinae I, 313; VI, 258, 188 n. Sidel II, 293 Anm. zu K. 210), gebört, wie Mühlbacher S. 173 bemerkt, erst ber Zeit Karl's III. an.

4) S. b. Url. vom 7. August betr. Bestätigung eines Tausches von Gittern

<sup>4)</sup> S. b. Urf. vom ?. August betr. Bestätigung eines Tausches von Gitern im Gollach- und Taubergau zwischen dem Bischof Egilward von Birzburg und dem Grasen Audulf, Sidel K. 210; Mühlbacher no. 421; Birtemb. Urkundenb. I, 66—67 no. 62 (Acta Inghilinhaim palatio nostro).

<sup>5)</sup> Bergl. bie Antlindigung oben Anm. 2.

<sup>6)</sup> Chron. Moiss.: et ibi habuit conventum suum cum episcopis et comitibus vel aliis fidelibus. Ann. S. Amandi Scr. I, 14 berichten bagegen:

berichtet wird, Auftrage in Betreff der Berwaltung und Rechts-pflege 1), erließ also, wie es scheint, ein Capitular. Auch empfing er von ihnen die Jahresgeschenke 2). Dann entließ er sie jedoch nach Haufe 3); ein Feldzug wurde in diesem Jahre nicht unter-nommen 4), und der Kaiser feierte hernach Weihnachten wieder in Achen 5). — Jedoch schiete Karl seinen Stallgrafen (Marschalf) Burchard mit einer Flotte nach Corsica, um diese Insel vor den Plinderungen der spanischen Mauren zu schützen 6). Die Flotte, welche König Pippin von Italien im vorigen Jahre zu gleichem Aweck borthin gesandt hatte, war, wie wir uns erinnern, nicht zweck dorthin gesandt hatte, war, wie wir uns erinnern, nicht sehr glücklich gewesen '). Jest dagegen erging es den Mauren unglücklich genug. Bon Spanien auslaufend, landeten sie zunächst auf Sardinien; jedoch schon hier brachte ihnen ein Tressen mit den Sarden gewaltige Berluste, es sielen ihrer angeblich dreitausend Mann's). Sodann steuerten sie gerades Wegs nach Corsica's), aber in einem Hasen dieser Insel kam es zwischen ihnen und der Flotte Burchard's zu einer Seeschlacht, in welcher sie geschlagen und nach Verlust von dreizehn Schissen und eines sehr großen Theils ihrer Leute zur Flucht gezwungen wurden 10). Das Unheil,

Karolus imperator placitum habuit ad Confflem cum Francis. Bert (N. 2) meiselt, ob hierunter Coblenz ober Cussinstein (Rostbelm) zu versteben sei.

1) Chron. Moiss.: et mandavit eis, ut iustitias facerent in regno eius.

4) Chron. Moiss.: et illum annum fecit sine hoste.

5 Einh. Ann.

7) Bgl. o. S. 361 Anm. 3.

Inde in Corsicam venientes. Enhard. Fuld. Ann.

<sup>2)</sup> Ann. S. Amandi: et illi dederunt dona sua (vgl. o. S. 374 Anm. 2).

<sup>3)</sup> Chron. Moiss.: Postea dedit eis licentiam ad propria remeare et quietos sedere et ut Deo gratias agerent ad pace et concordia ipsorum. Ann. S. Amandi: et reversi sunt ad propria.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: eodemque anno Burchardum comitem stabuli sui cum classe misit in Corsicam, ut eam a Mauris, qui superioribus annis illuc praedatum venire consueverant, defenderet — cum classe, cui Burchardus praeerat. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Max. Regino (Burchardum comitem stabuli sui, quod corrupte constabulum appellamus vgl. Ermisch S. 73. Ann. Mett.: quod c. conestabulum a.). Bgl. o. S. 361 Anm. 1 und in Betreff ber Berfonlichfeit Burchard's unten 3. 3. 811.

<sup>8)</sup> Einh. Ann.: qui iuxta consuetudinem suam de Hispania egressi, primo Sardiniam adpulsi sunt, ibique cum Sardis proelio commisso et multis suorum amissis — nam tria milia ibi cecidisse perhibentur. — Ann. Max. — Abemar fpricht von 5000 Gefallenen (ibique cum Sardis proelio inito victi sunt et occisi quinque milia Maurorum. Du Chesne II, 83), vgl. Leibniz, Ann. imp. I, 248.

9) Einh. Ann.: in Corsicam recto cursu pervenerunt. Ann. Max.:

<sup>10)</sup> Einh. Ann.: Ibi iterum in quodam portu eiusdem insulae cum classe, cui Burchardus praeerat, proelio decertaverunt victique ac fugati classe, cui Burchardus praeerat, proesso decertaverunt victique ac sugati sunt, amissis tredecim navibus et plurimis suorum interfectis. Ann. Max.: — et plurimis eorum interfectis. Enhard. Fuld. Ann.: amissis duodecim navibus. — Die Hist. Langobardor. cod. Gothani Scr. rer. Langob. S. 11, unter König Pippin von Italien in den Jahren 807—810 versaßt, sagt von diesem: Igitur Corsicam insulam a Mauris oppressam suo iussu eiusque exercitus (examinati cod.) lideravit. Baiß sett hieu am Rande die Jahreszahl 807, vgl. jedoch o. S. 361 Ann. 1.

welches die Mauren in diesem Jahre allenthalben verfolgte 1), wurde von ihnen felbst als Strafe für die schnöde Gewaltthat erklärt, welche sie im vergangenen Jahr gegen die Mönche von Bantellaria verübt hatten 2). An dem Schutze von Corfica hatte auch der Bapft ein fehr lebhaftes Intereffe; benn gewiffe Batrimonien auf biefer Infel gehörten zu den angeblichen Schenkungen an St. Beter, beren Realifirung burch ben Raifer ber apoftolische Stuhl, auf die Berfprechungen Pippin's und Rarl's geftütt, wünschte und erwartete 3). In einem Schreiben an Rarl aus bem Ende Marg 808 erwähnt Leo III. Mittheilungen, welche ihm ber Raiser in Bezug auf diese Insel schriftlich und durch Gesandte habe zukommen lassen. Er stellt dem Kaiser die Entscheidung über diese Angelegenheit anheim4); jedoch hatte er, wie er hinzufügt, dem Grafen Helmgaud 5), einem Gesandten des Raifers, aufgetragen ju fagen, Rarl's Schentung moge ftets fest und beftanbig und vor den Rachstellungen der Feinde gesichert bleiben durch die Fürsprache der Mutter Gottes und der Apostelfürsten Betrus und Baulus und durch des Raifers ftarten, tapfern Arm. Er gebenke, baldmöglichft zu geeigneter Zeit dem Raifer die Angelegenheiten und Anliegen der Kirche durch einen getreuen Boten naher auseinandersetzen zu laffen 6).

Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Staliens II, 344.

4) Leonis III. epist. 1 Jaffe IV, 310 (1961. N. 4): De autem insula Corsica, unde et in scriptis et per missos vestros nobis emisistis, in vestrum arbitrium et dispositum committimus.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Adeo illo anno in omnibus locis adversa fortuna fatigati sunt, ut etc. Ann. Max. (et multa eodem anno adversitate fatigati sunt, ut ipsi...). Leibniz l. c. bemerft hiezu erläuternb: "Mahumetani enim religiosos homines cujuscunque sectae in veneratione habent."

<sup>2)</sup> Bgl. o. S. 362 Anm. 1.

<sup>3)</sup> Bgl. Cod. Carolin. ep. 61 (Habrian I. an Raul, 778 Mai) Jaffé IV, 200: Sed et cuncta alia, quae per diversos imperatores, patricios etiam et alios Deum timentes pro eorum anime mercedae et venia delictorum in partibus Tusciae, Spoletio seu Benevento atque Corsica, simul et Savinensae patrimonio beato Petro apostolo sanctaeque Dei et apostolicae Romanae ecclesiae concessa sunt et per nefandam gentem Langobardorum per annorum spatia abstulta atque ablata sunt, vestris temporibus restituantur. Unde et plures donationes in sacro nostro scrinio Lateranensae reconditas habemus. Tamen et pro satisfactione christianissimi regni vestri per iam fatos viros ad demonstrandum eas vobis direximus. Hider, Horfchungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens II, 344.

<sup>5)</sup> Siehe über denselben d. S. 187 Anm. 1 und S. 281, 288 f. serner auch unten.
6) Leonis III. epist. 1 l. c. S. 310—311: Atque in ore posuimus Helmengaudi comitis: ut vestra donatio semper firma et stabilis permanest et ab insidiis inimicorum tuta persistat per intercessionem sanctae Dei genetricis et beatorum principum apostolorum Petri ac Pauli et vestrum fortissimum brachium. Et, Domino miserante, tempore apto quantum plus celerius valuerimus per sidelem missum nostrum omni utilitate sanctae Dei ecclesiae vestrae imperiali potentiae liquidius innotescimus. Lgl. Barmann, Die Bolitit der Bäpste I, 322. Eckhart, Franc. or. II, 48 sett dies Schreiben des Bapstes in's Jahr 806 ("Scriptam ergo hanc epistolam reor, antequam Saraceni a Francis Corsica depulsi essent"); desgl. Leidniz l. c. S. 244, vgl. Fider a. a. D. b. Spet, Kl. hist. Schriften

Der Abmiral ber griechischen Flotte, welche vor Benedig lag, ber Batricius Ricetas 1), schloß mit dem Könige Bippin von Italien einen vorläufigen Frieden und Wassenstillstand bis zum August des nächsten Jahres, worauf er die Blotade aufhob und nach Constantinopel zurücklehrte 1). Dies melden die stänklichen Kinigsannalen. Aus den venetianischen Quellen ersieht man aber erst, welch' eine vollständige Niederlage die fränkliche Sache damals in Benedig durch die Byzantiner erlitt, und daß dieses der fränklichen herrschaft zunächst wieder entrissen wurde 3). Der Doge Obelierius empsing durch den Patricius Nicetas die Würde eines Spathars 4). Sein Bruder, der andere Doge Beatus, begab sich mit Nicetas nach Constantinopel und nahm Geiseln der Benetianer sowie den Bischos Christophorus von Olivolo und den Tribun Felix mit sich, welche der Anhänglichteit an das fränkliche Reich beschuldigt wurden o) — und doch war Felix einst der Parteigenosse der Dogen

III, 107—108 meint, daß "auch hier nur an die Restitution päpstlicher Gerechtsame und Giter auf Corsica, nicht aber eine Schenkung der ganzen Insels" zu benten sei. Entgegengesetzer Meinung ist G. Hisser, Histor. Jahrbuch (Görres-Gesellschaft) II, 247—248. Der Wortlaut des oben (S. 376 Anm. 3) angesührten Schreibens Habrian's I. scheint mir der Spbel'schen Auslegung günstig zu sein. Bgl. auch Martens, Die römische Frage S. 219.

1) Bgl. o. S. 357.
2) Einh. Ann.: Niceta patricius, qui cum classe Constantinopolitana sedebat in Venetia, pace facta cum Pippino rege et indutiis usque ad mensem Augustum constitutis, statione soluta Constantinopolim regressus est. Regino: induciis — acceptis; ebenso Ann. Mett. — Harnad a. a. D. S. 49 N. 1 vermuthet gewiß richtig, daß unter "mensem Augustum" ber August 808 zu verstehen sei, da die Heinhseligkeiten erst nach dieser Zeit wieder begannen; er wird auch darin Recht haben, daß der Vertrag erst zu Ende d. 3. 807 abgeschlossen wurde.

3) Man wird mit Harnad (S. 49) annehmen dürfen, daß sich auch die dalmatischen Seestädte damals dem griechischen Kaiser wieder ergaden. S. unten 3. 810, wo König Pippin, nach der Wiederunterwersung Benetiens, die Küste Dalmatiens angreisen will (Eind. Ann. S. 197. Ann. Max. S. 24). — Im llebrigen voll. die Darstellung des Kampses zwischen König Pippin von Italien und den Benetianern im Jahre 810 bei Constantin. Porphyrogenit. De administrando imperio c. 28 ed. Bonn. S. 124 (ἀποφήσας οὖν ὁ δήξ Πιπῖνος είπε πρὸς τοὺς Βενετίχους δτι ὑπὸ τὴν ξιὴν χεῖρα καί πρόνοιαν γίνεσθε, ἐπειδή ἀπο τῆς ξιῆς χώρας καὶ ἐξουσίας ἐστε. οἱ δὲ Βενετίχοι ἀντέλεγον αὐτῷ ὅτι ἡμεῖς δοῦλοι θέλομεν είναι τοῦ βασιλέως 'Ρωμαίων καὶ οὐχὶ σοῦ).

ministrando imperio c. 28 ed. Bonn. S. 124 (ἀποφήσας οὐν ὁ δήξ Πιπῖνος εἰπε πρὸς τοὺς Βενετίχους ὅτι ὑπὸ τὴν ξιῆν χεῖρα και πρόνοιαν γίνεσθε, ἐπειδή ἀπο τῆς ἐμῆς χώρας καὶ ἐξουσίας ἐστε. οἱ δὲ Βενέτικοι ἀντελεγον αὐτῷ ὅτι ἡμεῖς δοῦλοι θέλομεν εἰναι τοῦ βασιλέως Ῥωμαίων καὶ οὐχὶ σοῦ).

4) Iohannis Chron. Venetum l. c. S. 14: Obelierius siquidem dux per Nicetam patricium spatharii honorem suscepit. Andr. Dandul. Chron. l. c. Sp. 157 D: Niceta autem Venetias accedens, Obelerio duci spatarii titulum ex imperiali largitione gratiose concessit. Bie bereits bei anderer Gelegenheit (o. S. 281 Mum. 2) bemerft, waren bie Spatharii etwa spiel wie Ritter (cavalieri). Bgl. über ihre Ehrenvorzüge and Le Bret, Staatsgeschichte ber Republit Benebig (nach L'Augier) I, 127.

5) Iohannis Chron. Venet. l. c.: Beatus vero, frater eius (sc. Obelierii), cum predicto Niceta Constantinopolim ivit. secumque deferens Veneticorum

5) Iohannis Chron. Venet. l. c.: Beatus vero, frater eius (sc. Obelierii), cum predicto Niceta Constantinopolim ivit, secumque deferens Veneticorum obsides et Christoforum episcopum et Felicem tribunum. — Beatus dux, qui cum Niceta patricio Constantinopolim ivit. Andr. Dandul. Chron. l. c.: Beatus quoque dux consilio Venetorum cum Niceta patricio Constantinopolim ivit secundum (?), secum deferens Christophorum Olivolensem episcopum et Felicem tribunum, quos Veneti relegaverant, quia Fran-

Obelierius und Beatus gewesen und hatte ihnen mit zum Regiment verholfen 1). So sehr hatten die Dogen, welche selbst vor wenigen Jahren dem Kaiser Karl gehuldigt 2), ihre Politik verändert. Der Kaiser Ricephorus verurtheilte den Christophorus und Felix zur Berbannung 3). Beatus tehrte dann, von dem Kaiser mit der Würde eines Hypatos (Titular= oder Chrenconsuls) geschmüdt, nach Benedig jurud'), und er und Obelierius nahmen nun auch noch ihren dritten Bruber Balentinus mit als Dogen auf 5).

corum genti adhaerere videbantur. Ueber ben Bischof Christophorus vgl. o. S. 358 ff.

1) Bgl. o. S. 334 f.

<sup>1)</sup> Bgl. o. ©. 334 f.
2) Bgl. o. ©. 333 ff.
3) Iohannis Chron. Venet. l. c.: Quos augustus exilio dampnavit
4) Iohannis Chron. Venet. l. c.: Tunc Beatus dux, qui cum Niceta patricio Constantinopolim ivit, in Veneciam reversus, ab imperatore honore ypati condecoratus est; vgl. başu bie von Bert N. 50 aufgenommene Extlarung von honore ypati burch Zanetti. Andr. Dandul. chron. l. c. DE: Hic ab imperatore honore quo decuit receptus, hypati titulo decoratus Venetias rediit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Iohannis Chron. Venet. l. c.: Deinde Obelierius et Beatus duces Valentinum, tercium illorum fratrem, in dignitate sui ducatus habere consortem voluerunt. Andr. Dandul. Sp. 158 B: Obelerio et Beato ducibus annitentibus, Valentinus, eorum germanus, consors ducatus a populo laudatus est.

Nach einem sehr weichen und höchst ungesunden Winter 1) brach der Kaiser im Ansange des Frühlings, vor der Fastenzeit nach Nimwegen auf, wo er die großen Fasten verbrachte und

<sup>1)</sup> Einh. Ann. S. 195: Hiemps mollissima hac (ac) pestilens fuit in illo tempore. Ann. Xant. S. 224. Jassé und Boretius bezieben hieraus auch die Worte des don ihnen in den Rosember 807 gesetzten Erlasses des kaisers Karl an den Bischos Gerbald von Littich (Epist. Carolin. 21 Bibl. rer. Germ. IV, 379 ss. Capp. I, 1 S. 244 ss. no. 124): conpertum habemus per sideles nostros, qui nodis de singulis regni nostri partidus haec nuntiaverunt, quod insolito more et ultra consuetum ubique terrae sterelitas esse et samis periculum imminere videtur, aëris etiam intemperies fruzibus valde contraria, pestilentia quoque per loca et paganorum gentium circa marcas nostras sedentia della continua . . . Auch Sidel II, 444 ssimmt bieser Daitrung des Brieses unbedingt bei und Midstader S. 174 no. 428 nimmt sie gleichsals an. Dennoch scheint dieselbe höchst unssicher. Hest sturr, daß das betressende Schreiben zwischen Karl's Kaisertrönung (25. Decbr. 800) und Bischos Gerbald's Tod (18. Octob. 809 ober 810, vgl. Ann. Lodiens. 810; Leodiens. 810 Scr. XIII, 231; IV, 13; Sigebert. chron. 809 Scr. VI, 337; Gams, Series episcopor. S. 248; Potthast, Bibl. hist. Suppl. S. 347; Reitberg I, 563) fällt. Da es indessen in einem allem Anschein nach dem Aaspte S11 angehörenden Capitulare (Capitula de causis cum episcopis et abbatidus tractandis, Capp. I, 1 S. 162 no. 72 c. 1) heißt: Primo commemorandum est, quod anno praeferito tria triduana ieiunia fecimus, Deum orando ut ille nobis dignaretur ostendere, in quidus conversatio nostra coram illo emendari deduisset . . . , so schiint dies ehr einen Anhalt zu gewöhren, den Erlaß an den Bischof von Littich, in welchem solche breimalige breitägige Hasten angeordnet werden, in das Jahr 809 zu sehen. Main macht zu gemöhren, den Erlaß an den Bischof von Littich, in welchem solche breimalige breitägige Kasten angeordnet werden, in das Jahr 809 zu sehen. Dan macht mund gestnuar), dann sämmtlich auf Wertrage fallen, wie es in dem Erlaß beißt werden (11., 13. und 15. December; 7., 10. und 12. Januar; 12., 15

Oftern (16. April) feierte <sup>1</sup>). Als der Kaiser noch daselbst verweilte, erschien ein vertriebener Fürst an seinem Hose, dem er Boten zu Hilfe gesandt hatte, um denselben sicher zu ihm zu geleiten <sup>2</sup>); es war der König Cardulf von Korthumberland <sup>3</sup>). Nach wunderbaren Schicksalen — im Jahr 791 entging er auf merkwürdige Weise dem Tode <sup>4</sup>) — nach der Ermordung des Königs Aethelred und der kurzen Regierung des alsbald vertriebenen Osbald war Cardulf 796 zum Throne gelangt. Alkuin, sein Landsmann und alter Freund, richtete damals ein ebenso nachdrückliches als wohlwollendes Ermahnungsschreiben an ihn, das er ihn dat aufzubewahren und öfters zu lesen <sup>5</sup>). Aber schon bald nachher gab der König dadurch schweren Anstoß, daß er seine Gemahlin

<sup>4.</sup> Idus et 3. Idus, quod evenit secunda f(eria)...; aber der 9. December siel unter den hier in Betracht kommenden Jahren nicht blos 810, sondern auch 804 auf einen Montag. Bgl. serner über Plagen und Gebete im Jahre 810 Capitulare missorum Aquisgranense primum 810 c. 5 (Ut sacerdotes admoneant populum ut aelemosinam dent et orationes faciant propter diversas plagas, quas assidue pro peccatis patimur) S. 153 N. 4; Capitulare missor. Aquisgr. secundum 810 c. 1 S. 154 (De tribulatione generali, quam patimur omnes, id est de mortalitate animalium et ceteris plagis). Endlich scheint mir auch, daß der kaiserliche Erlaß an Bischof Gerbald in eine stübere Jahreszeit zu sehen sei als in den November, vielleicht sogar noch vor die Erntezeit.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: vereque inchoante imperator Noviomagum profectus, transacto ibi quadragesimali iciunio, celebrato etiam sancto pascha...dum adhuc Noviomagi moraretur. Die Kasten begannen in diesem Jahre am 1. März.

<sup>2)</sup> Leonis III. epist. 2 (an Karl, 808) Jaffé IV, 313: Magnum enim gaudium et magna laetitia in corde nostro ascendit pro eo, quod vestra pietas misit missos suos et vivum eum ad vos usque perduxistis. Unter eum ist nach dem Zusammenhange ofsendar Cardus zu verstehen (1838. ebb. R. 2).

<sup>3)</sup> Einh. Ann.: Interea rex Nordanhumbrorum de Brittania insula, nomine Eardulf, regno et patria pulsus, ad imperatorem, dum adhuc Noviomagi moraretur, venit. Ann. Max. S. 24: Interea rex Nordanhumbrorum nomine Ardulf, regno et patria pulsus, ad imperatorem Noviomago pervenit. Enhard. Fuld. Ann. S. 354. Ann. Sith. S. 37. Ann. Lobiens. S. 231. Ademar. Hist. H, 9 Scr. IV, 118: . . . rex Nordaninbronum, id est de Irlandia insula (!) vgl. R. 18 n. unten. S. auch bie nachher angeführten Stellen auß Ann. Einh., Enhard. Fuld., Sith. 809. Leonis III. epist. 2 l. c.: Sed sicut nobis per vestram honorabilem epistolam insinuastis, quod Eardulfus rex de regno suo eiectus fuisset . . . vgl. bie vot. Anmertg.

<sup>4)</sup> Alcuin. epist. 65 S. 304 vgl. N. 1.

<sup>5)</sup> Alcuin. epist. 65 ©. 303—305 (Memor antiquae inter nos condictae amicitiae, etiam et venerandae salutationis vestrae valde congaudens. — Considera intentissime, pro quibus peccatis antecessores tui vitam perdidissent et regnum. Et cautissime observa. ne talia agas; ne tale tibi eveniat iudicium. — Tu vero, ad meliora, ut credo, servatus tempora et ad correctionem custoditus patriae, Dei te auxiliante gratia, operare omni intentione in Dei voluntate salutem animae tuae et prosperitatem patriae et populi tibi commissi . . . — Haec cartula, obsecro, vohiscum servetur et saepius legatur ob memoriam salutis vestrae et dilectionis nostrae . . .)

verstieß und sich, wie es scheint, mit einer Concubine verband 1). Sodann fühlte fich ber Erzbischof von Port (Canbalb II.) fower durch ihn bedrängt; allerdings, wie Alkuin glaubte, nicht ohne eigene Schuld, da er Jeinde des Konigs aufnahm und in ihren Besitzungen schützte 2). Aber auch die übrige Geiftlichkeit des Landes klagte über harten Druck, so daß Alkuin nicht ansteht, diesen König, gleich anderen angelsächfischen Fürften, als einen Tyrannen und Rauber zu bezeichnen 3). Gegen Karl jedoch hatte sich Cardulf von Northumberland, wie es scheint, stets ergeben gezeigt 4). Ohne Zweisel gilt es auch von ihm, wenn Ginhard jagt: "Die Könige ber Schotten hatte sich Karl durch Freigebigkeit jo willfährig gemacht, daß fie ihn niemals anders denn als Herrn und fich als seine Unterthanen und Anechte bezeichneten. Es find noch Bricfe derselben an ihn vorhanden, in denen diese ihre Erzgebenheit gegen ihn ausgedrückt ift\* b). Allerdings mag es sein, daß Eardulf diese Ergebenheit besonders erft nach seiner Ber-treibung und dann nach seiner Restauration, die er, wie wir sehen werden, hauptsächlich Karl verdankte, gezeigt hat. — Nachdem Cardulf mit dem Kaiser über seine Angelegenheit verhandelt 6), begab er fich nach Rom?). Der Bapft hatte die Vertreibung des northumbrijden Ronigs bereits von angelfachfischer Seite erfahren, als Rarl ihn in einem Briefe davon benachrichtigte 8). Haupt-

<sup>1)</sup> Alcuin. epist. 79 S. 350 (aus b. 3. 797): Timeo, quod Ardwulfus rex noster cito regnum perdere habeat propter contumeliam, quam in Deum gerit, propriam dimittens uxorem, publice se socians concubinae, ut fertur.

<sup>2)</sup> Alcuin. epist. 173 (Trossforciben an Canbald, 801) S. 621: Arbitror, ex te ipso tuae partem tribulationis oriri, qui forsitan inimicos regis recipias vel inimicorum ilius possessiones tutaris vgl. N. 1. — 174 ©. 623: Timeo, ne propter possessiones terrarum vel etiam susceptiones inimicorum regis aliqua patiatur etc. vgl. N. 3.

3) Alcuin. epist. 229 (an bie Aebtissin Aebilburg von Flavbury, eine Tochter weiland König Offa's von Mercia) ©. 737: — Auditisque tribulationibus,

quas non solum vestra innocentia patitur, verum etiam pene omnis servorum Dei multitudo. Quia reges vobiscum tyranni facti sunt, non rectores, nec, ut olim, reges a regendo, sed a rapiendo dicuntur vgl. M. 3, 4.

<sup>4)</sup> Leonis III. epist. 2 l. c.: quia et vester semper fidelis extitit. Die salfche Nachricht ber Ann. Lindisfarn. 797 Ser. XIX, 506, daß Earduss ein Schwiegersohn Karl's gewesen sei, haben wir schon oben (S. 353 Anm. 3) an der hand von Einh. V. Caroli 19 zurückgewiesen.

<sup>5)</sup> Einh. V. Caroli 16: Scotorum quoque reges sic habuit ad suam voluntatem per munificentiam inclinatos, ut eum numquam aliter nisi dominum seque subditos et servos eius pronuntiarent. Extant epistolae ab eis ad illum missae, quibus huiusmodi affectus eorum erga illum indicatur.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: et patefacto adventus sui negotio. Ann. Max. Enhard.

<sup>7)</sup> Einh. Ann.: Romam proficiscitur. Ann. Max. Enhard. Fuld. vgl. Leonis III. epist. 3 (an Karl, 808 Dechr. 31), Jaffé IV, 316 (ut Ardulfi regis iter Romam praevenire potuissent, başu N. 4, 5).

8) Leonis III. epist. 2 ©. 313: Sed sicut nobis per vestram honora-

bilem epistolam insinuastis, quod Eardulfus rex de regno suo eiectus

sächlich beshalb schiefte er einen Legaten, den Diakon Albulf (oder Habulf), der selbst ein Angelsachse war, nach Britannien 1); denn auch Leo III. interessirte sich wenigstens angeblich für das Schicksal des vertriebenen Fürsten, welcher mit ihm in gesandtschaftlichem Verkehr gestanden hatte 2). Jener väpstliche Legat fand auf der Durchreise dei Karl einen sehr ehrenvollen und freundlichen Empfang; der Kaiser ließ ihn dis an's Meer zum Hafen geleiten und sür seine Einschiffung Sorge tragen 3). Auch verhieß der Legat, auf seiner Kückreise nach Kom abermals dei Karl vorzusprechen. Allein er hielt dies Versprechen nachher nicht, sondern statt den Boten Karl's abzuwarten, der ihn an den kaiserlichen Hof geleiten sollte, sehte er seine Keise eiligst sort, so daß Karl einige Tage vergebens auf seine Ankunst wartete 4). Ebenso unterließ auch ein Bote des Erzbischoss Canbald von Jork, welcher mit dem päpstlichen Legaten nach Kom reiste, den Hof des Kaisers auszusuchen. obwohl der Erzbischos dem Kaiser den Besuch dessellen in einem Briese ausdrücklich angekündigt hatte 5). Es erscheint

fuisset, iam hoc per Saxones agnoveramus. Mit Lappenberg (Gesch. von England I, 215 N. 1) und heinsch (Die Reiche der Angelsachsen zur Zeit Karl's bes Großen, Diss. Breslau 1875, S. 78) sind hier unter Saxones unfraglich Angelsachsen zu versteben, vgl. unten Ann. 1 und namentlich S. 383 Ann. 5.

2) Leonis III. epist. 2 S. 313: Et valde de vita eius delector, quia

et vester semper fidelis extitit et ad nos missos suos dirigebat.

4) Leonis III. epist. 3 ©. 315—316: Misit siquidem nobis vestra serenitas, eo quod Hadulfus diaconus, missus nostrae apostolicae sedis, cum . . . et, cum verteretur, ad vos primum se velle venire profiteretur, noluit missum vestrum exspectare, qui eum usque ad vos deduceret, sed arrepto itinere quasi fugiens, cum vos illum per dies aliquot exspectaretis ad vos venturum sperantes, spem vestram delusit

etis, ad vos venturum sperantes, spem vestram delusit.

b) Ibid. ©. 316: et quoniam missum Eanbaldi archiepiscopi — qui et ipse litteras suas ad vos misit petens, ut praedictum legatum eius ad vos venientem bene susciperetis et eum ad nos venire permitteretis —

.

411

<sup>1)</sup> So behauptet wenigstens der Papst selbst, indem er nach den eben angesührten Borten sortsährt: Unde maxime ipsum missum nostrum pro ipsa nequitia illie direximus; vorher (S. 312): circa missum nostrum, quem in partidus Brittaniae ad Anglorum gentem direximus. S. ferner Leonis III. epist. 3 S. 315: Hadulfus diaconus, missus nostrae apostolicae sedis; epist. 4 (an Karl, 809) S. 318: Aldulfi diaconi, missi nostri. Bgl. and Einh. Ann.: Praeerat tunc temporis ecclesiae Romanae Leo tertius, cuius legatus ad Brittaniam directus est Aldulfus diaconus de ipsa Brittania natione Saxo (dazu die vor. Anmersg. und unten S. 353 Anm. 5), 809 S. 196 (Aldulfus videlicet diaconus) und unten. — Unrichtig scheint mir der Infammenhang dieser Begebenheiten bei Madillon, Ann. Ben. II, 383 ausgesät zu sein.

<sup>8)</sup> Leonis III. epist. 2 ©. 312—313: De autem omnibus bonis et prosperis, quae circa missum nostrum, quem in partibus Brittaniae ad Anglorum gentem direximus, omnia pro amore beati Petri apostoli fautoris vestri operati estis, sicut solita est vestra clementia, magnas gratiss vestrae pietati exinde agimus; quia semper in solatio sanctae Dei ecclesiae et adiutorio orthodoxae fidei decertatis. Epist. 3 ©. 315: — eo quod Hadulfus diaconus, missus nostrae apostolicae sedis, cum a vobis more solito benigne et honorifice susceptus esset et usque ad portum maris deductus atque exinde ad navigationem commode absolutus...

jehr natürlich, daß Karl aus diesen Borgängen Berdackt schöpfte, besonders, wenn man bedenkt 1), daß der Erzbischof von York in einem seindlichen Berhältniß zu dem vertriebenen Könige von Northumberland gestanden und auch die übrige Geistlichkeit seines Reichs über Bedrückungen durch Eardulf geklagt hatte. Der Kaiser argwöhnte, jene Boten des Papstes und des Erzbischoss hätten einen geheimen Auftrag, den sie ihm verbergen wollten, und hätten ihre Reise darum so beeilt, um der Ankunst Eardulf's in Kom zuvorzukommen 2). Er beschwerte sich also beim Papste über das Borgesallene 3). Leo versuchte darauf, das Bersahren jener Gesandten in einem Schreiben vom 31. December d. J. an den Kaiser zu entschuldigen, welches er denselben mitgab, indem er sie über den Hof Karl's nach England zurückschen, daß jene nicht aus böser Absicht, sondern nur aus Mangel an Weltkenntniß in so unschiedlicher Weise gesehlt hätten 4). Auch theilte er dem Kaiser, um seinen Argwohn zu entkräften, zugleich alle Briese mit, welche er aus England erhalten 5).

Rach Oftern kehrte der Kaiser von Nimwegen nach Achen zurück. Gine daselbst ausgestellte Urkunde vom 26. Mai enthält eine dem Bisthum Piacenza auf Bitten des dortigen Bischofs Julianus verliehene Schenkung. Bon größerem Interesse ist eine ebenfalls in der Achener Psalz erlassene Urkunde vom 17. Juli sür einen gewissen Mansred aus Reggio. Dies Diplom erzählt, wie Karl nach der Eroberung des Langobardenreichs eine Anzahl

sed neque ille secundum domini sui praeceptum peragere studuit; meiter unten: tam festinanter profecti sunt.

<sup>1)</sup> Bgl. o. S. 381.

<sup>2)</sup> Leonis III. epist. 3 ©. 316: De autem quod emisit vestra serenitas, fraudulentam eos habere legationem, quam vobis ostendere timuerunt, et quia propter hoc tam festinanter profecti sunt, ut Ardulfi regis iter Romam praevenire potuissent . . .

<sup>\*)</sup> Dies, wie alle eben angeführten Umstände, geht aus bem mehrsach citirten Schreiben bes Papstes an Karl (Leonis III. epist. 3 l. c. S. 315—317) hervor.

<sup>4)</sup> L. c. S. 316: Quam ob rem credat nobis vestra serenitas, karissime ac dulcissime fili, quia per nullum iniquum quodlibet consilium hoc facere perpessi sunt, sed ignorantes saeculi huius solertia, hanc stolidam occursionem perfecerunt; S. 315:— exceptis his, qui per ignorantiam in aliquod, ut homo, fefellerint. Verumtamen et ipsi corrigendi esse iudicamus; S. 317 (von bem Boten bes Erzbifchofs von Yorf): quamquam ignoranter fefellit.

b) Ibid. ⑤. 316—317: — omnes epistolae, quae de partibus illis nobis perlatae sunt, pro vestra satisfactione vobis emisimus legendas —. Praedictae vero epistolae, quae de Saxoniae partibus nobis missae sunt, magnopere precamur clementiam vestram, ut eas nobis remittere iubeatis: quia eorum verba pro pignore retinemus; bier ift "Saxonia" αίρο beutlid für bas Lanb ber Angeljadjen gebraudt, vgl. o. ⑥. 381 Anm. 8.
b) Einh. Ann.: iterum Aquas regressus est.

<sup>5)</sup> Einh. Ann.: iterum Aquas regressus est.
7) Sidel K. 214, S. 293; Mihlbacher S. 176 no. 428; Migne XCVII, 1036—1037 no. 24.

Langobarden als Geiseln aus ihrem Lande nach dem Frankenreiche habe bringen lassen, dieselben jedoch hernach, auf Bitten seines Sohnes, des Königs Pippin von Italien, wieder heimgesandt, einigen auch ihre confiscirten Güter zurückgegeben habe. Zu diesen letzteren gehörte der gedachte Manfred, welchem der Kaiser auf seine persönliche Bitte dies jetzt nochmals bestätigte 1). Auch

<sup>1)</sup> Sidel K. 215 vgl. Anm. S. 293-294; Mühlbacher S. 176 no. 429; Muratori, Antiqu. Ital. III, 781-782: Notum sit omnium fidelium nostrorum magnitudini, praesentium scilicet et futurorum, qualiter nos Deo favente et sanctorum principum apostolorum merita inter . . . regnum Langobardorum adquesivimus et pro credendis aliquos Langobardos foras patriam in Francia ductos habuimus, quos inpostmodum ad deprecationem dilecti filii nostri Pippini gloriosi regis ad patriam remisimus et eorum legitimam hereditatem, quam habuimus in scripto (l. fisco, f. Sidel) revocatam, reddere aliquibus iussimus. Ex quibus unus ex illis, nomine Manfredus de Civitate Regia, ad nostram accedens clementiam, serenitati nostrae petiit, ut per praeceptum auctoritatis nostrae omnes res, quascumque tunc temporis iuste et rationabiliter in hereditate legitima possidere videbatur, quando in Francia ductus est et nos ei inpostmodum reddere iussimus, denuo plenissima deliberatione redere (sic) et confirmare deberemus. Cuius petitionem denegare noluimus, sed pro mercedis nostrae augmentum et aelimosina antedicti filii nostri ita concessisse et in omnibus confirmasse cognoscite. Praecipientes ergo jubemus, quod perpetualiter circa eum manere volumus, ut, quandiu nobis ac dilecto filio nostro fideliter deservierit, omnes res, ut diximus, proprietatis suae, undecumque tunc tempore iusto tramite vestitus fuit, quando in Francia per iussionem nostram ductus est et nos ei inpostmodum reddere iussimus, deinceps per hanc nostram auctoritatem iure firmissimo teneat atque possideat . . . sql. Andreae Bergomat. hist. Scr. rer. Langob. etc. &. 224: Igitur subiugata et ordinata Italia, ad Romam perrexit, ibidem palatium construxit. Deinde terra pacificata et sacramenta data, Pipinus suus filius regendum Italia concessit; ipse vero Karolus post aliquantum suns filius regendum Italia concessit; ipse vero Karolus post aliquantum tempus Francia reversus est, obsides quoque ducentes secum quicquid Italiae maiores nati et nobiliores erant. Post non multum tempus ab eodem Carolo meruerunt et honorati sunt ab ipso, ad suam reversi sunt patriam. Bir sügen Einiges hinsichtlich der Frage hinzu, wann jeue Fortsührung der langodardischen Geiseln erfolgte. Glaubt man sich streng an den Wortlaut der Urtunde halten zu müssen, so mag man annehmen, daß dieselbe unmittelbar im Zusammenhange mit der Eroberung des Langodardenreichs im Jahre 774 geschah, wie dies u. a. Mühlbacher (Mittheil. d. Inst. s. österreich. Geschichtssorichung I, 263 N. 2; Regesten S. 176) thut, das auch Kais III, 152 N. 3. Andere haben dagegen angenommen, daß der sier gedachte Worgang in Sahr 776, nach der Empbrung des Hruodgaud von Friaul, zu seigen sei, wo höchst wahrscheinlich des Paulus Diaconus Bruder Arichis in Gesangenschaft gesührt und sein Bermögen eingezogen wurde, das Wethmann in Berg, Archiv X, 260 N. 1; D. Abell, Geschichtlicher der deutsche Borzeit VIII. Jahr. Bd. 4, zweite Auss. beard. von R. Zacobi, S. XII; Waig, Scr. rer. Langod. etc. S. 15 N. 2; Wattenbach I, 4. Auss., S. 137; Dahn, Paulus Diaconus I, S. 28 (der sich allerdings zweiselnder änsert). Daß 776 zahlreiche Langodarden S. 28 (ber fich allerbings zweiselnber äußert). Daß 776 zahlreiche Langobarben weggeschleppt wurden, bestätigen Ann. Max. Scr. XIII, 21: multi ex Lango-Nach wurden ducti multique (multaque?) per loca expulsi sunt, vgl. ebend. N. 2; Forschungen z. D. Gesch. XIX, 124 N. 3; Mühldacher, Regesten S. 76. Auch wurden damals die Güter von Anhängern des Hrundgaud — besonders solcher, die mit ihm getödtet waren — consiscirt, vgl. die Urkunden Sidel K. 58, 236, Mühlbacher no. 198, 454 und vielleicht auch Mühlbacher no. 339

ein Capitular für Königsboten wurde in diesem Jahre, vielleicht zu Achen erlaffen 1), woselbst Karl später auch Weihnachten feierte

und den folgenden Winter zubrachte 2).

Wenn wir gesehen haben 3), daß im vorigen Jahre ein dänischer Häuptling sich Karl unterworfen hatte, so tritt dagegen nunmehr der Dänenkönig Gottfried (Göttrik) 4) als ein gesährlicher Feind des Kaisers und des Frankenreichs hervor. Derselbe setzte mit seinem Heere über das Meer und siel in das Land der Abobriten ein 5), welche seit der Austreibung der Nordalbinger seine unmittelbaren Nachbarn geworden waren 6). Wie er behauptet hat 7), that er es, um sich an denselben sür erlittene Unbill und Vertragsbruch zu rächen. Nachdem er einige Tage an der Küste gelagert und seinem Heere Rast gegönnt 8), drang er weiter in das Jnnere vor. Mehrere Vesten der Slaven wurden erstürmt und wenigstens zum Theil zerstört, ein großer Theil des Landes

<sup>(</sup>S. 138—139, Mittheil. b. Inst. f. österreich. Geschichtsforschung I, 263). Noch besser scheint aber der Inhalt der in Rede stehenden Urtunden auf die Thatsache zu passen, daß im Jahre 787 eine Anzahl der vornehmsten Langobarden von Karl in die Berbannung gesührt wurde (s. Abel I, 482 und die daselbst ansetührten Stellen sowie Pippini Capitulare Papiense 787 Oct. 10. Capp. I, 1 S. 199, 198; Boretius, Die Capitularien im Langobardenreich S. 129). — Daß Andreas von Bergamo, der ebenfalls von der späteren Begnabigung der vornehmen langobardischen Geiseln weiß, ihre Wegsihrung in das Jahr 781 zu itzen scheint (5 Scr. rer. Langod. S. 224), kommt bei dem Charakter seiner Schrift nicht in Betracht, vgl. Milhsbacker S. 87.

<sup>1)</sup> Sidel K. 216; Mühlbacher S. 175 no. 427; Capp. I, 1 S. 140 no. 53, Capitulare missorum 808. Daffelbe trägt in den Codices die Ueberschrift: Item de anno octavo. Da cc. 9 u. 10 Bauten in der Psalz Bermerta (Verberie, Dep. Dise, Arr. Senlis) und den Brühl (Thiergarten) dei der Psalz Attigny erwähnen, so vermuthet Boretius wahrscheinlich richtig, daß diese Misse sprengel von Paris und Reims bestimmt gewesen sein. Bgl. and Mühlbacher a. a. D. Daß die Brevis capitulorum quam missi dominici habere dedent ad exercitum promovendum (Sidel K. 217; Mühlbacher no. 424; Capp. I, 1 S. 136—138 no. 50) nach meiner Meinung nicht in dies Jahr gehört, ist bereits oben (S. 373 Anm. 3) demerkt.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: Aquisgrani hiemavit natalemque Domini . . . ibidem celebravit. Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. 809 S. 121: Imperator ad Aquis totum annum sedit . . . (Ann. Hildesheim. l. c. S. 15). Chron. Moiss. 809 Scr. II, 258: Karolus imperator pius sedit ad Aquis palatium.

<sup>3)</sup> D. S. 372.

<sup>4)</sup> Bgl. o. S. 307-308.

b) Einh. Ann.: Et quia nunciabatur, Godofridum regem Danorum in Abodritos cum exercitu traiecisse vgl. 809 ©. 196 (pro eo quod in Abodritos anno superiore duxit exercitum). Ann. Max.: Nunciatum imperatori, Cotafridum regem Danorum in Abodritos cum exercitu inruisse. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Sith. Chron. Moiss. Scr. II, l. c.: Et Godofredus Nortmannorum rex venit super illos Sclavos qui dicuntur Abotriti. Ann. S. Amandi ©. 14: Godefredus rex Normanorum cum exercitu venit in Wenedonia.

<sup>6)</sup> Siebe o. S. 303. Einh. V. Caroli 14.

<sup>7)</sup> Bgl. Einh. Ann. 809 u. unten.

<sup>8)</sup> Einh. Ann.: stativis per aliquot dies in litore habitis. Iahrb. b. btfc. Cefc. — Simfon, Raul b. Cr. Bb. II.

verwüftet 1). Der Abodritenfürst Drosuk (Thrasko) 2), welcher auf die Treue seiner Landsleute nicht mehr zählen zu können glaubte, mußte vor dem Feinde entstlieben 3). Einen anderen Häuptling biefes Boltes, den Godelaib, brachte der Danenkönig burch Lift in feine Gewalt und ließ ihn am Galgen aufhängen 4). Zwei Drittel der Abodriten machte er fich zinspflichtig 5). Die Smelbinger und Linonen, welche am rechten Ufer der Niederelbe südlich von den Abodriten wohnten, fielen von diesen zu ihm ab 6). Die Wilzen, die alten Feinde der Abodriten, hatten fich aus eigenem Antriebe bereitwillig mit seinen Streitkräften vereinigt?). Allerdings wurden alle diese Exfolge mit sehr schweren Berlusten erkauft. Gin großer Theil, ja die Blute der Mannschaften des Danenkonigs fand den Tod, besonders bei der Berennung einer Ortschaft, die ju bezwingen viele Unftrengung gekoftet haben muß; hier fiel mit einer bedeutenden Anzahl danischer Großer auch Göttrik's Bruderssohn Reginold, der Nächste nach ihm am Throne 8).

Einh. Ann.: — Godelaibum, alium ducem, dolo captum patibulo suspendisset. Ann. Max. vgl. o. S. 302 Mum. 12.

7) Éinh. Ann.: Erant cum Godofrido in expeditione praedicta Sclavi qui dicuntur Wiltzi, qui propter antiquas inimicitias, quas cum Abodritis habere solebant, sponte se copiis eius coniunxerunt vol. o. ©. 3

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: expugnatis etiam et manu captis aliquot Sclavorum castellis. Ann. Max.: expugnatis et captis aliquibus Sclavorum castellis. Chron. Moiss.: et vastavit magnam partem regionis eorum et aliquas civitates destruxit. — Ann. Sith.: (Abodritos . .) multis afficit iniuriis. Enhard. Fuld. Ann. vgt. Einh. Ann. 809. Ann. Max. 809: eo quod in Abodritis tanta mala exercuit.

<sup>2)</sup> Bgl. p. S. 147 Mnm. 2 u. S. 302 Mnm. 12.
3) Einh. Ann.: Nam licet Drasconem, ducem Abodritorum, popularium fidei diffidentem, loco pepulisset. Ann. Max.: Drasconem ducem loco pepulit.

<sup>5)</sup> Einh. Ann.: — Abodritorum duas partes sibi vectigales fecisset. Ann. Max. Einh. V. Caroli 14: Iam Abodritos, vicinos suos, in suam ditionem redegerat, iam eos sibi vectigales fecerat.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: — in Linones et Smeldingos, qui et ipsi ad Godo-fridum regem defecerant. 809 (Thrasco vero, dux Abodritorum . . . Smeldingorum maximam civitatem expugnat atque his successibus omnes qui ab eo defecerant ad suam societatem reverti coegit). Enhard. Fuld. Ann. 808, 809. 8gl. liber bie Sige biefer 85/ffer/doften und ihr Sumbes und linterthanigkeitsverhaltniß zu den Abobriten Zeuß, Die Deutschen und die Rachbarftamme S. 651—652; L. Giesebrecht, Wend. Geschichten I, 9 u. unten. Bei dem sog. Geographus Bawarus (Boczek, Cod. dipl. Moraviae I, 67 f. no. 93 vgl. Wattenbach DGO. I, 4. Aust. S. 236) beißt es: Linaa est populus, qui habet ciuitates 7; prope illis resident, quos uocant Bethenici et Smeldingon et Morizani, qui habent ciuitates 11. Iuxta illos sunt qui uocantur Hehfeldi, qui habent ciuitates 8.

<sup>8)</sup> Einh. Ann.: cum magno copiarum suarum detrimento reversus est — optimos tamen militum suorum et manu promptissimos amisit et cum eis filium fratris sui, nomine Reginoldum, qui in obpugnatione cuiusdam oppidi cum plurimis Danorum primoribus interfectus est. Am. Max. (Reginolfum). Enhard. Fuld. Chron. Moiss.: Et ibi fuit Riginoldus. nepos eius, qui primus post eum in illo regno fuit, interfectus, et multi de populo Nortmannorum ibidem corruerunt.

Als der Kaiser die Nachricht von Göttrik's Einbruch in das Gebiet der Abodriten empfing, sandte er seinen ältesten Sohn Karl mit einer starken Heerschaar von Franken und Sachsen durch das sächsische Land an die untere Elbe, mit dem Besehl, den "wahnwizigen" König zurückzuweisen, falls derselbe sächstiches Gebiet anzugreisen wage.). Hierauf also, scheint es, wollte man sich beschränken. Allein der jüngere Karl ging weiter — vermuthlich, weil der Dänenkönig nach den bedeutenden Berlusten, welche er erlitten, inzwischen bereits heimgekehrt oder doch auf dem Rückzuge begriffen war.). Der jüngere Karl schlug nämlich eine Brücke über die Elbe und setzte sein Heer so schnell wie möglich in das Gebiet der Linonen und Smeldinger über.), die, wie wir wissen,

25\*

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Et quia nunciabatur, Godofridum regem Danorum in Abodritos cum exercitu traiecisse, Karlum filium suum ad Albiam cum valida Francorum et Saxonum manu misit, iubens vaesano regi resistere, si Saxoniae terminos adgredi temptaret. Ann. Max.: (si in Saxoniam temptaret venire). Ann. Xant. S. 224, wo dies als ans dem Zusammenhange gerissen Rotiz ausgenommen ist: Tunc misit filium suum Karolum ad Albiam vesano regi resistere. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Sith. imgenan zusammensasseno: Contra quem Carolus iunior trans Albiam cum exercitu mittitur. Ann. S. Amandi: et Carolus iunior trans Albiam cum exercitu mittitur. Ann. S. Amandi: et Carolus imperator transmisit filium suum Carolum contra eum, ut resisteret ei . . . Nach dem Zusammenhange in den Reichsannalen kann man annehmen, daß der Kaiser die Kunde von Göttrits Einfall in das Land der Kodverhalt auch dei Regino S. 564 ansgesast (— iterum Aquis repedavit, udi nuntiatum est ei, Godefridum regem Danorum etc.; ebenso Ann. Mett.). In Betress der Heeresmacht des jilngeren Karl vgl. auch die unten angesthrten Stellen Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. S. 121 (cum exercitu Francorum; degl. Ann. Hildesheimens. Schulauss. Hann. Eum magno copiarum susrum detrimento reversus est

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: cum magno copiarum suarum detrimento reversus est — ipsoque in regnum suum revertente etc. Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. S. Amandi: et ille reversus est in terram. Kaum recht quellenmäßig erscheint mir hier die Darstellung L. Gieserecht's a. a. D. I, 104 ("Und als der Dänentönig bis an das User der Elbe gelangte, sand er auf der anderen Seite ein startes herr Sachsen und Franken, welches, auf die Nachricht von dem seindlichen Angriff, der Kaiser eiligst mit seinem Sohne Karl dorthin gesandt hatte. Da wagte Gobfried nicht siber den Fluß zu gehen, sondern verweilte nur einige Tage an dessen nörblichem User und trat darauf den Rück-

meilte nur einige Tage an bessen nörblichem User und trat darauf den Audsaug an")

3) Einh. Ann.: Filius autem imperatoris Karlus Albiam ponte iunxit et exercitum cui praeerat in Linones et Smeldingos, qui et ipsi ad Godofridum regem desecerant, quanta potuit celeritate transposuit. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Max.: Carolus autem ad Albiam pontem iunxit (sic) et exercitum suum in Linones et Smeldingos direxit. Ann. Sith. (vgl. o. Ann. 1). Ann. Lodiens. S. 231: et domnus imperator silium suum Karolum cum exercitu in partes Sclavorum direxit, qui Godefridi regis Danorum conatibus resisteret. Alerdings ist den Reichsannalen hier ein gewisser Mangel an Klarheit vorzuwersen. Es erhellt nicht, wie der jüngere Karl dazu kam, sogleich über die Elde zu gehen, wenn er nur angewiesen war, Sachsen im Kalle eines Angriss zu comschien. Der Bersuch der Ann. Sith. und Ann. Lodiens. beides mit einander zu comscinen, hat keinen Anspruch auf Beachtung. Wir haben diese Lide durch die oben ausgesprochene Bermuthung zu ergänzen gesucht. Nach den ungenaueren Berichten anderer

von den Abodriten zu dem Dänenkönige abgefallen waren. Er verwüftete weithin bas Land dieser Bölkerschaften 1), dann aber fah er fich genöthigt, fich wieder über den Elbstrom nach Sachsen jurudjuziehen \*). Die Behauptung ber Rönigsannalen, daß er fein Heer im Wesentlichen unversehrt zurückgebracht habe, verdient keinen Glauben. Durch andere Berichte ersahren wir, daß er schwere Verluste erlitten hatte und das Unternehmen überhaupt mikalüdt war 3).

Quellen wird Karl b. j. gerabezu gegen jene slavischen Böller geschickt, Chron. Moiss.: Karolus imperator misit Karolum filium suum regem super Saxonia ultra Albia, ad illos Sclavos qui vocantur Linai. Poeta Saxo l. IV. v. 229—234 ©. 601:

Sunt Sclavi quidam, Lini cognomine dicti. Hos contra, genitore suo mittente, profectus Iunior est Carolus. Cuius non Albia lata Praepediebat iter; sed Francorum legiones, Fluminis eiusdem traiecto gurgite, laetis Auspiciis usus, memoratos duxit in hostes.

S. ferner Ann. Quedlinb. Scr. III, 41 (Carolus iunior Linos et Schmeldingos expugnans . . .). Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. S. 121: Et Carlus filius imperatoris Carli perrexit cum exercitu Francorum in Winidos ultra flumen Albia (Ann. Hildesheim. l. c.: Albiam). Einh. V. Caroli 13 (14): Boemanicum quoque et Linonicum (sc. bellum), quae postea exorta sunt, diu durare non potuerunt. Quorum utrumque ductu Karoli iunioris celeri fine completum est. Eckhart, Franc. orient. II, 53 nimmt au, baß an diesem wie auch an den folgenden Heldzügen gegen die Slaven Wala, der Vetter des Kaisers, theilgenommen habe. Er stütt sich dabei auf solgende Stellen des Epitaphium Arsenii des Paschassius Raddertus: lid. I. c. 11 Scr. II, 537: qui primum arma tulerat contra Aditrices, gentem indomadilem (vgl. N. 2) und c. 6 S. 535: Nonnumquam igitur ad ea, quae augusto proprie agenda fuerant, specialius mittebatur. Unde iam idem ducatum gerens, exercitum vice caesaris in hostes duxisse satis fertur egregie; quem feritas gentium barbararum, suis edomita beneficiis, nimium, ut nostis, diligebat et ad barbararum, suis edomita beneficiis, nimium, ut nostis, diligebat et ad eum demum iam cum monachus foret quantotiens devoti confluebant. Unter den Aditrices, meint Echart, seien wohl die Smeldinger gemeint. Indessen die Bermuthung ist völlig unsicher nud auf jene Nachrichten überhaupt wenig oder nichts zu geben. Der erste Wassendienis Wala's fällt wohl in ein früheres Jahr, und wenn nach der einen Stelle (c. 6), deren Untlarheit auch Rodenberg in seiner Dissertation über die Vita Walae (Göttingen 1877) S. 15 anerkennt, Wala einmal oder östers als Bertreter des Kaisers den Oberbeschl im Felde geführt haben soll, so wissen die übrigen Quellen nichts davon. Außerdem schem scheinen hier unter den gentes dardarae die Sachsen gemeint zu sein (vgl. c. 7; Wilmans, Kaiserurst. der Provinz Westsalen I, 281 K. 1). Ebenso salst die Angabe der Transl. S. Viti (Jassé I, 9), daß Wala omni provinciae Saxonicae praelatus gewesen sei, vgl. Jahrbb. Ludwig's d. Fr. I, 20 N. 6 u. unten zu den Jahren 809 u. 811. . unten ju ben Jahren 809 u. 811.

1) Einh. Ann.: populatisque circumquaque eorum agris.

Fuld. Ann. Ann. Max.

2) Einh. Ann.: transito iterum flumine, cum incolomi exercitu in Saxoniam se recepit. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Max. Bgl. 3ahrbiicher bes Fränt. Reichs unter Lubmig b. Fr. I, 129 R. 1. — Chron. Vedastinum Scr. XIII, 706 [pgqr: et ibi rebus prospere dispositis, cum incolumi exercitu in Saxoniam se recepit. citu in Saxoniam se recepit.

3) Chron. Moiss.: sed et aliqui ex nostra parte ibidem ceciderunt. Ann. Lauriss. min. cod. Fuld.: sed tamen eo tempore non prosperatus

Bevor der Danenkönig Göttrik die Heimkehr antrat, hatte er, wie berichtet wird, einen an der Küste gelegenen Handelsplatzerstört, welchen die Dänen Reric nannten. Man sucht densselben gewöhnlich in der Rähe von Wismar. i, jedoch beruht diese Annahme nur auf unsicherer Bermuthung. Eine vollkommene Zerstörung des Ortes dürste allerdings kaum stattgesunden haben, da derselbe auch noch im solgenden Jahre erwähnt wird. Und Kingt es bestemblich, daß der Dänenkönig eine Anlage verzichtet haben soll melche seinem Reiche arabe Kolleinnahmen nichtet haben foll, welche seinem Reiche große Zolleinnahmen brachte ). Zu einiger Aufklärung könnte höchstens der Zusat bienen, daß der König die Kaufleute von Reric (nach Dänemark) verpflanzte 5). — Darauf wurden die Anter der Flotte gelichtet, welche den König und sein Heer nach dem Hafen Sliesthorp (Schleswig) führte . Hier einige Tage verweilend, traf Göttrik Anordnungen jum Schutze feiner Grenze gegen Sachfen. Längs dem nördlichen User ber Eider vom Oftarsalt (d. h. der Ostsee) bis nach der Nordsee sollte ein Wall gezogen und darin nur ein einziges Thor gelassen werden, durch welches Frachtwagen und

1) Einh. Ann.: Godofridus vero, priusquam reverteretur, destructo emporio, quod in oceani litore constitutum lingua Danorum Reric dicebatur ... vgl. auch Einh. Ann. 809 S. 196 (in emporio Reric). Enhard. Fuld. Ann. 809.

3) Einh. Ann. 809. Enhard. Fuld. Ann. 809, vgl. unten. Leibniz

l. c. S. 261.

4) Einh. Ann.: et magnam regno illius commoditatem vectigalium persolutione praestabat.

5) Einh. Ann.: translatisque inde negotiatoribus. Dahlmann nimmt an: weil sie bort nicht mehr sicher hausen konnten.
6) Ibid.: soluta classe ad portum qui Sliesthorp dicitur cum universo exercitu venit vgl. Einh. Ann. 804 S. 191 (ad locum, qui dicitur Sliesthorp, in confinio regni sui et Saxoniae) u. oben S. 307.

est transitus eius, sed de (et: Ann. Hildesheim. l. c.) plurimi Francorum occisi sunt. Es beeinträchtigt die Glaubwürdigkeit dieser Nachricht auch nicht, daß der Poeta Saxo (l. c. v. 235: Signaque gaudenti retulit victricia patri; porher: laetis auspiciis usus) und die Ann. Quedlind. (Carolus iunior Linos et Schmeldingos expugnans, victor revertitur ad patrem) diesen Feldzug als einen siegteichen darstellen, vgl. Forschungen z. D. Gesch. I, 318—319. Auch sieht es mit ihr nicht in Widerspruch, daß Einhard (V. Caroli l. c. vgl. o. S. 387 Anm. 3) den Linonenkrieg im Allgemeinen schnell beendigt werden läßt. Die Smeldinger u. s. w. wurden, wie wir sehen werden, erst im nächsen Jadre durch Drosut (Thrasto) wieder unterworsen, vgl. Einh. Ann. 809 S. 196 u. unten.

Fuld. Ann. 809.

9) Nach Gebhardi wäre es Korich, eine Keine Ortschaft in der Nähe von Wismar, vgl. Perts Scr. I, 195 N. 63 (der jedoch bemerkt, daß er diesen Ort nicht sinde); liebers. der Ann. Einh. von D. Abel und Wattenbach a. a. D. S. 115 N. 1; Carl Wolff, Histor. Atlas No. 2. Dagegen sucht Leidniz, Ann. imp. I, 259 dies Emporium zwischen Libect und Schleswig, also an der holstein'schen oder schleswig'schen Ostkliste. Beachtenswerth ist, daß die Reichsannalen "Reric" ausdricklich als dänische Bezeichnung dieser Niederlassung ansilhten. Ferner will man es von dem Namen dieses Emporiums ableiten, daß die Abodriten später auch Reregi heißen (Adam. Gest. Hammaburg. eccl. pontif. II, 18 Scr. VII, 311. Ed. altera in usum scholarum, 1876, S. 53: Obdariti. aui nune Reregi vocantur vgl. das. N. 54 bez. N. 1. Zeuß, Die Obodriti, qui nunc Reregi vocantur vgl. das. N. 54 bez. N. 1. Zeuß, Dic Deutschen u. s. w. S. 654).

Reiter auß- und einziehen könnten 1). Unter ber Gider ift jedoch nicht die heutige Gider zu verstehen, sondern entweder die Treene ober ein damals existirender mehr nördlicher Wafferlauf; von da ging der Ball an die Schlei hinfiber 2). Die Aufgabe, bies Wert auszuführen, theilte der König unter die Führer seiner Truppen ); dann setzte er die Heimreise fort 1). — Als er abzog, waren auch die Wilzen mit der von ihnen bei den Abodriten gemachten Beute heimgekehrt <sup>5</sup>). — Aber auch Kaiser Karl führte das Shstem, die Grenze im Often durch Anlage sester Burgen zu decken, fort. Sahen wir früher <sup>6</sup>), wie sein altester Sohn im Jahre 806 nach einem Feldzuge gegen die Sorben gegenüber Magdeburg und bei Halle hatte Besten errichten lassen, so ließ der Kaiser jett durch seine Diissi von neuem zwei Castelle an der Elbe erbauen und mit Befahungen versehen, um den Einfällen der Slaven — d. h. wohl vorzüglich der Wilzen — zu wehren "). Gines dieser Caftelle war, wie man ziemlich sicher annehmen kann "), das ein paar Jahre

2) Bait, Jahrbilcher bes Deutschen Reichs unter König Heinrich I. Reue Bearbeitung. S. 266. Koppmann in ben Jahrbilchern für die Landeskunde der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg X, S. 15.

3) Einh. Ann.: diviso itaque opere inter duces copiarum . . .

4) Ibid.: domum reversus est.
5) Einh. Ann.: ipsoque in regnum suum revertente, cum praeda quam in Abodritis capere potuerunt et ipsi domum regressi sunt.

6) Oben S. 356-357.
7) Einh. Ann.: Imperator vero, aedificatis per legatos suos super Albim fluvium duobus castellis praesidioque in eis contra Sclavorum incursiones disposito.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Ibi per aliquot dies moratus, limitem regni sui qui Saxoniam respicit vallo munire constituit, eo modo, ut ab orientali maris sinu, quem illi Ostarsalt dicunt, usque ad occidentalem oceanum totam Aegidorae fluminis aquilonalem ripam munimentum valli praetexeret, una tantum porta dimissa, per quam carra et equites emitti et recipi potuissent vgl. das. N. 64, 65; carra ist ohne Zweisel Blural (vgl. auch die Uebers. von D. Abel und Wattenbach S. 115); nicht richtig L. Giesebrecht a. a. D.: "in bem nur ein Thor ware, groß genug, um einen bespannten Bagen aus und ein zu laffen". Raberes f. Dahlmann, Gefc. von Dannemart I, 21 ff.

<sup>8)</sup> Bgl. v. Ledebur, Kritische Beleuchtung u. s. w. S. 126 ff.; L. Giesebrecht a. a. D. I, 104—105 K. 1; Eckhart, Franc. orient. II, 53; Leibniz, Ann. imp. 1, 260, auch über die Lage dieser Beste, über welche viel gestritten worden ist. Früher dachte man meist an Hamburg, 'so namentlich Ann. Stadenses 810 Scr. XVI, 309: castellum quoque Hochburi, quod nunc Hamburg dicitur, Aldie appositum. v. Ledebur hält diese Burg sür die Altenburg bei Buchberg (jett Ollenberg und Boberg) im Kirchspiel Steinbed an ber Bille (S. 181 ff.), vgl. auch Dahlmann a. a. D. S. 24 R. 3. L. Giesebrecht sucht bieselbe rechts von ber Elbe, im Lande ber Linonen; Spruner-Mente, Sanbatlas Nr. 30, 31 fest fie bagegen auf's linke Elbuser, bem Lande ber Linonen gegenülber (vgl. and Cail Wolff's hist. Atlas No. 2). Pert Scr. I, 197 N. 74 vermuthet, Hohbusti sei Bilden im Lauenburgischen (vgl. llebers. ber Ann. Einh. von D. Abel und Battenbad S. 120 N. 1). Dies kann nicht richtig sein, da Bilden nicht an der Elbe liegt. mas von Hohnoti sehr ausdrücklich bezeugt ist (s. d. folgd. Anmert.). Ferner muß sich diese Burg in der Nachbarschaft der Wilzen befunden haben. Im llebrigen kommt man hier liber ein unsicheres Umhertappen nicht hinaus, wenn es auch wahrscheinlich ist, daß hohbuoti und das andere damals erbaute Castell am

später von den Wilzen zerstörte Hohbuoki. Da berichtet wird, baß fich bei ber Eroberung biefer Burg ber taiferliche Miffus Obo und eine oftfälische Befatung dafelbst befand 1), so liegt die Bermuthung nahe, daß eben diesem Obo die Errichtung der Befte übertragen und jene oftsächfische Befatzung gleich ju Anfang in fie gelegt war.

Ein Brief des Papstes Leo III. an Karl, welcher zu Ende März dieses Jahres geschrieben zu sein scheint\*) — derselbe, der die bereits angeführte Aeußerung über Corsica enthält\*) —, wirft ein merkwirdiges Licht auf die damaligen Beziehnungen zwischen dem Papste und dem Könige Pippin von Italien. Er ergiebt, daß zwischen beiden eine bedeutende Spannung bestand, welche der Raiser durch eine persönliche Jusammenkunft Pippin's mit dem Papste zu heben gedachte. Der Papst versichert, durchaus keine seinhellige, vielmehr eine aufrichtig väterliche Gesinnung gegen Pippin zu hegen, jedoch, sigt er hinzu, gebe es Menschen, die Unstaut steten indem Is seine Abstan bei dem Anticie traut faeten, indem fie feine Abfichten bei bem Raifer und Bippin verbächtigten 4). Nun waren die Grafen Helmgaud 5) und Hunfrid 6)

rechten Elbufer lagen; benn bies entspricht bem Spftem ber tarolingifchen Grenzvertheibigung, wie wir es bereits 806 tennen gelernt haben. Dehio, Gelch. bes Erzbistums hamburg-Bremen I, Anm. S. 7 u. Geo. Raufmann, Deutsche Geschichte bis auf Karl ben Großen II, 337 behalten bie Erklärung: ber Hobed an ber Elbe (bei Gartow) bei, welche auch schon Webetinb (Noten II, 152 ff.) vertreten hat.

1) Einh. Ann. 810 S. 197 (castellum vocabulo Hohbuoki Albiae

flumini adpositum, in quo Odo legatus imperatoris et orientalium Saxonum erat praesidium, a Wiltzis captum). 811 ©. 199 (et castellum Hobbuoki superiore anno a Wiltzis destructum in ripa Albiae fluminis restauravit). Enhard. Fuld. Ann. 810, 811 S. 354—355, vgl. unten.

2) Leonis III. epist. 1, Jaffé IV, 308 ff.; Reg. Pontif. Rom. S. 219

no. 1921.

<sup>8)</sup> Bgl. p. S. 376 Anm. 6, and in Betreff ber Zeitbestimmung.
4) L. c. S. 310: Nam omnipotens Deus vestrum potest cor satisfacere: quia nullam discordiam nullamque iniquitatem circa eum habemus; sed sic eum diligimus et illius profectum cupimus sicut de carissimo filio. Sed qui zizania portant in conspectu vestro vel filii nostri domni Pippini regis, quod nos nec in corde habemus, omnipotens Deus, qui iustus iudex est, ante cuius conspectu omnia occulta patefiunt, ipse iudicet inter nos et ipsos.

iudicet inter nos et ipsos.

5) Bgl. über denselben o. S. 187 Anm. 1, 281 f., 288 f., 376.

6) Wohl, wie auch Leidniz Ann. imp. I, 244 annimmt, der gleichnamige Graf von Chur und der rätischen Marl. S. über denselben Wartmann, Urib. der Kotei St. Gallen I, 177 no. 187 vom. 7. Kebruar 806 oder 807, wo er zu Kankwil zu Gericht sitzt (Cam resederet Unfredus vir inluster Reciarum comis in curte ad Campos in mallo publico ad universorum causas audiendas vel recta judicia terminanda). Im J. 823 wird er als Bevollmächtigter nach Rom geschickt, Einh. Ann. 823 S. 210 (Hunfridus comes Curiensis), V. Hludowici 37 Scr. II, 627 (Hunfridum comitem . Curiae), Thegan. 30 id. S. 579 (Hunfridum, qui erat dux super Redicam). Sagendastes über ihn als Stister des Nonnentsosters Schännis zwischen dem Jürcher und Wallensee in der Historia sanguinis Domini 3, 14 Scr. IV, 446, 448. (Mone, Quellensamlung sür die dad. Landesgeschichte I, 72). Dümmler, Gesch. Osifr. R. II, 566 R. 51, wo alle diese Stellen bereits gesammelt sind; vgl. and Jahrdücher Andwigs d. Fr. I, 203 R. 9; II, 304.

mit Geschenken 1) und einem gnädigen Briefe des Raifers 2) beim Papfte eingetroffen und hatten bemfelben mitgetheilt, daß König Pippin auf Mittfaften (welches in biesem Jahre auf ben 26. Marg fiel) zu einer Zusammentunft mit ihm in Rom zu ericheinen wünsche 3). Der Papft, der seine Freude hierüber zeigte, traf auch sogleich im Einvernehmen mit den kaiserlichen Gefandten die erforderlichen Anordnungen für die Reise des Königs und sandte einen Boten aus, um für alle nöthigen Borbereitungen Sorge zu tragen 4). Indessen turz barauf, am 25. März — also, wie es scheint, nur einen Tag bevor Pippin in Rom eintreffen follte -, erschienen bei Leo Abgefandte dieses Ronigs mit einem Schreiben Kaiser Karl's, welches die Mittheilung enthielt, daß Bippin erst nach Oftern (16. April) kommen könne, da es zu Mittsasten nicht möglich sei 5). Wieder anders lautete ein anderer Brief des Raisers, welchen die erwähnten kaiserlichen Gesandten Belmgaub und Sunfrid bem Papfte mittheilten; benn hienach sollten sich diese beiden Grafen zunächst zu König Pippin be-geben und demselben im Namen des Kaisers besehlen, an einem Orte, über den fich beide Theile verftändigen wurden, mit dem Papfte zusammenzutreffen, damit die von Karl so dringend gewünschte Eintracht zwischen ihnen befestigt und fichergestellt würde 6). Der Papst bezeigt sich für diese Bemühungen Karl's

offensionem ...

2) Ibid. © 308: relectisque scriptis serenitatis vestrae, quae in nostro

corde melle condita sapuerunt.

4) Ibid.: Unde in magnum gaudium cor nostrum relevatum est, quod ipsi fidelissimi missi vestri viva voce vobis insinuare possunt. Et continuo omnia cum ipsis disposuimus de praedicti dulcissimi filii nostri itinere. Missumque statim nostrum direximus, qui omnem praeparationem facere deberet, quatinus cum laetitia ad limina apostolorum nostraeque

pusillitati coniungeret.

6) Ibid. S. 309—310: Iterum, postquam coniunxerunt — coniungere potest (vgl. vor. Anmerig.), porrexerunt nobis praefati missi vestri, videlicet Helmengaudus et Hunfridus gloriosi comites, aliam epistolam serenitatis

d

Ì:

1

1

1

3

Ċş.

11

3

i 1e - 3i

. 0

1

40

. 4

1

ীয়

121

D. B. d. T. J.

<sup>1)</sup> Leonis III. epist. 1 l. c. ©. 308—309: Largifluae itaque munificentiae vestrae susceptis pulcherrimis munusculis — de tantis inmensis beneficiis et muneribus, quibus iugiter nos ditatis — Post vero muneribus offensionem . . .

<sup>3)</sup> Ibid. ©. 309: Post vero muneribus offensionem (sic) insinuaverunt nobis fidelissimi missi vestri, Helmengaudus videlicet atque Hunfridus gloriosi comites, quod filius noster domnus Pippinus rex ad limina apostolorum per vestram largitatem media quadragensima cupit venire atque conloquium nobiscum habere, vgl. N. 2.

<sup>5)</sup> Ibid.: Igitur post modicos, octabo scilicet Kal. Aprilis, coniunzerunt ad nos missi praefati filii nostri domni Pippini regis et obtulerunt nobis honorabilem epistolam vestram. Quam relegentes, repperimus vestrae prosperitatis salutem atque sollertissimam curam, quam erga tranquillitatem sanctae Dei ecclesiae vestra serenitas semper gerit, atque de adventu filii nostri domni Pippini: ut non antea esset venturus nisi post diem sanctum paschae, apto videlicet tempore vgl. ©. 309—310: postquam coniunxerunt ad nos ipsi praedicti missi filii nostri domni Pippini regis et dixerunt nobis, quod in media quadragensima minime coniungere potest...

sehr dankbar; er preist ihn, daß er mit Recht das Beiwort des "friedenbringenden" (pacificus) in seinem kaiserlichen Titel führe 1); er werde nach Aräften bemüht sein, mit dem Könige von Italien für die Rechte der Kirchen und den Schutz der Küsten gegen heidnische Feinde (um diese Dinge handelte es sich also) Sorge zu tragen; sie bedürften jedoch beibe des Rathes und der Hören wir Kaisers. Bon dem weiteren Berlaufe dieser Sache hören wir nichts. Wir erfahren nur, daß die Grafen Selmgaud und hun-frid bereits Ende März ober Anfangs April vom Papfte entlaffen wurden, ihren Weg über Ravenna nahmen und hier von dem Erzbischof am Palmsonntag (9. April) jum Frühmahl eingeladen wurden. Es feien dort, behauptet Papft Leo in dem Beifclug eines wenig spater geschriebenen Briefes an den Raifer 3), bei Tifc nicht Lectionen und Ermahnungen recitirt worden, wie fie für bie heilige Fastenzeit paßten, sondern Dinge, die er aus Scham-gefühl Anstand nehmen müsse dem Kaiser mitzutheilen; derselbe möge jedoch Helmgaud und Hunfrid selbst fragen, was sie dort gehört hätten. Bei der Feindschaft, welche zwischen Kom und Rabenna überhaupt und insbesondere auch zur Zeit Leo's III. bestand 1), ist es nicht zu verwundern, daß der Papst auch diese Belegenheit benutt, dem dortigen Patriarchenftuhl etwas anzuhängen.

. 1) Ibid. S. 310: In veritate enim dicimus, quia donavit nobis Dominus pacificum imperatorem, de quo apostolus dicit: "Quam speciosi pedes euangelizantium pacem, euangelizantium bona" (Röm. 10, 15) vgl. Sidel I, 262—263 u. o. S. 237 Anm. 1.

2) Ibid.: De vero ecclesiis Dei, ut suas habeant iustitias

4) Bgl. Abel I, 164 ff., 188 f.; Jahrbb. bes Frant. Reichs unter Ludwig

bem Fr. I, 61.

Ubi continebat, ut ipsi fidelissimi missi vestri apud filium nostrum domnum Pippinum prius adirent et de vestro verbo ei praeciperent: ut, ubi ambobus placuisset, nobis obviam occurrisset; ut, quod vos omnimodis optatis, cum Dei adiutorio veniat ad perfectionem, id est ut pax et concordia inter nos firma et stabilis Deo mediante constituatur.

atque litoraria nostra ac vestra ab infestatione paganorum et inimicorum nostrorum tuta reddantur atque defensa, nos, quantum Dominus virtutem donaverit, cum ipso praedicto filio nostro studium ponimus (steht mohl filr ponemus). Sed vestrum consilium et vestrum solatium et nobis et illi necesse est. In Bezug auf den Kisseniont vgl. Einh. V. Caroli 17 (Fecit idem a parte meridiana... toto etiam

Italiae littore usque Romam contra Mauros nuper pyraticam exercere adgressos) und später 3. 3. 812 Leonis III. epist. 6 ibid. ©. 324.

3) Leonis III. epist. 2 an Raiser Karl (nach April 808), Embolim, Jaffé IV, 314—315: De autem sacerdotalibus causis, unde nobis ad detrimentum venire speramus, quae nos non sic possumus emendare, vobis insinuamus, ut interrogetis Helmengaudum et Hunfridum fideles vestros, quando a nobis absoluti sunt et in Ravenna coniunxerunt et ab archiepiscopo ad prandium invitati, id est dominico die ad palmas: quales lectiones et quales ammonitiones ante ipsa mensa recitatas audierunt, sicut decet in sancto quadragesimali tempore, quando omnes de suis facinoribus Deum deprecantur, ut mereantur emendare. Sed et ea, quae ibidem audierunt, nobis turpitudo est vobis in scripto insinuare.

Der Waffenstillstand, welchen der Patricius Nicetas im Jahre 807 mit dem Könige Pippin von Italien abgeschlossen hatte'), war unterdeffen abgelaufen und — wie es scheint, gegen Ende des Jahres 808 — wieder eine Flotte aus Conftantinopel erschienen, welche querft in Dalmatien, dann in Benedig anlegte \*). Während diefelbe hier (808—809) überwinterte, wandte fich ein Theil von ihr gegen Comaccio, wurde jedoch in einem Treffen mit der dortigen Befatzung befiegt und in die Flucht geschlagen und zog fich nach Benedig zurück's). Der Führer der byzantinischen Flotte, Paulus, suchte nun bei König Pippin die Herstellung des Friedens zwischen dem fränkischen und dem griechischen Reiche zu betreiben und gab wenigstens an, dabei im Auftrage seines Kaisers zu handeln'). Indessen die venetianischen Dogen Obelierius (Willeri) und Beatus durchtreuzten alle Unternehmungen des griechischen Admirals und

1) Bgl. o. S. 377.
2) Einh. Ann. S. 196: Classis de Constantinopoli missa primo Dalmatiam, deinde Veneciam appulit, vgl. Harnad a. a. D. S. 49. Gfrörer, Byzantin. Geschichten I, 111.

4) Einh. Ann.: Dux autem qui classi praeerat, nomine Paulus, cum de pace inter Francos et Graecos constituenda, quasi sibi hoc esset iniunctum, apud Pippinum Italiae regem agere moliretur... Daß am Hofe zu Constantinopel in der That allmählich eine friedliche Stimmung Plat

griff, zeigen bie folgenden Ereignisse (vgl. unten 3. 3. 810).

<sup>8)</sup> Einh. Ann.: cumque ibi hiemaret, pars eius Comiaclum insulam accessit, commissoque proelio contra praesidium, quod in ea dispositum erat, victa atque fugata Veneciam recessit. Regino S. 565: commissoque

erat, victa atque fugata Veneciam recessit. Regino S. 565: commissoque praelio contra praesidium, quod in ea positum erat, a civibus victi atque fugati sunt (b8gl. Ann. Mett.). Leibniz, Ann. imp. I, 265 folgt biefte setzeren Darstellung. Höchst mahrscheinlich war es jedoch eine Besatung bes Königs Pippin, welche in Comacchio lag (vgl. Muratori, Annali d'Italia IV, 2 Rom. 1752 S. 257. Harnack S. 50 N. 1); ganz sonderbar motivirt ist die Annahme Grörer's (S. 111—112), daß dieselbe von den venetianischen Dogen hineingelegt worden sei. Comacchio gehörte, wie Grörer serner bemerkt, zum Exarchat von Aavenna, mithin zu den vom römischen Stuhle beanspruchten Bestitungen. Diese standen aber gleichwohl vollkommen unter der Hoheit deß Raisers (vgl. Kider, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschächte Italiens II, 314—315).

bereiteten ihm sogar Nachstellungen, so daß er sich veranlaßt fand sich zu entfernen 1). Die Motive, welche die Dogen zu bieser Handlungsweise bewogen, liegen im Dunkel 2), nur soviel ift klar, daß fie auch jest gegen das frankische Interesse handelten ). Sie hatten einst (zu Ende des Jahres 805) selbst Karl's Hoslager in Diedenhosen aufgesucht und sich mit den Dalmatiern dem Kaiser unterworfen 4); dann jedoch (807) sich wieder an Byzanz an-geschlossen 5). Sie mochten jest besorgen, daß die Friedensverhandlung, welche Baulus nach einem Mißerfolge mit König Pippin angeknüpft hatte, fie wieder der frankischen Herrschaft und der Strafe für ihr Verhalten überliefern möchte.

Im Südwesten brang damals König Ludwig von Aquitanien mit einem heere nach Spanien vor und belagerte Tortofa, welches bie Mündung des Ebro beherrscht. Allein nach einiger Zeit mußte er die Ueberzeugung gewinnen, daß seine Absicht vorläufig nicht zu erreichen fei. Er hob baber die Belagerung auf und zog

<sup>1)</sup> Ibid.: Wilhareno et Beato Venetiae ducibus omnes inchoatus eius impedientibus atque ipsi etiam insidias parantibus, cognita illorum fraude. discessit.

discessit.

2) Den Mangel an Klarheit, bessen sich die Ann. Einh. hiet schuldig machen, rügt mit Recht v. Spbel, Kl. histor. Schriften III, 54 s., wiewohl er sich selbst mit der Lage der Sache auch nicht vollkommen vertraut gemacht zu haben scheint. Gfrörer a. a. D. S. 112 kritistet den Bericht der Annalen mit gewohnter Wilklür; er sieht darin "Klatschereien" des fränklichen Hoses, der, nachdem Pippin's Anschläge auf Benetien ein böses Ende genommen, sür gut besunden habe, die Dogen zum Sindenbod zu stempeln. Auch die Ansicht, welche Leidnig (l. c.) sich liber die Handlungsweise der Dogen bildete: "sibi metuentes, den utringen destituerentur: dum interim sesse Paulo venditabant, ein ne utrinque destituerentur; dum interim sese Paulo venditabant, cui occulte insidiabantur" scheint mir weber kar noch quellenmäßig. Selbst der Aufsassung von Döllinger (Kaiserthum Karl's des Großen a. a. D. S. 357, 381), welcher auch harnack a. a. D. S. 50 solgt und wonach die Benetianer keinen Frieden unter beiden Mächten haben wollten, um sich zwischen ihnen selbständig zu behaupten, vermag ich nicht beizutreten. Sie hatten sich ja im J. 807, wie

es fcheint, wieber Byzang unterworfen.

<sup>3)</sup> Dies geht beutlich hervor aus Einh. Ann. 810 ©. 197 (Interea Pippinus rex, periidia ducum Veneticorum incitatus, Veneciam bello terraque marique iussit appetere subiectaque Venecia ac ducibus eius in dedi tionem acceptis . . .) Bum Jahre 811 beißt es bann ebenbaf. S. 198 von bem Dogen Billeri (Obelierins): propter perfidiam honore spoliatus, Constantino polim ad dominum suum duci iubetur. Hier empfiehlt ber Zusammenhang vielleicht ad dominum suum duci iubetur. Her empsiehlt der Zusammenhang vielleicht eher, die perfidia als eine solche gegen den byzantinischen Hof ausglassen. Aber inzwischen hatte Obelierius sich auch noch einmal dem Könige Pippin unterworsen (s. unten 810 u. 811). Bzl. auch Harnack S. 53 N. 1, gegen Grörer a. a. D. S. 115—116. Grörer sogt: "Eginhard macht sich ein salsches Bild vom Stande der Angelegenheiten drüben: die Herzoge verleiten den König von Italien zum Angriff, und nacher milsen sich die Herzoge — das heißt handgreislich nach seiner Meinung dieselben, die ihn verleitet hatten — an Pipin ergeben. Das ist Unsinn." Zu diesem Unsinn sührt aber nur die gänzlich salsche Interpretation Grörer's, welche auch dem Worte incitatus, das mit "verleitet" wiedergegeben wird, Gewalt anthut. — Die Ueberseung von D. Abel und Wattenbach a. a. D. S. 119 dagegen richtig: "durch die Treulosigseit der venetischen Herzoge auf-gebracht." gebracht.

<sup>4)</sup> Bgl. o. S. 333 ff. 5) Bgl. o. S. 377 f.

sich nach Aquitanien zurück. So berichten die Reichsannalen, welche freilich behaupten, daß das Scheitern des Unternehmens von keinen Verlusten begleitet gewesen sei. Ausstührlichere Nachrichten über diesen Kampf um Tortosa enthält die Biographie Ludwig's des Frommen von dem sogenannten Astronomus. S. Es heißt dort, Ludwig sei, während er in Aquitanien überwinterte, von seinem Vater auf Mariä Reinigung (2. Februar) nach Achen beschieden worden, habe diesem Gebot entsprochen und sei dann zur Fastenzeit zurückgekehrt. Im solgenden Sommer rückte Ludwig sodann mit einer angemessen scheinenden Kriegsmacht. nach Spanien und zog siber Varcelona nach Tarragona. Die Moslemin, welche er hier fand, nahm er gefangen, andere flohen.

2) Wir werben unten eine ähnliche Angabe ber Vita Hludowici finden, aber ber Ausbruck cum incolomi exercitu ift in den Reichsannalen, wie wir uns bereits (S. 388 Anm. 2, 3) fiberzeugen konnten, in solchen Fällen bedenklich

4) S. 613: Rege porro Hludowico in Aquitania hibernum exigente tempus, pater rex eum mandat venire ad suum conloquium Aquisgrani in purificatione sanctae Mariae genitricis Dei. Cui occurrens et quousque placuit cum eo commorans, quadragesimae tempore rediit vgl. v. S. 330 Anm. 1. Der Anfang ber großen Fasten (Ascermittwoch) siel im Jahre 809 auf den 21. Februar.

5) cum quanto visum est bellico apparatu.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: At in occiduis partibus domnus Hludoicus rex cum exercitu Hispaniam ingressus, Dertosam civitatem in ripa Hiberi fluminis sitam obsedit, consumptoque in obpugnatione (expugnatione Ann. Lauriss.) illius aliquanto tempore, postquam eam tam cito capi non posse vidit, dimissa obsidione, cum incolomi exercitu in Aquitaniam se recepit vgl. Regino S. 565 (Dum haec in Italia aguntur, Ludowicus . . . Ebenfo Ann. Mett. Dergleichen Anfinüpfungen find bei Regino jedoch nicht ungewöhnlich und beweisen in sundvonisischer Hindick). Enhard. Fuld. Ann. (Dertosa civitas Hispaniae a Hludowico filio imperatoris obsessa, sed non expugnata est). Ann. Sithiens. S. 37 (Dertosa civitas Hispaniae Hluduico (sic) filio imperatoris obsessa). Bei Ademar. Duchesne II, 84 sinden sich sier mehrere Instige, deren Glaubwilrdigseit aber mindestens ganz dahingestellt bleiben muß:

— et post mensis un ius circulum, cum eam videret non posse cito capi et omnis Hispania de Sarracenis contra eum congregaretur, dimissa obsidione cum incolumi exercitu in Aquitaniam se recepit. Zur Kritit der arabischen Berichte liber die Kämpse um Tortosa vgl. Lembse, Gesch. von Spanien I, 379 N. 1; außerdem Dorr a. a. D. S. 34. Sie sprechen von einer großen Riederlage, welche Ludwig durch Abderrachman, den Sohn des Emir et Spasen, erlitten habe.

nns bereits (S. 388 Anm. 2, 3) überzeugen konnten, in solchen Fällen bedenklich.

3) c. 14 Ser. II, 613—614. Daß das in diesem Capitel Erzählte in dies Jahr gehört, sind wir nach der erwähnten Nachricht der Annalen wohl berechigt anzunehmen; denn es sind zwar mehrere Jüge gegen Tortosa unternommen wohne die Stadt erobern zu können. S. die Erörterung von Lembke, Gesch von Spanien I, 379 N. 2. In das Jahr 809 setzen das hier Erzählte auch schon Baisset und Perz, sowie Foß a. a. D. S. 24, 48, Mühlbacher S. 177, 213. Dagegen verlegen Jund (S. 31, 34, 323 f.) und Dorr (S. 34, 59) biesen Juggegen Tortosa in's Jahr 807. Leidniz, Ann. imp. I, 238, 260 schwantt zwischen 805 ober 808. Andere nahmen eine noch frühere Zeit an, weil der Barcelona (801) erzählt, was jedoch bei der in seiner Schrift herrschenden chrow-logischen Berwirrung nicht in Betracht kommt.

<sup>6)</sup> quos ibidem repperit, coepit, alios fugavit. Lemble a. a. D. S. 379.

und die ganze Gegend, Burgen und Städte bis nach Tortosa hin wurden von seinen Heerhausen zerstört und eingeäschert 1). Indessen hatte der König sein Heer schon zu Sancta Columba (vielleicht S. Coloma de Queralt, in der Nähe von Jgualada?) 2) in zwei Abtheilungen getheilt. Während er selbst mit der Hauptmacht gegen Tortosa zog, entsandte er den Kest unter Jsembard, Hademar, Bera 3), Burrellus 4) weiter nach Westen. Sie sollten so rasch wie möglich über den Ebro sehen und, während der Feind von dem Könige sestgehalten würde, denselben ihrerseits übersallen oder doch unter Verwüstung der Gegend beunruhigen. So zog sene Schaar sast eine Woche lang hin, indem sie nur bei Nacht zu marschiren wagte und sich bei Tage im Dickicht der Wälber verbarg, bis sie am siebenten Tage schwimmend über die Cinca, die sich nördlich von Mequinenza mit dem Segre vereinigt, und dann (in der Gegend von Mequinenza) über den Ebro gelangte 5). Nachdem sie glücklich hinüber war, verheerte sie weit und breit das seindliche Gebiet und kam dis nach einer großen Ortschaft des Namens Villa-Rubea. Sie sand keinen Widerstand und konnte reichliche Beute sortschesen, da die Bewohner von ihrer Ankunst vollkommen überrascht waren 6). Indessen verbreiteten diesenigen Einwohner, denen es gelungen war zu entrinnen, weit und breit die Kunde von dem Geschehenen, und insolge dessen sammelte sich eine nicht unbeträchtliche sarzenische Schaar 7), welche sich dem Invasionsheere am Ausgange der Balla-Ibana, eines tief eingeschnittenen, rings von hohen steilen Felsen eingeschlossene

<sup>1)</sup> universaque loca, castella, municipia usque Tortosam vis militaris excidit et flamma vorax consumpsit.

<sup>2)</sup> in loco cuius est vocabulum Sanctae Columbae vgl. ebenb. N. 32. Leibniz l. c. S. 238. Lembte S. 379 N. 1. Foß S. 24 N. 120, 46. — Bei v. Spruner-Mente, Hift. Handatlas No. 15 ist nur S. Columba süblich von Gerona (S. Coloma de Farnes) verzeichnet.

<sup>3)</sup> Bgl. über bieselben o. S. 261 Anm. 4; 211, 259, 267.
4) Bgl. über ben Grafen Burrellus, welchem die Grenzstätte und Burgen Carbona, Ausona (Bich), Castaserra (Cassers) anvertraut waren, V. Hlud. 8

S. 611 n. o. S. 105.

5) V. Hlud. l. c. S. 613—614: Igitur rege Tortosam tendente, memorati viri tamdiu superiores Hiberi partes, noctibus euntes et diebus silvarum lustra sectantes, obambulaverunt usquequo Cingam et Hiberum natando pariter transierunt. In quo itinere sex dies transigentes, septima transmearunt. Hoß, der sich (S. 46) ein genaues Bild von den militärischen Dispositionen und Operationen diese Feldzuges zu machen such — ich muß dahingestellt lassen, mit welchem Erfolge —, nimmt an, daß die Truppen den Ebro durchwatet hätten, da dies dei Mequinenza möglich sei.

<sup>6)</sup> V. Hlud. l. c. S. 614: Qui ubi omnes incolumes evaserunt, terram hostium latissime vastaverunt et usque villam eorum maximam, quae Villa-Rubea vocatur (υgί. Κοβ S. 46), pervenerunt: unde praedam maximam sustulerunt, utpote inprovisis hostibus et nichil umquam tale suspicantibus

cantibus.

7) Ibid.: collecta est Sarracenorum Maurorumque multitudo non minima (vgl. Ademar. l. c.: et omnis Hispania de Sarracenis contra eum congregaretur, p. S. 396 Anm. 1).

Thales, entgegenstellte. Wären Ludwig's Arieger in diese Schlucht eingerlickt, so würden sie dem fast unvermeidlichen Schicksal entgegengegangen sein, unter den Steinwürfen der Feinde umzukommen oder in deren Hände zu fallen. Indessen, während der Feind ihnen dort den Weg zu verlegen suchte, schlugen sie eine andere ofsenere Straße ein. Die Mauren, welche dies für ein Zeichen von Furcht hielten, setzen ihnen nach. Aber jene machten, die gewonnene Beute zurücklassend, Front gegen ihre Versolger, leisteten kräftigen Widerstand und zwangen den Feind sogar zur Flucht. Die, welche in ihre Hände sielen, tödteten sie und kehrten dann siegesstroh zu der verlassenen Beute zurück. Zwanzig Tage nachdem sie diese Digression angetreten i), vereinigten sie sich wieder mit dem Könige, ohne, wie es heißt, einen irgend erheblichen Theil der Mannschaft eingeblißt zu haben \*). Ludwig empfing froh seine Krieger, die sich so wacker durchgeschlagen hatten, und kehrte, nachdem er das seindliche Land überall verwüsstet, heim. Daß er aber gegen Tortosa nichts ausgerichtet hatte, bestätigt seine Biographie dadurch, daß sie in dieser Beziehung schweigt, durchaus. —

Wir verließen oben 3) ben vertriebenen König Cardulf von Northumberland in Rom. Von dort aus wurde derselbe nun in diesem Jahre durch Gesandte des Papstes und des Kaisers in sein Reich zurückgeführt. Gesandter des Papstes war der uns bereits bekannte 4) Diakon Albulf (oder Habulf); die Gesandten des Kaisers der Notar Hrotzied und der Abt Nantharius von St. Omer 5). König Aelswald, der schon 806 an Eardulf's

<sup>1)</sup> post dies viginti suae digressionis vgl. Funck S. 32. — Leibniz l. c. S. 238 rechnet ohne Zweifel unrichtig, wenn er hiezu noch die oben erwähnten seche Tage hinzuzählt. — (Nach Abemar hätte die Belagerung von Tortosa, wie wir o. S. 396 Anm. 1 sahen, einen Monat gedauert.)

<sup>2)</sup> paucissimis suorum amissis, was jedoch, wie berührt, keine in's Gewicht fallende Bestätigung für die o. S. 396 Anm. 1, 2 erwähnte Angabe ber Reichsannalen ift.

<sup>\*)</sup> S. 381. \*) Bgl. o. S. 382.

<sup>5)</sup> Einh. Ann. 808: Romaque rediens, per legatos Romani pontificis et domni imperatoris in regnum suum reducitur. Praeerat tunc temporis ecclesiae Romanac Leo tertius, cuius legatus ad Brittaniam directus est Aldulfus diaconus de ipsa Brittania, natione Saxo, et cum eo ab imperatore missi abbates duo Hrotfridus notarius et Nantharius abbas de sancto Audemaro. 809: Postquam Ardulfus rex Nordanhumbrorum reductus est in regnum suum, et legati imperatoris atque pontificis reversi sunt, unus ex eis, Aldulfus videlicet diaconus... Ann. Max. 808. Enhard. Fuld. Ann. 809 €. 354. Ann. Sithiens. 809 €. 37 (per legatos imperatoris). Regino 808, 809 Scr. I, 564—565. Ann. Mett. 808, 809. Ann. Lobiens. 808 €. 231. Ademar. Hist. lib. II. 9 Scr. IV, 118 N. 18, ber fich bier in ber Bermechfelung von Northumberland mit Irland confequent bleibt (Missi vero papae et imperatoris de Irlandis revertentes... vgl. oben €. 380 Imm. 3). Daß die Juridfilhrung Carbulf's in fein Reich erft 809 erfolgte, scheint sich daraus zu ergeben, daß der Darbulf's in sein Reich erft 809 soten des Erzbischofs von Yort bei ihrer Midsendung von Rom vom Papste mitgegebene Brief an Karl (Leonis III. epist. 3 Jaffé IV, 315 ff. vgl. oben

Stelle gesetzt worden war, also etwa zwei Jahre lang geherrscht hatte, scheint den Thron geräumt zu haben. Aber auch Eardulf's wiederhergestellte Herrschaft kann nur noch sehr kurze Zeit gewährt haben; englische Chronisten lassen auf Aelfwald sogar ohne Weiteres Eardulf's Sohn Canred folgen!). Uebrigens hatte bei der Kückehr der kaiserlichen und papstlichen Gesandten aus England der Diakon Albulf das Unglud, in die Sande von Piraten ju fallen, mahrend die anderen die Neberfahrt ungefahrdet bewertstelligten. Die Seerauber brachten ihn wieder nach Britannien, jedoch wurde der Diakon dann von einem Manne des Königs Coenwulf von Mercia losgekauft und konnte nach Rom zurud-

Auch das mittelländische Meer mit seinen Inseln und Ruften hatte wieder manches zu leiben. Die hafenstadt Bopulonia an ber Rufte Tusciens (beren geringe Ueberrefte nicht weit nördlich von Piombino liegen) wurde von den griechischen sogenannten Orobioten (d. i. Bergbewohnern) geplündert. Die spanischen Mauren bedrängten — ungeachtet des Unglücks, welches sie 807 bei Corfica erlitten hatten. — diese Insel von Neuem. Am Charsamstag (7. April) wurde eine Stadt auf derselben von

S. 383) vom 31. December (808) batirt (Absoluta pridie Kal. Ianuar.), vgl. auch Leibniz, Ann. imp. I, 258. Wenn Ann. Einh. diese Katsache bereits unter 808 ansühren, so steht das hiemit nicht in Widerspruch, da ihr Jahrbericht dis Ostern 809 reicht. Außer dem Diaton Abulf sungirte als döpflicher Gesandter möglicherweise auch der in Leonis III. epist. 4 S. 318 erwähnte Bischof Sadinus (s. unten S. 399 Ann. 2). Ueber Protstid, welcher gewöhnlich mit dem gleichnamigen Abte von St. Amand identischer wird, vgl. Vertz Scr. I, 195 N. 66, Madillon, Ann. Ben. II, 383, 387; Ann. Elnonens. mai. 827 (?) Scr. V, 11 (Obiit Rotfridus abbas de Sancto Amando), Series abb. S. Amandi Elnonens. Scr. XIII. 386 (Arno archieniscopus Series abb. S. Amandi Elnonens. Scr. XIII, 386 (Arno archiepiscopus -Adalrieus — Rotfridus) und über seine Bezeichnung als Motar Sidel I, 83 N. 2; über ben Mt Mantharius Cartulaire de Saint-Bertin publ. par Guérard S. 68—74. Folcwin. Gest. abb. S. Bertini c. 39, 47 Scr. XIII, 613, 614. Series abb. S. Bertini ib. S. 390, 391, 606. Flodoard. Hist. Rem. eccl. II, 18 ib. S. 466. Mabillon l. c. S. 410 u. s. w.

<sup>1)</sup> Heinsch, Die Reiche ber Angelsachsen zur Beit Karl's bes Großen S. 78, 80. Lappenberg a. a. D. I, 215—216.
2) Einh. Ann.: — unus ex eis, Aldulfus videlicet diaconus, a piratis captus est, caeteris sine periculo traicientibus, ductusque ab eis in Brittania (sic), a quodam Coenulfi regis homine redemptus est Romamque reversus. Ademar. l. c.: a quodam regis Irlandi nomine (l. homine). Leonis III. epist. 4 (an Rarl, 809) ©. 318: Remeante ad nos, Deo annuente, Sabino religioso episcopo de partibus transmarinis (vgl. c. ©. 398 Inm. 5), obtulit nobis serenitatis vestrae epistolam, continentem de iniuncta sibi legatione vel captu atque redemptione Aldulfi diaconi, missi nostri. De quo in magno merore manemus, quousque omnipotens Deus

illum ad nos usque per vestrum deducat solatium.

3) Einh. Ann.: In Tuscia Populonium, civitas maritima, a Graecis qui Orobiotae vocantur depraedata est vgl. Bert Scr. I, 196 N. 69. Ueberf. von D. Mel-Battenbach S. 116 N. 2, 3. Leibniz, Ann. imp. I, 265. Eckhart, Franc. orient. II, 57. Muratori, Annali d'Italia IV, 2 S. 257. S. and Mel I, 474, 511, 525—526 und oben S. 393.

<sup>4)</sup> Bal. o. G. 375.

ihnen vollständig geplündert und die Einwohner fast sämmtlich weggeschleppt, nur der Bischof und wenige Alte und Kranke

zurückgelaffen 1).

Von etwas größerer Bebeutung sind die Vorgänge im Norden. Der Dänenkönig Göttrik ließ durch einige Kausleute melden, er habe ersahren, daß der Kaiser auf ihn erzürnt wäre, weil er im vorigen Jahre gegen die Abodriten gezogen sei <sup>2</sup>) und die ihm widersahrenen Unbilden gerächt habe. Er machte das Anerdieten, sich deswegen zu rechtsertigen; denn die Abodriten hätten zuerst den Frieden gebrochen <sup>3</sup>). Er bat zugleich um eine Zusammenkunst von Grasen des Kaisers mit Großen seines Reichs jenseits der Elbe an der dänischen Grenze zur Erörterung der gegenseitigen Beschwerden <sup>4</sup>). Der Kaiser zeigte sich diesem Bor-

2) Bgl. o. S. 385—386.
3) Einh. Ann.: Interea Godofridus rex Danorum per negotiatores quosdam mandavit se audisse, quod imperator ei fuisset iratus pro (feht Ann. Laur.) eo quod in Abodritos anno superiore duxit exercitum et suas ultus est iniurias, addens velle se purgare ab eo quod ei obiciebatur; foederis inruptionem ab illis primo fuisse inchoatam. Ann. Max.: Interea audiens Cotafridus rex Danorum, quod imperator ei fuisset iratus eo quod in Abodritis tanta mala exercuit, studuit se purgare de foederis inruptione, quod (sic) obiciebatur ei . . . Regino S. 565, meldem Leibniz l. c. S. 261 folgt, hier nicht unweientlich abweichend: Interea Godefridus rex Danorum per quosdam negotiatores mandavit duci qui Fresiam provide bat, audisse se, quod ei imperator esset iratus eo quod in Abrotides (sic) duxisset exercitum et suas ultus esset iniurias, addens se velle denegare quod ei obiciebatur, quod foedus promissum irrupisset bgl. Ann. Mett. und dazu Leg. III, 649 R. 45. — Daß unter negotiatores kauflente zu verflehen find, unterliegt teinem zweifel (vgl. Einh. Ann. 808 S. 195: translatisque inde negotiatoribus, d. S. 389 Anm. 5. Dahlmann a. a. D. S. 24. 2. Giefebrecht a. a. D. I, 105 R. 2. Ueberl. don D. Metl-Battenbach S. 116). Benn jedoch L. Giefebrecht aus dem zweiten Capitulare missorum den Diedenhofen a. 805 c. 7 S. 123 (De negotiatoribus qui partibus Sclavorum et Avarorum pergunt quousque procedere cum suis negotiis debeant etc.) schieft, es seien Kaustent gewesen, welche die Märste an der sächsings im Austrage dessen zweiten Capitulare Beamten den Borfoliag des Dänentönigs im Austrage dessen intheteten — so scheider des Bangabe Regino's Beachtung verblenen. — Ademar. Duchesne II, 84 (quia obiiciebatur ei foederis irruptio).

4) Einh. Ann.: Petebat etiam, ut conventus comitum imperatoris atque suorum iuxta terminos regni sui trans Albim fieret, in quo res invicem gestae proferri et emendatione digna inter partes enumerari potuissent; statt enumerari paten ein pag Terte emendari, aber bies beruht gewiß nur auf willtilricher Menberung, ogl. auch nachter: multisque hinc et inde prolatis atque enumeratis rebus. Ann. Max.: petiit conventum fieri comitum imperatoris et suorum iuxta terminos regni sui trans Albim sluvium, in quo res gestae invicem possent referri. Regino: petivit etiam, ut mitteret imperator suos missos trans Albim iuxta terminos regni sui et ipse cum suis ibi veniret invicemque discussis causis quaeque

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Mauri quoque de Hispania Corsicam ingressi, in ipso sancto paschali sabbato civitatem quandam diripuerunt et praeter episcopum ac paucos senes atque infirmos nihil in ea reliquerunt. Ann. Max. Die betreffende Stadt halten Einige für Meria, so Sigonine (s. Leibniz; Muratori, Annali d'Italia ll. cc.) und Nabillon (Ann. Ben. II, 389).

schlage nicht abgeneigt 1) und es fand in der That eine solche Bufammentunft zu Babenfliot (Beienfleth an ber Stor) ftatt 2). Bon beiden Seiten wurde eine große Reihe von Beschwerbepuntten vorgebracht, allein man trennte sich vollkommen unverrichteter Sache <sup>3</sup>). Indessen konnte der von Göttrik im vorigen Jahre vertriebene Abodritenfürst Drosuk (Thrasko) <sup>4</sup>), nachdem er dem Dänenkönige auf dessen Berlangen seinen Sohn als Geisel geftellt 5), an die Spite seines Bolts zurücktehren und die Wilzen, welche damals mit den Danen gemeinsame Sache gegen die Abodriten gemacht hatten, sowie die Smelbinger, die zu dem Danenkönige abgefallen waren 6), zuchtigen. Zunächft brach er mit einer Schaar seiner Landsleute und fachfischer Gulfe in bas Land ber Wilzen ein, welches er mit Fener und Schwert verwüftete, um bann mit Beute beladen zurüczukehren?). Darauf wandte er sich, noch exheblicher durch die Sachsen verstärkt, gegen die Smel-binger und eroberte deren befestigten Hauptort.). Es geschah im

emendationis (sic) digna erant absque contradictione ibi corrigerentur bgl. Ann. Mett. — Ademar l. c. (professus se emendare velle domno imperatori, si quid contra eum egisset. Timebat enim, ne domnus imperator Carolus exercitum Francorum mitteret super Danos).

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Non abnuit imperator. Ann. Max. Regino (Ann. Mett.): Quod cum imperatori nuntiatum esset, non abnuit.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: colloquiumque trans Albiam habitum cum primoribus Danorum in loco qui dicitur Badenfliot. Ueber ben betr. Ort, ben Bert Scr. I, 196 N. 70 und D. Abel-Kattenbach, Uebers. S. 117 R. 1 an ber Eiber suchen, s. Dahlmann a. a. D. I. 24. Koppmann in den Jahrdichern f. d. Landes-tunde der Herzogthumer Schleswig, Holstein und Lauenburg X, 15 N. 5. Dümmler, Gesch. d. Oftsränf. Reichs I, 253 N. 8. Ann. Bertinian. u. Ademar.

c.: in loco qui dicitur Melac.
 Einh. Ann.: multisque hinc et inde prolatis atque enumeratis rebus, negotio penitus infecto discessum est. Ann. Max.: multisque hinc et inde ... (lift). Regino ©. 565: multisque hinc inde prolatis, minime ad effectum res perducta est (Ann. Mett.). Ademar. l. c.: sed non bene finito placito discessum est.

<sup>9)</sup> Bgl. o. S. 386.
5) Einh. Ann.: postquam filium suum postulanti Godofrido obsidem
7 261 fabt ben Ansammenhang wohl richtig so dederat. Leibniz, Ann. imp. I, 261 faßt ben Busammenbang wohl richtig so auf, baß sich Drosut burch bie Stellung feines Sohnes als Geifel bie Erlaubniß

Göttril's jur Rüdlehr in seine herrschaft verschaffte.

6) Bgl. o. S. 386 ff.

7) Einh. Ann.: Thrasco vero dux Abodritorum . . . collecta popularium manu et auxilio a Saxonibus accepto, vicinos suos Wiltzos adgressus, agros eorum sero et igni vastat, regressusque domum cum ingenti praeda . . . Ann. Max. (collecto exercitu). Enhard. Fuld. Ann. Regino (et auxilio a Saxonibus contracto).

<sup>8)</sup> Einh. Ann.: accepto iterum a Saxonibus validiori auxilio, Smeldingorum maximam civitatem expugnat. Ann. Max. Enhard. Fuld. Chron. Moiss. Scr. II, 258: Karolus imperator . . . in illa aestate misit scaras suas ad marchias. Et aliqui de illis Saxones venerunt ultra Albiam et fregerunt unam civitatem cum nostris Guinidinis que appellatur Semeldineconnoburg. — Nostri Guinidini sind unzweiselhaft die Abobriten, wgl. ben angesührten Bericht der Reichsannasen und Ann. Lauresham. 798 Ser. I, 37 (Sclavi nostri qui dicuntur Abotridi. Chron. Moiss. Ser. I, 303). Die

Sommer, wo Karl vielleicht auch noch andere Heerschaaren, abgesehen von jenen Sachsen, an die Grenzen geschickt hatte 1). Durch viele Exfolge stellte Drosuk, der Schützling des Frankenreichs, seine Macht in dem früheren Umfange wieder her und zwang alle, die jüngst von ihm abgefallen waren — wie es scheint, auch das Bolk der Linonen — in das frühere Bundes- und Abhängigkeitsverhältniß zu den Abodriten zurückzukehren 2). Insoweit hatte also König Göttrik seine Bundesgenossen sowie seine Exsolge vom vorigen Jahre einstweilen preisgegeben, jedoch sollte schnell genug an den Tag kommen, welche Gedanken er hegte oder wenigstens alsbald faßte.

Kaifer Karl hatte Oftern (8. April) zu Achen begangen 3).

Dentungen von Pertz Ser. I, 309 N. 60 und Luben V, 522 N. 42, wonach barunter die Smeldinger zu verstehen wären, sind unzutressend und hängen mit der früher von Pertz ausgenommenen, ohne Frage unrichtigen Lebart qui appellantur statt que appellatur zusammen. Die Erget jenes Hauptorts der Smeldinger läßt sich nicht näher bestimmen. Die Erörterung von Pertz darüber (Ser. I, 309 N. 61) sowie die Dentungen von Erhort (Franc. orient. II, 55) und v. Ledebur sind um so weniger brauchdar, als sie insolge der gedachten salschen Lesart nur Connodurg sir den Namen des Ortes halten. Echart emendirt Camdurg und versteht darunter Hamburg. Ledebur, Kritische Beleuchtung einiger Punkte in den Feldzügen Karl's d. Gr. gegen die Sahsen und Slaven S. 185 st. entscheidet sich sür das jetzige Konow in Medsendurg-Schwerin, dei Eldena, vgl. Mühlbacher S. 177. Allein die deutsche "Semeldincconno durg" des Chron. Moissiac. ist ossendar nur eine ebenso allgemeine Bezeichnung wie die Lateinische "Smeldingorum maxima civitas" der Ann. Einh. vgl. d. S. 327 Anm. 3, wo dieser Gebrauch von "Burg" im Chron. Moiss. bereits besprochen ist. Beim Geographus Bawarus heißt das Bolt auch: Smeldingon (vgl. d. S. 386 Anm. 6; Zeuß, Die Deutschen S. 652 N.)

<sup>1)</sup> Chron. Moiss. (vgl. vor. Anmertg.).

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: atque his successibus omnes qui ab eo defecerant ad suam societatem reverti coegit. Enhard. Fuld. Ann. Regino (his prosperis successibus.! Ann. Mett.), bgl. Einh. Ann. 808 ©. 195 (in Linones et Smeldingos, qui et ipsi ad Godofridum regem defecerant), o. ©. 386 Anm. 6).

<sup>\*)</sup> Einh. Ann. 808 S. 195. Die Angabe des Chron. Moiss. 809 S. 258: Et celebravit pascha apud Aquis palatium Karolus imperator wird auf Ostern 810 zu beziehen sein, vgl. unten. Man könnte serner eine Bestätigung dasst, daß der Kaiser um Ostern 809 in Uchen war, in der Vita secunda Liudgeri I, 33, Geschichtsquellen des Bisthums Münster IV, 82 (vgl. ebend.). R. 2. 3. 4) sinden wollen. Dort ist nämlich (nach Altfrid. vita Liudgeri I, 31 id. 37) von einem Fenerschein die Rede, welcher die Todesnacht Liudgeris (25.—26. März 809) erhellt haben soll, und es wird hinzugesigt: Vidit quoque die et mirandus imperator Karolus, qui eo tempore in palacio Aquis moratus est. Wie wenig Anspruch auf Glandwikrdigkeit diese Erzählung aber hat, zeigt das unmittelbar Folgende: Eadem quoque in hora pro inspectione siederum cum Alchuino, a quo astrologiam didicerat (vgl. Einh. V. Caroli 25), fuerat egressus, sed quid illa lucis visio significaret, mansit ignarus etc.; denn Althin, der sich siberdies in seinen letzten Leden ganz nach Tours zurückgezogen hatte, war ja schon 804 (19. Mai) gestorden. Byl. Dietamp a. a. D. Einl. S. 43—44. Rettberg II, 426. Uebrigens erinnert diese Geschächte auch einigermaßen an diejenige, welche der Astronomus in der Vita Hludowici c. 58 S. 643 erzählt.

Auch noch Anfang Juli finden wir ihn dort 1), während er später — ohne Zweifel zur Jagd — in der Eisel war. Bon hier wieder nach Achen zurückgekehrt 2), hielt er daselbst im Rovember eine, wie es scheint, zahlreiche Synode, welcher er die Frage über das Ausgehen (die "Brocession") des heiligen Geistes vorlegte 3). — Zwerst in der spanischen Kirche, auf der dritten Synode zu Toledo im Jahre 589, hatte der Zusak, daß der heilige Geist auch vom Sohne (filioque) ausgehe, in den lateinischen Text des Glaubensshmbols Eingang gefunden. Bon daher hatte ihn die fräntische Kirche überkommen 1). Schon unter König Pippin waren auf einer Synode im Jahre 767 die verschiedenen Meinungen der römischen und griechischen Kirche über die Trinitätslehre untersucht worden 5). Unter Karl hatte Alluin, auf Beranlassung des königs, eine Schrift über diesen Gegenstand zur Vertheibigung des königs, eine Schrift über diesen Gegenstand zur Vertheibigung des lateinischen, von Karl wiederholt lebhast betonten Standpunkts, daß der h. Geist vom Vater und vom Sohne ausgehe, versatt 9). Jest war es num ein Mönch von St. Sabas, der Priester Johannes, welcher die fränkliche Congregation im Kloster auf dem Delberge wegen des Filioque auf das heftigste angriff und ihre Mitglieder nebst allen übrigen Franken sowie ühre Schriften sür häretisch erklärte 7). Am Weihnachtstage 808 suchte Johannes

<sup>1)</sup> S. die doselbst unter dem 9. Juli 809 ausgestellte Urkunde für den Grasen Ajo, Mitth. d. Inst. f. österreich. Geschichtsforschung I, 280—281 no. 2. Reues Archiv u. s. w. III, 658.
2) Einh. Ann.: His ita gestis (unmittelbar vorher ist von den Zügen

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: His ita gestis (unmittelbar vorher ist von den Zügen des Abodritensürsten Drosut gegen die Wilzen und die Smeldinger die Rede), imperator de Arduenna Aquas reversus . . .

<sup>3)</sup> Einh. Ann.: mense Novembrio concilium habuit de processione Spiritus sancti. Ann. Max.: Imperator in Aquis concilium habuit etc. Ann. Xant. (concilium episcoporum magnum). Ann. Enhard. Fuld. etc. Adonis chron. Scr. II, 320: Synodus magna Grani Aquis congregatur anno incarnationis Domini 809, in qua synodo de processione spiritus sancti quaestio agitatur, utrum, sicut procedit a patre, ita procedat a filio. Die einzelnen Theilnehmer werden nitgends genannt. jedoch ift mit Bestümmtheit vorauszusehen, daß Erzbischof Richulf von Mainz, Bischof Bernhar von Borms und Abt Adalhard von Corbie anwesend waren.

<sup>4)</sup> hergenröther, Photius I, 684 ff., wo die Geschichte ber Controverse über bas Ausgehen bes heiligen Geistes aussührlich behandelt ift. Barmann, Die Bolitit ber Bapfte I, 323 f. Dimmler, Gesch. bes Oftfrant. Reichs I, 637—638.

Bolitit ber Bapste I, 323 f. Dilmmler, Gesch. bes Ostfrant. Reichs I, 637—638.

5) Bgl. Ann. Lauriss. 767. Einh. Ann. 767. Adonis chron. Scr. I, 144, 145; II, 319. Delsner, König Pippin S. 404. Hefele, Conciliengesch. III, 2. Ausst. S. 432, 749. Hergenröther a. a. D. S. 698.

<sup>6)</sup> Libellus de processione spiritus sancti, Opp. ed. Froben. I, 3 E. 743 ff. Alcuin. epist. 242 S. 779—780. K. Werner, Alcuin und sein Jahrhundert S. 167 f. Bähr, Gesch. ber Röm. Literatur im faroling. Zeitalter S. 322—323. Dümmler, Gesch. d. Ostsfränk. Reichs I, 638. Hergenröther a. a. D. S. 694.

<sup>7)</sup> S. bas Schreiben ber Congregation vom Delberge an Bapst Leo III. Epist. Carolin. 22. Jaffé IV, 382 ff.: Iohannes, qui fuit de monasterio sancti Sabae (Laura S. Sabae bei Bernsalem), quem Theodulus iguminus servus vester scit, ipse levatus est super nos. dicendo, quod Franci, qui sunt in monte Oliveti, haeretici sunt etc. — Itaque per ipsum Iohannem facta est nobis grandis confusio in sancta civitate, quoniam dicit, quod

jene abendländischen Mönche durch Laien aus der Krippenkirche ju Bethlehem hinauswerfen zu laffen, was jedoch nicht gelang 1). Sie wandten sich darauf an die Pfarrgeiftlichkeit von Jerusalem '), um bei dieser Schutz zu finden. Am nächsten Sonntage, der auf ben 31. December fiel, versammelte fich infolge deffen die Pfarrgeiftlichfeit mit dem übrigen Rlerus und Bolt zwischen dem Grabe des Herrn und dem Calvarienberg und befragte die Mönche vom Delberge über ihr Glaubensbekenntniß 3). Dieselben betonten ihm Nebereinstimmung mit der römischen Kirche und wiesen darauf hin, daß der lateinische Text auch im "Gloria patri" und im "Gloria in excelsis" Zusätze enthalte, welche im griechischen fehlten, wie er auch im "Pater noster" von demselben abweiche; wenn man sie mit Johannes für Häreiter erklären wolle, würde man damit zugleich den Stuhl Betri der Häresie bezichtigen ). Die Pfarrgeistlichkeit von Jerusalem legte den Mönchen hierauf ein ichriftliches Glaubensbekenntnig por 5), in Bezug auf welches jene eine befriedigende Erklarung gaben 6). Sodann verlas ber Archidiakon in St. Constantin, von ihnen umgeben, jenes Schrift= ftück öffentlich 7). Die Mönche vom Oelberge sprachen das Anathem über alle Sarefie sowie liber Alle aus, welche den romifcen Stuhl derselben zu beschuldigen wagten 8). Indeffen, ungeachtet diefer vorläufigen Beilegung der Sache, wandte fich die Congregation des Oelbergs sodann an den Papst Leo III., welchem fie durch einen aus ihrer Witte, einen anderen Presbyter

Spiritus sanctus non procedit de patre et filio. Et de hoc misit grandem errorem per omnia monasteria . . . Einh. Ann.: quam quaestionem Iohannes quidam monachus Hierosolimis primo commovit. Ann. Max. (commendavit). Enhard. Fuld. Ann. Adonis chron. -- Haureau, Singularités S. 116-117 bentt hier irrthilmlich an ben Rirchenvater Johannes Damascenus. Unrichtig sagt auch bie Hist lit. de la France IV, 440, 443,

Danibettine. University logi und von Enfantinopel an den frantischen Pof gefandt morden fei.

1) Epist. Carolin. 22 S. 383: Et usque in tantum nos conturbavit, ut in die natalis Domini in sanctam Bethleem in sancto praesepio, ubi noster Dominus, redemptor humani generis, pro mundi salute nasci dignatus est, submitteret laicos homines, qui nos foras proicere vellent... Non enim potuerunt nos foras eicere ...

 <sup>2)</sup> Ibid.: ad sacerdotes, qui sunt in sancta civitate.
 3) Ibid.: Et post hace die sancto dominico congregati sunt sacerdotes cum clero et populo contra sanctum sepulchrum Domini et inter sanctum Calvariae locum, et interrogaverunt nos de fide nostra ipsi sacerdotes, qualiter crederemus symbolum.
4) Ib. S. 383-384.

b) Ibid. S. 384: Et sacerdotes scripserunt nobis cartam de fide

nostra, quam scilicet crederemus . . . ipsam cartam . . . 6) lbid.: Nos autem diximus: Quod sic credimus, quomodo sancts resurrectio Domini (i. e. ecclesia Hierosolymitana, Hergenröther a. a. D. S. 697 N. 90) et sedes sancta apostolica Romana.

<sup>7)</sup> Ibid.: Post haec ipse archidiaconus in sancto Constantino una nobiscum ascendit in pergo (vgl. N. 1) et legit ipsam cartam in populo

<sup>8)</sup> Ibid.: Et nos servi vestri anathematizavimus omnem haeresim et omnes, qui de sancta sede apostolica Romana dixerint haeresim.

Johannes <sup>1</sup>), ein Schreiben <sup>2</sup>) übersandte. Die Mönche erinnern den Bapst daran, daß einer von ihnen, Leo, als er zu seinen und Karl's Hüßen geweilt, in der eigenen Kapelle des Kaisers beim Singen des Glaubensbekenntnisses die Worte "qui ex patre silioque procedit" gehört habe <sup>3</sup>). Das Sleiche stehe in einer der Homilien Gregor's des Großen sowie in der Klosterregel des h. Benedict, welche beide der Kaiser ihnen gegeben; ebenso in den Dialogen Gregor's des Großen, welche der Papst selbst ihnen geschentt, und im Athanasianum (dem Symbolum Quicunque <sup>4</sup>). Hieran schließt sich die Bitte, der Papst möge die betreffende Frage nach den Schriften der griechischen und lateinischen Kirchendater untersuchen lassen, sich auch mit Kaiser Karl deshalb in Berbindung sezen und sie mit einer authentischen Belehrung über das Ergebniß

<sup>1)</sup> L. c. S. 385: Unde et petimus, benignissime pater, vestram sanctissimam pietatem, ut hos servos vestros Iohannem presbyterum (sic. lilde?), quando Deo gubernante ad sacrosanctam vestram gravitatem pervenerint, benigne suscipere dignemini . . .

<sup>2)</sup> Das schon bisber von uns benutte Schreiben vom J. 809, Epist. Carolin. 22 Jaffe IV, 382—385 vgl. no. 23 S. 386 (See III. an Rarl): Praesenti siquidem anno direxerunt nobis epistolam monachi, qui in sancto monte Oliveti morantur, fidei contentionem continentem, quam inter se (ungenau ausgebriicht) habebant.

s) L. c. S. 384: Benignissime pater, dum essem ego Leo servus vester ad sancta vestigia vestra ad pia vestigia domni Karoli piissimi imperatoris filiique vestri, audivimus in capella eius dici in symbolo fidei: "qui ex patre filioque procedit". 385: Et mandare digneris domno Karolo imperatori filio vestro, quod nos istum sermonem in eius capella audivimus: "qui ex Patre Filioque procedit." Bgl. hieu o. S. 232 Anm. 3 und ferner die Berhandlungen über diese Frage zwischen Leo III. und den fränkischen Abgesandten in Rom im solgenden Jahre, namentlich die Borte des Bapstes: — ut paullatim in palatio, quia in nostra sancta ecclesia non cantatur, cantandi consuetudo ejusdem symboli intermitatur (Mansi, Concil. Coll. XIV, 22). Basahfrid Strado sagt, daß der Gebrauch, das Symbolum bei der Messe zu singen, desonders seit der Berdammung der adoptianischen Häreste in Gallien und Germanien ausgesommen sei (De ecclesiasticarum rerum exordiis et incrementis c. 22, Migne, Patrol. lat. CXIV, 947: Sed apud Gallos et Germanos post dejectionem Felicis haeretici, sud gloriosissimo Carolo Francorum rectore damnati, idem symbolum latius et crebrius in missarum coepit officiis iterari. Hergenröther, Photius I, 696).

<sup>4)</sup> L. c. S. 384 (Et in homilia sancti Gregorii, quam nobis filius vester domnus Karolus imperator dedit — Et in regula sancti Benedicti, quam nobis dedit filius vester domnus Karolus — Et in dialogo, quem nobis vestra sanctitas dare dignata est . . . Et in fide sancti Athanasii . . .) vgl. ebb. R. 3; Hergentöther a. a. D. S. 697—698. Unter bem dialogus bürsten wohl die Dialoge Gregor's des Großen zu verstehen sein.

<sup>5)</sup> L. c. S. 385: Unde iterum atque iterum, sancte pater, in terram prostrati cum lacrimis postulamus et rogamus te per Patrem et Filium et Spiritum sanctum, qui trinitas inseparabilis unus dicitur, ut digneris inquirere tam in Graeco quam in Latino de sanctis patribus, qui symbolum composuerunt, istum sermonem, ubi dicitur: "ex Patre Filioque procedit." Hergentöthet's Emendationen (a. a. D. S. 697 N. 92) exposuerunt (filt composuerunt) und qui (fl. ubi) find wohl unnöthig.

versehen 1). Papst Leo sandte der Congregation zunächst das orthodoze Glaubensschmbol als Richtschnur 2). Als ihm dann zwei Männer, die nach Jerusalem gezogen waren, Agamus und Rotulf, bei der Rückschr von dort ein Schreiben des Patriarchen Thomas überbrachten, welches die Bitte enthielt, ihnen einen Empfehlungsbrief an Karl mitzugeben, benutzte der Papst diese Gelegenheit, dem Kaiser zugleich jene Bittschrift der Mönche vom Oelberge mitzutheilen 3).

Karl beauftragte den Bischof Theodulf von Orleans, eine Schrift über diese Frage aufzusetzen. In Ausführung dieses Befehls sammelte Theodulf in der Schrift, welche als Küstzeug in dem betreffenden Streite dienen sollte, die Stellen aus dem alten und neuen Testamente und aus den Kirchendätern, die das Aus-

<sup>1)</sup> Ibid.

<sup>2)</sup> Epist. Carolin. 23 (Leo III. an Karl, 809) l. c. S. 386: Nos vero symbolum orthodoxae fidei illis misimus, quatenus omnes secundum hanc nostram sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam rectam et inviolatam teneant fidem. Man folkte glauben, daß es das Symbolum obne den Zulah filioque mar, wie Leo III. es auch in den Hamptirchen Koms ausstellen ließ, vgl. unten S. 410 Anm. 4; Barmann I, 325. Andrerseits sandte et aber den orientalischen Kirchen eine Exposition des Glaubens, worin er ausbrücklich sagt, daß der h. Seist in gleicher Weise wom Bater und vom Sohne ausgehe. Jaffé R. P. R. no. 1930; Mansi XIII, 978: Leo episcopus servus servorum Dei omnibus orientalibus ecclesiis. Hoc symbolum orthodoxae fidei vodis mittimus ut tam vos quam omnis mundus secundum Romanam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam rectam et inviolatam teneatis sidem (vgl. o.) Credimus... spiritum sanctum a patre et a filio aequaliter procedentem, consubstantialem, coaeternum patri et filio ... Spiritus sanctus plenus deus, a patre et filio procedens. Hergenröther a. a. D. S. 699.

<sup>3)</sup> L. c.: Quam vero epistolam (das Schreiben der Mönche des Oelbergs an den Paps) vestrae imperiali potentiae misimus relegendam. Inter ea revertentes praesentes sideles servientes vestri, Agamus videlicet et Roculphus, a Hierosolymis detulerunt nodis epistolam Thomae Hierosolymorum patriarchae. Quam relegentes reperimus, ut per nostram precatoriam epistolam vestrae pietati eos commendaremus. Qua de re precamur vestram imperialem potentiam, ut, sicut soliti estis super omnes sideles vestros impertire suffragium, ita cum eis misericordiam facere iubeatis. Ipsam vero epistolam (das Schreiben des Patriarchen an den Paps), quam nodis praedicti fideles vestri detulerunt, vestrae serenitati misimus. Da Agamus und Rotulf als Karl's Getreue (fideles servientes vestri — praedicti fideles vestri) bezeichnet werden, tönnte man auf den Gedanten dommen, sie seien don Karl nach Jerusalem gesandt worden (so Boretius, Capitularia regum Francorum I, 1 ©. 183). Allein dem widerspricht, daß sie sempsehlungsschreidens an ihn bedürfen, wie es scheint, sogar seiner Gnade empsohlen werden. Auch ist es wohl nicht richtig, wenn Boretius geneigt ist, den hier genannten Roculphus mit jenem Hrocculfus zu identisciren, welcher in einem Erlaß mehrerer Missen aben Abeten Adalpard von Cordie und Fulrad don St. Ouentin als Missus erscheint. Eber wird dieser letztere Hrocculsus der nämliche sein wie der Graf Hroccolsus, dessen Name unter der Bersügung Kaiser Karl's über seine Schäge v. J. 811 seht, vgl. Eind. V. Caroli 33 und unten. Auch den Brief des Batriarchen Thomas, welchen die Genannten ihm überbracht hatten, schiede der Papst, wie man sieht, an Karl.

gehen des heiligen Geistes nicht nur vom Bater, sondern auch vom Sohne zu bezeugen schienen. Außerdem verfaßte auch der Abt Smaragdus von St. Mihiel an der Maas eine in gleichem Sinne gehaltene Schrift über diesen Gegenstand.). Einen

1) Theodulf libersandte dies Werk an Karl mit einer Widmung in Distichen (carm. 36 S. 527—528), wgl. v. 37—42:

Imperii vestri, rex inclite, iussa secutus,
Defero Theodulfus haec documenta libens,
Quis patre seu nato procedere spiritus almus
Adstruitur, legis hoc reboante tuba.

Hoc euangelium, hoc promit apostolus auctor, Hoc canit unamini vox pia corde patrum.

Das Bilchlein, heißt es vorher (v. 11-14), foll zu Rarl fagen: -

"Quod patre procedat seu prole spiritus almus, Adstruere studeo dogmatibus fidei Cumque illis venio dextram conferre paratus,

Qui secus incedunt hancque viam fugiunt";

ferner (v. 17-20):

Inclita sanctorum mecum est sententia vatum, Quos bene spiramen flaminis huius agit. Tuque manum inicies, vegetat quem spiritus ille, Causa tuo cuius tempore coepit agi

unb v. 29-36:

Is (mohi: Rari) tibi (bem Bildlein) si dicat: "Dextram inpositure duello, Exere virtutis iam modo si quid habes",

Tu mox: "Arma patrum vasto de gurgite sumpta Cernito, quos docuit lex nova sive vetus. His dum nostra acies munita fatescere nescit, Cum vero vinces, cuius es ipse sequax. Fulgida splendifluis aderit victoria pannis

Et voti sancti, rex pie, compos eris". Bähr, Gesch. ber Röm. Literatur im taroling. Zeitalter S. 360. Ab. Ebert II, 72. Rzehulta, Theodulf S. 47. Liersch, Die Gebichte Theodulf's S. 22—23.

2) Mansi XIV, 23—26, mit der Ueberschrift: Epistola Caroli imperator. ad Leonem III. papam urbis Romae directs et a Zmaragdo abbate edita . . . E8 mag also sein, daß Karl diese von Smaragdus derschte Abbandeling (ein Brief ist e8 nicht) durch die unten erwähnten Bewollmächtigten dem Baht überschubet, del. Madillon, Vet. Analect. nov. ed. S. 357. Hist. lit. de la France IV, 440, 443. Bähr S. 364. Dümmler, Renes Archid IV, 250. Poet. Lat. aev. Carolin. I, 605. Ebert II, 108 f. Sicel I, 394 R. 1. Sergenröther a. a. D. S. 698. Die Schrift beginnt (Sp. 23): Quaestio, quae de spiritus sancti processione est nuper exorta, jamdudum est diligentissime a sanctis patribus ventilata. Sed quia jam diu a quaerentibus neglecta jacebat, non quievit quasi antiquitus ventilata, sed quasi quaedam his temporibus nobis subito emersit occulta, quod divinitus spiratum fideliter credens non dubito . . Sed quia, ut praesatus sum, hase quaestio diu a quaerentibus indiscussa jacebat, voluit omnipotens Deus in esmdem suscitare corda pastorum . . Sie besteht soann auß Bengnissen auß der hell. Schrift und auch auß den Kirchendiern zu Gunsten des a patre filioque und schließt (Sp. 25—26): Haec a nobis, summo opitulante opisice, de spiritus sancti processione multiplicia sanctarum scripturarum adgregata sunt testimonia, ut divinorum librorum sententiis victus multorumque orthodoxorum nube testium pressus veritati non valeat resistere inimicus, sed potius sententiis catholicis veridicisque suaeus testimoniis

förmlichen Beschluß scheint diese Achener Synode, obwohl sie ohne Zweisel den Zusatz filioque lebhaft vertrat 1), in der Sache nicht gesaßt zu haben 2). Um die Frage zur Entscheidung zu bringen, wurde eine Gesandtschaft an den Papst beliebt und der Bischof Bernhar von Worms sowie der Abt Adalhard von Corbie, ein Better des Kaisers, als Träger derselben nach Kom an Leo III. abgeordnet 3). Dem Wormser Bischof übergab der Erzbischof

revertatur ad tutissimum ecclesiae sinum etc. Das letztere klingt fast wie gegen einen einzelnen Gegner (etwa den Presbyter Johannes von St. Sabas?) gerichtet.

1) Dies folgt insbesonbere auch aus ber Art, wie bie frankischen Bevollmächtigten nachher in Rom auftraten (f. unten).

2) Dies scheint baraus gesolgert werden zu müssen, daß man sich "quaestionis definiendae causa" mit dem Papsie in Berbindung setzte. Dümmler a. a. D. meint, daß sich die Spnode nicht blos mit Entschiedenheit zu Gunsten bes Zusates ausgesprochen. sondern wahrscheinlich auch die Einschaltung desselben in das Symbolum beschlossen habe. Dierin scheint er mir aber zu weit zu geben. Hergenröther a. a. D. S. 698: "wahrscheinlich" sei "die Insertion des Filioque und dessen Absingung im Symbolum sanktioniet. vielleicht jedoch nur mit Borbehalt der päpstlichen Genehmigung, der man die letzte Entscheidung überlassen zu wollen schien." Ueber ähnliche oder entzegengesetzte Bermuthungen anderer vergl. Barmann a. a. D. S. 325 N. 1; hergenröther a. a. D. N. 99.

anderer vergl. Baymann a. a. Q. S. 325 N. 1; Hergenröther a. a. D. N. 99.

3) Einh. Ann.: cuius (sc. quaestionis) definiendae causa Bernharius episcopus Wormacensis et Adalhardus abbas monasterii Corbeiae Romam ad Leonem papam missi sunt. Ann. Max. Enhard. Fuld. etc. S. ferner bas Schreiben Leo's III. an Erzb. Richulf von Mainz vom folgenden Jahre (810), Epist. Moguntin. 1, Jaffé III, 317 (vgl. N. 2—4): Cum ad limina beatorum principum apostolorum Bernharius venerabilis episcopus una cum Adalhardo relegioso abbate, missi filii nostri domni Caroli serenissimi imperatoris, coniunxissent...; außerdem unten. Enck, De s. Adalhardo. Diff. Münfter 1873 S. 24. Daß auch der Bischof Jeste von Amiens an den betressenden Berhandlungen mit dem Hapste theilgenommen habe, ist, wie Le Cointe und Bagi (vgl. Mansi l. c. Sp. 26) mit Recht bemerst haben, keineswegs in gensigender Beise bezeugt. Nämlich nur durch die Uederschrift des Brototolis diefer Berhandlungen: Ratio, quae habita est de symbolo fidei in secretario sancti Petri apostoli inter domnum Leonem sanctissimum et coevangelicum (coangelicum?) papam urbis Romae et Bernarium atque Jesse episcopos seu Adalardum abbatem, missos domni Caroli imperatoris, per indictionem 2. (Mansi, Coll. Concil. XIV, 18). Diese Uederschrift dürste seboch nicht authentisch sein, zumal die in ihr angegedene Indistigssiffer untschoff zu. 2. Se 698 N. 101 n. s. m. an (vgl. auch Alberdings Thijm, Karl der Größe und seine Zeit. Deutsche Ausg. S. 303 N. 6. Simson, Jahrdd. Ludder der Größen und seine Beit. Deutsche Ausg. S. 303 N. 6. Simson, Jahrdd. Ludder der Broge nicht ein. Leidniz, Ann. imp. I, 266 meint, Jesse werde aus anderweiter Beranlassium in Rom gewesen und szu den Berhandlungen zugezogen sein. Gar nichts sir die Absendung von der Bevolls mächtigten beweiß die Erkart bei Ademar (Du Chesne II, 84, vgl. ib. S. 46.

Mehret a. a. D. II, 108—109 nehmen an, daß auch der Abt Smaragdus von St. Risheld damas ands Rom geschilt worden sei das Protofol über die Ketart bei Deutsch Berhandlungen zwische

Richulf von Mainz, welcher dem Inhaber des Stuhles Petri seine Anhänglickeit und Ehrfurcht auch sonst häusig durch Geschenke zu bezeigen pslegte, ein Schreiben und ein schönes Geschenk an den Papst, wogegen ihm dieser später, seiner Bitte entsprechend, durch Bernhar Reliquien des heiligen Casarius übersandte 1). Nach der Ankunst der kaiserlichen Bevollmächtigten in Kom trat der Papst im solgenden Jahre (810°) in der Sakristei von St. Beter mit ihnen in Berathung°). Nachdem von den Gesandten sämmtliche Belegstellen zur Begründung des Filioque verlesen waren 4), knüpste sich daran eine Art von Disputation zwischen ihnen und dem Papste, die in der Form durchaus friedlickelund freundlich 5) verlief und zwei Tage gedauert zu haben scheint 6). Papst Leo III. theilte durchaus den dogmatischen Standpunkt der Häupter der

gesetzt sein soll. Indessen ift bies boch wohl nicht hinreichend verbürgt (vgl. unten) und bie Annalen ermähnen nichts von ber Absendung des Smaragdus.

<sup>1)</sup> Epist. Moguntin. 1 l. c.: Interea offeruit (sic) nobis praelatus Bernharius episcopus sanctitatis vestrae pulcherrimum munus et litteras. Quas vero litteras relegantes (sic), gratias reverendae almitati vestrae retulimus, quia nostri memores in vestris Deo acceptis orationibus (esse) non pretermititiis. De tantis autem muneribus, quibus nos assidue pro amore beati Petri apostoli ditatis, credimus in omnipotentem Deum, quia dignam retributionem hic et in futuro ab ipso clavigero regni caelestis percipietis. De reliquiis vero sancti Cesarii, sicut petistis, per eundem Bernharium venerabilem episcopum sanctitati vestrae direximus. Bgl. hiezu die Bemertung von F. Half, Forschungen 2. D. Gesch. XXII, 435, wonach die betreffenden Reliquien dann vielleicht dem Bischo Bernhar sur für Borms überlassen murden.

<sup>2)</sup> Dies muß man annehmen, weil die Achener Spuode erft im November 809 stattsand.

<sup>3)</sup> Bgl. bie bereits o. S. 408 Anm. 3 mitgetheilte (freilich nicht authentische) Ueberschrift des Protosols dieser Berhandlungen (Mansi l. c. Sp. 18—22), welches nachträglich aus dem Gedächtniß niedergeschrieben wurde (His dietis novi quod nonnulla colloquendo potius quam disputando praecesserunt, quorum series sensuum seu verdorum, nisi tantum quod inde suit, non satis memoriae occurrit. Cumque eadem collatio ad hoc usque procederet, ut jam magis certa disputatio quam ut supra collocutio habenda esset, etsi non eadem suit proprietas sermonum, in quantum recordari valeo, iste tamen suit cursus sensuum et summa conclusio novissimarum definitionum. Dergenröther a. a. D. S. 701 R. 113). Angeblich soll dasselbe von Smaragbus herrithren (l. c. Sp. 18, 22, o. S. 408 Anm. 3). Bon einem der an der Berdandlung detheiligten Gesanblung (Vernhar oder Abalhard) scheint es allerdings nicht versäßt zu sein.

<sup>4)</sup> Lectis a predictis missis per ordinem testimoniis atque a domno apostolico diligentissime auditis . . . Bielleicht ist insbesondere an die in jener Schrift des Smaragdus gesammelten testimonia (vgl. o. S. 407 Anm. 2) zu denten.

<sup>5)</sup> Der Bapst sagt nach bem Brotosos (Ep. 20): Quia amica agitur contentione quod agitur et pro utrarumque partium quaeritur salute quod quaeritur (atque utinam, quoties aliquid hujusmodi in majoribus seu in minoribus ecclesiasticis vel catholicis utilitatibus quaeritur, ita per omnia pacifice sine perversa intentione quaereretur!)...

<sup>6)</sup> Ibid.: nocturna dilatione congrua data. Bergenröther a. a. D. S. 701 9l. 114.

frankischen Kirche 1), war aber gegen jenen eigenmächtigen Zusatzum Symbolum 2) und gegen das Absingen des Glaubensbekenntnisses in der Liturgie mit diesem Zusatz. Er rieth, das Singen bes Symbolum in der kaiserlichen Pfalz allmählig abzuschaffen3). In den Kirchen der beiben Hauptapoftel zu Rom ließ er das orthodoge Glaubensbekenntniß aufstellen: in der Beterskirche auf zwei schweren filbernen Schilden, rechts und links vom Eingang zum Apostelgrabe, auf dem einen griechisch, auf dem andern lateinisch; in der Paulstirche ebenfalls auf einem filbernen Schilde am Gingange jum Grabe des Apostels 1). Sein Rath scheint aber im

Frankenreiche nicht befolgt worden zu fein 5). Wie es scheint, faßte man auf dem erwähnten Achener Concil zugleich eine umfassende Reform der allgemeinen kirchlichen Zuftande und des Lebens der Geiftlichkeit in's Auge 6), die jedoch

2) Hergenröther, Photius I, 699-702 (ausführlich). Dümmler a. a. D.

5) Karl legt zwar den Erzbischöfen noch später in einem auf bas Taufrimal bezilglichen Aundschreiben die Frage vor: De symbolo: quae sit eius interpretatio secundum Latinos (Epist. Carolin. 31, 32, Jaffé IV, 401-403; Pez, Thesaur. anecdotor. 11, 2 Sp. 7 n. unten). Das scheint aber nur zu beißen: mas bies Wort auf lateinisch bedeute.

6) Einh. Ann.: Agitatum est etiam in eodem concilio de statu ecclesiarum et conversatione eorum, qui in eis Deo servire dicuntur... Adonis chron. Scr. II, 320: In eadem etiam synodo quaesitum est et ventilatum de statu ecclesiarum etc. Die Ausbrucksweise der Aunglen erinnert an Cap. 1 der Lex Francorum Chamavorum (de causis ecclesiae et de illis Dei servis qui ibidem deserviunt sie habemus quomodo et alii Franci). Diese Lex ist mastricheinisch auf dem Achener Reichstage im Schember 813 festgestellt worben, vgl. Chron. Moiss. 813 Scr. II, 259 (et ibidem con-

<sup>1)</sup> Nach Berlefung der Zeugnisse erstärte er: Ita sentio, ita teneo cum his auctoribus et sacrae scripturae auctoritatibus. Si quis aliter de hac re sentire vel docere voluerit, defendo, et nisi conversus fuerit et secundum hunc sensum tenere voluerit, contraria sentientem funditus abjicio.

I, 638 N. 7. Barmann I, 325.

3) Mansi l. c. Sp. 22: Si priusquam ita cantaretur interrogatus essem, ne insereretur, utique respondissem. At nunc (quod tamen non affirmando sed vobiscum pariter tractando dico) quantum menti occurrit, ita mihi videtur posse utrumque fieri, ut paullatim in palatio, quia in nostra sancta ecclesia non cantatur, cantandi consuetudo ejusdem symboli intermittatur...; si dimittatur a vobis, dimittetur ab omnibus, et ita fortasse, quantum esse potest, non incongrue utrumque fieri possit, ut quod jam nunc a quibusque prius nescientibus recte creditur credatur et tamen illicita cantandi consuetudo sine cujusque (cujuscunque?) fidei laesione tollatur.

<sup>4)</sup> V. Leonis III. Muratori Rer. It. Scr. III, 1 S. 208: Hic vero pro amore et cautela orthodoxae fidei fecit ubi supra (in St. Beter) scuta argentea duo, scripta utraque symbolo, unum quidem litteris Graecis et alium Latinis, sedentia dextra laevaque super ingressum corporis, pensaninibi libras nonaginta quatuor et uncias sex. — Fecit et supra (in St. Baul) in ingressu corporis scutum ex argento purissimo, in quo orthodoxae fidei symbolum scribi fecit, quod peusan. libras triginta et duas. Hergenröther a. a. D. S. 706 ff. Barmann a. a. D. Hiezu die von Bergenrother citirten und fritifirten Stellen bei Photius, De s. spiritus mystagogia 87, 88. Contra veteris Romae asseclas 12. Ep. ad Aquilei. Migne, Patrolog. Graec. CII, 375—379, 395 u. j. w.

einer späteren Zeit vorbehalten blieb 1), da man, bei bem gewaltigen Umfange der Aufgabe, vorläufig zu keinem Resultat kam 2). —

Wir haben geschen 3), daß der Danenkönig Göttrit jüngfthin eine verhältnismäßig friedfertige Gefinnung an den Tag gelegt batte. Seitbem jeboch waren jum Raifer viele Rachrichten gelangt, welche den prahlenden Nebermuth diefes Königs bekundeten 4). Wir werden noch barauf zurucktommen, wie weit dieser Uebermuth fich verftieg, weffen Göttrik fich in feinen Drohungen vermaß 5). Der nordische König war, so scheint es, von der Begierde ergriffen, sich dem alten kaiserlichen Gelden zu Achen als ein ebenbürtiger, ja überlegener Rival gegenüberzuskellen, und bei seiner bereits bewährten Ruhnheit und Thattraft trauten ihm auch feine Feinde zu, daß er die verwegensten Plane nicht blos im Munde führe. Angesichts der offenbaren Gesahr, die von dieser Seite drohte, beschloß Rarl, Rordalbingien burch Errichtung einer Befte mit frantischer Besatzung zu schützen 6) — wie er andere Punkte am rechten Elb- und Saaleuser bereits in abnlicher Weise gegen bie Slaven zu beden gesucht hatte?). Er bot die erforderliche Mannschaft diesseits und jenseits des Rheins auf, ließ fie mit Waffen und dem sonstigen nöthigen Geräth versehen und durch Friesland dem Ziele zuführen 8). Gerade damals warf eine emporende Gewaltthat des Dänenkönigs ein grelles Licht darauf, wessen man sich von ihm zu versehen hatte. Der Abodritenfürst Drosuk (Thrasto) wurde an jenem Handelsorte Reric, den Göttrit im vorigen Jahre niedergelegt hatte 9), durch einen Baffallen des

stituit capitula numero 46 de causis quae erant necessariae ecclesiae Dei et christiano populo); Soretius, Capitularia regum Francorum I, 1 ©. 170 n. unten.

<sup>1)</sup> S. unten 3. 3. 813.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Einh. Ann.: nec aliquid tamen definitum est propter rerum, ut videbatur, magnitudinem.

<sup>8)</sup> D. S. 400-402.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: Imperator autem, cum ei multa de iactantia et su-

perbia regis Danorum nuntiarentur . . . Enhard. Fuld. Ann.
5) BgI. Einh. V. Caroli 14; Einh. Ann. 810 S. 197 u. unten.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: statuit trans Albiam fluvium civitatem aedificare Francorumque in ea ponere praesidium. Ann. Max.: Imperator statuit trans Albim fluvium civitatem construere et Francorum in ea presidium condere propter Danos rebelles (!). Enkard. Fuld. Ann. Chron. Moiss. 810 Scr. II, 258.

<sup>7)</sup> Bgl. o. S. 356 f., 390 f. iiber bie Anlage ber Besten gegenüber Magbeburg und bei halle und ber Burg hobbuoti.

s) Einh. Ann.: Cumque ad hoc per Galliam atque Germaniam homines congregasset armisque ac caeteris ad usum necessariis rebus instructos per Frisiam ad locum destinatum ducere iussisset . . . Ann. Max. (Chron. Moiss. 809: Karolus imperator . . . in illa aestate misit scaras suas ad marchias, vgl. o. ©. 401 2nm. 8; 810: Et Karolus imperator misit scaras suas ad marchas, ubi necesse fuit).

<sup>9)</sup> Bgl. o. S. 389.

Dänenkönigs, welchen berselbe unter der Maste friedlicher Abfichten zu diesem schändlichen Zweck abgesandt hatte, meuchlings ermordet 1). Rachdem nun eine zur Anlage jener Beste geeignete Stelle ermittelt war, stellte Karl an die Spisse dieses Unternehmens den Grasen Egbert und besahl diesem, die Elbe zu überschreiten und den betreffenden Ort, Esesselb an der Stör, das heutige Izehoe, zu besehen. Derselbe ward von Egbert und sächsischen Grasen um Witte März (810) besetz und mit der Besessigung begonnen 2).

9) Einh. Ann. ©. 196—197: Sed imperator, postquam locus eivitati constituendae (construendae v. l.) fuerat exploratus, Egbertum comitem huic negotio exsequendo praeficiens, Albim traicere et locum iussit occupare. Est autem locus super ripam Sturiae fluminis, vocabulo Escefelth, et occupatus est ab Egberto et comitibus Saxonicis circa idus Martias et muniri coeptus vgl. N. 71, 72. Ann. Max.: Egberctoque comiti hunc locum occupare iussit atque munire. Enhard. Fuld. Ann.: iussit castrum Esesfeld trans Albiam aedificari. Ann. Sithiens.: Castrum Essesfelth trans Albiam a Francis aedificatur; bies a Francis ist minbestens zu nubestimmt (vgl. Sahrbb. bes Kränt. Reichs unter Ludwig dem Kr. I, 402 Mnm. 2; Waiß in Korfdungen z. D. Gefd. XVIII, 357—358), aber möglicherweise auf die Worte Francorumque in ea ponere praesidium der Reichsannden (vgl. o. S. 411 Mnm. 6) zurüdzusührsten. Das Chron. Moiss. meldet auch dies Ereiguis unter 810: et mandavit civitatem aedificare ultra Albiam in loco qui dicitur Esses-veldo-durg (vgl. o. S. 327 Mnm. 3 n. S. 401 Mnm. 8) et mandavit illis hominibus, qui custodirent civitatem. Siehe ilber diese Burg serner auch Einh. Ann. 817 Scr. I, 204 (Nam et classis eorum per Albiam usque ad Esesseld castellum venit, quae totam Sturiae sluminis ripam devastavit etc.). — Unter "circa idus Martias" tann offenbar mut Witte März bes Zahres 810 verstanden werden, vgl. auch Eckhart, Francorient. II, 55; L Giesebrecht, Bendische Geschichten I, 106. — Egbert wird auch psiegt senrer auzunehmen, daß mit ihm jener Graf Egbert identisch seinen Sturiae fürsten schlessen schleichten Schlein Sagendars: fuit enim genitus Echberto, clarissimo comite et duce, matre splendidissima nomine Ida . . . V. S. Idae (geschrieben zwissen senigen praefictus quidam Eccebertus nomine advenisse dicitur — Erat enim praedicto augusto pro invictae constantiae et prudentiae praeconiis non mediocriter acceptus. 2: praecellentissimi su comitis — illustris vir Ecbertus — deditque illi in eisdem partibus acceptior factus, non minori apud

<sup>1)</sup> Chron. Moiss. 810: Et Gothofredus rex Nortmannorum misit quasi pacifice per insidias vassallum suum, ut in dolo Drosocum regem Abodritorum occideret; quod ita factum fuit. Einh. Ann. 809: Thrasco dux Abodritorum in emporio Reric ab hominibus Godofridi per dolum interfectus est. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Sithiens. ©. 37: Trasco dux Abodritorum a Danis interficitur. In Bezug auf die That felbst glaube ich dem Bericht des Chron. Moissiacense, welcher sich durch größere Genanigteit zu empschlen scheint, in Bezug auf das Jahr dagegen den Ann. Einh. den Borzug geben zu müssen.

ram maxima flumina inhabitant, ducem praesecit. 3: ad locum quendam secus Lippiam flumen, qui Saxonica lingua Hirutseld (Herzset an der Lippe, im Kreise Bechum) nuncupatur, amoenis nemoribus consitum. 4: Ad illum namque dicatum locum, qui est in pago Drehni in Lippiae ripa fluminis, nonnulla illustris viri Ecderti praedia respiciedant vgl. Leidniz, Ann. imp. I, 262. Eckhart l. c. S. 56. L. Giesebrecht a. a. D. Bait, DBG. III, 312, besonders aber Heinrich I. Reue Bearbeitung S. 188, 192. Bilmans a. a. D. I, 294, 539 s. Rettberg II, 433. Die Nachricht, daß Egdert von Karl als dux über alle Sachsen zwischen Abein und Beser gesetzt worden seinen Glauben. Sie würde auch nicht dazu passen, daß Karl Egdert die Erdauung jener Beste in Nordalbingien übertrug. Nach einer widersprechenden, jedoch gleichfalls unglaubwürdigen, obwohl älteren Angade wäre unter Kaiser Karl Bala omni provinciae Saxonicae praelatus gewesen (s. Transl. S. Viti, Jasse I, 9 u. o. S. 387 Anm. 3).

Nachdem im vorigen Jahre (809) Graf Aureolus, welcher in der spanischen Mark gegenüber (d. h. westlich von) Huesca und Saragossa seinen Sitz hatte, gestorben war 1), hatte Amoroz (Amruis), der Wali von Saragossa und Huesca, den bisherigen Amtsbezirk dieses Grasen in Besitz genommen und Besatzungen in die Burgen desselben gelegt, zugleich aber eine Botschaft an Kaiser Karl geschickt, durch welche er versprach, sich demselben mit Allem, worüber er versüge, zu unterwersen 2). Wirklich ließ Karl

<sup>2</sup>) Einh. Ann. 809: et Amoroz, praefectus Caesaraugustae atque Oscae, locum eius (ministerium eius Ann. Lauriss.) invasit et in castellis illius praesidia disposuit, missaque ad imperatorem legatione, sese cum omnibus quae habebat in deditionem illi venire promisit, vgl. 810 ©. 197 unb 198 (Amoroz, Caesaraugustae praefectus). Ann. Max. 809 ©. 24: Amorot, p efectus Caesaraugustanae urbis, qui et Oscam coeperat, cum omnibus quae habebat in deditionem domno nostro se venire promisit, vgl.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 809 S. 197: Aureolus comes, qui in commertio Hispaniae atque Galliae (llebers. von D. Abel und Battenbach S. 118: "in dem Grenzbezirt zwischen Spanien und Gassen') trans Pirineum contra Oscam et Caesaraugustam residedat, defunctus est. Regino 809 S. 565 (Ann. Mett.): Dum haec circa Danos aguntur (vorher ist von der Burg zu Gessseld de Rede), Aureolus comes, qui in confinio Hispaniae atque Galliae etc. Ademar. Hist. II, 9 Scr. IV, 118 giebt zur Genealogie diese Grasen Aureolus einen Beitrag, dessen Glaudwürdigsteit jedoch sehr problematisch sein dirste: Aureolus comes de genere Felicis Aureoli Petragoricensis comitis exortus... Er läst ihn also von einem Grasen von Périgord, dem Bater des h. Eparchius, abstammen: vgl. id. I, 11 S. 113: Eo tempore s. Eparchius natus est patre comite Petragoricae nomine Felice. II, 1 S. 115: Quo tempore exortus est deatus Eparchius ex civitate Petragorica, patre Felice Aureolo, comite eiusdem civitatis. III, 36 S. 133 (Tunc memoratus episcopus Aimerico germano suo duci Moxedanensi donavit in possessionem monasterium Tomolatense, quod actenus semper suerat in dominio coendii Engolismensis situmque est in territorio Petragoricensi, habens ecclesiam in honore genetricis Dei, ubi velut in proprio iure paterno sepulti sunt Felix Aureolus Petragorisensis comes, pater s. Eparchii, et Principia, mater eiusdem confessoris). V. et mir. s. Eparchii, Labbe Nov. Bibl. manuscr. libr. II (Batis 1657), 519: Eparchius igitur Petragoricae urbis genitus suit, cuius pater Felix sive Oriolus nomine, mater vero Principia vocabatur.

fich auf diese Unterhandlung ein und erwiderte die Sendung. Amoroz trug den kaiserlichen Gesandten die Bitte um eine Zusammenkunft mit den Grasen der spanischen Mark vor, um bei dieser Gelegenheit seine Unterwerfung unter den Kaiser vollziehen zu können. Auch hiezu ertheilte Karl seine Einwilligung, allein die Sache kam nicht zur Ausstührung, da, wie die Annalen sich unbestimmt ausdrücken, viele Gründe hindernd dazwischen kamen.).

Ihre Biraterie auf dem Mittelmeere setzen die spanischen Mauren fort, und zwar mit besonderem Erfolge. Wit einer großen Flotte, welche in ganz Spanien ausgerüftet war, liesen sie zuerst Sardinien, dann Corfica an und unterwarsen die letzere Insel, die sie von Besatzungen völlig entblößt fanden, fast ganz?).

Was die immerfort schwankenden Berhältnisse Benedig's betraf, so ordnete König Bippin von Italien, wie die franklichen Königsannalen sagen 3), gereizt durch die Treulosigkeit der vene-

810 (Amorot Caesareae-augustae prefectus). Regino 809: et Amoroz praefectus in locum eius intravit, missaque ad imperatorem legatione, se cum suis omnibus eius obsequio traditurum promisit. Im Jahre 799 sauben mir als Basi von Huesca ben Azan (Hassan), welcher bamals die Schliffel biefer Stadt an Karl sanbte und Unterwersung bei günstiger Gelegenheit versprach (s. o. S. 203 Anm. 2).

1) Einh. Ann. 810 ©. 197: Amoroz, Caesaraugustae praefectus, postquam imperatoris legati ad eum pervenerunt, petiit, ut colloquium fieret inter ipsum et Hispanici limitis custodes, promittens se in eo colloquio eum suis omnibus (D. Abel und Battenbach a. a. D.: "mit allen seinen leuten"; vgl. indessen o. 809: cum omnibus quae habebat) in imperatoris dicionem esse venturum, quod licet imperator ut fieret annuisset, multis intervenientibus causis remansit infectum. Ann. Max. 810 (quod licet imperator ut fieret non abnuit). Regino 810 ©. 565 ungenau: Amoroz praefectus colloquium imperatoris expetiit in confinio Gallici et Hispanici limitis: desal. Ann. Mett., s. unten.

panici limitis; besal. Ann. Mett., f. unten.

2) Einh. Ann.: Mauri, de tota Hispania maxima classe comparata, primo Sardiniam, deinde Corsicam appulerunt, nulloque in ea invento praesidio, insulam paene totam subegerunt. Aun. Max.: Mauri totam pene insulam Corsicam devastabant. Ann. Sith. ©. 37: Mauri Corsicam

insulam vastaverunt (vgl. unten).

2) Einh. Ann.: perfidia ducum Veneticorum incitatus. Ann. Max.: propter perfidiam ducum Veneticorum (vgl. o. S. 395 Anm. 3). In ciner späteren Sage erscheint Obelierius (oder, wie er dort and genannt wird, Berengar) als Berräther, welcher Karl in Gemeinschaft mit dem Batriarden kortmatus von Grado jum Angriss auf Benetien veranlast. And macht ihn dieselbe, wie schon (S. 353 Anm. 3) berührt, zu Karl's Schwiegerschu. S. Chron. Altinate, Archivio storico italiano VIII, 226: — Cum jam voledat evertere naves, ecce dictum est, ut venisset Obelerius Matamaucensem ducem et uxor ejus cum Fortunatum presditerum, spirituali patre imperatori. Ipsa silia erat imperatoris, usque dum venit, retentus est a Veneticis imperator. Consisus est Obelerius, ut esset apprehensa Venetia et ad imperii sidelitate missa — uxor ejus, silia imperatoris. — Chronif de Martino da Canale id. S. 280: Celui Belenger su traitres, que il s'en ala en France et aveuc lui Fortunat prevoire et sa seme; et sist tant qu'il fist venir li roi Charle ... 284: — et il dist devant tos les nobles Venesiens, que Belenger li avoit done li conseil que il venist prendre Venise — et lors encontrerent li dus Belenger, li frere dou dus Beat,

tianischen Dogen, einen Angriff auf Benetien zu Land und See an 1). Die Flotte, mit welcher derselbe unternommen wurde 2), trug ein bedeutendes langobardisches Heer 3), das zum Theil aus Reiterei bestanden zu haben scheint 4) Die venetianische Ueber-

que de France venoit et menoit aveuc lui la fille du roi Charle; et cudoit que Venise fust prise et que li rois Charle en fust sire... Lors donerent la fille dou roi a son pere; si s'en ala aveuc lui en France. Bgl. Andr. Dandul., welcher jedoch, die Sage abschödend, die Sattin des Obelierius nicht als eine Lochter des Kaisers, sondern nur als eine vornehme Frantin dezeichnet werden läßt, Ep. 159—160: De Obelerio itaque duce alii scripserunt, quod, dum Gallicam quamdam nobilem haberet uxorem, promissionidus allectus ad regem perrexit, offerens Venetiae dominium sidi contradere...; so auch cod. Ambrosian. Sp. 160: cum uxore nobili Gallica. Bgl. Simonsfeld a. a. D. S. 124. 149. 80 ff., unten und Excurs IV.

1) Einh. Ann.: Interea Pippinus rex ... Veneciam bello terra marique iussit appetere ... Ann. Max.: Pippinus ... Venetiam bello iussit appetere ... Regino S. 565: Dum haec aguntur, Pippinus rex ... ip sam in sulam (Malamocco? s. unten) bells terra marique vexabat, vgl. Ann. Mett., beren Tert sich sier halb an die Reichsannaten, halb an Regino ansistie. — Constantin. Porphyrogen. De administr. imp. c. 28 ed. Bonn. rec. I. Bekker, S. 123—124. Iohann. chron. Ven. Ser. VII, 14—15. Andr. Dandul. Muratori l. c. Sp. 158 BC: Anno octavo (sic) Caroli Pipinus rex Italiae jussione genitoris relectus (dies besser als die von Simonsseld S. 67 anaesistre Bariante alectus, vgl. Sp. 155 E und unter rupto foedere cum exercitu ad Venetiae provinciam subjugandam per litora venit ... vgl. Simonsseld S. 67 si. 80 sp. 90. 149; cod. Ambrosian. (Compilation Pinelli's aus dem Ende des 16. Jahrhunderts aus Grundlage von Dandolo's steiner Chronit, s. Simonsseld S. 26) l. c. Sp. 157 sp. Dimmser, leber die ästeste Geschichte der Slawen in Dalmatien a. a. D. S. 386—387. Grörer, Byzantin. Geschichten I, 114—118. Parnad a. a. D. S. 50.

2) Einh. Ann. meiter unten: eandem classem ad Dalmaciae litora vastanda misit. Ann. Max.: ipsam classem ad devastanda Dalmatiae littora misit. Constantin. Porphyrogen. S. 124 (καὶ μέλλοντα .. ἀπο-

πλεῦσαι . . .).

3) Constantin. Porphyrogen. l. c.: τοῦ δὲ ὁηγὸς Πιπίνου ελθόντος κατὰ τῶν Βενετίχων μετὰ δυνάμεως καὶ λαοῦ πολλοῦ... Iohann. chron. Ven. ⑤. 14: et hisdem (isdem) rex ingentem exercitum Langobardorum ad Veneticorum provinciam capiendam promovit. — Die sagenhaften Berichte im chron. Altinate und der Chronif des Canale (s. Crcurs IV) nennen den Raiser Rarl selbst mit seinen Franken als Angreiser. Daher and Andr. Dandul.: Francorum tamen recalescentidus viribus —; im cod. Ambrosian. shift Rarl seinem Sohne stäntische Hilfstruppen (Sp. 158: et praesertim Francigenarum, quos rex Carolus in auxilium miserat Pipino; vorber ⑤b. 157—158: ea hora, qua Veneti suere ad manus cum Gallis).

Francorum tamen recalescentibus viribus—; im cod. Ambrosianschiet Karl seinem Sohne fräntische Histruppen (Sp. 158: et praesertim Francigenarum, quos rex Carolus in auxilium miserat Pipino; vorher Sp. 157—158: ea hora, qua Veneti fuere ad manus cum Gallis).

4) Constantin. Porphyrogen. l. c.: of οδν Βενέτικοι δόντες τον δήγα Πιπίνον μετά τῆς ξαυτού δυνάμεως κατ' αὐτῶν ἐπερχύμενον καὶ μέλλοντα μετά τῶν ἐππων ἀποπλεῦσαι etc. Daß burch Andr. Dandul. schribt: equites cum fiducia pontem ascendunt fommt nicht in Betracht, meil es ans ber Sage stammt (vgl. chron. Altin. und Canale. Archivio stor. Italiano VIII, 223—224, 282. Excurs IV). Ueder die Bedentung der Reiterei im damaligen stänsischen Hermelsen Baits IV, 458 sp. Dandolo sihrt eine Rachricht an, berzusolge König Pippin die Benetianer schon stüßer betämpst und die Stadt heracliana zerstört hätte, Sp. 155 DE: Per idem tempus (die unmittelbar vorhergehende Rotiz gehört zum Sahre 803, vgl. Einh. Ann.) Heracliana civitas, de qua fugati duces originem duxerant,

lieferung bezeichnet dies Borgehen als Bruch eines alten Bertrages zwischen den Benetianern und der italienischen Krone 1). Damit ist ein Pactum aus der Zeit des Langobardenkönigs Liutprand gemeint, welches in der That bisher die Grundlage der beiderseitigen Berhältnisse gebildet hatte und sie auch später von neuem bilden sollte. Liutprand hatte, so scheint es, einen Grenz- und Freundschaftsvertrag genehmigt, welchen der erste venetianische Doge, Paulucius, mit dem griechischen Magister militum Marcellus geschlossen hatte 2). Ueber das Detail der damaligen Kämpse um Benetien enthalten die fränkischen Königsannalen nichts 3), so daß wir in dieser Beziehung allein auf die griechischen und venetianischen Nachrichten angewiesen sind, welche darin übereinstimmen, daß Pippin dis nach Albiola, einer Oertlichkeit in der Kähe von

3) Ihr Bortlaut läßt es sogar an sich einigermaßen zweiselhast, ob Bippin bas Unternehmen persönlich leitete, Einh. Ann.: Veneciam ... iussit appetere — eandem classem ad Dalmaciae litora vastanda misit; bazwischen jedoch: subiectaque Venecia ac ducibus eius in deditionem acceptis.

in eorum odium et contemptum a Venetis in solitudinem redacta est; vel, ut plurimi referunt, Pipinus rex Italiae jussione patris, qui a patriarcha Fortunato de Venetis male informatus fuerat, Venetos bello devicit et hanc urbem, in qua nobilium Venetorum maxima pars degebat, abjecto foedere, destruxit (vgl. auch 163 CD: Angelus quippe dux Heraclianam urbem, de qua originem traxerat, in solitudinem eadem clade redactam, renovavit... Simonsfeld S. 133). Allein biese Angabe ist, wie Simonsfeld (S. 72, 90, 148) bargethan hat, gänzlich zu verwersen. Nach der Chronit bes Johannes war jene Stadt durch die Benetianer selbst zweinal, zuerst um 805, dann 807 oder 808 zerstört worden (Scr. VII, 14: Hac etiam tempestate civitas nova, que vocatur Eracliana, a Veneticis destructa est. — Eodem quoque tempore civitas Eracliana a Veneticis iterum devastata et igne combusta est). Zu den Quellen, auf welche sich Dandolo silt die adveichende Bersion beruft (ut plurimi referunt), die er aber auch hier in steiter Beise bennt, gehört, wie Simonsfeld ossendar mit Recht annimmt, das Chron. Altinate. In diesem heißt es (l. c. S. 227): Hie Fortunatus (der Patriarch von Grado) cum adjutorio ejus augusti (Rati's) graviter in Veneticos vindicavit pro sedis munere et interfectionem sui antecessoris et consanguinei Iohannis patriarchae; civitate nova Eraclianae, in qua tunc magna pars Veneticorum nobilium degebat, destruxit.

<sup>1)</sup> Iohann. chron. Ven. S. 14: Intera foedus, quod Veneticorum populus olym cum Italico rege habebat, illo tempore, Pipino agente rege, disruptum est. — Auch Andr. Dandolo schreibt, wie wir sahen: rupto foedere und vorher: adiecto foedere (Sp. 158 B. 155 E, o. S. 416 Anm. 1 und S. 289 Anm. 5), aber er denkt dabei, den Johannes misbeutend, an einen Bertrag zwischen den Aaisern Karl und Nicephorus vom Jahre 803, vgl. o. S. 289 Anm. 5, sowie Excurs V. Simonsseld S. 67. — Durch Dandolo hat sich auch Kohlschütter, Benedig unter dem Herzog Beter II. Orseolo 991 dis 1009 (Diss. Göttingen 1868) S. 78 R. 1 zu dieser salschen Aussalsung versühren lassen.

<sup>2)</sup> Iohann. chron. Ven. S. 11: Cum Liuprando vero rege inconvulsum pacis vinculum confirmavit, apud quem pacis statuta, quae nunc inter Veneticorum et Langobardorum populum manent, impetravit. Fines etiam Civitatis novae, quae actenus a Veneticis possidentur, iste cum eodem rege instituit, id est a Plave maiore secundum quod designata loca discernuntur usque in Plavisellam; başu Simonsfeld S. 67 ff. und unten Excurs V, sowie bie baselbst citirten Stellen. Sine angebliche Bestätigung burch ben Langobarbentönig Aistust est soar an sich einigermaßen ameiselbaft, ob Bindin

Walamocco: gelangte. 1). Unter großen Schwierigkeiten, heißt es, sei der König zwischen den engen Meeressstraßen, welche die venetianischen Inseln von einander trennen, so weit vorgedrungen?). Ferner kommen diese Berichte auch darin überein, daß Pippin von: Albiola auß keine weiteren Fortschritte zu machen im Stande war. 3). Aber: von hier ab gehen sie außeinander. Der griechische Erzähler berichtet. ), daß die Benetianer, um eine von Pippin

<sup>1)</sup> Constantin. Porphyrogen. l. c.: παρεκάθισεν διὰ τῆς ξηρᾶς ἐκείθεν τοῦ περάματος τῶν νήσων τῆς Βενετίας εἰς τόπον λεγόμενον Αειβόλας. Iohann. ⑤. 14—15: Qui cum magna difficultate portus qui dividunt insularum littora pertransisset, tandem ad quendam locum qui Albiola vocatur pervenit. Andr. Dandul. ⑤p. 158 C mait bieß weiter anß: Qui cum portus dividentes litorum insulas cum resistentia difficillima pertransisset, fugatis Brondulensibus, Clugensibus et Palaestrinensibus (bie Bewohner von Brondolo, Chioggia und Beleftrina) ad locum quemdam qui Albiola vocatur, in ripa Mathemaucensis portus situatum, tandem pervenit. Die letitere Ortsbestimmung hat wohl teinen Berth, da sie mit Sülfe ber sagenhaften Berichte combinirt zu sein schett, f. Excurs IV. Constantin. Porphyrogen. such den Ort, wie man sieht, auf dem Festlande (so auch nach seiner παρεκάθισαν αὐτοίς διὰ τῆς ξηρᾶς μῆνας ἔξ — ὁ δὲ δηξ Πιπῖνος εστατο μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἐν τῷ αἰγιαλῷ), jedoch muß man sich benselben auch nach seiner Darstellung unweit von Masamocco decen. Masgebend ift die Stelle Iohann. chron. Ven. ⑤. 22: Verum etiam temptantes Rivoaltum et Metamaucum ingredi per loca que Albiola vocantur... tunc domnus Petrus dux navali exercitu... predictos Ungros in fugam vertit (piernach anch Dandul. ⑤p. 197 C, vgl. Simonselb ⑤. 151). Muß diesen Borten, nach denem der Mame Mibiola übrigens mehr als einen einzelmen Ort dezeichnet zu haben scheint, geht hervor, daß diese solalität in der That in der Mäße von Masamocco und Rialto gesucht werden muß, ein lebergangspunkt nach diesen Installander, Regeset. Karolor. no. 556. Romanin, Storia di Venezia I, 356 n. s. w.), sowie auf Veludo, Venezia e sue laghune (II b 486) — ein Bert, welches mir nicht zu Gebot steht. Bgl. serner Romanin l. c. ⑥. 145—146, welcher Mibiola mit dem heutigen Borto ⑤ecco identissirt, und übrigens auch Andr. Dandul. chron. l. c. ⑥p. 163 AB: Clugienses autem et ceteri, qui Francorum metu litoralia domicilia sua reliquerant, repatriantes, urbes suas in solitudinem redactas renovare coep

<sup>2)</sup> Bgl. vor. Anmerlg. Auch dies hat aber vielleicht nur ber venetianische Batriotismus so gefärbt.

<sup>8)</sup> Iohann. Chron. Ven. S. 15: (nach Zanetti vielleicht zu ergänzen: sed) nulla racione inantea pertendere gressum valuit. Andr. Pandul. I. c.: et nulla ratione etc. Die Erzählung des Constantin. Porphyrogen. vol., in der solgenden Note.

bsabsächtigte Landung auf Malamocco zu vereiteln, die Wasserkraße durch Hinenwersen von Segelstangen gesperrt hätten; hiedurch gedeckt, seien sie auf ihren Schissen für sein an der Kliste stehendes heer unerreichbar gewesen und dasselbe habe sich darauf beschränken müssen, die Benetianer vom Lande her sechs Monate hindurch unter täglichen Kämpsen belagert zu halten. Die Richtigkeit dieser Darstellung muß allerdings dahingestellt bleiben. Entschieden unglaubwürdig ist aber die venetianische Tradition, welche mit patriotischem Hochgesühl zu erzählen weiß, daß die Dogen den König bei Albiola mit bedeutender Macht fühm angegriffen, glänzend geschlagen und zu unrühmlichem Abzuge gezwungen hätten. Auch abgesehen von späteren, deutlich den Einfluß der Sage verrathenden Ausschmückungen — denen zusolge Pippin einen höchst ungläcklichen Versuch unternommen haben soll, vermittelst einer leichten Brücke aus mit Seilen verbundenen Holzstämmen und Flößen auf Rialto einzudringen?) — ist diese Nachricht zu verwersen. König

l. c. S. 280 (et fu ileu par VI mois). Chron. Altinate l. c. S. 222 (per annum medium morantes erant).

Bölig apotruph ist natürlich die Angabe Dandolo's, Rippin hätte gebacht, die Benetianer in turzer Zeit durch Hunger bewöltigen zu können, diese dagegen, um alle Hossung hieraus abzuschwen, sein Herr Absursungsinen mit Broden beschossen (— putans tamen, Venetos drevi Empore kamis inedia posse arcere. Veneti vero hoc audientes, panum as paximatium multitudine machinis projecta exercitum verberant, ut kamis inopiam excludant). Dasselbe ähnlich bereits im Chron. Altin. und dei Canale l. c. S. 222. 280, unten Excurs IV. In solder Absich sossen detumblich nach der Sage schon die Kömer vom Capitol die Brodlaide in dichtem Hagel auf die Galier heradgeworfen haben (Schwegler, Röm. Gesch. III, 261 R. 1). — Beiläusig demerkt, gehört in diese Zeit dermuthlich auch die Thatsache, daß die Bewohner von Grado aus Kurcht vor den Franken eine Kirche zersteten, s. Andr. Dandul. Sp. 152 AB, wo es von dem Patriarchen Fortunatus heißt: eeelesiam sancti Peregrini, quam Gradenses propter metum Francorum ruinaverant, renovavit . . Er berichtet dies nach einer Urtunde, vgl. Simonsseld S. 137, 148.

<sup>1)</sup> Iohann. Chron. Ven. ©. 15: Ibique duces stipati magna Veneticorum expedicione eundem regem audacter aggressi sunt, et divinitus datum est Veneticis de inimicis triumphum; sicque predictus rex confusus recessit. Bgl. Excurs IV.

<sup>2)</sup> Andr. Dandul. Sp. 158 CD: Francorum tamen recalescentibus viribus, Veneti Mathemaucensi urbe relicta in Rivoaltum venerunt; quos cum qualiter submittere posset Pippinus rex subtilior (sic) indagaret, cujusdum vetulae astutae functus consilio, pontem ex lignaminibus, vasculis et viminibus connexis super aquas construi fecit. putans absque obstaculo Rivoaltum intrare: Statuta itaque hora equites cum fiducia pontem ascendunt. Tunc Veneti, hujus consilii non ignari, cum multis praeparatis navigiis clandestine obviam exiverunt, in augmento aquarum (jur Flutsit) insultantes eos, de quibus ex dissolutione lignaminum submersis fere omnibus qui pontem ascenderant victoriam optatam habuerunt. Rex autem consternatus, videns amodo intentum suum compleri non posse... Cod. Ambrosian. Sp. 157 ff. bat hier am Rande folgenden Zufat: Alii dicunt, quod ea hora, qua Veneti fuere ad manus cum Gallis, tanta tempestas vento orta est, ut pontibus et viminibus dissolutis, sex partes exercitus et praesertim Francigenarum, quos rex Carolus in auxilium miserat

Bippin, der sich allerdings vergeblich bemüht zu haben scheint von Albiola aus weiter vorzudringen, mag eine Schlappe erlitten haben: eine Niederlage, die ihn zu schimpflichem Abzuge nöthigte, erlitt er jedenfalls nicht. Dem fteht die Rachricht der frankischen Annalen, wonach er Benetien wieder unterwarf und die Dogen ihm huldigten 1), zu bestimmt entgegen. Es ist zwar richtig, daß

Pipino, in maris angustia deletae sunt, et sic Veneti tam propter eorum animositatem quam propter tempus forte de hostibus optatam victoriam adepti sunt. Pipinus vero rex vix cum paucis evadens, casum eumdem accidisse conjectans (sic), suum iniquum propositum revocavit. Le Bret a. a. D. I, 129 ermähnt folgende, etwas rathfelhafte Inschrift, welche vor bem großen Brande im Jahre 1577 unter bem Bilbe bes Dogen Beatus gestanden baben foll:

> Fractis ob invidiam rex Pipinus in Rivoaltum Venit, defendi patriam sibi gratificatus

vgl. auch Leibniz, Ann. imp. I, 269-270. An der Unglaubwürdigkeit ber

vgl. auch Leibniz, Ann. imp. I, 269—270. An ber Unglaubwürdigkeit ber Erzählung Dandolo's kann kein Zweisel bestehen; benn ihre Grundzüge sind jener Sage im Chron. Altinate und der Chronik des Canale (Arch. stor. italiano VIII, 221 ff. 281 ff.) entlehnt, welche nicht von Bippin, sondern von Karl dem Frosen selds spridt. Auch dort slickten die Bewohner von Malamocco nach Kialto; auch dort giebt die hinterlistige Alte den Rath u. s. w. Bgl. Simonssseld S. 90, 149, 80 ff., 89, 110 ff. und unten Ercurs IV.

Gleichwohl folgt Grörer a. a. D. S. 116 den venetianischen Berichten; auch Pers, der sogar gerade auf die Darstellung, welche der cod. Ambrosian. giebt, Gewicht legt (Scr. I, 197 K. 73, vgl. auch die Uebersetzung von D. Abel und Battenbach a. a. D. S. 119 R. 1). Harnact S. 50 (R. 4) erkennt, wie parteilsch und unglaubwürdig die Darstellung des Johannes ist; allein die Art wie er die Rachrichten der verschiedenen Quellen zu combiniren sucht schein mit auch nicht gliscklich und kritisch. Komanin a. a. D. S. 143 ff. besteisigt sich zwar einer obsettiven Kritit der venetianischen wie der fräntischen Quellen, benutz aber vielsach unglaubwürdige Rachrichten. vielfach unglaubwürdige Nachrichten.

1) Einh. Ann.: subjectaque Venecia ac ducibus eius in deditionem acceptis . . . Ann Max.: subiectaque sibi Benetia ac ducibus in ditionem acceptis . . . Regino (Ann. Mett.): ac ducibus eius in deditionem receptis.

Harnach S. 53 R. 1 halt für zweifellos, baß ber Doge Obelierins (Billert), welchen Karl 811 nach Conftantinopel bringen ließ (f. Einh. Ann. S. 198. Ann. Max. S. 24 und unten), damals in Pippin's Sanbe gefallen sei. Dies muß indessen mindeften mindestens dahingestellt bleiben.

Rach ber Sage murbe diefer Doge damals als Berrather von ben Bene-May ber Sage mitte diejer Doge damais als Verrather von den Senetianern getöbtet und sein Leichaam gransam verstümmelt und gehentt, Chron. Altinate l. c. S. 226—227: Apprehensus Obelerius, impiissimus deceptor et traditor, dispersorem Veneciae patriis regnum, cum per navibus ab Veneticis transvehentem erant illum, interfectus est; deinde cor eius abstraxerunt et oculi fluxerunt et virilia ejus succiderunt et suspenderunt eum apud sanctum Martinum de Strata. Canale ib. S. 284 s., wo Obelictius, wie schon erwähnt, Belenger (Berengar) heißt, vgl. ebb. S. 710. Nach Chron. Altin. Andr. Dandul. cod. Ambrosian. Sp. 160 (Quibus euntibus, Obelerius cum uxore nobili Gallica repertus, a populo captus et interfectus est, adducens eum populus Venet. extracto prius corde de corpore eius, insum nostes in Sancto Martino de Strata, assistente Bersanio imejus, ipsum postea in Sancto Martino de Strata, assistente Bersapio imperiali apocrisiario, suspendi mandavit (assistente — apocrisiario aus Dandul. Sp. 159). Dandolo selbst nimmt die sagenhaste Bersion, die er kennt und citirt, nur theilweise auf; denn er wußte, daß Obelierius vorläufig (811 oder 810) nur verbannt und erst viel später enthauptet murde. Er schreibt Sp. 160A: Judicatusque indignus ducatu et patria, a Venetis exulatus permansit.

diese Annalen in einem fruheren, barbarischen Theile gelegentlich eine schwere Schlappe ber Franken in einen Sieg derfelben verwandeln 1), auch noch später wohl einmal eine frankische Schlappe vertuschen 2). Daß fie aber der Wahrheit geradezu in's Gesicht schlagen sollten, ist ihnen in diesem Theile nicht mehr zuzutrauen 3), wozu kommt, daß die Benetianer auch nach der griechischen Quelle sich durch die lange Belagerung und die damit verbundene Berwufftung ihres Gebiets 4) schließlich genothigt sahen mit bem Konige Frieden zu machen 5). Berkehrt ift hier jedoch die Auf-

ngi. Simonsfeib S. 124, 149. Iohann. chron. Ven. S. 16: Interea Obelierius dux, qui apud Constantinopolim exilio fuerat dampnatus, Veneciam reciprocavit et in Vigilia civitate (Beglia) apud Curidum (Cornicia) sese retrusit . . . Tunc domnus Iohannes dux iterum preparavit exercitum, cum quo ipse veniens Vigiliam civitatem expugnavit et capto Obelierio decollare eum iussit. Cuius caput ad Metamaucensem insulam delatum, in sabbati sancti die iuxta Sancti Martini marginem (imaginem?) suspenin sabbati sancti die iuxta Sancti Martini marginem (imaginem?) suspensum est. Andr. Dandul. Sp. 173 AB: Hoc tempore Obelerius, qui ducatu et patria fuerat privatus, Venetias rediit et in Vigilia civitate apud Circulum se intrusit; quem Joannes dux congregato exercitu obsedit et urbem expugnat . . . et revocato exercitu Vigiliam civitatem et Obelerium cepit et eum decollari jussit, cujus caput Mathemaucum delatum, postea in sabbato sancto juxta S. Martini imaginem suspensum est, vgl. Simonsfelb S. 150, o. S. 415 Anm. 3 und Ercurs IV; allenfalls auch die o. S. 419 Anm. 2 erwähnte Inférift (wo ber frater wohl Sbelierius ift).

1) Besonders in Bezug auf die Schlacht am Silntel (782), was meines Erachtens durch v. Sybel (Reine histor. Schriften III, 19—20) nicht widerlegt ift. Bgl. Abel I, 354. Forschungen z. D. Gesch. XX, 206. Harnad a. a. D. S. 93—94. Mithlbacher S. 94.

2) Bgl. o. S. 388.

3) Bgl. and unten S. 422 Anm. 3.

4) In Bezug hierauf allenfalls zu vergleichen Dandul. Sp. 158 D, bemaufolge Bippin nach bem unglischichen Berfuch mit ber Brische adjacentia quae potuit loca vastavit et usque ad ecclesiam sancti Michaelis omnia comburendo pervenit.

5) Constantin. Porphyrogen. l. c.: ἐπὶ πολὺ δὲ βιασθέντες οἱ Βενέ-

5) Constantin. Porphyrogen. l. c.: ἐπὶ πολῦ δὲ βιασθέντες οἱ Βενέτικοι ἀπὸ τῆς γεγονυίας ὀχλήσεως πρὸς αὐτοὺς, ἐποιήσαντο εἰρηνικὰς σπονδὰς πρὸς τὸν ρῆγα Πιπῖνον τοῦ παρέχειν αὐτῷ πλεὶστα πάκτα.

Dagegen Andr. Dandul. Sp. 158 E: Et, ut quidam scribunt, provinciam Venetiarum Nicephoro Constantinopolitano imperatori juxta foedus censuit relinquendam. Hierauf ift aber burdans tein Berth zu legen. In Betreff bes foedus f. o. S. 289 Anm. 5, S. 417 Anm. 1 und Excurs V. Die ,quidam, auf welche Danbolo fich bezieht, find nach Simonsfeld (S. 125 vgl. S. 115 ff. 149) Paulinus (Jordanus) und beffen Quelle, Sigebert won Gemblour. Sigebert foreibt aber (809 Scr. VI, 337): et Karolus imperator Venetiam Nicephoro reddit. Er meint damit den später, noch in diesem Jahre, aber erst nach Pippin's Tode vereinbarten Frieden zwischen Karl und Micephorus, s. Einh. Ann. S. 198: pacemque cum Niciforo imperatore... Ricephorus, s. Einh. Ann. S. 198: pacemque cum Niciforo imperatore . . . fecit. Nam Niciforo Venetiam reddidit (reddit v. l.) und unten. Das Mißverftändniß jener Worte ift dadurch veranlagt ober befördert, daß bieselben bei Sigebert unmittelbar auf die Nachricht vom Rampfe Bippin's gegen Benetien und dem Tode dieses Königs (Pipinus rex Italiae Venetiam bello sibi subigit et non multo post Mediolani obiit) folgen.

Der Sage entlehnt ift auch die weitere Erzählung im cod. Ambrosian. ber Chronit Danbolo's (Binelli) l. c. Sp. 159-160: Bippin giebt infolge bes ganglichen Scheiterns feines Angriffs feinen Blan gegen Benedig auf und bittet fassung, daß damals ein Friedensvertrag zwischen Benetien und dem Königreich Italien geschlossen worden sei. Eine solche vertragsmäßige Auseinandersetzung mit Benetien, beziehungsweise mit dem Hose von Constantinopel über Benetien konnte erst stattsinden, nachdem dasselbe von der langobardischen Krone getremt und an das byzantinische Reich zurückgegeben war 1). Augenblicklich war dies sedoch noch keineswegs der Fall, vielmehr Benetien vom Könige von Italien wieder unterworsen. — Richt so glücklich war Pippin dagegen, als er seine Flotte weiter aussandte, um die ebenfalls von der fränkischen Herrschaft wieder abgefallene Küste Dalmatiens zu verwüsten. Als Paulus, der Präsett von Cephalonia 2), mit einem byzantinischen Geschwader herankam, um den Dalmatinern Hülfe zu bringen, zog sich die Flotte des Königs, wie die fränkischen Annalen nicht verschweigen 3), zurück 4).

den Dogen (Beatus) demithig, ihn mit ganz geringem Gefolge besuchen zu diese bewisligt wird, kommt der König auf einige Tage und bedeutt Benedig mit vielen Geschenken, Ehren und Gnadenerweisungen; insbesondere bestätigt er die Grenzen Benetiens, wie sie zur Zeit des Dogen Paulucius von dem Langobardentönige Liutprand sestgesetzt waren. Rachdem so Freide und Kreundschaft hergestellt ist, entsernt sich der König und wird von dem Dogen Beatus nehst einem Theil des Adels und des Bolks in einer Galeere, welche damals die Stelle vertreten haben soll wie später der Bucentoro, die Ferrara geleitet: Pipinus voro rex vix eum paucis evadens, casum eumdem accidisse conjectans (Lice?), suum iniquum propositum revocavit, a duce Petrus (l. petens) humiliter, ut eum aliquibus paucis personam suam visitaturus venire ad eum posset, quod sidi concessum est; udi diedus manens aliquibus, Venetias multis donis, honoriscentiis et gratiis honoravit; nam et sines provinciae Venetorum, prout tempore Paulutii ducis a Liutprando rege limitati suerant, suo privilegio confirmavit, postque idem rex eum amore intimo paceque tranquilla recessit, quem pro honore suo dux Beatus eum suis nobilidus et populo in una scaula magna, qua tunc temporis pro ducentauro ducatus utedantur, usque Ferrariam sociarunt. Nicht unrichtig wird hier die Angabe sein, daß der alte Grenzvertrag zwischen Benetien und dem italienischen (langodardischen) Reiche auß der Zeit des Liutprand und Paulucius wiederhergestellt wurde; nur daß dies nicht zeit geschen sein fann, sondern erst später, als Benetien wieder dem der die Grenzvertrag zwischen Lein fann, sondern erst später, als Benetien wieder dem die die sieht geschen lein sann, sondern erst später, als Benetien wieder dem des dies die dieserzählt die Sage ähnlich, wohlverstanden von Karl (Chron. Altin. l. c. S. 226. Canale l. c. S. 284, wo es 3. B. auch heister des Constantinus Pornhyrocenitus

<sup>1)</sup> S. unten, auch über die Angaben des Constantinus Porphyrogenitus binfichtlich des von den Benetianern an die italienische Krone zu leistenden Eributs.

<sup>2)</sup> Bermuthlich berfelbe, ber uns bereits im vorigen Jahre (809) als griechischer Abmiral in biefen Gewäffern begegnet ift, f. o. S. 394.

<sup>8)</sup> Dies erscheint jugleich geeignet, unfer Bertrauen in bie Glaubwurdigleit ihrer Rachricht von ber Bieberunterwerfung Benetiens ju bestärten.

<sup>4)</sup> Linh. Ann.: eandem classem — b. h. bieinige, mit welcher er Benetist angegriffen hatte (f. o. S. 416 Ann. 2) — ad Dalmaciae litora vastanda misit. Sed cum Paulus, Cefalaniae praesectus, cum orientali classe ad auxilium Dalmatis ferendum adventaret, regia classis ad propria regreditur. Regino S. 565 (Dalmatiis, vgl. Ann. Mett.) — Ann. Max.: ipsam classem ad devastanda Dalmatiae litora direxit.

Die letzten Lebensjahre Kaiser Kaxl's, und besonders das Jahr, in dem wir stehen, 810, wurden durch wiederholte schwere Schicksasses getrübt, welche ihn in seiner Familie betrasen. Am 6. Juni 810¹) starb seine älteste Tochter²) Rotrud. Einst hatte dieser Prinzessin, wie wir wissen, ein glänzendes Loos gewinkt, da sie in früher Jugend mit Constantin VI., dem Sohne der Frene, verlodt worden war³). In dieser Aussicht war sie bereits in griechischer Sprache und Sitte unterwiesen worden, aber danach hatte sich die Sache zerschlagen, und zwar wöhl nicht blos deshald, weil Karl sich dennoch nicht hatte entschließen können, seine Einwilligung zu dieser Vermählung zu geben³).

Inde puellarum sequitur mox ordo coruscus; Rhodrud ante alias rapidoque invecta puellas Fulget equo et placidum prior occupat ordine gressum.

Ferner wird sie etwähnt Angilbert. carm. 1 v. 51 (Quid Chrodthrudis agat...). 2 v. 43—44. Theodulf. carm. 25 v. 81 (Scilicet ad Bertam et Chrodtrudh...). 97 (Berta rosas, Chrodtrudh violas dat...). Poet. Lat. aev. Carolin. I, 359, 485—486. Bgl. auch die Litanei, Mabillon, Vet. Analect. nov. ed. S. 171 (Tu mihi, Christe, concede sororem nomine Rotrudem esse beatam, ut tidi semper serviat illa) und das Bertrüderungsbuch des Stisse St. Beter zu Salzburg ed. d. Rarajan 35, 8 vgl. Einseitung S. 30. — Liersch, Die Gedichte Theoduls S. 36 R. 4, 38 R. 2.

3) Einh. V. Carol. l. c.: quae . . . a Constantino Grecorum imperatore desponsata erat, vgl. Poeta Saxo l. c. v. 275—280 (ber hier allerbings ven Einhard mißverstanden hat) und Chron. Laureshamense, welches die angebliche Geschete Einhard's, Imma, mit Notrud confundit (Ser. XXI, 358 N. 19); serner Abel I, 317 f. 470 ff. und die dosselbst eitsten hierauf bezüglichen Stellen, zu denen hinzunstsigen Ann. Sithiens. 787 S. 36. Ann. Quedlind. Weissemblamb. Ann. Altahens. 781. Ottenduran. Ser. III, 37—38. XX, 783. V, 2. Parnad a. a. D. S. 15, 18, 21, 25—27.

4) Bgl. auch Einh. V. Caroli l. c., no es von Rarl's Töchtern heißt: Quise cum pulcherrimae essent et ab so plurimum diligerentur, mirsim dictu, quod nullam earum cuiquam aut suorum aut exterorum nuptum

Gfrörer a. a. D. S. 115 meistert auch hier die Onelle und nimmt un, daß Bippin's Flotte geradezu eine Rederlage erlitt ("bie griechsiche Seemacht erschien, die frantliche segelte nach Sause zurück, so malt man die Sachen auf dem Papler, aber in der wirklichen Welt greisen überlegene Flotten minder fiarte an und sprengen sie auseinander, was auch den Schiffen Pippin's widersahren sein wird").

<sup>1)</sup> Den Todestag (8. Idus Iun.) geben an Einh. Ann. vgl. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Max.: 9. Id. Iunii. Ohne Angabe des Tages erwähnen das Ableben der Prinzessin in diesem Jahre Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. S. 121, Ann. Quedlind. Ser. III, 41; die Thatsache, daß sie vor dem Bater starb, auch Einh. V. Caroli 19 (Poets Saxo l. V. v. 273 sp.).

<sup>2)</sup> Als älteste Tochter Karl's wird sie ausdrikklich bezeichnet Einh. Ann. \$10: Hruodtrud, filia imperatoris, quae natu maior erat. (Enhard. Fuld. Ann.). Einh. V. Caroli 19: Hruodthrudem, quae filiarum eius primogenita ... erat. 18. (Poeta Saxo l. V. v. 273—274 S. 614). Hincmar. Rem. Ann. 867 Scr. I, 484: — nepos Caroli imperatoris ex filia maiore natu Rotrude. Anch in Angilbert. carm. 6 v. 212—214 sf. S. 371 rettet Kotrub in dem königlichen Jagdzuge in strahlendem Schmucke vor ihren Schwestern:

Im übrigen hatte er freilich seine allzu zärtliche Anhänglichkeit an seine Töchter, die er wo möglich alle im Haufe behalten wollte, ichwer zu bugen; benn er mußte erleben, daß diefelben fich dafür schadlos hielten, indem fie sich freier Liebe hingaben 1). Er glaubte bagu bie Augen gubruden ju muffen, um ben außeren Schein von Rucht und Anstand zu wahren. So war es auch der Fall bei Kotrud, welche dem Grafen Roriko von Maine einen Sohn Kamens Ludwig, später Abt von St. Denis (und anderen Alöstern) und Protonotar Karl's des Rahlen, geboren hat 2). Gleichwohl wird nicht nur ihre Schonheit - ein Vorzug, welchen fie mit ihren Schweftern theilte 3) -, sondern auch ihr Geift und selbst ihre Sitten gepriesen 4). In der That hatte Kotrud Sinn für Poefie und Interesse für Theologie. Altuin, der sie gewöhnlich Columba (die Taube) nennt 5), hat der Prinzessin und ihrer Tante, der Aebtiffin Gisla von Chelles, bei ber fie in fpaterer Zeit im Rlofter gelebt zu haben scheint 6), seinen Commentar zum Johannis-

dare voluit; sed omnes secum usque ad obitum suum in domo sua

retinuit, dicens, se earum contubernio carere non posse.

Ueber die falsche Rachricht ber Ann. Lindisfarn. 797 Scr. XIX, 506, welche den König Eardulf von Northumberland zu einem Schwiegersohne Karl's machen, vgl. o. S. 353 Anm. 3 und S. 381 Anm. 4. Desgl. über die Sage, daß die Gattin des venetianischen Dogen Obelierius (Willeri) eine Tochter des Kaisers gewesen sei (Chron. Altinate, Archivio stor. Italiano VIII, 226), d. S. 415 Anm. 3 und Excurs IV.

1) Einh. V. Caroli l. c.: Ac propter hoc, licet alias felix, adversae fortunge malignitatem expertus est; in einigen Sanbidriften ber von Bais mit C bezeichneten Klasse ist bieser und ber solgende Sat weggelassen. Bgl. ferner V. Hludowici 21 Scr. II, 618: Moverat autem eins animum iam dudum, quamquam natura mitissimum, illud quod a sororibus illius in contubernio exercebatur paterno, quo solo domus paterna inurebatur naevo etc. Dazu Jahrbiicher des Frant. Reichs unter Ludwig dem Frommen I, 13—14; auch das Epitaph des Nithard, Battenbach a. a. D. I, 174.

"Hincmar. Rem. Ann. 867 l. c.: Hludowicus, abbas monasterii

sancti Dionysii et nepos Caroli imperatoris ex filia maiore natu Rotrude, vgl. Prudent. Trec. Ann. 858 Scr. I, 451 N. 55 (nach Bonquet).

Ludwig war auch Abt von St. Riquier und St. Bandrille. Erzogen wurde er, wie es scheint, in St. Germain d'Augerre. Madillon, Ann. Ben. II, 634, 648, 650, 667. Lup. epist. 25 Migne CXIX, 475: Namque, quia haud procul a nobis educati estis, apud nos quoque fuistis, qualitas monasterii nostri vos minime latet.

3) Einh. V. Caroli l. c.: Quae cum pulcherrimae essent . . . (vgl. o. S. 423 Anm. 4). Theodulf. carm. 25 v. 79 ff. S. 485:

Virgineum ad coetum, quo non est pulchrior alter Veste, habitu, specie, corpore, corde, fide.

4) Angilbert. carm 2 v. 43 f. S. 361:

Rotthrud carmen amat, mentis clarissima virgo, Virgo decora satis et moribus inclita virgo.

<sup>5</sup>) Alcuin. epist. 136, 152, 159, 206 ©. 529, 572, 594, 700.

6) Alftuin schreibt (epist. 136 S. 529): filiae Deo devotae Columbae; (epist. 158 S. 588) Nobilissimis in christianae religionis sanctitate et in sapientiae studiis devotissimis Deoque dicatis virginibus Gislae sorori et Rodtrudae filiae; (epist. 159 S. 596) Meique memores estote inter sacras orationes vestras famularumque Christi vobiscum Deo deservientium.

evangelium gewidmet, womit er einem Wunsche der frommen Damen entsprach 1).

Als ber Kaiser noch in Achen war und an ben Krieg gegen Göttrik dachte, empfing er die Rachricht, daß eine von diesem Könige außgesandte Flotte von zweihundert Schiffen nach Berwüstung der vor der dortigen Küste liegenden Inseln in Friesland gelandet sei; schon habe das Dänenheer den Friesen drei siegreiche Tressen geliefert und ihnen einen Tribut auferlegt, hundert Pfund Silber seien von jenen bereits bezahlt; König Göttrik selbst sei daheim?). Man begreift, in welche Aufregung diese Nach-

Andere Briefe Altuin's an Gisla und Rotrud epist. 161, 169 S. 598 bis 599, 611—613 (hier wirft er ihnen ihre Schweiglamkeit vor); an Rotrud und Berta epist. 255 S. 813 f., an eine Tochter Karl's epist. 132 S. 520 f.

Et quod, Northmannis vastantibus, insula quaedam Parvula Fresonum dampna tulit gravia.

Man könnte benken, diese Aenderung sei eine absichtsvolle; der Dichter, welcher über die Leiden durch die Kormannen in seiner Zeit (um 888) klagt und zum Widerstande gegen dieselben ansenern möckte, habe es vielleicht absicht. Ich vermieden zu erzählen, wie gefährlich dieselben immerhin auch schon unter Karl dem Großen geworden waren. Auch in seinen Annalen kommt ja der Dänenkönig Göttrift gar nicht vor, sondern nur im Epilog. lid. V. v. 613. S. 624. Allein ich habe dies in den Forschungen z. D. G. I, 306 wohl nicht mit Unrecht auf einen andern Grund zurückgesührt. Auch sagt der Poeta an einer andern Stelle (l. III. v. 579—581 S. 592) geradezu:

<sup>1)</sup> Alcuin. epist. 136, 137, 158, 159 Jaffé VI, 529—533, 588—596. V. Alchuini 12 ib. S. 28: Postulantibus foeminis Gisla et Rodtrude honestissime super evangelium Iohannis partim de suo, partim de sancto Augustino mirabile opus composuit. Ab. Ebert a. a. D. II, 21.

Andere Briefe Alfuin's an Gisla und Rotrud epist. 161, 169 S. 598

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: Imperator vero Aquisgrani adhuc agens et contra Godofridum regem expeditionem meditans, nuntium accepit, classem ducentarum navium de Nordmannia Frisiam appulisse totas que Frisiaco litori adiacentes insulas esse vastatas iamque exercitum illum in continenti esse ternaque proelia cum Frisionibus commisisse Danosque victores tributum victis imposuisse et vectigalis nomine centum libras argenti a Frisionibus iam esse solutas, regem vero Godofridum domi esse — classem, quae Frisiam vastabat. Ann. Max.: Classis magna de Nordmannia Frisiam venit multasque in ea insulas devastavit ternaque prelia cum Frisionibus fecit tributumque victis imposuit, et centum libras iam a Frisionibus esse solutas (!); wie man flebt, ist der gedankenlose Abschreiber hier ganglich aus ber Construction gesallen. Enhard. Fuld. Ann. Sithiens.: et Nordmanni Frisiam (sc. vastaverunt). Regino (... regemque Godefridum haec omnia agere 1911. Ann. Mettens.). Ann. Tielens. Scr. XXIV, 22 (ducente naves Frisiam vastant). — Chron. Moiss. Scr. II, 258: Et occulte misit (scil. Gothofredus rex Nortmannorum) pyratas cum navibus in Frisia, qui fecerunt ibi magnum damnum de populo christiano. Einh. V. Caroli 14: contra Nordmannos qui Dani vocantur, primo pyraticam exercentes, deinde maiori classe littora Galliae atque Germaniae vastantes. 17: — ac per hoc nullo gravi damno vel Italia a Mauris vel Gallia atque Germania a Nordmannis diebus suis adfecta est, praeter quod Centumcellae civitas Etruriae per proditionem a Mauris capta atque vastata est et in Frisia quaedam insulae Germanico littori contiguae a Nordmannis depraedatae sunt. Sienoch Poeta Saxo l. V. v. 399—404 S. 618, ber aus ,quaedam insulae' nur ein fleines Infelden macht:

richten, welche thatsächlich begründet waren 1), den Kaiser versetzen mußten. Er sandte Boten nach allen Gegenden aus, um die Streitkräfte aufzubieten und verließ selbst unverzüglich die Achener Pfalz 2). Er beschloß zunächst der Flotte entgegenzutreten 3) und ordnete den Bau einer eigenen Flotte an. An den Flüssen Galliens und Germaniens, welche in den Kanal und die Nordsee münden — so namentlich an der Schelbe, zu Gent — ließ er Schisszummern 4); auch König Ludwig von Aquitanien erhielt den Austrag, auf der Rhone, Garonne u. s. w. Fahrzeuge bauen zu lassen, die ohne Zweisel zum Theil gegen die maurischen Piraten des Mittelmeeres dienen sollten 3). Außerdem wurden in den Häsen und Fluße

- Classemque mari perfecit in ipso,

Infestum quod Northmanni fecere pyrate (am Rande hinzugefügt: ashmen),

Iam tune Francorum nimium gens noxia regio.

1) Einh. Ann.: Et revera ita erat.

2) Einh. Ann.: Qui nuntius adeo imperatorem concitavit, ut missis in omnes circumquaque regiones ad congregandum exercitum nuntiis ipse sine mora palatio exiens... Ann. Max. Enhard. Fuld. Regino (Ann. Mett.): — ipse sine mora palatio exiens, illas in partes tendere coepit.

s) Einh. Ann.: primo quidem classi occurrere . . . statuit. Enhard. Fuld. Ann. Man tönnte zweiseln, ob classi Dativ ober Ablativ sei; s. jedoch auch die Uebers. von D. Abel - Wattenbach S. 119. In den Ann. Max. ist auch

bies entstellt: primo quidem classis occurrit.

4) Bgl. Einh. Ann. 811 ©. 199 (propter classem, quam anno superiore fieri imperavit, videndam — ad Scaldim fluvium veniens, in loco qui Ganda vocatur naves ad eandem classem aedificatas aspexit). Ann. Max. 811 ©. 25. Einh. V. Caroli 17: Molitus est et classem contra bellum Nordmannicum, aedificatis ad hoc navibus iuxta flumina, quae et de Gallia et de Germania septemtrionalem influuut oceanum (Poeta Saxol. V. v. 391 f. ©. 617—618; mit jagenhafter Ausjöhmlidung Benedicti s. Andreae monachi chron. 23 Scr. III, 708 fj.). V. Hlud. 15 Scr. II, 614 (wo vielleicht die bett. Stelle der V. Caroli bennigt iff): Praeceperat namque tume temporis fabricari naves contra Nordomanicas incursiones in offinibus fluminibus quae mari influedant. Capitulare missorum Aquisgraneme primum 810 c. 16 ©. 152: De materia ad naves faciendas.

5) V. Hlud. l. c.: Quain curam etiam filio miunxit super Hrodsawn

Bal. o. S. 207 Anm. 3. — Monach. Sangall. II, 13 Jaffé IV, 686: Eodem itaque tempore cum imperator Hunorum bello extremam manum imponeret et supra dictas gentes (die Cachen und Bilgen) in deditionem suscepisset, exeuntes Northmanni Gallis et Francis magnam inquietudinem fecerunt. Endich if hier auch der Eraum zu ermähnen, welthen Lindger nach Altfrid. V. s. Liudgeri I, 27, Sefchichtsquellen des Bisthums Münfer IV, 32—33 hatte und feiner Schwester bentete. Huius ergo vaticinii veritas — beißt es bort — eiusdem sororis suae nostrisque est probata temporibus (dies nach Alcuin V. Willibrordi 23 Jassé VI, 56). Nam omnibus diebus, quibus idem Dei famulus in hoc seculo vixerat, pax suit undique, ita ut nullus putaret ullam his regionibus perturbationem a Nordmannis evenire posse. Sed post eius obitum (26. März 809) a gente severissima (sevissima?) Nordmannorum innumerabilia pene annis singulis perpessi sumus mala. Nam concrematae sunt aecclesiae, monasteria desuncta (l. destructa), deserta ab habitatoribus praedia in tantum, ut peccatis facientibus regiones maritimae, quas prius multitudo tenebat hominum, pene sint in solitudinem redactae . . .

mündungen Küftenwachen angeordnet, um jede feindliche Landung zu verhindern <sup>1</sup>). Was Karl in diesen Beziehungen im Jahre 800 bei seiner Reise längs der Küste des Kanals gethan hatte <sup>2</sup>), war jedenfalls unzureichend gewesen, vielleicht auch inzwischen bereits wieder in Berfall gerathen. Die gleichen Maßregeln hat er übrigens auch sonst im Süden, nicht nur an der Küste der Provence und Septimaniens, sondern auch am italienischen User bis nach Kom (zum Schuze gegen die maurischen Seeräuber) gestroffen <sup>3</sup>).

Sodann beschloß der Raiser über den Rhein zu setzen. Sein ältester Sohn Karl begleitete ihn auf diesem Zuge, der im Sommer angetreten wurde \*). Der Rheinübergang wurde — wie schon früher öfters \*5) — bei Lippeham bewerkstelligt, wo der Raiser die Truppen erwartete, welche sich noch nicht vereinigt hatten \*9. Während dieses Ausenthalts, der einige Tage dauerte, starb, wie die Annalen nicht unterlassen zu notiren, plötzlich jener Glesant, welchen ihm der Kahlif Harun al Raschie einst zum Geschenk

et Garonnam et Silidam, vgl. Einh. V. Caroli l. c.: Fecit idem a parte meridiana in littore provintiae Narbonensis ac Septimaniae . . . (Poeta Saxo l. c. v. 393 fl.). Hund, Ludwig d. Fr. S. 325—326. Hoß a. a. D. S. 25. Welcher Fluß unter Silida zu verstehen ist, welß man nicht; willfürliche Hopothesen s. de Leidniz, Ann. imp. I. 265 und Hund S. 326; welhrichteinlich ist der Name corrumpirt (wie Mühlbacher S. 179 f. annimmt, vielleitht ans Ligerim). Fund will dies mit Unrecht in's Jahr 809 setzen; Dorr S. 34—35 sogar in's Jahr 808 u. s. w., bgl. unten.

<sup>1)</sup> Einh. V. Caroli l. c.: et quia Nordmanni Gallicum litus atque Germanicum assidua infestatione vastabant, per omnes portus et ostia fluminum, qua naves recipi posse videbantur, stationibus et excubiis dispositis, ne qua hostis exire potuisset, tali munitione prohibuit (Poeta Saxo l. c. v. 389 ff.). An biese Stelle ist im Chron. Benedicti monachi s. Andreae (c. 23. Ser. III, 709 ff.) die Fabel vom Zuge Karl's nach dem heiligen Lande angetnühft.

<sup>2)</sup> Bgl. o. S. 208.

<sup>3)</sup> Einh. V. Caroli l. c.: toto etiam Italiae littore usque Roman contra Mauros nuper pyraticam exercere adgressos (Poeta Saxo l. c. v. 393 ff. Benedicti s. Andreae monachi chron. l. c. S. 709—710). Bgl. auch Leonis III. epist. 1 S. 310, 6. S. 324. Unfraglich ist an die Westüste Italiens zu deuten.

<sup>4)</sup> Chron. Moiss. l. c.: Aestatis tempore Karolus imporator habit cum Karolo filio suo rege ultra Rhenum fluvium super Saxoniam. Zu Berben lagerte ber Kaiser im August, s. unten S. 428 Anm. 4.

<sup>5)</sup> In ben Jahren 779, 784, 799, f. Abel I, 270, 384, oben G. 177 und Excurs II.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: — deinde transmisso Rheno flumine in logo qui Lippeham vocatur copias quae nondum convenerant statuit operizi — Congregatis tandem copiis . . Dort fand auch die Deerversammlung, das Placitum, statt. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Max.: deinde transito Hreno slumine Lippehamne expectavit exercitum. Regino: in loco qui Lippa dicitur (Ann. Mett.: Lippia). Bgl. hierzu, namentich über die betr. Stelle der Reichsammalen und die Lage von Lippeham, Excurs II. — Das Heer scheint zahlreich gewesen zu sein, vogl. Einh. Ann. unten: tanto exercitui.

gemacht hatte 1). Als die Truppen endlich beisammen waren 2), rudte ber Raifer mit möglichfter Schnelligkeit an die Aller und schlug da, wo dieser Fluß sich mit der Weser vereinigt und wo er einst jenes schreckliche Strafgericht über die Sachsen gehalten hatte 3), bei Berden, ein Standlager auf 4). Hier erwartete er im August's), ob und inwieweit die Drohungen des Königs Göttrik fich verwirklichen würden 6). Die ftolze Zuverficht des Danenkonigs war nämlich so hoch gestiegen, daß er sich vermaß, den Kaiser in offener Feldschlacht als Sieger bestehen zu wollen 7), ja, wie Ginhard im Leben Karl's berichtet 8), prahlte, daß er binnen kurzer

1) Einh. Ann.: ubi dum aliquot dies moraretur, elefans ille, quem ei Aaron rex Sarracenorum miserat, subita morte periit. Enhard. Fuld.

Ann. Ann. Max. Ann. Xant. Bgl. o. S. 282 Anm. 5.

 Einh. Ann.: Congregatis tandem copiis . . . Ann. S. Amandi
 14: cum exercitu Francorum. Der Bers bes Poeta Saxo l. V. v. 615 S. 624: Ibat per patriam multo cum milite nostram gewährt natürlich fein wirfliches Zeugniß für die Größe bes Deeres (vgl. in Bezug auf Fälle verfaumter Deerespflicht Capitulare missor. Aquisgran. primum 810 c. 12 S. 153; Mühlbacher S. 182).

3) Abel I, 358.
4) Einh. Ann.: quanta potuit celeritate ad Alaram fluvium contendit, 4) Einh. Ann.: quanta potuit celeritate ad Alaram fluvium contendit, castrisque iuxta confluentem eius, quo Wisurae flumini coniungitur, positis . . . Sed dum imperator in memorato loco stativa haberet . . . Enhard. Fuld. Ann. Ann. Max.: et inde ad confluenda(!) Alare et Wisurae fluviorum contra Cotafridum regem abiit. Ann. S. Amandi: Carolus imperator cum exercitu Francorum perrexit in Saxonia et ibi placitum habuit in Fereda. Chron. Moiss. — super Saxoniam ad locum qui appellatur Ferdia. Ein Diplom Rari's für das Riofter Eberekeinmünster den 12. Mugust 810, actum Ferdi in Saxonia (Grandidier, Hist. de l'église de Strasbourg II. Pièces justis. S. 154 f. no. 86. Sides K. 225 dgl. Mnm. II, 224—225. Neues Archiv u. f. w. III, 657—658. Mühlbacher S. 181 no. 440. Chron. Ebersheimense 13 Scr. XXIII, 438), tann für das Itinerar des Raisers benutt werden, obwohl sein Inhalt nicht verbürgt ist. — Ann. Laur. min. cod. Fuld. S. 121: Imperator venit in Saxoniam (togl. Ann. Hildesheim. Schulausg. S. 15). Einh. V. Caroli 14: Ustimum contra Nordmannos qui Dani vocantur . . . bellum susceptum est. 32: contra Nordmannos qui Dani vocantur . . . bellum susceptum est. 32: cum ultimam in Saxoniam expeditionem contra Godofridum regem Danorum ageret ... (Poeta Saxo lib. V. v. 613 ff. S. 624).

5) Sidel K. 225 vgl. b. vor. Anmerkg.

6) Einh. Ann.: minarum Godofridi regis praestolatur eventum. 7) Einh. Ann.: Nam rex ille vanissima spe victoriae inflatus, acie se cum imperatore congredi velle iactabat. Enhard. Fuld. Ann. Bei Regino haben die meisten Sandschriften: nam ille tyrannus, superbiae spiritu inflatus, se iactavit arroganter, quod cum imperatore congredi vellet; ebenso Ann. Mett.

8) V. Caroli 14: Iactabat etiam, se brevi Aquasgrani, ubi regis comitatus (vgl. Wait III, 413) erat, cum maximis copiis adventurum. Nec dictis eius, quamvis vanissimis, omnino fides abnuebatur, quin potius putaretur tale aliquid inchoaturus, nisi festinata fuisset morte praeventus.

Beim Monachus Sangallens. sucht Karl auf sehr schwierigen Wegen vergeblich in das Reich der Normannen einzubringen, der Danentonig fäut bagegen, burch des Kaifers Abwesenheit ermuthigt, in das frankliche Reich ein und schlägt hier im Mofelgan seinen Sit auf (II, 13 S. 686-687, wo es nach ben oben G. 425 Anm. 2 citirten Worten weiter heißt: Reversus autem invictissimus Karolus itinere terrestri, quamvis multum angusto et invio, domi eos

Frist mit gewaltiger Heeresmacht in Achen erscheinen werde. So abenteuerlich dieser Gedanke zu sein schien, man traute Göttrik zu, daß er es nicht bei den großen Worten belassen, sondern die Aussührung versucht haben würde, wenn nicht, wie wir sehen werden, alsbald der Tod seinem wilden Thatendrange ein Ziel geseth hätte. Dachte dieser König doch in seinem trunkenen Uebermuthe, seine Macht über alles Land bis an den Rhein auszudehnen, während er Friesland und Sachsen schon gleichsam als seine Provinzen ansah. — In Berden erschienen auch Wenden, d. h. Abodriten, vor dem Kaiser, und er gab diesem durch die Ermordung des Drosuk (Thrasko?) verwaisten Bolke einen neuen Fürsten. Es war Slawomir, welcher die alleinige Herrschaft über die Abodriten aus Karl's Händen empfing, da Drosuk's Sohn Ceadrag noch in unreisem Alter gestanden zu haben scheint. Jerner erreichte den Kaiser, während er dort lagerte, eine Reihe der wichtigken, zum Theil erschitterndsten Nachrichten. Er erfuhr, daß jene dänische Flotte, deren Mannschaft Friesland verwüstet hatte, heimgekehrt. und — was von größerer Bedeutung war — daß der verwegene Gegner, welcher ihn in seinem Alter noch einmal auf das Feld des Krieges herausgesordert hatte, nicht mehr am Leben sei. Göttrik war nämlich von einem seiner eigenen Bassalen getödtet worden. — so vergalt ihm die Nemesis den

<sup>—</sup> sc. Northmannos — invadere molitus est. Sed . . . cuncta illius temptamenta in irritum deducta sunt . . . Sapientissimus igitur virorum Karolus . . . destitit ab incepto. Cum vero per non modicum tempus latissimum peragraret imperium, Gotefridus rex Northmannorum, absentia eius animatus, fines regni Francorum invasit Mosellanumque pagum in sedem sibi delegit).

<sup>1)</sup> Einh. V. Caroli l. c., we is veryer heißt: adee vana spe inflatus erat, ut sibi totius Germaniae promitteret potestatem. Frisiam quoque atque Saxoniam haud aliter atque suas provintias aestimabat.

<sup>2)</sup> Siehe o. S. 411—412.
2) Ann. S. Amandi: et ibi Wenedi venerunt, et dedit illis regem, womit man wohl combiniten barf Einh. Ann. 817 S. 204: — quod regiam potestatem, quam Sclaomir eatenus post mortem Thrasconis solus super Abodritos tenebat, cum Ceadrago filio Thrasconis partiri iubebatur (Enhard. Fuld. Ann. 817 S. 356). 2. Giefebrecht, Benbische Geschichten I, 107. Simson, Ludwig b. Fr. I, 111. Mühlbacher S. 181, 251. Auf Grund berselben Combination, wie es scheint, auch schon Ann. Aquens. 809 Scr. XXIV, 35: ubi et Windis regem dedit nomine Slamarum.

<sup>4)</sup> Einb. Ann.: Sed dum imperator in memorato loco stativa haberet, diversarum rerum nuntii ad eum deferuntur (Enhard. Fuld. Ann.). Regino (Ann. Mett.): . . . diversarum rerum legationes ad eum perferuntur.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Einh. Ann.: Nam et classem, quae Frisiam vastabat, domum regressam . . . Enhard. Fuld. Ann. pgl. o. S. 425.

<sup>\*)</sup> Einh. Ann.: et Godofridum regem a quodam suo satellite (bgl. Bais III, 456 M. 2) interfectum — Godofrido Danorum rege mortuo . . . Enhard. Fuld. Ann. Ann. Lobiens. S. 231. — Ann. Max.: sed interea Cotafridus a suis interfectus est. Chron. Moiss. Scr. 11, 258: Et postea ille Godofredus fuit interfectus a suo vassallo et perdidit regnum cum vita. Einh. V. Caroli 14: — nisi festinata fuisset morte praeventus. Nam a

Mord. des Abodritenfürsten Drosut. Aber auch ungünstige und trauxige Nachrichten sehlten teineswegs. Schon daß die Burg Hohbusti an der Elbe, in welcher sich der Missus Odo und eine ostfälische Besahung besand, von den Wilzen genommen und zerstört worden. ), war eine sehr unerwünschte Kunde. Aber ein Schlag von ganz anderer Schwere tras Karl durch die Trauerpost, daß ihm nach nur Monatssrift abermals eines seiner Kinder durch den Tod geraubt, der König Pippin von Italien am 8. Juli gestorben sei. Die wissen, daß bei diesen traurigen Familien-

proprio satellite interfectus, et suae vitae et belli a se inchoati finem acceleravit.

Der sabelinde Monachus Sangallensis läßt den Dänentönig auf der Jagd von seinem eigenen Sohne mit dem Schwert zerspalten werden, da er angeblich vor turzem dessen Mutter verstoßen und sich mit einer andern Fran dermählt hatte (II, 13 S. 687: Cum vero falconem suum de aneta vellet extrahere, consecutus eum filius suus, cuius nuperrime matrem repudians reliquit et alteram super eam duxit uxorem, per medium ense divisit. Derselbe sährt darauf sort: Quo facto, sicut quondam Holoserne perempto, nullus suorum in animis aut armis sed in solo sugae praesidio ausus est considere; et ita, ne exemplo ingrati Israhelis contra Deum gloriaretur (Buch der Richter 2, 7), absque sua industria liberata est Francia. Invictus autem nec vincendus unquam Karolus de tali quidem iudicio Deum gloriscavit, sed plurimum conquestus est, quod propter absentiam suam aliquis de illis evaserit, "heu pro dolor", inquiens, "quia videre non merui, quomodo christiana manus mea cum cynocephalis illis luserit." — Hiernach Ekkehard, chron. Ser. VI. 170: — Gotefridum regem a quodam satellite suo, sive, ut quidam dicunt, a filio proprio, cuius matrem nuper, alia coniuge ducta, dimiserat, intersectum; auch S. 162, woe & sogar heißt: Nam a proprio satellite sive, ut quidam verius est imant, a proprio filio, cuius matrem abiecerat et aliam duxerat, intersectus etc.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: — castellum vocabulo Hohbuoki Albiae flumini adpositum, in quo Odo legatus imperatoris et orientalium Saxonum erat praesidium, a Wiltzis captum. 811 S. 199 (castellum Hohbuoki, superiore anno a Wiltzis destructum, in ripa Albiae fluminis restauravit). Enhard. Fuld. Ann. 810, 811. Regino (Ann. Mett.): — Albiae flumini contiguum. Chron. Moiss. 811 Scr. II, 259 (et aedificaverunt iterum castello in loco qui dicitur Abochi). — Ungenau Ann. Quedlinb. Scr. III, 41: Hoe anno castellum Haboki Albiae flumini impositum est. Ann. Altahens. Scr. XX, 784: Hohbuoch Albi impositum; noch untichtiger Lambert. Scr. III, l. c.: Hohenburg (!) castellum impositum est Albiae flumini ab imperatore Karolo contra l) anos, ba bie Beste viesmehr zum Schutz gegen die Slacen bienen sollte, benen sie jest zum Opser siel, vgl. o. S. 390 s., bes. Ann. 8 und in Betress obs unten z. S. 811.

<sup>2)</sup> Einh. Ann. S. 197—198: — et Pippinum filium eius, regem Italiae, 8. Idus Iul. de corpore migrasse vgl. Ann. Max.: Pippinus obiit 8. Idus Iulii. Enhard. Fuld. Ann. S. 355. Ann. Sithiens. Ann. Quedlind. Den Todestag geben auch an Ann. Iuvavens. mai. Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. Ann. Lausannens. (311). Ann. Bawarici brev. Scr. I, 88, 93; XXIV, 779; XX, 8; f. ferner die netrologische Noth, in einer Handscrift des britischen Museums, Forschungen 1. D. Gesch. XIII, 597. Necrolog. Augiens. Boehmer Fontt. IV, 140, 142. Daß dieser Todessall im Sommer eintrat, wird auch bestätigt durch Chron. Moissiacense l. c.: Et in ipso (sie) eaestate mortuus est Pippinus rex Langobardorum, filius Karoli imperatoris. Ohne Tagesdatum berichten denselben unter 810 Ann. Xant. S. 224. Ann. Lauriss. min. cod. Rem. n. Fuld. S. 121. Poeta Saxo l. IV. v. 266 ff.

eweignissen die weiche Seite von Karl's Natur hervortrat, der Schmerz seines Baterherzens sich in Thränen Luft machte 1). Räheres ilber die Krankheit, welcher Bippin erlag, und sein Ende erfahren wir nicht 2). Bestattet wurde der König nach glaub-würdiger Angabe zu Mailand 3); auch glaubt man daselbst in

S. 602, Ann. Leodiens. Scr. IV, 13. Uebereinstimment Thegan. 8 Scr. II, 591: Anno regni eius (Karl's) quadragesimo secundo obiit Pippinus filius eius. — Tradol. S. Viti Jase I, 7: nam ipee Pippinus, Karoli regis filips, ante triennii, tempus obierat. — Iohannis Chron. Venet. Scr. VII, 15 (Igitur anno incarnacionis redemptoris nostri. . . Pippinus rex deposuit hominem). Andr. Dandul. chron. Sp. 158 E. 3u 809 verzeidnen dies Excigniß Ann. Elnonens. min. Scr. V, 18. Ann. Tielens. Scr. XXIV, 22. Sigebert. Gembl. Scr. VI, 337 und Ann. Aquers. Scr. XXIV, 35 (die hier aber überhaupt um ein Jahr zurüd sind). Epist. Carolin. 29 S. 394 (kart an den griechischen Kaiser Nicerhorus, Ansangs 811): ad bonae recordationis filium nostrum Pipinum regem — quod his (is), ad quem illum missum esse constabat, dilectus filius noster Pipinus rex divino iudicio iam rebus humanis excesserat . . . Einh. V. Caroli 19: Ex his omnibus duos tantum filios et unam filiam priusquam moreretur amisit . . . Pippinum, quem regem Italiae praesecerat . . . 30. Poeta Saxo l. V. v. 271—272 S. 614. V. Hludowici 20 Scr. II, 617: mortuo iampridem Pippino Italiae rege. (V. Alchuini 10 Jasse VI, 24). Andr. Bergom. hist. 5 Scr. rer. Langob. S. 224: Pipinus vero vivente patre defunctus est. Agnell. lib. pontif. eccl. Revennat. 168 ib. S. 387: Mortuus est istius (des Exib. Martin don Ravenna) temporibus Pipinus Langobardorum rex. Tiradoschi, Nonantola II, 36 no. 20: post obitum piae memoriae domni Pippini regi (sic). Ermold. Nigell. lib. II. v. 17—18 (55—56) Scr. II, 479:

Proles nata mihi superis abscessit ab oris, Ordine functa suo heu tumulata iacet.

Ueber Pippin's Ermähnung in den Capitula de redus exercitalibus in placito tractanda 811 c. 7 (Sunt etiam alii qui dicunt se esse homines Pippini et Chluduici etc.), Capp. reg. Franc. I, 1 S. 165 vgl. Boretius eta S. 164; Beitr. zur Capitularientitis S. 89.

1) Einh. V. Caroli 19: Mortes filiorum ac filiae pro magnanimitate, qua excellebat, minus patienter tulit, pietate videlicet, qua non minus insignis erat, conpulsus ad lacrimas. Poeta Saxo l. V. v. 271—272, 283—290; IV. v. 273—274 S. 614, 602. — Ermoldus Nigellus hebt bic liebe Rarl's 3u biefem Sohne heroor, Eleg. II. v. 175 Scr. II, 523: Quem Carolus sapiens nimio dilexit amore.

2) Es scheint ziemlich nichtssagend, wenn es in dem Epitaphium Pippini (Poet. Lat. aev. Carolin. I, 405) v. 20 heißt: Raptus ab orde suit cito pastor, largus egentum; auch saum verwerthbar, wenn der Poeta Saxo l. IV. v. 241 schreibt: mordo vitam sinivit acerdo.

s) Ann. Lauriss. min. cod. Rem.: sepultus est Mediolanum, vgl. Chron. Vedastinum Scr. XIII, 707: Mediolanum sepelitur. Die abweichende Tradition, nach welcher Pippin in St. Zeno in Berona begraden sein soll — man zeigte dort sogar sein angebliches Kenntaph — (vgl. Madillon, Ann. Ben. II, 390. Eckhart, Franc. or. II, 60. Muratori, Annall d'Italia IV, 2 S. 259. Leidniz, Ann. imp. I, 270. Harrass, De Bernhardo Italorum rege, Halls 1868, S. 10. Dümmler, Poet. Lat. l. c. n. 3) hat Malfatti, Bernardo re d'Italia S. 53 si. widerlegt, odwohl ihm das erwähnte ausdrikssiche Zeugniß sin Mailand entgangen war. Sigedert. 809 Scr. VI. 337 läßt Pippin and in Mailand sterben: et non multo post Mediolani odiit; desgl. Andr. Dandul. Muratori, Ker. It. Scr. XII, Sp. 158 E: Et non multo post Pipinus rex Mediolani defunctus est (vgl. Simonsseld S. 149). — Beiläusig bemerkt, tönnte die auch hier hervortretende Berwandtschaft zwischen den Ann. Lauriss.

Sant' Ambrogio im Jahre 1874 den Steindeckel seiner Graburne mit einer auf seinen Tod bezüglichen Inschrift gefunden zu haben — indessen dürfte die Echtheit desselben starten Zweiseln unterliegen 1).

Bippin, welcher, wie angegeben wird, im dreiunddreißigsten Lebensjahre verschied<sup>2</sup>), mithin in der zweiten Hälfte des Jahres 777 geboren zu sein scheint, hinterließ, außer seinem Sohne Bernhard<sup>3</sup>), fünf Töchter, Adalhaid, Atula, Gundrada, Berthaid und Theodrada. Der Kaiser bewieß seine Pietät gegen den verstorbenen Sohn, indem er diese seine Enkelinnen an seinen Hof, zu seinen Töchtern nahm und sie hier erziehen ließ<sup>4</sup>). Die Adalhaid begleitete dahin ihr Erzieher Alpicarius, ein Alamanne, der von Karl später sür seine Dienste am Hose mit einer Grasschaft in seiner Heimath (vielleicht der im Hegau) belohnt wurde<sup>5</sup>).

PHoc iacet in tumulo Pippinus, rex venerandus, Hesperiam rexit, hoc iacet in tumulo.

— nitido, laetum cum duceret aevum, Flore vigens simul aetatis mentisque decore;

v. 272-273: 1

Immaturus huic obitus iucundaque vita

Bgl. Abel I, 207, ber jedoch jenen Brief habrian's in's Jahr 777 und beshalb Pippin's Geburt unrichtig schon in ben Aufang jenes Jahres setze.

\*) lleber biesen unten.

4) Einb. V. Caroli 19: — unum filium suum Bernhardum, filias autem quinque, Adalhaidem, Atulam, Gundradam, Berthaidem ac Theoderadam, superstites reliquit. In quibus rex pietatis suae praecipuum documentum ostendit, cum, filio defuncto . . . neptes inter filias suas educari fecisset. Karl's eigene Töchter müssen aber damass, wenigstens zum größten Theil, längst erzogen gewesen sein. Bgl. die solgende Anm.

5) Fumagalli, Codice diplomatico Sant' Ambrosiano ©. 222 no. 52 (Blacitum aus ber Beit Lubwig's unb Lothar's): Alpicarius comes de Alamania — dicebat ipse Alpicarius: ,tempore domni Pippini regis dum ego

min. und bem ohron. Vedastin. gegen bie Auffassung bes Berbältniffes biefer Chroniten, welche Bait (S. B. ber Berliner Atab. 1882 XIX S. 4 ff.) vertritt, geltenb gemacht werben.

<sup>1)</sup> S. Malfatti a. a. D. S. 58 ff., ber biesen Stein näher beschreibt und sich für seine Echtheit ausspricht. Es ift ein weißer Marmorftein, welcher jetzt an bem einen Ende bes linken Schiffs ber Kirche eingemauert ift und die Inschrift trägt:

<sup>†</sup> Hic Pipinus rex quiescit in pace qui in hac regnavit

provincia ann.

XXVIII. m. III. Depositus V. Idus Iul. indictione III. fil. d. m. Caroli.
In jenem andern Epitaph (Poet. Lat. aevi Carolin. l. c.), welches Malfatti unberucfichtigt läßt, heißt es (v. 1—2):

<sup>2)</sup> Thegan. 5. l. c.: anno aetatis suae 33, vgl. Cod. Carolin. ep. 61 (Habrian I. an Rani 778, Mai) Jaffé IV, 198: — ut in sanctum diem pascae ad limina beati apostolorum principis Petri una cum spiritale filia nostra regina Domino auxiliante properare debuissetis, ut filium, qui nunc vobis procreatus est, a sacro baptisma in ulnis nostris suscipere debuissemus... başu R. 5. Poeta Saxo l. IV. v. 267—268:

Bippin — oder, wie er in seinem ersten Lebensjahre, bis zu seiner Tause in Rom (Ostern 781) genannt worden war, Katlmann 1) — hatte besonders als Kriegsheld geglänzt 2). Aber neben seiner

eram bajolus Adelaide filie ipsius Pippini regis . . . (mortuo) Pippino rege, ambolavi cum predicta Aidelaida infanciam (in Franciam?) ad domnum Carolum imperatorem, et dum in ejus servicio illic dimorassem, sua mercede dedit mihi comitum (sic), et dum pro his et ceteris palatinis serviciis preoccupatus venire in hac patria licentiam non habuissem . . . . Bzl. bazu die Noten auf S. 223—227, welche jedoch einige unsichere Bermuthungen enthalten, u. a. die, daß Alpicarius vielleicht Pfalzgraf Karl's gewesen sei; serner edd. S. 115, 231, 233 no. 39, 54, 55. Die heimath des alamannischen Beschlechts, dem Alpicarius angehörte, scheint nach einer dieser Stellen der Linzgau gewesen zu sein. In einer zu Büslingen (im Hegau) am 5. Mai 830 ausgestellten Urfunde wird ein Graf dieses Namens erwähnt (sub Alpkario comite. Wartmann, Urfundenbuch der Abtei St. Gasten I, 306).

uleber Bippin's Gattin vgl. Alcuin. epist. 77 S. 343: Laetare cum muliere adoliscentiae tuae, et non sint alienae participes tui (Spr. Salom. 5, 17, 18), ut benedictio tibi a Deo data in longam nepotum procedat posteritatem. Hiffictlich ber Berson berselben giebt es jedoch nur haltlose Bermuthungen. Der Leichenstein in St. Ambroglo in Malsand mit der Inschtist Auf Bertae Reginae Ossa scheint sich nicht auf sie zu beziehen; eher vielleicht auf Berta, die Tochter Lothar's II. und Mutter des Königs Hugo von Italien († 925), odwohl diese nicht Königin war und in Lucca bestatte wurde, vgl. Leidniz, Ann. imp. I, 160, 270, 318. Harrass, De Bernhardo Ital. rege S. 10 und namentlich Malsati, Bernardo re d'Italia S. 5, 67 ss. (ber übrigens mit Unrecht behauptet, daß in einer der Stiftungsurfunden für Gellone eine Tochter des Grasen Bilhelm von Toulouse Ramens Berta genannt werde. Bilhelm spricht sier — in der echten wie auch in der unechten Ursunde — nur von seiner Schwester Bertana, Bibl. de l'Ecole des chartes II, 179).

1) Bgl. Abel I, 313 N. 1; Milhstacher S. 87, 202 (nach bessen Annahme die Tause schon am Sparsamstag kattsand) und, außer den von Abel citirten Stellen, Ann. Quedlind. Weissemd. Lambert. Altahens. Ottenduran. Scr. III, 37. XX, 783. V, 2; serner das Gedicht des Schreibers Gottschaft in dem von ihm damals auf Karl's und hildegard's Besehl geschreibenen Evangesiar und Calendarium (jetzt auf der Rationalbibliothet zu Paris, Nouvelles acquisitions 1203) Poet. Lat. aev. Carolin. I, 95: Versus libris saeculi VIII. adiecti no. 7 v. 25 ss., wo es von Paps Hadrian I. heißt:

Principis hic Caroli claris natalibus ortam Carlmannum sobolem mutato nomine Pippin, Fonte renascentem et sacro baptismate lotum, Extulit albatum sacratis conpater undis etc.

(In berselben Handschrift 3. I. 781 in Golbschrift am Rande: In isto anno fuit dominus rex Karolus ad sanctum Petrum et baptizatus est filius eius Pippinus a domno apostolico, ebb. N. 1).

Außerbem vol. über die damalige Tause Pippin's durch den Papst, welcher ihn auch selbst aus dem Basser hob, Ann. Lauriss.: Et ibi daptizatus est domnus Pippinus, silius supratitulati domni Caroli magni regis, ad Adriano papa, qui et ipse eum de sacro sonte suscepit (entsprechend die von Abel cititen Ann. Lauriss. min.). Einh. Ann. Poeta Saxo l. II. v. 11—12. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Sith. Scr. I, 160, 161, 349; XIII, 36; Jasser IV, 559. — Ann. Alamann. cont. Ann. Sangall. mai. Ann. Sangall. brev. Scr. I, 40, 64, 75. Ann. Augiens. Jasser III, 702. Ann. Coloniens. Jasser Wattenbach, Eccl. Colon. codd. mscr. ©. 127.

<sup>2</sup>) Angilberti carm. 6. (Karolus M. et Leo papa) v. 200 ff. Poet. Lat. sev. Carolin. I, 371:

Digitized by Google

Tapferkeit und seiner körperlichen Schönheit!) wird auch seine Gute und Milbe gepriesen2), und seine wissenschaftliche Ausbil-bung hatte ber Bater ebensowenig vernachläsigt wie die feiner Brilder's). Alkuin verfaßte für ihn, fich dabei an eine aus dem Alterthum ftammende Schrift anlehnend, ein Frag- und Antwortbüchlein zur Denkübung 4). — Pippin's offizieller Titel war "König der Langobarden" 5), — ein Titel, den freilich auch Karl felber führte 6).

> Hinc Pippinus avi sequitur de nomine dictus, Restaurat proprii qui publica gesta parentis, Bellipotens, animosus heros, fortissimus armis, Seque suos inter famulos fert ductor opimus. Coetibus innumeris circumdatus, enitet alto Vectus equo, eximio vultu facieque coruscans, Tempora cui rutilo cinguntur pulchra metallo.

Hist. Langobardor. cod. Gothan. Scr. rer. Langob. ©. 10—11: Post haec autem omnia regnum Italiae tradidit magno et glorioso filio suo domno Pippino magno regi, et sicut omnipotens Deus patris (patri, non anberer pant corrigirt) concessit fortitudinis gratiam, ita et in filio habundavit, per quem etc.

1) Angilbert. carm. 6. v. 205-206 vgl. vor. Anmertung. Hibernici exulis carm. 15. (Epitaphium Pippini) v. 9-12. Poet. Lat. aev. Carolin.

I, 405:

Deque sua facie superabat lilia pulchra, Fulsit clara dies deque sua facie. Nobilior meritis quam quis valet ore referre, In specie pulcher, nobilior meritis.

2) Epitaphium Pippini l. c. v. 13-20:

Unus amor populi, virtus, pax omnibus una Dilexit cunctos, unus amor populi. Rex bonus et placidus, nulli bonitate secundus, Iure alios rexit rex bonus et placidus, Cuius ab ore pio populus sua vota metebat, Suavia cuncta bibit cuius ab ore pio. Raptus ab orbe fuit cito pastor largus egentum, . . . . . . . raptus ab orbe fuit.

8) Einh. V. Caroli 19. Thegan. 2 Scr. II, 591 (vgl. unten).

4) Disputatio regalis et nobilissimi iuvenis Pippini cum Albino scholastico, herausg, von B. Wilmanns in Zeitschr. f. deutsches Alterthum XIV (N. F. II, 1869), S. 530 ff. Ebert II, 20. Leidniz, Ann. imp. I, 235.—
S. 541: Quia donae indolis es iuvenis et naturalis ingenii . . .
An König Pippin's gleichnamigen Halbbruder, deu Sohn der Himiltrud, wird hier sicherlich nicht zu denten sein.

5) Eigene Diplome Bippin's icheinen fich nicht erhalten zu haben (Sidel II, 387). S. jedoch Pippini Capitulare 782—786 S. 191: nobis Pipino excellentissimo regi gentis Langobardorum; bie Urft. Karl's vom 2. Febr. 799 für ben Langobarben Ajo, Mitth. bes Instituts für österreich. Geschichts forschung I, 279 no. 1: dilectissimus filius noster Pipinus rex Longobardorum; nom 17. Nov. 803 für Como, Sidel K. 193; Mühlbacher S. 162 no. 397; Migne, Patrol. lat. XCVII, 1029 f. no. 20: dilectissimus filius noster Pipinus rex Longobardorum — Pipini gloriosi regis et filii nostri. Kider, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens IV, 4 no. 3 (796):

— et domno nostro Pippino rege Langubardorum, filio eius; Cod. Carolinen, 73 (R. Hodrigue I an Part 721—782) S. 226. dampa Dinning avaellen. ep. 73 (B. Habrian I. an Rarl, 781-783) S. 226: domno Pippino excellenAls italienische Pfalzgrafen zur Zeit König Bippin's er-scheinen Echerigus und Bebroard 1). Daß Bischof Katold von Berona des Königs erster Hoffapellan gewesen sei, wird zwar nur durch ein Zeugniß von unficherer Glaubwürdigfeit befundet 2): unzweiselhaft stand jedoch dieser Bischof dem Könige nahe, der sich mit Borliebe in Berona aushielt's) und im Berein mit Katold das durch Brand zerstörte Kloster St. Zeno daselbst restaurirte 1). Dagegen ist die Annahme, das Angilbert eine Zeit lang Primicerius b) diefes Königs gewesen sei, so gut wie völlig haltlos 6),

tissimo rege Langobardorum et proprio spiritali filio nostro; bie Litanei Mabillon, Vet. Analect. nov. ed. S. 171: Pipino rege Langobardorum vita. And in ben Geschichtsquellen wird Pippin awar oft als rex Italiae, vita. Zuch in den Geschichtsqueuen with hippin waar oft als fex Italiae, nicht selten aber auch als rex Langobardorum bezeichnet, f. Ann. Mosellan. 789 Scr. XVI, 497. Chron. Moiss. 810 Scr. II, 258. Ann. Alamann. cont. Murbac. (codd. Turic. et Sirmond.) 796 Scr. I, 48. V. Willehadi 7 Scr. II, 382. Mirac. S. Genesii 2. Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins XXIV, 12. Agnell. lib. pont. eccl. Ravenn. 168. Scr. rer. Langob. et Ital. S. 387. Ann. Aquens. 809 Scr. XXIV, 35. Auch Ann. Sithiens. 810 S. 37 wird Pippinus rex Langobardorum) — nicht Langob(ardiae) zu erodnen sein wos. 814 (Bernhardus rex Langobardorum) erganzen fein, vgl. 814 (Bernhardus rex Langobardorum).

6) In ber Inscription eines Erlaffes an Pippin aus ben Jahren 806-810 giebt Rarl nur fich felbst, nicht bem Sobne biefen Titel: Karolus serenissimus augustus ... qui et per misericordiam Dei rex Francorum et Langobardorum dilectissimo filio nostro Pippino glorioso regi sempiternam in Domino salutem. — Abel I, 322.

1) Muratori Ant. It. V, 953 (vgl unten S. 436 Anm. 2). Fider a. a D. S. 5—8 no. 4, 5: — et resedissem ego Bebroardus comes palatii in iudicio — Signum + manus ss. Bebroardi comitis palatii qui interfuit. Dum in dei nomine resedissem ego Bebroardus comes palacii in cancellis finibus Spoleti ad singulorum hominum causas audiendum vel deliberandum — Signum † manus Bebroardi comitis palatii qui interfuit. Bgl. auch ben Catalogus nonnullarum chartarum regesti msti mon. Farsens. Muratori, Ant. It. V, 696, wo ber Name (in Atebroard) corrumpirt ist. Sidel I, 361 no. 4 sührt ihn als Hebrohardus unter ben Halzgrasen Karl's

auf, vol. auch Muratori, Ant. It. I, 355.

2) Mirac. S. Genesii 2 a. a. D.: Ratoldum tunc principem palatii sui sacerdotem. Die Identität dieses Actold mit dem gleichnamigen Bischof von Berona halte ich, ungeachtet der Bemerkung Wattenbach's (S. 7), sür böchst wahrscheinlich. Bgl. ibrigens liber Kapellane K. Pippin's Capitulare Papiense

787 Oct. c. 11 G. 199; Abel I, 504.

s) So die rhythmische Beschreibung dieser Stadt, Laudes Veronensis civitatis St. 32, Poet. Lat. aev. Carolin. I, 122: Magnus habitat in te rex Pipinus piissimus. Dimmser, Neues Archiv IV, 148 s. Wattenbach G.D. I. Ausl. S. 175 K. 3. Ebert a. a. D. II, 86 R. 1. Mabillon, Ann. Ben. II, 390. Eckhart, Franc. orient. II, 60. Leidniz, Ann. imp. I, 270, der mit Recht betout, daß gleichwohl Pavia die eigentliche Residenz Pippin's blieb. Muratori, Annali d'Italia IV, 2 S. 260. Malfatti, Bernardo S. 54.

4) Sickel L. 68. II, 386—387. Mühlbacher no. 577.

5) Bgl. über diesen Begriff Wait III, 431 N. 4.

6) Sie beruht sast lebiglich daraus, daß ein Schreiben Alluin's an Angilsbert (epist. 5 S. 149) in zwei Codices, von denen der eine nur eine Copie des andern zu sein scheint, die Ueberschrift ist aber höcht wahrscheinlich nur complinit aus der Inscription (Fideli amico et veneradili Angilberto primicerio) und dem Inhalt des Briefes, in dem Angilbert gebeten mitd, einen nach Rom 3) So die rhythmische Beschreibung dieser Stadt, Laudes Veronensis

und bem Inhalt bes Briefes, in bem Angilbert gebeten wird, einen nach Rom

Digitized by Google

und das Gleiche gilt auch von der gewöhlichen Erzählung, derzufolge Abt Abalhard von Corbie, ein Better des Kaifers, während der Minderjährigkeit Bippin's Italien verwaltet haben soll'), wie er es später für deffen Sohn Bernhard that. Der Bajulus, welchen Pippin gehabt hatte, war vielmehr Kotechild, ein Mam, der nicht ohne Gewaltsamkeit geschaltet zu haben scheint"). —

reisenden Piscer dem König Pippin zu empsehlen. Andrerseits bezeugt ein Schreiben Papst Hadrian's 1. vom Jahre 794, daß Angilbert eine Stellung in der Rapelle Karl's einnahm (Alcuin. epist. 33 S. 216: fidelem familiarem vestrum, videlicet Engildertum abdatem et ministrum capellaed vgl. untendienach gehe ich über Abel's Zweisel in dieser Beziehung (I, 320 f.) noch hinaus und verwerse das Zeugniß der ermähnten Ueberschrift gänzlich. Es solgen demfelben dagegen Malfatti, Bernardo re d'Italia S. 4; Imperatori e papi II, 274, sowie Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen I, 4. Anst. S. 141; Algem. Deutsche Biographie I, 459; vgl. auch Mabillon, Ann. Ben. II, 286. Baig III, 432 N. 1. Enck, De S. Adalhardo (Münster 1873) S. 20 N. 45. Mühlbacher S. 89, 202. Dümmler, Poet. Lat. aevi Carolin. I, 355. Ebert II, 62.

Roch weniger beweisen bie Stellen Alcuin. epist. 4 Jaffe IV, 148 R. 5

ober gar Epist. Carolin. 13 ib. IV, 366.

1) Dieselbe stützt sich auf V. Adalhardi c. 16 Scr. II, 525: Iustitiam vero quantum sectatus sit, testis est Francia et omnia regna terrarum consultu sibi submissa; maxime tamen Italia, quae sibi commissa suerat, ut regnum et eins regem Pippinum iuniorem ad statum reipublicae et ad religionis cultum utiliter, iuste atque discrete honestius informaret; ubi tantam laudem promeruit etc. Bgl. V. Adalh. auct. Gerardo 14 Mabillon A. s. q. S. Ben. ed. Venet. IV, 1 S. 329. — Waldo, Praes. zur metrischen V. Anskarii (Mabillon, Ann. Ben. II, 652; III, 116: Qui decit Ausoniis leges et soedus in arvis). Abel I, 297 R. 2, 319—320, 328. 36 halte jedoch — mit gewissen Modissitonen — an dem sest, sich sider diese Stelle bereits Ludw. d. Kr. I, 7 K. 5 bemerkt habe, ungeachtet der abweichenden Meinungen von Enck l. c. S. 17 st. Malfatti, Bernardo re d'Italia S. 4; Imperatori e papi II, 271 ff.; Mühlbacher S. 89, 202 und Dümmler, Allgem. Deutsche Biographie XV, 130. Denn 1) unterstützt tein anderes Zeugnisdie Annahme, daß Adalhard während der Minderjährigseit Bippin's Italien verwaltet habe. Bielmehr zeigt 2) eine Reihe urtundlicher Zeugnisse (f. unten 3. 3. 812) nur, daß derselde nach dem Tode Pippin's, mährend der Minderjährigteit Bernhard's damit betraut war. Ebenfalls nur dies erwähnt 3) die Transl. S. Viti, Jasse hamit betraut war. Ebenfalls nur dies erwähnt 3) die Transl. S. Viti, Jasse hamit betraut war. Ebenfalls nur dies erwähnt 3) die Transl. S. Viti, Jasse die solgende Anmertg.). Endlich weiß 5) auch der V. Adalhardi selbst nichts von einer zweimaligen Berwaltung Italiens durch Adalhardi selbst nichts von einer zweimaligen Berwaltung Italiens durch Adalhardi selbst nichts von einer zweimaligen Berwaltung Italiens durch Abolsard einen zuch habe bei Papse Leo einen außerordentlich freundlichen Empsang gesunden. Leo III. gesangte aber erst im December 795 zum Bontistat, d. d., au einer Zeit, wo Pippin bereits selbständig war, und die Transl. S. Viti, welche l. c. S. 8 ebenfalls diese Besuchs des Adalhard bei Leo gebent, s

seigt benselben in die Zeit des Todes Karl's des Großen.
Sienach spricht Alles dafür, daß unter dem "Pippinus iunior" der V.
Adalhardi, deren Bersaffer überdies Pseudonyme anzuwenden liebt (vgl. namentlich seine V. Walae), Bippin's Sohn Bernhard verstanden werden muß.

2) S. Jahrbb. des Kränt. Reichs unter Ludwig d. Fr. a. a. D. und die dort angestührte Stelle aus einer Zeugenaufnahme vom Jahre 842, Muratori, Ant. Ital. II, 977f.: — eo usque dum Rotechild bajulus Pipini regis contra legem et malo ordine Atonem episcopum divestivit etc. — a Rotchildo Pipini bajulo. Bohl ohne Zweifel auf benselben Rotechild ist die

Neberall tritt beutlich die vollkommene Abhängigkeit des Unterkönigs von Italien von seinem Bater als dem Beherrscher des früntischen Gesammtreichs hervor 1). So wurden unter Karl's Ramen auch Münzen zu Lucca, Mailand, Pavia, Treviso gefolagen") — gerade wie in Ludwig's aquitanischem Reiche in Agen und Angouleme, Limoges, Melle im Poitou, den Rlöftern St. Croix umb St. Maigent in Poitiers, Saintes, Bourges, Touloufe, in Beziers in Septimanien und auch zu Gerona und Ampurias in ber spanischen Mark 3). -

Außer den erwähnten, zum Theil so traurigen Botschaften erhielt Karl im Lager zu Berden die Nachricht, daß zwei wichtige auswärtige Friedensgesandtschaften auf dem Wege zu ihm feien: eine aus Conftantinopel vom Kaiser Nicephorus, vie andere aus Cordova vom Emir el Hatem 4). Rach dem Empfang diefer Nachrichten und sobald er die Berhältniffe Sachsens nach Lage ber Umftande geordnet hatte, tehrte ber Raifer (im September ober Anfang Ottober) nach ber Achener

2) Soetbeer, Forfchungen 1. D. Geich. LV, 299, 303, 307, 341-342.
3) Soetbeer a. a. D. S. 341-342.

Stelle in einer Gerichtsverhandlung zu Pistoja vor Abalhard als Missus im März 812 (Muratori ib. V, 953) zu beziehen: affatus est ipse abbas (Alberetus vom Kloster des h. Bartholomäus), quod tempore domini Pipini regis, dum adhuc Rotcheldo viveret, pervasionem (l. per suasionem) malorum hominum ab eodem Rotchildo de ipso monasterio ejectus fuisset et in exilio missus sine ulla culpa et absque judicio et ipso monasterio tunc datus fuisset in beneficio Nebulunko genere Bavario. Es scheint mir mumöglich, bier mit Muratori (Ant. It. II, 979) an einen Bajulus bes Königs unmöglich, hier mit Muratori (Ant. It. II, 979) an einen Bajulus des Königs Bippin I. von Aquitanien zu benken. Der genannte Bischof Atto von Cremona gehört, wie es scheint, in die Zeit Karl's d. Gr., als Nachsolger des Bischofs Siedhan. Er wird von dem gleichnamigen Bischofe, der erst 818 auf den dortigen Stuhl gelangt sein soll (vgl. Gams, Series episcoporum S. 789) — falls diese Angade richtig ist — unterschieden werden müssen. — Die zweite der angesihrten Stellen (Mur. Ant. V, 953) ergiebt, daß der darin erwähnte Att des Rotechild vor dem Tode des Patriarchen Baulinus von Aquiteja († Januar 802) erfolgt war, da es hier weiter heißt: Et dum per monachis ipsius monasterii reelamatio exinde kacta suisset ad' Paulinum natriarcham. Arnone archieniscopo. Fardulso abhate et Echeriqus comes monachis ipsius monasterii reciamatio exinde facta iuisset ad Faulinum patriarcham, Arnone archiepiscopo, Fardulfo abbate et Echerigus comes palatii vel reliqui locu eorum, qui tunc hic in Italia missi fuerunt, duodecim insimul etc. Bgl. Zeißberg, Arno S. B. ber Wien. Atab. b. B. phil. bif. Cl. Bb. 43 S. 341 n. d. S. 137 Ann. 4 (wo die Frage erörtert ist, ob diefe Gemotschaft etwa int Jahr 798 zu sehen sei?).

1) Bgl. indesendre Divis. regnorum 806 c. 20. Karoli ad Pippinum slilum epistola 806—810, Capp. reg. Francor. I, 1 S. 130, 211—212.—Bat, III, 303—308. Abel I, 321—332.

2) Specificer Forschungen 2. D. Gesch. IV. 299, 303, 307, 341—342.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: duasque legationes de diversis terrarum partibus, unam de Constantinopoli, alteram de Corduba, pacis faciendae causa adventare narratur. 811 (Absoluto atque dimisso Arsafio spathario—hoc erat nomen legato Nicifori imperatoris— eiusdem pacis confirmandae gratia etc.). Ann. Max. 810 (Missus Nicifori imperatoris nomine Veraficus venit et alius de Corduba causa faciendae pacis, sicut et factum est), 811 dagegen richtig: Absoluto Arsafio . . . Enhard. Fuld. Ann. 810 etc. Epist. Carolin. 29 (Karl an Nicephorus, Anfang 811) Jaffé IV, 394—395 (postquam illum in fines regni nostri pervenisse conperimus — audito adventu memorati legati dileccionis tuae, Arsafii gloriosi spatarii).

Pfalz heim 1). — Nebrigens soll dem greisen Helden auf diesem Feldzuge — dem letten, welchen er unternommen hat — ein wunderbarer Unfall jugeftoßen sein 2). Als Rarl, so heißt es, einst vor Sonnenaufgang das Lager verlaffen hatte, saben er und feine Umgebung ploglich eine Factel mit grellem Schein vom Himmel durch die klare Luft fliegen. Während alle ob dieses Zeichens verwundert staunten, stürzte Karl's Roß vornüber und warf ben Raifer jo hart zu Boden, daß die Spange seines Mantels brach, sein Schwertgehent zerriß und er von den herbeieilenden Hofbeamten ohne Mantel und Wassen aufgehoben wurde; ein Bursspieß, den er in der Hand gehalten hatte, war mindestens zwanzig Fuß weit fortgeschleudert. - Außerdem hatte man auf bem Feldzuge, der überhaupt that- und ruhmlos gewesen war, auf das schwerfte durch eine Rinderpest zu leiden gehabt, welche so furchtbar wüthete, daß dem großen Heere kaum ein einziges Stück Kindvieh übrig blieb 3). Diese Seuche grassirte auch sonst

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Quibus (sc. nuntiis) ille acceptis, disposita pro temporis conditione Saxonia, domum revertitur. Enhard. Fuld. Ann. Regino (Ann. Mett.): . . . Aquis revertitur. Chron. Moiss. Scr. II, 268: Deinde reversus est in Francia ad Aquis sedem regiam. Da Rati jene Gelandtschaften im Ottober in Achen empfing (f. Einh. Ann. 11. unten), so scheint er in diesem Monat daselbst eingetroffen zu sein. In Berden war er, wie wir (S. 428 Anm. 4) sahen, schon Mitte August. Bgl. hinsichtlich des Aufenthalts in Achen auch die Ueberschriften der Codices zu Capitulare missor. Aquisgr.

primum 810 S. 152.

<sup>2)</sup> Einhard, ber biefen wunderbaren Borgang erzählt, rechnet ihn (nach bem Mufter Sueton's) unter bie Probigien bes Tobes bes Raifers, V. Caroli 32: Ipse quoque, cum ultimam in Saxoniam expeditionem contra Godofridum regem Danorum ageret, quadam die, cum ante exortum solis castris egressus iter agere coepisset, vidit repente delapsam caelitus cum ingenti lumine facem a dextra in sinistram per serenum aera transcurrere; cunctisque hoc signum quid portenderet ammirantibus, subito equus quem sedebat, capite deorsum merso, decidit eumque tam graviter ad terram elisit, ut, fibula sagi rupta balteoque gladii dissipato, a festinantibus qui aderant ministris (vgl. Bais III, 345 N. 2) exarmatus et sine amiculo levaretur. Iaculum etiam, quod tunc forte manu tenebat, ita elapsum est, ut viginti vel eo amplius pedum spacio longe iaceret (vglc. 23 über Karl's Tracht: sago veneto amictus et gladio semper accinctus, cuius capulus ac balteus aut aureus aut argenteus erat). 1. V. v. 613-628 S. 624-625.

s) Einh. Ann.: Tanta fuit in ea expeditione boum pestilentia, ut paene nullus tanto exercitui superesset, quin omnes usque ad unum interirent. Enhard. Fuld. Ann. Bol. auch bie fagenhafte Erzählung beim Monachus Sangall. II, 13 Jaffé IV, 686—687: Eodem itaque tempore cum imperator Hunorum bello extremam manum imponeret et supradictas gentes in deditionem suscepisset, exeuntes Northmanni Gallis et Francis magnam inquietudinem fecerunt. Reversus autem invictissimus Karolus itinere terrestri, quamvis multum angusto et invio, domi eos invadere molitus est. Sed vel Dei providentia prohibente, ut secundum scripturam (Buch ber Richter 2, 22) in his experiretur Israhelem, vel peccatis nostris obsistentibus, cuncta illius temptamenta in irritum deducta sunt; in tantum, ut ad incommoda totius exercitus comprobanda de unius abbatis copiis in una nocte quinquaginta boum

## im ganzen Reiche 1). Sie tam von Often ber und verbreitete fich

paria repentina peste numerarentur extincta. Sapientissimus igitur virorum Karolus, ne scripturae inoboediens contra ictum fluvii conaretur (Jesus Sirach 4, 31), destitit ab incepto vgl. L. Giesebrecht, Bendische Geschichten I, 107 R. 2 u. o. S. 428 Anm. 8.

1) Einh. Ann.: et non solum ibi, sed etiam super (Ann. Lauriss.: per) omnes imperatori subiectas provincias illius generis animalium mortalitas inmanissime grassata est. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Lauriss. min. cod. inmanissime grassata est. Ennard. Fuld. Ann. Lauriss. min. cod. Fuld ©. 121: Mortalitas bovum maxima pene in tota Europa. Ann. Sithiens. ©. 37: Boum pestilentia per totam Europam inmaniter grassata est. Ann. Weissemburg. Scr. III, 41: Maxima mortalitas bovum. Ann. Altahens. mai. Scr. XX, 784: Mortalitas boum. Agobard. lib. contra insulsam vulgi opinionem de grandine et tonitruis 16: cum esset mortalitas boum (Max. Bibl. Patr. Lugd. XIV, 274 vgl. unten S. 440 Anm. 3). — In anderen Quellen ift allgemeiner von einem Biehsterben die Rebe, Capitulare missorum Aquisgranense secundum 810 S. 154: De tribulatione generali, quam patimur omnes, id est de mortalitate animalium et ceteris plagis, vgl. Capitulare missor. Aquisgran. primum 810 c. 5 (— propter diversas plagas quas assidue pro peccatis patimur ©. 153 N. 4). Epist. Carolin. 28 (Erzbifchof Richulf von Dainz an Sifchof Egino von Conftanz, 810) Jaffé IV, 393: — ab omnibus tribulationibus, quae pro peccatis nostris assidue crescunt et . . . tam in hominibus quamque et in animalibus . . . (vgl. 92. 1, 2), Capp. I, 1 S. 249 no. 127, vgl. jeboch c. S. 379 Anm. 1. Chron. Moiss. 809 Scr. II, 258: In illo anno venit mortalitas magna animalium ab oriente et pertransiit usque in occidente. Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. Scr. I, 93: Magna mortalitas animalium fuit. Ann. Max.: Magna et inmensa mortalitas animalium tunc contigit. Ann. Xant. S. 224 ioreiben fogar ausbrudlich: et magna mortalitas boum et aliorum animalium erat in ipso anno. In biefer Begiehung übereinstimment Poeta Saxo l. IV. v. 236-251 ©. 601:

> Undique praesentis pax laetificaverat anni Cunctos imperii fines (?), sed tristia quaedam Multis contigerant terris. Nam sevior omni Hoste nefanda lues pecudum genus omne peremit. Nam cum pastores agerent armenta gregesque Mane foras laetos in prata virentia, sero Aegra domum rediit vix pars paucissima, dirae Signa gerens pestis macie mortisque propinquae; At maior numerus campi per plana iacebat, Qua dulces animas virides efflavit ad herbas. Iamque cadaveribus foetebant pascua stratis; Extractis etiam praesepia quaeque labore Purgari multo (nullo?) poterant. Cum qui, moriturum Cernentes animal, magis id prosternere ferro Eligerent, statim stillans e vulnere tabo Prodiderat toto concretum corpore virus.

Allein diese Schilderung beruht, trot ihrer anscheinenden Genauigkeit, wohl mehr auf poetischer Ausmalung und Entlehnung, wie es denn durchaus unrichtig ift, daß damals überall im Reiche Friede geherrscht habe — man litt unter der Senche ja gerade auf einem Feldzuge (vgl. Forschungen z. D. Gesch. I, 306, 319). Außerdem wäre wenigstens nach Agobard auzunehmen, daß die Seuche ausschließlich unter dem Rindvieh herrschte (l. c. S. 275: Nec rationabiliter pensadant, unde fieri posset talis pulvis, de quo soli doves morerentur, non caeters animalia, vgl. unten S. 440 Anm. 3). — Nach Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. hätte damals auch unter den Menschen starte Sterblichkeit geherrscht (necnon et hominum plurimorum). Was die Chronologie betrifft, so stehen

nach Westen 1); besonders ftart scheinen die bairischen Gegenden von ihr heimgesucht worden zu sein "). Durch diese Plage entftand unter bem gemeinen Bolte ein bochft feltfamer Aberglaube. Es verbreitete fich nämlich allgemein ber thörichte Wahn, Fürft Grimoald (Storefaiz) von Benevent fei der Anstifter des Unheils, indem er aus Feindschaft gegen den Raifer Rarl überallhin Leute ausgeschickt habe, um Giftstaub iber Berge, Felber, Wiesen und in die Quellen zu streuen; an diesem stürben die Ochsen. Diesem Wahnwig fiel selbst eine ganze Anzahl von Menschen zum Opfer, welche als vermeintlich Schuldige ergriffen und getöbtet wurden, größtentheils in der Weise, daß man fie an Bretter befeftigt in den Flug warf. Das Ungeheuerlichste war, daß diese Beute falfches Zeugniß wider fich felbft ablegten und ihre Schuld eingestanden. Man stellte, wie Agobard von Lyon in einer wenige Jahre später versaßten Schrift sagte, nicht die einsachsten Er= wägungen an, die fich dem gefunden Menschenverftande aufdrangen mußten, legte fich nicht die Frage vor, wie ein Bulver exiftiren konne, an dem gerade nur die Ochsen stürben oder wie Menschen fo unermegliche Landstrecken damit bestreuen könnten — was doch, fest Agobard hinzu, unmöglich gewesen ware, wenn auch fammtliche Beneventaner, Männer und Weiber, Alt und Jung, mit je brei mit foldem Bulver beladenen Karren ausgezogen waren. bellagt bitter, daß die Chriften jest Dinge von einer Abgeschmactheit glaubten, welche fich die Seiden ehedem nimmer hatten ein-reben laffen. Auch Capitularien von diefem Jahre erwähnen jene vom Aberglauben hervorgerufenen Mordthaten, deren Unterfuchung angeordnet wurde 8). —

bas Chron, Moissiacense und ber Poeta Saxo, welche biese Biehseuche bereits unter 809 melben, mit biefer Angabe allein.

Noricus ista sinus fertur specialiter esse Perpessus cum vicinis regionibus illi.

<sup>1)</sup> Chron. Moiss. (f. b. vor. Anm.).

<sup>2)</sup> Poeta Saxo l. c. v. 252-253:

Ueber Noricus sinus vgl. Wait V, 168 N. 5, ber barunter Baiern zu verstehen scheint. Uebrigens schlug nach bem Poeta Saxo (l. c. v. 254—262 S. 601—602) in bem nämlichen Jahre (809) auch die Weinernte in vielen Theilen bes Reichs (Partibus in multis regni) gänzlich sehl, vgl. Forschungen z. D. Gesch. I, 319. Es wird hier serner dies Miggeschick bereits als trauriges Borzeichen des Endes des großen Kaisers aufgesaßt (v. 263—265).

<sup>3)</sup> Agobard. l. c. S. 274—275: Ante hos paucos annos disseminata est quaedam stultitia, cum esset mortalitas boum, ut dicerent Grimaldum ducem Beneventanorum transmisisse homines cum pulveribus, quos spargerent per campos et montes, prata et fontes, eo quod esset inimicus christianissimo imperatori Carolo, et de ipso sparso pulvere mori boves; propter quam causam multos comprehensos audivimus et vidimus et aliquos occisos, plerosque autem affixos tabulis in flumen proiectos atque necatos. Et, quod mirum valde est, comprehensi ipsi adversum se dicebant testimonium, habere se talem pulverem et spargere. Ita namque diabolus occulto et iusto Dei iudicio accepta in illos potestate tantum eis succedere valebat, ut ipsi sibi essent testes fallaces ad mortem, et

In Achen empfing der Kaiser im Oktober die erwähnten answärtigen Gesandtschaften 1). Der Gesandte des Kaisers Nicephorus war der Spatharius Arsasius 2). Derselbe war eigentlich

neque disciplina neque tortura neque ipsa mors deterrebat illos, ut adversum semetipsos falsum dicere non auderent. Hoc ita ab omnibus credebatur, ut pene pauci essent quibus absurdissimum videretur. Nec rationabiliter pensabant, unde fieri posset talis pulvis, de quo soli boves morerentur, non caetera animalia, aut quomodo portari posset per tam latissimas regiones, quas superspargere pulveribus homines non possunt (possent?), nec sibi (l. si) Beneventani viri et feminae, senes et iuvenes, cum ternis carris pulvere carricatis egressi de regione fuissent. Tanta iam stultitia oppressit miserum mundum, ut nunc sic absurde res credantur a christianis, quales nunquam antea ad credendum poterat quisquam suadere paganis creatorem omnium ignorantibus vgl. Blügel, De Agobardi vita et scriptis (palle 1865) ©. 16 f. Ab. Ebert a. a. D. II, 211—212, melder jedoch mit Unrecht annimmt, daß jene Rinberpeß fich nur über ein großeß Gebiet in Italien außgebehnt habe. Dimmeler, bei Jassé VI, 585 R. 3, bezieht biese Stelle, wenn nicht alles täuscht, irrig auf ben älteren Grimoalb (III.), den Sohn des Arichis, melder schon im Jahre 806 oder spätestens 807 sarts (o. S. 362 Anm. 7). — Ann. Sithiens. S. 37: et inde pulv(erum spars)orum fabula exorta vgl. ebb. R. 7. Battenbach, Deutschlands Gelchichtsquellen I. 4. Aust. S. 184 R. 3. Simson, Forschungen 3. D. Gesch. XVIII, 610—611. — Capitulare missorum Aquisgranense primum 810 c. 4 S. 153: De homicidiis factis anno praesenti inter vulgares homines, quas propter pulverem mortalem acta sunt (vgl. ebb. R. 3). (Capit. missorum Aquisgran. secundum 810 c. 7 S. 154: De innocentibus occisis inquirendum.) Leidniz, Ann. imp. I, 272. Muratori, Annali d'Italia IV, 2 S. 263 und 264. — D6 sic etwa auch die Stelle in der V. Walae II, 1. Scr. II, 547 (Teofrastus: Obstupesco valde, cum eius tantis provocamur exemplis, quod nemo nostrum qui ad plenum veritatem de illo audeat posteris narrare, licet audeat detegere peccata populi longe diu accumulata, clades, pestilentias, fames, inaequalitates aerum ter

1) Einh. Ann.: Imperator Aquasgrani veniens mense Octobrio memoratas legationes audivit, vgl. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Max. etc., audim affigemeinen Einh. V. Caroli 16 (Imperatores etiam Constantinopolitani Niciforus, Michahel et Leo ultro amicitiam et societatem eius expetentes, conplures ad eum misere legatos). Poeta Saxo l. V. v. 313—314 S. 615;

o. Ġ. 437.

\*\*) Einh. Ann. 811 ©. 198: Absoluto atque dimisso Arsafio spathario — hoc erat nomen legato Nicifori imperatoris — Ann. Max. 810: Missus Nicifori imperatoris nomine Veraficus venit; 811 bagegen richtig: Absoluto Arsafio. Epist. Carolin. 29 Jaffé IV, 394 f.: Arsafium ... gloriosum spatarium — audito adventu memorati legati dileccionis tuae, Arsafii gloriosi spatarii. Derfelbe wird auch in den venetianischen Duellen erwähnt, Iohannis diaconi chron. Venet. Scr. VII, 15 (Hac quidem tempestate nuntius Constantinopolitanus nomine Ebersapius Venetiam adivit etc.). Andr. Dandul. chron. Muratori, Rer. It. Scr. XII, 159 (Subsequenter Veneti, assistente Hebersapio imperiali apocrisiario, hoc egerunt etc.; cod. Ambrosian. Sp. 160: Bersapio). 3m 3ahre 812 erscheint er als Gefandter Raiser Michael's I. an Rari und als Brotospathar, s. Epist. Carolin. 40 Jaffé IV, 416 (iuxta quod fideles legati dilectae fraternitatis tuae, Michahel venerabilis metropolita et Arsafius et Theognostus gloriosi protospatharii, nobiscum fecerunt). Einh. Ann. 812 ©. 199 (cum quibus et suos legatos

nicht an Karl selbst, sondern an den inzwischen (im Juli) verftorbenen Konig Pippin von Italien 1) mit einem Briefe und mundlichen Auftragen bes griechischen Raifers 2) abgeschickt worden. Aber Karl wollte diesen Boten auf keinen Fall unverrichteter Sache wieder heimziehen lassen. Er war nicht zweiselhaft über den Zweck seiner Sendung und durch die sich daran knüpsenden Friedensaussichten höchlich befriedigt<sup>3</sup>). Der Augenblick schien endlich gekommen, wo — um mit Einhard zu reden 4) — seine Geduld und Gelaffenheit den ftarren Stolz von Byzang überwunden hatte. Gine lange genahrte hoffnung, an deren Berwirtlichung er icon zu verzweifeln angefangen hatte, ichien fich nun boch zu erfüllen. Denn feit vielen Jahren, feit Raifer Ricephorus einft im Unfange seiner Regierung (803) eine Friedensgesandtichaft an ihn geschickt 5), hatte er vergebens nach einem weiteren Friedenszeichen aus Conftantinopel, nach einem Gefandten ober Briefe ausgeschaut, welcher ihm die Antwort auf fein bamaliges Schreiben an Nicephorus und die Bollziehung des eingeleiteten Vertrages

direxit, Michahelem scilicet episcopum et Arsafium atque Theognostum protospatharios; bei Regino S. 566 und Ann. Mettens. allerdings: et Arsa-

2) Epist. Carolin. l. c. (vgl. Jaffé VI, 135 N. 1): cum verbis et literis tue caritatis — non solum in literis, quas attulit, sed eciam in verbis, quae ex ore illius nostris auribus insonuerunt — in verbis ac literis, quae

per legacionem memorati legati etc. (f. bie vor. Anm.).

8) Epist. Carolin. 29 S. 394: Propter quod, postquam illum in fines regni nostri pervenisse conperimus, veluti praescii optime ac Deo conplacite legacionis eius, temperare nequivimus, oportune eum ad nostram praesenciam venire fecimus; maxime tamen, quod his (= is), ad quem illum missum esse constabat, dilectus filius noster Pipinus rex divino iudicio iam rebus humanis excesserat neque nos illum cum infecto negocio tanto, ad quod perficiendum directus erat, vacuum reverti pati potuimus; S. 395: Idcirco, audito adventu memorati legati dileccionis tuae, Arsafii gloriosi spatarii, magnopere gavisi sumus etc.

4) V. Caroli 28 (Invidiam tamen suscepti nominis, Romanis imperatoribus super hoc indignantibus, magna tulit pacientia. Vicitque eorum contumaciam magnanimitate, qua eis procul dubio longe praestantior erat, mittendo ad eos crebras legationes et in epistolis fratres eos appellando. 3ch habe biese Worte allerbings in einem etwas anderen Sinne verwendet als Einhard fie gebraucht).

5) Bal. o. S. 288 ff.

fium atque Theognostum protospatarium).

1) Epist. Carolin. 29. l. c. ©. 394—395: legatum fraternitatis tue, quem ad bonae recordationis filium nostrum Pipinum regem misistis— Et quamvis ad nos missus non fuisset — his (= is), ad quem illum missum esse constabat, dilectus filius noster Pipinus rex — in verbis ac literis, quae per legacionem memorati legati perlata sunt, quamvis ad filium nostrum scripta et directa essent . . Döllinger (Das Raiferthum Rari's des Großen, a. a. D. S. 358) ipricht die vielleichs beachtenswerthe Bermuthung aus, daß der byzantinische Hos lieber mit Bippin als mit Karl selbs verhandeln wollte, um die Anertennung des Kaisertitels zu umgehen. Auch schon im J. 809 hatte ja der griechische Admiral Baulus mit Pippin Friedensverhandlungen anzuknüpsen gesucht (o. S. 394 s.). — Bgl. übrigens auch lohannis chron. Venet. Scr. VII, 15 und Andr. Dandul. chron. Sp. 158 E (unten S. 443 Anm. 2).

bringen möchte 1). So beschloß benn Karl, jenen an Pippin gessichten Boten des Kaisers Ricephorus zu sich kommen zu lassen 2) und mit ihm in Berhandlung zu treten, als wenn seine Sendung an ihn selber gerichtet wäre. Er empfing den Spathar natürlich freundlich und ehrenvoll 3), und da er in ihm einen verständigen Unterhändler sand und sowohl das ihm mitgegebene Schreiben seines Kaisers an Pippin wie seine mündlichen Erklärungen sehr befriedigend lauteten und eine entschieden versöhnliche Stimmung des byzantinischen Hoses bekundeten 4) — so kam schon jest ein

2) Egl. o. S. 442 Anm. 1, 3. Es ift also unrichtig ober wenigstens ungenau, wenn es in Iohannis chron. Venet. Scr. VII, 15 heißt: Pipinus rex deposuit hominem, et Constantinopolitani missi, qui tunc ad eum legationis causa veniebant, mortuo ipso reversi sunt. Ihm folgt Andr. Dandul. c. Sp. 158 E, welcher die Unrichtigseit noch steigert, indem er sagt: Nuncii vero imperatoris Constantinopolitani, qui legationis causa ad eum venerant, absque profectu ad propria redierunt, vgl. Simonsseld S. 149.

<sup>8)</sup> Epist. Carolin. l. c. S. 394: — legatum fraternitatis tue . . . benigne atque honorifice suscepimus. Et quamvis ad nos missus non fuisset, veluti ad nos missum adhibita diligenti cura et audivimus et cum eo de his, quae detulit, quia prudentem animadvertimus, conlocucionem habuimus.

4) Epist. Carolin. l. c. ©. 394—396 (vgl. Jaffé VI. l. c.): Nec inmerito, cum tanta esset non solum in literis quas attulit, sed eciam in verbis, quae ex ore illius nostris auribus insonuerunt, optatae ac semper optande pacis copia, ut valde nobis et quibuscumque Deum timentibus huiuscemodi legacio placere potuisset. Quae utique tanto fuit caritatis ac pacis sapore respersa, ut in palato cordis cuiusque fidelis veram possent sapere dulcedinem possetque indicari penitus insipiens, cui talia

<sup>1)</sup> Epist. Carolin. 29 ©. 394—395 (vgl. bie Barianten einer Handschrift bes britischen Museums Jaffé VI, 135 R. 1): Et non solum propter hoc, sed eciam quod ex tempore (ex eo tempore v. l.), quo primo inperii tui anno Michaelem metropolitanum et Petrum assiduum abbatem Calistumque gloriosum candidatum ad constituendam nobiscum pacem et federanda atque adunanda haec duo in Christi caritate (regna?) longeva tua misit dileccio, veluti in specula positi, longa fuimus expectacione suspensi, praestolantes, sive per legatum sive per epistolam quando meritorum (bie von Saffé in Ermägung gezogene Emendation merito ili schwerlich autressenzitis nostris amabilia fraternitatis tuae responsa susciperem. Iamque, ut se habet humane mentis infirmitas, pro spe disperacio cordi nostro incipiebat oboriri. Sed fidentes sperabamus (eramus v. l.) in eo, qui nunquam deserit sperantes in se, quod secundum apostolum (1. Corints. 15, 58) labor noster in ipso vacuus et inanis esse non deberet ac desiderium nostrum, quod, ut confidimus, ipsius inspiracione concipimus (= concepimus), secundum divicias misericordiae suae conplere (Bislipp. 4, 19) et quandocunque ad effectum perducere deberet. Idcirco, audito adventu memorati legati dileccionis tuae, Arsassi gloriosi spatarii, magnopere gavisi sumus, confidentes nos de rebus incertis ad optatam certitudinem perventuros et de his, que predictis tuis (legatis) ad te perferenda dedimus, responsum esse recepturos etc. Egs. o. S. 291 Mnm. 2. Rice phorus hatte, wie es scheint, auch bem Patriarchen von Constantinopel ben schorus hatte, wie es scheint, auch bem Patriarchen von Constantinopel ben schorus hatte, wie es scheint, auch bem Patriarchen von Constantinopel ben schorus hatte, wie es scheint, auch bem Patriarchen von Constantinopel ben schorus hatte, wie es scheint, auch bem Patriarchen von Constantinopel ben schorus hatte, wie es scheint, auch bem Patriarchen von Constantinopel ben schorus hatte, wie es schorus roòs avivararos nacara Powns arcotace vae schorus pagnes arcotace vae schorus pag

vorläusiger Friede zu Stande <sup>1</sup>). Die Grundlage der Verständigung war, daß Karl dem Oftreiche das soeben noch von Vippin mit den Wassen wiedergewonnene Venetien nehst den anderen Seeftädten an den Nordfüsten des adriatischen Meeres, in Liburnien, Dalmatien preisgab <sup>2</sup>) — während der byzantinische Hofsich zur Anerkennung seiner Kaiserwürde bereit zeigte. Man wird annehmen dürsen, daß die Grenzen und die sonstigen Verhältnisse zwischen Venetien und dem italienischen Königreiche, von welchem dasselbe nun wieder getrennt ward, auf Grundlage des alten Pactums aus der Zeit des Langobardenkönigs Liutprand und des Dogen Paulucius wiederhergestellt wurden. Thatsache ist, daß jenes alte Pactum in der Jukunst wieder sortbestand und von den späteren Beherrschern Italiens von Lothar an ost erneuert wurde. Es betras, außer der Festsetung der Grenzen, auch Freibeit des Versehrs, Auslieserung slüchtiger Stlaven, Sicherung gegen seinbliche Einfälle u. s. v. Außerdem wird in einer Keihe

videntur insipida. — Et re vera ita factum est. Sensimus enim ex parte in eo, quod desiderabamus ad complecionem votorum nostrorum, divini favorem auxilii et in verbis ac literis, quae per legacionem memorati legati perlata sunt, quamvis ad filium nostrum scripta et directa essent, non minimam nos desideratae responsionis accepisse porcionem. Egl. ferner auch: optime ac Deo conplacite legacionis eius — Proinde omnipotenti Deo . . . gracias agimus, quod cordi dileccionis tue, quam quesivimus ac desideravimus, pacis voluntatem inspirare dignatus est; orantes secundum apostolum (Bhilipp. 2, 13), ut Deus, qui vobis in hac pace velle tribuit, ipse perficere tribuisset.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: pacemque cum Niciforo imperatore . . . fecit, vgl. 811 (eiusdem pacis confirmandae gratia). 812 S. 199 (pacem a Niciforo inceptam). Enhard. Fuld. Ann. 810. 812. Ann. Max. 810: missus Nicifori imperatoris nomine Veraficus venit . . . causa faciendae pacis, sicut et factum est. 811 (confirmandae pacis gratia), vgl. Einh. V. Caroli 15. 16.

<sup>\*)</sup> Einh. Ann.: Nam Niciforo Venetiam reddidit. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Max.: Et Venetiam Carolus imperator Niciforo imperatori reddidit. Durch ein Migwerständniß mirb dies ins Gegentseil vertehrt in Adonis chron. Bouquet V, 323: Imperator Francorum Carolus, cum Nicephoro Constantinopolitano imperatore pace facta, Venetiam recipit. — Einh. V. Caroli 15 (— Histriam quoque et Liburniam atque Dalmaciam, exceptis maritimis civitatibus, quas ob amicitiam et iunctum cum eo foedus Constantinopolitanum imperatorem habere permisit). — Ueber die Stelle de Andr. Dandul. chron. Sp. 158 E: Et, ut quidam scribunt, provintiam Venetiarum Nicephoro Constantinopolitano imperatori juxta foedus censuit relinquendam sp. sp. 289 Ann. 5. Desgleichen über den Bericht dei Constantin. Porphyrogenit. De administrando imperio c. 28 ebendas. u. unten. — 31 Beng auf das Detail der später durch den Frieden von 812 definitiv gewordenen Abtretungen vergl. Bildinger, Desterreich. Gesch. I, 139. — Leibnis, Ann. imp. I, 272 spricht die Bermuthung aus: etiam id placuisse, ut Benevento Graeci abstinerent.

<sup>3)</sup> Bgl. unten Excurs V und die baselbst augestihrten Stellen, u. a. Iohann. Chron. Ven. Scr. VII, 11, wo es von dem Dogen Baulucius heist: Cum Liuprando vero rege inconvulsae pacis vinculum confirmavit, apud quem pacti statuta, quae nunc (b. h. im Ansange des 11. Jahrh.) inter Veneticorum et Langobardorum populum manent, impetravit. Fines etiam Civitatis novae, quae actenus a Veneticis possiden-

späterer Kaiser- und Königsurkunden ein zur Zeit Karl's mit den Griechen vereinbartes Dekret erwähnt und bestätigt, durch welches den Dogen, der Geistlichkeit und den Bewohnern Benetiens der Schutz und die Unverletzlichkeit ihrer innerhalb des fränkischen Keichs gelegenen Besitzungen zugesichert worden war 1). Sehr zweiselhaft erscheint dagegen, ob den Benetianern gleichzeitig auch ein Tribut an die italienische Krone auserlegt wurde. Constantinus Porphyrogenitus berichtet zwar, die Benetianer hätten dem König Pippin in dem Friedensvertrage, den sie nach seiner Darstellung mit demselben schlossen, einen großen Tribut versprochen; dieser sei dann von Jahr zu Jahr herabgesetzt worden und gegenwärtig (im zehnten Jahrhundert) zahlten sie an den Hos von Pavia jährlich 36 Pfund ungeprägten Silbers?). Allein in jenen Staatsverträgen der Herrscher Italiens mit Benedig ist von einem Tribut erst seit Berengar I. (888) die Rede, dem die Benetianer einen jährlichen Zins von 25 Pfund Paveler Denare versprachen 3).

tur, iste cum eodem rege instituit, id est a Plave maiore (Biave) secundum quod designata loca discernuntur usque in Plavisellam.

<sup>1)</sup> S. Ercurs V.

<sup>2)</sup> De administr. imp. c. 28 ©. 124—125: — εποιήσαντο είρηνικὰς σπονδὰς πρὸς τον ρῆγα Πιπίνον τοῦ παρέχειν αὐτῷ πλεῖστα πάκτα. έκτοτε δὲ καθ' εκαστον χρόνον ἠλάττωτο τὸ πάκτον, ὅπερ καὶ μέχρι τῆς σήμερον διασωίζεται. τελοῦσι γὰρ οἱ Βενέτικοι τῷ κατέχοντι τὸ ρηγάτον Ἰταλίας ἤτοι Παπίας διβάρια ἀσίμιν λίτρας λς΄ καθ' εκαστον χρόνον. καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ ἔπαυσεν ὁ μεταξὺ Φράγγων καὶ Βενετίκων πόλεμος. Η Betreff ber verworrenen Stelle über ben Tribut im Chron. Altinate f. unten Inm. 3.

<sup>3)</sup> Forschungen zur Deutschen Geschichte X, 284: Et promisistis nobis, cunctum ducatum Veneticorum annualiter inferre de denariis Papiensibus libras uiginti quinque. Sobam in der Urtunde Otto's I. 967 Dechr. 2 Stumpf, Acta imperii inedita (Reichstanzler III) S. 15 no. 11: Tributa pacti omni anno mense Marcii nobis persolvantur libri (sic) viginti quinque denariorum (Dimmier, Raiser Otto der Große S. 428). Mühlbacher, Regesen S. 188. Bgl. serner Andr. Dandul. Chron. l. c. Sp. 204 E, von Berengar II.: et a Venetis quadragesimum solum solvi debere declaravit (Simonsseld S. 152). — Urt. Otto's III. 1001 Stumpf l. c. S. 38 no. 31: Notum sit omnibus nostris fidelibus presentibus et futuris, qualiter Petrus dux Veneticorum et noster compater per suum nuncium, loannem videlicet diaconum, nostram humiliter deprecando adivit celsitudinem, quatinus pallium et que camerarii nostri sibi annualiter pro censu exigebant, eidem suisque successoribus perdonare ac concedere omnia, exceptis quinquaginta libris, dignaremur; cuius itaque petitioni sue pro amore nostrorumque fidelium consilio nostre pietatis animum flectentes, omnia in omnibus presato Petro duci et dilecto compatri nostro suisque successoribus ea que suprascripta esse videntur, exceptis quinquaginta libris de illorum denariorum moneta, taliter imperiali concedimus jure hac pagina, ut nec nos nec aliquis nostrorum successorum sibi suisque successoribus amplius ex jam dicto censu exigere possit. Iohann. Chron. Venet. Scr. VII, 34: Pallium quidem, quod pro pacti federe a Veneticis supra quinquaginta libras persolvebatur, eidem suo compatri duci (Beter II. Orfeolo) perpetua scriptione donabat; taqu ebb. N. 11. Dandul. l. c. Sp. 231 B: et pallium, quod pro pacti federe a Veneticis solvebatur, perpetuo remisit (Simonsfeld S. 154). Bb. d. Giefebrecht, Gesch. ber bentschen Raiserzeit I. 5. Aust.

Ebenso wie mit dem griechischen Gesandten kam man auch mit der Gesandtschaft aus Cordova zum Ziel. Auch mit dem Emir el Hatem schloß Karl Frieden 1). Derselbe hatte ihm einen Grasen Namens Haimrich zurückgesandt, welcher einst in die Gesangenschaft der Sarazenen gerathen war 2). Dagegen gab Karl

S. 747. Kohsschitter, Benebig unter dem Herzog Peter II. Orseos (Göttingen 1868) S. 45 ff. 70. — Andr. Dandul. Sp. 264 A, von Heinrich V., 1111: — et in eodem foedere immunitates Venetorum in praelidato regno largistue auxit, pro quidus solum hi nuntii in Calendas mensis Martii annuatim solvere quinquaginta lidras Venetorum, totidem piperis et unum pallium ducis nomine spopondere (Simonsseld S. 156). B. v. Giesebrecht, Gesch. der deutschen Kaiserzeit III. 4. Ausl. S. 822. Dandul. Sp. 307 A, von Kaiser Friedrich I., 1177: Imperator vero solita illorum foedera die decima septima Augusti non solum renovavit, sed etiam eos a datione quarentesimi immunes reddidit (Simonsseld S. 160). Bon einem Tribut don 50 Kiund ist auch die Rede in dem qua enträthselnden Kauderwälsch des Chronicon Altinate, Archivio storico Italiano VIII, 220—221: Praedia autem Veneti dux et ad omnes antiquiores Veneticorum quae ad illorum per totam Italiam per castros et civitates pertinens erat, quae ad illos juste pertinedat, patuavit se dux, cum omnes antiquiores illis Veneticis cui praedia pertinedat, pro defensione ad iste Karolum Magnum, Francorum et Galliae rex et Italiae, per pactum preceptum sirmatum, ut censum pro pensionis in omnique anno processum est ad ipsis antiquiores cujus pertinendum est, et ad illis esset retentum. Tam autem aurice constrmatum et ad (l. ab) omni populo Veneticae constabilitum et colaudatum est, ut in quinquaginta de nummorum Veneticorum libras in tributum omnique regorum persolvendum fuisset per hoc pacti preceptum. Robleschitter a. a. D. S. 78.

2) Éinh. Ann.: et Haimricum comitem olim a Sarracenis captum, Abulaz remittente, recepit. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Max. (iam olim). — Rüheres über biesen Grafen ist nicht bekannt. Ein Graf Hamicus

jenen gegen den Emir rebellischen Amoroz (Amruis), mit dem er fich vordem in Unterhandlungen eingelassen hatte '), preis; wir hören, daß derselbe von el Hatem's Sohn Abderrahman aus Saragossa vertrieben und genöthigt wurde sich nach Huesca zurückzuziehen '). — Endlich brachte dies Jahr, welches andrerseits soviel Trauriges in seinem Schooße getragen hatte, auch noch einen dritten Frieden, nämlich den mit Dänemark, wo nach König Göttrik's Ermordung ein Bruderssohn desselben, Hemming, in der Herrschaft gesolgt war '). Das Frankenreich söhnte sich also jetz mit allen den auswärtigen Mächten aus, mit denen es während der letzten Jahre im Kriegszustande gewesen und von welchen es zum Theil schwer bedrängt worden war. Karl verdankte diese Wendung der Dinge vor allem dem Tode Göttrik's und dem Platzgreisen einer friedlichen Stimmung an den Hösen von Constantinopel und Cordova.

Unterdessen hatten die Piraterie der Mauren im Mittelmeere sowie auch die Kämpse in der spanischen Mark sortgedauert. Corsica wurde nochmals — zum zweiten Mal im Lause dieses Jahres — von den Mauren verheert ) und König Ludwig von Aquitanien hatte wieder einen Feldzug nach Spanien gerüstet ). Jener Auftrag seines Baters, Schisse auf der Rhone, Garonne u. s. w. bauen zu lassen, hinderte ihn zwar, diesmal persönlich dorthin zu

fommt in einer Urfunde vom 8. März 812 als Beifitzer im hofgerichte vor, Sidel K. 240. Mühlbacher S. 187 no. 455. Tardif S. 76 no. 103.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 414-415.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Einh. Ann.: Amoroz ab Abdiraman, filio Abulaz, de Caesaraugusta expulsus et Oscam intrare conpulsus est (aud bei Regino ift statt et Abdiraman filius Abulaz 3u Iesen: ab A. filio A., vgl. Ermisch a. a. D. 82)

<sup>8)</sup> Einh. Ann.: Godofrido Danorum rege mortuo, Hemmingus, filius fratris eius, in regnum successit. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Max.: Mortuo Cotafrido, Hemmingus, filius fratris eius, rex Danorum factus est. Adam. Gesta Hammaburg. cccl. pontif. I, 16 Scr. VII, 191 (ed. in usum scholarum altera S. 15): Tandem extincto celitus Gotafrido, Hemming successit, patruelis eius . . . Sigebert. 809 Scr. VI, 337 macht ben Hemming irrthilmilio au einem Sohne Göttrif's (Godefrido Danorum rege mortuo, Hemingus, filius eius . . .). Brilber Hemming's werben genannt Einh. Ann. 811 S. 198 (de parte vero Danorum inprimis fratres Hemmingi, Hancwin et Angandeo; Ann. Max. 811 S. 25, bgl. unten). Su Betreff bes Friedens f. Einh. Ann.: ac pacem cum imperatore fecit. 811 (Condicta inter imperatorem et Hemmingum Danorum regem pax etc.). Ann. Sith. 811 S. 37 (Carlus imperator pacem fecit cum Hemmingo rege Danorum). Enhard. Fuld. Ann. 810, 811 (Condita vero inter imperatorem etc.) S. 355. Ann. Max. 811 S. 24 enthellen bies noch mehr: Pax condita est inter imperatorem et Heimmingum regem Danorum. Bgl. fetner unten 3. 3. 811.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: Corsica insula iterum a Mauris vastata est (vgl. Ann. Sithens. S. 37: Mauri Corsicam insulam vastaverunt, o. S. 415 Anm. 2).

<sup>5)</sup> V. Hlud. 15 S. 614: Sequenti vero tempore iterum rex Hluduwicus expeditionem in Hispaniam paravit. 

■

ziehen 1); aber der Kaiser sandte ihm den Missus Ingobert, welcher in Ludwig's Vertretung den Oberbesehl des Heeres übernahm 2). Als dasselbe nach Barcelona gelangt war, wurde Kriegsrath gehalten und, ähnlich wie im vorigen Jahre, eine Diversion über den Ebro beschlossen; jedoch sollte der Uebergang über den Fluß diesmal nicht wieder schwimmend bewerkstelligt werden 3). Man baute vielmehr außeinanderzunehmende Schisse, deren Stücke von Pserden oder Maulthieren transportirt werden konnten. Klammern und Nägel, um die Bestandtheile zusammenzusügen, wenn man an den Fluß käme, sowie Pech, Wachs und Werg zum Kalsatern der Fugen zwischen den Planken wurden mitgenommen 4). Hierauf zog die Hauptmacht mit Ingobert an der Spitze nach Tortosa 5), während diesenigen, welche zu jener Diversion bestimmt waren, unter Hademar und Bera nach drei Tagen an den Ebro ge-

<sup>1)</sup> Sed pater ne per semetipsum pergeret illuc eum impedivit. Praeceperat namque tunc temporis fabricari naves contra Nordomanicas incursiones in omnibus fluminibus quae mari influebant. Quam curam etiam filio iniunxit super Hrodanum et Garonnam et Silidam (?). Diefe bereits frilher (S. 426 Ann. 5) citirten Borte berechtigen une, den India diefes Capitels der V. Hlud. in das Jahr 810 ju fetsen, da der Raifer, wie mir sahen, nach Einh. Ann. 811 S. 199, Ann. Max. 811 S. 25, Capitulare missorum Aquisgranense primum 810 c. 16 S. 153 damals diefen Schiffsbau anordnete. In das Jahr 810 verlegen demnach die im Text erzählen Thatsachen Vaissete, Hist. de Languedoc éd. Du Mège II, 170, Bert, Temble, Gesch. don Spanien I, 381, Foß S. 25—26, 48, Mühlbacher S. 180, 213; in das Jahr 809 dagegen Leidniz, Ann. imp. I, 265—266, Fund S. 33, 325 f.; 808 Dorr S. 34—35, 60.

<sup>2)</sup> V. Hlud. l. c.: Attamen misit ei missum suum Ingobertum, qui filii praesentiam praeserret et vice amborum contra hostes exercitum duceret — cum praedicto misso Ingoberto. Bgl. über Ingobert ib. c. 21 S. 618. Ob andere Männer dieses Namens, wie der in einem Diplom Andwig's des Frommen vom 20. Nov. 817 (Sidel L. 115. Mühlbacher no. 644. Bouquet VI, 509 no. 74) als Missus erwähnte u. s. w. ebensalls mit ihm identisch sich Ludwig d. Fr. I, 14 N. 5 angenommen habe, muß mindestens dahingestellt bleiben. Ingobert, der Sohn des Grasen Ajo, ist ohne Zweisel von ihm zu unterscheiden (Mühlbacher, Mitth. des Inst. für össerreich. Geschichtssorschaft I, 267 N. 5).

<sup>3)</sup> Bal. o. S. 397. Kund S. 34.

<sup>4)</sup> V. Hlud. l. c.: Rege autem in Aquitania remanente ob supradictam causam, exercitus eius itinere prospero Barcinonam venit, ibique habito inter se consilio, qualiter hostibus clandestina possent supervenire irruptione, invenerunt hunc modum: scilicet ut naves transvectorias fabricantes, unamquamque earum in quaternas partirentur partes, quatinus pars quaterna cuiusque duobus equis vel mulis vehi posset et praeparatis clavis et marculis facile coaptari valerent, pice vero et cera ac stuppa praeparatis, mox ut ad flumen veniretur, conpagum iuncturae obcludi possent. Sic itaque instructi . . — conpactis navibus . . . Bgl. liber bie Anmenbung zu Lanbe transportabler flußfchiffe im Rriegswefen jener Beit D. S. 55 Anm. 2, somie S. 134 Anm. 2.

<sup>5)</sup> V. Hlud. l. c.: Sie itaque instructi (bies bezieht sich aber wohl nur auf blejenigen, welche an der Diversion über den Ebro theilnahmen), maxima pars eorum cum praedicto misso Ingoberto Tortosam petierat.

langten 1). Ihre Aufgabe war ebenso beschwerlich wie gesahrvoll. Sie waren ohne Bagage und Zelte, der freie Himmel ihr einziges Obdach 2). Sie durften kein Feuer anzünden, um nicht durch den Rauch verrathen zu werden 3), mußten sich, wie es im vergangenen Jahre geschehen war, bei Tage in den Wäldern verbergen und während der Nacht so gut es ging vorwärts zu kommen suchen 4). Am vierten Tage setzte die Wannschaft auf den mitgenommenen Schissen über den Ebro, nur die Pferde ließ man hinüberschwimmen 5). Dennoch wurde die beabsichtigte Neberraschung des Feindes eben hierdurch beeinträchtigt 6). Der Wali von Tortosa, Abaidun, hielt die User des Flusses besetzt, um die Franken am Nebergange zu verhindern 7), als ein Maure beim Baden Pferdemist im Wasser bemerkte. Zwei sosort ausgesandte berittene Kundschafter erblickten denn auch in der That die herannahenden Franken. Die Mauren, so erzählt unsere Quelle weiter, räumten darauf in wilder Flucht ihr Lager, wo sie Alles zurückließen, so das die Franken sich besselben bemächtigen und die nächste Kacht in den Zelten der Feinde zubringen konnten. Am solgenden Tage zog ihnen Abaidun zur Schlacht entgegen, aber obwohl an Zahl bei weitem schwächer 8), schlacht entgegen, aber obwohl an Bahl bei weitem schwächer 8), schlacht entgegen, aber obwohl ein die

<sup>1)</sup> Ibid.: At vero hii qui ad opus supradictum sunt deputati, Hademarus scilicet, Bera et reliqui, trium dierum emenso itinere . . . Im vorigen Jahre hatte man 6 Tage bazu gebraucht (V. Hlud. 14, o. S. 397 Anm. 5). — Ueber Habemar und Bera vgl. o. S. 211, 259, 261 R. 4, 267 R. 2.

<sup>2)</sup> V. Hlud. l. c.: — erant enim sine sagmatibus — coelo pro tecto utentes. Ueber sagmata (Sättel, Gepäd) vgl. Einh. V. Caroli 33: alioque aut pretioso aut vili ad varios usus facto suppellectili, ut sunt cortinae, stragula, tapetia, filtra, coria, sagmata (D. Mel-Battenbach, Ueberl. S. 58: "Bolster") et quicquid in camera atque vestiario eius eo die suisset inventum), dazu die von Bait ausgenommene Erstärung von Bert R. 3. Leidniz l. c. S. 265. Hund S. 34. Du Cange, Glossar. VI, 24, 25 s. v. sagma und sauma. v. Jasmund übersett (S. 17) indessen nicht unrichtig: "da sie ohne Zelte waren," da dies der Jusammenhang allerdings ergiedt (vgl. allenfalls auch unten S. 615: in eorum papilionibus illa sunt nocte hospitati).

<sup>8)</sup> V. Hlud. l. c.: foco, ne fumo deprehenderentur, renuntiantes.

<sup>4)</sup> Ibid.: silvis se die occulentes, nocte quantum posse dabatur iter agentes (vgl. c. 14 S. 613 u. oben S. 397 Anm. 5)... noctibus euntes et diebus silvarum lustra sectantes).

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Ibid.: quarto die Hibero conpactis navibus ipsi quidem transpositi, equos autem natatui commiserunt — et illi quos supra diximus superiora illius (sc. Hiberi fluminis) modo praedicto transmitterent.

<sup>6)</sup> V. Hlud. l. c. S. 614-615.

<sup>7)</sup> Cum enim Abaidun dux Tortosae, transitu nostros prohibiturus litora Hiberi obsiderat fluminis. Der Bali war also boch barauf gesaßt gewesen, baß der Feind versuchen würde den Ebro zu überschreiten. Er scheint beibe Ufer des Flusses besetzt gehalten zu haben; Tortosa selbst liegt auf dem nördlichen.

<sup>8)</sup> licet impares multoque numero inferiores.

Flucht und machten eine große Anzahl der Fliehenden nieder. Bis in die finkende Racht dauerte das Gemetel. Mit Beute beladen, konnten sich die Sieger nun mit den Ihrigen vereinigen und an der Belagerung Tortosa's theilnehmen, welche sich jedoch lange hinzog und auch diesmal nicht zum Ziel führte 1).

<sup>1)</sup> His gestis, Christo favente ad suos sese magno cum gaudio et opibus collegerunt. Diu etiam simul obsessa urbe, domum repedarunt; v. Jasmund (S. 18) giebt biese Stelle nicht ganz richtig wieber.

## 811.

Alt und krank, durch den jäh auf einander folgenden Verlust zweier geliebter Kinder gebrochen und nachdrücklich an sein eigenes Ende gemahnt, traf Kaiser Karl in diesem Jahre eine testamentarische Versügung über die Vertheilung seines Schates, deren Inhalt uns Einhard erhalten hat 1). Räher läßt sich der Zeitpunkt, wann sie erfolgte, kaum bestimmen 2); jedoch muß es allem Anschein nach noch in den ersten Wonaten des Jahres geschehen sein 3). Der Kaiser traf diese Versügung in Gegenwart einer

Digitized by Google

<sup>| 1 |</sup> Sidel K. 232. Mühlbacher S. 183—184 no. 445. Einh. V. Caroli 33; ber Wortlaut wahrscheinlich von Einhard etwas überarbeitet (Sidel I, 416 N. 19. Mühlbacher). Einhard bezeichnet dies Attenstüd als dreviarium (quidque ex his quae diviserat sieri vellet, dreviario conprehendit. Cuius ratio ac textus talis erat — inspecto eodem dreviario). Bolig unglaubwürdige Interpolationen, sir welche B. J. Ricolai, Der heil. Benedict, Gründer von Aniane n. s. w. S. 129—131 vergebens eine telative Glaubwürdigteit zu retten sicht, im codex Anianensis des Chronicon Moissiacense Scr. I, 310. Das Jahr der Berstigung sieht im Texte selbst: anno ab incarnatione domini nostri lesu Christi 811, anno vero regni eius in Francia 43 et in Italia 36 (sollte heißen: 37), imperii autem 11, indictione 4. So and Einhard vorher: annis tridus antequam decederet. — Ann. Lobiens. 815 Scr. XIII, 231 (nach Einh. V. Caroli) ungenan: ut in descriptione testamenti, quod ante triennium pater eius secerat, invenit. — In V. Hlud. 20 Scr. II, 617 scheint die Aussensch seine (et in dies atque horas propinquior morti, prout voluit suis scripto distributis, diem ultimum clausit). Bzl. serner hinsichstich dieses Testaments bezw. der Ansstüdennum descripto distributis, diem ultimum clausit). Bzl. serner hinsichstich dieses Testaments bezw. der Ansstüdennum descripto distributis, diem ultimum desusit). Bzl. serner hinsichstich dieses Testaments bezw. der Ansstüdennum desusit). Bzl. serner hinsichstich dieses Testaments bezw. der Ansstüden desusit). Bzl. serner hinsichstich dieses Testaments bezw. der Ansstüden desusit). Bzl. serner hinsichsten dieses Testaments bezw. der Ansstüden desusit). Bzl. serner hinsichsten dieses Testaments bezw. der Ansstüden desusit). Bzl. serner hinsichsten dieses Testaments bezw. der Ansstüden desusit). Bzl. serner hinsichsten desusit.

<sup>2)</sup> Das Tagesbatum ist in bem Dokumente nicht angegeben; es heißt nur: in illa die — in illa, ut dictum est, die — eo die.

<sup>3)</sup> In den Jahrbsichern des Fränk. Reichs unter Ludwig d. Fr. S. 15 N. 4 habe ich diese Frage bereits kurz zu erörtern gesucht. Diese Untersuchung ist jedoch, wie ich leider bekennen muß, ungensigend und sehlerhaft. Wie Mihlbacher (S. 184) mit Recht bemerkt, habe ich übersehen, daß sich unter den Anwesenden, welche das Testament unterzeichneten, Bischo Heito von Basel besand, der hernach als Gesandter nach Constantinopel ging (s. unten). Daher meine

Anzahl vertrauter Großer, Erzbischöfe, Bischöfe, Aebte und Grasen, welche die Garantie für die treue Aussührung dieser Bestimmungen nach seinem Tode übernehmen sollten und deren Namen unter das Aktenstück gesetzt wurden 1). Es waren, außer dem Erzkapellan 3) Erzbischof Hildibald von Köln, die Erzbischöfe Kichulf von Mainz, Arno von Salzburg, Wulfar von Keims. Bernoin von Besançon, Laidrad von Lyon, Johannes (II.) von Arles; die Bischöfe Theodulf von Orleans, Jesse von Amiens, Heito von

frühere salsche Bermuthung, daß die Berfügung im Spätherbst erlassen sei. — Es tommen sür diese chronologische Frage solgende Momente in Betracht:

1) Bon den im Terte des Dotuments angegebenen Jahlem weist das frankliche Regierungsjahr (43) auf die Zeit vor dem 9. October 811 hin Gidel I, 245—249);

2) die Indictionszisser (4) auf die Zeit vor dem 1. September 811 (Sidel I, 254);

3) das falsch angegedene italienische Regierungsjahr (36) kann zwar nicht in Betracht kommen, würde jedoch, wenn wir die zunächst liegende Correttur 37 vornehmen, nur die Zeit die Ansang Juni oder Ende Mas 811 einschließen (Sidel I, 250, 253).

4) Das letzte Ende des Jahres wird auch durch die Zahreszahl der Kaiserregierung (11, bis 24. Ocember 811) sowie vielleicht auch dadurch ansgeschlossen, daß die Urkunde von "Söhnen" Karl's als lebenden und ihn voranssichtlich überlebendenehen spricht (a filis ac slisabus suis). Dies deutet, da mohl nur an eheliche Söhe zu denken ist, auf die Zeit vor dem Tode des jüngeren Karl († 4. Decdr. 811), nach welchem der Kaiser nur noch ein en legitimen Sohn hatte. 5) Die Zeit vom October die Witte Rovember sälle ferner auch deshalb sort, weil Karl damals nicht in Achen (sondern in Boulogne und Gent) war, während die Bersslung über den in Achen besindlichen Schap mur an Ort und Stelle getrossen schafen, welche dade anwesen und die Urkunde mitunterzeichnet haben (Wala, Durchard, Unruoch, Meginhard) sich in bieser Jahreszeit an der Eider befanden, um mit den Dänen Frieden zu schließen, f. Ann. Lauriss. Einh. Ann. S. 198. Ann. Max. S. 24 f. Leidniz, Ann. mp. I, 275, 276. Jahreb. Ludw. d. Fr. a. a. D. mitustachen zu schließen, f. Ann. Lauriss. Einh. Ann. S. 198. Ann. Max. S. 24 f. Leidniz, Ann. mp. I, 275, 276. Jahreb. Ludw. d. Fr. a. a. D. nimmt an: Zu Beginn des Jahres, wohl weil die Ann. Einh. dies Ereignig gleich im Ansang der deh nicht seit des nuch einer Wichste erwähnen. Anderseites wurden desenden waren und den Ende verdigene Gender der Bahres der Ann. Einh. dies Ereignig gleich im Ansang der Sahre

<sup>1)</sup> Hanc constitutionem atque ordinationem coram episcopis, abbatibus comitibusque, qui tunc praesentes esse potuerunt quorumque hic nomina descripta sunt, fecit atque constituit. Einhard sagt vorher: coram amicis et ministris suis — contestatus eos, ut post obitum suum a se facta distributio per illorum suffragium rata permaneret. Mit den ministrisind wohl die Hospeamten gemeint (Bait III, 345 N. 2). Sicher nachweisen läßt sich unter den Anweienden allerdings nur der Erzsapellan, sunten. V. Hlud. 63 S. 647 (vgl. Jahrbb. Ludw. d. Kr. II, 228. unten S. 454 Anm. 5) ermöhnt in einem analogen Falle Drogo, den damaligen Erzsapellan, und die ministri camerae.

<sup>2)</sup> Bgl. unten bie Zusammenstellung ber hofbeamten.

Basel, Waltgaud von Littich; die Aebte Fridugis von St. Martin bei Tours 1), Abalung von Lorsch, Angilbert 2) von St. Riquier, Jrmino von St. Germain des Prés 3); die Grafen Wala, des Kaisers Better 4), Meginher 5), Otolf 6), Stephan 7), Unruoch 8), Burchard 9), Meginhard 10), Satto, Richmin 11), Ebo.

1) Bgl. über ihn Sidel I, 89 ff. Jahrbb. Ludwig's b. Fr. II, 235—238 (eine hier nicht berildsichtigte, möglicherweise auf biesen Fribugis zu beziehende Stelle V. Leonis III. Muratori, Rer. It. Scr. IIIa, 212: Immo vero ubi supra ante sanctum Andream investivit altare beati Martini confessoris Christi ex argento purissimo deaurato, ex transmisso quondam Fridigisii abbatis, quod pensan. undique libras 17 et semis). Battenbach DGO.

I. 4. Aufl. S. 131 N. 3, 167 N. 2. Mar Ahner, Fredezis von Tours. Ein Beitrag zur Geschähre ber Philosophie im Mittelalter. Diss. Leipzig 1878. Kolbe in Allgem. Deutscher Biographie VII, 327.

<sup>9)</sup> Hariulf. Chron. Centulens. II, 12, Mabillon A. S. o. s. Ben. ed. Venet. IV, 1 S. 113: Venerabilis autem Angilbertus, tametsi senio et austeritate jejuniorum et vigiliarum corpore lassescente quoquam progredi non posset vel vellet, ejus tamen dispositioni, qua thesauros proprios in beneficium eleemosynae ecclesiarum praesulibus attribuit, utpote dilecti semper domini, interfuit magnisque honoribus et beneficiis ecclesiam Centulensem ab eodem antequam decederet sublimari obtinuit. Fuerunt autem viginti una metropolitanae civitates etc. (nach bem Breviarium bei

Einhard).

8) Besonders befannt burch sein Polyptychum (Polyptyque de l'abbé Irminon ou dénombrement des manses, des serfs et des revenus de l'abbaye de St.-Germain-des-Prés sous le règne de Charlemagne publ. par Guérard. Paris 1844). Karl's Testament ist das erste Attenstüd, in welchem Irmino ermähnt wird. Ein interpolirter, auf einer H. won St. Germain des Pres bernhender Text der Ann. Einh. (Ausg. von Freher) hat sogar erst 812 den Zusat: Robertus abbas sancti Germani monasterii vita decestit (l. decessit). Iruno (l. Irmino) quoque prudentissimus vir loco eius successit (Scr. I, 200), wie cs scheint, nach Pseubo-Aimoin (Guerard l. c. I, 10 N. 5). Abt Robert starb nach bem Retrologium von St. Germain des Pres am 22. Februar. Bgl. jedoch gegen jene, durch Karl's Testament widerlegte Angabe, sowie gegen die vermittelnde Annahme, daß Robert bis 811 gelebt habe, Guerard ib. S. 9 ff., nach bessentreinde Bermuthung Irmino schon um 800 Abt wurde. Im cod. Anian. des chron. Moiss. steht als erster der Aebte Benedictus (von Aniane) und hinter Irmino: Georgius, Theobaldus, Adalelmus, Lantfredus.

4) Bgl. unten S. 466.

5) Wahrschild Graf von Sens, vgl. Ludwig d. Fr. I, 113 N. 9, II, 245 N. 6.

6) Boll identisch mit Audulf, der wenigstens früher (786) Senischalt war, vgl. o. S. 325 und unten die Zusammenstellung der Hosbamten.
7) Bielleicht Graf Stephan von Paris, vgl. Capitularia regum Francorum

I, 1 S. 100 (Capitulare missorum Parisiacum et Rotomagense 802), 112. oben & 272, 287 Unm. 2.

8) Bgl. unten S. 466. 9) Bgl. Einh. Ann. 811 S. 198; Ann. Max. 811 S. 24, unten und hinsichtlich bes im 3. 807 erwähnten, vielleicht ibentischen comes stabuli (Marschall) Burchard o. S. 375 Anm. 6.

10) Bgl. Ann. Lauriss. 811 S. 198 n. unten S. 466.

11) Einh. Ann. 814 S. 201 ermähnen: Richowinum Patavinum (pitavinum; pictavinum; pictavium; pictavensem vv. ll.) comitem, ber als Gesandter bon Ludwig bem Frommen an den griechischen Kaifer Leo V. geschicht wird; 815 S. 202: Richoinus comes. V. Hlud. 23 S. 619: Richoinum Pictavium comitem: 25 S. 620: Ricoinus comes, vgl. Jahrbücher Ludwig's d. Fr. I, 32 N. 3, 63.

Erkanger, Gerold (von der Oftmark 1), Bera (von Barcelona 2), Hokolf 8) — zusammen 15 geistliche Große (7 Erzbischöfe, 4 Bischöfe, 4 Aebte) und 15 Grafen 1). — Alles, was fich jur Zeit an Gold und Silber, Ebelfteinen, toniglichem Schmuck, Geräthen, Gewändern in seiner Schakkammer besand 5), sonderte der Kaiser in drei Theile 6). Aus zweien derselben machte er dann wieder 21 Unterabtheilungen, welche an die 21 Metropolitanfitze des Reichs fallen sollten 7), d. h. an Rom 8), Ravenna, Mailand, Aquileja 9), Grado 10), Köln, Mainz, Salzburg, Trier, Sens, Be-

1) Bgl. unten.

2) Siehe v. S. 261 Anm. 1, 267 Anm. 2.
3) Hroccolfus. Bgl. das von den Aehten Adalhard von Corhie, Fulrad von St. Quentin und Hrocculfus (vielleicht bemselben) ersaffene Schreiben an einen Grafen, Epist. Carolin. 41 Jaffé IV, 417 ff. Capp. I, 1 S. 183 no. 85 (— Hadalhardus, Fulradus, Unrocus seu Hrocculfus, missi domni imperatoris . . . etc.). Boretius vermuthet in bem letzteren Hrocculfus jenen Roculphus, welchen Led III. in einem Schreiben an Karl vom 3. 809 (Epist. Carolin. 23 Jaffé IV, 386) erwähnt. Diese Bermuthung glaubte ich jedoch bereits oben S. 406 Anm. 3) ablehnen zu milsen.

4) Bait, III, 502 N. 2. Himly, Wala et Louis le débonnaire S. 63. Auch eine mabrend einer engeren Reichsversammlung Ludwig's bes Frommen ju Quierzy an ber Dife i. J. 820 aufgesetzte Urtunde ift von 30 Bersonen unter-

zeichnet (Jahrb. Ludw. b. Fr. I, 158 N. 1).

5) S. das Breviarium Einh. V. Caroli l. c.: de thesauris suis atque pecunia, quae in illa die in camera eius inventa est - omnem substantiam atque suppellectilem suam, quae in auro et argento gemmisque et ornatu regio in illa, ut dictum est, die in camera eius poterat inveniri — Ad hanc tertiam totius summae portionem, quae similiter ut ceterae ex auro et argento constat. Sorber fagt Einhard: Divisionem tamen thesauroauro et argento constat. Sorber lagt Embatd: Divisionem tamen thesaurorum et pecuniae ac vestium aliaeque suppellectilis... fecit. Allenfalls zu vergleichen Chron. Moiss. 796 Scr. I, 303: et collectis thesauris suis de regnis singulis, in Aquis adduci praecepit, o. S. 102 Mnm. 2). Aehnlich V. Hlud. 63 S. 647, von Ludwig dem Frommen: Iussit autem eidem fratri suo venerabili Drogoni (zugleich seinem Erztapellan), ut ministros camerae suae ante se venire faceret, et rem familiarem, quae constabat in ornamentis regalibus, scilicet coronis et armis, vasis, libris vestibusque sacerdotalibus, per singula describi iuderet. Cui, prout sibi visum fuit, quid ecclesiis, quid pauperibus, postremo quid filiis largiri deberet, edixerat... Bgl. Jahrbilcher Ludwig's d. Fr. II, 228.

6)— primo quidem trina divisione partitus est etc.

6) — primo quidem trina divisione partitus est etc.

7) — primo quidem trina divisione partitus est etc.
7) deinde easdem partes subdividendo, de duabus partibus 20 et unam partem fecit . . . Et duarum quidem partium in 20 et unam partem facta divisio tali ratione consistit, ut, quia in regno illius metropolitanae civitates 20 et una esse noscuntur, unaquaeque illarum partium ad unamquamque metropolim . . . perveniat — Harum divisionum, quae ex duabus primis partibus factae sunt et iuxta metropoleorum civitatum numerum 20 et una esse noscuntur — illis duabus in supradictas divisiones distributis — supradictis 20 et unae (sic) partibus -(V. Hlud. 22 S. 618).

8) Bgl. biegn Martens, Die römische Frage u. s. w. S. 212.
9) Forum Iulii.

10) In einem fpateren Bufate ju Andr. Dandul. Muratori, Rer. It. Ser-XII, 163 DE (1911. Simonsfelb S. 30, 149) wird ber Umftand, baß Grado bier unter ben Metropolen bes frantischen Reichs mit aufgeführt wird, obwohl Karl Benetien fürzlich bem griechischen Reiche gurudgegeben hatte, barans erflärt, baß baffelbe bamals die Jurisdiction fiber die Bisthumer Iftriens befaß: Dicit

jançon, Lyon, Rouen, Reims, Arles, Vienne, Tarantaife, Embrun, Bordeaux, Tours, Bourges 1). Jede dieser 21 Unterabtheilungen lag bereits unter Siegel und mit dem Namen der betreffenden Metropole bezeichnet in einer besonderen Truhe ). Nach Karl's Tode sollte jeder Erzbischof seinen Antheil erhalten und mit seinen Suffraganbischöfen in der Weise theilen, daß ein Drittel der Metropolitantirche bliebe, zwei Drittel an die Suffragane kamen ). Die britte Hauptabtheilung des Schatzes sollte einstweilen — bis Rarl stürbe ober sich etwa entschlösse, sich vom weltlichen Besitze zu trennen — wie bisher dem täglichen Gebrauch vorbehalten bleiben 4). Später sollte bann diese Masse in vier Unterabtheilungen

autem Gregorius Turonensis(!), quod Carolus moriens thesauri sui duas partes viginti et uni motropolitanis ecclesiis regni ejus et suffraganeis suis dari ordinavit, nominans inter ceteras Gradensem, quod documentum est, quod hoc tempore Gradensis ecclesia jus metropolitanum habebat non solum in Venetia, sed in Istria etiam, quae erat in suo regno, et ideo eam inter sui regni ecclesias nominavit. Unde Ludovicus sequens episcopos Istriae a subjectione Gradensis ecclesiae exemit et Aquilegiensi submisit. Romanin, Stor. di Venezia I, 158 N. 1. Gfrörer, Byzantinische Geschichten I (Geschichte Benedigs die z. 3. 1084), S. 127 f. — Leidniz, Ann.

imp. I, 272.

4) Ueber die Bollständigkeit dieser Liste val. Leidniz, Ann. imp. I, 275, sowie Synod. Franconofurt. 794, 8 S. 75. Jassé, Reg. Pont. Rom. S. 943 no. CCCXXIV. Mühlbacher S. 126.

2) Harum divisionum, quae ex duabus primis partibus factae sunt et iuxta metropoleorum civitatum numerum 20 et una esse noscuntur, unaquaeque ab altera sequestrata semotim in suo repositorio cum superscriptione civitatis, ad quam perferenda est, recondita iacet — illis duabus (sc. partibus) in supradictas divisiones distributis et sub sigillo reconditis . . . (V. Hlud. 22: Sed quod aecclesiis distribuendum censuit, metropolitanorum subdivisit superscriptione nominum, quarum partes fuere viginti et una).

8) — et archiepiscopus, qui tunc illius ecclesiae rector extiterit,

partem quae ad suam ecclesiam data est suscipiens, cum suis suffraganeis partiatur, eo scilicet modo, ut pars tertia suae ait ecclesiae, duae vero partes inter suffraganeos dividantur.

4) tertiam (sc. partem) integram reservavit — Unius autem partis, quam integram reservari voluit, talis est ratio, ut, illis duabus in supradictas divisiones distributis et sub sigillo reconditis, hace tertia in usu cotidiano versaretur, velut res quam nulla voti obligatione a dominio possidentis alienatam esse constaret, et hoc tamdiu, quoadusque vel ipse mansisset in corpore vel usum eius sibi necessarium iudicaret. Post obitum vero suum aut voluntariam saecularium rerum carentiam . . . Refer bie lesteren (vielleicht bebeutsamen) Borte unten 3. 3. 314. 3m cod. Anian. bes Cbron. Moiss. ift nach vel usum eius sibi necessarium iudicaret interpolirt: Unam vero partem sibi reservavit, quam dedit Benedicto abbati sancti Salvatoris Anianensis archisterii, videlicet.. (Lide) crucis dominicae cum gemmis, bratheas aureas contextas cum gemmis, baltheos aureos similiter gemmatos, calices aureos sive argenteos vel offertoria cum patenulis et offertoria cum patenulis et offertoria (?) cum auro et gemmis ornatos. Inter alia dona dedit ei capsulam auream, ubi pignora sunt omnium apostolorum. Inter ea dedit ei sceptrum regale(!) ex ebore valde mirificum et multa alia dona, quod dinumerare longum est. Ardoni quoque, qui et Smaragdo, religioso monacho dedit tabulam lapideam tinnientem sicut aes. Bie man fiebt, enthalt ber Tert viele Corruptelen, ebenfo wie 794 Sor. I, 301,

zerlegt und hiedon eine zu den Antheilen der 21 Metropolen geschlagen werden, die zweite den Söhnen und Töcktern des Kaifers sowie den Kindern seiner Söhne zusallen, die dritte als Almosen den Armen, die vierte gleichsalls als Almosen den Dienern und Mägden am Hofe zukommen. Und diese dritte Hauptabtheilung bestand vornehmlich aus Gold und Silber, jedoch sollten dazu noch alle Gefäße und Geräthschaften aus Erz, Eisen und anderen geringeren Metallen, Wassen, Kleider, Borhänge, Teppiche u. s. w. und was sich sonst in der Kammer und Garderobe des Kaisers besand, hinzugestigt werden, um die Unterabtheilungen dieses Theils zu vergrößern und desto Mehrere der Almosen theilhaftig werden zu lassen. — Der Kapellenschaß mit den kirchlichen Heiligen

vgl. Forschungen 3. D. G. XIX, 130—131. — P. J. Nicolai, Der heil. Benedict, Gründer von Aniane u. s. w. S. 130—131 sucht diese offenbaren Exsimbungen bis zu einem gewissen Grade in Schut zu nehmen: Ludwig der Fromme möge dei der Bertheilung derzenigten Schütz zu nehmen: Ludwig der Fromme möge kei der Betteilung derzenigten Schütz zu der micht besonders versüglich hatte, Benedict und das Kloster Aniane insolge seiner angerordentlichen Berehrung silr dieselben vorzüglich bedacht haben; auch sildre das ungedrucke Reliquienverzeichniß jenes Alosters eine Kreuzpartitel auf, in Gold gesagt und in einer silbernen Kaplel verschlossen, welche die Form eines Schildes hatte und das Schildhen Karl's des Großen genannt wurde. Bgl. jedoch über ein angeblich durch Karl an Wilhelm geschenktes und so nach dem (alsbald Aniane incorporirten) Kloster Gellone (St. Guillem du Desert) gelangtes Holz vom Kreuze Christ u. s. w. V. S. Willelmi 16, 17, Madillon. A. S. o. s. Ben. IV, 1 S. 76 nehft Mabillon's Noten dazu und oben S. 233 Anm. 4.

1) Post oditum vero suum aut voluntariam saecularium rerum carentiam eadem pars gustuor subdivisionibus secaretur. et uas guidem

1) Post obitum vero suum aut voluntariam saecularium rerum carentiam eadem pars quatuor subdivisionibus secaretur, et una quidem earum supradictis 20 et unae partibus adderetur, altera a filiis ac filiabus suis filiisque ac filiabus filiorum suorum assumpta, iusta et rationabili inter eos partitione divideretur, tertia vero consueto christianis more in usum pauperum fuisset erogata, quarta simili modo nomine eleimosinae in servorum et ancillarum usibus palatii famulantium sustentationem distributa veniret — in tertiae illius et inter heredes suos atque in eleimosinam dividendae partis ...; bother: In qua (sc. divisione) illud praecipue praecavere voluit, ut non solum eleimosinarum largitio, quae sollempniter apud christianos de possessionibus eorum agitur, pro se quoque de sua pecunia ordine atque ratione perficeretur, sed etiam ut heredes sui, omni ambiguitate remota, quid ad se pertinere deberet, liquido cognoscere et sine lite atque contentione sua inter se competenti partitione dividere potuissent (V. Hlud. 22 ©. 618—619: Statuit etiam, quid secundum morem christianorum filiis filiorumque filiis et filiabus necnon et servis ancillisque regalibus, sed et in commune omnibus distribueretur pauperibus).

2) Ad hanc tertiam totius summae portionem, quae similiter ut ceterae ex auro et argento constat, adiungi voluit omnia ex aere et ferro aliisque metallis vasa atque utensilis cum armis et vestibus alioque aut pretioso aut vili ad varios usus facto suppellectili, ut sunt cortinae, stragula, tapetia, filtra, coria, sagmata et quicquid in camera atque vestiario eius eo die (am Tage ber Berfügung) fuisset inventum, ut ex hoc maiores illius partis divisiones fierent et erogatio eleimosinae ad plures pervenire potuisset. Bgl. über cortinae (Borbünge, Monach. Sangall. I, 4 Jaffé IV, 634—635; Ducange II, 627), filtra (Bilzieuge), sagmata bie Ertürungen in ber Jaffé'iden (IV, 539 R. 1, 2) unb ber Bertz Baity'iden Ausgabe; in Betreff von sagmata aud V. Hlud. 15 Scr. II, 614 u. o. E. 449 Mnm. 2. Ueberfetung von D. Abel unb Battenbad E. 58: "wie Borbünge, Deden (wobl mebr: Matraten), Teppide, Kilz- unb Lebervert, Bolfter.".

thümern und Geräthen, welche Karl gesammelt und ansertigen lassen ober durch Exbschaft vom Bater überkommen hatte, sollte unzersplittert und vollständig beisammen bleiben 1). Wenn sich indessen Gesäße, Bücher oder Schmudgegenstände sänden, von denen es seststünde, daß sie von ihm nicht der Kapelle überwiesen seien, so sollten diese ebenso wie auch die von ihm gesammelte große Bibliothek verkauft werden und der Erlöß an die Armen fallen 2). — Besonders versügt der Kaiser in diesem Aktenstück sodann noch über einige kostbare, große und schwere Tische, drei silberne und einen goldenen 3). Der eine jener filbernen Tische,

<sup>1)</sup> Capellam, id est ecclesiasticum ministerium (dies Wort in einem ähnlichen Sinne Epist. Carolin. 51 S. 435 N. 1), tam id quod ipse fecit atque congregavit quam quod ad eum ex paterna hereditate pervenit, ut integrum esset neque ulla divisione scinderetur, ordinavit. Bgl. Einh. V. Caroli 26 (Sacrorum vasorum ex auro et argento vestimentorumque sacerdotalium tantam in ea — der Marientirche zu Achen — copiam procuravit, ut etc.). V. Hlud. 22 scheint dies so wiederzugeben: Quod autem ornatui conducedat (condecedat: Bouquet) regio, posteriori reliquid aetati (vgl. 63 S. 647, o. S. 454 Ann. 5). Ueber capella vgl. Bait III, 429—450. Ob hier auch an die Gesäße und Gewänder gedacht werden darf, weiche Karl sit die Achener Marientirche anschaffen ließ (Einh. V. Caroli 26), scheint mit allerdings zweiselbast, obschon dieselbe — wie später auch Kirchen in anderen Bfalzen — ausdricklich als Aapelle dezichnet wird (Einh. Ann. 829 S. 218: ipsam sanctae Dei genitricis dasilicam, quam capellam vocant. Bait III, 430 N. 3, 4 und, auster den des ecknichen lirbundenstellen, auch Lacomblet, Urfundenbuch sihr die Gesch. des Riederrheins I, 68 no. 113). In Angilbert's Schrift siber St. Riquier det Hariulf. Chron. Centulens. II, 9, Mabillon, A. S. o. s. Ben. ed. Venet. IV, 1 S. 108 heißt es don den Designerreliquien in der Hsalz: seu etiam de sacro palatio, quae per tempora ad anterioribus regidus et postea a jam dicto domino nostro maxime sunt congregatae.

<sup>2)</sup> Si qua autem invenirentur aut vasa aut libri aut alia ornamenta, quae liquido constaret eidem capellae ab eo conlata non fuisse, haec qui habere vellet dato iustae aestimationis pretio emeret et haberet. Similiter et de libris, quorum magnam in bibliotheca sua copiam congregavit, statuit ut ab his qui eos habere vellent iusto pretio fuissent redempti pretiumque in pauperibus erogatum. Bgl. in Betreff ber Bibliothef Hincmar. De praedestinatione, Opp. ed. Sirmond. I (3u Anfang); Bait III, 439 N. 4; Jafrbidder des fränt. Reichs unter Ludwig d. Kr. II, 254 N. 6, 255 R. 1 und das bort Citirte; allenfalls auch Hartzheim, Conc. Germ. I, 431; Warnkoenig u. Gerard, Hist. des Carolingiens I, 359. Der Batriard Magentius don Aquileja fagt in einem Schreiden an Rarl (Pez, Thesaur. anecdotor. II, 2 Sp. 11): Haec omnia in chartis bibliothecae, vestrae non dudium scripta esse noscuntur... Ich möchte jedoch glauben, daß die schon frilher den mir gemachte Unterscheidung zwischen Balasie (Dos-) Bibliothef und Bridatbibliothet des Kaisers begründet ist. In diesem Kale wäre hier nur der Bertauf der Esteren nach Rarl's Tode angeordnet.

<sup>3)</sup> Inter ceteros thesauros atque pecuniam tres mensas argenteas et auream unam praecipuae magnitudinis et ponderis esse constat. Bgl. über diese Tische Jahrbücher des frant. Reichs unter Ludwig d. Fr. I, 16 N. 1, 2 und was daselbst angeführt ist; serner Zeitschr. des Aachener Geschichtsvereins III (1881), S. 56 ss., wo die — meines Erachtens nicht wahrscheiniche — Bermuthung ausgestellt wird, daß der goldene Tisch der eigentliche Speisetisch des Achener Chrysotrictinium, die drei silbernen Tische Kredenzitische gewesen seinen die Beschreibung eines kunstwollen discus (Tisches?) mit einem Stammbaum der Weltweisheit in spmbolischen Darstellungen in Theodulf. carm. 46.

viereckig und mit einem Plan der Stadt Conftantinopel versehen, sollte nebst den übrigen dahin bestimmten Geschenken nach St. Beter in Rom gebracht werden 1); der zweite, von runder Form, jedoch auf viereckigen Füßen ruhend, ebenfalls aus massivem Silber und mit einem Bilbe der Stadt Rom in Flachrelies geschmückt, an das Erzbisthum Ravenna kommen 2). Der dritte silberne Tisch, welcher an Gewicht wie an Schönheit der Aunstarbeit die anderen bei weitem übertraf, war aus drei runden Scheiben zusammengesügt und enthielt eine dis in's Detail sein ausgesührte Welttarte; die Erde, die anderen Planeten, die Fixsterne waren in den verschiedenen Abtheilungen in Relief dargestellt. Wit diesem dritten silbernen und dem erwähnten goldenen Tische sollte biezenige Abtheilung des Schatzes vermehrt werden, welche theils unter die Erden des Kaisers vertheilt, theils zu Almosenspenden verwendet werden sollte 3).

Poet. Lat. aev. Carol. I, 544 ff. (Discus erat tereti formatus imagine mundi etc.); Liersch, Die Gebichte Theobuss S. 64-65.

<sup>1)</sup> De quibus statuit atque decrevit, ut una ex his, quae forma quadrangula descriptionem urbis Constantinopolitanae continet, inter cetera donaria quae ad hoc deputata sunt Romam ad basilicam beati Petri apostoli deferatur . . . Bgl. liber Karl's besondere Freigebigseit gegen St. Beter Einh. V. Caroli 27 (Colebat prae ceteris sacris et venerabilibus locis apud Romam ecclesiam beati Petri apostoli, in cuius donaria magna vis pecuniae tam in auro quam in argento necnon et gemmis ab illo congesta est etc. Poeta Saxo l. V. v. 507 ff. S. 621); Milhstader S. 183 und oben S. 241 Anm. 3, wo auch bereits früher von Karl borthin geschenkte silderne Tische erwähnt sind.

<sup>2)</sup> et altera, quae forma rotunda Romanae urbis effigie figurata est, episcopio Ravennatis ecclesiae conferatur. Vgl. Agnell. Lib. pontif. ecclesiae Ravennatis 170 Scr. rer. Langob. ©. 388: Igitur istius Martini temporibus misit Ludovicus imperator ex dimissione sui genitoris Karoli ad Martinum pontificem huius Ravennatis sedis mensam argenteam unam absque ligno, habentem infra se anaglifte totam Romam, una cum tetragonis argenteis pedibus et cum diversa vascula argentea seu et cuppam auream unam, quae cuppa haesit in cratere aureo sancto, quo cotidie utimur... (başu ebb. R. 1, 2; Jahrbücher bes Fränt. Reichs unter Endwig b. Fr. I, 16 R. 1). Hierans ift zugleich theilweife zu erfehen, morin ber Antheil Ravenna's sons fonst bestand. Im cod. Anian. bes Chron. Moiss. steht stattatera — conferatur: altera, quae forma rotunda Romanae urbis effigie figurata est, (ad) salvatorem Iesum Christum dominum in Anianense monasterium conferatur; die Fälschung ist durchschitig genug.

<sup>. 3)</sup> Tertiam, quae ceteris et operis pulchritudine et ponderis gravitate multum excellit, quae ex tribus orbibus conexa totius mundi descriptionem subtili ac minuta figuratione conplectitur, et auream illam, quae quarta esse dicta est, in tertiae illius et inter heredes suos atque in eleimosinam dividendae partis augmentum esse constituit. Bgl. Thegan. 8 ©. 592:—
nihil sibi reservans praeter mensam unam argenteam, quae triformis est in modum quasi tres clippei in unum coniuncti; (ipsam sibi retinuit ob amorem patris et tamen eam alio praecio redemit quod pro patre tradidit). Prudent. Trec. Ann. 842 Scr. I, 438: (Lotharius, inopinato fratrum adventu territus, cessit) sublatisque cunctis ab Aquisgrani palatio tam sanctae Mariae quam regalibus thesauris, disco etiam mirae magnitudinis ac pulchritudinis argenteo, in quo et orbis totius descriptio et astrorum

Nach dem glücklichen Verlauf der Verhandlung mit dem Spathar Arsafius 1) richtete Karl ein darauf bezügliches Schreiben an den Kaiser Ricephorus 3). Er drückt darin seine lebhaste Genugthuung und Freude über die Reigung des byzantinischen Hoses zum Frieden auß 3). Auch giebt er — eine Thatsache, die Einhard besonders hervorhebt 4) — dem griechischen Kaiser den Brudertitel. Am Schluffe kündigt Karl an, daß er ungesäumt Borbereitungen getroffen habe, um Gesandte an Nicephorus zu schiden 5), und in der That ordnete er, nachdem er den Arsafius entlassen 6), eine Gesandtschaft zur Fortführung der Friedens-

consideratio et varius planetarum discursus diversis ab invicem spatiis signis eminentioribus sculpta radiabant, particulatim praeciso suisque distributo . . . (bazu ebb. N. 68).

1) Bgl. o. S. 441 ff.
2) Epist. Carolin. 29 Jaffé IV, 393—396 vgl. VI, 135 N. 1 (Lesarten einer H. bes britischen Museums). Jaffé sett bies Schreiben in ben Eingang bes Jahres 811. Muratori, Annali d'Italia l. c. S. 264 meint, ber Kaifer habe ben Arfafius am Anfange biefes, wenn nicht vielleicht icon am Enbe bes vorhergehenden Jahres mit diesem Schreiben gurudgefandt. Daß Arfafius bas Schreiben überbringen follte, geht aus bem Inhalt nicht hervor, ware aber trotbem nicht unmöglich, vgl. auch Mühlbacher S. 184.
3) Im Einzelnen ist ber Inhalt oben S. 441 ff. benutt. Döllinger (Das

Raiferthum Rarle bes Großen a. a. D. S. 358) scheint mir zu weit zu geben, wenn er ben Lon biefes Schreibens als einen "auffallend bemuthigen" bezeichnet.

4) Jaffé IV, 394, 396: legatum fraternitatis tue — ad tuam amabilem fraternitatem (ober, wie die richtige Lesart zu sein scheint: ad tuae amabilem fraternitatis amorem). Außer dieser Anrede sindet sich: tua . dileccio, dileccionis tuae, tuae caritatis (ib. S. 395; VI, 135 N. 1). Später, 813, an Raiser Michael I. geradezu: dilecto et honorabili fratri Michaeli glorioso imperatori (Epist. Carolin. 40 S. 415). Einh. V. Caroli 28: Invidiam imperatori (Epist. Carolin. 40 S. 415). Einh. V. Caroli 28: Invidiam tamen suscepti nominis, Romanis imperatoribus super hoc indignantibus, magna tulit pacientia. Vicitque eorum contumaciam magnanimitate, qua eis procul dubio longe praestantior erat, mittendo ad eos crebras legationes et in epistolis fratres eos appellando, dazu ebd. R. 3. — Eckhart, Franc. orient. II, 63 meint, Karl habe damit den Griechen gegenüber die Gleichheit seiner Raiserwärde betonen wollen; ähnlich Muratori 1. c.; Einhard scheint jedoch eher umgetehrt den versöhnlichen und entgegensommenden Charafter dieser Anrede hervorheben zu wollen.

5) Epist. Carolin. 29 S. 396: Propter quod, nihil morantes sed omni cunctacione ac dubitacione (dubietate v. l.) penitus adiecta, legatos nostros praeparavimus ad tuam amabilem fraternitatem (ad tuae amabilem

praeparavimus ad tuam amabilem fraternitatem (ad tuae amabilem frater-

nitatis amorem v. l.) dirigendos.

6) Einh. Ann.: Absoluto atque dimisso Arsafio spathario. – Leibniz, Ann. imp. I, 271 nimmt an, daß Karl's Gesandte mit dem Arlastins zusammen abgeschückt seien; bgl. Eckhart, Franc. or: II, 66 und, wie es scheint, auch Muratori l. c. Ich halte dies sit nicht richtig, vgl. auch Mühlsbacher S. 184. Für den Zeithunkt, in welchem Karl's Gesandtschaft abging, kommt in Betracht, daß eines ührer Mitglieder, der Blichos Deito von Basel, bei der Feftsetung bes Teftaments bes Raifers noch jugegen mar (o. S. 452 f.), ferner, daß die Gefandten in Constantinopel nicht von Nicephorus, sondern von Michael I. empfangen wurden (s. Einh. Ann. 812 S. 199 u. unten). Rachdem Nicephorus am 25. Juli 811 im Rampfe gegen bie Bulgaren gefallen war, murbe Dichael I. Raifer am 2. Ottober 811. Dienach burfte es taum mabriceinlich fein, bag bie Gefandtichaft, wie Dublbacher (a. a. D. no. 445) annimmt, icon ju Beginn bes Jahres nach Conftantinopel abging. Bgl. o. G. 451 Anm. 3.

verhandlung nach Constantinopel ab. Sie bestand aus dem Bischof Heito, dem Grafen Hugo von Tours 1) und dem Langobarden Ajo aus Friaul 2). Der letztere 3) war, wie wir schon

1) Bgl. über benselben Jahrblicher Ludwigs b. Fr., besonders I, 167—168.
2) Einh. Ann.: eiusdem pacis confirmandae gratia legati Constantinopolim ab imperatore mittuntur, Haido episcopus Baslensis et Hugus comes Toronicus et Aio Langobardus de Foroiulii; 812 ©. 199 (legatos imperatoris Karli, qui ad Niciforum missi fuerunt). Enhard. Fuld. Ann. 811. 812 ©. 355. Ann. Max. 811 ©. 24. Ann. Xant. Scr. II, 224: Anno 811. In ipso anno mittuntur ab imperatore nostro ad regem Graecorum legati ad Constantinopolim, id est Haida episcopus et alii duo. 812 (— et gratias omnipotenti Deo, tunc venerunt legati imperatoris nostri de Grecia, qui prenominati sunt. Ueber das gratias omnipotenti Deo' vgl. unten 3. 3. 812). — Ann. Alamannicor. contin. Augiens. Scr. I, 49: Hatto episcopus super mare transivit vgl. Ann. Weingartens., Sangall. mai. ib. ©. 65, 76. — Ann. Ottenduran. Scr. V, 3: Karolus imperator Haidonem Basiliensem episcopum et quosdam alios legatos gratia confirmandae pacis ad Niciforum imperatorem Constantinopolim mittit. Herimanni Aug. chron. Scr. V, 102: Heito, abbas Augiae et episcopus Basileae, missus Constantinopolim . . Ann. Monasteriens. Scr. III, 154 (nad %. %tnoch, Beitr. jur Artiff Aarolingifder Annalen I, 63 ff. mobl nur Except auß bernann don Reidenau): Haito Basileae episcopus Constantinopolim missus. Chron. Suevicum universale Scr. XIII, 64. — Visio Wetini metr. Mabillon A. S. o. s. Ben. ed Ven. IVs. 259—260:

. . regali munere fultus Dirigiturque maris trans aequora vasta profundi Graecorum ad proceres etc. vgl. unten.

Monach, Sangall. II, 6 Jassé IV, 671—672: Post annos autem aliquot direxit illuc indesessus Karolus quendam episcopum, praecellentissimum mente et corpore virum (mente — virum sehlt in der Zwiesalter und Wistinger H.), adiuncto ei comite (sehlt in der Hannoverschen H.) — idem episcopus cum duce Praesto — super Heittonem; hoc quippe nomen erat episcopus cum duce praesto — super Heittonem; hoc quippe nomen erat episcopus ad Constantinopolim quondam destinati. Einh. V. Caroli 28 (mittendo ad eos crebras legationes). Bon Bischof Heit wird berichtet, daß er ein Hoddporiton, d. h. einen surz gebaltenen Reisebericht, über diese Gesandtschaftsreise nach Constantinopel versast habe, Herimann. Aug. l. c.: odoporicum suum scripsit; hienach Bernold. l. c.: odoporicum, id est itinerarium (diese letzen Botte im Originalcoder übergeschrieben) suum scripsit. Leiber ist dasselbe scripsit won Ronantola gesast, welche später ebensals als Gesandte Laiser Aussier Karl's nach Constantinopel geschicten, welche später ebensals als Gesandte Laiser Karl's nach Constantinopel geschicten, item scriptum habetur. Bernold. 813'l. c.: quorum odoporicum item scriptum habetur. Bernold. 813'l. c.: quorum odoporicum gewöhnlich an, daß dies letzere Hoddporicum, item scriptum habetur. Wan nimmt gewöhnlich an, daß dies letzere Hoddporicum in den Versus marini des Amalar erhalten sei (Jassé, Bibl. rer. Germ. IV, 426 R. 1. Dümmler, Poet. Lat. aevi Carolin. I, 426. Cert II, 221 R. 4). 3ch zweiste indessen, om missen nebst der scheen sum missen nebst der scheen sum discontrationer ber Geinleitung von Mühlbacher in den Mittheil. d. Institute scheen scheen und missen nebst der Einleitung von Mühlbacher in den Mittheil. d. Institute schressen nebst der Einleitung von Mühlbacher in den Mittheil. d. Institutes schressen nebst die von B. Soppi verösentschen unter und fier den ein prosassen ein Mittheil. d. Institutes schressen eine Mittheil.

rebst der Einleitung von Mühlbacher in den Mittheil. d. Institute für österreichische Geschichtsorschung I, 263—268, 279 ff., v. S. 124 f., 338. — Enhard. Fuld. Ann. schreiben: Aio Langobardum de Aquileia; ebenso Chroniques de S. Denis, Bouquet V, 259 (Haions, uns Lombarz nez de la cité d'Aquilée).

wiffen 1), einst als Rebell aus Karl's italienischem Reiche in das Land der Avaren gestüchtet, wo ihn später König Pippin gefangen nahm. In einem Diplom vom 2. Februar 799 2) bekundet Karl sodann seine schon früher erfolgte Begnadigung und Wiedereinsetzung in den Besitz seiner eingezogenen Güter in den Gebieten von Cividal' del Friuli, Bicenza und Berona<sup>3</sup>), unter der Borausssetzung, daß Ajo fortan ihm und seinen Söhnen Treue halten werde<sup>4</sup>). Diese Erwartung ersüllte sich, und wir sinden Ajo später als Grasen<sup>5</sup>), ohne Zweisel in seiner Friauler Heimath<sup>6</sup>). Auch war er, wie schon erwähnt worden ist <sup>7</sup>), zusammen mit dem Grasen Kadolah, welcher wenigkens später als Markgraf von Friaul erscheint's), und bem Presbyter Izzo als Wissus Kaiser Karl's und König Bippin's nach Istrien gesandt worden, um die Beschwerden der Bewohner über die Bedrudungen des Bergogs Johannes zu untersuchen. Im Jahre 809 bezeichnet Karl diesen Langobarden als seinen geliebten Getreuen und ertheilt ihm, in Anertennung feiner guten Dienfte, die Erlaubnig, feine Guter unter seine drei Sohne Alboin, Ingobert und Agisclaf zu theilen 9).

<sup>1)</sup> Bgl. v. S. 124—125, 338.
2) Milhsbacher, Regesten S. 138—139 no. 339; Mitth. b. Inst. f. östersreich. Geschichtesorschung I, 279—280 no. 1. Bgl. auch die Bestätigung durch Ludwig den Frommen vom 31. Juli 816, Mühlbacher, Regesten S. 235 no. 602; Mitth. u. s. w. S. 281—282 no. 3.

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 279 -280: — omnem culpam ei indulsimus et omnes res proprietatis sue quascumque tunc tempore iuste et rationabiliter de quolibet adtractum iure proprietario vestitus erat et possidebat in territorio Foroiuliense et Vicentino atque Veronense, quando infidelis et fugitivus apparuit, reddere iussimus et denuo per preceptum auctoritatis nostre plenissima deliberatione concessisse et in omnibus confirmasse cognoscite (weiter oben ift 'misericordissime admonet' boch wohl qu emenbiren, vielleicht in 'misericordie nos admonet'); S. 281-282.

<sup>4)</sup> S. 280: — si deinceps fidem inlibatam partibus nostris filiorumque nostrorum servaverit.

nostrorum servaverit.

5) In ber erwähnten Urkunde vom 2. Februar 799 heißt es nur: Aioni Longobardo. Damals war er also noch nicht Graf; dagegen in dem Protofoll über die Berhandlungen mit den Istriern (aus der Zeit von 801 bis 810), Waig III, 406: Cadolao et Ajo comites, vgl. Andr. Dandul. Muratori, Rer. It. Scr. XII, 155 C (o. S. 339 Anm. 1); Sidel L. 40; Mühlbacher no. 708. Sensson in der Urk. Karl's vom 7. Juli 809, Mühlbacher, Regesten S. 177 no. 433; Mittheil. D. Inst. f. bsterreich. Geschächtssprichung I, 280—281 no. 2: dilecti sidelis nostri Haioni comitis— fidelis nostri dilecti Haioni comitis, sowie in das servähnten Urkunde Kudmiglis des Fr. esh. S. 281—282: Haio jowie in der erwähnten Urfunde Ludwig's des Fr. ebd. S. 281—282: Haio comes, fidelis noster — eidem Haioni comiti — memoratum Haionem comitem. — Bei Ademar. Duchesne II, 85 steht: Aigo comes de Foroiulii (wahrscheinlich ist jedoch 'comes' hier nur Corruptel aus 'Langobardus').

<sup>6)</sup> Bgl. Mühlbacher, Mitth. u. f. w. S. 267 R. 2. Muratori, Annali d'Italia l. c. S. 264.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) o. S. 338.

<sup>8)</sup> Bgl. o. S. 338 Anm. 4.

<sup>9)</sup> Urt. vom 7. Juli 809 (vgl. Sidel, Reues Archiv III, 658), Mühlbacher, Regesten S. 177 no. 433; Mitth. b. Inst. f. österreich. Geschichtsforschung I, 280—281 no. 2: qualiter ad deprecationem dilecti fidelis nostri Haioni

Wir können also beutlich versolgen, wie Ajo immer höher in bem Bertrauen und der Gunst des Kaisers stieg und begreisen, wie derselbe ihm jest einen neuen vorzüglichen Beweiß dieses Bertrauens gab, indem er ihn zum Mitgliede jener wichtigen Gesandtschaft nach Constantinopel ernannte. Bielleicht wurde diese Wahl auch dadurch bestimmt, daß es sich bei den betreffenden Verhandlungen mit dem byzantinischen Hose hauptsächlich um die Berhältnisse Benetiens und anderer Kistengegenden des adriatischen Meeres, also um Gebiete handelte, welche der Heimath Ajo's benachbart waren. — Heito, der trefsliche und hochgebildete Vischof von Basel und Abt von Reichenau<sup>1</sup>), wurde auf der Reise von dem gelehrten Erlebald<sup>2</sup>), seinem späteren Nachfolger in der Abtei,

comitis concessimus ei propter benemeritum suum servitium, ut omnes res, quascumque iure legitimo possidere videtur, licentiam haberet per nostram auctoritatem inter filios suos iusto tramite dividere...
— propter benemeritum eius servitium — fidelis nostri dilecti Haioni comitis. Ueber die Söhne Ajo's, namentlich Alboin, welcher später bei Lothar in Ungnabe fiel und seiner Grafschaft enthoben wurde, Mühlbacher ebb. S. 267—268.

Post septem denosque petit venerabilis annos Insulanense solum, sociatu fratribus illis Atque magisterio Hettonis contraditur almi, Quo monstrante, sacris non parva ex parte libellis Imbuitur . . . . . .

<sup>1)</sup> Bgl. über ihn Walahfrid. Strab. Visio Wetini metr. 3, 4, 28, Mahillon, A. S. o. s. Ben. ed. Venet. IV, 1 ©. 259—261, 274. Sidel L. 72, 74. Mühlbacher no. 581, 583 (Schöpflin, Alsat. dipl. I, 63 no. 78: venerabilis Heito Baselensis ecclesiae episcopus et abba monasterii Sintleozesavia. Birtemberg. Utfb. I, 83 no. 74: interveniente venerabile Haitone episcopo). Ann. Sangall. mai. ed. Goldast 802 Scr. I, 75 f.: Heito episcopus in consilio Karoli clarus habetur. Ann. Alamann. contin. Augiens. 806 Scr. I, 49. Ann. Augiens. 836 Jaffé III, 703. Herimann. Aug. chron. 806, 816, 822, 824, 836 Scr. V, 101—103. Bernold. chron. 822. 824 ib. S. 419. Chron. Suev. univers. Catalog. abb. Augiens. Series epp. Basileens. Scr. XIII, 64, 331, 374. Reichenauer Inscriptien, Mone, Ouellenfammlung ber babischen Landsgeschichte III, 133. Neugart, Ep. Constantiens. I, 1. S. 142—148. Rettberg II, 93—96. Battenbach, Allgem. beutsche Biographie XI, 677; Deutschlands Geschichtsquellen I. 4. Auss. 225. Sechzig Inspreasity aus sold in Brosa bis Bisson bes Bettin, welche baum Balahfrid Strabs in Bersen bearbeitete (Mabillon, A. S. o. s. Ben. ed. Ven. IVa, 249 ff. Balahfrids praef. zur Visio Wetini metr. an Grimold ib. S. 257: visionem Wetini propinqui vestri, quam beatus pater Hetto urbanae facundiae mellissus floribus adornans, prosaicis verbis doctissime composuit . . .). B. b. Gieschecht war geneigt, diesem Brälaten vermuthungsweise einen Antheil an der Absalahrids manalen zuzuschreiben, welche in den Ann. Mettenses u. f. w. benut ift, Korschungen 3. D. Gesch. XIII, 632—633 (Battenbach, Geschichtsquellen I, 166) — indessen biese Bermuthung erscheint nicht begründet, seimson, Forsch. XIV, 136. XX, 403; Baits ebb. XX, 387 N. 1.

<sup>2)</sup> Walahfrid. Visio Wetini metr. 4 S. 260—261; 28 S. 274. Es heißt hier (4) u. a.:

fobann:

Mittitur ad quemdam socio comitatus ab inde, "Cujus multa viret sapientia dogmate, Scottum

vgl. Ab. Ebert a. a. D. II, 146 R. 4. — Balabirib stellt ben Erlebalb außerstentlich hoch, beinahe noch über Heito. (Ann. Augiens. 838 Jassé III, 703: Erelebadus cessit. Ann. Alamannicor. contin. Augiens. Scr. I, 49—50, 822: Hattoni Erlaboldus successit; 847: Tatto et Erlaboldus obierunt. Herimann. Aug. chron. 822. 838 Scr. V, 102, 103. Bernold. chron. 822 ib. ©. 419. Catalog. abb. Augiens. Scr. XIII, 331.

1) Visio Wetini metr. 4 l. c. S. 261:

. . secumque venit per terga liquentum

Camporum fluctusque secant Argosque penetrant.

- <sup>9</sup>) Einh. Ann.: et cum eis Leo quidam spatharius, natione Siculus, et Willeri dux Veneticorum. Ann. Max.: et Leonem spatarium, natione Siculum, et Willarium ducem Veneticorum ibidem reddidit.
- s) Einh. Ann.: quorum alter ante annos decem Romae ad imperatorem, cum ibi esset, de Sicilia profugit et redire volens patriam remittitur vgl. o. S. 249 Mnm. 3.
  - 4) Diefe wird ihm Rarl ausbedungen haben.
  - 5) **Bal.** o. S.
- 6) Einh. Ann.: alter propter perfidiam honore spoliatus, Constantinopolim ad dominum suum (ben griechichen Kaiser, ber also jeht von den träntischen Annalen als Herr der Benetianer anersannt wird) duci iudetur. Iohann. chron. Venet. Scr. VII, 15: Hac quidem tempestate nuntius Constantinopolitanus nomine Ebersapius Venetiam adivit et Veneticorum consilio et virtute hoc peregit, ut utrique duces et dignitatem et patriam amitterent. Unus, id est Obelierius, Constantinopolim, alter vero lateram petiit. 16: Obelierius dux, qui apud Constantinopolim exilio fuerat dampnatus... Hienach Andr. Dandul. Muratori, Rer. It. Scr. XII, 159 A: Subsequenter Veneti, assistente Hebersapio imperiali apocrisiario, hoc egerunt, ut utrique duces dignitatem et patriam amitterent. Unus, id est Obelerius, Constantinopolim, alter vero Beatus Iadram petiit (Simonsselb S. 149, 150). Valentinus, tertius frater, juvenilem habens aetatem, in patria remansit; 160 A: Iudicatusque indignus ducatu et patria, a Venetis exulatus permansit; 173 A: Obelerius, qui ducatu et patria fuerat privatus.

abendländischen Kaiser geschehen 1). Ein neuer Doge ward nun erhoben, Agnello Partecipazio aus dem unter den vorigen Dogen von den Benetianern zweimal zerstörten Heracliana 2). Der Sit des Dogen wurde nach Rialto verlegt, wo Agnello den Dogen= velder nach seiner Bertreibung auf den bortigen Patriarchenstuhl erhoben worden Polart baute, und ihm zur Rechtsprechung zwei jährlich wechselnde Tribunen beigegeben 3). Auch kehrte — und dies wird als eine Concession an Karl betrachtet werden dürsen — der Patriarch Fortunatus wieder nach Grado zurück, nachdem jener Johannes, welcher nach seiner Bertreibung auf den dortigen Patriarchenstuhl erhoben worden 4), durch Synodalurtheil abgesetzt war 5).

a. a. D. S. 72.

<sup>8)</sup> Iohann. chron. Ven. S. 15: Deinde . . . apud Rivoaltensem insulam Venetici communi decreto ducatus sedem habere maluerunt et ad hunc honorem quendam virum Agnellum nomine, qui palatii hucusque manentis fuerat fabricator, sublimarunt; sub dignitate etiam cuius duos tribunos per singulos annos fieri constituerunt. Andr. Dandul. Sp. 161 AB: Angelus Particiaco dux intronizatus est... Nam Veneti hoc tempore in concione publica congregati sanxerunt ducalem sedem in Rivoalto persistere et duos tribunos singulis annis decernere, qui juxta ducem in civilibus et criminalibus justitiam ministrarent. Quibus peractis, hunc, qui ab Heraclia originem duxerat, virum strenuum et catholicum, ducem constituerunt. — Hic ducale palatium, ubi nunc extat, primitus fabricavit

stituerunt. — Hic ducale palatium, uoi nunc extat, princus assistante. (Simonsfeld S. 149).

4) Um 806, vgl. o. S. 359—360.

5) Iohann. chron. Ven. l. c. — nachem ber Tob Rönig Bippin's von Stalien (8. Suli 810) ermähnt ift —: Iohannes siquidem patriarcha, qui per 4 annorum spacia Gradensem sedem vivente pastore usurpavit, sinodali censura depositus est. Licet iniuste sedem invaderet . . . Fortunatus dehinc ad propriam sedem reversus est. Andr. Dandul. Sp. 161 CD: Ioannes siquidem, qui patriarchatum invaserat, synodali censura depositus est. Tennit quoque sedem annis 4. Fortunatus autem favente duce est. Tenuit quoque sedem annis 4. Fortunatus autem favente duce in patriam reversus est; 165 AB (Simonsfeld S. 149).

<sup>1)</sup> Sonst hätte Karl eine schwere Beleibigung darin sinden milsen und nicht so freundlich mit Arsasius verhandeln können. Auch war ja Benetien von Pippin im Jahre 810 wieder unterworfen worden, also vor der Verständigung mit Karl nicht in der Hand der Griechen. Ferner ist zu beachten, daß Obelerius nicht etwa direkt von Arsasius, sondern erst von Karl mit seinen Gesandten nach Constantinopel geschick murde (vgl. o. S. 463 Ann. 2). Die den Quellen widersprechende und unmögliche Annahme Grörer's (Gesch. Benedigs S. 113, 116), daß Helterius und Beatus bereits vor jenem Zuge Pippin's gegen Benetien, im Jahre 809 abgesetzt worden seien, hat schon Hannack a. a. D. S. 53 N. 1 gebührend zurückgewiesen. Allerdings verlegt Dandolo die Erhebung des solgenden Dogen Agnello Partecipazio ins Jahr 809 (Sp. 161 A: Angelus Particiaco dux intronizatus est anno domini 809, Caroli vero imperatoris 8.). Allein biefe Zeitangabe ift offenbar falfch, ba jenes Ereigniß unzweifelhaft hinter Bippin's Bug vom Jahre 810 fällt. Auch bei dem alteren Johannes (S. 15) herrschi große chronologische Verwirrung. Er setzt die Erhebung des Agnello in baffelbe Jahr wie die Abdantung des griechischen Kaisers Michael I. Das würde heißen: 813. Das Incarnationsjahr mar hier ursprünglich nicht angegeben, sondern sollte erst nachträglich eingefligt werden, die Ziffer blieb jedoch unausgestüllt (8 . .). Ein späterer Zusatz am Rande der Originalhanbschrift hat ebenfalls 809; in einer anderen H. am Rande: 804. Die Dauer der Regierung der Dogen Obelierins und Beatus wird in den venetlanischen Quellen auf 5 Jahre angegeben (j. o. S. 334 Anm. 3).

2) Iohann. chron. Venet. S. 14 (lin. 10—11, 35—36). Simonsfeld

Jener im vorigen Jahre zwischen bem Kaiser und dem Dänentönige Hemming vereinbarte Friede 1) war vorläusig nur auf die Wassen beschworen worden. Der besonders harte Winter (er hielt in gewissen Gegenden Deutschlands bis Ende März an) machte bei den damaligen Verkehrsverhältnissen eine Zusammentunft von Vertretern beider Theile zum seierlichen Abschlusse des Friedens unmöglich 2). Erst als mit der Wiederkehr des Frühlings Schnee und Eis schwolzen und die Wege wieder frei wurden, traten je zwölf fränkische und dänische Große an einem Orte an der Eider, dem Grenzstusse, zusammen 3). Die Jahrbücher nennen auch die einzelnen Abgeordneten, machen jedoch von den 12 fränkischen Bevollmächtigten nur 11 Grasen namhaft 4): den Better des Kaisers

<sup>1)</sup> Bgl. o. S. 447.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: Condicta inter imperatorem et Hemmingum Danorum regem pax propter hiemis asperitatem, quae inter partes commeandi viam claudebat, in armis tantum iurata servatur . . . Ann. Max.: Pax condita est inter imperatorem et Heimmingum regem Danorum, sed propter hiemis asperitatem firmari non potuit, quia in unum conloquium venire non potuerunt, qui eam firmare debuerant. Ann. Xant. 810, ©. 224: et hiemps valde dura. Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. 811: Hiemps fuit durissima, perdurans usque ad finem Martii mensis. Die Botte der Ann. Einh.: 'in armis tantum iurata servatur' werden in der Uleberseung von D. Noel und Battenbach S. 121 wiedergegeben: "wurde . . . mur als Wassensteilssand betrachtet." Andere verstehen sie dahin, daß der Friede einstwellen auf die Bassen beschworen worden seit; so Eckhart, Franc. or. II, 67; Muratori, Annali d'Italia IV, 2 S. 167 (fu giurata sull' armi secondo i riti d'allora); Luden, Gesch. des tentschen Boltes V, 90; v. Richthosen, Jur Lex Saxonum S. 119 R. 1. In der That war es Sitte der Dänen (wie in heidnischen Zeiten auch der Franken und Sachsen), auf die Wassen, Ann. Fuld. 873. Scr. I, 386 (Iurabant etiam iuxta ritum gentis suae per arma, quod . . .); Dimmler, Gesch. des Oststänk. Reichs I, 802; 3. Grimm, Deutsche Rechtsatterthümer S. 166; d. Richthosen a. D. Indessen Läßt der Ausbruck in armis freilich an Deutlicheit zu wänsschen übrig.

8) Einh. Ann.: — donec redeunte veris temperie et apertis viis, quae

<sup>8)</sup> Einh. Ann.: — donec redeunte veris temperie et apertis viis, quae inmanitate frigoris clausae fuerunt, congredientibus ex utraque parte utriusque gentis, Francorum scilicet et Danorum, duodecim primoribus super fluvium Aegidoram, in loco qui vocatur... (ber Name ift außgefallen). Ann. Max. (beren Haffung auch hier schlecht ist) ©. 24—25: Redeunte autem veris tempore convenerunt in unum ex utrisque partibus... super fluvium Egidorum. Ex utrisque partibus 12 datis vicissim secundum ritum ac morem suum sacramentis... Enhard. Fuld. Ann. ©. 355: a duodecim primoribus utriusque gentis, Francorum videlicet et Danorum, iuxta fluvium Egidoram... Bit tönnen mit Mühlbacher ©. 185 annehmen, daß es etwa im April geschen sei. Unter der Eider ist, wie schon ©. 390 Ann. 2 ermöhnt, nicht der seitige Lauf der Eider, sondern entweder die Terene, damals ein Arm derselben, oder doch ein mehr nördlicher Basserlauf (Rorder-Eider) zu versiehen.

<sup>4)</sup> Ann. Lauriss. Einh. Ann. Ann. Max. Regino S. 566. — Meginhardus comes wird nur in Ann. Lauriss. genannt. In Ann. Max. find die Namen zum Theil entstellt (vgl. Baits, Götting. Nachr. 1871 Nr. 11 S. 319); statt Unrochus steht hier: Unrod, statt Ostdag: Aosdac. And Regino giebt die Namen weber vollständig noch überall richtig wieder (so Ano statt Abo).

2) Bgl. ilber benselben, außer ben betreffenden Stellen in der vorigen Note, V. Adalhardi 61 Scr. II, 530: — Bernardi filius fuisse, fratris magni Pippini regis . . . non adnuitur. 7, S. 525: Qui cum esset regali prosapia, Pippini magni regis nepos, Caroli consobrinus augusti . . . Ann. Lauriss. 773 S. 150: Bernehardum avunculum (ungenau) suum (Ratl's d.Gr.) Einh. Ann. 773 S. 151: cum Bernhardo patruo suo. Ob die Notiz der Ann. Mosellan. 787 (788) Scr. XVI, 497: In ipso anno Remigius et Bernehardus defuncti sunt auf diesen Bernhard bezogen werden dars, wie das. N. 53 von Bertz und danach auch meinerseits (Ludw. d. Fr. I, 406) angenommen worden, ist sehr zweiselbatt. Delsner a. a. D. Enck, De S. Adalhardo, Diss. Minster 1873, S. 4 R. 1.

8) V. Walae I, 12 Scr. II, 537: — maxime pro fratribus nostris Saxonia degentibus, quorum fuit ex genere. 13 S. 538.

4) Möglicherweise jener Marschalt Burchard, welcher 807 bie Mauren bei Corfica geschlagen hatte (o. S. 375). Auch unter ben Grafen, welche bei Kal's Berfilgung über seinen Schatz anwesend waren, erscheint Burchardus (Einh. V. Caroli 33, o. S. 453).

5) Bgl. Epist. Carolin. 41 (801—814), Jaffé IV, 417: — illo comiti Hadalhardus, Fulradus, Unrocus seu Hroccultus, missi domni imperatoris . . . etc. Einh. V. Caroli 33: Unruochus. Einh. Ann. 817 S. 203: Albgarius, Unrochi nepos. V. Hlud. 57 S. 642: Beringarii, Huronici (Hunruoci) quondam comitis filii, vgl. Jabrbilder ves Kränt. Reichs unter Kudwig d. Fr. I, 78; 141 N. 2, 167 N. 4. II, 300, 303. Dimmeler, Jahrbud für vatertänd. Geschichte I (Wien 1861) S. 173 N. 13. Derf., Gesta Berengarii imp. S. 17. Unruoch war der Großvater des Kaisers Verengar I.

<sup>1)</sup> In Bezug auf Wala's Hertunft und Stellung unter Karl sei hier auf solgende Stellen verwiesen: Einh. Ann. 811: Walach comes, filius Bernhardi. 812 S. 199: Walanem filium Bernhardi patruelis sui (Karl's). 822 S. 209: circa Adalhardum abbatem et fratrem eius Walahum — Walahum monachum, propinquum suum (Ludwig's des Fr.), fratrem videlicet Adalhardi abbatis. V. Hlud. 35 S. 626: Walam adsinem suum. monachum. 21 S. 618: Wala, summi apud Karolum imperatorem habitus loci. Einh. V. Caroli 33 (unter den Grasen, melde dei Karl's Bersigung über seinen Schat im J. 811 anwesend waren, an erster Stelle genannt:) Walah. — V. Adalhardi 7, 32 Scr. II, 525, 527: — deinde Wala, virorum clarissimus... tunc temporis primus inter primos et cunctis amabilior unus, nimis familiaritate regi inhaerens et maxima praesecturae dignitate sudvectus, in senatu clarior cunctis, in militia vero prudenti animo fortior universis... V. Walae I, 1 ib. S. 533: Fuit enim consobrinus maximi augustorum eique prae cunctis acceptior... In senatu quidem prae cunctis pollebat ingenio... 5 S. 535: cuius augustus essecam auspicatus ingenii, licet consobrinus ipsius esset, patrui eius filius... Transl. S. Viti, Jasse I, 9: venerabilem virum Walonem, qui frate reat prioris Adalhardi et in diedus Karoli imperatoris magnae suerat potestatis, omnibus, qui erant in palatio venerabiliores, et omni provinciae Saxonicae praelatus... Transl. S. Pusinnae 2, Wilmans, Kaiserusts. Deismon Bestimans a. 2. S. 279 sp. Delsner, König Hippin S. 425 R. 4. Simson, Ludwig d. Kr. I, 20. Segen die Glaubwürdigleit der Angade der Transl. S. Viti, daß Wala omni provinciae Saxonicae praelatus gewesen sei, melde aud Wilmans annimmt, habe ich mich aber schon früher ertlärt. Eine solche Stellung erstititte damas annimmt, habe ich mich aber schon früher ertlärt. Eine solche Stellung erstititte damas offendar nicht. Bgl. auch o. S. 412 Mm. 2.

llobo 1), Meginhard 1), Bernhard, Egbert 3), Theotheri 4), Abo, Ostbag, Wigman. Bon dänischer Seite werden vor Allem zwei Brüder Hemming 3, Hancwin und Angandeo. sodann eine Reihe anderer hochangesehener Männer, jedoch im Ganzen (einschließlich der beiden Brüder des Königs) nur 10 genannt 5). Diese Bevoll=mächtigten beträftigten den Frieden, indem sie nach den bei jeder der beiden Nationen üblichen Gebräuchen Side wechselten 9).

Rach diesem Friedensschluß mit den Dänen hielt Karl zu Achen die allgemeine Reichsversammlung 7). — Sodann wurden drei Heere nach verschiedenen Gegenden entsandt 9). Das eine,

<sup>1)</sup> Bielleicht jener Obo, ba sich als Missus an ber Spitze einer ofifälischen Besatzung in der Beste Hohbuoti befunden hatte (Einh. Ann. 810 S. 197 o. S. 391 Anm. 1, S. 430 Anm. 1).

<sup>2)</sup> Bgl. Einh. V. Caroli 33 (Meginhardus).

<sup>3)</sup> Bgl. über ihn, auch über die Nachricht der V. S. Idae I, 2 (Wilmans a. a. D. S. 472), wonach Karl ihn cunctis Saxonibus, qui inter Hrenum et Wisaram maxima flumina inhabitant, ducem praefecit, o. S. 412 Ann. 2.

<sup>4)</sup> Bielleicht berfelbe, welcher Einh. Ann. 823 S. 211 als Gesandter nach Dänemart erwähnt wird (Theotharius et Hruodmundus comites), vgl. Jahrbücher des Fränk. Reichs unter Ludwig d. Fr. I, 207 N. 5.

<sup>5)</sup> Einh. Ann. S. 198—199: de parte vero Danorum inprimis fratres Hemmingi, Hancwin et Angandeo, deinde caeteri honorabiles inter suos viri, Osfred cognomento Turdimolo et Warstein et Suomi et Urm et alius Osfrid, filius Heiligen (Sohn des Helge), et Osfred de Sconaowe (Schonen?) et Hebdi et Aowin. In Ann. Max. find auch diese Ramen zum Theil entstellt. Statt Osfred oder Osfrid sicht siberall Ausfrid; statt Aowin: Vowin. Bor Heiligen sehlt das filius u. s. w., vgl. Baig, Götting. Racht. a. a. D. — Regino S. 566: de parte vero Danorum in primis fratres Hemmingi, Ancwin et Anganseo (sic), deinde caeteri honorabiles inter suos viri, quorum nomina supersiuum duximus annotare. Nowin und Pebbi sommen dann noch in diesem Jahre als Gesandte Hemming's an Karl; s. unten und übrigens in Betress dieser danischen Ramen Dahlmann, Gesch. von Dännemart I, 25, welcher den Beinamen Turdimolo durch "Dictmaul" wiedergeben zu können glandt.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: datis vicissim et secundum ritum ac morem suum sacramentis, pax confirmatur — pace cum Hemmingo firmata . . . Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. (Ann. Sithiens. S. 37: Carlus imperator pacem feeit cum Hemmingo rege Danorum, vgl. o. S. 447 Ann. 3). Unrichtig sagt Adam von Bremen (1, 16 Scr. VII, 291; ed. in us. scholar. altera S. 15) von Hemming: Egidoram fluvium accepit regni terminum. Unbegründet ist auch die Bermuthung, daß damals oder 813 (1. unten) eine dänische Marf errichtet worden sei. Die (Nord-)Sider war und blieb die Grenze. S. Koppmann, Jahrbb. silr die Landestunde der Herzogthümer Schleswig, Hosfein und Lauenburg X, 17, 20—21. Bait, Jahrbb. des Deutschen Reichs unter K. Heine Bearbeitung. S. 264—265. Die Frage, ob es später in der tarolingischen Zeit eine dänische Marf gegeben habe (vgl. auch Bait DBG. VII, 65. Dümmler, Gesch. d. Dsissant. Reichs I, 253), tann hier unerörtert bleiben.

<sup>7)</sup> Einh. Ann.: et placito generali secundum consuetudinem Aquis habito . . . Ann. Max.: Imperator autem hoc facto generale placitum habit . . .

s) Einh. Ann.: in tres partes regni sui totidem exercitus misit, vgl. Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann.

aus frankischer und sächfischer Mannschaft bestehend und über die Elbe gegen die Linonen und Bethenzer (die Rachbarn der erfteren, welche öftlich von der Riederelbe, unterhalb der Havelmundung, gegen den Mürissee zu.1), wohnten) geschickt 2), verheerte deren Land 3) und baute die im vorigen Jahre durch die Wilzen zerftorte 4) Beste Hohbwoti an der Elbe wieder auf 5). Ein zweites Berr wurde nach Pannonien gesandt, um den fortwährenden Streitigkeiten zwischen den Avaren und Slaven in jenen Gegen= ben ein Biel ju fegen 6). Gin brittes jog nach bem Weften; es sollte die Bretonen, welche man vor mehr als einem Jahrzehnt (799) vollkommen unterworfen zu haben glaubte?), für abermaligen Abfall züchtigen . Alle drei Heere kehrten, wie die Reichsannalen berichten, nach glücklicher Lofung ihrer Aufgabe, ohne wesentliche Berlufte erlitten zu haben, zurud'). Auf die

5) Einh. Ann.: Qui omnes, rebus prospere gestis, incolomes regressi sunt. Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. Bgl. Jahrbücher des Fränt. Reichs unter Ludwig d. Fr. I, 129 R. 1 u. d. S. 357 Anm. 7, 8, sowie S. 388

Anm. 2, 3.

<sup>1)</sup> Also etwa in ber Priegnitz.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: unum trans Albiam in Linones . . . Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. — Chron. Moiss. Scr. II, 259: Misit Karolus imperator exercitum Francorum et Saxonorum et (sic) hostem ultra Albia ad illos Sclavos qui nominantur Lanai et Bechelenzi (cod. Arian. Scr. I, 309 richtiger: Bethenzr.) Bgl. ben f. g. Geographus Bawarus (Descriptio ciuitatum et regionum ad septemtrionalem plagam Danubii) Boczek, Cod. dipl. Moraviae I, 67 f. no. 98: — Linaa est populus, qui habet ciuitates 7; prope illis resident quos uocant Bethenici et Smeldingon et Morizani, qui habent civitates 11), oben S. 386 Anm. 6. Zeuß, Die Deutschen und bie Rachbarftämme S. 600, 652. L. Giesebrecht, Wend. Geschichten I, 9.

<sup>3)</sup> Einh. Ann.: qui et ipsos (sc. Linones) vastavit. Enhard. Fuld. Ann. Chron. Moiss.: Et vastaverunt regiones illas.

<sup>4)</sup> Bgl. o. S. 430.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Einh. Ann.: et castellum Hohbuoki superiore anno a Wiltzis destructum in ripa Albiae fluminis restauravit. Enhard. Fuld. Ann. Chron. Moiss.: et aedificaverunt iterum castello in loco qui dicitur Abochi.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: alterum in Pannonias ad controversias Hunorum et Sclavorum finiendas — a ducibus copiarum, quae in Pannoniam missae fuerunt. Ann. Max. (Slavanorum). Enhard. Fuld. Ann. vgl. v. ©. 321. — Hur die Zeitbestimmung bieses Zuges tommt in Betracht, daß Mitte Rovem-ber schon die haupter ber Avaren und Donauslaven ben Kaiser in Achen erwarteten, wohin fie von ben Filhrern biefer Expedition beschieden waren (f. unten).

<sup>7)</sup> Bgl. o. S. 202 Anm. 1, 2.
8) Einh. Ann.: tertium in Brittones ad corum perfidiam puniendam. Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. Auf biefe Rriegegüge ift es zu beziehen, wenn es in dem im Ottober d. 3. ju Boulogne-sur-mer erlassenen Capitulare c. 9 S. 167 heißt: Quicumque liber homo inventus suerit anno praesente cum seniore suo in hoste non fuisse, plenum heribannum persolvere cogatur. Et si senior vel comis illius eum domi dimiserit, ipse pro eo eundem bannum persolvat; et tot heribanni ab eo exigantur quot homines domi dimisit. Et quia nos anno praesente unicuique seniori duos homines quos domi dimitteret concessimus, illos volumus ut missis nostris ostendant, quia his tantummodo heribannum concedimus, vgl. Borctius, Beiträge zur Capitularientritit S. 89, 122—123.

Wirkung der Expedition nach Pannonien kommen wir noch aurud'1); die Erfolge in der Bretagne waren, wie die Bufunft

zeigte 2), jedenfalls nicht durchgreifender Art.

Der Raifer begab fich unterbeffen 3), um die Flotte, beren Herstellung er im vergangenen Jahre angeordnet hatte 4), zu be-sichtigen, nach Boulogne am Deer, wo ein Theil derselben verfammelt war's). Auch ließ er hier einen noch aus dem Alterthum

<sup>1)</sup> Bgl. unten G. 472.

<sup>2)</sup> Bgl. Jahrbücher Ludwig's bes Frommen I, 128 ff. u. f. w.

<sup>3)</sup> Unter bem 14. Juni d. 3. scheint noch eine Urkunde des Kaisers zu Achen ausgestellt zu sein, Sickel K. 231 vgl. Anm. S. 294—295; Mibstacher S. 185 no. 448; Kleimaprn, Judavia D. A. S. 61 no. 16; Zahn, Urtb. des Herzogthums Steiermark I, 5 ff. no. 4. Bolltommen fest sieht das Datum des fehlerhaft überlieserten Dipsoms nicht, da das franklische und italienische Regierungsjehlerhaft überlieferten Diploms nicht, da das frankliche und italienische Keglerungsjahr (42, 37) auf 810, bagegen bas Jahr bes Kaiserthums (11) und die Indictionszisser (4) auf 811 hinweisen. Zu 811 setzen viese Urkunde auch Böhmer, Regest. Karolorum S. 26 no. 194, der sich indessen nicht bestimmt entscheidet; Zeißberg S. B. der Wiener Atademie, phil. hist. Cl. XLIII, 360; Kämmel a. a. D. S. 226 u. s. w.; zu 810 Kleimaprn; Dimmler im Archiv sunde österreichischer Geschichte I, 35 M. 1, 174. Der Inhalt betrifft die Erenzssehdung der Diöcesen von Aquileja und Salaburg in Karriery par Aquileja war demosts Macretius und Salzburg in Kärnten. Parriard von Aguileja war damals Maxentius. Der Streit fiber die kirchliche Zugeßkrigkeit Kärntens war jedoch bereits unter seinem kürzlich verstorbenen Borgänger Ursus (802—811?) von beiden Seiten vor den Kaiser gebracht worden. Ursus stützte seine Ansprüche auf ein altes Privileg, welches er zu bestigen behauptete, und erklärte, durch Sprodalatten be-Privileg, welches er zu bestihen behauptete, und erklärte, durch Synodalakten beweisen zu können, daß Kärnten schon vor der Invasion Italiens durch die Langodarden seinem Stuhle unterworsen gewesen sei, während Erzbischof Arno von Salzdurg sich auf die Berleihung diese Landes an seine Diöcese durch die Pähles Zacharias, Stephan III. und Paul I. bezog. Karl entschied, daß Kärnten zwischen beide Diöcesen getheilt werden sollte, und zwar so, daß der Lauf der Drau die Grenze dikben, der südlich von dieser Linie liegende Theil zu Aquileja, der nörblich davon gelegene zu Salzdurg gehören solle. Eine Bestimmung, welche Ludwig der Fromme, auf Beranlassung gehören solle. Eine Bestimmung, welche Ludwig der Fromme, auf Beranlassung gehören solle. Eine Bestimmung, welche Lieftitigte (Sickel L. 148. Milhstacher S. 261 no. 686. Aleimayrn a. a. D. S. 76 no. 22. Zahn a. a. D. S. 7 ss., no. 5). Nach der Conversio Bagoariorum et Carantanorum c. 6 Scr. XI, 9 soll schon früher König Pippin von Italien die Drau als Grenze beider Sprengel seitzes und Karl diese Bestimmung im Ottober 8013 zu Salzdurg "multis adstantibus suis sickelibuss eierlich bestätigt haben; voll. Milhstacher S. 132 no. 324 s. 162, 205, aber auch oben S. 298 Anm. 7. Die erwähnte Ursunde sagt hiervon nichts. Ueber die Zeit des Amnsantritts des Patriarchen Mazentius von Aquileja, welcher in der Zeit bes Amtsantritts bes Batriarchen Magentius von Aquileja, welcher in ber betreffenden Urtunde jum erften Male genannt wird, vgl. auch Milhlbacher G. 192 (no. 461).

<sup>(</sup>no. 401).

4) Egl. o. S. 426.

5) Einh. Ann.: Ipse autem interea propter classem, quam anno superiore fieri imperavit, videndam ad Bononiam civitatem maritimam, ubi eaedem naves congregatae erant, accessit . . . Ann. Max. Daß sich nicht bie gange Flotte bei Boulogne befand, ergiebt fic aus ben unten (G. 471 Anm. 2) angeführten Worten ber Ann. Einh., wonach ein Theil ber Schiffe bei Gent, auf ber Schelbe lag. Bestätigt wird ber bamalige Ausenthalt bes Raifers in Boulogne ferner burch bas Capitular mit ber Ueberschrift: Capitula quae domnus imperator constituit Bononiae quae est in littore maris anno regni sui 44. mense Octobrio indictione quinta (Capp. I, 1 S. 166 no. 74); vgl. auch Concil. Remens. 813 c. 44, Mansi XIV, 82: quod ille Bononiae statuit

stammenden Leuchtthurm restauriren 1). Außerdem beschäftigten Karl in Boulogne, wo er im Ottober verweilte 2), aber auch noch andere Angelegenheiten. Es ist uns ein dort von ihm erlassens Capitular erhalten 3), welches Bestimmungen über Bersäumnisse ber Heerespsticht u. s. w. enthält, auch in einem Paragraphen — im Zusammenhange mit der Herstellung der Flotte — von der Wehrpslicht zu Wasser handelt 4). Außerdem scheinen dort auch noch andere Bersügungen erlassen zu sein 5), welche vorwiegend von

und unten. Eine in den Ann. Blandinienses Scr. V, 23 unter 810 erhaltene Nachricht: et Karolus novissime in Sithiu fuit ist wahrscheinlich ebenfalls auf dieses Jahr zu beziehen, zumal sie in das Itinerar des Jahres 810 durchaus nicht past, vgl. Forschungen zur D. Gesch. XVIII, 611; Holder-Egger, Neues Nachiv VI, 438 N. 3. Karl kann sich auf dem Wege von Achen nach Boulogne oder auch später auf der Keise von Boulogne nach Gent im Kloster Sithiu (St. Omer) ausgehalten haben. Ueber einen srüheren Ausenthalt Karl's in Sithiu im März, von dem es zweiselbaft ist, ob er, wie Sickl und Mühlbacher wollen, in das Jahr 800 zu setzen ist, seickel K. 161, Ann. S. 278; Mihlbacher S. 142 no. 344; Cartul. de St. Bertin S. 63 s. no. 45 (Actum in supradicto loco Sithiu, in atrio sancti Bertini); Holder-Egger a. a. D. u. d. S. 208 Anm. 5.

1) Einh. Ann.: farumque ibi ad navigantium cursus dirigendos antiquitus constitutam restauravit et in summitate eius nocturnum ignem accendit. Ann. Max. Der Leichtthurm stammte, wie gesagt, noch aus dem Alterthum, wo Boulogne (Gesoriacum) der gewöhnliche Ueberschrtsort nach Britannien war (Bauly, Real-Encyclopädie der class. Alterthumswissenschaft III, 852) und zwar aus der Zeit des Kaisers Caligusa. Die Chroniques de S. Denis, Bouquet V, 260 demerten in Bezug auf denselben: Et aucun veullent dire, que Jules Cesar [la fist faire], après ce que il ot France conquise, pour passer en Engleterre, et l'apela la tour d'Ordre. Leidniz, Ann. imp. 1, 279: Eam a Cajo imperatore primum structam, nunc quoque superesse volunt, vgs. Sueton. Calig. 46 (Et in indicium victoriae altissimam turrem excitavit, ex qua, ut ex Pharo, noctibus ad regendos navium cursus ignes emicarent). S. die Geschichte, Beschreibung und Abbildung dieses (im Jahre 1644 eingestützten) Leuchthurms bei Montfaucon, L'Antiquité expliquée en figures, Suppl. T. IV, S. 132 ff.

2) Bgl. o. S. 469 Anm. 5 bie Ueberfdrift bes betreffenben Capitulars. Das 44. Regierungsjahr Rarl's begann am 9. Oftober 811.

3) Sidel K. 233; Miblacher S. 186 no. 451; Capitulare Bononiense 811 Oct. S. 166-167, vgl. Boretius, Beitr. jur Capitularienfritit S. 89, 121 ff.

121 ff.

4) c. 11: Ut quandocumque navigium mittere volumus, ipsi seniores ipsis navibus pergant et at hoc sint praeparati, vgl. Boretius a. a. D.

5) Rämlich das Capitulare de iustitis faciendis (Ueberschrift: Item capitula quae pro iustitis infra patriam faciendis constituta sunt)

8. 176—177. Boretius läßt für dasselbe die Zeit von 811—813 ossen, weißt jedoch mit Recht auf die Gründe hin, welche empsehlen, es in diesen Zeitpunkt zu setzen (vgl. auch S. 250). In den Handschriften sowie dei Ansegis, Lid. III, 76—88 (Leg. I, 308 f., 258) solgt es auf das vorerwähnte Capitular von Boulogne. Ferner heißt es in den Atten des Reimser Productaloncils v. 3. 813 c. 44, Mansi XIV, 82: Ut de falsis testidus ejus (scil. domini imperatoris) simili modo piissimum firmetur capitulum, qualiter et hoc quod ille Bononiae statuit firmissimum habeatur, was sich auf c. 3 unseres Capitulars: Ut quandocumque testes ad rem quamlibet discutiendam quaerendi atque eligendi sunt, a misso nostro et comite, in cuius

Gerichtswesen, Zeugenbeweis und der Thätigkeit der Missi handeln. Die letzteren werden auch angewiesen, der Bevölkerung abermals den Treueid abzunehmen und die Bedeutung desselben zu erläutern 1). — Bon Boulogne begab sich der Kaiser nach Gent an der Schelbe und nahm hier ebenfalls die für die Flotte gebauten Schisse in Augenschein 2). Um Mitte Rovember kehrte er nach Achen zurück 3). Wohl schon als er auf dem Wege dahin war, erschienen vor ihm dänische Gesandte mit friedlichen Versicherungen und Geschenken des Königs Hemming. Es waren Nowin und Hebbi 4), die wir

ministerio de rebus qualibuscumque agendum est, tales eligantur, quales optimi in ipso pago inveniri possunt. Et non liceat litigatores per praemia falsos testes adducere, sieut actenus sieri solebat zu beziehen scheint. Außerdem steht auch c. 43 jenes Concilium Remense Sp. 81—82: Ut ejus magnisieum cuncto imperio ejus suis et suuris temporibus sirmetur capitulum, sive ab anno 30., a quo adhuc testes haberi possunt, seu etiam ab illo, a quo selicissimum regnum ejus sumpsit exordium, qualiter omnes lites et jurgia in sua misericordia terminum habere potuissent, quoniam pro talidus multa perjuria multaeque dissensiones oriuntur in populo, in Zusamenhang mit c. 1 dieses Capitusars: De termino causarum et litium statuimus, ut ex quo bonae memoriae domnus Pippinus rex odiit et nos regnare coepimus causae vel lites inter partes factae atque exortae discutiantur et congruo sidi iudicio terminentur; prius vero, id est ante oditum praedicti domni Pippini regis, causae commissae vel omnino non moveantur vel salvae usque ad interrogationem nostram reserventur, vgl. Boretius, Capp. l. c. S. 176 R. 1; Baig IV, 362 R. 1. Es steht hienach sest, daß Rarl in Boulogne noch andere Bestimmungen getrossen at als die in dem vorhin ermähnten Capitulare Bononiense enthaltenen. Isedensalis ist sernet die Ansetung des gedachten Capitulare de iustitiis faciendis auf 811 viel berechtigter als die auf 812 (bei Baluze, Bertz Leg. I, 174, Mihlacher S. 189 no. 457). Anch Boretius sand die lettere Zeitbestimmung sriber nahrscheinlich (Die Capitularien im Langobardenreich S. 98). Sidel (II, 295 bis 296, Amm. zu K. 242) ersannte bereits die mangelhasse Setall schol vor den Mätz, 811 sehe mostle. Er that dies, weil er einen Zusammenhang zwischen c. 13 dessender mober Eidesformet dei Rozière, Recueil des formules I, 4 no. 3 die, vermuthete, mit welcher dort irrthimitich das Datum: anno 11 feliciter regni d. nostri K. gloriosissimi regis, in mense martio verbunden war. S. seine Berichtigung in d. Sebel's hist. Zeitscht. XXIX, 157; Mihlbacher a. a.

- 1) c. 13 S. 177: Ut missi nostri populum nostrum iterum nobis fidelitatem promittere faciant secundum consuetudinem iamdudum ordinatam; et ipsi aperiant et interpretentur illis hominibus, qualiter ipsum sacramentum et fidelitatem erga nos servare debeant. Bgl. c. S. 273.
- 2) Einh. Ann.: Inde ad Scaldim fluvium veniens, in loco qui Ganda vocatur naves ad eandem classem aedificatas aspexit . . .
- 8) Einh. Ann.: et circa medium Novembrium Aquas venit. Ann. Max.: Iterum Novembre medio Aquis venit. Urfunden aus Achen vom 26. November, 1. und 21. December 811 Sidel K. 234—236; Mühlbacher S. 186—187 no. 452, 453, 454.
- 4) Einh. Ann.: Obviarunt ei venienti legati Hemmingi regis, Aowin et Hebbi, munera regis et verha pacifica deferentes. Die ersten Worte, über beren genauen Sinn man zweiselhaft sein kann, werden in der Ueberseyung von D. Abel und Wattenbach (S. 122) wiedergegeben: "Unterwegs begegneten ihm die Gesandten . . "; ebenso satt in Wühlbacher (S. 186) auf, und hiestir spricht auch gewissernaßen das Folgende: fuerunt etiam Aquis adventum eius expectantes . . . Dagegen schreiben Ann. Max.: Aquis venit, u bi legati

auch unter den dänischen Großen gefunden haben, welche im Fruhjahr den Frieden an der Eider abschloffen 1). Ferner warteten in Achen auf die Ankunft des Raisers der Khakhan der Avaren (welchem Karl, wie wir uns erinnern?), im Jahre 805 die oberfte Gewalt bei feinem Bolke zurudgegeben hatte), ber Tubun und andere Große (Tarkhane) diefes Bolks, fowie die Fürsten der Donauflaven 3). Beide Theile waren von den Führern der jungst zur Schlichtung der Streitigkeiten zwischen den Avaren und Slovenen nach Bannonien geschickten Expedition vor den Raifer beschieden worden. Wie es scheint, war um die Zeit, in welcher über biefe Berhältniffe verhandelt wurde, ber Graf Gerold von der Oftmart 4) in Achen anwesend 5).

Hemmingi regis venerunt, Hacuus et Hebbi etc., und anch diese Dentung ist vielleicht nicht unbedingt ausgeschlossen. Ueber den abweichenden Ramen Hacuus (st. Aowin) vgl. Wait, Nachrichten von der K. Gesellsch. der Wissensch. n. s. w. zu Göttingen 1871 Nr. 11 S. 319. Er meinte, es sei vielleicht Hacuun (Has) zu lesen; wahrscheinlich ist es aber nur eine Corruptel.

2) Bgl. o. S. 321-322.

3) Einh. Ann.: fuerunt etiam Aquis adventum eius expectantes, qui de Pannonia venerunt, Canizauci, princeps Avarum, et Tudun et alii primores ac duces Sclavorum circa Danubium habitantium, qui a ducibus copiarum, quae in Pannoniam missae fuerunt, ad praesentiam principis iussi venerunt. Ann. Max.: venerunt et de Pannonia Canizauci princeps Avarorum et Tudun et alii priores (?) ac duces Sclavorum circa Danubium habitantium. (Ademar. Du Chesne II, 86: Venerunt etiam Aquas de Pannonia duo principes Auarum et Tudun et alii Canzauci et primores Sclauorum circa Danubium habitantium cum muneribus). Ich neige mich zu ber Ansicht, baß unter 'alii primores' avarische Große zu verstehen sind; anders bie Uebers. von D. Abel und Wattenbach a. a. D. und, wie es scheint, auch Muhlbacher a. a. D. Canizauci, princeps Avarum (D. Abel-Battenbach: "Ranizauci.., ber Avarenfürst") tann wohl nur der Khathan sein, vgl. Zeuf, Die Deutschen und die Rachbarstämme S. 740 N. Dümmler, Sibbstl. Marten S. 9 R. 2. Mihlbacher a. a. D. Zeuß meint, ber Mann fei vielleicht aus Caganus entftellt; Dimmler: "Babrscheinlich ist Can der Titel — Chatan, izauei der verstimmnelte Eigenname des Mannes". In Betreff des Tudun s. o. S. 97 Anm. 6, sowie S. 117 ff.: 189 Anm. 4. Ueber die sehr ähnliche Stelle Ann. Mott. 803 Ser. I, 191, XIII, 32 vgl. o. S. 297 Anm. 6. S. im Uebrigen in Betreff der Bestedung des entvöllerten avarischen Landes Roth, Gesch. des Beneficialwesens G. 70 f. Dummler, Piligrim von Baffau G. 10.

4) Bgl. über benfelben Dummler, Subofil. Marten S. 19 R. 4; Befd.

bes Ofifcunt. Reichs I, 37 R. 78; II, 684; o. S. 454.

5) Auf Gerold's Bitte verleiht ber Kaiser unter bem 26. Rovember 811 bem bairischen Alosier Altaich (Abt Urols) eine Ortschaft im Avarensande, an der Mindung der Bilach in die Donau (in Niederösserreich, Kreis ob dem Wiener Walde), Sickel K. 234 vgl. Anm. S. 295; Mihlbacher S. 186 no. 452; Mon. Boica XXXI, 26-27 no. 11: Igitur notum sit omnium fidelium nostrorum magnitudini, praesentium scilicet et futurorum, quoniam nos in elemosina nostra ad precationem Geroldi comitis fidelis nostri cedimus atque confirmamus ad monasterium sancti Mauricii, quod est situm in ducatu Baioariorum, in loco nuncupante Altaha, ubi Orulfus rector preesse videtur, locum quendam in Avaria ubi Bielaha fluvius Danubium ingreditur. Est autem estimatio illius loci quasi 40 mansorum. Diese Schenfung wird auch erwähnt bei Hermann. De institutione mon. Altah. Scr. XVII, 370. Dummler, Biligrim von Paffau S. 10.

Trot des Bertrages, welchen der Kaiser im vergangenen Jahre mit dem Emir el Hatem geschlossen hatte 1), setzte König Ludwig von Aquitanien den Arieg im spanischen Grenzgebiet auch in diesem Jahre fort. Zum dritten Male 2) wurde eine Expedition gegen Tortosa unternommen 3), an der sich der König, wie im Jahre 809, diesmal wieder persönlich betheiligte. Mit ihm zogen seine uns schon bekannten 4) Großen Heribert, Liutard, der Graf von Fezensac, und Jembard und eine starke fränkische Macht 5). Die Mauern Tortosa's wurden jetzt, wie es heißt, durch Sturmböcke und andere Belagerungswerkzeuge dergestalt erschüttert, daß die Einwohner den Widerstand ausgaben und die Schlüssel der Stadt auslieserten 6), welche Ludwig später dem kaiserlichen Bater überbracht haben soll 7). Die thatsächliche Unterwersung war dadurch freilich keineswegs verbürgt 8); indessen soll der Fall von Tortosa auf die Sarazenen einen starken Eindruck gemacht und sie mit der Furcht ersüllt haben, daß nun noch immer mehr Städte ein gleiches Schicksal ersahren möchten 9). Mit diesem Ersolge

<sup>1)</sup> Siehe o. S. 446.

<sup>2)</sup> Bgl. o. S. 395 ff., 448 ff.

<sup>3)</sup> V. Hlud. 16 S. 615. In das Jahr 811 setzen diesen Ang Baissete l. c. S. 171; Perty, Lemble, Gesch. von Spanien I, 381; Foß S. 26, 48; Mihlbacher S. 186, 213; 810 Leibniz, Ann. imp. I, 268; Fund S. 35, 326 f.; 809 Dorr S. 35, 60 n. s. w. Die Zeitbestimmung, welche auch wir als die relativ begründetste beibehalten, beruht darauf, daß diese Expedition im nächsten Jahre (anno huie proximo) nach dem vorigen Zuge gegen Tortosa, welcher in Jahr 810 zu salen schein (o. S. 448 Anm. 1), erfolgt sein soll.

<sup>4)</sup> Bgl. o. S. 261 Anm. 4.

b) V. Hlud. l. c.: Porro anno huic proximo Hluduwicus rex per semetipsum Tortosam repetere statuit, habens secum Heribertum, Liutardum, Isembardum validumque Frantiae supplementum (v. Jasmund, Uebers. S. 19: "und mit einer ftarten fräntischen Hilsemacht"; supplementum dirste dier aber nur Streitmacht überhaupt bedeuten, ähnlich wie c. 13 S. 612 lin. 34 und sonst auxilium gebraucht ist: et cum eis validum auxilium, vgl. o. S. 263 Ann. 1).

<sup>6)</sup> V. Hlud. l. c.: Quo perveniens, adeo illam arietibus, mangonibus (vgl. Rait VIII, 189 N. 4), vineis et ceteris argumentis lacessivit et protrivit muralibus, ut cives illius a spe deciderent infractosque suos adverso marte cernentes, claves civitatis traderent.

<sup>7)</sup> Quas ipse rediens cum multo patri attulit favore. — Einhard V. Caroli 15 achit unter ben Eroberungen Rarl's auf: Aquitaniam et Wasconiam totunque Pyrinei montis iugum et usque ad Hiberum amnem, qui apud Navarros ortus et fertilissimos Hispaniae agros secans, sub Dertosae civitatis moenia Balearico mari miscetur (Poeta Saxo l. V. v. 185—186 S. 611).

<sup>8)</sup> Bgl. Fund S. 36, 327 f.; Foß S. 26 N. 133; Dorr S. 35 N. 51. Achnlich waren im J. 799 die Schlüssel von Huesca burch den Wali dieser Stadt mit der Verheißung der Unterwersung nach Achen geschieft worden. Dennoch sinden wir dieselbe später in den Händen der Araber (vgl. o. S. 203 Anm. 2, 362).

<sup>9)</sup> V. Hlud. l. c.: Quae res magnum Sarracenis et Mauris pro talibus gestis incussit metum, verentibus ne singulas civitates par sors involveret.

konnte Ludwig vierzig Tage nach dem Beginn der Belagerung heimkehren 1). —

Abermals traf neuer tiefer Schmerz das durch die Schicksalssichläge des vorigen Jahres so schwer verwundete Baterherz des greisen Kaisers. Am 4. December 811 starb sein ältester Sohn Karl 2) in dem blühenden Mannesalter von noch nicht vierzig Jahren 3). Rach einer wohl kaum zuverlässigen und überdies nicht

<sup>1)</sup> Ibid.: Reversus est igitur rex a civitate post quadraginta dies inchoatae obsidionis et in proprium se contulit regnum. Immerhin hat ber schnelle Ersolg, welcher biesmal vor Tortosa gewonnen wurde, nach dem zweimaligen Scheitern mit erheblichem Krastauswande unternommener Jüge gegen diese Stadt in dem vorherzehenden Jahre etwas Aufsallendes. Bermuthlich erklärt sich die Geringfügigkeit des Widerstandes daraus, daß der Emir von Cordova sich damals eigentlich im Friedenszustande mit dem franklichen Reiche befand.

<sup>2)</sup> Den Tod des jüngeren Karl erwähnen mit übereinstimmender Angabe des Jahres und Tages Einh. Ann.: Interea Karlus filius imperatoris, qui maior natu erat, 2. Nonas Decemb. diem odiit, vgl. Ann. Max. Enhard. Fuld. Ann. Adonis chron. Bouquet V, 323. Ann. Quedlind. Scr. III, 41.—Ann. Iuvav. mai. Scr. I, 88: Carolus iunior odiit 2. Non. Decembris. Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. Scr. I, 93.— Mit alleiniger Angabe des Tages, ohne Jahr Ann. Bawarici drev. Scr. XX, 8: Karolus maior natu filius domni Karoli imperatoris odiit 2. Nonas Decembris.— Mur mit Angabe des Jahres Chron. Moiss. Scr. II, 259: Eodem anno odiit Karolus rex, filius Karoli magni imperatoris. Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. und Rem. Scr. I, 121. Ann. Sithiens. S. 37 (Ann. Blandiniens. Scr. V, 23). Poeta Saxo l. IV. v. 275 ff. S. 602. Ann. Leodiens. Scr. IV, 13. Ann. Aquens. Scr. XXIV, 36.— Unter 812 Ann. Leodiens. Scr. XIII, 231. Ann. Elnonens. min. Scr. V, 18. Bgl. ferner Thegan. 5 Scr. II, 591: Sequenti vero anno (nach dem Tode R. Bippin's von Italien) Karolus, primogenitus filius eius ex regina supradicta Hiltigarda, oddit. Einh. V. Caroli 19: Ex his omnibus duos tantum filios et unam filiam, priusquam moreretur, amisit, Karolum, qui natu maior erat . . . (Poeta Saxo l. V. v. 271—272 S. 614). V. Hludowici 20 Scr. II, 617: nuperrime autem Karolo itidem fratre res humanas relinquente. Ermold. Nigell. Eleg. II. v. 177—178. Lib. I. v. 38; II. v. 17—18 (55—56) Scr. II, 523, 467, 479. Poeta Saxo l. IV. v. 188 (a. 806) S. 599. V. Alchuini 10, Jaffé VI, 24. Ueber die falsde Nachich bei Aventin, daß diefer Karl in Detting (jett Alten Otting am Imm) gestorben und bestattet sei, sexister, S. B. der Milmoner Madd. Hill. Sing Rarlmann von Baiern, dem Smigliderweise eine Berwechselung mit König Rarlmann von Baiern, dem Sching statum Dahbeis des Deutschen, vorliegt, der am 22. September 880 zu Detting sund darben Sching statum Dassellos des Deutschen, vorliegt, der am 22. September 880 zu Detting sund darben Sching statum dasselles des Deutschen, vorliegt, der am 2

<sup>\*\*</sup> Senau läßt sich die Zeit seiner Geburt nicht seststellen, indessen bürste sie um 772 fallen (vgl. auch Ideler, Leben und Wandel Karl's des Großen von Einhard I, 212). Mabillon (Ann. Ben. II, 270, vgl. auch S. 228) nimmt mit Unrecht an, daß er 784 crst acht Zahre alt gewesen sein. Zum ersten Male erwähnt wird Karl bei der Einweibung der Kirche in Lorsch im Angust 774 (Chron. Lauresham. Scr. XXI, 348; Abel I, 149 s.; Mühlbacher S. 68). Im Jahre 784 besteht er bereits ein stegreiches Reitertressen gegen die Sachsen (Abel I, 384, 386; Kenyler in Forschungen z. D. G. XII, 390); 796 bezeichnet ihn Theodulf, wie es scheint, als einen bärtigen Jüngling, carm. 25 v. 71—72 S. 485:

recht klaren Nachricht war er von einem Kopsweh befallen worden, welches von den Augen ausging 1). Vermählt war der jüngere Karl nie gewesen. Wir erinnern uns, daß er sich um eine Tochter des Königs Offa von Mercia beworden, dieser aber seine Eine Willigung zu Karl's des Großen heftigstem Unwillen von der Bedingung abhängig gemacht hatte, daß dessen Tochter Berthaseinem Sohne zur Ehe gegeben würde 2). Zwischen ihm und seinem Bruder Pippin hatte eine Zeit lang ein ernstes Zerwürfniß bestanden (etwa wie einst zwischen Karl dem Großen und seinem jüngeren Bruder Karlmann), welches jedoch bei einer zuställigen Gelegenheit durch eine Bersöhnung in St. Goar beigelegt wurde 3). Daß sein Hischen allgemeine Trauer hervorries, dürsen wir gern glauben 4), wie denn der leidenschaftliche Schmerz des so hart geprüften greisen Kaisers auch in diesem Falle durch Einhard bezeugt ist 5). Obschon durch seinen jüngeren Bruder Bippin von Italien beinahe einigermaßen in Schatten gestellt, scheint doch auch Karl manche Borzüge besessen in Schatten gestellt, scheint doch auch Karl manche Borzüge besessen zu haben. Kriegerische

Stent Karolus Hludowicque simul, quorum unus (Lubwig?) ephebus; Iam vehit alterius (Ratl's?) os iuvenale decus

vgl. Liersch a. a. D. S. 35 N. 5 (welcher die Geburt dieses Karl jedoch schon 771, wie diejenige Ludwig's unrichtig schon 777, statt 778, anzusezen scheint). Auch der Zeitpunkt, wo sich seine Eltern, Karl und Hibegard, vermäßlten, steht nicht sest, fällt jedoch wahrscheinlich in das Ende des Jahres 771, jedensals vor den 30. April 772 (Abel I, 85 N. 2; Mihlbacher S. 59). Dümmler verlegt diese Bermählung nicht richtig bereits in den Ansang d. J. 771 (Allgem. deutsche Biogr. XII, 406) oder sogar in das Jahr 770 (M. G. Poet. Lat. aev. Carolin. I, 58 N. 7). Hilbegard, welche am 30. April 783 starb, vermählte sich nach ihrer von Paulus Diaconus versatzen Grabschrift (Poet. Lat. l. c. S. 58—59 no. 22 v. 21—23), als sie im zwölsten Jahre stand, und starb im zwölsten Jahre sihrer Ehe.

<sup>1)</sup> Ann. Lobiens. 812 Scr. XIII, 231: Karolus, primogenitus domni imperatoris, dolore capitis ab oculis affectus est.

<sup>2)</sup> Bgl. Gesta abbatum Fontanellensium c. 16 Scr. II, 291; Beinfch, Die Reiche ber Angelsachsen jur Zeit Karl's bes Großen S. 54 ff. u. oben

<sup>3)</sup> Mirac. S. Goaris 15, Mabillon, A. S. o. s. Ben. ed. Venet. II, 279: Ibi, quod inter eos graves aliquamdiu simultates et inimicitiae fuerant, inspirante superna clementia et opitulante confessoris sanctissimi (bes h. Goar) merito in fraternam concordiam et foedus amicitiae coierunt. (Die Prinzen landen in St. Goar bei einer Rheinfahrt ihres Baters von Angelheim nach Coblenz.) Mühlbacher S. 204 will diese Scene in die Zeit der Reichserfammlung zu Borms im Jahre 790 (vgl. o. S. 10) setzen. Zedenfalls fält sie noch in die Zeit des Abtes Asverus von Prüm, der 808 starb. — Allenfalls fönnte man hiebei auch an eine Feindschaft zwischen Karl und seinem Halbbruder Sippin, dem Sohne der himiltrud, denken. Auf ein zärtliches brüderliches Berbältniß zwischen ihm und dem Könige Bippin von Italien deutet Angildert. carm. 1 S. 358—360 (v. 13—30, 49—50, 65).

<sup>4)</sup> Ann. Lobiens. 812: Deinde ipso anno cum luctu omnium defunctus est.

<sup>5)</sup> V. Caroli 19. (Poeta Saxo l. V, v. 271 ff. IV, v. 275—279 S. 614, 602) vgl. o. S. 431. — Theodulf. carm. 25 v. 76 S. 485 fagt von Karl unb Lubwig: dulcis uterque patri.

Tücktigkeit hatte er von sehr früher Jugend an im Sachsenkriege, später in den Kämpfen gegen die Czechen und Wenden, welche sein Bater ihm vorzüglich überließ, bewährt 1). Auch an Neußerungen und Werken einer frommen Gesinnung scheint er es nicht haben sehlen zu lassen 3). Die gleichzeitigen Hospoeten rühmen seine außerordentliche Kraft, Behendigkeit und Wassentlichtigkeit sowie seinen Verstand. Sie schildern ihn als dem Vater in Erscheinung und Wesen ähnlich, seiern ihn als die Zierde des Hoses und die Hosspung des Keichs 3). Spätere wollen gleichfalls wissen,

1) Bgl. Abel I, 384 ff. u. oben S. 86, 120, 178-179, 323 ff., 355 f.

Stet levita decens Fredegis sociatus Osulfo, Gnarus uterque artis, doctus uterque bene. Nardus et Ercambald si coniungantur Osulfo, Tres mensae poterunt unius esse pedes. Pinguior hic illo est, hic est quoque tenuior illo, Sed mensura dedit altior esse pares.

Karl's, wie Lubwig's, pietas rlihmt Theodulf ebb. v. 75 S. 485 (pietate redundant). — Ueber seinen und Pippin's Mangel an Demuth im Gegensat zu Endwig (V. Alchuini 10 S. 23. Ermold. Nigell. lib. I, v. 569 ff. S. 477) vgl. dagegen oben S. 212.

3) Theodulf. carm. 35 ⊙, 526—527, ein sehr überschwängliches Gebicht an den jüngeren Karl, in welchem es u. a. (v. 7—8) heißt:

Alitibus levior, tu fortior ipse leone, Artibus excellens, promptus in arma manu; v. 1: o spes, o gloria regni.

Carm. 25 v. 73-76 S. 485, über ihn und Lubwig:

Corpore praevalido quibus est nervosa iuventa Corque capax studii consiliique tenax. Mente vigent, virtute cluunt, pietate redundant, Gentis uterque decor, dulcis uterque patri.

Angilbert. carm. 6 (Karolus M. et Leo papa) v. 196—199 S. 371:

. . Turmis comitatus opimis,
More patri et vultu similis, procedere tandem
Temptat item Karolus, genitoris nomine pollens:
Terga ferocis equi solito de more fatigat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Alcuin. epist. 245 S. 789—790: Gaudeo, dilectissime fili, in devotione bonae voluntatis vestrae, quam Osulfo famulo vestro narrante audivi, seu de elemosinarum frequentia vel de mandati humilitate. Quae omnia certissime scito Deo multum placere perpetuamque tibi apud eius misericordiam promereri benedictionem. — Utinam mihi liceat sepius ammonitionis cartulam dirigere almitati vestrae, sicut nobilissimus iuvenis Chlodoicus germanus tuus me rogavit saepius mittere ammonitorias illi litteras. Quod iam et feci et, volente Deo, faciam; quas etiam cum magna humilitate legere solet (vgl. N. 2, 3). In Betreff be8 bier als Ratl's Diener bezeichneten Ofulf, ber Alfnin vielfachen Anlaß zu Ermahnungen und Tadel gab und in Italien statien statien statien flarb, vgl. V. Alchuini 8 S. 21 (U Osulfe! tu miser, quoties te monui, quoties corripui! — Mortuus est enim in Langobardia) sowie bie wahrscheinlich an ihn gerichteten Briefe Alfnin's epist. 222, 223 S. 723, 725 nebst ben betreffenden Noten; ferner Theodulf. carm. 25 v. 175—180 S. 487:

daß Karl die Aussicht erweckt habe, als Herrscher nicht nur den Namen, sondern auch den Geist und die Kraft des Baters zu erben und behaupten sogar, daß dieser älteste Sohn dem Kaiser der wohlgefälligste gewesen sei 1). Wir wissen, daß das Reichsteilungsgesetz vom Jahre 806 ihm den alten Kern des Frankenreichs zugewiesen hatte 2), und er scheint als der eigentliche Rachfolger des Baters 3) und künftige Kaiser 4) betrachtet worden zu sein. Daß das auf dem alten fränklichen Herkommen beruhende Reichstheilungsgesetz, welches nun durch seinen Tod hinfällig wurde 5), von der Kaiserwürde ganz absah, steht dieser Annahme

Carm. 2. v. 33-36 S. 361:

Inclite, cur taceam, iuvenis te, Carle, camenis? Tu quoque magnorum sobolis condigna parentum, Tu decus es aulae, regni spes indolis almae, Quapropter laudat omnis te fistula vatum.

Bgl. Ebert a. a. D. II, 64.

1) Poeta Saxo l. IV. v. 281 ff. S. 602:

Hic patris equivocus fuerat, nec nomine solo, Indole sed mentis clara probitateque morum Omnimodaque patrem virtutum dote referret, Si rectore frui meruisset Francia tali.

Ann. Quedlinb. 811 Scr. III. 41: Carolus, filius Caroli imperatoris, inter alios sui filios et natu maior et patri acceptior . . .

2) Bgl. o. S. 347.

3) Theodulf. Carm. 35 v. 31-34 @. 527:

At tu, magne puer, salveque valeque per aevum, Te dominus caeli protegat, ornet, alat, Ut patrias valeas rutilus conscendere sedes Atque iuvante deo sceptra tenere manu.

Ermold. Eleg. II. v. 171 (folgende Anmertung). Bgl. auch Poeta Saxo l. IV. v. 187—188 S. 599:

Hunc in Francornm sibimet succedere regnum Disposuit, si non aliter Domino placuisset.

v. 284 S. 602:

Si rectore frui meruisset Francia tali

- D. S. 347 Anm. 6 u. oben Anm. 1. Jahrbücher bes Fränkischen Reichs unter Ludwig dem Frommen I, 1 N. 2. Mühlbacher S. 187. Auch aus Aleuin. epist. 245 S. 789: sequens excellentissimi patris tui exempla in omni konestate et sobrietate, quatenus divina Christi dei elementia illius benedictionem te hereditario iure possidere concedat schließt Jassé (N. 2), daß dieser Karl zum Nachsolger seines Baters in der Kaiserwiirde bestimmt gewesen sei, vol. auch Mühlbacher S. 187. Mir scheint diese Schlußsolgerung jedoch gewagt.
  - 4) Ermold. Nigell. Eleg. II. v. 171—172 Scr. II, 523:
    Qui populo placitus, regno succedere gaudens,
    Iam procerum votis induperator erat.
- 5) Durch Bippin's Tob war es noch nicht hinfällig geworben, sonbern banach hätte die in c. 4. Capp. I, 1 S. 128 vorgesehne eventuelle Theilung seines italienischen Reichs unter die beiben überlebenden Brüder Karl und Ludwig in Kraft treten müssen, vgl. o. S. 348.

nicht entgegen 1). — Nur traurige Gebanken und bittere Empfindungen kann es in Kaiser Karl's Seele auch erregt haben, daß in diesem Jahre, wie schon früher erwähnt wurde 2), auch ein anderer starb, der nicht minder sein Fleisch und Blut war: Bippin, sein wegen Verschwörung ins Kloster Prüm gesteckter, ungludlicher Sohn von ber himiltrub.

<sup>1)</sup> Ueber die Salbung und Krönung des jüngeren Karl durch den Papft am Tage der Kaiserkrönung seines Baters (25. Decbr. 800) und deren Bedeutung o. S. 238 Anm. 1.
2) Bgl. o. S. 47 Anm. 3.

Etwa um den Anfang des folgenden Jahres wurde der Tod des Dänenkönigs Hemming gemeldet 1), auf welchen ein blutiger Thronstreit in dem nordischen Reiche folgte. Die beiden Kronsbewerber waren Sigfried, ein Reffe Gottfried's (Göttrit's), und Anulo (oder Ring), ein Reffe weiland König Harald's. Da keiner von beiden Gegnern dem Anspruch des andern weichen wollte 2), stießen sie mit Heeresmacht auf einander, und in einer furchtbaren Schlacht sielen, wie es heißt, beinahe eilftausend Mann 3). Auch

usum scholar. ed. altera ©. 15 *N.* 5).

3) Einh. Ann.: . . . comparatis copiis et commisso proelio . . . in eo proelio 10,940 viri cecidisse narrantur; eine H.: XDCCCXL, auch Ann. Enhard. Fuld.: 10 milia 840 viri. Solche genaue Berlustangaben sinden sich in jener Zeit wohl auch sonst (Ann. Laureshamens. 798 S. 37. Chron. Moiss. 798 Scr. I, 303, o. S. 148 Ann. 5). Adam. l. c. rundet die Zahl ab: in qua congressione 11 milibus hominum interemptis . . . — Chron. Moiss. 811 Scr. II, 259: Fuit quoque occisio magna Nortmannorum . . .

<sup>1)</sup> Einh. Ann. S. 199: Nec multo post Hemmingus Danorum rex defunctus nunciatur, vgl. Enhard. Fuld. Ann. S. 355 (Hemmingo Danorum rege defuncto). Die Ann. Einh. beginnen hiemit ihren Jahresbericht; am Inde des vorhergehenden ist der Tod des singeren Karl (4. December 811) und der Winterausenthalt des Kaisers in Achen erwähnt.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: Cui (sc. Hemmingo) cum Sigifridus, nepos Godofridi regis, et Anulo, nepos Herioldi quondam regis, succedere voluissent neque inter eos uter regnare deberet convenire potuisset... Bgl. Enhard. Fuld. Ann. S. 355 (cum inter eos de primatu convenire non posset). Regino S. 566 (neque inter eos de divisione regni conveniret; desgl. Ann. Mett.). In der llebersetung von D. Abel u. Wattenbach (S. 123) wird nepos, wie es scheint richtig, beidemal mit "Resse" übertragen; anders Dahlmann a. a. D. S. 26. Sigiried war aber wahrscheinlich nicht der Bruder des verstorbenen Vienen Viene sings Hemming. Denn dieser wird zwar als Bruderssohn Söttrich's bezeichnet (Einh. Ann. 810 S. 198: Godofrido Danorum rege mortuo, Hemmingus, silius fratris eius, in regnum successit etc., vgl. d. S. 447 Ann. 3), jedoch unter den dänischen Größen, welche 811 den Frieden an der Sider beschworen, ein daar andere, Hancwin und Angandeo (Hason und Angantyr: Dahlmann a. a. D. S. 25), als Brüder des Hemming genannt (s. ebb. u. S. 467 Ann. 2). Bgl. serner unten. Falsch Adam. Hammadurg. eccl. pontif. l, 17: Sigafrid et Anulo, nepotes Godafridi (Scr. VII, 291, vgl. ebb. R. 53. In usum scholar. ed. altera S. 15 R. 5).

Sigfried und Anulo selber waren unter den Gebliebenen 1). Aber der Partei des Anulo blieb der Sieg; sie erhob nun seine Brüder Harald und Reginsried zu Königen, deren Herrschaft sich auch die besiegte Partei für den Augenblick nicht entziehen konnte 2), obwohl die Familie Göttrik's großen Anhang behielt 3). Die neuen Dänenkönige schickten noch in diesem Jahre eine Gesandtschaft an den Kaiser Karl mit der Bitte um Frieden und um Auslieserung ihres Bruders Hemming, der, wir wissen nicht auf welche Weise, in Karl's Gewalt gerathen war 4).

Die Gesandten, welche Karl im vorigen Jahre an den griechischen Kaiser Nicephorus abgeordnet hatte 5), trasen diesen dort nicht mehr auf dem Throne. Nicephorus war, nachdem er viele Siege errungen, in einer Schlacht in Mössen gegen den Bulgarenkhan Krum am 25. Juli 811 geblieben 6). An seiner Stelle gelangte, nach der kurzen Zwischenregierung seines Sohnes Stauracius, sein Schwiegersohn Nichael, der Gemahl seiner Tochter Brocopia, am 2. Oktober 811 auf den Thron. Dieser Kaiser, Michael I. Rhangabé, war es, welcher Karl's Gesandt-

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: ambo moriuntur. Chron. Moiss. L. c.: et Anolo ibi corruit.

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: Pars tamen Anulonis adepta victoriam, fratres eius Herioldum et Reginfridum reges sibi constituit; quam necessario pars victa secuta, eosdem sibi regnare non abnuit... — Haralb und Reginfried merben auch erwähnt Chron. Moiss. 813 l. c.

<sup>3)</sup> Dies geht aus Einh. Ann. 813 S. 200 hervor, wo erzählt wird, bag eine beträchtliche Anzahl bänischer Großer im Exil in Schweben lebte (filii Godofridi regis et ex primoribus Danorum non pauci, qui iam dudum relicta patria apud Sueones exulabant . . .); baß in ber Landschaft Bestarsolda (Bestrsold) im ängersten Kordwesten ihres Reichs die Großen und bas Bolt von den genannten Dänenkönigen erft mit Gewalt zur Anerkennung ihrer Herrschaft gezwungen werden mußten u. s. w. Bgl. unten.

<sup>4)</sup> Einh. Ann. S. 200: Harioldus et Reginfridus reges Danorum, missa ad imperatorem legatione, pacem petunt et fratrem suum Hemmingum sibi remitti rogant, vgl. 813 (— qui pacem cum eis — sc. Nordmannis — secundum petitionem regum illorum facerent et fratrem eorum redderent — et regum frater eis redditus est — et fratrem ab imperatore missum recepissent). Hemming auch erwähnt Chron. Moiss. 813 Scr. II, 259 (Amingum). Dümmler, Gesch. d. Offir. R. I, 266 R. 6 hält biesen Hemming sür ibentisch mit bemjenigen, welcher in Enhard. Fuld. Ann. 837 S. 361 als Halbdan's Sohn bezeichnet wird (Hemmingum Halbdani filium, vgl. Thegan. append. Scr. II, 604: Hemminch qui erat ex stirpe Danorum, dux christianissimus. Jahröb. Ludwig's d. Fr. II, 167 R. 6 u. o. S. 372 Aum. 6). Trifft diese Annahme zu, so waren bemnach auch Haralb und Reginfried Söhne Halbdan's; allein die Berechtigung jener Identifikation muß wohl mindestens bahingestellt bleiben.

<sup>5)</sup> Lgl. o. S. 459 ff.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: Niciforus imperator post multas et insignes victorias in Moesia provincia commisso cum Bulgaris proelio moritur.. vgl. 813 ©. 200: Crumas, rex Bulgarorum, qui Niciforum imperatorem ante duos annos interfecit. Enhard. Fuld. Ann. 812. Ann. Sithiens. 812 ©. 37. Theophan. Chronograph. ed Bonn. ©. 764.

schaft in Conftantinopel empfing 1). Er gab berselben bei ihrer Entlassung auch seinerseits Gesandte an Karl mit und ertheilte seine Genehmigung zu dem von Nicephorus eingeleiteten Frieden, in welchen er auch seinen Sohn Theophylaktus als demnächstigen Mitkaiser eingeschlossen zu sehen wünschte. Die byzantinischen Gesandten waren der Metropolit Michael (von Philadelphia) und die Protospathare Arsafius und Theognostus 3), von denen die beiden ersteren uns schon bekannt sind 3). Das Schiff des Bischofs Heito von Basel scheiterte auf der Heimfahrt, jedoch wurden er und die Seinigen gerettet und ihre Weiterreise ging dann ohne weiteren Unfall von statten 4). Nachdem die Gesandtschaft — wie es heißt,

1) Einh. Ann.: et Michahel, gener eius, imperator factus, legatos imperatoris Karli, qui ad Niciforum missi fuerunt, in Constantinopoli suscepit et absolvit... Enhard. Fuld. Ann. (Niciforus imperator Graecorum... Michahelem successorem accepit). — Monach. Sangall. II, 6, Jaffé IV, 671: Qui, diutissime protracti, tandem ad praesentiam regis perducti et indigne habiti, per diversissima sunt loca divisi. Tandem vero aliquando dimissi... 7 ©. 673: exosum quondam et abiectum a se (ben Griechen) Heittonem.

(ben Griechen) Heittonem.

2) Einh. Ann.: cum quibus et suos legatos direxit, Michahelem scilicet episcopum ([. ©. 289] et Arsafium atque Theognostum protospatharios, et per eos pacem a Niciforo inceptam confirmavit. Regino (atque Theognostum protospatharium). Bgl. Rarl's Brief an Michael ans bem Frühjahr 813, Epist. Carolin. 40, Jaffé IV, 416: iuxta quod fideles legati dilectae fraternitatis tuae, Michahel venerabilis metropolita et Arsafius et Theognostus gloriosi protospatharii, nobiscum fecerunt . . . Mansi XIV, 56 (rgl. unten). Ann. Xant. Scr. II, 224: tunc venerunt legati imperatoris nostri de Grecia, qui prenominati sunt, et simul legati cum eis Grecorum . . . Poeta Saxo I. IV. v. 288 ff. ©. 602:

Maxima longinquis terrarum venit ab horis Grecorum de principibus legatio missa. A quibus augustus pacem donare rogatus etc.

Einh. V. Caroli 16 (Poeta Saxo l. V. v. 313—314 S. 615). — Theophan. Chronograph. ed. Bonn. S. 770: ἀπέστειλεν δὲ καὶ πρὸς τὸν Κάφουλον βασιλέα τῶν Φράγγων περὶ εἰρήνης καὶ συναλλαγής εἰς Θεοφίλακτον τὸν υἰὸν αὐτοῦ . . Bgl. Harnad, Das farolingifide und das byzantinifide Reich S. 54 N. 2, welcher die lateinifide lleberfehung: 'qui de pace atque matrim on io cum Theophylacto eius filio ineundo tractarent' (vgl. auch Anastasius Hist. eccles. ed. Bonn. S. 277: pro pace atque contractu nuptiarum in Theophylactum filium suum) rilgt und συναλλαγή durch "Bündniß" ertlärt, wie id. S. 718 (λύσσα δὲ ἡ βασίλισσα Εἰρηνη τὴν πρὸς τοὺς Φράγγους συναλλαγήν — interea imperatrix Irene foedera cum Francis inita solvit, vgl. Abel I, 482 N. 4; Anastasius freilich auch bier S. 254: pace soluta faciendi cum Francis nuptiales contractus). Harnad bemertt ferner, daß Michael beabsichtigte seinen Sohn Theophylatus zum Mitsaiser trönen zu lassen, was auch schon im December 811 gesche. Ein Fragment eines in griechischer Sprache verschen Seines Raisers von Constantinopel an einen fatoslingischen Herrichten gebört, nach Madillon's Bermuthung, vielleicht einem von Michael I. an Karl gerichteten Briese an, s. Tardif, Monuments historiques S. 75 no. 102. Monach. Sangall. II, 6, Jasse IV, 671: Non post multum autem direxit idem rex legatarios suos ad gloriosissimum Karolum etc.

31

<sup>8)</sup> Bgl. o. S. 441 ff., 459, 463.

<sup>4)</sup> Visio Wetini metr. 3, Mabillon A. S. o. s. Ben. ed. Venet. IV, 1 . 259—260:

mit reichen kaiserlichen Geschenken 1) — in Achen erschienen war 2), übergab ihnen Karl in der Maxientirche die burch seine eigene und die Unterschriften seiner geiftlichen und weltlichen Großen bestätigte Friedensatte 3). Die byzantinischen Gefandten fagten darauf, der an ihrem Hofe herrschenden Sitte entsprechend, eine griechische Litanei jum Preise Karl's her, in welcher sie ihn als Basileus (Imperator) anredeten. Sierin lag die langersehnte endliche Anerkennung seines Kaiser-thums durch Oftrom. — Den Rückweg nahmen die griechischen Gesandten über Rom, wo fie von neuem das nämliche

> . . scopulisque illisa carina Fudit onus cunctumque virum; sed praesul ab undis Seque suosque manum Domino praebente recepit. Nulla maris post haec rabidi discrimina passus, Sed potius recto cursu fatisque secundis Argivum responsa rato tulit ordine Francis.

Bgl. Rettberg II, 94. König, Ueber Balafried Strado von Reichenau, Frei-burger Diöcesan-Archiv III, 359. Monach. Sangall. II, 6 l. c.: cum magno navis et rerum dispendio redierunt.

1) Ann. Xant.: cum honorificis vel imperialibus muneribus.

2) Einh. Ann. Ann. Xant.
3) Einh. Ann.: Nam Aquisgrani, ubi ad imperatorem venerunt, scriptum pacti ab eo in ecclesia suscipientes . . .; nacher: eundem pacti seu foederis libellum a Leone papa denuo susceperunt. Enhard. Fuld. Ann. Epist. Carolin. 40 l. c. S. 416: suscipiendo a nobis pacti conscriptionem, tam nostra propria quam et sacerdotum et procerum nostrorum subscriptione firmatam — illa, quam nos fecimus et tibi misimus, pacti descriptio. — Ann. Xant. (et dimissi sunt cum pace). Einh. V. Caroli 16 (Cum quibus tamen propter susceptum a se imperatoris nomen et ob hoc [eis], quasi qui imperium eis eripere vellet, valde suspectum foedus firmissimum statuit, ut nulla inter partes cuiuslibet scandali remaneret occasio). Poeta Saxo l. V. v. 311—312 S. 615; l. IV. v. 290—294 **6.** 602-603:

A quibus augustus pacem donare rogatus, Iure piis precibus, multum quas novit utrique Proficuas regno, consenserat ilico clemens, Foedus et inter se fidei pacisque tenendae Iurando partes firmarunt protinus ambe.

hier ift also auch von einer beiberseitigen Beschwörung bes Friedens die Rebe. Uebrigens hat ber Poet vielleicht in ben letten Bersen bie betreffenbe Stelle Einhard's benutt.

4) Einh. Ann.: more suo id est Graeca lingua, laudes ei dixerunt, Imperatorem eum et Basileum appellantes. Enhard. Fuld. Ann.; iiber Ann. 5. Döllinger, Das Raiserthum Karl's d. Gr. S. 358. Dilmmler, Ueber die älteste Geschichte ber Slawen in Dalmatien (Wien. S. B. phil. hist. Cl. XX) S. 387 N. 3. Simson, Ludwig d. Fr. I, 31 N. 2. — Constantin Manass. Compend. chron. ed. Bonn. v. 4505—4506:

(ην δε των Φράγγων φύλαρχος ο Κάρουλος εχείνος. δήγας τους σφων κατάρχοντας οίδασι Φράγγοι λέγειν).

(Monach. Sangall. II, 7, Jaffé IV, 673: Cum igitur Greci post matutinas laudes imperatori celebratas in octava die theophaniae (13. Januar) secreto in sua lingua Deo psallerent antiphonas etc.)

5) Bgl. Einh. V. Caroli 28.

Friedensinftrument in der Peterskirche feierlich aus den Händen des Papstes Leo III. empfingen 1). Ein Borgang, welcher, dei der Beziehung dieser Berhandlungen auf die römische Kaiserwürde, um so weniger überraschen kann, als Karl, wie wir uns erinnern 2), dem Papste sogar auch die Reichstheilungsakte vom Jahre 806 zur Unterzeichnung zugehen ließ. Außerdem schickte der Patriarch von Constantinopel, Nicephorus, ein Synodalschreiben an den Papst, woran er früher durch den Kaiser Nicephorus verhindert worden war 3).

Rach Entlaffung der griechischen Gesandtschaft hielt Kaiser Karl einen allgemeinen Reichstag zu Achen und sandte seinen Entel Bernhard, den Sohn Pippin's, nach Italien 1. — Bon Bernhard's früher Jugend wissen wir äußerst wenig. Nicht einmal das steht völlig sest, ob er ein legitimer Sohn oder ein

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: et revertendo Romam venientes, in basilica sancti Petri apostoli eundem pacti seu foederis libellum a Leone papa denuo susceperunt. Bgl. Wait III, 524, 529, welcher höchst wahrscheinlich richtig annimmt, daß auch der römische Bischof der Friedenkatte seine Bestätigung beisgesigt habe.

<sup>2)</sup> Bgl. o. S. 354 Anm. 2.

<sup>3)</sup> Theophan. Chronogr. S. 770: καὶ Νικηφόρος ὁ ἀγιώτατος πατριάρχης ἀπέστειλεν σύνοδικὰ γράμματα πρὸς Αέοντα τὸν ἀγιώτατον πάπαν Ρώμης πρὸ τούτου γὰρ ἐκωλύετο ὑπὸ Νικηφόρου τοῦτο ποιήσαι. Harnad S. 53—54. Das Schreiben bei Mansi XIV, 29 ff. Der Patriarch bezeichnet als Träger besselben ben Metropoliten Michael von Philadelphia, sendet dem Papste auch Seichente (Sp. 56: Μιχαήλ δὲ τῷ ὁσιωτάτω μήτροπολίτη τῆς φιλαδέλφου φιλοχρίστου πόλεως). Auch er erwähnt, daß ein Hinderniß ihres brüderlichen Berselbrs nun hinweggeräumt sei (Sp. 53).

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: Quibus dimissis, imperator generali conventu Aquis solemniter habito, Bernhardum filium Pippini, nepotem suum, in Italiam misit . . . Ann. Xant.: Dedit Karolus imperator filio filii sui Bernhardo, filio Pippini regis, regnum Longobardorum et gratias omnipotenti Deo, tunc venerunt legati imperatoris nostri de Grecia etc. Ueber das auffalsende 'gratias omnipotenti Deo' vgl. Wais, Neues Archiv V, 500 N. 1, dem es den Eindruck einer selbständigen gleichzeitigen Eintragung macht. Wöglicherweise könteibers sein (vgl. Wattendach, Das Schristwesen im Mittelalter 2. Ausl. Schristwesen im Mittelalter 2. Ausl. 416 ff.). Denn die Ann. Kant. haben allem Anschein nach, gleich den Ann. Max., cine Borlage benutzt, welche mit dem Jahre 811 abbrach Forschungen 3. D. G. XIX, 123). S. übrigens Jahrbücher des Fränt. Reichs unter Ludwig d. Hr. 1, 89. 6; Mistlichacher, Mitth. des Inst. sit österreich. Geschicksforschung II, 296 ff.; Regesten S. 208 u. unten. Hinschlich der sonstigen Thätigkeit u. des Ausenthalts des Kaisers in diesem Jahre ist zu vergleichen eine Urtunde vom 8. März 812 (Siedel K. 240; Mühlbacher S. 187 no. 455; Tardis l. c. S. 76 no. 103), ein von ihm mit den Grasen Gerulf, Guntland, Sedo, Armann, Hamrich, Sicard, Kotbert, 4 anderen und dem Psalzgrasen Amalrich in Achen gesälltes Urtheil betressent, 4 anderen und dem Psalzgrasen Amalrich in Achen gesälltes Urtheil betressent, ferner der vom 2. April aus Achen datirte Erlaß an den Grasen Bera von Barcelona und die anderen Grasen der lon 76. Jur Beseitigung dieser Bedrückungen sant den Erzbischof Johannes von Artes an seinen Sohn Ludwig, vgl. Jahrbb. des Kränt. Keichs unter Ludwig d. Kr. I, 47 ff.

Baftard König Pippin's war. Nach Thegan, dem Geschichtschreiber Ludwig's des Frommen, hatte ihn sein Bater mit einer Concubine gezeugt 1), allein diese Angabe findet zwar keine ausdrückliche Widerslegung, aber noch weniger eine Bestätigung in den anderen Quellen, in denen Bernhard einsach als der Sohn Pippin's, Enkel Karl's und Nesse Ludwig's, bezeichnet wird 2). Ebensowenig kennen wir

1) Thegan. 22 Scr. II, 596: Bernhardus, filius Pippini ex concubina

natus.

2) Hludowici exauctoratio c. 1, Leg. I, 367: nepotem suum. Einh. V. Caroli 19: Quorum Pippinus unum filium suum Bernhardum, filias autem quinque . . . reliquit. Einh. Ann. 812 ©. 199: Bernhardum filiam Pippini, nepotem suum. 813 ©. 200: Bernhardum regem Italiae, nepotem suum. 815 ©. 202: Bernhardum regem Italiae, nepotem suum. 815 ©. 202: Bernhardum regem Italiae, nepotem suum. 817 ©. 204: Bernhardum nepotem suum, Italiae regem. 821 ©. 208: cum Bernhardo nepote suo. 822 ©. 209: erga Bernhardum, filium fratris sui Pippini. Enhard. Fuld. Ann. 813 ©. 355 (Bernhardum quoque nepotem suum, filium Pippini filii sui). Ann. Quedlinb. 810 Scr. III, 41 (et Pippinus filius Caroli imperatoris, rex Italiae . . . obiit, filio suo Bernhardo regnum relinquens). 817 ©. 42 (Coniuratio Bernhardi, fratruelis sui, contra regem Ludovicum). 818 ib. (Ludowicus imperator Bernhardum regem, fratris sui Pippini filium, excaecari iussit). V. Hlud. 23 Scr. II, 619: Bernardum etiam nepotem suum, iamdudum regem Italiae. 26 ©. 620: Bernardu quidem nepoti. 29 ©. 623: Bernardum nepotem suum, Italiae regem. 35 ©. 626: quae adversus Bernhardum nepotem gesserat proprium. Ann. Lauriss. min. cod. Rem. 812 ©. 121: Bernardus filius Pippini (von berfelben Qunb ilbergeférichen: fratris Hludoici filii Karli magni imperatoris). Chron. Moiss. 810 Scr. II, 258: et ipse piissimus Karolus constituit Barnardo, filio Pippini, regem super Italia in loco patris sui. 817 Scr. II, 651: Bernardus (filius Pippini regis cod. Moiss.). Nithard. I, 2 Scr. II, 651: Bernardus (filius Pippini regis cod. Moiss.). Nithard. I, 2 Scr. II, 651: Bernardo nepoti suo, filio Pippini. Pauli Contin. Roman. 818 Scr. rer. Langob. ©. 203: Bernardus vero rex, regis Pipini filius. Transl. S. Viti, Jaffé I, 7: filius Pippini Bernhardus nomine. Ann. Xant. 812 Scr. II, 224: Dedit Karolus imperator filio filii sui Bernhardo, filio Pippini regis. Andr. Bergomat. hist. 5. Scr. rer. Langob. ©. 224: Pipinus vero vivente patre defunctus est. Reliquid filium Bernardum nomine, cui Karolus Itali

Hoc quoque Bernhardo regnum concesserat anno Italicum pius augustus; nam filius idem Pippini merito patri successerat heres.

Regino \$19 ©. 567: Bernhardus filius Pippini, rex Italiae. Ann. Lobiens. 811 Scr. XIII, 231: Domnus imperator . . . Bernardum, filium Pippini, regem Italiae pro patre suo restituit. — Ann. Bertinian. 834 Scr. 1, 428: Pippinus (Bernhard's Sohn) consanguineus imperatoris. Dimmier bezieht auch das "propriumque nepotem" in den Bersen Theodust's, carm. 71 v. 75—76 ©. 562:

Perderet ut sceptrum, vitam propriumque nepotem: Haec tria sum numquam consiliatus ego

auf Bernhard (ib. N. 6); inbessen barf ich hiergegen vielleicht auch jetzt noch auf meine Bemerkung Ludw. d. Fr. I, 115 N. 1 verweisen, mit welcher Liersch (Die Gedichte Theodulf's S. 25) übereinzustimmen scheint, da er übersetzt: "die eignen Söhne". Den Borwurf, das Berderben Bernhard's geplant zu haben, brauchte Theodulf wohl nicht von sich abzumälzen. Bgl. Wait III, 241 N. 1. Harrass, De Bernhardo Italorum rege (Dissert. Halls 1868) S. 10—11. Malfatti,

bas Geburtsjahr Bernhard's, wenn man auch annehmen darf, daß dasselbe etwa auf 797 oder wenig später gefallen sein wird 1). Dagegen scheint es, daß Bernhard vielleicht eine Zeit lang im Aloster Fulba, wo damals Raban Lehrer war, theologischen Unterricht empfing 2). Hienach mag vielleicht die Absicht bestanden

Bernardo re d'Italia S. 5—6. Mühlbacher S. 207. Keiner bieser Forscher wagt Thegan's Nachricht zu verwersen. Malsatti widerlegt die Bermuthung von Bail, daß Bippin's Spe von Karl nicht gebilligt gewesen wäre, aber seine eigene hppothese, dieselbe sei erst nach Bernhard's Geburt zu einer rechtmäßigen geworden, sieht auch auf sehr schwachen Küßen. Will man Thegan's Angabe gelten lassen, so muß man eben annehmen, daß Bernhard von Pippin mit einem Kebsweibe gezeugt war.

1) Nach der Transl. S. Viti, Jassé I, 7—8 war Bernhard beim Tode seines Baters Pippin († 8. Juli 810) noch nicht erwachsen, wurde aber durch Moalhard noch dei Kaiser Karl's Ledzeiten, wie es scheint 813, vermählt (Sed iam dicto abdati — nämlich dem Abte Adalhard von Corbie — illo in tempore commissa erat cura maxima, videlicet ut regnum Longodardorum gubernare deberet, donec filius Pippini Bernhardus nomine cresceret; nam ipse Pippinus, Karoli regis filius, ante triennii tempus odierat — Factum est sutem, postquam praesatus puer crevit, accepit ei uxorem et constituit secundum iussionem principis super omne regnum). Dazu kommt der Umssand, daß Karl ihn 812 nach Italien sander. Kunstmann, Haddanus Maurus E. 40—41, schloß aus Alcuin epist. 77 S. 343, daß Bernhard wahrscheinlich 797 geboren sei (vgl. Jahrbücher Ludwig's d. Fr. I, 113 N. 4). In diesem vermuthlich Ende 796 oder Ansang 797 versaßten Briese schreibt Alkuin nämlich an Hippin: Laetare cum muliere adoliscentiae tuae; et non sint alienae participes tui (Spr. Salomonis 5, 17, 18), ut benedictio tidi a Deo data in longam nepotum procedat posteritatem. Hierans geht allerdings hervor, daß Bippin damals verheirathet war; schon weniger deutlich, daß er auch bereits ein Kind hatte, obwohl dies auch Jassé N. 4 annimmt, und wenn Thegan den Bernhard mit Recht als Kind einer Concubine bezeichnet, so könnte dies Stelle wollends nicht auf dessent bezogen werden. In dem gleichzeitigen Gedichte, De Pippini regis victoria Avarica" (796) Str. 14 Poet. Lat. aevi Carolin. I, 117 heißt es:

Vivat, vivat rex Pippinus in timore domini, avus regnet et senescat et procreet filios, qui palatia conservent in vita et post obitum

wonach man annehmen könnte, bag Pippin bamals noch feinen Sohn hatte. Auch eine Gemablin beffelben wird hier nicht erwähnt.

1) S. die von Dimmler aus den Magdeburger Centurien gesammelten Fragmente der Epistolae Fuldenses I, Forschungen 2. D. Gesch. V, 374: Bernhardus filius Ludovici imperatoris (sic) in Fuldensi coenobio in adolescentia sacras literas didicit usque ad juvenilem aetatem, sed postea ad patrem in aulam remissus est, ut patet ex epistola Fuldensium ad imperatorem etc. 391, vgl. Kunstmann, Hrabanus Maurus S. 40. Harrass, De Bernhardo Italorum rege S. 11; Dimmler, Allgem. Deutsche Biographie II, 419, 421; Wattenbach, DGO. I, 4. Ausl. S. 192. Jahrbb. Endwig's d. Kr. I, 124. — Malfatti, Bernardo re d'Italia S. 6—7, 86 ff. (vgl. auch Müßsbacher S. 208) zweiselt allerdings, ob sich jenes Schreiben der Brüderschaft von Fulda auf Bernhard und nicht vielleicht eher auf Ludwig den Deutschen bezogen habe. Allein die letztere Hypothese ist nicht hinreichend begründet. Zu dem auch von Malsatti nicht besonders urgirten Irrthum, daß Bernhard ein Sohn Ludwig's des Fr. aewesen sei, können die Centuriatoren dadurch veranlast worden sein, daß die Brüder von Fulda ihn in dem Schreiben so genannt hatten, wie ihn Ludwig d. Fr. selbst einmal urtundlich so bezeichnet (Sickel L.

haben, ihn dem geiftlichen Stande zu widmen 1). Klax ift, daß er sich in dem Zeitpunkte, in welchem wir stehen, am Hose des Großvaters besand 2), an den dieser ja auch Bernhard's Schwestern genommen hatte 3). — Der Kaiser hatte nach König Bippin's Tode einstweilen Wissi nach Italien geschickt, um dies Land zu verwalten. Unter denselben ragt sein Better Abalhard, der Abt von Corbie, hervor 4). Wir sinden Abalhard, wie er das Kloster Nonantola besucht und hier mit den Mönchen über ihre geistlichen und materiellen Angelegenheiten verhandelt 5); wie er in Italien Gericht hält, so im März 812 auf einem Placitum zu Bistoja, auf welchem auch Abgesandte des Papstes anwesend waren 5).

1) Bgl. Malfatti l. c.

2) Bernhardum . . . in Italiam misit, vgl. o. S. 483 Anm. 4. Malfatti (l. c.) schließt dies auch aus dem in der Zählung seiner Regierungsjahre in italienischen Urkunden beigefügten Zusatz 'postquam in Italia reversus est'. Bgl. jedoch Mühlbacher, Mitthl. d. Inst. für österreich. Geschichtsforschung II, 296 st. Regesten S. 208.

8) Bgl. o. S. 432 Anm. 4.

4) Tiraboschi, Storia della badia di Nonantola II, 36 no. 20 (lltt. 20m 4. Juni 813): Cum post obitum piae memoriae domni Pippini regi (sic) domnus imperator Carolus missos suos ad procurandam Italiam dirigeret, ipsique opus sibi injunctum, quantum domino largiente poterant, peragere decertarent, contigit inter cetera, ut Adalhardus abbas, qui unus ex ipsis erat etc. Bgl. Transl. S. Viti, Jaffé I, 7 (baju o. S. 436 Anm. 1). Bait III, 401 R. 1, 396 R. 1. Enck, De s. Adalhardo (Differtation, Minster 1873) S. 25 sf. Jahrbé. Endwig's b. Fr. I, 7 f. und unten. Ueber Missi, welche friiher nach Italien gesandt worden waten, s. bit Gerichtsverhandlung vor Adalhard in Bispia im März 812, Muratori Ant. It. V, 953: Et dum per monachis ipsius monasterii reclamatio exinde facta suisset ad Paulinum patriarcham, Arnone archiepiscopo, Fardulfo abbate et Echerigus comes palatii vel reliqui locu eorum, qui tunc hic in Italia missi suerunt, duodecim insimul sic ipsi causa inquisierant. — Bot ben Genannten starb Bausinus im Sahre 802; vgl. o. S. 49 Anm. 2 u. S. 137 Anm. 4; 436 Anm. 2.

Anm. 4; 436 Anm. 2.

b) Tiraboschi l. c., wo es nach den vorhin angeführten Worten weiter heiß: . . . ad monasterio Nonantulam veniens et de singulis necessitatibus illorum, tam spiritualibus quamque et corporalibus, cum eis conferens . . .

Wait III, 396 N. 1.

6) Muratori, Antiquitates Italicae V, 953 ff.: Cum in Dei nomine ego Adalardus abbas, vassus domni Caroli imperatoris, residissem in civitate Pistoria singulorum hominum causas audiendum vel deliberandum,

<sup>102;</sup> Mühlbacher S. 208; Jahrbb. Ludwig's b. Fr. I, 123 N. 5). Soviel wird jedoch zuzugeben sein, daß Dümmler das Fragment Cap. IV. col. 127 Rabanus inquit: Deus pater omnipotens fillium prodigum et luxuriosum nicht mit Recht ebensalls auf diesen Brief bezogen hat, worliber er auch schon selbst zweiselhast war. Malsatti macht darauf ausmerksam, daß eine ähnliche Stelle sich am Schlusse von Raban's Liber de reverentia filiorum erga patres et subditorum erga reges sindet. Auch hienach bleiben freilich sehr bedeutende Unklarheiten übrig. Wenn es heißt: sed postea ad patrem in aulam remissus est, so müßte man im Sinne der Centuriatoren unter dem pater eigentlich nicht Pippin, sondern Ludwig dem Fr. verstehen. In Wirklichkeit mag eher an den Hof Karl's des Großen zu denken sein. Daß Bernhard in adolescentia — usque ad juvenilem aetatem den Unterricht in Fulda genossen soll, scheint etwa auf die Zeit von 810—812 hinzuweisen, Malsatti l. c. S. 7; Mühlbacher S. 208.

Jest nun gab der Raiser seinem Entel Abalhard's Bruder Bala nach Italien mit, weil es hieß, daß eine sarazenische Flotte sowohl aus Afrika wie aus Spanien kommen werbe, um Italien zu verwüften; Wala sollte bei Bernhard bleiben, bis diese Gefahr beseitigt ware 1). Dies schloß indessen nicht aus, daß Abalhard, obwohl er einmal seine Thätigkeit in Italien unterbrach und sich an den Hof des Kaisers begab "), weiter als Missus daselbst waltete "). Auch in den Jahren 813 4) und 814 erscheint er als solcher. Im Juni 813 finden wir ihn wieder in Nonantola 5). Im Februar 814, wo die Kunde von Kaiser Karl's Tode noch nicht zu ihm gelangt war, hielt er an zwei Tagen hinter einander in der Pfalz zu Spoleto Gericht ); einmal umgeben von dem Bischof von Spoleto und zwei anderen Bischöfen u. f. w., das andere Mal mit dem Pfalggrafen Suppo 7), dem Herzog Winigis von Spoleto und dem Grafen Eggideo 8). Es scheint hiemit ganz

sedentes illic insimul Willeradus episcopus, Bonifatius ducx, Poto et Leo judices et Bonifredus notarius domni regis, Adaprant et Christianus abatibus, Fredo, Mauro et Petrus ducx, missi domni Leoni pape, Ermenfridus et Audo scabinus de Camarino vel reliqui plures illic adstantibus . . . — Ideoque ego cui supra Adalardus, missus domni imperatoris, commendavi et ipsius domni nostri auctoritate et de sua jussione, ut . . . Anno regni domni Caroli in Italia tricesimo octavo, mense Martio, vassus des Kaifers im Eingange bgl. Roth, Gesch. des Beneficialwesens S. 386 N. 83; Bait IV, 206 N. 1; Enc a. a. D. S. 25 N. 59; Simson a. a. D. S. 7 N. 6.

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: et propter famam classis, quae et de Africa et de Hispania ad vastandam Italiam ventura dicebatur, Walanem, filium Bernhardi patruelis sui, cum illo esse iussit, quoadusque rerum eventus securitatem nostris adferret. Daß hier etwa in den Annalen die Brilder Adalhard und Wala mit einander verwechselt seien, haben wir kein Recht anzunehmen. lleber Bala o. S. 466 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Tiraboschi l. c.: Ideoque ego qui supra Adalhardus tam pro ipsa quamque et pro ceteris ejusdem necessitatibus venerabilem Petrum abbatem ipsius (ben Abt Betrus von Nonantola) mecum adsumens in presencia

<sup>6)</sup> Muratori Rer. It. Scr. II, 2 Sp. 361 ff. Fider, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens IV, 1 S. 11 R. 8: Cum venissem ego Adalhard abbas, missus domni imperatoris Caroli, civitatem Spoletium et residissem in judicio in palatio cum Sigualdo, Gradigis et Hisemundo episcopis, Leone judice domni regis . . . — cum Suppone comite palatii, Guinichis et Heccideo ducibus . . . Anno dominorum nostrorum Caroli et Bernardi regum 40 et 5, mense Februario, indictione septima. Lgl. auch Mabillon, Ann. Ben. II, 410, ber zugleich auf die interessante Beschreibung des Palastes zu Spoleto im Chartarium Farsense ausmerksam macht.

<sup>7)</sup> Graf von Brescia, später Herzog von Spoleto, vgl. Jahrbücher bes Frant. Reichs unter Ludwig b. Fr. I, 115—116 N. 2, 234; II, 243.

<sup>8)</sup> Später (817) einer ber hauptanstifter ber Empörung Ronig Bernharb's, beffen vornehmster Bertrauter er mar, vgl. ebb. I, 113 R. 6.

wohl übereinzustimmen, daß eine etwas spätere Quelle Abalhard als benjenigen bezeichnet, welchem die Regierung des langobardischen Königreichs während der Minderjährigkeit Bernhard's

übertragen war 1).

Was die Bedrohung Italiens durch die Sarazenen betrifft, so wandte sich, wie die Annalen berichten, ein Theil der erwarteten seindlichen Flotte gegen Corsica, ein anderer gegen Sardinien ?); der letztere wurde fast gänzlich vernichtet ?). Diese Angrisse ersolgten wahrscheinlich durch spanische Mauren 4). Ferner schreibt Papst Leo III. in einem Briese an Kaiser Karl 5), welcher am 26. August ausgesertigt wurde 6) und in dies Jahr zu gehören scheint 7), von einem Angrisse auf Sicilien, den die Sarazenen geplant hätten. Karl hatte ihn selbst auf die damit auch dem päpstlichen Gebiete drohende Gesahr ausmerksam gemacht und ihn ausgesordert, Vorkehrungen gegen dieselbe zu tressen 3). Wie der Papst in jenem Briese mittheilt 9), hatten die Sarazenen bisher einige kleine, zum byzantinischen Keiche gehörige Inseln angegrissen 10). Zum Schutze derselben gegen diese Viraten, welche

<sup>1)</sup> Transl. S. Viti, Jaffé I, 7: Sed iam dieto abbati illo in tempore commissa erat cura maxima, videlicet ut regnum Longobardorum gubernare deberet, donec filius Pippini Bernhardus nomine cresceret; nam ipse Pippinus, Karoli regis filius, ante triennii tempus obierat. Egl. o. ©. 436 Mam. 1. Enck l. c. ©. 26 N. 61; ©. 62—63. Mabillon Ann. Ben. II, 388—389.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Einh. Ann.: Haec classis partim in Corsicam, partim in Sardiniam venit.

<sup>3)</sup> Ibid.: et ea quidem pars, quae ad Sardiniam est delata, pene tota deleta est. Nach einem Schreiben des Papstes an Karl (Leonis III. epist. 7 Jassé IV, 326—327) gingen im Juni 813 hundert Sarazenenschisse dei Sardinien unter, vgl. meine Bemerkung in den Jahrbb. des Fränt. Reichs unter Ludwig d. Fr. I, 8 N. 5; Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia I, 227 N. 2 und unten.

<sup>4)</sup> Bgl. Einh. Ann. (et de Africa et de Hispania), o. S. 361 Ann. 1; 813 (S. 200) schreiben bieselben Jahrbücher: Mauris de Corsica ad Hispaniam cum multa praeda redeuntibus etc., vgl. unten.

<sup>5)</sup> Leonis III. epist. 6 Jaffé IV, 322—325. Jacobs, Das Jahr 813 n. Chr. (Progr. des Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums zu Cottbus 1863), S. 34—35.

<sup>6)</sup> Jaffé l. c. S. 325: Absoluta 7 Kal. Septembris.

<sup>7)</sup> So nach Jaffé (vgl. S. 323 N. 1, 2).

<sup>8)</sup> Jaffé l. c. S. 323—324: Vestrae siquidem a Deo datae sapientiae incognitum non est, quod illa nefandissima Agarinorum gens partibus Siciliae anno praesente venire consiliaverunt. — A quo enim de illorum adventu vestra nos exhortavit serenitas . . .

<sup>9)</sup> Er berichtet allerbings nicht burchweg ganz bestimmte Thatsachen (S. 323: Et ideo notum facimus serenitati vestrae ea, quae nuper audivimus et ex parte certi sumus — sicut audivimus — ut audivimus; S. 324: Porro et hoc relatum est nobis — Ecce, quaecunque audire potuimus de Grecorum partibus, serenitati vestrae intimare curavimus).

<sup>10)</sup> Jaffé l. c. S. 323: Nunc autem, sicut audivimus, in quibusdam Grecorum insulis coniunxerunt.

vermuthlich aus Afrika kamen 1), hatte Kaiser Michael I. 2) einen Patricius und einige Spathare gesandt 3). Als jener Batricius nach Sicilien gelangt war, schickte er Boten durch Benevent zu dem Herzoge Anthimus von Reapel mit der Aufsorderung, ihm mit aller ihm zu Gebote stehenden Macht zur See Hülfe zu leisten. Allein der Herzog entzog sich unter verschiedenen Borwänden dieser Hülfsleistung 4), während Gaeta und Amalfi einige Schiffe zur Unterstitzung des Patricius zusammenbrachten 5). Die Mauren griffen nun zunächst mit dreizehn Schissen die kleine, in der Rähe der afrikanischen Küste gelegene Insel Lampedusa an, welche zum Thema Sicilien gehörte, und plünderten sie auß 6). Als sieden von der griechischen Flotte ausgesandte Schisse in jene Gegend kamen, um die Sachlage auszukundschaften, sielen sie in die Hände der Feinde, und ihre Mannschaft wurde getödtet 7). Aber, nachdem sie die Küdkehr dieser Kundschafter vergeblich erwartet, brach die griechische Flotte nun in ihrer Gesammtheit gegen den Feind auf und soll diese Mauren vollständig vernichtet haben 3). Außerdem raubten jedoch, wie dem Papste berüchtet worden war, 40 maurische Schisse die Insele Wönde wohnten 9). Darauf

<sup>1)</sup> Jacobs a. a. D. S. 35 nimmt wahrscheinlich mit Recht an, baß biese Piraten aus bem nahen Reiche ber Aghlabiben in Nordafrika kamen. Bgl. Einh. Ann. (et de Africa et de Hispania, o. S. 488 Anm. 4).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 811—813.

<sup>3)</sup> Jaffé l. c.: Pro quibus vero misit Michahel imperator patricium et spadarios cum stolo, ut contra eos, Christo adiuvante, dimicare debuissent.

<sup>4)</sup> Jaffé l. c.: Cumque iste patricius in Siciliam coniunxisset, direxit missos suos per Beneventum ad Anthimum Neapolitanum ducem, ut cum toto ipso Neapolitano ducatu, qui illi oboedire voluisset, navale auxilium ei praebere studuisset. Sgl. in Setreff bes Anthimus Iohann. Gest. epp. Neapolitan. c. 50 Scr. rer. Langob. S. 428: Anthimus Neapolitanorum consul — idem consul — Anthimus consul; c. 52 ibid: Theodonanda, uxor Anthimi quondam ducis. Catalog. epp. Neapolitan. ib. S. 438. Chronicon ducum Beneventi etc. Scr. III, 212.

<sup>5)</sup> Jaffé l. c.: Kaietani autem et Amalfitani, aliquanta congregantes navigia, in auxilio illius abierunt.

<sup>6)</sup> Jaffé l. c.: Postmodum vero, ut audivimus, ingressi sunt ipsi nefandissimi Mauri, tredecim scilicet navigia, in insulam quae dicitur Lampadusa partibus Siciliae constituta et praedaverunt eam.

<sup>7)</sup> Jaffé l. c.: Cumque de praedicto Grecorum stolo septem navigia ibidem explorando perrexissent, ut se (rei? Jaffé) veritatem cognoscere potuissent, comprehendentes eos Deo odibiles Mauri, occiderunt illos.

<sup>8)</sup> Ibid. ©. 323—324: Et dum exspectassent eos Greci, qui miserunt illos ad explorandum et minime essent reversi, abierunt generaliter super eos. Et Christo miserante totos illos iniquos Mauros occiderunt, ita ut nec unum ex eis vivum reliquerunt.

<sup>9)</sup> Ibid. S. 324: Porro et hoc relatum est nobis, quod quadraginta naves de ipsis Mauris venerunt in insulam, quae Pontias vocitatur, ubi monachi residebant, et praedaverunt eam. Bgl. o. S. 362 Anm. 1 über bie Begschleppung von 60 Mönchen von der Insel Pantellaria im Jahre 806.

griffen sie Ischia an, wo sie vom 18. bis zum 21. August hausten. Obgleich die Neapolitaner hier beträchtlichen Best an Knechten und Bieh hatten, ließen sie dies doch beinahe unter ihren Augen geschehen, ohne sich zu rühren. Nachdem die Mauren die ganze Insel ausgeplündert hatten, zogen sie mit Gesangenen und Lebensmitteln ab 1). Gaetaner, welche nach der Berwüssung nach Ischia kamen, sanden nach ihrer Aussage dort Leichen sowie Korn u. s. w., welches die Mauren nicht hatten mitschleppen können; auch maurische Pferde, die jene auf ihren Schissen mitgesührt, aber getödtet und dort zurückgelassen hatten 2). — Im Gegensatz gegen das traurige Geschick jener unter byzantinischer Herrichaft stehenden Inseln konnte der Papst indessen mit Besriedigung melden, daß sein eigenes Gebiet durchaus unversehrt geblieben sei, da er Karl's Aufsorderung entsprechend gut sür den Schutz seiner Küste gesorgt hatte 2). — Im Norden machte eine Normannenslotte einen Angriff auf Irland, wurde aber von den Bewohnern in einer Schlacht besiegt. Ein beträchtlicher Theil der Normannen ward getödtet; die übrigen wandten sich in schimpslicher Flucht zur Heimath 4).

Heimath <sup>4</sup>). Bon Wichtigkeit war, daß — nach jahrzehntelangen, wenn auch nicht ununterbrochenen Kämpfen — nun endlich die Unterwerfung von Benevent herbeigeführt wurde <sup>5</sup>). Wie es scheint, war

<sup>1)</sup> Ibid.: Postmodum vero egredientes ex ea, ingressi sunt in insulam, quae dicitur Iscla maiore, non longe a Neapolitana urbe miliaria 30, in qua familia et peculia Neapolitanorum non parva invenerunt; et fuerunt inibi a 15 usque 12 Kal. Septembris, et numquam ipsi Neapolitani super eos exierunt. Cumque totam ipsam insulam depredassent, implentes navigia sua de hominibus et escis necessariis, reversi sunt post se.

<sup>2)</sup> Ibid.: Kaietani autem, qui post desolationem iam dictae insulae ibidem fuerunt, dixerunt, quod invenissent homines occisos iacere et granum et scirpha, quae ipsi Mauri portare secum non potuerunt; sed et caballos Mauriscos, quos in suis ducebant navigiis, occisos ibidem dimiserunt. Es ift vermuthlión an bie Mannschaft der Schiste au benten, melée bie Gaetaner zu der dyzantinischen Flotte gestellt hatten (s. S. 489 Anm. 5).

3) Ibid.: De nostris autem terminibus insinuamus vestrae tranquillis-

<sup>3)</sup> Ibid.: De nostris autem terminibus insinuamus vestrae tranquillissimae imperiali potentiae, quia per intercessionem sanctae Dei genetricis semperque virginis Mariae dominae nostrae et beatorum apostolorum Petri ac Pauli et per vestram prudentissimam ordinationem omnia salva et inlaesa existunt. A quo enim de illorum adventu vestra nos exhortavit serenitas, semper postera et litoraria nostra ordinata habuimus et habemus custodias, vgl. Leonis III. epist. 1 ib. ©. 310. Einh. V. Caroli 17 (Poeta Saxo l. V. v. 393—399 ©. 618), o. ©. 427 Anm. 3.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: Classis etiam Nordmannorum Hiberniam Scottorum insulam adgressa, commissoque cum Scottis proelio, parte non modica Nordmannorum interfecta, turpiter fugiendo domum reversa est, vgl. Enhard. Fuld. Ann. (Classis Danorum Hiberniam aggressa, a Scottis proelio superatur). Regino ©. 566 (multis ex eis interfectis cf. Ann. Mett.). Ademar. Du Chesne II, 86 (innumerabilis multitudo Normannorum extincts est)

<sup>5)</sup> Einh. Ann.: (Pax cum Abulaz rege Sarracenorum facta,) item cum ducc Beneventanorum Grimoaldo; 814 ©. 201. Enhard. Fuld. Ann. Ann. Sithiens. Erchempert. Hist. Langobardorum Beneventanor. 7, Scr.

es das Berdienst Abalhard's, der damals als Missus die Regierung des italienischen Königreichs leitete 1) und sich zur Beilegung des sortwährenden Raubkriegs zwischen den Beneventanern und Spoletinern persönlich nach Benevent begeben haben soll 1). Durch diesen Frieden mit dem Fürsten Grimoald Storesaiz wurde von neuem die Tributpslichtigkeit Benevents festgestellt; die Beneventaner zahlten zunächst eine Summe von 25,000, später jährlich 7000 Goldsolidi 3). Der nördliche Theil des Fürstenthums, das Gebiet

\*\*) Einh. Ann.: et tributi nomine viginti quinque milia solidorum auri a Beneventanis soluts. Enhard. Fuld. Ann. Bgl. Einh. Ann. 814 ©. 201: (Lubwig b. Kr.) cum Grimoaldo Beneventanorum duce pactum fecit atque firmavit eo modo quo et pater, scilicet ut Beneventani tributum annis singulis septem milia solidos darent. Benedicti s. Andrease mon. chron. Scr. III, 711 R. 92 (wo auß Bersehen von 300 Solibi die Rebe ift). V. Hlud. 23 ©. 610: (Lubwig d. Kr.) Beneventanorum itidem principem Grimoaldum, non quidem venientem sed missos suos mittentem, pacto et sacramentis constrinxit, ut annis singulis septem milia solidos auri arcae inferret puplicae. Thegan. 11 ©. 593: Interim venerunt legati Beneventorum, qui omnem terram Beneventi suae potestati tradiderunt et multa (in der späteren Hannover'schen H. in septem corrigirt) milia aureorum per annos singulos ad censum tradere promiserunt; quod ita perfecerunt usque in hodiernum diem. Hincmari Rem. Ann. 873 Scr. I, 495—496 (— Beneventanorum, qui censum quod imperatoribus Franciae eatenus dabant illi persoluturos se promittebant). Benevent hatte die Goldwährung und den Münzsuß der byzantinischen ©olidi und Trientes behalten, ©oetbeer, Horschungen 3. D. Gesch. IV, 339. Die 25,000 Goldsolidi hält Wait III, 154

rer. Langob. ©. 237 (— Grimoalt alter suscepit iura Beneventi tuenda . . .) vir quoque sat mitis et adeo suavis, ut non solum Gallis, verum etiam cum universis circumquaque gentibus constitutis pacis inierit foedus . . .

<sup>1)</sup> Bgl; o. S. 486 f.

<sup>2)</sup> V. Adalhardi 29 Scr. II, 527: Erat enim filius pacis caritatisque catena, ut fraterna sibi viscera invicem cohaererent. Novit hoc Spoletum et Beneventum: qui cum hostili gladio se invicem indesinenter caederent, factum est ut idem beatus illuc usque ob hoc progrediens deveniret et Beneventum intraret; porro ibi cum esset, inter eos tantam restituit pacem, ut usque hodie connexi et confoederati sibi mutuo in pace Christi cohaereant... Perpendebat autem in hoc discidio, quod utrique christiani et fratres essent, neque censuit eos ita Deo placere posse, ut tanta cruentarentur caede et suarum praedas facultatum facerent etc. Alia vita cuct. Gerardo c. 21, Mabillon, A. S. o. s. Ben. ed. Venet. IV, 1 ©. 330 (Ubicumque gradiebatur, pax secum comitabatur; bellum cum bello habebat, foedus cum pace inierat. Cum qua olim perveniens Beneventum, invenit eam arma sumsisse contra Spoletum. In quibus tanto marte bacchabantur, ut omnia sua armis, praedis et flammis adnihilarentur. Fervebat Bellona in omnium necem, omnibus pulchrum videbatur perdita recipere per medium hostem. Haec erat mensura belli, prius deficere quam vinci. Tandem vir Dei inter eos medius caduceator deambulat et utrisque consultum pacis expectorat. Nec ante desistit quam foedus inter eos usque ad oscula restituit; pacem partibus redintegrat, mores et fines certo limite antiquat..). Es foeint unaweifelbaft, baß biefe Erzäblung, beren Glaubwihrbigfeit in Begug auf baß Detail freilich ganz bahingefiellt bleiben muß, mit bem bamals mit Benevent gefchlossenen Krieben in Berbinbung zu bringen ift, vgl. Leibniz, Ann. imp. 1, 285. Enck, De s. Adalhardo ©. 28. gund, Lubwig b. Kr. ©. 49. Sabrbilder Lubwig's b. Kr. I, 8. Milhlbacher ©. 191.

von Teate (Chieti), welches König Pippin von Italien erobert hatte, blieb von demselben abgetrennt 1). Auch in den benachbarten byzantinischen Gebieten auf dem italienischen Festlande sowie auf den nahen Inseln Adalhard hiedurch Ansehen und Beliedtheit erworben haben 2). Im übrigen dürste aber auch die Herstellung friedlicher Berhältnisse zwischen dem frankischen und dem byzantinischen Reiche auf die Unterwerfung Benevents gewiß nicht ohne Einfluß gewesen sein.

Wie bereits im Jahre 810°), wurde auch jetzt wieder ein Friede, d. h. ein längerer Waffenstillstand, mit dem Khalifat von Cordova geschloffen 4). Wie es scheint, ließ der Rhalif el Shakem barum nachsuchen, und zwar durch eine Gesandtschaft an ben Raifer 5). Der Waffenstillstand, der vom Raiser angenommen wurde 6), jedoch nicht die gewünschten Früchte trug, wurde auf drei

Rabre geichloffen ober währte wenigftens fo lange 7).

1) Bgl. Erchempert. c. 5 S. 236: Nam tellures Teatensium et urbes a dominio Beneventanorum subtractae sunt usque in presens ...

Parnad S. 56; o. S. 251 Anm. 1.

8) Bgl. o. S. 446. 4) Einh. Ann.: Pax cum Abulaz rege Sarracenorum facta, vgl. 815 S. 202: Pax, quae cum Abulaz rege Sarracenorum facta . . . erat. Ann. Sithiens. Scr. XIII, 37: Carlus imperator pacem fecit cum Abulaz rege Sarracenorum. V. Hlud. 20 S. 617. Lemble, Gefch. von Spanien I, 382;

Mühlbacher G. 191.

5) Chron. Moiss. Scr. II, 259: Eodem anno Abulaz rex Sarracenorum ex Espania, audiens famam et opinionem virtutum domni Karoli imperatoris, missus (= missos) suos direxit, postulans pacem facere cum eo (nach Dorr S. 48 aus einem Chronicon Aquitanicum). — Nach V. Hlud. l. c. suchen die Araber ben Frieden bei Ludwig nach: Pacem porro petentibus his quos bello fatigare solitus erat . . . Es ift allerdings mahrscheinlich, daß ber Ronig von Aquitanien in biefe Berhandlung hineingezogen murbe. Die dag der König don Aquitanten in diese Verhandlung hineingezogen wurde. We Combinationen Fund's (S. 38, 238), wonach dieser Friede wahrscheinlich zu Kampelona geschlossen worden wäre u. s. w., können aber nur als haktlose Bermuthungen Erwähnung finden. Auch übersieht er die Rachricht des Chron. Moissiacense. Dorr S. 38 N. 60 nimmt an, daß der Wassensteilsand sich nur auf die Grenze an der spanischen Mark bezogen habe, da die Kämpse zur See sortwährten (vgl. unten z. J. 813).

6) Chron. Moiss. l. c.: quam ipse piissimus imperator denegare noluit. V. Hlud. l. c.: Pacem . . . rex (Ludwig) . . . libenter indulsit.

N. 1 für eine rückftändige Summe. Die Worte der Ann. Einh. 814: eo modo quo et pater beziehe ich auf den Bertrag von 812. Harnack, Das farolingische und das bezantinische Reich S. 30, solgert aus ihnen, daß bereits Grimoald III. sich bei seiner Einfetzung im Jahre 788 zu einem jährlichen Tribut von 7000 Solibi an Karl habe verpstichten müssen. Mühlbacher (S. 103, 108) meint sogar, daß dies schon Arichis 787 gethan habe. Ebenso Abel I, 469 N. 4: Korschungen z. D. G. I, 516 N. 6. Bzl. dagegen F. Hirch, ebend. XIII, 55 N. 2. Richtig schein nur, daß auch Arichis und Grimoald III. sich überhaupt zu einem jährlichen Tribut verpstichtet haben.

1) Bal. Erchempert. C. 5 S. 236: Nam tellures Teatensium et urbes

<sup>2)</sup> V. Adalhardi c. 29 l. c.: Unde non solum apud eos (ben Beneventanern und Spoletinern), sed etiam apud Graecos et omnis maris insulas nimiam promeruit amoris gratiam, famam virtutis.

<sup>7)</sup> Chron. Moiss.: sed fecit pacem cum ipso per tres annos, vgl. Einh. Ann. 815 S. 202: Pax, quae cum Abulaz rege Sarracenorum facta et per triennium servata erat, velut inutilis irrupta et contra eum iterum

War dies Jahr mithin ein in hervorragendem Grade friedenbringendes, so wurde boch in ihm ein Feldzug, und zwar gegen die Wilzen, unternommen. Dieselben hatten zuletzt im Jahre 810 die Burg Hohbuoti an der Elbe zerstört 1) und waren hiefür bisher wohl noch nicht gezüchtigt worden. Nach dem ausführlichsten, jedoch einigermaßen unklaren Bericht wurden zu dieser Expedition, wie es nicht felten geschah 2), drei Heere ausgesandt 3). Eine dieser Heeresabtheilungen scheint durch das Land der Abobriten gezogen zu sein und vereinigte fich bann an ber fachfisch-wilzischen Grenze mit ben beiden anderen, welche weiter sublich gezogen waren. Die Wilzen versprachen Unterwerfung und ftellten Geiseln 1). — Ferner sandte König Ludwig, wie es scheint 5), nach dem Ablauf bes Jahres 811 ein heer unter einem Miffus feines Baters, Heribert 6), nach der Stadt Huesca. Hier waltcte vermuthlich noch jener Amruis, welcher von Abderrahman, dem Sohne el Hhakem's, aus Saragossa vertrieben worden war?).

bellum susceptum est. V. Hlud., welche bies c. 25 S. 620 migverständlich folgendermaßen wiedergiebt: Eodem anno Abulat Sarracenorum rex triennem ab imperatore petiit pacem. Quae quidem primum inpetrata est, sed postea tamquam inutilis reiecta et bellum Saracenis est indictum, läßt Ludwig in c. 20 ben Frieden nur auf eine Frist von zwei Jahren gewähren: articulo duorum annorum praestituto. Durch biefe offenbar unrichtige Angabe hatte Dorr E. 38, 60 fich nicht beirren laffen follen. Bgl. Jahrbb. bes Frant.

sitte Dorr S. 38, 60 sich nicht beitren lassen sollen. Bgl. Jahrbb. des Fränt. Reichs unter Ludwig d. Fr. I, 63 N. 3, 5.

1) Bgl. o. S. 430 Anm. 1.
2) Bgl. z. B. o. S. 17.
3) Expeditio facta ad Wiltzos . . . Chron. Moiss. Scr. II, 259: Misit Karolus imperator tres scaras ad illos Sclavos, qui dicuntur Wilti. Unus exercitus venit cum eis super Abotridi, et duo venerunt obviam ei ad illam marchiam. Die Borte Unus — Abotridi ertsärt Bertz (Scr. I, 309 N. 65): 'i. e. venit ad eos per Abodritorum regionem', aber daß eum eis ditste hiemit kaum richtig erläutert sein; vielleicht enthält es auch eine Corruptel. Die marchia, an welcher die Here ihre Bereinigung vollzogen, ist an der Elbe us suchen. Ueber die Frage, ob der Erlaß Karl's an den Adt Hultad von St. Cuentin (Capp. I, 1 S. 168 no. 75), worin dieser mit seiner Mannschaft auf acht Tage vor Johannis (17. Juni) zu einer allgemeinen Hermer Mannschaft auf acht Tage vor Johannis (17. Juni) zu einer allgemeinen Herter des Kaisers in Staßsurt an der Bode aufgeboten wird, möglicherweise etwa diesem Jahre angehöre, s. o. S. 300 Anm. 5. Abt Kulrad war ein Better des Kaisers, der Sohn des Hieronmuns, eines Bastards Karl Martell's, s. Poet. Lat. aevi Carolin. I, 89 (R. 4). Theodulf. carm. 38, 1 v. 8—9; 2, 3 ib. S. 530, 531. Folcuin. Gest. abb. Lodiens. 9 Scr. IV, 59. Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 18 Scr. XIII, 466; Scr. IX, 302. Dümmser, Reues Archiv IV, 247; Jasse 1V, 387 R. 1; Mabillon. Ann. Ben. II, 411; Hahn, Jahrd, Sahrbücher des Fränt. Reiche 741-752 S. 8, 154-155.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: et ab eis obsides accepti. Chron. Moiss.: Sed et illi Wilti dextras dederunt et obsides obtulerunt et promiserunt se dare partibus imperatoris Karoli, et postea sic reversus est populus ad propria

<sup>5)</sup> Bgl. Vaissete l. c. S. 172; Pert (Ser. II, 615); Foß S. 26-27, 48; Mühlbacher G. 213-214. - Dagegen seibnig (Ann. imp. I, 279) und Kund S. 37 f. 329 biesen Zug ins Jahr 811, Dorr S. 36, 60 sogar in b. J. 810.

<sup>6)</sup> Bgl. o. S. 261 Anm. 4. 7) Bgl. o. S. 447 Anm. 2.

Die Belagerung von Huesca wurde in Angriff genommen, was auf dem Wege dahin Widerstand zu leisten suchte, gefangen oder in die Flucht getrieben. Indessen trat unter den Belagerungs-truppen Lässigteit ein, während einige leichtfinnige Jünglinge die Thorheit begingen sich den Mauern ziemlich dicht zu nähern und die Vertheidiger der Brustwehren erst durch Worte, dann durch Burfgeschoffe zu reizen. Die Einwohner, welche biefen kleinen Haufen berachten konnten und wußten, daß er nicht rechtzeitig Berftärkung erhalten könne, brachen aus den Thoren hervor. Rach einem Gemetzel auf beiden Seiten zogen sich jene in die Stadt, diese nach ihrem Lager zuruck 1). Rachdem sich die Belagerung in die Länge gezogen, die Gegend verwüstet war, kehrte das Heer unverrichteter Sache zum Könige zurud, welcher bamals, es war tief im Spätherbst, in den Wälbern jagte 2). Den folgenden Winter brachte Ludwig ruhig daheim zu 3).

In ben späteren Jahren ber Raiferregierung Rarl's tritt immer deutlicher fein Beftreben hervor, die unter feinem Scepter vereinigte Chriftenheit ihres Namens in ftreng kirchlichem Sinne würdig zu machen. Die vielfachen Blagen, unter denen man litt, hungersnoth, Biehsterben, Ausplunderung durch rauberische heidnische Feinde gaben ihm Beranlassung, wiederholt große Fasten und Gebete anzuordnen 4). Auf der Achener Synode vom Rovem= ber 809 faben wir ben Raifer bereits eine allgemeine kirchliche Reform, insbesondere in Bezug auf das Leben der Geiftlichkeit, in Angriff nehmen 5), die jedoch begreiflicherweise nicht sosort ins Werk gesetzt werden konnte. Vorzüglich wollte er der Verweltlichung und Habsucht des Klerus energisch steuern 6). Im Zusammenhange mit diesen Bestrebungen 7) exließ er nun in jenen Jahren (fpateftens 812) ein Rundschreiben an die Erzbischöfe seines Reichs, auch an die italienischen 8). Er fagt in demselben,

3) Ibid.: Receptis ergo suis ab expeditione praemissa redeuntibus,

<sup>1)</sup> V. Hlud. 17 S. 615.

<sup>2)</sup> Ibid.: Protracta igitur obsidione, peracta vastatione et quaeque visa sunt contra inimicos agere (eine Sofchr. fest willfürlich bingu: pro irae satisfactione), ad regem sunt reversi, qui eo tempore in silvis venationum occupabatur studiis. Erat enim tempus autumni perextremum.

rex hiemem sequentem in suis consistens pacifice exegit.

4) Bgl. das Schreiben des Erzb. Richulf von Mainz an den Bischof Egind von Constanz Capp. reg. Francor. I, 1 S. 249; Karl's Erlaß an den Bischof Gerbald von Lüttich id. S. 244—245 (wo lin. 23 statt voluntatem wohl voluptatem zu lesen ist); Capitula de causis cum episcopis et addatious tractandis (811) 1 id. S. 162; dazu o. S. 379 Ann. 1; serner die von G. M. Thomas have described in the constant of th Thomas herausgegebene Encyclica aus dem 9. Jahrh. (Situngsber. der Minchner Mad. d. B. 1865. II, 133 ff.).

5) Bgl. o. S. 410—411.

6) Bgl. Capitula tractanda cum comitibus, episcopis et abbatibus

<sup>(811)</sup> und Capitula de causis cum episcopis et abbatibus tractandis (811)

S. 161—164.

7) Bgl. l. c. c. 6, 7, 9 S. 161, 163. 8) Miblbacher S. 191-192 no. 461. Epist. Carolin. 31-39, Jaffe IV,

daß er gern häufiger mit ihnen vertrauliche Berathung über die firchlichen Angelegenheiten pflegen würde, wenn er es ohne korperlice Beschwerde konnte 1). Run wolle er fie, obschon ihm ihr Eiser in ihrem heiligen Berufe nicht unbekannt sei, gleichwohl burch dies Schreiben ermahnen, benfelben noch immer mehr ju fleigern. Nach diefer Ginleitung legt er den Erzbischöfen eine Reihe bestimmter Fragen darüber vor, wie sie und ihre Suffragane ihren Klerus und ihre Gemeinden in Betreff des Sakraments der Laufe inftruirten und belehrten; als: warum die Kinder zuerst Katechumenen würden und was ein Katechumene sei; über das Scrutinium (die Prüfung der Täuflinge) u. s. w. Alle diese Fragen 2) sollten sie ihm schriftlich oder auch mündlich genau beantworten 3). Der Zweck war, zu ersahren, ob die Bischösse überall die rechten Lehren vortrügen, die vorgeschriebenen Anord-nungen träsen und sich selbst nach ihnen richteten 4). Erhalten find Exemplare dieses Kundschreibens an die Erzbischöfe Amalar von Trier 5) und Odilbert von Mailand 6). Außerdem erfahren

401—415. Capp. reg. Francor. I, 1 S. 246—248 no. 125, 126. Pez, Thesaur. anecdotor. noviss. II, 2 Sp. 7—16. Cod. Udalrici, vgl. Jaffé V, 6. — A. Werner, Alcuin und sein Jahrhundert S. 229—235.

1) Epist. Carolin. 31 (an Erzbischof Odilbert von Mailand) l. c. S. 401,

Capp. l. c. S. 246 no. 125: Sepius tecum, immo et cum ceteris collegis tuis, familiare conloquium de utilitate sanctae Dei aecclesiae habere voluissemus, si absque molestia corporali id efficere potuisset. 32 (an Eb. Amalar von Trier) S. 402. Pez l. c. Sp. 7, wo statt efficere: effici steht.

9) Sie finden sich, wie Werner bemerkt, auch schon in zwei Briesen Altuin's, und zwar beidemal gleichsautend beantwortet, s. Alcuin. epist. 93 (an die Mönde in Septimanien) S. 390—391 und epist. 261 (an seinen Schiller, den Bresbuter Obuin) S. 824-825; besgleichen in ber nicht von ihm herrilhrenben Schrift De divinis officiis c. 19. Zu epist. 93 verweist Jaffé (S. 390 N. 1) auf das Rituale Romanum. Bgl. auch Mühlbacher S. 192.

3) Epist. Carolin. 31 S. 401-402, Capp. l. c. S. 247 no. 125: Nosse itaque per tua scripta aut per te ipsum volumus, qualiter . . . Haec omnia subtili indagine per scripta nobis, sicut diximus, nuntiare satage ...

32 S. 403. Pez l. c. Sp. 7-8.

4) Epist. Carolin. 31 S. 402, Capp. l. c.: vel si ita teneas et praedices, aut si in hoc quod praedicas te ipsum custodias; 32, Jaffé l. c. S. 403; Pez l. c. Sp. 8. Begleitschreiben Theodulf's zu feiner Schrift De ordine baptismi an Magnus (Epist. Carolin. 38 S. 414): Quaestiones interea istae, ut ego te nosse certus sum, a regali celsitudine non sunt factae necessitate discendi, sed studio docendi, nec ut ipse his absolutis de nescitis valeat imbui, sed ut alii de somno seditiosi torporis ad rerum absolvendarum utilitatem valeant excitari.

5) Epist. Carolin. 32 S. 402-403. Bgl. Amalar's Antwort ib. no. 34 S. 406-409 (Misistis ad servulum vestrum inquisitiones, secundum vestram misericordiam de sacro baptismate per ordinem interrogantes, cur una ausercordism de sacro baptismate per ordinem interrogantes, cur uns quaeque res agatur in baptisterio aut in scrutinio etc.) und Karl's Dantscheiben silr diese Antwort Epist. Carolin. 35 S. 409—410. Amalar hatte allerdings vor der Hand thatsäcklich teine Suffraganbischöse, wie er selbst dem Kaiser demerkt. Karl sorderte ihn auf, in dieser Beziehung, wie disher, auf seine weiteren Anordnungen zu warten, die er ihn persönlich spräche, Epist. Carolin. 34, 35 S. 408, 409; Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands II, 600.

9) Epist. Carolin. 31 S. 401—402, Capp. reg. Francor. I, 1 S. 246—247 no. 125. Odisbert's Antwort Jassé ib. 33 S. 403—406, Capp. 1. c. S. 247

wir ausdrücklich, daß daffelbe auch an den Patriarchen Maxentius von Aquileja 1) sowie an die Erzbischöfe Laidrad von Lyon 2) und Magnus von Sens 3) gelangte. Auch die Antworten des Odil-bert 4), Maxentius 5), Amalar 6), Laidrad 7) und des Magnus und seiner Suffraganbischöfe 8) sind erhalten. Diejenige Amalar's

bis 248 no. 126 (Suscipientes nos itaque epistolam, a pietate vestri imperii nobis emissam etc.). Jaffé ebb. (S. 401 N. 2) giebt an, Dbilbert fei 805-814 Erzbifchof von Mailand gewesen; ebenso Boretius 1. c. G. 246. Giebe jeboch das Berzeichniß ber Mailander Erzbischöse (Nomina episcoporum Mediolanensis ecclesiae) bei Dümmler, Gesta Berengarii imperatoris S. 164 (vgl. S. 75-76), wonach er 803 Erzbischof geworben und am 25. Februar 813 gestorben zu fein icheint.

i) S. die Antwort bes Marentius, Pez, Thesaur. anecdotor. II, 2 Sp. 8 ff. In bem ebenda (Sp. 7—8) mitgetheilten, bem Codex Udalrici ent-nommenen Runbschreiben Karl's ift die Abresse nicht ausgefüllt (N. venerabili archiepiscopo). Marentius forcibt: — Quia, cum sim minimus omnium decessorum meorum, vestra tamen benigna clementia non est dedignata familiari conloquio admonendum per sacras syllabas de singulis quibusque necessitatibus sanctae Dei ecclesiae studiosius perquirendo adhortare. De eo vero, quod nosse cupitis, qualiter nos et suffraganei nostri doceamus et instruamus sacerdotes domini et populum a Deo nobis commissum de baptismi sacramentis, juxta tarditatis nostrae intelligentiam quicquid domino opitulante sentire valeamus ad notitiam excellentiae vestrae perducere festinamus.

2) Epist. Carolin. 36 S. 410-411 (Schreiben Laibrad's an ben Raifer bei lebersenbung der Schrift über das Saframent der Taufe): Praecipere nobis dignati estis, ut aut per nostra scripta aut per nos ipsos cognoscatis, qualiter nos et suffraganei nostri doceamus et instruamus sacerdotes Dei et plebem nobis commissam de baptismi sacramento et ceteris, quae circa baptismum celebrantur; deinde, si in hoc, quod praedicamus, nos ipsos custodiamus . . . 37 S. 411-413 (Schreiben Laidrad's an den Raiser bei Uebersenbung einer weiteren Schrift über die Absage vom Teufel): Christianissima et admirabilis religio vestra . . . iussit nuper aliquid nos de sacramentis nostrae renovationis et regenerationis ad vestras sagacissimas inquisitiones respondere etc.

3) Epist. Carolin. 39 (Erzb. Magnus von Sens und seine Suffragane an den Kaiser) S. 414—415: — quia praeceptum vestrum, humiliter et libentissimo animo susceptum, iuxta quod nostra praevaluit exiguitas de mysterio daptismatis, sicut in vestra continetur epistola, ammonitionem vestram inquirere vel investigare studuimus, qualiter intelligere vel tenere debuissemus. 38 (Bijchof Theodulf don Orleans an den Eb. Magnus von Sens) S. 413—414: quibusdam quaestionibus de ordine baptismi a domino et glorioso imperatore Carolo tibi transmissis . . . etc.

4) Epist. Carolin. 33 S. 403—406; Capp. reg. Franc. I, 1 S. 247—248 no. 126, nur das Anschreiben. Oditbert's Schrift über die Taufe auszugsweise bei Madillon, Vetera Analecta, nov. ed. (1723) S. 77.

<sup>5</sup>) Pez l. c. Sp. 8 ff.

6) Epist. Carolin. 34 S. 406-409 (mit Auslassungen), vgl. Epist. Carolin. 35 S. 409 N. 2; 44 S. 425 N. 2 (Schreiben Amalar's an ben Abt Betrus von Monantola, 814: — scedas, quas legisti missas ad domnum Karolum imperatorem a nostra parvitate de scrutinio et baptisterio —).

7) Epist. Carolin. 36 S. 410-411 (Anschreiben u. Schluß). Die Schrift jesbst Mabillon, Vet. Analect. nov. ed. S. 78-84, vgl. Epist. Carolin. 37 S. 411 ff.

8) Epist. Carolin. 39 S. 414—415 (Einleitung).

erlangte das volle Lob des Kaifers 1). Laidrad erntete zwar auch seine Anerkennung, war ihm aber zu wenig auf den wichtigsten Punkt — die Absage des Teufels und der Teuselswerke — eingegangen, so daß dieser sich veranlaßt sand, dem Kaiser noch ein besonderes Werkchen hierüber zu übersenden 3). Erzbischof Magnus hatte den Bischof Theodulf von Orleans angewiesen, ihm die Schrift über die Tause auszuarbeiten, was Theodulf auch that, obwohl wegen anderweiter Beschäftigungen etwas eilig 3). Uedrigens hat auch der Bischof Jesse von Amiens ein an die Geistlichen seiner Diöcese gerichtetes Schreiben über die Tausceremonien versaßt 4).

<sup>1)</sup> Epist. Carolin. 35 (Rarí an Amalar) ©. 409: Scripta nobis tua sanctitate directa grata suscepimus dextera. Pro quo tibi laudes et gracias referimus; maxime quia, cum ipsam perlegere in presencia nostra fecissemus, catholicam et omni laude dignam invenimus. Et hoc, quod nobis obediens fuisti et nostris iussionibus accelerare curasti, graciam avimus.

<sup>2)</sup> S. das Schreiben, womit Laidrad dem Kaiser die Schreift de abrenunciatione diaboli übersendet, Epist. Carolin. 37 S. 411 s.: Vos autem, consueta de diecer non potuimus, iuxta denignitatem vestram, qua cunctos mortales anteitis, tamquam vodis placitas laudare dignati estis. Nec tamen inter haec negastis nodis affluentissimam eruditionem vestram, quominus iudicaretis: quod in his, ad quae vos avidius sudienda parabatis, nostra imperitia minime satisfecerit. Tunc demum non tam imperiali quam paterna ammonitione innotescere nodis dignati estis: minus nos dixisse de abrenunciatione diaboli et earum quae eius sunt rerum quam vestra pietas optabat. Intelleximus itaque post vestram benignissimam ammonitionem, quia de operibus et pompis diaboli multiplicius respondendum erat quam de ceteris rebus; quoniam etc. Die betr. Schrift selbst Mabillon, Vet. Analect. nov. ed. S. 85—89.

<sup>3)</sup> S. bas Begleitschreiben zu ber Schrift von Theobulf an Magnus Epist. Carolin. 38 S. 413—414; Bahr S. 360; Ab. Ebert II, 72—73; Liersch

<sup>4)</sup> Max. Bibl. Patr. Lugdun. XIV, 67 f.; Babr S. 361 f.; R. Berner, Alcuin und fein Jahrbundert S. 230 ff.

Der Kaiser, welcher den Winter 812—813 in gewohnter Weise in Achen zubrachte 1), schickte im Ansange des Frühlings 3) eine Gesandtschaft nach Constantinopel, um die weitläusigen Formalitäten des Friedens mit dem Kaiser Michael zum völligen Abschluß zu bringen. Er hatte bereits mit der letzten byzantinischen Gesandtschaft vereinbart, dies zu thun, sobald die zur Schiffahrt geeignete Jahreszeit eintrete 3). Zu Trägern dieser Sendung wählte er den Erzbischof Amalarius von Trier und den Abt Petrus von Konantola 4). Dieselben sollten aus den Händen Kaiser Michael's

1) Einh. Ann. S. 200: Imperator Aquisgrani hiemavit . . . Chron. Moiss. 812 Scr. II, 259: Et eodem anno apud Aquis hiemavit . . .

2) Einh. Ann.: incipiente verni temperie, vgl. unten Anm. 3. Eine Urfunde vom 4. Juni 813 bei Tiraboschi, Stor. di Nonantola II, 38 no 20 bestätigt, daß einer der Gesandten, Abt Petrus von Nonantola, sich damals auf der Reise besand, vgl. unten Anm. 4.

3) Epist. Carolin. 40 (Karl an Michael), Jassé IV, 416: Quia et ratio

8) Epist. Carolin. 40 (Rarl an Michael), Jaffé IV, 416: Quia et ratio postulabat et talis fuit nostra et legatorum tuorum convenientia, ut post profectionem illorum, cum primum oportunum navigandi tempus adveniret, legatos nostros ad tuae dilectae fraternitatis (vgl. o. S. 459)

Anm. 4) gloriosam praesentiam mitteremus . .

<sup>4)</sup> Epist. Carolin. 40, Jaffé l.c.: praesentes legatos nostros, Amalharium venerabilem Treverorum episcopum et Petrum religiosum abbatem venerabilis monasterii sanctorum apostolorum, ad tuae dilectae fraternitatis gloriosam praesentiam direximus (vgl. c6b. N. 1, 2); ib. no. 43—45 S. 422 fl. VI, 137, 902—903. Amalarii Versus marini. Poet. lat. aev. Carolin. 1, 426—428. Tiraboschi, Stor. di Nonantola l. c.: quia eodem tempore prefatus abbas Petrus pro jussione domni imperatoris Caroli pacis tempore Constantinopolim directus est...— Einh. Ann.:— Amalharium, Treverensem episcopum et Petrum abbatem monasterii Nonantulae propter pacem cum Michaele imperatore confirmandam Constantinopolim misit; 814 S. 201: (Leo imperator, qui Michaeli successerat,) dimisso Amalhario episcopo et Petro abbate, qui ad Michaelem quidem missi, ad se tamen venerunt... V. Hludowici 23 Scr. H. 619 (imperatoris Constantinopolitani nomine Michaelis, cui domnus Karolus missos miserat Amallarium Treverum episcopum et Petrum Nonantulae abbatem). Thegan. 9 Scr. II, 593: (Inter quos venerunt legati Graecorum) cum Amalhario Treverensi episcopo, qui erat legatus piae memoriae Karoli ad principem Constantinopolitanum, cuius nomen modo memoriae non occurrit. Gesta Treveror.

bie Gegenurkunde des von ihm ausgestellten Friedensinstruments in Empfang nehmen. Wie Karl dies von ihm sowie von seinen geistlichen und weltlichen Großen unterzeichnete Instrument dem Arstius und Theognostus an heiliger Stätte überreicht hatte 1), so sollte nun Kaiser Nichael in gleicher Weise die entsprechende, in griechischer Sprache versaßte Friedensatte, ebenfalls durch die Unterschriften seiner Bischöse, Patricier und anderen Großen beträstigt, mit eigener Hand vom Altar nehmen und den fräntischen Gesandten übergeben 2). Wir besitzen den Text des Schreibens, welches Karl diesen Gesandten an den griechischen Kaiser mitgab 3). Er spricht darin seine hohe Freude über das endliche Justandetommen des langersehnten Friedens zwischen dem orientalischen und occidentalischen Keiche aus, den er als vollendete Thatsache ansehen zu dürfen glaubt. Man sieht, wie der Gedante durchdrang, daß zwei christliche Kaiserreiche neben und in Freundschaft mit einander bestehen könnten 4). Auch gab Karl dem oströmischen

<sup>25</sup> Scr. VIII, 163; Herimann. Aug. chron. Scr. V, 102: quorum odoporicum item scriptum habetur; Bernold. chron. ib. S. 419: quorum odoporicum id est liber itinerarius item scriptum habetur. Auß Hermann wohl auß Ann. Monasteriens. (von Gregorienminster im Claß) Scr. III, 154 (Amalarius Treverensis archiepiscopus Constantinopolim missus), vgl. R. Arnold, Beirtäge zur Kritik Karolingischer Annalen I. (Leipziger Dissert. Königsberg 1878) S. 63 ss. - Jahrbücher bes Fränt. Reichs unter Ludwig b. Hr. I, 30—31. Gewöhnlich werden die Versus marini des Amalar sür das von Hermann erwähnte Hoddporten die Versus marini des Amalar sür das von Hermann erwähnte Hoddporten die Versus marini des Amalar sür das von Hermann erwähnte Hoddporten die Versus marini des Amalar sür das von Hermann erwähnte Hoddporten die Versus marini des Amalar o. S., 30. iedoch o. 3. 3. 811 S. 460 Ann. 2. Siehe im Uedrigen über Amalar o. S. 495 N. 5, sowie Bähr, Gesch der Köm. Lieteratur im saroling. Zeitalter S. 334; Ab. Edert a. a. D. II, 221 N. 4; Battenbach DGD. I, 4. Aust. S. 209—210 R. 1. — Ueber den Abt Petrus von Ronantola, welcher 812 mit dem Abt Abalhard von Corbie in Angelegenheiten seines Klosters an Karl's Hof gesommen war (Tiradoschi l. c. o. S. 498 Ann. 4), Catalog. abb. Nonantulan. I, Scr. rer. Langob. S. 570: Petrus a. 17 . . Obiit 4. Kal. Iun.; II, S. 571: Petrus annos 17. Ordinatus anno dominice incarnacionis 804. Hie fecit totam conscribi abbatiam et universum redditum et ordinavit, quantum in helemosinis pauperum, in susceptione hospitum, in ornamentis ecclesiarum et in necessitatibus fratrum in unoquoque loco oporteret. Obiit 4 Kal. Iun.

<sup>1)</sup> Bgl. o. S. 482 Anm. 3. Wie wir (S. 483 Anm. 1) gesehen haben, hatten jene Gesandten die betreffende Urtunde bann nochmals in ber Beterstirche ans ben Händen des Bapftes empfangen.

<sup>2)</sup> Epist. Carolin. 40 S. 416; vgl. Einh. Anu.: propter pacem cum Michaele imperatore confirmandan. Tiraboschi l. c.: pacis tempore Außerbem bittet Karl ben griechischen Kaiser, die Gesandten nicht unnöthig lange aufzuhalten.

<sup>3)</sup> Sidel K. 246, Anm. S. 296; Milhlbacher S. 192 no. 463; Epist. Carolin. 40, Jaffe IV, 415-417.

<sup>4)</sup> Harnack a. a. D. S. 55 (N. 57) hebt hervor, daß die Bezeichnungen orientale et occidentale imperium in diesem Briefe zum ersten Mal von Karl gebraucht werben und sieht die hohe Bedeutung diese Friedens vorzüglich darin, daß die Zweitheilung der christlichen Belt als eine definitive Thatsache anerkannt wurde. Bgl. auch Martens, Die römische Frage unter Pippin u. Karl d. Gr. S. 222.

Kaiser wieder den Brudernamen 1). Ja, er ging — wie es scheint, in wohlerwogener Rücksicht — so weit, seinen offiziellen Titel, in welchem er als der von Gott gekrönte Herrscher des römischen Reichs bezeichnet wurde 2), in diesem Schreiben zu unterdrücken und sich lediglich Kaiser zu nennen 3).

Kaiser Michael I. freilich, zu weich für die Berhältnisse geartet, sollte den Thron nicht lange mehr innehaben. Nachdem er am 22. Juni 813 in der Schlacht bei Bersinikia von dem Bulgarenkhan Krum schimpflich in die Flucht geschlagen war, wurde alsbald der Patricius Leo, Sohn des Bardas, ein Armenier, zum Kaiser ershoben. Seine Krönung durch den Patriarchen Nicephorus erfolgte am 11. Juli. Den Nichael ließ er zum Mönch scheren und verbannte ihn auf eine Insel in der Propontis. Auch Michael's Söhne sowie seine männische Gattin Procopia wurden ins Kloster gesteckt. Kaiser Leo V. aber wußte dann auch den Bulgarenkhan, welcher gegen Constantinopel zog und die Umgegend von Blacherna bis zum goldenen Thor verwüstete, durch List und Kühnheit zum Abzuge zu nöthigen 1).

Der Tod der Söhne des Kaisers Pippin und Karl hatte dem Reichstheilungsgesetz vom Jahre 806 den Boden entzogen. Es ist bereits anderwärts quellenmäßig dargestellt worden, wie sich der Kaiser darauf allmählig entschloß, dem dritten ihm noch übrig gebliebenen Sohne aus der Ehe mit Hildegard, Ludwig, die Nachfolge zu übertragen. Im Frühjahr 813 legte er diese Frage einer engeren Reichsversammlung vor, auf welcher namentlich Einhard sür die Ernennung Ludwig's eingetreten sein soll'). — Außerdem nahm Karl jetzt die lange angebahnten kirchlichen Resormen nachdrücklicher in Angriss. Er bestimmte, daß in ganz Gallien, d. h. in dem westrheinischen Theile seines Reichs, Provincialconcilien gehalten werden sollten, um eine Besserung der kirchlichen und auch staatlichen Justände (die ja auf das engste mit einander ver-

wachsen waren) herbeizuführen, und zwar follten diese Concilien zu Mainz, Reims, Tours, Chalon an der Saone und Arles

<sup>1)</sup> dilecto et honorabili fratri — tuae dilectae fraternitatis. Bgl. Einb. V. Caroli 28, o. S. 459 Anm. 4; Mühlbacher a. a. D.

<sup>2)</sup> Bgl. o. S. 237 Anm. 1.

<sup>3)</sup> Der Titel lautet hier: Karolus divina largiente gratia imperator et augustus idemque rex Francorum et Langobardorum, vgl. Sidel I, 400—401. Ludwig der Fromme nannte sich ebensalls nur schlechthin Kaiser (divina ordinante providentia imperator augustus), Sidel I, 279—280; Jahrbb. Ludwig d. Fr. I, 31—32.

<sup>4)</sup> Jacobs, Das Jahr 813 n. Chr. S. 4 ff., 35. Einh. Ann. (vgl. 812 S. 199). Iohann. chron. Venet. Scr. VII, 15. Andr. Dandul. chron. Muratori Rer. It. Scr. XII, Sp. 162 BC. Leonis III. epist. 7, 8 (an Kail vom 11. und 25. November 813), Jaffé IV, 328 ff. Dem Papste wurden von einem Griechen gänzlich falsche Mittheilungen über diese Thronumwälzung gemacht.

<sup>5)</sup> Jahrbücher bes Frant. Reichs unter Ludwig bem Frommen I, 1-3.

ausammentreten 1). Wie es scheint, bezeichnete der Raiser diesen Synoben zugleich — vielleicht in der in ahnlichen Fällen üblich en

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: Concilia quoque iussu eius supra statu ecclesiaru m corrigendo per totam Galliam ab episcopis celebrata sunt, quorum unu m Mogontiaci, alterum Remis, tertium Turonis, quartum Cabillione, quintu m Arelati congregatum est ... Chron. Moiss. Scr. II, 259: et decrevit quatuor synodos fieri, id est ad Mogoncia civitate unum, alterum in Remis, tercium Turonis, quartum Arelato civitate (bie Synode in Chalon ist hier ausgelassen). Ann. Einsidlens. Scr. III, 145 (multis aecclesiasticis institutivities). tionibus per diversa concilia eodem anno confirmatis). Flodoard. Hist. Remens. eccl. II, 18. Scr. XIII, 466 (... congregratum reperitur Remis ab imperatore Karolo Magno concilium plurimorum patrum). Bgl. Sacobs, Das Jahr 813 S. 7-8, ber bann S. 10 ff. fehr ausführlich und gründlich über biefe Concilien handelt. Richt wirklich verwendbar ift wohl die Ergählung in bem Fragm. vitae s. Barnardi arch. Vienn. Bouquet V, 481: Per idem vero tempus Carolus augustus praefatis sacerdotibus et ceteris Galliarum praesulibus direxit capitula, admonens ut ea, quae sparsim erant in diversis conciliis a sanctis patribus edita de fidei unitate ac statu ecclesiae et de administratione reipublicae, excarptim colligere studerent, inspiratione, ut credimus, quadam divina tactus, scribendo archiepiscopis Galliarum praecipiens ut per quinque loca cum coepiscopis utriusque partis sibi convenientibus concilium uno eodemque die tenerent et de praelibatis capitulis omnes devote tractarent et, quidquid aut illorum peritia vel spiritu sancto aucta (?) maturiusque inventa fuissent, fideli cura examinata offerre studerent. Gratias autem Deo reddiderunt omnes, quod tam sapientem tamque prudentem ecclesiae suae Christus fecerit regem, qui non solum pacem cunctis mortalibus exoptatam sua industria tribueret, verum etiam animarum curam non parum penderet et omnes salvandos, Christo gubernante, sua adhortatione vellet. Denique synodalem institutionem secundum regis edictum custodiunt, illustrante illos superna elementia quae jusserat adimplentes ac per quinque loca concilia celebrantes, sicut jam dictum est, Mogontiaco videlicet, Remis, Turonis, Cabilone, Arelate... Es ist buntel, was unter ben coepiscopi utriusque partis gemeint sein soll. Auch werben wir seben, baß die Concilien seinewegs alse an bemselben Tage stattsanden oder erössinet wurden. Hebrigens bezeugen aber auch die Asten der Concilien selbst, daß dieselben auf Beselb des Kaisers zusammentraten, vgl. namentlich die Einleitungen, Concil. Arelat. praes. Manis XIV, 57:... serenissimum ae religiosissimum praedictum dominum nostrum Carolum imperatorem, cujus jussu fraternitatis nostrae coetus non solum pacem cunctis mortalibus exoptatam sua industria tribueret, nostrum Carolum imperatorem, cujus jussu fraternitatis nostrae coetus est adunatus . . . Concil. Mogunt. praef. (Anstreiben an ben Raiser) ibid. col. 64: Almificae reverentiae vestrae patefacimus . . . quia venimus secundum jussionem vestram in civitatem Maguntiam . . . Concil. Rem. praef. ibid. col. 77: . . . in conventu metropolitanae sedis Rhemensis ecclesiae a domino Carolo piissimo Caesare more priscorum imperatorum congregato... Concil. Cabilon. praef. ib. col. 93:... imperante serenissimo atque inclyto augusto Carolo convenimus episcopi et abbates totius Galliae Lugdunensis in urbem Cabilonensem . . . Befonders ausführlich Concil. Turon. praef. ib. col. 83: . . . His igitur intentus, pios ac religiosos Dei sacerdotes ecclesiae gubernacula in regno sibi divina largitate collato tenentes saluberrimis exhortationibus admonuit, ut operam darent et actibus (?) eminerent, quibus et se bene operando et sibi commissos verbis et exemplis instruendo regerent. Definitum itaque de locis et tempore, quando et ubi coadunari fuerit opus, et, quod a tanto principe nobis injunctum est, ad statuta loca convenimus etc. Bgl. ferner ib. c. 51. col. 91-92: Diligenter tractare et inquirere pariter coepimus in conventu nostro, sicut pia serenissimi principis nostri nobis injunxit admonitio, de illis hominibus qui exhaeredati esse dicuntur etc.

Form einer schriftlichen Abmonition — die Punkte, auf welche sie ihre Aufmerksamkeit vorzüglich richten sollten 1) und bestellte einzelne Erzbischöfe und Bischöfe als Wissi zu ihrer Leitung 2). Ihre Beschlüsse sollten ihm auf dem nächsten Reichstage zur Prüfung und Bestätigung unterbreitet werden 3).

Auf der Mainzer Synode, welche am 9. Juni geschloffen worden- zu sein scheint 1), waren im Ganzen 30 Bischöfe und

2) Bgl. Jacobs E. 11 u. unten. 8) Chron. Moiss.: mandavitque ut quidquid in unumquemque synodum definissent ad placitum constituti imperatori renuntiassent ... Einh. Ann. (et constitutionum, quae in singulis factae sunt, collatio coram imperatore in illo conventu habita). Regino S. 566 (et constitutiones, quae in singulis factae sunt, ab imperatore confirmatae sunt. Ann. Mettens.). Fragm. vitae s. Barnardi (quid statutum fuerit, cum summo studio augusto dirigunt). Ebenso wird in ben Concilienalten selbst ertlärt, baß die Canones bem Raifer gur Brufung unterbreitet werben follen, Concil. Arelat. 26 (Schluf) Sp. 62: Haec igitur sub brevitate, quae emendatione digna perspeximus, quam brevissime annotavimus et domino imperatori praesentanda decrevimus, poscentes eius clementiam, ut si quid hic minus est, ejus prudentia suppleatur, si quid secus quam se ratio habet, ejus judicio emendetur, si quid rationabiliter taxatum est, ejus adjutorio divina opitulante elementia perficiatur. Concil. Mogunt. praef. Sp. 65: De his tamen omnibus valde indigemus vestro adjutorio atque sana doctrina, que et nos jugiter admoneat atque clementer erudiat, quatenus ea, quae paucis subter perstrinximus capitulis, a vestra auctoritate firmentur, si tamen vestra pietas ita dignum esse judicaverit, et quidquid in eis emendatione dignum reperitur, vestra magnifica imperialis dignitas jubeat emendare, ut ita emendata nobis omnibus et cunctae christianae plebi ac posteris nostris proficiant ad vitam et salutem et ad gloriam sempiternam etc. Concil. Turon. praef. Sp. 83: — pro parvitate nostra pauca quae ad tantum opus pertinere animadvertimus et quae secundum canonicam regulam emendatione indigent distincte per capitula annotavimus serenissimo imperatori nostro ostendenda. c. 51 (Θήμβ) Θρ 92: Haec nos in conventu nostro ita ventilavimus, sed quomodo deinceps piissimo principi nostro de his agendum placebit, nos fideles ejus famuli libenti animo ad nutum et voluntatem ejus parati sumus. Concil. Cabilonens. praef. Θρ. 93: et de publicador religio praeficio praedicio praescapio indebatura concedera quibusdam rebus, in quibus nobis emendatio necessaria videbatur, quaedam capitula, quae subter inserta sunt, eidem domino imperatori praesentanda et ad ejus sacratissimum judicium referenda annotavimus, quatenus ejus prudente examine ea quae rationabiliter decrevimus confirmentur, sicubi minus aliquid egimus, illius sapientia suppleatur. c. 66 (Schuß) Sp. 106: Haec itaque pauca de pluribus, quae necessaria perspeximus, cum magna brevitate domini imperatoris prudenti judicio praesentanda annotavimus.

Jacobs a. a. D. S. 11.

4) Mansi XIV, 76: Facta est autem haec synodus . . . anno Domini 813. et imperii domini Caroli imperatoris anno 13. indictione 6., 5. idus Junii. Anscheinend nicht ganz übereinstimmend Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. Scr. I, 122: post sinodum in Maio mense habitum apud Magontiam (vgs. Ann. Hildesheim. Schulaußg. S. 15). Daß die Synode nicht etwa nur einen Tag währte, ist indessen fast selssensschaftlich und ergiebt sich überdieß aus dem bie Atten einleitenden Anscheinen Mai, s. unten. Ueber eine unechte Urkunde Kaiser Karl's sür Reichenau mit

<sup>1)</sup> Bgl. Conc. Tur. 51 und außerbem vielleicht bas Fragm. vitae s. Barnardi (vor. Anmertg.). Hefele III, 2. Aufl. S. 764 vermuthet, baß allen fünf Spnoben biefelbe taiferliche admonitio vorlag. Jacobs a. a. D. S. 8.

25 Aebte versammelt 1); an ihrer Spike der Erzkapellan des Kaisers Erzbischof Hildibald von Köln, die Erzbischöse Richulf von Mainz und Arno von Salzburg und Bischof Bernhar von Borms, welche als taiserliche Missi sungirten. Hildibald und Richulf (welcher übrigens schon am 9. August dieses Jahres stard 2) scheinen den Borsitz geführt zu haben 3). Außer den Bischösen und Aebten nahmen nicht nur andere Kleriker und Mönche, sondern auch Grasen und andere Laien an dieser Bersammlung Theil 4), welche mithin keinen ausschließlich kirchlichen Charakter trug. Eingeleitet wurde die Synode durch dreitägige Fasten und Litaneien 5).

bem Datum und Actum: Et est data anno dominice incarnationis 813. anno regni piissimi Karoli imperatoris augusti 46. imperii vero 13. Actum Magontie in concilio magno coram multis principibus tam spiritalibus quam secularibus (Birtemberg Urfb. I, 76—77 no. 69) f. Sidel II, 435; Rühlbacher S. 193 no. 465; Böhmer-Will, Regesta archiepiscoporum Maguntinensium S. 50.

1) Mansi l. c.: ubi sederunt episcopi triginta, abbates vero viginti quinque.

2) Ann. Laur. min. cod. Fuld. Scr. I, 121: 5. Idus Augusti. Ann. Sangallens. Baluzii 813 Scr. I, 63: in 5. Id. Augusti. Necrolog. eccl. Mogunt. Jaffé III, 721, 726: 5. Id. Aug. Ohne Angabe bes Tages wird fein Tob auch vermertt in Ann. Quedlinburg. Lambert. Altahens. Ann. Wirziburgens. (S. Albani). Ann. Disibodenberg. Scr. III, 41; XX, 784; II, 240. Boehmer, Fontt. III, 174—175. Catalog. epp. Mogunt. Jaffé III, 3. Epitaph. Poet. Lat. aevi Carolin. I, 432 no. 3, v. 5—6:

Antistes fueram famosus nomine Riculf, Inclitus officio regis in aede fui.

Theodulf. carm. 25 v. 141-144 ib. S. 487:

Voce valens sensuque vigil, sermone politus Adsit Riculfus, nobilis arte, fide. Qui et si longinqua fuerit regione moratus, Non manibus vacuis iam tamen inde redit.

Habelhaste Geschichten von ihm, in benen er sehr schlecht wegtommt, beim Monach. Sangall. I, 16—19, Jassé IV, 644 st. Im Hostreise sührte er den Beinamen Flavins Damstas, Alcuin. epist. 4, 9, 12, 157. 211 S. 147, 153—154, 164, 586, 705. carm. no. 5 v. 8 S. 223 N. 2. Theodulf. carm. 27 v. 58—59 id. S. 492 N. 6. — Böhmer-Will l. c. S. 51. Jacobs a. a. D. S. 33. Abel I, 446.

3) Praef. Sp. 64: Almisicae reverentiae vestrae patesacimus nos humillimi samuli ac missi vestri, Hildebaldus scilicet sacri palatii archiepiscopus, Richolfus et Arno archiepiscopi seu Bernharius una cum relinnis coepiscopis atque abhatibus et cetero clero, quia venimus

s) Praef. Sp. 64: Almificae reverentiae vestrae patefacimus nos humillimi famuli ac missi vestri, Hildebaldus scilicet sacri palatii archiepiscopus, Richolfus et Arno archiepiscopi seu Bernharius una cum reliquis coepiscopis atque abbatibus et cetero clero, quia venimus secundum jussionem vestram in civitatem Maguntiam . . Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. S. 122: . . . in quo praesiderunt Riulfus (Richolfus Ann. Hildish.) et Hiltibaldus archiepiscopus Coloniensis. Bgl. hiegu bie Bemerung von Jacobs a. a. D. S. 11 N. 3.

4) Bei ben anderen vier Provincialspnoben, welche bamals gehalten wurden, war bies, soviel sich ersehen läßt, nicht ber Fall. Jacobs S. 14 R. 2.

<sup>5)</sup> Praef. l. c.: ibique pariter adunati, primitus cum litaniis triduanum celebravimus jejunium, divinam suppliciter postulantes clementiam, quatenus sancta gratia sua conventum et actionem ipsius synodi sibi acceptabilem facere dignaretur et christiano populo proficientem ad salutem et vitam perpetuam vobisque ad acternum honorem et gloriam.

Sodann trat fie in der St. Albandkapelle südlich von der Stadt zusammen 1) und beschloß sich in drei Abtheilungen zu constituiren. In der einen saßen die Bischöfe nebst einigen Rotaren, in der zweiten die Aebte und erprobten Mönche, in der dritten die Grafen und weltlichen Beamten. Die Bischöfe beriethen an der Sand der Evangelien, der Epifteln und der Apostelgeschichte, der Canones der Concilien und verschiedener Werke der Rirchenvater, namentlich des Paftorals Gregor's des Großen, über die tirch-lichen Berhältnisse; die Aebte und Monche auf Grundlage der Regel Beneditt's über die Besserung und Sebung des Monchs-ftandes, mahrend die weltliche Abtheilung neben ihrer legislativen Thatigkeit zugleich allerhand Streitsachen schlichtete, welche vor fie gebracht wurden 2). Es war eine ganz ahnliche Einrichtung, wie sie der Kaiser auf der großen Achener Keichsversammlung vom Oktober 802 getroffen hatte 3). — Roch vor der Mainzer Synode hatten die Synoden zu Arles und Keims getagt, die ebenfalls zahlreich besucht waren 4). Die erstere trat am 10. Mai

<sup>1)</sup> Ibid.: Tum vero consedentes in claustro basilicae sancti Albani martyris Christi . . . Sp. 75: Facta est autem haec synodus . . . in claustro basilicae sancti Albani martyris. Rettberg I , 582—583. Die Mbanstapelle , in welcher die Gebeine von Karl's Gemahlin Fastrada ruhten (o. S. 84 Ann. 7), war unter Richulf erneuert und am 1. December 805 geweißt worden, f. Ann. Wirziburgens. (S. Albani Mog.) 805 Scr. II, 240 (Hoc anno dedicatum est monasterium sancti Albani Kalendis Decem-(Hoc anno dedicatum est monasterium sancti Albani Kalendis Decembris, indictione 13). Mariani Scotti chron. Scr. V, 549. Hictoriften Poet. Lat. aevi Carolin. I, 431 mit ber Rotig: Ecclesia haec est consecrata in honore sancti salvatoris domini nostri Iesu Christi Kalendas Decembris 805 indictione 13. Böhmer-Will, Regest. archiepp. Maguntinens. ©. 47—48. Series archiepiscopor. Moguntinor. Scr. XIII, 315 (Richolfus archiepiscopus, qui montem Sancti Albani construxit). Zufat von anderer Hand in der späteren Birzburger H. von Lamberti Ann. 796 Scr. III, 40 a): Monasterium sancti albani moguntie sundetur a richelfo archiepiscopus. fundatur a richolfo archiepiscopo.

<sup>2)</sup> Praef. Sp. 64-65: Incipientes igitur in nomine Domini communi consensu et voluntate tractare pariter de statu verae religionis ac de utilitate et profectu christianae plebis, convenit nobis de nostro communi collegio clericorum seu laicorum tres facere turmas, sicut et fecimus. In prima autem turma consederunt episcopi cum quibusdam notariis, legentes atque tractantes sanctum evangelium necnon epistolas et actus apostolorum, canones quoque ac diversa sanctorum patrum opuscula pastoralemque librum Gregorii cum ceteris sacris dogmatibus, diligenti studio perquirentes, quibus modis statum ecclesiae Dei et christianae plebis profectum sana doctrina et exemplis justitiae inconvulsum, largiente gratia Dei, perficere et conservare potuissent. In alia vero turma consederunt abbates ac probati monachi, regulam sancti Beuedicti legentes atque tractantes diligenter, qualiter monachorum vitam in meliorem statum atque augmentum cum Dei gratia perducere potuissent. In tertia denique turma sederunt comites et judices (vgl. Batis III, 343) in mundanis legibus decertantes, vulgi justitias perquirentes omniumque adventantium caussas diligenter examinantes, modis quibus poterant justitias terminantes.

3) Bgl. o. S. 275 f.; außerbem and Sahrbiider bes Fränt. Reids unter Lubwig b. Kr. I, 82 f. Diimmier, Geid, bes Diffränt. Reids I, 304.

4) Concil. Arelat. praef. Sp. 57: unionis nostrae numerositas. Conc. Rem. praef. Sp. 77: et ceteris quamplurimis patribus et fratribus in prima autem turma consederunt episcopi cum quibusdam notariis, legentes

Rem. praef. Sp. 77: et ceteris quamplurimis patribus et fratribus in

in der Stephanskirche zu Arles zusammen 1), in der die Bischöfe nach dem Termin ihrer Ordination Plat nahmen. Die Versamm-lung wurde durch eine Ansprache der Erzbischöfe Johannes von Arles und Rifridius von Narbonne als taiferlicher Miffi eröffnet 2); am folgenden Tage begannen die Berathungen 3). Die Reimfer Shnode, deren Luge veginnen die Setutzungen I. Die Keinist Shnode, deren Leitung in den Händen des dortigen Erzbischofs Wulfar lag 1), wurde in der Mitte des Mai mit einem dreitägigen Fasten eingeleitet 5). Ungefähr gleichzeitig werden auch die Ber-jammlungen zu Chalon an der Saone, wo sich die Bischöse und Nebte des Lugdunenstichen Galliens versammelten 6), und zu Tours 7) stattgefunden haben. — Unter den vielen Punkten, welche auf diesen Synoden zur Sprache kamen, besand sich neben der Sarrag sier die Rrobisch in den Notestanden 8), u. 6 m. auch ber Sorge für die Predigt in den Bolkssprachen ) u. s. w. auch das Pilgerwesen ). Schon zu Pippin's Zeit waren Pilgersahrten nach Kom oder anderen heiligen Stätten etwas Gewöhnliches gewesen 10), auch bei den Franken 11). Pippin's Bruder, der ehe= malige Majordomus Karlmann, wurde in feiner klöfterlichen Rube auf dem Berge Soracte von einer großen Zahl vornehmer Franken aufgefucht, welche nach Rom wallfahrten (19). Ein befonderes

8) Ib. Sp. 58.
4) Concil. Rem. praef. Sp. 77: ordinante Vulfario ejusdem sanctae sedis archiepiscopo. Flodoard. l. c.: Hoc etiam Vulfario presule ordinante.

5) Praef. l. c.: Primo omnium mediante mense Majo, Deo inspirante, ab eisdem venerabilibus patribus institutum est secundum consuetudinem jejunium triduanum etc.

6) Praef. Sp. 93: ... convenimus episcopi et abbates totius Galliae

Lugdunensis in urbem Cabilonensem.

1) Die hier Berfammelten bezeichnen sich als Bischöfe, Aebte und fonstiger Rierus, praef. Ep. 83: urbe Turonis congregati episcopi, abbates et venerabilis clerus.

8) Bgl. hierliber Jacobs in Forschungen zur Deutschen Geschichte III, 378 ff. 9) 3th greife bieses heraus, weil es, soviel ich sehe, noch teine eingehendere Behandlung ersahren hat.

19 Bgl. Pippini regis capitulare 754—755 c. 4, Capp. reg. Francor.

I, 1 ©. 32: Et de peregrinos similiter constituimus, qui propter Deum ad Romam vel alicubi vadunt, ut etc.

11) Delsner, Jahrbücher des frantischen Reiches unter König Bippin ©. 106.

12) Einh. V. Caroli 2 (Sed cum ex Francia multi nobilium od vota solvenda Romam sollempniter commearent etc.). Hahn, Jahrbücher des frankischen Reichs 741-752 S. 91.

eodem conventu divina largiente clementia residentibus. Flodoard. Hist. Rem. eccl. II, 18, Scr. XIII, 466: concilium plurimorum patrum.

1) Praef. ©p. 57—58: Dum anno 45. inclyti et orthodoxi domini et principis nostri Caroli imperatoris sub die 6. Idus Majas, aera 851 unanimitatis nostrae conventus in Arelatensium urbe in basilica sancti Stephani martyris primi aggregatus consisteret atque unusquisque nostrorum ex more secundum ordinationis suae tempus in locis debitis resideret cum sequenti die in eadem ecclesia sancti ac beatissimi Stephani martyris

gloriosissimi ac piissimi domini nostri, Ioannes Arelatensis ecclesiae archiepiscopus necnon et Nibridius Narbonensis sedis archiepiscopus, surgentes steterunt in medio concilii et dixerunt . . . Bgl. o. S. 502.

Berdienst um die Vilger scheint sich die Semahlin des letten. Langobardenkönigs Desiderins, Ansa, — vermuthlich durch Gründung eines Hospizes — erworben zu haben. Die von Paulus Diaconus sür sie versaßte Grabschrift ermuthigt jeden Vilger ans dem Westen, der nach St. Peter oder nach Monte Gargano (zum Heiligthum des Erzengels Nichael) wallt, ruhig und sicher seine Straße zu ziehen. Dank dem Verdienste Ansa's branche er nicht die Wassen des Räubers noch den Frost oder den Regen in schwarzer Nacht zu sürchten; die Königin habe ihm ein geräumiges Obbach und Speisung bereitet. Das Hauptziel aller wallsahrenden Vilger war auch jetz Kom., demnächst

Securus iam carpe viam, peregrinus ab oris Occiduis quisquis venerandi culmina Petri Garganiamque petis rupem venerabilis antri. Huius ab auxilio tutus, non tela latronis, Frigora vel nimbos furva sub nocte timebis: Ampla simul nam tecta tibi pastumque paravit.

Ampia simil nam tecta tiol pastumque paravit.

Die Grabschift muß schon im vorans, bei Lebzeiten Ansa's und vor der Eroberung des langodardischen Reichs gedichtet sein, und zwar (nach v. 12—14) in der Zeit, in welcher Karl mit einer der Töchter der Königin vermählt war, d. h. 770—771. Man brancht deshalb auch nicht ans v. 16 mit Haupt, Batis und Dsimmler zu schließen, daß Ansa in S. Salvatore in Brescia deflattet worden sei, sondern nur, daß dies deabschitzt war, als das Langodardenreich noch bestand. Insoweit kann ich den Bemerkungen von F. Dahn, Banlus Diaconus I, 67 ss. nur beistimmen. Bzl. Berichte der säch. Ges. d. Biss. pdil. his. Cl. II. (1850) S. 9; Sötting. gel. Anz. 1876 St. 48 S. 1519 R. und sider St. Angelo auf Monte Gargano Cod. Carolin. 84 Jasse IV, 225 (— quia Adalderga, relicta Arigins, tale habet consilium, ut . . . ingeniose cupit duas silias secum deserri et quasi orationis causa in Sanctum Angelum in Gargario pergere); Abel I, 509.

9) Pippini Italiae regis capitulare 782-786, Capp. reg. Francor. I, 1 ©. 193 no. 91 c. 10: De advenas et peregrinos, qui in Dei servitio Roma vel per alia sanctorum festinant corpora . . . (Mel I, 364). Alcuin. epist. 57 (Ratí an ben Rönig Offa von Mercia, 796 post Apr. 18), Jaffé VI, 287: De peregrinis vero, qui pro amore Dei et salute animarum suarum beatorum limina apostolorum adire desiderant . . . Concil. Cabilonens. 813 c. 44, 46, Mansi XIV, 102—103. Alcuin. epist. 5, Jaffé VI, 149: Regum vero merces in miserorum iuvamine et maxime peregrinorum sacra sancti Petri principis apostolorum limina petentium magna apud divinam constat esse clementiam. Alcuin. V. s. Willibrordi I, 32 (fomilite), Jaffé VI, 61: Igitur Roma urbs, orbis caput, beatorum apostolorum Petri et Pauli specialius quodammodo gloriosissimis laetatur triumphis. Unde ad eam gentes et populi cum devoto pectoris officio coditie concurrunt, ut maiori quique apud beatos apostolos fidei conjunctione vel sua defleant crimina vel caelestis vitae habundantiori spe sibi aditum apperire deposcant. Poet. Lat. aevi Carol. I, 95 no. 7 v. 21 (Multa peraegrinis concessit dona misellis, nămiich Rari in Rom 781). Theodulf. carm. 67, 61 v. 1—2, 72, 4 v. 193 ff., ib. ©. 555, 557, 568. Einh. Transl. ss. Marcellini et Petri X, 91, Opp. ed. Teulet II, 364: unus ex nostris, qui eodem anno supplicandi gratia, ut moris est poenitentibus. Romam venerat. Dimmiler, Gejó. bes Officant. Reiche II, 5 %. 6. — Qiqu

Pauli diacon. carm. 8 (Super sepulcrum domnae Ansae reginae)
 19—24, Poet. Lat. aev. Carolin. I, 45—46, vgl. €. 28 (Scr. rer. Langob.
 191—192):

Tours 1). "Wie ist es mit dir," rust Alkuin aus, "du Stadt Tours, die du an Mauern klein und unansehnlich, aber durch den Schutz des heiligen Martin groß und rühmlich dastehst? Wer würde dich um beinetwillen aufsuchen? Aber strömen nicht, um seines zuverlässigen Beistandes theilhaftig zu werden, die Schaaren der Christen zu dir?"") Auch Karl selbst betheiligte sich an dieser Sitte der Zeit. Die vier Reisen nach Rom, welche er in den Jahren 774, 781, 787, 800 unternahm, konnten, trotz der damit verbundenen politischen Zwecke, zugleich als ebenso viele Wallsahrten zu den Apostelgräbern angesehen werden 3). Auch das Grab des

einige spezielle Beispiele: Alkuin empsiehlt dem Angilbert und dem König Pippin von Italien einen nach Kom pikgernden Breschyter (epist. 5, 6, S. 149—150). Der Preschyter Harding melcher in einer zum Aloster St. Wandrille gehörigen Zelle lebte und viele Schüler in der Schreibunst und der Arithmeit unterwieß, unternahm zur Zeit des Papsieß Hadring I. (etwa um 790) eine Wallsahrt zu den Gräbern der Apostel (Gest. abd. Fontanell. 16 Scr. II, 292: ... Hie etiam religiosus vir Romam, praesidente in sede eiusdem ecclesiae Adriano apostolico, ad limina apostolorum orationis ac visitationis gratia locorum etiam sanctorum profectus est prospereque Domino comitante reversus). Ein Graf Scrot von Florenz soll mit seiner Gemaßin nach Kom gewallsahrtet sein (Mirac. S. Genesii 2, Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins XXIV, 10—11: Nam Scrot, vir ille religiosus, cuius superius fecimus mencionem, qui eodem tempore comes Florentinae civitatis extiterat, oracionis causa una cum coniuge sua hisdem diedus Romam advenerat). Egl. serner — aus der Zeit Ludwig's des Frommen — Eind. Transl. ss. Marcellini et Petri I, 3, Opp. ed. Teulet II, 180 (notarium meum, nomine Ratleicum, quia et ipse orandi causa Romam eundi votum habedat . .).

1) Concil. Cabilonens. 818 c. 44 (Romam sive Turonum absque licentia episcopi sui adire). 46 (a quibusdam, qui Romam Turonumve et alia quaedam loca sub praetextu orationis inconsulte peragrant — sub praetextu Romani sive Turonici itineris). Alcuin. V. Willibrordi I, 32 (vgl. unten 20mm. 1). Theodulf. carm. 61 (In fronte domus) v. 1—2 S. 555:

Qui Romam Roma, Turonum Turonove catervas Ire, redire cupis cernere, scande, vide.

carm. 72, 4 v. 195 S. 568:

Oratum haec Turono Romam petit, inde reversa etc.

2) Alcuin. V. Willibrordi I, 32 ©. 62: Quid te, Toronica loquor civitas, muris quidem parvula et dispectibilis, sed sancti Martini patrociniis magna et laudabilis? Quis te propter te adierit? Nonne propter illius certissima suffragia turbae ad te confluunt christianorum?

\*\*) Einh. V. Caroli 27: quater tantum illo votorum solvendorum ac supplicandi causa profectus est, vgl. c. 10 (a. 787): consumptisque ibi in sanctorum veneratione locorum aliquot diebus. Poeta Saxo l. V. v. 517—518, Jaffé IV, 621. V. Hadriani I. Muratori Rer. It. Scr. III, 1 ©. 185—186. Flodoard. De pontif. Roman. ib. 2 ©p. 192. Einh. Ann. 774 ©. 153: orandi gratia Romam proficiscitur — peractis votis. Poeta Saxo l. I. v. 149—150 ©. 548. Enhard. Fuld. Ann. 773 ©. 348. Ann. Sithiens. 773 Scr. XIII, 35. Ann. Lauriss. min. 6: Interim Karlus orationis causa ad limina sancti Petri pergit. — Ann. Lauriss. 780 ©. 160: Tunc sumpto consilio ut iter peragens orationis causae (sic) partibus Romae, una cum uxore sua Hildegarde regina. Einh. Ann. 780 ©. 161: — initoque consilio, orandi ac vota solvendi causa Romam statuit proficisci, sumptisque secum uxore ac liberis, sine mora in Italiam profectus est.

heiligen Martin in Tours sahen wir ihn aufsuchen, um bort zu beten 1). Andere Wallsahrtsstätten, die sich besonders an den Festen ihrer Heiligen mit Pilgern und vielem Bolk stüllten, waren St. Denis und St. Germain des Prés bei Paris 2), St. Quentin 8), Echternach 4), Reims. Die ganze Champagne, heißt es, eilte nach Reims, um ihren Schutzpatron, den heiligen Remigius, zu verehren 5). Besonders eifrige Rompilger waren jetzt, wie schon in früheren Zeiten, die Angelsachsen 6). Wie bereits unter Pippin 7), genossen die Pilger auch jetzt Zollfreiheit, auch in Aquitanien 8). Selbst die Armen waren verpstichtet, ihnen, wie anderen ehrbaren Reisenden, wenigstens Obbach, Heerd und Wasser zu gewähren 2). Wer mehr gab, dem wurde dastlir der Lohn des Herrn nach den

Poeta Saxo l. I. v. 467 ff. S. 558. Enhard. Fuld. Ann. 780 S. 349. Ann. Sithiens. 780 Scr. XIII, 36. Poet. Lat. aev. Carol. I, 95 no. 7 v. 17 ff.:

Tempore vernali, transcensis Alpibus ipse Urbem Romuleam voluit quo visere consul, Ut Petrum sedemque Petri rex cerneret atque Plurima celsithrono deferret munera Christo.

Ann. Lauriss. 786 ©. 168: Tunc domnus rex Carolus, perspiciens se ex omne parte Deo largiente pacem habere, suscepit consilium orationis causa ad limina beatorum apostolorum iter peragendi et causas Italicas disponendi. Einh. Ann. 787 ©. 171: adoratis sanctorum apostolorum liminibus votisque solutis . . .

- 1) Bgl. o. S. 211—212.
- <sup>2</sup>) Alcuin. V. Willibrordi I, 32 l. c.: Omnia Parisiacae civitatis suburbana sancti Dionisi vel sancti Germani magnificis iucundantur auxiliis et festivos illorum dies maiori populorum concelebrant frequentia.
  - 8) Theodulf. carm. 38, 3 v. 9-10 ©. 531:

Cuius martyrium devota mente frequentat Plebs vivens, quaerens et peregrinus opem.

- 4) Alcuin. l. c.: omnis populus, qui ad natalicia sanctissimi patris hodie concurrit.
- <sup>5</sup>) Ibid.: Tota Campania cum populis suis propter Remedium venerabilem praedicatorem ad Remanam festinat urbem, apud eum quasi praesenti patrono suo vota ferentes.
- 6) Bgl. Katl's Schreiben an König Offa von Mercia (796 post. Apr. 18), Alcuin. epist. 57, Jaffé VI, 297. Einh. Transl. Marcellini et Petri IV, 37, Opp. ed. Teulet II, 254, wo ein Klerifer aussagt: Patriam sibi esse Britanniam, se natione Anglum; matrem suam visitandi gratia, quae Romae peregrinaretur, iter arripuisse atque ita inter caeteros peregrinos, qui una Romam ire volebant, in illum locum (Mulinheim) pervenisse, sed, sociis suis abeuntibus, se substitisse.

7) Pippini regis capitulare 754—755 c. 4, Capp. reg. Franc. I, 1

8) Breviar. missor. Aquitan. 789 c. 17 ib. S. 66 N. 20.
9) Capit. missor generale. 802 c. 27 ib. S. 96: Precipimusque ut in omni regno nostro neque divitibus neque pauperibus neque peregrinis nemo hospitium denegare audeat, id est sive peregrinis propter Deum perambulantibus terram sive cuilibet iteranti propter amorem Dei et propter salutem animae suae tectum et focum et aquam illi nemo deneget. Bgl. bie in den Jahrbb. Ludw. d. Kr. I, 307 N. 2 angeführte Stelle aus Jonas, De inst. laical. II, 29. Bait IV, 24 R. 2. — Admonitio generalis. 789 c. 75 S. 60.

Sprüchen des Evangeliums verheißen 1). Der Kaiser sah sich als Schutherrn der Pilger an 2) und hegte persönlich eine besondere Vorliebe für sie, wie für die Fremden überhaupt; die Sorge sür ihre gute Aufnahme lag ihm sehr am Herzen. Freilich erwuchsen daraus viele Unbequemlichteiten und Lasten; nicht nur der Hof, sondern das ganze Reich wurden von Pilgern und anderen Fremden überschwemmt, und wenn Karl diese Nachtheile gern in den Kaufnahm, da er in dem Ruhm der Gastlichteit und Freigebigkeit einen reichlichen Ersat für sie erblichte 3), so zeigte das Pilgerwesen doch auch große Auswüchse und ward Gegenstand mannigsachen Mißbrauchs. Karl sah sich genöthigt, im Jahre 796 an den König Offa von Mercia zu schreiben: Den Pilgern, welche wirklich um ihres Seelenheils willen nach Kom wallten, gestatte er nach wie vor gern, unbehelligt mit ihrem nothwendigen Gepäck ihre Straße zu ziehen. Allein es habe sich gezeigt, daß manche sich in betrügerischer Absicht unter die Pilger mischten, um unter dieser Maske lediglich Handelszwecke und gewinnsüchtige Absichten zu versolgen. Diesen dürse die Zollfreiheit nicht zugute kommen 4). Ferner kam es nicht selten vor, daß Mächtige eine Wallsahrt nach Kom oder Tours zum Vorwande nahmen, um von den Armen Zins zu erpressen, oder daß Arme es thaten, um besser betteln zu können. Viele waren auch bloße Herumtreiber, die gar nicht wirklich nach jenen heiligen Stätten wollten 5). Kleriker, welche in ihrem

4) Alcuin. epist. 57, Jaffé VI, 287: De peregrinis vero, qui pro amore Dei et salute animarum suarum beatorum limina apostolorum adire desiderant, sicut olim, perdonavimus cum pace, sine omni perturbatione ut vadant suo itinere, secum necessaria portantes. Sed probavimus, quosdam fraudolenter negociandi causa se intermiscere, lucra sectantes, non religioni servientes. Si tales inter eos inveniantur, locis oportunis statuta solvant telonea. Ceteri absoluti vadant in pace.

5) Concil. Cabilon. 813 c. 46, Mansi XIV, 102—103: Nam et a qui-

<sup>1)</sup> Capp. missor. generale 802 l. c., vgl. Matth. 18, 5. 25, 35.
2) Ibid. c. 5 S. 93. Bgl. ferner Pippini Italiae regis capitulare 782—786.

c. 10 S. 193.

3) Einh. V. Caroli 21: Amabat peregrinos (Ucbers. von D. Abel und Battenbach S. 47: "bie Fremden") et in eis suscipiendis magnam habebat curam, adeo ut eorum multitudo non solum palatio, verum etiam regno non inmerito videretur onerosa. Ipse tamen prae magnitudine animi huiuscemodi pondere minime gravabatur, cum etiam ingentia inocommoda laude liberalitatis ac bonae famae mercede conpensaret. Poeta Saxo l. V. v. 481 ff. S. 620. Bgl. anch das Schreiben Dungal's von St. Denis an cinen Abt Adam, Epist. Carolin. 49 S. 433 (Nos ergo pauperes et peregrini oneri forsitan et fastidio vobis videamur esse propter nostram multitudinem et inportunitatem et clamositatem).

4) Alcuin. epist. 57, Jaffé VI, 287: De peregrinis vero, qui pro

busdam, qui Romam Turonumve et alia quaedam loca sub praetextu orationis inconsulte peragrant, plurimum erratur. . . . Sunt quidam potentum, qui acquirendi census gratia sub praetextu Romani sive Turonici itineris multa acquirunt, multos pauperum opprimunt et, quod sola cupiditate faciunt, orationum sive sanctorum locorum visitationis caussa se facere videri affectant. Sunt pauperes, qui vel ideo id faciunt, ut majorem habeant materiam mendicandi. De quorum numero sunt illi, qui circumquaque vagantes, illo se pergere mentiuntur.

Wandel und der Erfüllung ihrer geiftlichen Pflichten nachlässig waren, glaubten alles gut zu machen, wenn sie jene heiligen Orte berührten; Laien in diesem Vertrauen getrost sündigen zu können 1). Die Prodincialsynode zu Chalon an der Saone, welche diese Dinge jett zur Sprache brachte 2), stimmte für das unbedingte Verbot an die Presbyter, sich ohne Genehmigung ihrer Vischösse nach Kom oder Tours zu begeben 3). Sie erinnerte an das Wort des Hieronymus: "Nicht Jerusalem gesehen, sondern in Jerusalem recht gelebt zu haben, verdient Lob" 4) — ein Gedanke, welchen auch Theodulf auf die Pilgersahrten nach Kom anwendet, indem er hinzusetzt, nicht der Weg der Füße, sondern derzenige der reinen Sitten führe zum Himmel 5).

Im Mai dieses Jahres — also, wie es scheint, kurze Zeit ehe die Synode in Mainz tagte ) — brannte die Brücke ab, welche dort über den Mein führte 7). Einhard hebt diese Brücke

<sup>1)</sup> Ibid.: Sunt presbyteri et diacones et ceteri in clero constituti, qui negligenter viventes in eo purgari se a peccatis putant et ministerio suo fungi debere, si praefata loca attingant. Sunt nihilo minus laici, qui putant se impune peccare aut peccasse, quia haec loca oraturi frequentant.

<sup>2)</sup> In dem betreffenden Canon heißt es weiter: De quidus omnibus domini imperatoris, qualiter sint emendanda, sententia expectetur. Es werden dann die Bedingungen angegeben, unter welchen solche Ballsahrten zu billigen seien: Qui vero peccata sua sacerdotibus, in quorum sunt parochiis, confessi sunt et ab his agendae poenitentiae consilium acceperunt, si orationibus insistendo, eleemosynis largiendo, vitam emendando, mores componendo apostolorum limina vel quorumlibet sanctorum invisere desiderant, horum est devotio modis omnibus collaudanda.

<sup>3)</sup> c. 44 l. c. ©p. 102: (Superius scripsimus, presbyteros villicos esse non debere,) et nunc eis... Romam sive Turonum absque licentia episcopi sui adire penitus decrevimus inhibendum.

<sup>4)</sup> c. 46 l. c.: — vel quia tantum sunt vecordes, ut putent se sanctorum locorum sola visione a peccatis purgari, non attendentes quod ait beatus Hieronymus: 'Non Hierosolymam vidisse, sed Hierosolymis bene vixisse laudandum est' (nach Manst aus Epist. ad Paulinum de institutione monachi).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Carm. 67 S. 557:

Non tantum isse iuvat Romam bene vivere quantum
Vel Romae vel ubi vita agitur hominis.
Non via, credo, pedum, sed morum ducit ad astra,
Quis quid ubique gerit, spectat ab arce deus
3b. Ebert II, 83.

<sup>6)</sup> Bgl. S. 502.

<sup>7)</sup> Einh. Ann.: Pons apud Mogontiacum mense Maio incendio conflagravit. Ann. Quedlinb. Scr. III, 41 (Pons apud Mogontiam mense Maio repentino flagravit incendio). — Einh. V. Caroli 17: qui tamen uno antequam decederet anno incendio conflagravit; 32. (Poeta Saxo l. V. v. 451, 601 S. 619, 624). Ann. Sithiens. Scr. XIII, 37: Pons Reni apud Mogontiacum incendio conflagravit. Enhard. Fuld. Ann. S. 356. Serse felber Annalen (Weissemburg. Lambert. Altahens. mai. Scr. III, 41; XX, 784). Ann. Wirziburg. (S. Albani) Scr. II, 240. Mariani Scotti chron. 835 Scr. V, 549. Ann. Disibodenberg. Böhmer, Fontt. III, 174. Mariani epitome, Scr. XIII, 77 vermerit bieje Begebenheit unter ber falschen Sahresjahl

neben der Achener Marienkirche als das vorzüglichste und bewunderungswürdigste Bauwert Karl's hervor 1). Die Brücke, welche nicht weit unterhalb der Mainmündung und Castels lag 2), überspannte den Strom in einer Länge von 500 Schritt 3) und schien, obwohl aus Holz gebaut, einem langen Zeitraum tropen zu können 4). Zetzt brannte sie, ein Werk zehnjähriger angestrengter Arbeit 5), in drei Stunden gänzlich ab. Nur die vom Wasser bedeckten Fundamente blieben übrig 6). Wie ein Dichter am Ende

808: Pons Mogoncsiaes flagravit, zu der sie aber vorher auch Karl's d. Gr. Tod notirt, vgl. ebd. R. 2. Monach. Sangall. I, 30, Jassé IV, 661. Bgl. besonders Böhmer-Will, Regest. archiepp. Maguntinens. S. 50—51.

1) V. Caroli 17: ... opera tamen plurima ad regni decorem et commoditatem pertinentia diversis in locis inchoavit, quaedam etiam consummavit. Inter quae praecipua [fere] non immerito videri possunt basilica sanctae Dei genitricis Aquisgrani opere mirabili constructa et pons apud Mogontiacum in Rheno ... 32: pons Rheni apud Mogontiacum, quem ipse ... opere mirabili ... ita construxit, ut etc. Bgl. aud Vita Eigilis metr. 14, Mabillon A. S. o. s. Ben. IV, 1 ed. Venet. ©. 237:

Quondam opulentam opibus, opere constructa vetusto
Apparet quae namque super glacialis aquaï
Ripam Rheni, in quem fluitans turgentibus undis
(Non [Nam?] parte ex alia, castrum qua cernitur ingens,
Haud procul a ponte sursum, quem sospite regno
Olim rex Karolus fecit) prolabitur amnis
Mogoin, ex quo, ut fama sonat, Moguntia dicta est.
3ahrbiicher bes Frantischen Reichs unter Lubwig bem Frommen II, 195—196.

- 2) V. Eigilis metr. (vor. Note).
- 8) Einh. V. Caroli 17: quingentorum passuum longitudinis [nam] tanta est ibi fluminis latitudo vgl. Poeta Saxo l. V, v. 445—446 ©. 619. Ann. Wirziburg. (S. Albani) 803. Mariani Scotti chron. 825. Ann. Disibodenberg. 802.
- 4) Einh. V. Caroli 32: quem ipse . . . de ligno ita construxit, ut perenniter durare posse videretur . . . 17 (pro ligneo), vgl. Mariani Scotti chron. 835. Ann. Disibodenberg. 813.
- 5) Einh. V. Caroli 32: quem ipse per decem annos ingenti labore... construxit... vgl. Poeta Saxo l. V, v. 609 ©. 624. Ann. Wirziburg. (S. Albani) 813. Mariani Scotti chron. 835. Ann. Disibodenberg. 813. Die Ann. Wirziburg. (S. Albani) erwähnen beshalb ben Ban der Brilde unter 803, vgl. Mariani Scotti chron. 825, Ann. Disibodenberg. 802. Ju Einsato's Botten liegt indessen nicht, daß die Brilde sofort nach ihrer Bollendung abgebrannt set, obsehon and Jacobs, Das Jahr 813 ©. 6 diese Stelle so ansatzen Magontiacensis, quem tota Europa communi quidem sed ordinatissimae participationis opere perfecit. Derselbe sagt unmittesbar vorher (©. 660—661): Fuit consuetudo in illis temporibus ut, ubicumque aliquod opus ex imperiali praecepto faciendum esset siquidem pontes vel naves aut traiecti sive purgatio seu stramentum vel impletio coenosorum itinerum ea comites per vicarios et officiales suos exequerentur in minoribus dumtaxat laboribus, a maioribus autem et maxime noviter exstruendis nullus ducum vel comitum, nullus episcoporum vel abbatum excusaretur aliquo modo. Cuius rei testes adhuc sunt arcae (pontis Magontiacensis etc.).
- 6) Einh. V. Caroli 32: ita tribus horis . . incendio conflagravit, ut praeter quod aqua tegebatur ne una quidem astula ex eo remaneret, vgl.

bes neunten Jahrhunderts fagt, faben die Spigen großer Saufen von Erdreich und Steinen, welche die Brücke getragen hatten und die Breite des Strombettes in gleichmäßigen Zwischenräumen durchschnitten, noch später als Denkmal des untergegangenen Werks und der Thatkraft seines Schöpfers aus der Flut hervor 1). Nach bem Berichte Ginhard's — bem einzigen glaubwürdigen Zeugnisse, welches darüber vorliegt — war der Brand durch Zufall entstanden <sup>2</sup>). Die spätere Zeit konnte jedoch nicht umhin, nach anderen Anlässen dieses Ereignisses zu suchen. Der Mond von St. Gallen scheint in ziemlich unklaren Worten zu fagen, einige Leute hatten den Brand angestiftet, um nach Zerftörung der Brücke Gelegenheit zu haben, fich durch Uebersetzen über den Strom Fährgeld zu verdienen "). Eine andere, aus Mainz selbst herruhrende, aber noch viel unglaublicher klingende Ueberlieferung meldet, man habe — oder, noch bestimmter, der Erzbischof Richulf von Mains habe die Brude verbrennen laffen, weil Käuber auf berfelben bei Nacht Menichen angefallen, ausgeplündert und in den Rhein geworfen hatten 4). Es war ein Rarl's würdiger

Poeta Saxo l. V, v. 610-612, 452 S. 624, 619. Mariani Scotti chron. Ann. Disibodenberg. 813.

1) Poeta Saxo (um 888) l. V, v. 447-450 S. 619: Quodque magis stupeas, firmaverat ordine recto Colles ingentes fluctibus in mediis; Supposuit basibus haec fundamenta locandis Et supra celsam struxerat inde viam

v. 457-462 ©. 619-620: Virtutis monimenta manent tamen eius in aevum In vastis stantes gurgitibus tumuli. Congestae saxis etenim tellureque moles Parent elatis flumine verticibus, Aggeribusque pari spacio distantibus ordo Metitur largi terga decens pelagi.

Man empfängt aus dieser Schilderung den Eindruck, daß der Poet diese Keste der Mainzer Rheinbrücke wahrscheinlich selbst gesehen hat (vgl. Forschungen z. D. G. I, 321). Monach. Sangall. (c. 884) I, 30: Cuius rei testes adhue sunt arcae pontis Magontiacensis. Böhmer-Will l. c. Jahrbücher Ludw. d. Kr. a. a. D. — Dümmler, Alg. D. Biogr. XV, 147, bewerkt sogar: "Der unter dem Wasser befindliche Theil über gewaltigen Eichenhselter hat die zum J. 1881 der Bergänglichkeit getropt." Es ift aber wohl zweiselhaft, ob diese Eichenhselter wirdt von der alten Römerkrücke herrühren. nicht von ber alten Romerbrücke berrühren.

2) Einh. V. Caroli 32: fortuitu (Ann. Quedlinb. Scr. III, 41: repentino . . incendio).

3) Monach. Sangall. l. c.: . . . fraudulentia vero quorundam mali-volorum et de navium subvectione mercedes iniquissimas compilare volentium consumpsit. Wattenbach übersetzt: "bie aber die hinterlist einiger Bös-willigen, welche von dem Fährgeld sich unbilligen Sold erwerben wollten, ver-nichtet hat" (Geschichtschreiber der deutschen Borzeit IX. Jahrb. Bd. 13, 2. Ansl. S. 33). Die Richtigkeit dieser Deutung ist aber wohl teineswegs sicher.

4) Ann. Wirziburg. (S. Albani) 813 Scr. II, 240: Pons apud Mogontiam . . . combustus est, quia latrones noctu, hominibus in Renum proiectis, rapiebant praedam. Mariani Scotti chron. 835 Scr. V, 549: Pons predictus apud Mogontiam erat trans Renum, quem, quia de 60

Gebanke und ein Beweis der unverminderten, bewunderungswürdigen Energie des körperlich hinfällig gewordenen Greises, daß er, wie Einhard berichtet, die Absicht hegte, die zerstörte hölzerne Brücke durch eine steinerne zu ersetzen 1). Allein sein baldiger Tod verhinderte die Ausführung 2), wie denn dieser Brand von Einhard zu den Prodigien jenes traurigen Ereignisses gezählt wird 3). Ein starkes Jahrtausend versloß auch in diesem Falle 4), bis sein Plan ausgeführt wurde 5).

Nach dieser Zeit 6) jagte der Kaiser in der Gifel, erkrankte

latrones noctu, hominibus in Renum proiectis, rapiebant predam, Richolfus Mogontinus episcopus comburi precepit. Ebenso Ann. Disibodenberg. 813 Boehmer, Fontt. III, 174. In einigen Handschriften des Marian wird jedoch bereits auf den Widerspruch, in welchem diese Erzählung mit der Angade Einstard's steht, hingewiesen. — Bgl. die Aussilhrungen von Schum, Die Jahrücher des St. Albans-Klosters zu Mainz (Dissert. Göttingen 1872) S. 13—14, deren Richtigkeit ich jedoch dahingestellt lasse. Auf den ersten Blick sieht die Angade der Ann. Wirzid. wie ein Auszug aus der aussilhrticheren in der Chronit des Marianus und den Ann. Disidodenbergens. aus. — Auch Jacobs. Das Jahr 813 S. 6 N. 12 legt auf die Nachricht des Marianus geringen Werth. Beisläusg demerkt, sindet sieh eine ähnliche Erzählung von dem Nobruch einer Rheinbrück dei Köln durch Erzbischof Brun I. von Köln, den Bruder Otto's des Großen, in der Vita Brunonis altera 13 Scr. IV, 278 (Pontem etiam porrectum trans Reni alveum, equissimo rationis actus libramine, deiecit, quoniam latronum manus eum fedaverant. Nempe qualibet dierum Transrenenses ruricolae negotiandi causa per eum Coloniam ingressi, causarum Mogontinus episcopus comburi precepit. Ebenso Ann. Disibodenberg. 813 renenses ruricolae negotiandi causa per eum Coloniam ingressi, causarum diversitate vix in vespere expediti, declinato die dum redirent, ipso in ponte rebus et vita privati Reno iniecti sunt, sceleris sui sigillum noctem habentes).

1) Einh. V. Caroli 17: quamquam in ea meditatione esset, ut pro ligneo lapideum restitueret (Poeta Saxo l. V. v. 453—454 ©. 619).— Als Borbild könnte ihm möglicherweise z. B. die Steinbrilde über die Etsch zu Berona vorgeschwebt haben, vgl. Laudes Veronensis civitatis Str. 7 Poet. Lat. aev. Carolin. I, 120:

Castro magno et excelso et firma pugnacula pontes lapideos firmatos super flumen Atesis, quorum capita pertingunt in orbem ad oppidum.

Liudprand. Antapod. II, 40: Fluvius Athesis, sicut Tiberis Romam, mediam civitatem Veronam percurrit. Super quem ingens marmoreus miri operis miraeque magnitudinis pons est fabricatus. (Scr. III, 295; ed. in us. scholar. altera rec. Dümmler S. 42).

2) Einh. V. Caroli l. c.: nec refici potuit propter festinatum illius decessum. (Poeta Saxo l. c. v. 455-456:

> Pro dolor! est obitu praeventus, opusque remansit Hoc imperfectum, sic quoque semper erit.)

8) Einh. V. Caroli 32 (Poeta Saxo I. V, v. 601 ff. S. 624).

4) Bgl. o. S. 57 über ben Altmühl-Rednitztanal.
5) Jacobs, Das Jahr 813 S. 6—7. — Seit dem December 1862 führt eine stehende Brücke bei Mainz über den Rhein (Daniels, Deutschland II, 5. Aust. S. 814).

6) Einh. Ann.: post quod ..., b. h. nach bem Zusammenhange zu schließen, nach bem Brande ber Mainzer Rheinbrilde, ber, wie wir sahen, im Mai ersolgte. Unter bem 9. Mai 813 urfundet Karl in Achen, Sidel K. 247, Anm. S. 296; Mihlbacher S. 193 no. 464; Wilmans, Kaiserurfunden ber Broving Westfalen I, 6 ff. no. 3.

Jahrb. b. btfc. Geich. - Simfon, Rarl b. Gr. Bb. II.

33

jedoch dabei an Podagra 1). Als die Genesung eintrat, kehrte er nach Achen zurück 2).

König Ludwig hatte, wie es scheint, im Sommer dieses Nahres 3) eine allgemeine Reichsversammlung berufen, welcher er auf Grund ihm jugekommener Runde die Mittheilung machte, daß ein schon langft unterworfener Theil der Basten jett wieder in ber Empörung begriffen sei, und barlegte, daß das Interesse bes Staats erfordere, diefen Aufstand unverzüglich niederzuschlagen. Seine Anficht fand allgemeinen Beifall; Alle waren daffir, bag sofort und mit der größten Strenge vorgegangen werden musse. Der König setzte sich also mit dem Seere in Bewegung und ge-langte nach dem alten Aqua Tarbellica (Dax) am Adour 4), wohin er diejenigen, welche der Untreue bezichtigt wurden, beschied. Da biefe jedoch — wie es feitens der Basten ichon in fruheren Fällen vorgekommen war — sich weigerten zu erscheinen ), so rückte Ludwig in ihre unmittelbare Nähe und gab ihre Besitzungen seinen Rriegern jur Berwüftung preis, bis fie endlich flebend erschienen und gegen große Baben Berzeihung erlangten 6). Sodann gelangte der König über die Pyrenden nach Bampelona?) und traf, in jenen Gebieten langere Zeit verweilend, die Anordnungen, welche erforderlich schienen. Beim Rückzuge suchten allerdings die Basten ihm und feinem Beere in den Byrenaen ein ahnliches Schicffal

<sup>1)</sup> Einh. Ann.: imperator cum in Arduenna venaretur, pedum dolore decubuit, vgl. Einh. V. Caroli 22, wo berichtet wird, daß Karl zuletzt sogar auf einem Fuße lahmte (ad extremum etiam uno pede claudicaret).

<sup>2)</sup> Einh. Ann.: et convalescens Aquasgrani reversus est. — Jacobs' Behauptung, daß Karl am 5. Juni wieder in Achen gewesen sei. — 9acobs' Behauptung, daß Karl am 5. Juni wieder in Achen gewesen sei. — Jacobs' Behauptung, daß einem Misverständnis der Böhmer'schen Regesten (S. 27) durch ihn.

<sup>\*)</sup> V. Hlud. 18 S. 615: succedente aestate. Die Zeitbestimmung ift freilich wieder sehr unsicher und wird demnach von den Forschern verschieden getroffen. Es wird geltend gemacht, daß an den Sommer 813 nicht gedacht werden könne, weil Ludwig sich nach V. Hlud. 20 S. 617 (Quem... tota aestate secum tenuit) während der Dauer desselben am Hose seines Baters befunden haben soll. Aber diese Nachricht scheint unrichtig, vgl. Simson, Ludwig d. Fr. I, 4 N. 3; Mühlbacher S. 193, 214.

<sup>4)</sup> V. Hlud. l. c.: Moto igitur et disposito prout oportuit exercitu, Aquis villam pervenit, vgl. die ebd. N. 38 angeführte Erklärung Bouquet's; Abel I, 236 N. 1. — Fabelhastes über einen Zug der Franken mit Ludwig gegen die Basten in der Hist. reg. Francor. monast. s. Dionysii 19 Scr. IX, 400.

<sup>5)</sup> V. Hlud. l. c.: Sed illis venire retractantibus vgl. c. 5 ©. 609 (Accitus autem isdem Wasco, conscius facti sui venire distulit, donec obsidum interpositione fretus tandem occurrit); 13 ©. 612 (Qui vocati cum primum venire detrectarent, quoquo modo ad causam dicendam venerunt), o. ©. 12.

<sup>6)</sup> V. Hlud. 18: Ad ultimum, cunctis quae ad eos pertinere videbantur consumptis, ipsi supplices venerunt et tandem veniam perditis omnibus magno pro munere meruerunt.

<sup>7)</sup> Bal. o. S. 362.

zu bereiten 1) wie einst (im Jahre 778) ber Nachhut Karl's 2). Allein ihr Borhaben ward entbeckt und durch Anwendung der nöthigen Borsicht vereitelt. Einer der Kädelsführer wurde exgriffen und aufgehängt 3), fast allen Nebrigen ihre Weiber oder Kinder genommen, und es gelang dem Könige und seinem Heer der Gefahr zu entgehen 4).

llebrigens winkte dem König Ludwig, wie wir wissen, nun bald ein glänzenderes Geschick. Die Berhältnisse beriesen ihn zum Rachsolger des Baters. Sein aquitanisches Unterkönigreich hatte er in strenger Abhängigkeit vom Bater<sup>5</sup>) regiert, welcher in die Berwaltung desselben wie in diejenige Italiens oft durch Absordnung von Misse eingriff<sup>6</sup>). Borzügliche Zuneigung erwies

<sup>1)</sup> V. Hlud. 18 ©. 616: Sed cum per eiusdem montis remeandum foret angustias, Wascones nativum assuetumque fallendi morem exercere conati... (vgf. Einh. Ann. 824 ©. 213. V. Hlud. 37 ©. 628: — Eblus atque Asenarius comites trans Pyrinaei iussi sunt montis altitudinem ire. Qui cum magnis copiis usque ad Pampilonam issent et inde negotio peracto redirent, solitam loci perfidiam habitatorumque gennuinam experti sunt fraudem. Circumventi enim ab incolis illius loci, omnibus amissis copiis, in inimicorum devenere manus.)

<sup>2)</sup> Bgl. Abel I, 245-246.

<sup>3)</sup> V. Hlud. 18 l. c.: Uno enim eorum, qui ad provocandum processerat (v. Jasmund S. 20—21: "einen berfelben, der um zu reizen vorzegangen war"; Hund S. 39: "der höhnisch die Franken zum Anrüsen beraußgefordert hatte") conprehenso atque adpenso. Nach der salschen Urtunde Karl's des Kahlen sür Alaon, von deren Inhalt indessen Eudwig ergrissen muß, hätte Adalarich (vgl. o. S. 12) die Wassen gegen Ludwig ergrissen und bessen hier werden waß, hätte Adalarich (vgl. o. S. 12) die Wassen gegen Ludwig ergrissen und bessen hier hohne, seer im Gebirge sidersalsen, wäre jedoch mit seinem Sohne Centuslus im Kannf geblieben (j. Mon. Germ. l. c. N. 39, nach Bouquet, Böhmer, Regest. Karolor. no. 1572; Vaissete, Hist. gen. de Languedoc commentée etc. par Du Mège II, 636: — Lupus captus misere vitam in laqueo sinivit, eius silio Adalarico misericorditer Vasconiae portione ad decenter vivendum relicta. Qui misericordia adutens, similiter ut pater cum Scimino et Centullo filiis adversus piissimum genitorem nostrum arma'sumens eiusque hostem in montanis adorsus, cum Centullo filio in praelio occubuit). Den Inhalt diese gesässen adorsus, cum Centullo filio in praelio occubuit). Den

<sup>4)</sup> V. Hlud. l. c.: reliquis paene omnibus uxores aut filii sunt erepti, usquequo eo nostri pervenirent, quo fraus illorum nullam regi vel exercitui posset inferre iacturam; 19: His gestis, in propria rex populusque eius Deo propitio concessit. Die Beiber und Kinder wurden jenen wohl als Unterpfand genommen, vgl. Lembte, Gefch. von Spanien I, 382.

<sup>5)</sup> Bgl. Abel I, 329, 360. — Ludwig's urfundlicher Titel scheint gewesen zu sein: gratia dei rex Aquitanorum; in der Datirung werden die Jahre Karl's und Ludwig's angegeben, Sicel I, 27s, vgl. auch Madillon, Ann. Ben. II, 711: — regnante filio suo domino nostro Lodoico rege Aquitanorum. Ann. Mosellan. 789 (790) Scr. XVI, 497: Lodoicus rex Aequitaniorum (Chron. Moiss. 803 Scr. I, 307: regem Aquitaniae). V. Benedicti Anian. 40.

<sup>6)</sup> Bgl. Breviarium missorum Aquitanicum 789, Capp. I, 1 © 65—66 no. 24: Incipit breviarium de illa capitula quae domnus rex in Equitania Mancione et Eugerio missis suis explere [iussit et] sacramentum fidelitatis iurare. — Capitula per missos cognita facienda 803—813 c. 5 © 157: Similiter direximus missos in Aequitania et Langobardia, ut omnes fugitivos et adventicios ad nostrum placitum adducant. — Praeceptum pro

König Ludwig den Klöstern und ihren Insassen<sup>1</sup>), während vor seiner Regierung sich das Alosterwesen in Aquitanien in Bersall be-funden haben soll<sup>2</sup>). Wenn er, wie berichtet wird, sogar nahe daran gewesen war, nach dem Beispiele seines Großoheims Karlmann sich selbst dem beschaulichen Leben zu widmen, so hatte ihn sein Bater allerdings daran gehindert<sup>2</sup>); jedoch that er sehr viel für Stiftung und Wiederherstellung von Klöstern<sup>4</sup>). Sein Biograph, der sogenannte Aftronomus, nennt eine lange Reihe von solchen,

Hispanis 812, Apr. 2 S. 169: Quamobrem iussimus Iohanne archiepiscopo (von Arles) misso nostro, ut ad dilectum filium nostrum Lodoicum regem (von Artes) misso nostro, ut ad dilectum filium nostrum Lodoicum regem veni ret et hanc causam ei per ordinem recitaret, sowie oben S. 1 Ann. 3, 89, 92, 153; V. Hlud. 19 S. 617 (Sendung des Kanzsers Ertanbald an Ludwig (Nam quadam tempestate misso Archamboldo commentariensi, imperia dum ei quaedam ferenda filio referendaque commisisset...). — Sin eigener Missos Rudwig's wird erwähnt in seiner Urtunde vom 28. Dechr. 807, Sickel L. 2; Mühlbacher S. 213 no. 498; Mabillon, A. S. o. s. Ben. ed Venet. IV, 1 S. 86: a misso nostro comite Gotcelmo. — Ueber die Ernennung der Grasen im Reiche Ludwig's durch Karl, auch nachdem jener die Bolljährigkeit erlangt hatte, vgl. die auf Ermold. Nigell. 1. III. v. 555 gestützt Bemerkung von Hund. Lydwig d. Fr. S. 236.

1) V. Hlud. 19 S. 616: Praecipue tamen affectu illorum ducedatur, qui sua pro Domini amore cuncta relinguentes. speculativae curadant

qui sua pro Domini amore cuncta relinquentes, speculativae curabant

fieri participes vitae.

2) Ibid.: Nam antequam Aquitania sub eo regnaretur, conlapsus erat in ea huiusmodi ordo ... vgl. auch Transl. S. Juniani, Mabillon A. S. o. s. Ben. ed. Ven. IV, 1 S. 413: Igitur cum per innumera annorum curricula crebrescentibus malis et bellorum maxime immanitate totius Aquitaniae provincia redigeretur in solitudinem, videlicet propter insolentiam tyrannorum inter se decertantium, principatus culmen ambientium et Francorum regum iugo colla submittere nolentium, tanta clade et incendiorum flagrantia consumta est, ut his concertationibus non solum respublica deperiret, verum etiam monachorum ordo penitus adnullaretur. Unde accidit ut coenobium illud, quo sanctum corpus magno religionis cultu venerabatur, deserti solitudo fieret et omnis exinde monastici ordinis cultus aboleretur. Sed post diuturni temporis excursum, divina miserante clementia, tyrannorum superbia debellata est et sub piissimo imperatore Carolo pax reddita est et unitas ecclesiae restituta et loca incendiis conflagrata et clade bellorum consumta iterum restaurata et ad sui decoris statum ornatusque perducta.

3) Ibid.: — at sub eo adeo convaluit, ut etiam ipse avi fraternum Karlomanni imitari gestiens memorabile exemplum, ipse quoque theoricae comprehendere niteretur culmina vitae. Sed huius voti ne compos fieret, obicem se praebuit refragatio patris vel potius divinae nutus voluntatis, quae tantae pietatis virum noluit sub suae cura solius salutis delitescere,

sed potius per eum et sub eo multorum salutem adolescere.

4) V. Hlud. 19: Et quidem multa, ut dictum est, ab eo sunt in eius dicione reparata, immo a fundamentis aedificata monasteria, sed praecipue haec . . . Ermold. Nigell. l. I. v. 189-193 €. 470:

Rex pius interea Christi succensus amore, Dat pia christicolis moenia digna satis. Namque ferunt multas monachorum rite catervas Instituisse Deo sub ditione sua. Quod quis nosse cupit, regna Aquitana peragret.

Bu ber Aufgählung ber betr. Klösfier in ber V. Hlud. vgl. Mabillon, Ann. Ben. II, 400—401, bessen Erläuterungen auch in ber von Bert (Ser. II, 616 R. 41) wiederholten Note Bouquet's enthalten sind; Mühlbacher S. 214.

die er in seinem Reich habe neu erbauen ober restauriren laffen. Das Beispiel des Königs trieb, wie derfelbe Autor hinzufügt 1), auch viele Bischöfe und selbst eine große Anzahl von Laien an, verfallene Klöfter herzustellen oder neue zu ftiften. Dem Grafen Wilhelm schenkte Ludwig für das von demselben gestiftete Kloster Gellone auf seine Bitte Stude von Kronland zur Bebauung?). Dieser einst so hochgestellte und mächtige Große wurde ein Muster ber Demuth. Oft tonnte man ihn feben, wie er auf einem Gfel angeritten tam, eine Flasche Wein im Mantelfact und einen Becher auf bem Ruden, um ben mit ber Erntearbeit beschäftigten Brubern bes Alosters Aniane die durftigen Rehlen zu legen 3). 3m Bacthaufe, in der Ruche legte er felbst hand an 4). - Die Oberauf= ficht über die Alosterzucht in seinem Reiche übertrug Ludwig dem ihm vertrauten Abt Benedict von Aniane 5), dessen energische Bemuhungen und häufige Bifitationen es dahin brachten, daß fast alle Klöfter in Aquitanien fich der Strenge der Regel unterwarfen 6). Freilich fehlte es Benedict nicht an Anfechtungen. Die Kleriker, bann auch die Hofbeamten und einige Grafen wurden von Reid und haß gegen ihn ergriffen. Sie beschuldigten ihn laut der Sab= sucht, des Eingreifens in fremdes Gut, und man suchte nicht ohne Erfolg ihn bei Raifer Rarl zu verleumden. Allein mit der Buverficht eines guten Gewiffens befchloß Benedict den hof Rarl's aufzusuchen, um fich zu rechtfertigen. Die Warnung, bag er

<sup>1)</sup> V. Hlud. 19 ©. 617: Hoc eius exemplum non modo episcoporum multi, sed et laicorum quam plurimi aemulati, conlapsa restaurabant et nova certabant monasteria instituere, quod cernere oculis est.

<sup>2)</sup> V. Benedicti Anian. 42 Mabillon, A. S. o. s. Ben. ed. Venet. IV, 1 ©. 199: Petenti siquidem eo serenissimus rex Ludovicus spatioso hoc dilatavit termino, de fiscis suis ad laborandum concedens loca...

<sup>3)</sup> V. Benedicti Anian. 42 l. c. S. 199: Vidimus saepe eum caedentem asinum suum, flasconem vini in stratorio deferre, eumque super insedentem, calicem in terga humeris (?) vehentem nostri monasterii fratribus tempore messis ad refocillandam sitim eorum occurrere.

<sup>4)</sup> Ibid.: In pistrino, nisi occupatio aliqua praepediret aut aegritudo tardaret, propriis operabatur manibus. Coquinam vice sua complebat...
5) BgI. MbI I, 360—361.

<sup>6)</sup> V. Benedicti 40 l. c. S. 197: Gloriosissimus autem Ludovicus, rex Aquitanorum tunc, nunc autem divina providente gratia totius ecclesiae Europa degentis imperator augustus, sanctitatis ejus vitam compertam permaxime diligebat ejusque consilium libenter obtemperabat; quem etiam omnibus in suo regno monasteriis praefecit, ut normam salutiferam cunctis ostenderet. Erant enim quaedam monasteria instituta canonica servantes, regulae autem praecepta ignorantes. Cujus ille obediens jussis, circumivit singulorum monasteria, non solum semel et bis, sed et multis vicibus, ostendens monita regulae eamque eis per singula capitula discutiens, nota confirmans, ignota elucidans, sicque actum est providente deo, ut omnia paene monasteria in Aquitania sita regularem susciperent formam. 41 S. 197—198: Sed is qui bonis actibus semper invidet innocentiae adversarius et pacis inimicus, non aequum decernit, si pii regis diutius adhaereret amicitiis, damnum suae parti inferre non dubitans, horum si eminus indivisa caritas permaneret.

Sefahr laufe von dem erzürnten Kaiser mit dem Exil bestraft zu werden und seine Heimath nicht wiederzusehen, machte auf ihn keinen Eindruck. Auch fand er den Kaiser schon so völlig umgestimmt, daß derselbe ihn mit ehrenvoller Auszeichnung empfing, indem er ihn küßte und ihm eigenhändig den Becher zureichte 1). — Wenn auch nicht seine Herrscher- oder Kriegsküchtigkeit, hatte sich also der fromme kirchliche Sinn Ludwig's schon zu voller Genüge bewährt. Es konnte ihn in demselben nur bestärken, daß ihm, wie es scheint Ibt Smaragdus von St. Mihiel an der Maas seine Via regia widmete, ein Werk, in welchem dem jungen Fürsten die königliche Straße gezeigt werden sollte, die ihn ins Himmelreich führe.

Auf einem allgemeinen Reichstage, welcher in Achen ftattfand, wurde am 11. September, einem Sonntage, die Arönung Zudwig's in der Marienkirche vollzogen, durch welche er Mitregent und Erbe des Reichs wurde 3). Bon einer Mitwirkung des Papftes ift bei dieser Nebertragung der Kaiserwürde nicht die Rede: Karl ließ den Sohn die Kaiserkrone selbst vom Altar nehmen

<sup>1)</sup> V. Benedicti Anian. 41 l. c. S. 198; vgl. bazu Jahrbb. Ludw. d. Fr. II, 264 N. 4.

<sup>3)</sup> Nach der Ansicht Ab. Chert's II, 110—111, welcher Dimmler (Poet. Lat. aevi Carolin. I, 605) sich anschließt; Ebert setz die Absahlungszeit zwischen 806 und 813. Anderer Meinung ist Hauréau, Singularités historiques et littéraires S. 113.

<sup>3)</sup> Jahrbilder des Fräntischen Reichs unter Ludwig dem Frommen I, 3 st. Jacobs, Das Jahr 813 n. Chr. S. 8—10, 27—33. Mühlbacher S. 194. In Bezug daraus, daß karl's Borschiag Ludwig zu seinem Mitschier und Rachslger zu ernennen als eine göttliche Eingebung anersannt und begrüßt wurde, verweiß Jacobs (S. 28 N. 5) auf Hinemar. epist. de ordine palatii c. 34, Corp. iur. German. ed. Walter III, 771 (quae vel ab ipso per inspirationem Dei inventa... suerant); Wait III, 490. Zu den von mir früher eitirten Stellen sind im allgemeinen hinzugusügen Ann. Tielens. 813 Scr. XXIV, 22: Lodovicus coronam imperialem suscepit iussu patris sui Karoli. Ann. Aquens. 812 Scr. XXIV, 36 (vgl. N. 1): Domnus Ludewicus vivente patre coronam simul et imperium suscepit Aquis in palatio ... lleber den Tag der Krönung Ludwig's (11. September) vgl., außer Ann. Weissemburg. Scr. I, 111: 3. Id. Sept. Hludowicus imperator factus est, die von diesen abhängigen Ann. Lausann. Scr. XXIV, 779: Ludovicus imperator factus est anno Domini 813, tercio Ydus Septembris. — Ann. Aquens. 812 l. c. haben salfch: 14. Kal. Decembris (18. November). In Betress der schlichen Kölner Nachrichten, wonach der dortige Explissos hilbibald Ludwig zum Könige gesalbt hätte, s. jeht Ser. XXIV, 337—338, 348 (Catal. archiepp. Coloniens.), 359 (Levold. de Northos). Wait VI, 161—163. Ab. Ebert, Der. der phil. hist. El. der t. sächs. Ges. der Biss. 1878, XXX, 2 ©. 96 N. 2; Allgem. Gesch. der Kieratur des Mittelalters im Abendiande II, 81 N. 1 nahm an, daß ein Gedicht Theodulf's an Ludwig (Carm. 39 Poet. Lat. aevi Carolin. I, 531) an denselben als Mitregenten seines Baters gerichte sei — vielleicht sogar, um ihn zu seiner Erhebung zum Mittalser zu beglückwünschen, voll. auch Seirmond's untichtige Levart Caesar fortissime nate statt Č. f. macte in v. 23, vgl. Dimmler l. c. N. 3.

und fich auffeten 1). Ferner wurde Bernhard, dem Sohne Bippin's, jest förmlich die Nachfolge in dem italienischen Unterkönigreiche übertragen 2). — Außerdem wurden auf diesem Reichstage, der rüher getroffenen Bestimmung gemäß 3), die Beschlüsse der fünf Provinzialsynoden dem Kaiser unterdreitet und eine Zusammenstellung derfelben vorgenommen 4) sowie Abschriften der Akten im Palastarchive niedergelegt 5). Ob ein uns erhaltener Auszug aus den Akten der Synoden von Arles und Mainz in 26 Capiteln auf diesem Keichstage entstanden ist, bleibt zweiselhaft, wiewohl er jedenfalls dem Jahre 813 angehört und als kaiserliches Capitular bezeichnet wird 6). Wenn eine Quelle berichtet, es sei

1) Bgl. auch Wilh. Martens, Die Römische Frage unter Pippin und

Karl bem Großen S. 216.
2) Mühlbacher (Mitthi. b. Inft. für öfterreich. Geschichtsforschung II, 296 ff.) folgert aus ben Datirungen ber italienischen Brivaturtunden, bag Bernharb fpateftens feit bem Juni, mahrscheinlich bereits seit bem Frühjahr 813 als Konig

patepiens jeit dem zumi, waytscheinlich bereits jeit dem Frühjahr 813 als König anerkannt worden sei und den Königstitel erhalten habe; schon als er im Jahre 812 nach Italien gesandt wurde, sei er unzweiselhaft zum Könige des ehemaligen Langobardenreichs bestimmt gewesen. Bgl. Regesten S. 208.

\*3) Bgl. d. S. 502 Anm. 3.

\*4) Chron. Moiss. Scr. II, 259 (mandavitque ut quidquid in unumquemque synodum definissent, ad placitum constituti imperatori renunciassent:) quod ita factum est (Fragm. V. s. Barnardi l. c.: quid statutum, quae in singulis factae sunt. collatio Alekert, non S. Most und Mattensoch Quae in singulis factae sunt, collatio (lieberi, von D. Abel und Battenbach E. 125: "Jusammensklung") coram imperatore in illo conventu habita. Ademar. Duchesne II, 87: Constitutiones, quae in singulis factae sunt, coram imperatore perlectae sunt. Regino: et constitutiones, quae in singulis factae sunt, ab imperatore confirmatae sunt (Ann. Mett.).

<sup>5</sup>) Einh. Ann.: quas (sc. constitutiones) qui nosse voluerit, in supradictis quinque civitatibus invenire poterit, quamquam et in archivo palatii exemplaria illorum habeantur. Enhard. Fuld. Ann. ©. 355—356 (Quorum — sc. conciliorum — gesta qui nosse voluerit, in praedictis quinque civitatibus invenire poterit). Adonis chron. Bouquet V, 323 Quid statutum fuerit, in archivis ecclesiarum vel palatii invenitur).

Fragm. V. s. Barnardi: Quae ille omni cum gaudio suscipiens, accitis notariis in tria volumina dirigere (digerere?) praecepit sicque legenda ecclesiis tradidit (?). Ueber bas Balafarchiv bgl. Bait III, 436 N. 4; Stobbe,

Beid. ber Dentiden Rechtsquellen I, 219.

6) Capitula e canonibus excerpta, Capitularia reg. Francor. I, 1 S. 173—175 no. 78. Boretius halt für möglich, baß bies bie in ben Ann. Einh. erwähnte 'collatio' ober vielmehr beren Resultat sei. Das ift mir allerbings schre 813 entstanden, in ein paar Handschriften auch überschrieben: De anno tertio decimo. Ferner wird dies Capitular in einer Concordanz desselben und ber fünf Spnoben, welche Perty Leg. II, 552—554 aus einer Münchner (ehemals Freisinger) Sbschr. (vgl. Archiv VII, 791 ff.) herausgegeben hat, wiederholt als Capitulare dominicum bezeichnet. Diese Concordanz ist, wie Boretius 1. c. S. 173 bemerkt, nach Ausweis von c. 12 und 27 das Werk einer Spnobe, welcher ber Kaiser nicht beiwohnte, die aber ebenfalls im Jahre 813 stattsand. In c. 12 heißt es: Haec et his similia, quae sacer iste conventus consideravit, usque ad arbitrium domni imperatoris reservata sunt; ut de omnibus, quod ei placuerit, statuat, quod autem aliter, emendet; in c. 27: sicut omnibus istis conventibus, qui anno praesente celebrati sunt, visum est.

bamals vom Kaiser ein Capitular von 46 Capiteln erlassen worden 1), so ist dies am wahrscheinlichsten auf die Lex Francorum Chamavorum 2), das Recht für die ribuarischen Franken im

Samalande 3), zu beziehen.

Um dem Wunsche der Dänenkönige Harald und Reginfried, welche den Kaiser um Frieden und um Auslieserung ihres Bruders Heichsversammlung beteen hatten ), zu entsprechen, wurden von der großen Keichsversammlung b) 16 fränkische und sächsische Große als Friedensbevollmächtigte über die Elbe nach einem Orte an der dänischen Grenze gesandt b), wo eine gleiche Anzahl dänischer Großer mit ihnen zusammentras. So wurde der Friede von beiden Seiten beschworen und Hemming's Auslieserung vollzogen ?). Die Könige Harald und Reginfried selbst waren damals allerdings nicht daheim, sondern mit Heeresmacht nach Westarsolda, einer Landschaft im äußersten Nordwesten ihres Reichs (im südlichen Nortwegen), gezogen, wo die Häuptlinge und das Volk sich ihrer Herrichaft nicht hatten unterwersen wollen 8). Es gelang ihnen, dieselben

7) Einh. Ann.: Quibus cum pari numero — nam 16 erant — de primatibus Danorum in loco deputato occurrissent, iuramentis utrimque factis pax confirmata et regum frater eis redditus est (vgl. weiter unten: —

et fratrem ab imperatore missum recepissent).

<sup>1)</sup> Chron. Moiss.: et ibi constituit capitula numero 46 de causis quae erant necessariae ecclesiae Dei et christiano populo. Hinsichtlich der Benuthung von Capitularien in dieser Chronif vgl. Forschungen z. D. Gesch. XIX, 127 f.

2) So Boretius, Capitularia reg. Francor. I, 1 S. 170, Baluze beischen Aufgestelle der Geberg Weisen auf der Geberg Weisen der Geberg werden der Geberg werden der Geberg weisen der Geberg werden de

<sup>2)</sup> So Boretius, Capitularia reg. Francor. I, 1 S. 170, Baluze beistimmend, während Pert annahm, daß unter ben 46 capitula des Chron. Moiss. ein auf einem Reichstage zu Achen erlassense Capitular aus Karl's Kaiserzeit in 20 Capiteln, welches Zusätze zu einzelnen im westlichen und silblichen Frankreich geltenden Bollsrechten (lex Salica, Romana und Gundobada) enthält (Capitulare Aquisgranense 801—813, Capit. reg. Franc. l. c. S. 170—172 no. 77), nebst dem erwähnten Auszuge aus den Canones einiger jener Prodingial-concilien in 26 Capiteln zu verstehen sei. Dieser unwahrscheinlichen Bermuthung solgt auch Jacobs, Das Jahr 813 S. 23; Forschungen z. D. Gesch. III, 380, vgl. ferner Sidel K. 248; Mühlbacher S. 196.

<sup>3)</sup> Bgl. Stobbe a. a. D. S. 200-202.

<sup>4)</sup> Bgl. o. S. 480. 5) Also im September.

<sup>6)</sup> Einh. Ann.: Missi sunt de hoc conventu quidam Francorum et Saxonum primores trans Albim fluvium ad confinia Nordmannorum, qui pacem cum eis secundum petitionem regum illorum (1911. 1812) facerent et fratrem eorum redderent — nam 16 erant. 3m 3. 811 waren zu gleichem zwede je 12 fräntische und dänische Große an der Eider zusammengetreten (5. S. 465).

<sup>8)</sup> Einh. Ann.: Qui tamen eo tempore domi non erant, sed ad Westarfoldam cum exercitu profecti, quae regio ultima regni eorum inter septentrionem et occidentem sita contra aquilonalem Brittaniae summitatem respicit, cuius principes ac populus eis subici recusabant. Regino S. 566 (Westerfalt — cuius pr. a. p. eorum dominationem dedignabantur. Ann. Mett.). Westerfolda (nord. Vestrfold) ertlären awar Bert, Scr I, 200 R. 77 fowie Dahlmann, Gesch von Dännemart I, 26 sür Bästenland im Sildwesten Jütlands (val. auch D. Abel-Wattenbach, Uebers. a. a. D. S. 126 R. 1; Mühlbacher S. 196), mährend Leibniz (Ann. imp. I, 291) an die Nordspitze von

zu bandigen, worauf fie heimkehrten und den ihnen vom Raiser zurudgefandten Bruder in Empfang nahmen 1), der vielleicht ebenfalls einen Antheil an der Herrschaft erhielt 2). Aber alsbald ereilte fie die Rataftrophe. Die andere danische Ronigsfamilie, beren Sache im Jahre 812 einftweilen unterlegen mar, befaß, wie wir schon berührt haben 3), einen sehr ftarken Anhang im Lande. Die Söhne Gottfried's (Göttrik's 4) und eine erhebliche Anzahl dänischer Großer, welche sich im Exil in Schweden befanden, sammelten überall Truppen und unternahmen Krieg gegen Haralb und Reginfried 5). Bon allen Enden des Landes strömten ihre Landsleute ihnen zu 6). Es tam zur Schlacht, nach welcher Harald, Reginfried und Hemming von ihren Gegnern ohne große Mühe aus dem Reiche vertrieben wurden ?). Sie floben zu den

1) Einh. Ann.: Quibus perdomitis cum revertissent et fratrem ab imperatore missum recepissent . . .

2) Bgl. Chron. Moiss. Scr. II, 259 (expuleruntque Heraldum et Reganfredum atque Amingum de regno ipsorum).

3) o. S. 480.

4) Diese hatten vielleicht nach banischem Berkommen innerhalb ihrer Familie bas nächste Erbrecht, nachem Göttrit's Neffe Sigfried gefallen war. Zwar lebten wohl auch noch hancwin und Angandeo, welche Brilder König Hemming's und Bruderssöhne Göttrit's waren. Bgl. über die Söhne Göttrit's, deren es fünf gewesen zu sein scheinen, Jahrbücher des Frant. Reichs unter Ludwig d. Fr. I, 32 N. 6.

5) Eind. Ann.: filii Godofridi regis et ex primoribus Dauorum non

- pauci, qui iam dudum relicta patria apud Sueones exulabant, conparatis pauci, qui iam dudum reneta patria apud Sueones extuadant, conparatis undecumque copiis bellum eis intulerunt. Die Stelle läßt zwar nicht mit wolltommener Deutlichkeit erkennen, ob auch die Söhne Götrick's im Exil in Schweben waren, jedoch scheint es so, vgl. auch die solgende Kote. In Betress der ebenfalls offen bleibenden Frage, ob die Betressenden freiwillig oder gezwungen in die Berbannung gegangen waren, dürste vielleicht eher das letztere anzunehmen sein, da es von dieser Partei früher heißt, sie habe, der Nothwendigkeit weichend, die herrschaft des Harald und Reginstied einsweisen ohne offenen Widerstand über sich ergehen lassen missen seinen Ann. 812 S. 199: — quam necessario wars vietz gegute gegelem siht regnere non abenit vol aus 480 Num 2. 8 pars victa secuta, eosdem sibi regnare non abnuit vol. o. S. 480 Anm. 2, 3). Regino (attractis undique copiis). — Chron. Moiss. l. c.: Postea venerunt filii Godofredi cum exercitu.
- 6) Einh. Ann.: et confluentibus ad se passim ex omni Danorum terra popularium (Landsleute, vgl. 808 S. 195; Uebers. von D. Abel und Wattenbach S. 114, 126) turmis. Dies macht wahrscheinlich, daß das vorherzehende 'conparatis undecumque copiis' (vor. Anmertung) von Truppen zu versieben ist, welche im Auslande, insbesondere in Schweben, gesammelt wurden, vgl. auch Jacobs a. a. D. S. 26. Regino (populorum turmis).
- 7) Einh. Ann.: commisso cum eis proelio, etiam regno non multo eos labore pepulerunt. 814 S. 201: Harioldus et Reginfridus reges Danorum, qui anno superiore a filiis Godofridi victi et regno pulsi

Sütland benkt. Dagegen weisen Eckhart, Franc. or. II, 85; Zeuß, Die Deutschen und die Nachbarstämme S. 517 N.; Jacobs, Das Jahr 813 S. 26 auf das sübliche Norwegen hin. Jacobs macht zu Gunsten dieser Annahme, welche den geographischen Andeutungen der Quelle bester entspricht, auch nicht mit Unrecht geltent, baß die Danenkinige, wie Ann. Einh. fagen, "domi non erant", Westarfolda mithin außerhalb bes eigentlichen Danemart gesucht werben muffe. Es ift die Gegend fühmeftlich von Christiania, an ber Gubfpige von Norwegen.

Abodriten 1), den alten Berblindeten der Franken 2), welche Söttrik einst so schwer heimgesucht hatte 3). Auch nahm sich Kaiser Karl ihrer an. Wir hören, daß derselbe einem dieser königlichen Brüder reiche Geschenke zukommen ließ und ihn ehrenvoll und durch seine Hilfe unterstützt an seinen Bruder zurücksandte, damit sie ihr Keich wiederzugewinnen versuchen sollten 4). So nahmen sie den Kamps in der That im Jahre 814 wieder auf — jedoch nicht mit dem gewünschten Ersolge 5).

Nebrigens suchten in diesem Jahre auch wieder 6) normännische Seeräuberschiffe Friesland heim und richteten dort großes Unheil an, schleppten außer vieler Beute auch Männer und Weiber ge-

fangen mit fich fort 7).

2) Bgl. p. S. 3, 147.

5) Einh. Ann. 814. Jahrbücher bes Frant. Reichs unter Ludwig b. Fr. I, 32-33.

6) Bgl. o. 3. S. 810 S. 425.
7) Chron. Moiss.: Exierunt autem Nortmanni cum navibus suis in Frisia et fecerunt ibi grande malum, capuerunt (sic) viros, mulieres et praedam magnam. Die Chronit fährt hierauf fort: Postea venerunt filit Godofredi etc. (vgl. o. S. 521 Anm. 5), sett also biese Berwsistung Krieslands vor die Ridstehr und den Sieg der Göttritssöhne, mährend Jacobs (a. a. D. S. 27) trozdem geneigt ist, sie mit der letzteren Khatsade in Zusammenhang zu bringen. Jacobs erinnert serner daran, einen wie umsassenden Begriss der Name Frissia damals hatte. "Der Name Friesland erstredte sich damals weiter als heute, von den belgischen Gegenden die über die Befer und über die mwesten von Schleswig-Holssen gelegenen Inseln, welche man noch heute die nordfriesischen nennt." Bgl. Einh. V. Caroli 17 (Poeta Saxo l. V. v. 403—404 S. 618); serner allensalls die schon oben (S. 521 Anm. 7) berührte sallsche Plagade dei Adam von Bremen I, 17 (Moxque Reginfridus ab Haraldo pulsus classe piraticam exercuit).

fuerunt... Chron. Moiss.: expuleruntque Heraldum et Reganfredum atque Amingum de regno ipsorum. (V. Hlud. 24 Scr. II, 619: Herioldus, ad quem summa regni Danorum pertinere videbatur et qui pridem a filiis Godefridi regno pulsus fuerat. V. Anskarii 7 ibid. ©. 694: Post haec vero contigit, ut Herioldus quidam rex, qui partem tenebat Danorum, ab aliis ipsius provintiae regibus odio et inimicitia conventus, regno suo expulsus sit). Ganz falfo Adam. Gest. Hammaburg. eccl. pontif. I, 17 Scr. VII, 291 (In usum scholar. ed. altera ©. 15—16): Moxque Reginfridus ab Haraldo pulsus classe piraticam exercuit.

<sup>1)</sup> Chron. Moiss.: et illi fugerunt usque ad Abdriti.

<sup>3)</sup> Bgl. o. S. 385 f.; Jacobs a. a. D. S. 27.
4) Chron. Moiss.: Inde per milicia domni imperatoris Karoli accepit ab eo dona multa, et remisit eum cum honore et adiutorio ad fratrem suum, ut iterum acquirerent regnum ipsorum. Diese Stelle ift freilich sehr unklar, wie ich schon in den Jahrbd. Ludw. d. Kr. I, 33 R. 2 demerkt habe. Jacobs, Das Jahr 813 S. 27 R. 3 meint sogar, daß hier die Unterstützung der vertriebenen Dänentönige durch Karl mit der früheren Auslieserung ihres Bruders Hemming (vgl. o. S. 520) consundirt sei. Das scheint mir jedoch nicht richtig, wie denn Jacobs auch irrt, wenn er den im Chron. Moiss. enthaltenen Bericht sitt das Bert eines französsichen Chronisten hält. Man sieht aber vor Allem nicht, welcher der Brüder es war, den der kaiser zunächt unterstützte, ob etwa Harald. Möglicherweise könnte daher vor inde etwas ausgesallen sein. Unter der milicia versieht Jacobs, vielleicht mit Recht, die Kriegsmannsschaft, welche sich den nordösslichen Grenzen des Keichs besand.

Einer maurischen Flotte, welche mit reicher Beute und vielen Gesangenen von Corsica nach Spanien zurücksehrte<sup>1</sup>), legte einer der Grasen der spanischen Mark, Jrmingar von Ampurias, auf der Insel Wallorca einen Hinterhalt, und es gelang ihm, acht dieser Piratenschiffe zu nehmen, auf denen sich über fünshundert gesangene Corsen besanden<sup>2</sup>). Wie es heißt, um hiesür Rache zu nehmen, verwüsteten die Mauren Centumcellä (Civita-vecchia) und Nizza, von denen das erstere durch Verrath in ihre Hände gesallen sein solls). Auch Sardinien griffen die Mauren, wie die Jahrbücher melden, abermals an, wurden jedoch von den Sarden in einem Tressen völlig geschlagen und mußten mit großem Verluste abziehen<sup>4</sup>). Etwas nähere, aber auch gewissermaßen abweichende Rachrichten hierüber enthält ein Schreiben des Papstes Leo III. an Kaiser Karl vom 11. November dieses Jahres<sup>5</sup>). Hienach hatten im Juni afrikanische Sarazenen einen Angriff auf Sardinien mit hundert Schiffen unternommen, die jedoch in der Nähe der Insel plötlich vom Meere verschlungen wurden. Viele wollten in jener Zeit ein seuriges Zeichen wie eine Fackel am Himmel beobachtet haben<sup>6</sup>). Der Papst hatte diese Nachrichten

<sup>1)</sup> Es war wohl unzweiselhaft ein neuer Angriff ber Mauren auf Corsica nach bem oben erwähnten vom J. 812 (vgl. S. 488 Anm. 2).

<sup>2)</sup> Einh. Ann. S. 200: Mauris de Corsica ad Hispaniam cum multa praeda redeuntibus, Irmingarius comes Emporitanus (vgl. ebb. N. 78) in Maiorica insidias posuit et octo naves eorum cepit, in quibus quingentos et eo amplius Corsos captivos invenit. Ein Graf Ermengarius — wohl ohne Zweisel berselbe — besindet sich unter ben Abressaten des Erlasses Karl's vom 2. April 812 an die Grasen der spanischen Mart, Sickel K. 241; Mibs. bacher S. 188 no. 456; Capitularia regum Francorum I, 1 S. 169 no. 76 (Berane... Ermengario... comitibus). Lembte, Gesch. von Spanien I, 386 N. 2.

<sup>3)</sup> Einh. Ann.: Hoc Mauri vindicare volentes, Centumcellas Tusciae civitatem et Niceam provinciae Narbonensis vastaverunt. Ann. Sithiens. Scr. XIII, 37: Centumcellae civitas Tusciae a Mauris i(g ni) data. Einh. V. Caroli 17: ac per hoc nullo gravi damno vel Italia a Mauris vel Gallia atque Germania a Nordmannis diebus suis adfecta est, praeter quod Centumcellae civitas Etruriae per proditionem a Mauris capta atque vastata est... Poeta Saxo l. V. v. 401—402 ©. 618.

<sup>4)</sup> Einh. Ann.: Sardiniam quoque adgressi commissoque cum Sardis proelio pulsi ac victi et multis suorum amissis recesserunt. Allerdings erinnert dies daran, daß dieselben Annalen 812 melben: et ea quidem pars (classis), quae ad Sardiniam est delata, pene tota deleta est, und noch mehr hieran wieder das in dem sogleich zu erwähnenden päpstlichen Schreiben Berichtete. Bgl. o. S. 488 Ann. 3.

5) Leonis III. epist. 7 Jasté IV, 325 ff.: Absoluta 3 Idus Novembris. Allerdings heißt es auch im Eingange des Briefs: Tertio igitur Idus Novembris.

Die Danis III. epist. 7 Jaffe IV, 325 ft.: Absoluta 3 Idus Novembris. Allerbings heißt es auch im Eingange des Briefs: Tertio igitur Idus Novembris suscepimus epistolam Gregorii patricii Siciliensis etc., indessen ist die Datirung des Schreibens hiemit vielseicht doch nicht so unvereindar wie ich früher (Jahrbb. Ludw. d. Fr. I, 8 N. 5) anzunehmen geneigt gewesen bin. Dies Schreiben wird auch erwähnt in Leonis epist. 8 id. S. 328 (vgl. R. 3).

<sup>6)</sup> Leonis III. epist. 7 l. c. S. 326-327: — quod isto Iunio mense transactae sextae indictionis (vgl. ebb. N. 6) voluissent cum aliis centum navibus ad Sardiniam peragrare, et dum venissent prope Sardiniam, subito aperta est maris (sic) et subgluttivit illa centum navigia, et postmodum

von einem Boten, welchen er mit einem Schreiben Raiser Rarl's an den Batricius Gregor von Sicilien geschickt hatte 1). Bote wiederum hatte es dort von Gefandten des Rhalifen von Bagdad erfahren 2) und auch ein Notar des Patricius hatte es ihm auf Grund eines an den Patricius gerichteten Schreibens eines demfelben befreundeten afritanischen Chriften bestätigt 8). Rachbem der Bote jedoch von dem Batricius entlaffen worden war, traf er in Catania einen Menschen, welcher schleuniaft zum Batricius eilte, um bemselben zu melden, daß fieben Maurenschiffe eine Dorfichaft bei Rhegium (Reggio) ausgeplündert hatten 4). -Während der Anwesenheit des papitlichen Boten bei dem Patricius von Sicilien hatten sich daselbst, wie eben berührt, Gesandte des abbasidischen Khalifen befunden, um über einen Frieden zu ber-handeln 5). Allerdings hatte der Patricius zuerst Schwierigkeiten gemacht, weil ja boch fein Berlag auf Bertrage mit ben Saragenen fei. So habe man schon vor 85 Jahren 6) einen Bertrag mit ihnen geschloffen, der aber ebenfo wenig gehalten worden fei wie ein anderer Bertrag, den der Borganger bes jetigen Statthalters von Sicilien, der Patricius Conftantin, auf gehn Jahre, für die

sic cum magno timore reversi sunt ipsi Sarraceni, qui hoc dicebant in Africa et nuntiaverunt ad familiam de illis qui submersi sunt et talem luctum fecerunt, qualem nunquam ibidem fuit — de submersione de praedictis centum navigiis. — Et hoc factum est in mense Iunio, quando illud signum igneum tamquam lampadam in caelo multi viderunt.

<sup>1)</sup> L. c. S. 325: (— suscepimus epistolam Gregorii patricii Siciliensis,) responsum scilicet serenitatis vestrae epistolae, quam illi per hominem nostrum emisimus etc. 326: Nam et hoc nuntiavit nobis ipse missus noster... etc. 327: Ecce, quod per hominem nostrum audivimus, serenitati vestrae intimare curavimus — 328: Dixit Gregorius patricius ad missum nostrum...— Bgl. liber ben Patricius Gregor von Sicilien auch Leonis III. epist. 8 ib. S. 328—329.

<sup>2)</sup> L. c. S. 326: Nam et hoc nuntiavit nobis ipse missus noster, quod audisset ab hominibus Sarracenorum missis, quod . . . (vgl. o. S. 523 Anm. 6); 327: quae ab illis Sarracenis audierat. Bgl. liber biese saracenischen Gesandten unten.

<sup>3)</sup> L. c. S. 327: Cumque ipse missus noster talia audisset, interrogavit illum notarium, qui eum custodiebat, si veritas esset, quae ab illis Sarracenis audierat. Et dixit ipse notarius, quod ita esset et ipse ore proprio legisset ad patricium illam epistolam, quam ei unus christianus amicus suus ab Africa direxit, in qua de submersione de praedictis centum navigiis continebat. Borber (S. 326) wird ein (wahrscheinlich von biesem zu unterscheiebender) Notar Theopistus erwähnt, welchen der Patricius von Sicilien den sarazenischen Gesandten als Bevollmächtigten mitgab, vgl. untern

<sup>4)</sup> L. c. S. 326: Et postquam . . . missus noster ab ipso patricio absolutus est, invenit in Catena unum hominem sub nimia velocitate ad patricium nuntiare festinans (sic), quod septem navigia Maurorum praedaverunt unum vicum in Rigio; et duas naves ex eis post eos ad litus exierunt vacuae. Die letzen Borte sinb einigermaßen untlar, namentlich auch bas post eos.

<sup>5)</sup> Bgl. 1. c. S. 325-326 nebst ben Roten Jaffe's.

<sup>6)</sup> Also i. 3. 728.

Beit von 804 bis 8141), mit ihnen geschloffen habe. Die faragenischen Gefandten wiesen zur Entschuldigung auf die Wirren hin, welche im Rhalifat nach dem Tode des früheren Emir-al-Mumenin Harun al Raschid († 23. März 809) eingetreten seien. harun's Sohn fei bei beffen Ableben noch in zu jugendlichem Alter gewesen, und so habe denn jeder gelebt, als ob tein Herrscher da wäre, der Knecht sich jum Freien, der Freie jum Herrn gemacht. Jett jedoch, nachdem Khalif Mohammed Alemin sich alle Länder feines Baters wieder unterworfen habe, fei er entichloffen, ben Frieden, welchen die Gefandten nachsuchten, fest und ftetig aufrecht zu erhalten. Die Gefandten wußten nicht, daß Mohammed Alemin inzwischen (am 25. September diefes Jahres) bereits seinen Untergang gefunden hatte 2). Für die spanischen Sarazenen exklarten die Gesandten allerdings keine Gewähr über= nehmen ju konnen, da diese nicht zu ihrem Reiche gehörten, veriprachen jedoch, daß dieselben auch von Seiten des Khalifats von Bagdad nach Kräften auf dem Meere bekämpft werden sollten. Nur allein mit der eigenen Macht könne man dieselben freilich nicht überwinden, aber man moge fie mit vereinten Rraften gurudweisen 3). Diese Gefinnung hatten die sarazenischen Gefandten, welche auf venetianischen Schiffen gekommen waren, auch schon bei ihrer Reise bethätigt, indem fie zwei spanische Schiffe ber-brennen ließen 4). Es kam daher wirklich ein schriftlicher Vertrag auf gehn Jahre (813-823) zwischen dem Patricius von Sicilien und ben Gesandten des Rhalifen ju Stande 5). Der erftere gab den Gefandten den Notar Theopistus als Bevollmächtigten mit; auch lieferte er ihnen die sarazenischen Gefangenen aus, die in feinen Banden waren, wogegen ihm die aus feinem Gebiete ge-

1) Derfelbe follte bis jum Beginn ber 8. Indiction (1. September 814)

<sup>2)</sup> L. c. S. 326: Ad haec respondebant ipsi Sarracenorum missi dicentes: 'Pater istius Amiralmuminin, qui nunc apud nos regnare videtur, defunctus est, et iste relictus est parvulus. Et qui fuit servus, factus habere putabant. Sed ecce nunc, postquam omnia quae pater suus habuit sibi subiecit, vult firma stabilitate hoc, quod petimus, pactum servare'. Bgl. hieju bie Ammertungen 3affé's 1—4, nach Beil, Gefchichte ber Chalifen II, 163, 165, 194 R. 2. Mohammed Alemin mar beim Tobe feines Baters immerbin bereits 23 Jahre alt gemefen.

<sup>3)</sup> Jaffé l. c.: De Spanis autem non spondimus, quia non sunt sub dicione regni nostri; sed in quantum valemus eos superare, sicut vos, ita et nos contra illos in mare dimicare promittimus, etsi soli non valemus. Nos a parte nostra et vos a vestra a christianorum finibus eos abiciamus.

<sup>4)</sup> L. c. S. 327: Ipsi vero missi Sarracenorum in navigiis Beneticorum venerunt et sic veniendo combusserunt igne duo navigia, quae de Spania veniebant.

<sup>5)</sup> L. c. S. 326: Post haec vero convenit illis, et confirmaverunt in scriptis inter se pactum in annos decem. — Et postquam iam dictum pactum inter se firmaverunt; 325: de illis Sarracenorum missis, cum quibus pactum confirmavit ipse patricius in annos decem.

raubten Christen ausgeliesert werden sollten 1). — Vermuthlich war es nicht zufällig, daß sich während dieser Unterhandlung jener päpstliche Bote mit einem Schreiben Kaiser Karl's an den Patricius Gregor in Sicilien besand. Derselbe wurde erst nach dem Abschluß jener Verhandlungen von dem Patricius entlassen 2), welcher dem Papste durch ihn mündliche Mittheilung von dem mit den sarzenischen Gesandten abgeschlossenen Vertrage machen ließ 3) und auch eine Antwort auf das Schreiben Karl's übersandte. Obwohl für Karl bestimmt, war diese Antwort nicht an ihn adressirt — wie der Papst vermuthete, deshalb, weil der Patricius nach dem im Juli in Constantinopel eingetretenen Thronwechsel in nicht wagte ohne vorgängige Ansrage bei dem neuen Kaiser Leo V. mit Karl in directen Versehr zu treten 5). Der Patricius dat vielmehr den Papst, dem Kaiser Karl eine Copie dieses Schreibens oder das Original unter seinem Siegel zu übersenden 6). Dem Papste schien es indessen angemessene, dem Kaiser das Schreiben, welches er am 11. November empfing 7), uneröffnet, mit der Bitte um Kücksendung, zugehen zu lassen 8.

<sup>1)</sup> L. c. S. 326: Et dedit eis missum nomine Theopistum notarium. Et reddidit illis quantos habuit conprehensos de ipsis Sarracenis, ut illos christianos, quos de suis finibus praedaverunt, reddidissent.

<sup>2)</sup> L. c.: Et postquam iam dictum pactum inter se firmaverunt et missus noster ab ipso patricio absolutus est . . .

<sup>3)</sup> L. c. ©. 325: — nisi quod per illum missum nostrum nobis in verbis direxit, id est de illis Sarracenorum missis, cum quibus pactum confirmavit ipse patricius in annos decem.

<sup>4)</sup> Bgl. o. S. 500.
5) Jaffé l. c. S. 325: . . . suscepimus epistolam Gregorii patricii Siciliensis, responsum scilicet serenitatis vestrae epistolae, quam illi per hominem nostrum emisimus. Vobis siquidem, pro qua causa ignoramus, epistolam nomini vestro titulatam non emisit. Illam tamen, quam nobis direxit epistolam . . 327: ipsa epistola Gregorii patricii . . . Quod autem minime vobis epistolam ipse patricius misit et in illam, quam nobis direxit, nomen vestrum non exaravit, cum a vobis perlecta fuerit, statim vestra a Deo data sapientia cognoscere poterit, cur vobis epistolam ut decuit non emisit. Tamen — si praesumptio non nobis imputatur, quod amando ea, quae de hac re sentimus, serenitati vestrae insinuamus — videtur nobis, quia non sine consultu Leonis imperatoris sui non ausus est vobis adhuc epistolam suam dirigere. Leonis III. epist. 8 (ebenfalls an Rarl) S. 328: Postquam enim epistolam Gregorii patricii Siciliensis simul cum nostra emisimus serenitati vestrae . . . . Offenbar war es ein Berfeben 3affé's, wenn er Regest. Pontif. Rom. S. 220 no 1928 angiebt, ber Kapfi habe bem Kaifer zwei Schreiben bes Batricius von Sicilien — ein an ihn selbst und ein an Rarl gerichtetes — ilberfandt.

<sup>6)</sup> Jaffé IV, 325: de qua vobis exemplar aut, postquam eam legeremus, a nostro sigillo sigillatam vestrae imperiali potentiae dirigere petiit.

<sup>7)</sup> L. c.: Tertio . . Idus Novembris, val. o. S. 523 Anm. 5.

<sup>8)</sup> L. c. S. 325: Illam tamen quam nobis direxit epistolam... nos pro vestra satisfactione neque eam ad legendum aperuimus neque quid in ea continetur agnovimus... 327: Sed precamur serenitatem vestram, ut, postquam ipsa epistola Gregorii patricii relecta fuerit a vobis, nobis eam dirigere non dedignemini. Leonis III. epist. 8 S. 328 (vgl. o. Anm. 5).

Er begleitete dasselbe mit jenem am nämlichen Tage ausgefertigten

Briefe, aus dem wir die eben ergählten Borgange fennen.

Kaiser Karl hatte nach dem wichtigen September-Reichstage, obwohl die Gebrechen des Alters sich so start bei ihm geltend machten, sich noch einmal auf die Jagd begeben, jedoch nur in die Rähe der Achener Pfalz. Hiemit verbrachte er den Rest des herbstes (etwa den October); Ansang November kehrte er nach Achen zurück.

Ipse dehinc morbo pariter defessus et aevo,
Alterius vitae tendit ad introitum.
Venatum tamen ex aula perrexit Aquensi,
Autumni lapso tempore iam medio.
Hinc in praedictam rediens se contulit aulam,
Disponens in eo tunc hiemare loco.

Chron. Moiss. Scr. II, 259: ipse autem resedit in Aquis palatium. Die Angabe bei Jacobs a. a. D. S. 33, daß Karl die Zeit vom 9. October ab auf dieser Jagd zugebracht habe, beruht wieder nur auf einer sasschaften Auslegung der Böhmerschen Regesten (S. 27) seinerseits, vgl. o. S. 514 Anm. 2. Wilhsbacher S. 197.

<sup>1)</sup> Einh. V. Caroli 30: Dimisso deinde in Aquitaniam filio, ipse more solito, quamvis senectute confectus, non longe a regia Aquensi venatum proficiscitur, exactoque in huiuscemodi negotio quod reliquum erat autumni, circa Kalendas Novembris Aquisgrani revertitur. (EgI. Poeta Saxo l. V. v. 579—584 ©. 623:

## 814.

Mehr und mehr war der Leib des greisen Kaisers der Schwäche und Krankheit verfallen 1). Während er sich früher im Allgemeinen einer guten Gesundheit erfreut hatte, wurde er in den letzten vier Jahren seines Lebens häufig von Fieberanfällen heimgesucht 2). Der Gram und Kummer über den Tod mehrerer

Iam quoque sanguis hebet, torpescit dira senectus, Florida canities lactea colla premit. Dextera bellatrix quoudam famosa per orbem, Sanguine frigente, iam tremebunda cadit.

Cernis at ipse meam senio properante senectam Deficere et tempus mortis inesse mihi.

2) Einh. V. Caroli 22: valitudine prospera, praeter quod antequam decederet per quatuor annos crebro febribus corripiebatur vgl. c. 26 (quoad eum valitudo permiserat); c. 30 (ut in febribus solebat). Poeta Saxo l. V. v. 357 ff. S. 616—617. Es ist natiirlich ohne geschichtlichen Berth, wenn der Poeta Saxo bereits jum Jahre 806 (l. IV. v. 204—207 S. 600) die angebliche, aber salsse Ehdige Thatsache, daß Karl seitbem in Achen geblieben sei und keinen Feldzug mehr unternommen habe, solgendermaßen motivitt:

Nam nec opus fuerat nec eum permiserat aetas, Iam quibus exsaciatus erat, renovare labores, Cui gravis inrepens et per momenta senectus Singula succrescens faceret decrescere vires.

Bgl. ebb. N. 1; Forschungen 3. D. Gefch. I, 306, 317—318, 321. — Rach V. Hlud. 20 S. 617 hätten sich die bebentlichen Krantheitserscheinungen bei bem alten Kaiser namentlich seit der Rücksehr Ludwig's nach Aquitanien nach bessen Krönung zum Mitregenten im herbst 813 gehäuft, worauf indessen ebenfalls

<sup>1)</sup> Einh. V. Caroli 30: Extremo vitae tempore, cum iam et morbo et senectute premeretur — quamvis senectute confectus (Poeta Saxo I. IV. v. 206—207, 295 f., 343 ff., 3. B. 349. V. v. 579 S. 600, 603—605, 623). Thegan. 6 S. 591: Supradictus vero imperator cum iam intellexit adpropinquare sibi diem obitus sui — senuerat enim valde — V. Hlud. 20 S. 617: — videri sibi dicentes, quod pater cum iam in senilem vergeret aetatem et acerbe ferret liberorum infortunatam defectionem, citam illius haec portenderent corpoream solutionem. — Interea imperator Karolus considerans suum in senectute adclinem devexum et verens ne forte subtractus rebus humanis confusum relinqueret regnum . . . etc. Ermold. Nigell. lib. II. v. 13—16, 57—58 Scr. II, 479:

seiner Kinder hatte dazu beigetragen, seinen Körper zu untergraben 1). Außerdem litt er an Podagra und lahmte zulett sogar auf einem Juge "). So wenig diese Kranklichkeit die ihm eigene großartige Energie zu brechen vermochte, scheint fie den Kaiser in den letzten Jahren doch auch in den Geschäften einigermaßen behindert zu haben 3); ja, es hat sogar beinahe den Anschein, als ob der Gebante, sich möglicherweise von der Welt zurückzuziehen, ihm nicht unbedingt fern gelegen habe 1). Uebrigens richtete Karl feine Behandlung bei diefen Krankheiten mehr nach feinem eigenen Gutdünken als nach dem Rath der Aerzte ein, von welchen er deshalb wenig wissen wollte, weil sie ihm eine unwillkommene Diat zumutheten, ihm feine gewohnte Lieblingsspeise, den Wild-braten, welchen die Jäger auf Spießen an seine Tafel zu bringen pfleaten, untersagten und ihm empfahlen, fich an gesottene Gerichte au halten 5). Indessen legte er fich bei den Fieberanfällen wenigstens Enthaltung von Speise auf 6), während er sonst — ungeachtet seiner Mäßigkeit (freilich mehr im Trinken als im Effen) — bas Fasten schlecht vertragen konnte 7).

1) Sgl. s. S. 423, 431, 474.
2) Einh. Ann. 813 S. 200: imperator cum in Arduenna venaretur, pedum dolore decubuit. Einh. V. Caroli 22: . . . ad extremum etiam

uno pede claudicaret.

8) Bgl. das Rundschreiben an die Erzbischöfe wegen des Taufritus: Sepius tecum, immo et cum ceteris collegis tuis familiare conloquium de utilitate sanctae Dei aecclesiae habere voluissemus, si absque molestia corporali id efficere potuisset, Capitular. reg. Franc. I, 1 ©. 246 no. 125; Epist. Carolin. 31, 32; Jaffé IV, 401, 402; Pez, Thesaur. anecd. II, 2 ©p. 7 (mo effici fieht). Mühlbacher ©. 191; o. ©. 495 Anm. 1.

4) Bgl. die Berfügung über ben Schat vom Jahre 811, Einh. V. Caroli 33: Post obitum vero suum aut voluntariam saecularium rerum carentiam,

o. S. 455 Anm. 4.
b) Einh. V. Caroli 22: Et tunc quidem plura suo arbitratu quam medicorum consilio faciebat, quos poene exosos habebat, quod ei in cibis assa, quibus assuetus erat, dimittere et elixis adsuescere suadebant, pgl. c. 24: Caena cotidiana quaternis tantum ferculis praebebatur, praeter assam, quam venatores veribus inferre solebant, qua ille libentius quam ullo alio cibo vescebatur (Poeta Saxo l. V. v. 361-364, 373-376 S. 617).

6) Einh. V. Caroli 30 (Qui statim, ut in febribus solebat, cibi sibi abstinentiam indixit, arbitratus hac continentia morbum posse depelli vel

certe mitigari). Poeta Saxo l. V. v. 587-588 S. 623.

7) Einh. V. Caroli 24: In cibo et potu temperans, sed in potu temperantior . . . Cibo enim non adeo abstinere poterat, ut saepe quereretur, noxia corpori suo esse ieiunia. Poeta Saxo l. V. v. 365-370 ©. 617. Abel I, 25 (vgl. o. S. 22 Anm. 6).

tein Semicht zu legen ist: Pater vero veluti morti propinquus crebris et peregrinis urgeri coepit incommodis. Nam mors veluti quibusdam nuntiis talibus adventum suum iam iamque futurum praenuntiabat indicibus. Eine vorsibergehende Krantheit Karl's wird in einem Briese Assurie's vom Ende des J. 796 ober Ansang 797 erwähnt, epist. 76 S. 342: tristis est Flaccus vester propter infirmitatem vestram. Opto et toto corde Deum deprecor, ut cito convaleatis; ut gaudium nostrum sit plenum in vobis (30h. 15, 11; 16, 24) et sanitas vestra sit plena anima et corpore. Egl. epist. 78 S. 344 R. 1 u. o. S. 131 Anm. 2.

Nach dem Muster Sueton's, welches er überhaupt nachahmt 1), weiß Einhard 2) auch Prodigien aufzugählen, die Rarl's Ende vorausverkundet hatten. Bu diesen rechnet er verschiedene himmels-erscheinungen, die sehr häufigen Sonnen- und Mondfinfterniffe, welche in den letten Lebensjahren des Raisers eintraten 3), sowie einen Fleden, den der Schatten des Merkur etwa acht Tage hindurch auf die Sonne warf 1). Ferner erscheinen unter diesen Prodigien der plögliche Einsturz des Porticus, welcher die Achener Marientirche mit der Pfalz verband, am himmelfahrtstage 5) und ber Brand der in gehnjähriger Arbeit hergeftellten Mainzer Rhein= brücke 6). Außerdem, heißt es, habe die Achener Pfalz häufig gebebt, und in den Häufern, welche der Kaifer bewohnte, fich ein fortwährendes Geräusch der Zimmerbecken vernehmen laffen 7). Die Marienkirche, in welcher Karl später feine lette Auheftatte fand, fei vom Blit getroffen und der goldene Apfel, welcher den Giebel ihres Daches zierte, auf das anstoßende Haus des Priesters geschleudert worden ). In einer um das Innere der Kirche laufenden Inschrift in rother Farbe, deren lette Zeile die Worte KAROLUS PRINCEPS enthielt, sei, wie Einige bemerkt hatten, wenige Monate vor des Kaisers Tode das Wort PRINCEPS verschwunden 9). Auch jener Unfall, welcher bem Raifer auf seinem

außerbem Poeta Saxo 1. IV. v. 263-265 S. 602, o. S. 440 Anm. 2.

7) Accessit ad hoc creber Aquensis palatii tremor et in domibus ubi conversabatur assiduus laqueariorum crepitus (Poeta Saxo l. c. v. 629

<sup>1)</sup> Zulett haben über Einhard's Berhaltniß zu Sueton sowie zu anderen antiten Siftoritern gehandelt Frid. Schmidt, De Einhardo Suetonii imitatore (Brogr. ber f. bayer. Studienanstalt in Bapreuth 1880) und M. Manitius, Reues Archiv u. s. w. Bb. VII, S. 517 ff., bes. 530 ff.
2) V. Caroli 32 (Poeta Saxo l. V. v. 601—644 S. 624—625).

<sup>8)</sup> Per tres continuos vitaeque termino proximos annos et solis et lunae creberrima defectio (Poeta Saxo l. c. v. 603—604).

<sup>4)</sup> et in sole macula quaedam atri coloris septem dierum spatio visa (Poeta Saxo I. c. v. 605-606).

<sup>5)</sup> Porticus, quam inter basilicam et regiam operosa mole construxerat, die ascensionis Domini subita ruina usque ad fundamenta conlapsa (Poeta Saxo l. c. v. 607-608).

<sup>6)</sup> Einh. V. Caroli l. c. (Poeta Saxo l. c. v. 609-612) vgl. o. S. 511.

<sup>8)</sup> Tacta etiam de caelo, in qua postea sepultus est, basilica malumque aureum, quo tecti culmen erat ornatum, ictu fulminis dissipatum et supra domum pontificis, quae basilicae contigua erat, proiectum est (Poeta Saxo l. c. v. 632). D. Abel (S. 51) überfest domum pontificis mit "Pfarrgebäube"; Wattenbach (S. 56) unrichtig mit "Bischofshof". So auch Haagen, Gesch. Achens S. 65, 79.

<sup>9)</sup> Erat in eadem basilica in margine coronae, quae inter superiores et inferiores arcus interiorem aedis partem ambiebat, epigramma sinopide scriptum, continens, quis auctor esset eiusdem templi, cuius in extremo versu legebatur: KAROLUS PRINCEPS. Notatum est a quibusdam, eodem quo decessit anno paucis ante mortem mensibus eas quae PRIN-CEPS exprimebant litteras ita esse deletas ut penitus non apparerent (Poeta Saxo l. c. v. 633-642).

letten Feldzuge, den er im Jahre 810 gegen den Dänenkönig Göttrik unternahm, zugestoßen sein soll, wo, als er vor Sonnen-aufgang aus dem Lager ritt, plötlich zu allgemeinem Erstaunen eine hellstrahlende Fackel durch die Luft slog und sein Pferd stürzte und ihn hart zu Boden warf, wird in diesem Zusammenhange erzählt. Daß diese Ereignisse Borbedeutungen seines nahen Endes waren, sollen nicht nur andere, sondern auch der Kaiser selbst gemerkt haben, obschon er sie äußerlich unbeachtet ließ. Indessen hat Karl's Biograph diese Prodigien offendar ziemlich künstlich und zum Theil nicht ohne Willkür aufgetrieben.

Jest wurde nun der taiferliche Greis, mahrend er in ge-

<sup>1)</sup> Einh. V. Caroli l. c. (Poeta Saxo l. c. v. 613-628), vgl. o. S. 438.

<sup>2)</sup> Einh. V. Caroli l. c.: Adpropriquantis finis conplura fuere prodigia, ut non solum alii, sed etiam ipse hoc minitari sentiret. — Sed superiora omnia sic aut dissimulavit aut sprevit acsi nihil horum ad res suas quolibet modo pertineret.

s) Er zieht Ereignisse heran, welche schon ziemlich lange vor Karl's Tob eingetreten waren. Der Schatten des Mertur erschien als kleiner schwarzer Fled auf der Sonne im März 807, Einh. Ann. S. 194: Nam et stella Mercurii 16. Kal. Aprilis visa est in sole quasi parva macula nigra, paululum superius media (medio) centro eiusdem sideris, quae a nobis octo dies conspicitur. Sed quando primum intravit vel exivit, nubibus impedientibus minime notare potuimus. In ben Jahren 806 und 807 traten auch eine Sonnenfinsterniß und brei Mondfinsternisse ein (Einh. Ann. 1. c.: — Sicque ab anni superioris Septembrio usque ad anni praesentis Septembrium ter luna obscurata est et sol semel. Ann. Sithiens. 806, 807 Scr. XIII, 37. Blandiniens. 806, 807 Scr. V, 23 etc. Ann. Iuvav. mai. 807 Scr. I, 88. — Ann. Laubacens. 807 Scr. I, 15: eclipsis solis bis); 809 eine Mondfinsterniß (Einh. Ann. S. 197. Ann. Sithiens. 810 l. c. etc.); 810 amei Sonnenfinsternisse und zwei Mondsinsternisse (Einh. Ann. S. 198. Ann. Xant. Scr. II, 224. Ann. Sithiens. l. c. Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. Ann. Iuvav. mai. Scr. I, 121, 88. Ann. Laubac. 813 l. c. Epist. Carolin. Ann. Iuvav. mai. Ser. I, 121, 88. Ann. Laubac. 813 l. c. Epist. Carolin. 30, Jaffé IV, 396 ff.); 812 eine Sonnensinsterniß (Einh. Ann. S. 200, vgl. Enhard. Fuld. Ann. Ser. I, 355. Ann. Quedlind. Ser. III, 41. Ann. Sith. l. c., Blandin. l. c. Laudac. 813 l. c.). Bei der Wilklür, die Einhard hier offenbar nicht geschieden bat, könnte man allensals auch in Bezug auf den angeblichen Einsturz des Porticus zwischen der Pfalz und der Kirche Berdacht schöfen; zumal, wenn man an die gesicherte Thatsache denkt, daß später der an dieser Stelle besindliche bölzerne Porticus am Grindonnerstage d. 3. 817 einstlützte (Einh. Ann. S. 201, wo auch subita ruina steht, vgl. V. Hlud. 28 Ser. II, 621; Jahrbd. Ludw. d. Kr. I, 80). Der letzter wird dort als ein schon altes Bauwert geschildert, was nicht zutressen konne er erst zum Erlatzeines in den letzten Lebenssahren Karl's zerstörten anderen Porticus hergestellt war (Einh. Ann.: cum et fragili materia esset aediscata et tune iam marcida et putresacta, wositr V. Hlud.: carie senioque consecta et humectatione continua putresacta). — Sollte dieser Berdacht begründet sein, so wirde daraus zugleich solgen, daß die V. Caroli nicht vor 817 versatzt ist. Die Inschijt im Innern der Kapelle (Infra capella scriptum) sautete nach der Wiener Hosch. 969 (Theol. 354): Insignem hanc dignitatis aulam Karolus caesar magnus instituit, egregius Odo magister explevit; Metensi sotus in urde quiescit (vgl. Jasse IV, 536 R. 1, 490 R. 6; Pert und Wait, Einh. V. Karoli S. VI R. 15), was der betressenden Angade Einhard's nicht entspricht. entforict.

wohnter Weise<sup>1</sup>) ben (ilbrigens sehr harten<sup>2</sup>) Winter in Acen zubrachte<sup>3</sup>), wiederum von heftigem Fieder ergriffen<sup>4</sup>). Dasselbe übersiel ihn am 22. Januar<sup>5</sup>) nach dem Bade, welches er zu nehmen pslegte<sup>5</sup>). Der Kaiser wandte sogleich die gewöhnliche Wethode an, durch welche er die Krankheit vertreiben oder wenigstens mäßigen zu können meinte, indem er sich der Speise enthielt und auch den Durst nur höchst selten durch einen Trunk

<sup>2</sup>) Ann. Xant. 813 Scr. II, 224: et hiemps nimis dura.

4) Einh. V. Caroli l. c.: febre valida correptus decubuit. Poeta Saxo l. V. v. 596 © 623. Thegan. 7 Scr. II, 592. Ann. Lobiens. l. c. vgl. unten 2nm. 6. Ann. Wirziburg. (S. Albani Mogunt.) Scr. II, 240, vgl. unten © 533 2nm. 4. V. Hlud. 20 © 617: Tanden itaque vitiis passionum inter se conpugnantibus et valentiam eius inpugnantibus, naturae inbecillitas cessit, et lecto decubuit.

5) Einh. V. Caroli l. c.: mense Ianuario. Poeta Saxo l. V. v. 595. Thegan. l. c.: Sequenti vero anno, qui est annus regni eius 46, mense Ianuario. Bie es bei Einharb metter heißt, erfolgte ber Tob bes Raifers (28. Januar) septimo postquam decubuit die, vgl. Poeta Saxo l. V. v. 591—592 ©. 624:

Cumque dies senos decumberet, inde secutus Septimus huic vitae ultimus extiterat.

Ann. Lobiens. (welche hier Einhard und Thegan mit einander combiniren): septimo die decessit. Hienach legte sich Karl am 22. Januar, vgl. Jaffé IV, 535 N. 1. — Thegan, bei welchem der Kaiser sich septimo die (postquam laborare nimis secum coepit; v. Jasmund, Geschichschreiber der deutschen Borzeit IX. Jahrh. 4. Bd. S. 6: "am siebenten Tag, als die Schmerzen unerträglich zu werden ansingen") vom Erzsapellan das Abendmahl reichen läßt und erst am solgenden Tage stirbt, weicht um einen Tag ab, so daß die Erkantung nach ihm auf den 21. Januar sallen würde. Mühlbacher S. 201.

6) Thegan. l. c.: accepit (?) domnum imperatorem post balneum febris. Sienach Ann. Lobiens. l. c.: post assuetum balneum valida febre correptus. Der Justa assuetum gest höcht mastriceinlich, etenso mie das valida, auf Einhard zurlich, melcher (V. Caroli 22) berichtet: Delectabatur etiam vaporibus aquarum naturaliter calentium, frequenti natatu corpus exercens; cuius adeo peritus fuit, ut nullus ei iuste valeat anteferri. Ob hoc etiam Aquisgrani regiam extruxit ibique extremis vitae annis usque ad obitum perpetim habitavit. Et non solum filios ad balneum, verum optimates et amicos, aliquando etiam satellitum et custodum corporis turbam invitavit, ita ut nonnumquam centum vel eo amplius homines una lavarentur (Poeta Saxo l. V. v. 321—332 S. 615—616).

<sup>1)</sup> Bgl. auch Einh. V. Caroli 22 (ibique extremis vitae annis usque ad obitum perpetim habitavit). Poeta Saxo l. IV. v. 201 ©. 600 R. 1. V. v. 328 ©. 616.

<sup>3)</sup> Einh. V. Caroli 30: Cumque ibi (sc. Aquisgrani) hiemaret. (Poeta Saxo l. V. v. 583—584 ⑤ 623). And nach Einh. Ann. ⑤. 201 stath der Raiser dum Aquisgrani hiemaret, vgl. Enhard. Fuld. Ann. ⑥. 356. Ann. Sith. Scr. XIII, 37: Aquiscrani decessit. Adonis chron. Scr. II, 320: Aquisgrani moritur. Ann. Lodiens. Scr. XIII, 231 (nach Einh. V. Car.): Karolus imperator Aquisgrani palatii . . . decubuit. — Ann. Lauriss. min. cod. Fuld. Scr. I, 122: Karlus imperator moritur ad Aquis. Notiz dom Jahre 867 in einer ⑤t. Gasler Hoser des 9. Jahre. (Nr. 397, del. das Berzeichniß der Handschriften der dortigen Stiftsbibliothet von Scherrer ⑥. 135) Scr. I, 70: . . . Karolus . . . ad Aquisgranum . . . de hoc seculo migravit. Necrolog. Mettense, Forschungen z. D. G. XIII, 598, dgl. das N. 1.

Waffer stillte 1). Er behielt diese Kur, die nur dazu beitragen konnte ihn täglich schwächer zu machen 2), auch bei 8), als Pleuritis (Rippenfellentzündung) hinzutrat 4). Als sein nahes Ende sestend, beschied er seinen Erzkapellan, den Erzbischof Hildibald von Köln, zu sich und empfing aus dessen Händen das Sakrament des Abendmahls 5). Sodann soll er sich am Morgen seines Todestages mit der rechten Hand Stirn, Brust und Leib bekreuzigt haben. Unmittelbar vor seinem Berschehen, heißt es, zog er die Hüße ein, breitete die Arme über den Leib aus, schloß die Augen und sang leise den Bers des Psalms: "In Deine Hände, herr, besehle ich meinen Geist". Karl starb am 28. Januar

Cumque dies senos decumberet, inde secutus Septimus huic vitae ultimus extiterat, In quo, percepto venerando corpore Christi, Adiungi meruit civibus aethereis.

Ann. Lobiens. l. c.: septimo die, sacra communione percepta, decessit. — Mit unhistorischer Ausschung Ademar. Scr. I, 201; IV, 118: unctus oleo sancto et viatico munitus; cod. 2: Oleo autem sancto inunctus ab episcopis et viatico sumpto... (Die lette Delung murbe erst seit sem 12. Jahrshundert Satrament.) Thegan sagt weiter, daß der Kaiser diesen Tag über, sowie die darauf solgende Nacht sehr schwach und leidend gewesen seit: Quod factum, laboravit in infirmitate diem illum et noctem sequentem.

<sup>1)</sup> Einh. V. Caroli 30: Qui statim — mitigari (c. S. 529 Anm. 6) — illoque adhuc inediam retinente neque corpus aliter quam rarissimo potu sustentante. Poeta Saxo l. V. v. 587—588 S. 623. Thegan. l. c.: nihil comedens neque bibens nisi modicum aquae ad recreationem corporis.

<sup>2)</sup> Bgl. Thegan. l. c.: Cumque per singulos dies languor ingravesceret. V. Hlud. l. c.: et in dies atque horas propinquior morti.

<sup>8)</sup> Einh. V. Caroli 30 (vgl. o. Anm. 1).

<sup>4)</sup> Einh. V. Caroli l. c.: Sed accedente ad febrem lateris dolore, quem Graeci pleuresin dicunt. Poeta Saxo l. V. v. 589—590 S. 623—624. Ann. Wirziburg. (S. Albani Mog.). Scr. II, 240: frebre (sic) pleuresi pulsatus.

<sup>5)</sup> Thegan. l. c.: septimo die postquam laborare nimis secum (n. s. schlt in einigen Hoss.) coepit (vgl. o. S. 532 Anm. 5), iussit familiarissimum pontisicem suum Hildibaldum venire ad se, ut ei sacramenta dominici corporis et sanguinis tribueret, ut exitum suum confirmaret. Quod sactum . . . vgl. Jahrbb. Ludw. b. Fr. II, 230 R. 3. Während dies nach Thegan (welchem Madillon, Ann. Ben. II, 407 sowie Mühlbacher S. 201 solgen) am Tage vor Karl's Berscheiden geschaf, scheint es nach Einhard am Sterbetage selbst stattgesunden zu haben (vgl. o. S. 532 Anm. 5), Einh. V. Caroli 30: septimo postquam decubuit die sacra communione percepta decessit, vgl. Poeta Saxo l. V. v. 591—594 S. 624, welcher Einhard's Worte so interpretitt:

<sup>6)</sup> Thegan, der das Ende des Kaisers am aussichtlichsten schildert, l. c.: In crastinum vero, luce adveniente, sciens quod facturus erat (d. h. wissend, daß er im Begriff sei zu sterden), extensa manu dextera, virtute qua poterat signum sanctae crucis fronti inprimens et super pectus et omne corpus consignavit. Novissime autem colligens pedes suos, extendens brachia et manus super corpus, clausit oculos suos, psallens hunc versum: 'In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum' (\$\beta\$\s. 31, 6. Luc. 23, 46). Statim post haec in senectute bona plenus dierum perrexit in pace ... vgl. Zahrbücher des Fränt. Reichs unter Ludwig d. Fr. II, 229 N. 5.

8141), einem Sonnabend2), dem fiebenten Tage feitbem er fich niedergelegt's), am Bormittag, in ber britten Stunde nach bamaliger Zeitrechnung 1). Das Alter, welches der Raiser erreicht

<sup>1)</sup> Der Tobestag Karl's ift vielsach bezengt, s. die Inscrift auf dem Bogen über dem Grabe Einh. V. Caroli 31: Decessit . . anno domini [DCCCXIII], indictione [VII], V. Kal. Febr., vgl. Jaffe IV, 536 N. 1, wo dies Epitath in der Gestalt citirt ist, wie es in einer aus St. Emmeram flammenden Minin der Gestalt citirt ist, wie es in einer aus St. Emmeram stammenden Mündener H. des 9. Jahrhunderts (lat. 14641) von angessächsischer Hand geschrieben steht: Decessit .. 5 Kal. Febr. Epitaphium Karoli imp., Hibernici exulis carm. 19 v. 9, Poet. Lat. aev. Carolin. I, 408 und Chron. Novaliciense III, 27 Scr. VII, 105 (vgl. Dimmier, Reues Archiv IV, 144, 263): Febro — migravit quinto — arii ex orde kalendas. Einh. V. Caroli 30: 5. Kalendas Februarii. Poeta Saxo l. V. v. 599—600 S. 624. Ann. Lobiens. Scr. XIII, 231. St. Gaster H. 397 Scr. I, 70 (wohl aus Einhard): 815° (sic) anno incarnationis Domini nostri Iesu Christi Karolus ... 5. Kal. Febr. .. de hoc seculo migravit. V. Hlud. 20 S. 617—618: Obiit autem quinto Kalendas Februarias idem piissimus imperator Karolus, anno incarnationis domini nostri Issu Christi octingentesimo decimo quarto. — Einh. Ann.: 5. Kal. Febr. vgl. Enhard. Fuld. Ann. ©. 356. Ann. Sithiens. Scr. XIII, 37. Ann. necrolog Prumiens. Scr. XIII, 219. Ann. Quedlinb. Scr. III, 41. — Pauli contin. Romana Scr. rer. Langob. ©. 203. Ann. Xant. Scr. Scr. Vgl. 205. Ann. Xant. Scr. Scr. Vgl. 205. Ann. Xant. Scr. Vgl. 205. Ann 41. — Pauli contin. Komana Scr. rer. Langod. ©. 203. Ann. Xant. Scr. II, 224. Ann. Lauriss. min. (cod. Fuld. u. Rem.) Scr. I, 122. Ann. Laubac. Ann. Sangallens. Baluzii. Ann. Iuvav. mai. Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. Scr. I, 15, 63, 88, 93. Ann. regum Sangallens. Scr. XIII, 718. Ann. Wirziburg. (S. Albani Mog.) Scr. II, 240. Abjdrift von Baluze aus der Pancarta alia S. Martini Turonensis, Patij. Rat. Bibliothet Baluze Armoires 76 fol. 330, Rues Archiv II, 299. Ann. Weissemburg. 813 u. 814 Scr. I, 111, Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins XIII, 492. Ann. Lausannens. Scr. XXIV, 779. Chron. Moiss. 813 Scr. II, 259: 5 Kalend. Februarii (XV. cod. Moiss.). Ann. Ottenburan. 813 Scr. V, 3. Ann. Aquens. 813 Scr. XXIV, 36. Ann. S. Bonifatii 803 Scr. III, 117. Ann. Engolism. 815 Scr. XXIV, 36. Ann. Nivernens. 815 Scr. XIII, 89. ©. scrner eine Reihe von Netrologien, von Metz (Korschungen z. D. Gesch. XIII, 598), Birzburg (ebb. VI, 116, 117), Lorsch, Gladdach, Reichenau, Beißendurg, Remiremont, Bisbeck, Beltenburg, Salzburg, Freising, Regensburg (Böhmer, Fontt. III, 144, 358; IV, 140, 141, 310, 357, 462, 496, 568, 577, 586. Mon. Boica IV, 370. Mittheilungen der antiquarischen Geschlichet in Zhrich VI, 56), &t. Germain des Prés (Bouillart, Hist. de l'abbaye de S. Germain des Prez, pièces justis. ©. 109). Notiz in einer Posch. des britischen Museums (bibl. Cotton. Galba A. XVIII, f. 28), Forschungen z. D. G. XIII, 597. Mithibachet ©. 201. Ann. S. Amandi drev. 813 Scr. II, 184: 5. Id. Oct. ist wohl nur Schreibscher. Unrichtig Agnell. lib. pontis. eccl. Ravennat. 168 Scr. rer. Langod. S. 367: . . . obiit Karolus imperator die 30. mensis Ianuarii. Ferner irrig Dugo's Necrolog. Flaviniac. Scr. VIII, 285: 5. Kal. Mart. vgl. ebb. N. 19. II, 224. Ann. Lauriss. min. (cod. Fuld. u. Rem.) Scr. I, 122. Ann.

<sup>2)</sup> Dies wird hervorgehoben in Ann. Lauriss. min. cod. Fuld.: die sabbati. Ann. Sangall. Baluzii: in die sabbati. Ann. Aquens. 813: die sabbato.

<sup>8)</sup> Bgl. o. S. 532 Anm. 5.

<sup>4)</sup> Einh. V. Caroli 30: hora diei tertia; hienach Ann. Lobiens. l. c. nnb mohl ebenfalls nach Einhard Cod. Sangall. Ro. 397 Ser. I, 70 (1981. Jahrbb. bes Frant. Reichs unter Lubwig b. Fr. I, 10 R. 1, Mihhbacher S. 201). Ann. Aquens. l. c.: hora tercia, vgl. ebb. R. 2. Nithard. Hist. I, 1 Scr. II, 651: hora videlicet plus minus diei tertia (wie Meper von Knonan, Ueber Ritharb's vier Bilder Geschichten S. 92 N. 2 vermuthet, Interpolation aus Einhard burch einen Abschreiber). Thegan. 7 S. 592: luce adveniente.

hatte, wird in unseren Hauptquellen theils rund auf 70 Jahre, theils auf das einundsiebzigste oder zweiundsiebzigste Jahr angegeben 1). Die lettere Angabe scheint die richtige zu sein.

Der Leib des großen Todten wurde gewaschen und gesalbt und dann in die Kirche getragen ). Man war zwar anfangs zweifelhaft, wo der Leichnam bestattet werden solle, weil Karl jelber, wie Einhard fagt, teine Bestimmung darüber getroffen hatte 3). Daß er einst in den Anfangen seiner Regierung den Bunfch tundgegeben hatte, gleich feinem Bater Pippin im Klofter St. Denis begraben zu werben, war, wie es scheint, nach fo langer Beit der Bergeffenheit anheimgefallen .). So brach allgemein die

<sup>1)</sup> Inschrift auf bem Bogen über bem Grabe, Einh. V. Caroli 31: Decessit septuagenarius, vgl. and den Lett des erwöhnten Minchner Coder (lat. 14641)
Jaffé IV, 536 N. 1. Eine Biener Höcht, hat: LXXº IIº aetatis anno.
Ann. aut Monasteriens. aut Werthinens. Jaffé I, 32 b: Karlus imperator
70 us obiit (3usat von einer Pand des 9. Sahrhunderts). Einh. V. Caroli 70 us obiit (Zusat von einer Hand des 9. Jahrhunderts). Einh. V. Caroli 30: anno aetatis suae septuagesimo secundo, vgl. Ann. Lodiens. Cod. Sangall. No. 397. Thegan. 7 Scr. II, 592: anno aetatis suae 72. Einh. Ann.: anno aetatis circiter septuagesimo primo, vgl. Enhard. Fuld. Ann. Ann. necrolog. Prumiens. Scr. XIII, 219. Ann. Quedlind.: aetatis suae anno 71. Ann. Wirziburg. (S. Albani Mog.): anno aetatis 71. — Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. Scr. I, 93: etatis suae anno 71º. Pancarta alia s. Martini Turon. Neues Archiv II, S. 299: anno . . . aetatis suae 71. In einer dem 12. Jahrh. angehörenden und den Text sehr entstellenden Handschrift des Catalogus regum Langodardorum et Italicorum Lombardus (F) Scr. rer. Langod. S. 511 (vgl. S. 505—506) heißt es, Karl set 73 Jahre alt geworden: et a nativitatis suae (sic) vixit ad obitum suum ann. 73. Die dortigen Angaben sind aber nicht einmal unter einander übereinstimmend; das Geburtsjahr wird auf 742 angesett. — Ein Epitaph Karl's (Hibernici exul. carm. 19 Poet. Lat. aev. Carolin. I, 408 v. 10. Chron. Novaliciense III, 27 Scr. VII, 105) giebt ihm and eine Lebensdauer den 70 Jahren: Septuaginta senex vitae qui terminat annos; mossir im Chron. Novalic: Septuaginta sex etc. und im Texte: postquam 76 annis vitae viverat in seculo. — Nithard. I, 1 Scr. II, 651: in senectute dona. Andr. Bergom. hist. 5 Scr. rer. Langod. S. 224: defunctus est in pace senesque aetatis et plenus dierum. Bgl. Mishsader (S. 53—54 und Nachträge), der Karl's Gedurt auf den 2. April 742 angest, wonach er also im muodlendeten 72. Lebensigher geben 2. April 742 anfest, wonach er also im unvollendeten 72. Lebensjahre geftorben ware; auch Dummler, Allg. D. Biogr. XV, 127. Anders Abel I, 9 f.

<sup>2)</sup> Einh. V. Caroli 31: Corpus more sollempni lotum et curatum et . . . ecclesiae inlatum . . est. Bei curatum ist wohl an Einbalsamirung zu benten; in der allerdings apotrophen Schilberung des Ademar II, 9 Scr. I, 201; IV, 118: Corpus eius aromatizatum est etc.

<sup>3)</sup> Einh. V. Caroli l. c.: Dubitatum est primo, ubi reponi deberet, eo quod ipse vivus de hoc nihil praecepisset.

<sup>4)</sup> Schenfung Karl's an bas Kloster St. Denis vom 13. Januar 769 Sidel K. 1, vgl. Anm. S. 219 (3u P. 28); I, 246 - 247. Mühlbacher S. 54 po. 128. Tardif, Monuments historiques S. 52 no. 63: ad casa sancti domni Dyonisii martyris, ubi ... et domnus et genitor noster Pippinus adomin Dyonish martyris, ubi . . . et domins et genitor noster Pipplius rex requiescere videtur et nos, si Domino placueit, sepelire (sepeliri) cupimus, vgl. Milistacher S. 50, 201; Delkner, König Pippin S. 426 N. 5, 4, 421 N. 3; Abel I, 32; Simson, Jahrbb. des Frant. Reichs unter Ludwig d. Fr. I, 10 N. 2; Haagen, Gesch. Achens von seinen Ansängen dis zum Ausgange des sächsischen Kaiserhauses S. 97 N. 1. Auch Karl's Mutter Bertha war in St. Denis, an der Seite ihres Gemahls, bestattet (vgl. Eind. V. Caroli 18;

Neberzeugung durch, daß Kaiser Karl keine würdigere Ruhestätte sinden könne als hier in seinem Achen, in der von ihm selbst erbauten Marienkirche 1). In dieser wurde er noch an seinem Todestage 2) unter allgemeiner Trauer 3) beigesetzt 4). Man legte

Ann. Mett. 783; Met I, 374 N. 5, bazu auch Fragm. Bernense 783 und Ann. Lobiens. 783 Scr. XIII, 30, 229).

1) Einh. V. Caroli 31: Tantem omnium animis sedit, nusquam eum honestius tumulari posse quam in ea basilica, quam ipse propter amorem Dei et domini nostri Iesu Christi et ob honorem sanctae et aeternae virginis genetricis eius proprio sumptu in eodem vico construxit.

2) Einh. V. Caroli l. c.: eadem die qua defunctus est. Thegan. 7

S. 592: ipso eodemque die.

 8) Einh. V. Caroli l. c.: maximo totius populi luctu. Poeta Saxo
 1. V. v. 596 S. 624. Planctus de obitu Karoli, Poet. Lat. aev. Carolin. I, 435—436, vermuthlich von einem Monche der Abtei Bobbio an der Trebbia versast (auch angesithet bei Thietmar. VIII, 15 Ser. III, 870, vgl. die Ueberst von Kaurent und Strebisti, Geschichtsgreiber der veulschen Borzeit XI. Jahrb. 1. Bb. 2. Aust. S. 357 N. 1. Die irrige Bermuthung, das Abt Columban von St. Eron ber Berfaffer fei, auch foon bei Mabillon, Ann. Ben. II, 407). Bgl. V. Hlud. 22 Scr. II, 618 (studiosis sepulturae gratias egit paternae ac propinquis luctus acerbitate confectis consolationis congruae contulit levamen. Sed et quod deerat inferiis genitoris promtissime supplevit etc.). Ademar. II, 9 Scr. I, 201; IV, 118: Nemo referre potest, quantus pro eo luctus fuerit per universam terram; nam et a paganis plangebatur quasi pater orbis; ber interpolitte cod. 2. (12. Sahrh.): Maximus vero planetus inter christianos fuit, et praecipue per universum regnum eius. Nach dem fagenhaften Chron. Novaliciense (11. Jahrh.) III, 27 Scr. VII, 105 foll Karl's junger illegitimer Cohn Sugo (welcher bort jum Abt von Rovalefe gemacht wird) nebst seinen Brubern (Drogo und Theoberich) ber Leichenseier beigewohnt haben: Ad huius ergo Caroli funus affuisse dicunt filii eius, Hugo scilicet abba cum reliquis fratribus, vgl. ebb. N. 82. Dies Zeugniß mare auch ohne das ,dieunt' ohne allen Werth, obschon die Thatsache selbst mahrscheinlich fein mag.

4) Einh. V. Caroli l. c.: Corpus . . . ecclesiae inlatum atque humatum est — In hac (sc. basilica) sepultus est. c. 32: in qua postea sepultus est basilica. Poeta Saxo l. V. v. 595 ©. 624. Ann. Lobiens. Scr. XIII, 231: sepultus in aecclesia Aquensi. — Chron. Moiss. 813 Scr. II, 259: et sepelierunt eum in Aquisgrani palatio, seniore in ecclesia, quam ipse fabricare iusserat (vgl. Scr. I, 311 N. 66). Ann. Lauriss. min. cod. Rem. Scr. I, 122: sepultusque in villa regia Aquisgrani, in basilica quam ipse edificavit cultu regio. Thegan. l. c.: humatum est corpus eius in aecclesia, quam ipse construxerat Aquisgrani palatio. Ermold. Nigell. l. II. v. 87—88

Scr. II, 480:

Funera digna parant, mandantur membra sepulcro Basilica in propria, quam sibi fecit Aquis.

Regino 813 ©. 566: et Aquis in basilica sancti Salvatoris et sanctae Dei genitricis Mariae honorifice sepultus est, quam basilicam ipse mirifico opere a fundamento aedificare fecit (Ann. Mett.). Ademar. II, 9 l. c.: sepultus Aquis in basilica sanctae Dei genitricis, quam ipse construxerat. Chron. S. Clementis Mettense Scr. XXIV, 496: — sepultusque quiescit in capella ad Aquisgrani, quam pater suus Pipinus rex construxit (!) Planctus de obitu Karoli Str. 13—14 l. c. S. 436:

Francia diras perpessa iniurias nullum iam talem dolorem sustinuit, Heu mihi misero! bie Leiche, der man Gewänder umgethan und ein goldenes Kreuz um den Hals gehängt zu haben scheint 1), wahrscheinlich schon damals in den römischen weißen Marmorsarlophag, in welchem sie bei ihrer Erhebung unter Kaiser Friedrich I. im Jahre 1165 gefunden wurde 2). Derselbe befindet sich noch heutigen Tags in Achen und ist mit einer Reliesdarstellung des Raubes der Proserpina geschmückt 3). Spätere Schilderungen, nach welchen Karl's todter Leib im vollen kaiserlichen Ornat sitzend auf einem Throne besestigt worden 4) und von Kaiser Otto III., als dieser im Jahre 1000 die Gruft öffnen ließ, so ausgesunden worden sein soll 5),

## Quando augustum facundumque Karolum in Aquisgrani glebis terrae tradidit. Heu mihi misero!

Adonis chron. Ser. II, 320: Aquisgrani moritur et sepelitur. Ann. Einsidlens. (spät) 813 Scr. III, 145. Herimann. Aug. Scr. V, 102. Ann. Monaster. (s. Gregorii in Alsatia) Scr. III, 154, 196. R. Arnold. Beitr. 3ur Aritil Rarolingischer Aunalen I, 63 sc. Bernold. chron. Scr. V, 419. — Urf. Otto's I. 972 Aug. 1, Lacomblet, Urfs. str. bie Gesch. bes Riederrheins I, 68 no. 13: Ibi ipse in tumulo pausat.

1) Bgl. Thietmar. IV, 29 Scr. III, 781 (unten Anm. 5).

3) Bgl. Chronica regia Coloniensis 1166 rec. Bait (Sannover 1880) S. 116 (Scr. XVII, 779): — extulit de sarcophago ossa Karoli Magni imperatoris, ubi sepultus quieverat annis 352. Sigeberti contin. Aquicinctina 1164 Scr. VI, 411: — corpus domni Karoli Magni imperatoris, qui in basilica beate Marie semper virginis quiescebat, de tumulo marmoreo levantes . . Lindner, Forfdungen 3. D. Gefd. XIX, 183 N. 1. Anders Giefebrecht I, S. 865. Brut, Raifer Friedrich I. Bb. I, S. 395.

3) Lindner a. a. D. Rich. Förster, Der Raub und die Rücklehr der Bersehone (Stuttgart 1874) S. 173 ff. Rängeler in Jahrbb. des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande XXIX, XXX (1860) S. 193—204. Zeitschr. des Aachener Geschichtsvereins III (1851), 97 ff. (Fritz Berndt, der Sarg Karl's des Großen, mit Abbildung.) Rapoleon I. hatte diesen Sartophag nach Paris

bringen laffen.

4) Ademar. II, 9 l. c.: Corpus eius aromatizatum est, et in sede aurea sedens positum est in curvatura sepulchri, ense aureo accinctus, evangelium aureum tenens in manibus et genibus, reclinatis humeris in cathedra et capite honeste erecto ligato aurea catena ad diadema. Et in diademate lignum sanctae crucis positum est. Et repleverunt sepulchrum eius aromatibus, pigmentis et balsamo et musco et thesauris multis in auro. Vestitum est corpus eius vestimentis imperialibus, et sudario sub diademate facies eius operta est (Cilicium ad carnem eius positum est, quo secreto semper induebatur (!), et super vestimentis imperialibus pera peregrinalis aurea posita est, quam Romam portare solitus erat cod. 2.). Sceptrum aureum et scutum aureum, quod Leo papa consecraverat, ante eum posita sunt dependentia: et clausum et sigillatum est seculchrum eius.

5) Chron. Novaliciense III, 32 Scr. III, 106: Post multa itaque annorum curricula tertius Otto imperator veniens in regionem ubi Caroli caro iure tumulata quiescebat, declinavit utique ad locum sepulture illius cum duobus episcopis et Ottone comite Laumellensi; ipse vero imperator fuit quartus. Narrabat autem idem comes hoc modo dicens: ,Intravimus ergo ad Karolum. Non enim iacebat, ut mos est aliorum defunctorum corpora, sed in quandam cathedram ceu vivus residebat. Coronam auream erat coronatus, sceptrum cum mantonibus indutis tenens in manibus, a quibus

scheinen in jedem Sinne wenig glaubwürdig 1). Ueber dem Grabe wurde ein vergoldeter Bogen mit einem Bilde und einer Inschrift errichtet. Die letztere lautete: "Unter diesem Grabmal ruht der Leib Karl's, des großen und rechtgläubigen Kaisers, welcher das Reich der Franken ruhmreich gemehrt und 47°) Jahre hindurch

iam ipse ungule perforando processerant. Erat autem supra se tugurium ex calce et marmoribus valde (Sinte?) compositum. Quod, ubi ad eum venimus, protinus in eum foramen frangendo fecimus. At ubi ad eum ingressi sumus, odorem permaximum sentivimus . . . statimque Otto imperator albis eum vestimentis induit ungulasque incidit et omnia deficientia circa eum reparavit. Nil vero ex artibus suis putrescendo adhuc defecerat, sed de sumitate nasui sui parum minus erat; quam ex auro ilico fecit restitui, abstraensque ab illius hore dentem unum, reaedi-ficato tuguriolo abiit. Bgl. bigu Thietmar. chron. IV, 29 Scr. III, 781: Karoli cesaris ossa ubi requiescerent, cum dubitaret, rupto clam pavimento, ubi ea esse putavit, fodere quousque haec in solio inventa sunt regio iussit. Crucem auream, quae in collo eius pependit, cum vestimentorum parte adhuc imputribilium sumens, caetera cum veneratione magna reposuit. — Ann. Hildesheim. (1000) Schulausg. (Hannover 1878) S. 28: - quo tunc ammirationis causa magni imperatoris Karoli ossa contra divine religionis ecclesiastica effodere precepit; qua tunc in abdito sepulture mirificas rerum varietates invenit. Ademar. Labbe, Nov. Bibl. manuscr. libr. II, 169: Quibus diebus Oto imp. per somnium monitus est, ut levaret corpus Caroli M. imper. qui Aquis humatus erat, sed vetustate obliterante ignorabatur locus certus, ubi quiescebat, et peracto triduano ieiunio inventus est eo loco, quem per visum cognoverat imper. sedens in aurea cathedra, intra arcuatam speluncam infra basilicam b. Marise, coronatus corona ex auro et gemmis, tenens sceptrum et ensem ex auro purissimo, et ipsius corpus incorruptum inventum est, quod levatum, populis demonstratum est. Quidam vero canonicorum eiusdem loci Adalbertus, cum enormi et procero corpore esset, coronam Caroli quasi pro mensura capiti suo circumponens, inventus est strictiori vertice, corona amplitudine sua vincente circulum capitis: crus proprium vero ad cruris mensuram regis dimetiens, inventus est brevior, et ipsum eius crus protinus divina virtute confractum est, qui supervivens annis 40 semper debilis permansit. Corpus vero Caroli conditum in dextro membro basilicae ipsius retro altare s. Ioannis baptistae, et crypta aurea super illud mirifica est fabricata, multisque signis et miraculis clarescere coepit.... Solium eius aureum imper. Oto direxit regi Botisclano pro reliquiis s. Adalberti mart. Rex autem Botisclavus, accepto dono . . .

<sup>1)</sup> Bgl. die Aussilihrungen von Th. Lindner, Preuß. Jahrbücher XXXI (1873), S. 431 ff. und Forschungen z. D. Gesch. XIX, 181—186, denen ich mich gegen B. v. Giesebrecht, Gesch. der Deutschen Kaiserzeit I, 5. Aust. S. 864—865, 734 und Battenbach DGD. II, 4. Aust. S. 182 R. 1 anschließe. Mühlbacher S. 201 theilt ebenfalls Lindner's Ansicht. Es scheint vor Allem kaum glaublich, daß die gleichzeitigen Quellen eine so eigenthümliche Art der Bestatung unerwähnt gelassen haben sollten. Dagegen sind der interpolitet Ademar und das Chron. Novaliciense spätere Quellen trilbster Art. Die Auslegung von solium regium in der betressenden Stelle des Hietmar ist freitig, aber sicher, daß solium Sarg bedeuten kann. Bielleicht hat sich aus diesem zweideutigen Worte die ganze Legende entwidelt (vgl. Lindner, Forschungen a. a. D. S. 184 R. 1, welcher diese mit einleuchtende Vermuthung von Martin Hertz allerdings nicht gelten lassen will).

<sup>2)</sup> Bielmehr 45-46.

gludlich regiert hat. Er ftarb fiebzigjährig im Jahre bes Herrn 814, der 7. Indiction, am 28. Januar" 1).

Den Beinamen des "Großen" hat Karl bei seinen Lebzeiten noch nicht geführt, wenigstens nicht offiziell. Nach einer Stelle in dem Commentar des Abts Smaragdus von St. Mihiel an ber Maas zu der Grammatik des Donatus gab man ihm zunächst nur den Beinamen "Prudens" 2). Aber schon in der ersten Hälste des neunten Jahrhunderts brang der Ehrenname allgemein durch, auf welchen die Bedeutung feiner Thaten und Wirkungen ihm Anspruc qab 3).

Imperatorem iam serenum Karolum telluris tegit titulatus tumulus.

2) II, 21 Mabillon, Vetera Analecta nov. ed. S. 358: Ergo si placet, sic istae quatuor propriorum nominum species jam hodie apud nos teneantur, ut dicamus praenomen IMPERATOR, et sit illi proprium dignitatis, quod nulli alio in suo convenit regno; dicamus KAROLUS, et sit illi proprium quod accepit in baptismo; dicamus FRANCUS, et sit illi proprium quod accepit in baptismo; dicamus FRANCUS, et sit illi appellativum in genere suo; dicamus PRUDENS, et sit illi agnomen appellativum accidens ei extrinsecus, pgl. Ann. Ben. II, 408; Mb. Ebert a. a. D. II, 108.

3) Bgl. Nithard. I, 1 Scr. II, 651: Karolus bonae memoriae et merito Magnus Imperator ab universis nationibus vocatus. Bait III, 2. Auf.

S. 101 N. 1.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Einh. V. Caroli 31: arcusque supra tumulum deauratus cum imagine et titulo extructus. Titulus ille hoc modo descriptus est: SUB HOC CONDITORIO SITUM EST CORPUS KAROLI MAGNI ATQUE ORTHODOXI IMPERATORIS. QUI REGNUM FRANCORUM NOBILITER AMPLIAVIT ET PER ANNOS XLVII FELICITER REXIT. DECESSIT SEPTUAGENARIUS ANNO DOMINI [DCCCXIIII], INDICTIONE [VII], V. KAL. FEBR. Die eingestammerten Zissen sehen meinigen Danbschriften. In einem Milmoner Coder saec. 9 (lat. 14641, S. Emmerammi 641): Epitaphium Caroli: Sub — Karoli magni et orthodoxi imperatoris, qui — ampliavit et per annos 46 feliciter rexit. Decessit septuagenarius 5 Kal. Febr. Ebenso in einer Wiener Ds. (969, Theol. 354) von einer Danb des 9. oder 10. Sabrb. — rexit (Jassé IV, 536 R. 1, vgl. die Ansgade der Vita Caroli von Bait S. 26 e\*).

Planctus de oditu Karoli Str. 9 l. c. S. 485:

Werfen wir nun zunächft noch einen Blick auf die Hof-

beamten, welche Karl in der Regierung unterftütten.

Der erste Kapellan — ober wie man später sagte, Erzkapellan — Karl's, den wir zu nennen vermögen 1), war Abt Fulrad von St. Denis 2), Sohn des Riculf und der Irmingard, welcher diese Stellung auch schon unter seinem Bater Pippin 3) und dann unter seinem Bruder Karlmann bekleidete 4). Da er

Bair III, 431. Abel I, 26, 394, 395 N. 5.

3) Urtunde Pippin's 768, 23. Sept., Sidel P. 31; Milhtbacher S. 49—50 no. 106; Tardif l. c. S. 50 no. 60: viro venerabili Fulrado, capellano nostro — praedictus vir venerabilis Fulradus, capellanus noster — praedictus Fulradus, capellanus noster. Hincmar. De ord. palatii l. c. (f. d. 2008). Ann. Lauriss. Einh. Ann. 749 S. 136—137. Bouquet III, 659. Enhard. Fuld. Ann. 738 cod. 3 S. 345. Hahn, 3ahrbilder des fräntischen Reichs 741—752 S. 4 N. 2. Delaner. Könia Biddin S. 421 f.

<sup>1)</sup> Ob Karl in den ersten Jahren, bei Lebzeiten seines Bruders Karlmann († 4. Dechr. 771), einen eigenen obersten Kapellan hatte, wissen wir nicht; Sidel I, 70 N. 12.

<sup>3)</sup> So unterzeichnet er sich selbst unter seinen Testamenten vom J. 777: Ego Folradus capalanus (caplanus) subscripsi, Tardif, Monuments historiques S. 62 no. 78; Wirtemberg. Urtundenb. I, 20 no. 19. — Urtunde Karl's 777, 6. December, Sidel K. 63; Mühstdacher S. 79 no. 208; Bouquet V, 739 no. 41: Folradus capellanus palatii nostri et abda sancti Dionysii; vorher in der Arenga eine Amertennung der Berdienste Fulrad's um ihn und seinen Bater Hippin: Oportet serenitas nostra ut ea, quae a sidelidus nostris postulata fuerint, juste et rationabiliter pro servitio et sidelitate, quae circa genitorem meum Pippinum regem et circa me habere videntur, eis impertire debeamus. Altuin's Epitaph auf ihn Poet. Lat. aevi Carolin. I, 319 no. 92, 2 v. 5: Inclytus iste sacrae fuerat custosque capellae. Hinemar. epist. de ordine palatii 15, Walter, Corp. iur. Germ. III, 765 s.: tempore Pippini et Caroli hoc ministerium consensu episcoporum per Fulradum presbyterum . . . extitit . . . executum. Sidel I, 70 R. 12. Wait III, 431. Abel I, 26, 394, 395 R. 5.

Bouquet III, 659. Enhard. Fuld. Ann. 738 cod. 3 S. 345. Hahr, Jahrhider bes fräntischen Reichs 741—752 S. 4 N. 2. Delsuer, König Pippin S. 421 f.

4) Urtunbe Karlmann's 769, Januar, Sidel C. 1; Mühlbacher S. 51 no. 113; Tardif l. c. S. 53 no. 64: Fulradus, abba seu cappellanus noster. Ann. Lauriss. 771 S. 148: Domnus rex Carolus venit ad Corbonacum villam, ibique venientes Wilcharius archiepiscopus et Folra dus capellanus cum aliis primatibus qui fuerunt Carlomanni . . . bgl. Fragment. Basiliense Scr. XIII, 27—28 (— cum aliis principibus, qui fuerant ex partibus Carolomanni), wogegen Regino S. 557 untichtig: Folcarius et Folradus capellani (besgl. Ann. Mettens. Scr. XIII, 27 N. 3). Abel I, 31 N. 1, 82.

auch Presbhier war 1), wird er auch als Archipresbhier bezeichnet 2). Fulrad, der namentlich unter Bippin eine hervorragende politische Rolle gespielt hatte, starb am 16. Juli 784 3). Es folgte ihm als Erzkapellan der Bischof Angilram von Metz; Karl erhielt von Hadrian I. die ausdrückliche papstliche Genehmigung, denselben im Interesse der Berwaltung der kirchlichen Angelegenheiten beständig an seinem Hose zu behalten 4). Er starb,

<sup>1)</sup> Bonifatii et Lulli epist. 84 Jaffé III, 231: Fulredo presbitero. Cod. Carolin. 7 Jaffé IV, 40 (Papfi Stephan III. an Pippin und describen 755): vester consiliarius Folradus presbiter et abbas (and 6 S. 37: vester consiliarius). Einh. Ann. 749, 771 S. 149: Ibi Wilharium episcopum Sedunensem et Folradum presbiterum et alios plures sacerdotes, comites etiam atque primates fratris sui, inter quos vel praecipui fuere Warinus et Adalhardus, ad se venientes suscepit. Hincmar. De ord. pal. l. c. (s. 5. 540 Anm. 2).

<sup>9)</sup> Urt. Pippin's 768, 23. Sept., Tardif l. c.: capellano nostro sive archyepresbytero — capellanus noster sive archypresbyter. Urt. Rarl's 781, Ottober, Sidel K. 84; Tardif l. c. S. 64 no. 83: venerabilis vir Folradus, abba de monasterio sancti Dionisii seu archipresbyter. Breve Bapft Habrian's I. an den Etzbifchof Tilpinus von Reims, Flodoard. Hist. Rem. eccl. II, 17 Scr. XIII, 463: Fulrado amabilissimo abbate, Franciae archipresbitero, Jaffé, Reg. Pont. Rom. S. 205 no. 1846. Dieselbe Besteinning findet sich auch gelegentlich sür Angilram (f. unten Anm. 4).

<sup>3)</sup> Ann. Lauresham. Mosellan. Scr. I, 32; XVI, 497; über ben Tag f. Mabillon, Ann. Ben. II, 269, welcher aus einem Recrologium von St. Denis und Argenteuil ansührt: XVII. Kal. Augusti obiit domnus Fulradus, nostrae congregationis monachus et abbas und eine andere, salsche Angabe (XIII. Kalendas Martii) zurückweiß. Abel I, 394 R. 1. Bgl. auch Epitasium Folradi, Hibernici exul. carm. 12, Poet. Lat. aevi Carolin. I, 404.

<sup>4)</sup> Synod. Franconof. 794 c. 55 Capp. reg. Francor. I, 1 ©. 78: Dixit etiam domnus rex in eadem synodum, ut a sede apostolica, id est ab Adriano pontifici, licentiam habuisse, ut Angilramnum archiepiscopum in suo palatio assidue haberet propter utilitates ecclesiasticas. Deprecatus est eadem synodum, ut eo modo sicut Angilramnum habuerat ita etiam Hildeboldum episcopum habere debuisset, quia et de eodem, sicut et de Angilramnum, apostolicam licentiam habebat. Urtunde Ratí's 788, 11. Suni, ©idel K. 118; Milhisader ©. 108 no. 285; Gallia christiana XIII. ed. altera ©p. 447 no. 2: Angelrannus Metensis ecclesiae archiepiscopus atque capellanus palatii nostri. Desgl. 788, 25. Ottober, ©idel K. 120 ngl. Anm. ©. 267; Milhisader ©. 110 no. 289; Reimann, Sudadia, Anhang ©. 48—49 no. 8: sacrosancta Mediomatricensi ecclesie, que almi prothomartyris Christi et levite Stephani sanguine decoratur, ubi vir venerabilis Engilrammus archiepiscopus pontifex esse dinoscitur, qui et sanctam capellam palatii nostri gubernare videtur. Alcuin. epist. 128 ©. 515: per Angilramnum archiepiscopum et sanctae capellae primicerium. Hincmar. De ordine palatii 15 l. c.: tempore etiam Caroli per Engelramnum et Hildiboldum episcopos . . . extitit hoc ministerium executum. Catalog. epp. Mett. Scr. XIII, 306: Anghilrammus archiepiscopus [et palatii capellanus]. Gest. epp. Mett. 38 Scr. X, 540: Hic archicapellanus palatii extitit Karoli Magni. Ann. Weissemburgens. (Mone, Zeitfchr. f. b. Gefch. bes Obertpeins XIII, 492): Anghilhramnus archippesbiter. ©idel I, 70 %. 12. Baig III, 431. Met I, 26, 29—30, 395—396. — Mis Erzbifchof bezeichnet ben Angilram auch Donatus in feiner an ihn gerichteten Bibmung ber V. s. Trudonis, Mabillon A. S. o. s. Ben. ed. Venet. II, 1024. — Richer. Gest. Senoniens. eccl. II, 1 Scr. XXV, 269 [chreibt fal[ch: — Quos quidam

wie früher erwähnt worden ist!), im fremden Lande während des Feldzugs Karl's gegen die Avaren am 26. Oktober 791. Dieselbe Entbindung von der bischöflichen Residenzpflicht wie für ihn erlangte Karl von Hadrian I. für seinen Nachfolger, den Bischof Hilbibald von Köln, und auch die Frankfurter Synode vom Juni 794 genehmigte auf die Bitte des Königs, daß Hildibald sich zur Wahrnehmung feiner Geschäfte als Erztapellan bauernd am Sofe aufhalten dürfe 2).

vir prepotens et nobilis nomine Angelramnus in amministracione loci huius ita successit. Erat vir ille imperatori tunc temporis ita carus, ut ipsum suum cancellarium efficeret. Cumque tali in aula imperatoris fungeretur officio, contigit archiepiscopum mori Metensem; que civitas tunc Mediomatrica dicebatur, quia in medio aliarum trium civitatum, Treverensi, Tullensi et Virdunensi, posita erat, 'in medio mater' dicta erat, presertim quia tunc archiepiscopatus pollebat honore. Quomodo ad ipsum dignitas illa delata fuerit vel ablata, non repperi. Cumque id ad aures pervenisset imperatoris, statim suum carissimum cancellarium Angelramnum illi honori donari decrevit . . . vgl. ebb. R. 3. Sintmar spricht von dem consensus episcoporum jur Berwaltung dieses Amts, junächt bei Fulrad (o. S. 540 Anm. 2).

1) Bgl. o. S. 27 und über Angilram im Allgemeinen ben Artifel von

Delsner in ber Allg. D. Biographie I, 460-461; Rettberg I, 501 ff.
2) Synod. Franconof. 794 c. 55 l. c. wo es nach ben oben (S. 541 Anm. 4) citirten Worten weiter heißt: Omnis synodus consensit, et placuit eis eum in palatium esse debere propter utilitates ecclesiasticas. Hincmar. De ord. palatii l. c. (o. ©. 541 N. 4). Concil. Mogunt. 813 praef. Mansi XIV. 64: Hildebaldus scilicet sacri palatii archiepiscopus (vgl. o. S. 541 Anm. 2 iiber die Bezeichnung archipresbyter für Fulrad). Cod. traditionum monasterii Lunaelacensis, Urtundend. des Landes ob der Enns I, 7 no. 11: — ubi preest sanctus ac uenerabilis Hiltipaldus archiepiscopus et sacri palatii capellanus.; 22 no. 36: Hildepaldus diuina clemencia archiepiscopus atque sacri palacii capellanus. Bgl. ferner eine große Angabl anderer Etabitionen etendafethft, u. a. S. 40 no. 68: ubi preest Hiltipaldus archiepiscopus custus capellanus; 51 no. 84: ista traditio fuit facta ad tempus Hiltipaldi archiepiscopi et sacri palacii inperialis custus. Angilbert. carm. 1 (Ad Pippinum Italiae regem) v. 57 Poet. Lat. aev. Carolin. I, 360: Hildibaldus, praecellens ordine vatis; 2 (Ecloga ad Carolum regem v. 56—61 S. 361—362:

Cur te non memorem. magnae primiserius sulce 64: Hildebaldus scilicet sacri palatii archiepiscopus (vgl. o. S. 541 Anm. 2

Cur te non memorem, magnae primicerius aulae, Aaron quippe prius magnus sub Mose sacerdos In te nunc nostra subito reviviscit in aula. Tu portas Effoth sacrumque altaribus ignem, Ore poli clavem portas manibusque capellae,

Tu populum precibus defendis semper ab hoste. V. Leonis III. Muratori Rer. It. Scr. III, 1 ©. 198: Hildivaldum archiepiscopum et capellanum. Thegan. 7, Scr. II, 592: jussit familiarissimum. pontificem suum Hildibaldum venire ad se, ut ei sacramenta dominici corporis et sanguinis tribueret . . . vgl. o. S. 174 Anm. 1, 533 Anm. 5. Auf ihn bezieht fich auch Theodulf. carm. 25 (796) v. 125—130 Poet. Lat aev. Carolin. I, 486:

Adsit praesul ovans animo vultuque benigno, Ora beata ferens et pia corda gerens. Quem sincera fides, quem tantus culminis ordo Pectus et innocuum, rex, tibi, Christe, dicat. Stet benedicturus regis potumque cibumque, Sumere quin etiam rex velit, ille volet.

Sehen wir ferner auf die anderen königlichen Rapellane 1) ein, welche unter den erwähnten Häuptern der Rapelle wirkten, so ist unter diesen zunächst Maginarius zu nennen 2), Fulrad's Schüler von früher Jugend auf und später sein Nachfolger als Abt von St. Denis. Doch starb er schon in der Blüthe des Lebens 3). Sodann kennen wir aus den Verhandlungen zwischen Karl und dem Papste Hadrian I. den Kapellan Koro 1). Ein anderer Rapellan des Königs, Withold (Schwestersohn des Abts Widolaicus von St. Wandrille) wurde um 786 in der Vermählungsangelegenheit der Prinzessin Kotrud an den byzantinischen Hosp gesandt und erhielt sodann — statt der ihm eigentlich versprochenen, während seiner Abwesenheit aber anderweit vergebenen Abtei St. Wandrille — das Kloster des h. Sergius bei Angers, welches er viele Jahre hindurch leitete 5). Auch Angilbert, der sast von

lleher seinen Charafter Altfrid. V. Liudgeri I, 23, Geschicksquellen des Bisthums Münster IV, 28 s.: At ille, ut erat humilis etc. — Sidel I, 70 N. 12; Wait III, 431 N. 4, 434 N. 3; Abel I, 26; Jahrbb. des Fränf. Reichs unter Ludwig d. Fr. II, 232. — Unrichtig macht das Chronicon Laureshamense Scr. XXI, 358 Sinhard zu Karl's Erzsadellan (Hie igitur Einhardus, archicapellanus notariusque imperatoris Karoli) vgl. die Ausgabe der V. Caroli von Bertz und Baitz S. VII N. 1. Unrichtig bezeichnet and die V. Hadriani I. Muratori Rer. It. Scr. III, 1 S. 187 Karl's Kanzler Hitherius zugleich als besiem Kapellan (per Etherium religiosum ac prudentissimum capellanum et notarium suum, vgl. Sidel I, 77—78). S. ferner Leibniz l. c. S. 222; Waitz III, 432 N. 1; Mühlbacher S. 156 no. 380.

1) In einem Gebichte Alfuin's an Karl, carm. 26 (796?) S. 245 heißt es v. 7-11:

Tu dignos equidem misisti sorte ministros Ordinibus sacris iam per loca nota capellae. Ecce sacerdotes Christi sua iura-tenebunt, Officiale decus servant sibi rite ministri Nathaneique suo gaudent sub principe certo.

2) Cod. Carolin. no. 72 (Schreiben Papft Habrian's I. an Karl, 781 ober 782) Jaffé IV, 223: Maginarius religiosus cappellanus; Abel I, 335, 366 n. s. Seine Ibentität mit dem gleichnamigen Kanzler Karlmann's ift mindeftens zweifelhaft, s. Sidel I, 77 N. 1 (gegen Wait III, 427 N. 1 und Abel I, 395).

3) S. Alfuin's Spitaph auf ihu, carm. 92, 3 v. 1—6, Poet. Lat. aev. Carolin. I, 319:

Hic sit sub pedibus tibi, Maginare, magistri Iam sacra mundanis temporibus requies. Te pius ille pater teneris nutrivit ab annis, Tu quoque successor eius honoris eras. Hoc, heu, per parvum rexisti tempus ovile, Floribus in mediis mors mala te tulerat.

Bgl. ebb. R. 2. Abel I, 395, 507 f.; o. S. 48 Anm. 2.

4) Cod. Carolin. 84 (Habrian I. an Karl, 787—788), Jaffé IV, 253: fidelissimi missi vestri, scilicet Roro capellanus seu Betto, vgl. 87 S. 263; Abel I, 506, 510; F. Hirsch, Forschungen 3. D. G. XIII, 58.

5) Gest. abb. Fontanell. c. 16 Scr. II, 291 (Witboldus, gloriosissimi regis Caroli tunc capellanus). Abel I, 472. Der in Alcuin. epist. 10 S. 156 (R. 4) ermähnte Uuighodus ist wohl ein anderer.

Kindheit auf an Karl's Hofe erzogen und einer seiner vertrautesten und ihm liebsten Käthe war, scheint eine hervorragende Stellung in der Kapelle eingenommen zu haben 1). Endlich dürfen wir hier auch jenes Zacharias gedenken, welcher von Karl zu Ende des Jahres 799 nach Jerusalem gesandt wurde und als Preschyter am Hose bezeichnet wird. Gervold, ein Sohn angesehener Eltern, ward Kleriker und an den Hos gebracht, wo er Kapellan der Königin Bertha, der Mutter Karl's, wurde. Auf die Berwendung der letztern verlieh ihm Karl später den Bischossftuhl von Evreux; nach dem Tode des Abis Widolaicus empfing er

Quicquid tu volitas per magna palatia regum, Ut ludens pelago aliger undisono

27: Ebrius in tectis Corydon aulensibus errat,

vgl. Ab. Cbert, Zeitschr. sür beutsches Alterthum XXII, 329 f.; Allgem. Gescher Literatur bes Mittelalters im Abendiande II, 31, 65; Dimmler, Poet. Lat. aev. Carol. I, 382.

<sup>1)</sup> Alcuin. epist. 5 S. 149: Angilberto primicerio (vgl. o. S. 435 Mmm. 6); epist 33 (Papft Harrian I. an Ratt, 794) S. 246: familiarem vestrum, videlicet Engilbertum abbatem et ministrum capellae, qui pene ab ipsis infantiae rudimentis in palatio vestro enutritus est et in omnibus consiliis vestris receptus et ideo, sicut a vobis in omni familiaritate recipitur. ... Ulebertreibend Anscher. V. s. Angilberti 2 Mabillon, A. S. o. s. Ben. IV, 1 S. 118: Praefatus ergo rex Carolus in tantam amicitiam eum tenuit, ut quocumque iret vel rediret, domnum Angilbertum semper secum haberet, ob expertam scilicet in eo prudentiam et tutam ad omnia fidelitatem, et haec tanta dilectio ad hoc processit, ut eum secretorum conscium et primatem capellanorum faceret, sibi quoque eumdem silentiarium statueret, ut, in quo compererat prudentiae altitudinem, ejus consilio componeret totius regni utilitatem. Epist. Carolin. 10 (Rarl an Bapft Leo III., 796) Jaffé IV, 355: Angilberctum, manualem nostrae familiaritatis auricularium; 9 (Rarl an Angilbert, 796): Homero auriculario. Ann. Lauriss. 796 S. 152: per Angilbertum dilectum abbatem suum. Baig III, 432 R. 1. Dünmler, Poet. Lat. aev. Carolin. I, 355: Mattenbad DGO. I, 4. Mnfl. S. 140 ff. (berl., Mig. Deutlice Biogr. I, 459—460). Mb. Ebert a. a. D. II, 62 f. Mbel I, 320 R. 4.

<sup>2)</sup> Ann. Lauriss. 800 S. 186: Zachariam presbiterum de palatio suo. Einh. Ann. 799 S. 187: Zachariam quendam presbiterum de palatio suo. Enhard. Fuld. Ann. 800 S. 352. Poeta Saxo l. III. v. 566 S. 591 (Zachariam, regalis erat qui presbiter aulae) etc., vgl. o. S. 203, 232. Statt bes Diatonus Miculf, welcher nach Ann. Lauriss. und Einh. 781 als Gesandter Karl's an den Baiernherzog Taffilo geschickt wurde (Scr. I, 162—163: Riculfum diaconem — Richolfus diaconus) — höchst wahrscheinlich identisch mit dem späteren Erzbischof Richulf von Mainz (Böhmer-Will, Regest. archiepp. Maguntinens. Einl. S. XVI; Abel I, 326) — neunt Regino einen Kapellan Situlf (Scr. I, 559: Siculfo capellano, vgl. Ann. Mett.). — Lindger, der erste Bischof von Münster, wird als Karl's Kapellan bezeichnet Ann. s. Benigni Divion. 809 Scr. V, 39 (capellani ipsius Karoli), bgl. Chron. Rotomagense 808, Labbe, Nov. Bibl. mscr. libr. I, 365. Altuin beslagt in einem Gedichte (carm. 32 Poet. Lat. aev. Carolin. I, 249—250), daß einer seiner Schiler, ein Presbyter, welchen er Corydon neunt, früher höchst lernbegierig und ein sehr hossinungsvoller Poet, jeht verstummt sei und sich im Hossieve dem Bein ergeben/Aube, v. 5—6:

jedoch vom Könige die Abtei St. Wandrille und verließ sein

Bisthum (um 787) 1).

Karl's erster Kanzler<sup>2</sup>) war Hitherius (Itherius<sup>3</sup>), ber jon in der Kanzlei Pippin's gedient hatte<sup>4</sup>). Er ward danach Abt von St. Martin zu Tours und stistete im Jahre 791 das Aloster Cormeri<sup>5</sup>). Obwohl Hitherius erst 796 starb, trat er doch bereits im Sommer 776 das Amt des Kanzlers an seinen Rachfolger Kado<sup>6</sup>) ab. Dieser, welcher unter Hitherius als Notar in der königlichen Kanzlei sungirt hatte<sup>7</sup>), erhielt später (790) die Abtei St. Baast zu Arras<sup>8</sup>). Er baute daselbst die durch Brandzerstörte Kirche des heiligen Bedastus schöner wieder auf und stattete sie in jeder Hinsicht glänzend aus, auch mit goldenem und silbernem Kirchengeräth und Gewändern für die Geistlichen<sup>9</sup>).

Haec domus alma dei flammis crepitantibus olim Arsit et in cineres tota redacta ruit, Sed, miserante deo, Rado, venerabilis abba, Construxit melius ac renovavit eam. Plurima praesenti domui ornamenta ministrans, Exornans totam muneribusque sacris. Cancellos, aras voluit vestire metallis, Vedasti fabricans sarcofagumque patris. Pallia suspendit parietibus atque lucernas Addidit, ut fieret lumen in aede sacrum.

<sup>1)</sup> Gest. abb. Fontanell. 16 Scr. II, 291 (Hic ex nobilibus parentibus ortus, dein clericus effectus atque ad palatium perductus, Bertradae reginae capellanus efficitur). Delŝner, Rönig Pippin ⊕. 366.

<sup>2)</sup> Ich folge hier Sidel I, 77—85 (vgl. auch Abel I, 26).

<sup>4)</sup> Sickel I, 76, 77; Delsner a. a. D. S. 51 N. 4.

<sup>5)</sup> Bgl. die Stiftungsurkunde vom 7. Februar 791 Madillon, Ann. Ben. II, 714—715 no. 32 und Alcuin epist. 19 Jaffé IV, 175—176, worin Alkuin den H., der von einer schweren Krankheit besallen war, zur ungesäumten Erstüllung des betreffenden Gelübbes zu ermahnen scheint. Madillon l. c. S. 299 bis 300. Sidel (K. 163, L. 152) 283, 351; Mihlbacher no. (346, 690) 857.

<sup>6)</sup> Cod. Carolin. 98 (Bapft Habrian I. an Karl): Radonem dilectissimum protonotarium vestrum atque abbatem. Sidel a. a. D. S. 81. Bait III, 428 R. 2.

<sup>7)</sup> Sidel I, 48 f.

<sup>8)</sup> Chron. Vedastinum 790 Scr. XIII, 705: Rado abbas monasterii Sancti Vedasti efficitur; 808 S. 706: Rado abba venerabilis et rector patris Vedasti coenobii vitam finivit. Is bonae famae et sancti meriti fuit . . .

<sup>9)</sup> Alcuin. carm. 88, 1 (In aecclesia s. Vedasti in pariete scribendum) v. 1—16, Poet. Lat. aev. Carolin. I, 308—309:

Ebenso renovirte er die gleichfalls abgebrannte Peterskirche 1). Sein Freund 2) Alkuin versaßte, auf Bitten des Abts und der Brüderschaft, Wandinschriften in Bersen, welche diese Berdienste Rado's bekundeten, sowie Inschriften für die Alkäre 3). Außerdem überarbeitete Alkuin auf Rado's Wunsch das alte Leben des h. Bedastus 4). Das Amt des Kanzlers schrink Rado, welcher im Jahre 808 starb 5), etwa dis 794 bekleidet zu haben 6). Dann solgte ihm Erkandald 7), welcher dasselbe dis zum April 812

Officiis domini fecit quoque vasa sacrata Argento necnon aurea tota quidem. Induit altaris speciosa veste ministros, Ut foret egregium semper ubique decus, Omnia mellifluo Christi devotus amore Restaurans opera vir pius in melius.

Ibid. 3 (Ad aram s. Vedasti) S. 309:

Hanc abbas humilis vestivit Rado metallis, In domini laudem, ductus amore patris.

Chron. Vedastinum Scr. XIII, 706: — atque quam plurimum in restaurandis rebus aeclesiae insudavit. Qui, concremato templo beati Vedasti, alium in melius reaedificavit, ut diligens lector in versibus repperiet subscriptis, qui sic initium dant legendi (legenti?):

Haec domus etc.

Alcuin. epist. 212 Jaffé VI, 706: Sicut magno labore domum Dei optime habes ornatam et largissimis donis decoratam . . .

- 1) Alcuin. carm. 88, 17 (In aecclesia s. Petri in pariete scribendum) v. 19: Destructum flammis renovaverat hoc quoque Rado etc.
- 2) Bgl. auch Alcuin. carm. 4 v. 49: . . Radonem rite saluta (baju
  - 8) Alcuin. carm. 88, 1—26 l. c. S. 308—312; bann bie Berfe:

Noli, queso, pater, munuscula spernere nostra; Parvula si videas, magna haec dilectio mittit.

Alcuin. epist. 224 Jaffé VI, 729: Sicut domni abbatis vestraque suavissima caritas demandavit, versus per singulos titulos ecclesiarum et altaris singula dictavimus; et utinam tam rationabiliter quam libenter. Quia vestrae sanctitatis iussio compellit citato dictare sermone . . . Etett II, 28.

4) Bgl. Alcuin. epist. 212 S. 706. Battenbach DGO. I, 4. Aufl. S. 133. Ebert II, 23. R. Werner, Alcuin S. 350 ff.

5) Siehe o. S. 545 Anm. 8. Früher gab man Rado's Tobesjahr unrichtig auf 815 au (Mabillon, Ann. Ben. II, 418. Sidel I, 81 vgl. Dimmler bei Jaffé VI, 706 N. 1. Werner, Alcuin S. 350). Poet. Lat. aev. Carolin. I, 222 N. 4 hat Dümmler: 807.

6) Sidel I, 80, 82 fagt, daß Rado das Kanzleramt sicher die 794, vielleicht sogar die zum Beginn des J. 797 bekleidet habe. Indessen zeigt Theodulf. carm. 25, welches 796 gedichtet zu sein scheint, daß damals bereits Erkandal Kanzler war, s. unten S. 547 Anm. 3. Hir Rado's Cinsins spricht, daß er in einer Schentungsurfunde silt St. Emmeram dei Regensburg vom 22. Febr. 794 als ambasciator (Fürsprecher) erscheint, nach einer Bemerkung des Notars in tironischen Roten: Rado abdas et ambasciator, Sidel I, 80 N. 2, K. 138; Mühlbacher S. 124 no. 312. Bgl. serner Capitula a missis dominicis ad comites directa S. 183, welche spätestens in d. 3. 808 zu setzen sein werden.

7) Leonis III. epist. 5 Jaffé IV, 322: Ercanbaldum cancellarium — Quia cognovimus eos (Hilbifalb unb Erfanbalb) animae vestrae fideles in

versah<sup>1</sup>). Theodulf hat uns diesen Kanzler, von Statur ein kleines Männchen wie Einhard<sup>3</sup>), geschildert: wie zwei Wachstäfelchen an seiner Seite hängen, nach denen seine Hände oft greisen, um Notizen zu machen<sup>3</sup>). Endlich begegnet uns im Jahre 813 noch Jeremias als Borsteher der Kanzlei, höchst wahrscheinlich derselbe, welcher später Erzbischof von Sens wurde<sup>4</sup>).

omnibus. Einh. Ann. 801 S. 190: Ercanbaldum notarium vgl. v. S. 257. V. Hlud. 19 Scr. II, 617: Archamboldo commentariensi (Act. pontif. Cenomann. c. 21 Mabillon, Vet. Analect. nov. ed. S. 292: Erchambaldo seniori cancellario suo. — Benedict. Levit. Capp. Leg. II, 2 S. 146 vgl. S. 34). Echart (Fr. or. II, 10, 49, 76, 82) hat die haltlose Hypothese aufgestellt, daß dieser Kanzler der Bersasser eines Theils der Ann. Laurissenses sei, vgl. Sidel I, 83 N. 4; Forschungen 3. D. S. XX, 209.

1) Die lette ad vicem Ercambaldi recognoscirte Urtunbe ist bas Praeceptum pro Hispanis vom 2. April 812, Capitular. reg. Franc. I, 1 ©. 169 no. 76.

2) Theodulf. carm. 25 v. 177—180 Poet. Lat. aev. Carolin. I, 487 bis 488:

Nardus et Ercambald si coniungantur Osulfo, Tres mensae poterunt unius esse pedes. Pinguior hic illo est, hic est quoque tenuior illo, Sed mensura dedit altior esse pares.

Lierich S. 42, 44-45.

8) Theodulf. carm. 25 v. 147-150:

Non Ercambaldi sollers praesentia desit, Cuius fidam armat bina tabella manum. Pendula quae lateri manuum cito membra revisat Verbaque suscipiat, quae sine voce canat.

Bgl. Wattenbach, Das Schriftwefen im Mittelalter, 2. Aufl. S. 56-57.

4) Sidel I, 85, vgl. Jahrbücher des Fränk. Reichs unter Ludwig d. Fr. I, 251 N. 1. Unrichtig wird Einhard später, wie zum Erzlapellan (o. S. 542 Ann. 2), auch zum Notar Karl's gemacht, Chron. Laureshamense Scr. XXI, 358 (Hie igitur Einhardus, archicapellanus notariusque imperatoris Karoli— imperatoriam, inquiens, maiestatem nimis iniuriatam esse et despectam in indigna suae filiae notariique sui copulatione— Quapropter tam tristis facti a notario meo non exigam penas). Desgleichen mit Unrecht der Erzbischof Amalar von Trier zum Kanzler, Hist. s. Arnulfi Mettens. Scr. XXIV, 535 (Subnectimus eciam huic pagine memoriam piissimi sacerdotis Amalarii Treverensis archiepiscopi, ut dicitur, qui cancellarius dicitur extitisse Karoli Magni) und ebenso Angilram (s. o. S. 541 Ann. 4). Bgl. serner Sidel a. a. D.; Abel I, 380 N. 6 (in Betress des Abts Authert von S. Vincenzo am Bolturno).— Auf die Notare, welche unter den genannten Kanzlern dienten und von Sidel gleichfalls aufgezählt werden, brauchen wir hier wohl nicht einzugehen. Hervorzuheben wäre etwa Albrich, wahrscheinlich identisch mit dem späteren Abt von Ferrières und Erzbischof von Sens; vgl. Jahrdd. Rudw. d. Kr. II, 259—260, wo jedoch sein Todessahr salsch auf 841 (statt 836) angegeben ist. Ueber den Notar Hrotfridus, vielleicht identisch mit dem gleichnamigen Abte von St. Amand, welcher nach der Urtunde Sidel L. 180, Mühlbacher no. 732 spätelsens 822 gestorben sein muß (Einh. Ann. 808 S. 195), vgl. d. S. 398 Ann. 5. Zu der von Sidel verzeichneten Reihe sind, bes Infi. bsterreich. Geschichtssorichung I, 276—277, 280, 281; Regesten S. 138 no. 339, 177 no. 433; Neues Archiv III, 658.

Als Kämmerer wird Abalgis genannt 1), der im Jahre 782 in dem unglücklichen Treffen gegen die Sachsen am Süntel fiel 2). Ferner Meginfried 3), welcher im Feldzuge gegen die Avaren 791 einen Theil der Streitkräfte zusammen mit dem Grafen Theoberich führte ) und — wie es scheint, bei dem Zuge des Konigs Bippin von Italien zu Ende des Jahres 800 — in Benevent starb 5). Er war ein Freund Alkuin's, der ihn innig in's Berz geschlossen zu haben scheint und ihm schmerzliche Thranen nachweinte 6). Auch bei Karl genoß er allem Anschein nach bas volle Bertrauen, welches seine Stellung erforderte 7). —

4) Bgl. o. S. 18, 23, 25. 5) Bgl. o. S. 222—221, 250.

Perpetuum valeat Thyrsis simul atque Menalca.

Angilbert. carm. 2 v. 63-66 ib. S. 362:

Thirsis amat versus, dicamus carmine Thirsin, Ardua quippe fides canuto vertice fulget, Fulget amor Thirsin quapropter pectore puro. Alma fides Thirsin faciet quoque Davide carum.

Theodulf. carm. 25 (796) v. 117—124 S. 486:

Thyrsis ad obsequium semper sit promptus herile, Strenuus et velox sit pede, corde, manu. Pluraque suscipiat hinc inde precantia verba Istaque dissimulet, audiat illa libens; Hunc intrare iubens, hunc expectare parumper Censeat, hunc intus, hunc tamen esse foris. Regalique throno calvus hic impiger adstet Cunctaque prudenter, cuncta verenter agat.

carm. 27 v. 49-50 S. 492:

Et quocumque die crescunt in vertice Thyrsi Iam rutilae crines, tunc canet ipse quoque.

und bazu bie Roten Dümmler's S. 246 N. 5, 362 R. 2, 486 N. 6, 492 R. 3. Derf., Allgem. Deutsche Biogr. I, 345. Wattenbach, DGO. I, 4. Aufl. S. 128. Haagen, Gesch. Achens u. f. w. S. 20. Rzehulta, Theobulf (Diff. Breslan 1875) S. 29 R. 123. Liersch, Die Gebichte Theobulf's, Bischoss von Orlans

<sup>1)</sup> Einh. Ann. 782 S. 163: Adalgiso camerario.

<sup>2)</sup> Bgl. Abel I, 352—356.
3) Einh. Ann. 791 S. 177: Meginfrido camerario suo. Alcuin. epist. 69 (nach Sidel, Wiener S. B. phil. hift. Cl. LXXIX, 524 N. 2, vom Mai 796) S. 318: regalis palatii arcario Megenfrido (vgl. ebb. N. 2) — 322: fidelissime dispensator thesaurorum, vgl. Bait III, 417 R. 4.

<sup>6)</sup> Alcuin. epist. 69 S. 318, 319, 321, 323: Dilectissimo in Christi caritate amico — amice carissime — venerande amice — carissime amice; 156 ©. 584: Audivi siquidem, quod sine dolore et lacrimis non dicam, Maganfredum fidelem vestrum nobisque carissimum amicum in Beneventana diem obisse patria.

<sup>7)</sup> Bgl. Alcuin. epist. 69, inebesondere auch die Borte (S. 322): et servator conciliorum et adiutor devotus; 100 S. 422 (an Rarl, 798 circa Iul. 18.): Ego vero Flaccus tuus interim vado perficere fideliter cum omni instantia, quod vestra dulcissima auctoritas mihi per Magamfredum, fidelem vestrum, demandare voluit (vgl. ebb. R. 1). Gewöhnlich nimmt man an, daß Meginfried es sei, welcher bei den Hospoeten den Beinamen Thufis silbrt, f. Alcuin. carm. 26 (796?) v. 47 Poet. Lat. aev. Carolin. I, 246:

Senischalk<sup>1</sup>) Karl's war Eggihard<sup>2</sup>). Derfelbe fiel aber schon beim Ueberfall durch die Basken in den Phrenäen<sup>3</sup>) am 15. August 778<sup>4</sup>). Nach seiner Grabschrift<sup>5</sup>) stammte er, der Sohn eines gleichnamigen Baters<sup>6</sup>), aus vornehmem fränkischen Blute<sup>7</sup>) und war, als er starb, noch ein schöner Jüngling, dessen

S. 12, 39 R. 1, 51 R. 1. Indeffen beutet Baig III, 421 R. 3 bie Schilberung in Theodulf. carm. 25 v. 117—122 wohl mit Recht auf ben Oberthurwart (magister ostiariorum, summus ostiarius), welcher "die Reihenfolge, in ber bie einzelnen jur Audienz zugelaffen werben, bestimmt und Gesuche entgegennimmt". Die folgenden Berfe (123-124) fcheinen allerdings auch ihm am erften auf ben wir sotzenven werse (123—124) sweinen allerdings auch ihm am ersten auf den Kämmerer bezogen werden zu können (ebb. S. 417 N. 4), aber die Annahme von Liersch, daß beide Aemter damals (wie später unter Karl dem Kahlen) in einer Hand vereinigt gewesen seien, läßt sich wenigstens nicht erweisen, s. unten über die obersten Ostiarien. Andrerseits will Rzehulka a. a. O. N. 124 diese Berse wegen des 'calvus' auf den Nemias (Nehemias) beziehen, welchem Theodulf in carm. 27 v. 77—78 S. 492:

Et Nemias, Solymam qui iam renovaverat urbem,

Bacchipotens calvus dulcia vina feret bas nämliche Prädikat giebt. Hiemit ist aber offenbar der Oberschent gemeint (vgl. Dümmler ebd. N. 12 sowie Alcuin. carm. 26 v. 50—51 S. 246 und unten), welcher in Theodulf. carm. 25 nicht in ben gebachten Berfen (123-124), fonbern erft in v. 187 f. S. 488 unter feinem mabren Ramen Eppinus (Eberharb) ermähnt wirb. — Grabidrift ber Columba, Gattin eines tonigliden Schatmeifters, Poet. Lat. aev. Carolin. I, 103-104 no. 4, v. 18-19:

Iuncta viro suerat censuque animoque potenti, Servabat regi sido qui pectore gazas. Anesboten beim Monachus Sangallensis I, 31 Jassé IV, 662—663 von einem habsüchtigen Haushofmeister Karl's mit Ramen Liutsried (praeposito domus suae nomine Liutfrido; Wattenbach übersett "Hausbosmeifter", Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit IX. Jahrh. 13. Bb. 2. Aufl. S. 34), vgl. Wait III, 414 N. 2.

1) Bal. über bies Amt Bait III, 415-416.

2) Einh. V. Caroli 9: Eggihardus regiae mensae praepositus. Bgl. seine Grabschrift Poet. Lat. aev. Carolin. I, 109 no. 6 v. 8: et regi summus

3) Einh. V. Caroli l. c. bgl. Einh. Ann. 778 S. 159: In hoc certamine plerique aulicorum, quos rex copiis praefecerat, interfecti sunt (Poeta Saxo l. I. v. 390—391 ©. 555:

Namque palatini quidam cecidere ministri, Commendata quibus regalis copia gazae etc.).

Grabschrift v. 11—12 S. 110:

Tempore quo Carolus Spanie calcavit arenas, Mortuus est mundo

Abel I, 245. Mühlbacher S. 80-81.

h) Unter ber Grabschrift l. c. S. 110: Qui obiit die XVIII Kalendas Septembrias in pace feliciter (!)

5) l. c. S. 109—110 vgl. N. 4.

6) v 7—8 ©. 109:

Aggiardus patrio nomen de nomine dictus

Hic erat . . . . auch v. 22 S. 110: Aggiardi.

7) v. 3-4 S. 109:

Inclita stirpe satus, Franquorum sanguine cretus,

Hic fuerat dudum mittis in omne decus. Bölfflin's Emendation mitis in v. 4 wird von Dümmler mit G. Baris abgelebnt.

blühende Wangen der erste weiche Flaum umsäumte 1). Sein Grab fand er, wie es scheint, in einer dem heil. Vincentius geweihten Kirche 1). Später war Audulf Senischalt, welcher im Jahre 786 an der Spize eines heeres eine Empörung der Bretonen überwältigte 3). Es ist vielleicht derselbe, den wir andrerseits als Grafen im Taubergau, Grasen der böhmischen Mark und Verwalter von Baiern kennen gelernt haben und der im Jahre 805 als einer der Ansührer an dem Feldzuge gegen die Czechen theilnahm 4). Im Hoftreise sührte dieser Senischalk den Hirtennamen Menalcas 5). — Als oberster Mundschenk wird Eberhard

1) v. 5-6 ebb.:

Roscida purporeas lente lanugo genellas Cingebat: heu me, pulcra iuventus obit.

²) v. 15—16 S. 110:

Tu modo cocirca, Vincenti maxime martyr, Hunc propter summum posce, beate, deum.

Wenn dann zum Schluß (v. 19—22) an die christlichen Besucher dieser Kirche die Aufsordenung gerichtet wird:
At vos christicole, qui sacri limina templi

At vos christicole, qui sacri limina templi Lustratis, genitum corde rogate patris: 'Tu pietate deus probrosa', dicite cuncti, 'Aggiardi famuli crimina tolle tui',

so bezieht fich bas wohl nur auf seine allgemein menschliche Sunbhaftigkeit.

- \*) Ann. Lauriss. 786 ©. 168; una cum misso suo Audulfo sinescalco. Einh. Ann. 786 ©. 169; missus illuc regiae mensae praepositus Audulfus. Enhard. Fuld. Ann. 786 ©. 350; per Autulfum (senescalcum in cinigm H.). Regino 786 ©. 560; una cum misso suo Odulpho principe cocorum. Ann. Mettens. Duchesne III, 284; Audulfum virum illustrem. Abel I, 432—433. Mühlbacher ©. 99. Mon. Germ. Leg. Sect. V (Formulae), 1 ©. 292, wonach er ein Lehen in Marcille-la-ville bei Mayenne befessen zu haben scheint (quaedam res, quas actenus Autulfus quondam comes in beneficium habuit, quae sunt in villa quae nominatur Massiliacus). Die Zbenttiät der betressensen worden vorausgesetzt, ist diese Urtunde übrigens nicht mit Mühlbacher ©. 254 (no. 657) und Zeumer (M. G. l. c. ©. 291 R. 1) in's Zahr 818, sondern frühessens 319 zu setzen.
  - 4) Siehe v. S. 325 f.
- 5) Alcuin. epist. 98 (an Karl, 798 März) ⑤. 410: Iam mihi multo melius fuit super mensam diliciarum vestrarum panem manducare mundissimum quam cum Menalca in pistrino grana tritici computare, unde panis conficiatur. Sienach war "Menalcas" auch Bädermeister, mährend später beibe Aemter gesonbert erscheinen (Waits III, 424 R. 1). Aleuin. carm. 26 v. 47—49 Poet. Lat. aev. Carolin. I, 245:

Perpetuum valeat Thyrsis simul atque Menalca, Ipse Menalca coquos nigra castiget in aula, Ut calidos habeat Flaccus per fercula pultes;

carm. 57 (De cuculo) v. 4, 28 ib. ©. 269. Angilbert. carm. 2 v. 68-70 ©. 362:

Uvidus imbrifero veniet de monte Menalcas, Ut legat hos versus aulae condignus amore, Dignus amor rutilat vatorum in corde Menalce.

Theodulf. carm. 25 (Ad Carolum regem, 796) v. 181-186 S. 488:

Pomiflua sollers veniat de sede Menalcas, Sudorem abstergens frontis ab arce manu.

bezeichnet 1), der 781 als Gesandter an Tassilo geschickt wurde 2). Um Hofe nannte man ihn Nehemia 3) nach dem Mundschenken des Berferkönigs Artagerges I. Longimanus, welcher die Mauern Jerufalems wieder aufbaute. Als Schenken fungirten jüngere Männer. So wurde der Gothe Witiza, der spätere Abt Benebitt von Aniane, welcher zu König Bippin's Zeiten als Knabe von seinem Bater, dem Grafen von Maguelone, der Hossichule übergeben worden war, hernach Schent und mag dies Amt auch noch unter Rarl einige Zeit bekleibet haben 1). — Als oberfte Oftiarien (Oberthurwarte 5) Rarl's tonnen wir Goteramnus 6) und

> Quam saepe ingrediens, pistorum sive coquorum Vallatus cuneis, ius synodale gerit. Prudenter qui cuncta gerens, epulasque dapesque Regis honoratum deferat ante thronum;

carm. 27 v. 66 S. 492; Battenbach I, 128; Ebert II, 29; Dimmler, Allgem. Deutsche Biogr. I, 345; Liersch a. a. D. S. 12, 45 R. 1; oben S. 326 Die Bermuthungen von Lierich G. 50 R. 4 ilber einen Genischalt Ramens Regenbrecht, ber in den Gebichten auch unter den Bseudonnmen Drances, Lentulus, Lupus erscheinen foll, find jo gewagt, baß fie hier nicht weiter berudfichtigt zu werben brauchen. Bgl. bagegen Poet. Lat. aev. Carolin. I, 252 R. 2.

1) Ann. Lauriss. 781 S. 162: Eborhardum magister pincernarum. Einh. Ann. 781 S. 163: Eberhardus magister pincernarum. Theodulf.

carm. 25 (796) v. 187-188 G. 488:

Adveniat pincerna potens Eppinus et ipse Pulchraque vasa manu vinaque grata vehat.

Bgl. Wait III, 416-417. — Liersch a. a. D. S. 45 N. 2 scheint ihn mit dem Eburhardus missus domni nostri Karoli excellentissimi regis zu ibentificiren, welcher in ber Wirzburger Martbeschreibung vom 14. Ottober 779 (Müllenhoff und Scherer, Dentmäler Deutscher Boefie und Profa, 2. Ausg. G. 176 no. 64, 1) vortommt. Die Berechtigung baju muß indeffen minbestens gang bahingestellt bleiben.

2) Bgl. Abel I, 326. Mühlbacher S. 87.

3) Alcuin. carm. 26 v. 50-51 Poet. Lat. aev. Carolin. I, 246: Et Nemias Graeco infundat sua pocula Bacho Qui secum tunnam semper portare suescit vgl. N. 8.

Theodulf. carm. 27 v. 77—78 ib, ©. 492: Et Nemias, Solymam qui iam renovaverat urbem, Bacchipotens calvus dulcia vina feret. (Bgl. o. S. 548 Anm. 7). Ebert II, 29. Liersch S. 11, 52.

- 4) V. Benedicti abb. Anian. 4 Mabillon A. S. o. s. Ben. ed. Venet. IV, 1 S. 185-186: Hic (Benebitt's Bater) pueriles gerentem annos praefatum filium suum in aula gloriosi Pippini regis reginae tradidit inter scholares nutriendum; qui mentis indolem gerens supra aetatem, diligebatur a commilitonibus, erat quippe velox et ad omnia utilis. Post haec vero pincernae sortitur officium. Militavit autem temporibus praefati regis, post eujus excessum, cum regni gubernacula Carolus gloriosissimus rex potiretur, ei adhaesit serviturus. Bgl. Wait III, 417; Abel I, 360. Was Nicolai, Der heil. Benedict E. 12—13 hier erzählt, ift zum Theil willtürlich.
  - 5) Bgl. Wait III, 420-421.
- 6) Cod. Carolin. 85 (Habrian I. an Rarl, 788 post Ian. 22), Jaffé IV, 256-257: Goteramnum magnificum ostiarium; 86 (besgl., 788 post. Ian.) S. 262: Gotteramno hostiario. Abel I, 507 f. F. Hirfch, Forschungen 3. D. S. XIII, 60. Der Gotehrammus, bessen Tod bei Guns Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. jum Jahre 802 melben, ift ein anderer, vgl. o. S. 284 Anm. 8.

Atho 1) anführen. Einer ber Oftiarien ist es allem Anschein nach auch, welcher in der damaligen Hofpvefie unter dem Ramen

Thyrfis erscheint 2).

Das wichtige Amt der Pfalzgrafen 3) sehen wir schon im Jahre 775 den Anselm ausüben, der auch ferner als solcher fungirte, bis er, gleich dem Senischalk Eggihard 4), bei dem Neberfall in den Phrenäen am 15. August 778 den Tod fand 5). Später war Worad Pfalzgraf 6), der als einer der Missi (782) die Niederlage am Süntel verschulbete, jedoch, glücklicher als seine beiden Genossen, mit dem Leben davonkam. Ob Karl einen Pfalzgrafen Namens Abalhard gehabt hat, läßt sich wohl nicht mit Sicherheit seststellen 7). Dagegen ist uns eine von Theodulf versaßte poetische Grabschrift auf einen Helmengald erhalten 8),

9) Bgl. Wait III, 424—425; IV. 412 ff. und die Zusammenstellung ber Pfalzgrafen unter Karl u. f. w. bei Sidel I, 361 N. 4.

<sup>1)</sup> Hincmar. De villa Novilliaco, Opp. II, 833: Athoni, qui fuerat ostiarius Caroli imperatoris, vgl. Zahrbh. Lubw. b. Fr. II, 115 R. 2.

<sup>2)</sup> Bgl. Theodulf. carm. 25 v. 117 ff. S. 486 11. oben S. 548 Aum. 7.

<sup>4)</sup> Bgl. o. S. 549 Anm. 2, 3.

<sup>5)</sup> Sidel K. 46; Mühlbacher S. 73 no. 187 (775, 28. Juli); Tardif, Monuments historiques S. 60 no. 75: Proinde nos taliter una cum fidelibus nostris, id sunt . . . et Anselmo comite palacio nostro vel reliquis quam pluris visi fuemus judicasse . . Sidel K. 56 vgl. Anm. S. 246; Milhbacher S. 75—76 no. 196 (wie e8 scheint, 775, Dechr.); Grandidier, Hist. de l'église de Strasbourg II. Pièces justif. S. 120 no. 69: Proinde nos taliter una cum fidelibus nostris, id sunt . . . et Anshelmo comite palatin nostri vel reliquis quam plurimis visi suimus judicasse. Unterscript unter dem Testamente des Abis Fulvad von St. Denis v. 3. 777 (Tardif S. 62 no. 78): Signum † Anselmo comite palatii . . . cum aliis conpluribus interficiuntur. Abel I, 245—246; Sidel I, 361 N, 4.

<sup>6)</sup> Sidel K. 86; Mihstacher S. 90 no. 238 (781, 16. Decbr.); Bouquet V, 746 no. 54: Proinde nos taliter una cum fidelibus nostris, id est eum . . . Woraldo (sic) comite palatii nostro vel reliquis quamplurimis visi fuimus judicasse . . . Sidel K. 97 vgl. Anm. S. 257; Mihstbacher S. 94 f. no. 252 (wahrscheinlich 782, Decbr.); Bait, Horschungen z. D. G. III, 153: seu comiti palati nostri Woradi vel ceteris quam plures fidelibus qui ibidem aderant visi sumus judicasse . . Einh. Ann. 782 S. 163: Worado comite palatii. Abel I, 352 ff. — Dümmler, Horschungen z. D. G. XIII, 597 bezieht auch die Notiz in einer Handschrift des britischen Museums (bibl. Cotton. Galda A. XVIII, f. 28): IV. Kal. Apr. Vuoradus dux odiit auf diesen Psalzgrafen, wonach der Todestag desselben auf den 29. März sallen würde. Indesiren scheint mir die Richtigkeit dieser Vermuthung (auch wegen der Bezeichnung dux) sehr zweiselhaft.

<sup>7)</sup> Bgl. Capitulum in pago Cenomannico datum (800 aestate?), Capitularia regum Francorum I, 1 S. 82: Adalardo comiti palatio nostro. Boretius meint (ebb. N. 3), sum Unterschiede von biesem Abalhard werde vielleicht ein späterer Pfalzgraf besseichen Namens unter Ludwig dem Fr. als der jüngere bezeichnet (Einh. Ann. 824 S. 213: Adalhardus comes palatii, qui iunior vocadatur). Bgl. jedoch o. S. 217 Anm. 1 und was daselbst citit ist.

<sup>8)</sup> Carm. 40 (Epitaphium Helmengaldi) Poet. Lat. aev. Carolin. I, 532.

wonach derfelbe Pfalzgraf unter Karl gewesen zu sein scheint 1). Theodulf preist die Eigenschaften und Berdienste dieses Mannes im höchsten Grade: seinen Abel und Reichthum wie seine Sitten, seine Rechtskunde, Klugheit im Rath und Beredsamkeit, seine Tapferkeit 2), seine Freigebigkeit gegen die Kirchen, denen er das Seinige hinterlaffen habe, und besonders seine hilfreiche Menschenliebe und seine Wohlthätigkeit gegen die Armen 3). Wenn das Epitaph als seine Grabstätte das irdische Jerusalem bezeichnet 4), so ist darunter vermuthlich das Kloster Redais dei Meaux zu verstehen, welches ben Beinamen "Jerusalem" führte 5). Diefer Pfalzgraf ift aber wohl kein anderer als 6) jener Graf Helmgaud (Helmengaud, Helmgot), der uns wiederholt als Träger wichtiger Sendungen begegnete: als einer der Miffi, welche den vertriebenen Bapft Leo III. in Karl's Auftrage nach Rom zurückgeleiteten (799 7), als Gesandter an die Kaiserin Frene (802 8) und an den

1) v. 7-8:

Namque palatina fuit hic praefectus in aula, Dum regeret Karolus sceptra serena pius.

Auch das Lob 'Legidus imbutus' (v. 6) würde besonders gut auf einen Psalzgrasen passen. Stert a. a. D. II, 83. Sidel I, 361 N. 4 verzeichnet ihn nicht unter den Psalzgrasen. Dümmler (N. 3) schließt aus v. 8, daß das Spitahh nach Karl's Tode versaßt sein milse. Ich weiß aber nicht, ob mit Recht, da der Bersasser doch die Zukunst im Auge hafte. Um so mehr mag dahingestellt bleiben, ob helmengald den Kaiser überlebte.

2) v. 1-6: Hac requiescit humo Helmengaldus nobilis heros, Gloria qui patriae et decus omne fuit. Dives opum et sensus seu nobilitate choruscus, Moribus ornatus omnibus atque bonis, Consilio pollens, fors armis, viribus auctus, Legibus imbutus ore manuque potens.

3) v. 9-14:

Aecclesias opibus ditavit pluribus iste Fecitque heredes rebus inesse suis. Pes fuit hic claudis, oculorum gloria caecis (Siob 29, 15), Solamen habuit debilis omnis eum. Iste famemque sitimque simul seu frigora dira Pauperibus membris pellere suetus erat.

Hierusalis habet haec eius terrea corpus.

5) Bgl. Mabillon, Ann. Ben. II, 399 (Transl. S. Viti Jaffé I, 14—15: monasterium Rasbacis cognomento Hierusalem etc.). Daß Helmengald in ber Rabe eines Mondellofters bestattet mar, geht auch aus ben Schlufverfen (19-22) hervor:

Hoc etiam faciat monachorum sancta caterva Dum redit itque frequens, dum petit istud iter. Illius ipsa memor maneat per saecula cuncta Atque oret, regna ut caelica dentur ei.

6) Bgl. Mabillon l. c. Dümmler l. c. N. 1. 7) Bgl. o. S. 187 Anm. 1. 8) Bgl. o. S. 281f ., 288 f.

Papft (8081). Im Jahre 812 finden wir endlich einen Pfalzgrafen Amalrich?). Karl, welcher seinen Beamten überhaupt gleich am Morgen, wenn er sich ankleidete, die Aufträge für den Tag zu ertheilen pflegte, ließ auch, wenn der Pfalzgraf ihm dann von einem Streit berichtete, der seine persönliche Entscheidung erheischte, sosort die Parteien hereinsühren, um nach Kenntnisnahme der Sache stehenden Fußes seinen Spruch zu fällen 3).

Für Italien beftanden besondere Pfalzgrafen 1). Ein Pfalzgraf Echeriqus erscheint als Wiffus Karl's in Italien 1). Bebroard, den

4) Bgl. Wait III, 425. Muratori, Ant. It. I, 354 f.

<sup>1)</sup> Leonis III. epist 1, 2 Jaffé IV, 309, 310, 312, 315: fidelissimi missi vestri, Helmengaudus videlicet atque Hunfridus gloriosi comites — Atque in ore posuimus Helmengaudi comitis — Helmengaudus comes, vester nosterque fidelis — Helmengaudum et Hunfridum fideles vestros vol. o. ©. 391 ff. Mabillon vermuthet, Helmengaudie et vielleicht Graf des pagus Briegius (Gan von Brie), in welchem Rebais lag, geweien. Seltfamerweife hat man diesen Grasen, der, wie man wohl aus der Grabschrift solgerte, später Abt geworden sein soll, zum Bersasser der Ann. Laurissenses machen wollen, vol. Duchesne, Hist. Francor. Script. II, 24 ("Nonnulli ab Heingaldo seu Helingaudo, comite primum aulico, poestea abdate, cuius in hisdem annalibus mentio sit ad annum 802, scriptos suisse, indiciis nescio quidus suspicati sunt"), auch Hist. lit. de la France IV, 182. Eckhart, Franc. or. II, 48 f., der sich hier soust, wie gewöhnlich, an Madillon anschließt, will dem Grasen H. 4. Aust. ©. 116 N. 2) zuschreiden, welche ganz auf den Ann. S. Amandi und den Lauriss. beruben.

<sup>2)</sup> Sidel K. 240, Mühlbacher S. 197 no. 455 (812, 8. März); Bouquet V, 776 no. 98: Proinde nos taliter una cum fidelibus nostris id sunt ... vel Amalricus comiti palatii nostri vel reliquis quamplures visi fuemus judicasse . . . Sidel I, 361 R. 4. — Mit bem in den Act. pontif. Cenomann. c. 21, Madillon, Vet. Analect. nov. ed. S. 292 erwähnten Pfalzgrafen Troantus (Ut autem cognovit justitiam domni episcopi, praecepit tamen propter pleniorem auctoritatem haec publiciter in causis publicis Erchambaldo seniori cancellario suo et Troanto comiti palatii suo inquirere et diligenter tractare vgl. Sidel a. a. O.) steht es ohne Zweisel höchst problematich. — Ueber die Bermuthung Humagali's, daß der Alamanne Alpicarius, Erzieder von König Pippin's von Italien Tochter Adalbaid, Pfalzgraf geworden sei (Codice diplomatico Sant' Amdrosiano S. 226), vgl. o. S. 432 Ann. 5.

<sup>8)</sup> Einh. V. Caroli 24: Cum calciaretur et amiciretur, non tantum amicos admittebat, verum etiam, si comes palatii litem aliquam esse diceret, quae sine eius iussu definiri non posset, statim litigantes introducere iussit et velut pro tribunali sederet, lite cognita, sententiam dixi, nec hoc tantum eo tempore, sed etiam quicquid ea die cuiuslibet officii agendum aut cuiquam ministrorum iniungendum erat expediebat (mit Ecnuşung einer Stelle Sucton's, Vespas. c. 21). Egl. Capitulare de iustitis faciendis (maḥrfcheinlich v. 3. 811) c. 2, Capp. reg. Francorum I, 1 S. 176: Neque comes palatii nostri potentiores causas sine nostra iussione finre praesumat, sed tantum ad pauperum et minus potentium iustitias faciendas sibi sciat esse vacandum. Baiţ IV, 414 N. 1.

b) Blacitum Att Abalhard's von Corbie als Missus zu Bistoja 812, März. Muratori, Ant. It. V, 953: (Abt Repert vom Rloster des h. Bartholomäus lagt aus) — Et dum per monachis ipsius monasterii reclamatio exinde facta suisset ad Paulinum patriarcham, Arnone archiepiscopo, Fardulso abbate et Echerigus comes palatii vel reliqui locu eorum, qui tunc hic

Pfalzgrafen König Pippin's haben wir auch schon erwähnt 1). Endlich fcheint auch der Graf Suppo von Brescia dort bereits bei Karl's Lebzeiten diese Würde bekleidet zu haben 2). — Als Stall= grafen (Marschalke, Oberstallmeister) Karl's werden uns genannt Geilo<sup>3</sup>), der im Jahre 782, gleich dem Kämmerer Adalgis, am Süntel fiel<sup>4</sup>), und Burchard, welcher 807 an der Spize einer Flotte die Mauren in einem Hafen der Insel Corfica schlug 5). — Ein Berwalter der Arongüter Rarl's war Graf Richard 6), von bem wir erwähnten, daß ber Konig ihn feinem Sohne Ludwig fandte, um die verzettelten Domanen in Aguitanien zuruckzugewinnen.

Die königliche Kapelle lieh das Mufter, nach welchem andere Sängerschulen im Reiche fich richteten 7). Die Sänger am Sofe

Instituit pueros Idithun modulamine sacro, Utque sonos dulces decantent voce sonora, Quot pedibus, numeris, rithmo stat musica discant.

in Italia missi fuerunt, duodecim insimul hic ipsi causa inquisierant ... Bgl. Sidel I, 361 N. 4. ber diese Thatsache um das Jahr 800 sett, u. o. S. 137 %. 4.

<sup>1)</sup> p. S. 435.

<sup>2)</sup> Placitum Abalhard's zu Spoleto 814, Febr.; Muratori, Rer. It. Scr. 2) Pstactum Abathato's zu Spoteto 814, Hebt.; Muratori, ker. It. Ser. II. 2 S. 362; Fider, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens IV, 11 no. 8: Suppone comite palatii. Man wußte damals dort noch nicht ben Lod Karl's, vgl. Enck, De s. Adalhardo S. 29 N. 67; Sidel I, 361 N. 4. — Suppo war später (822—824) Herzog von Spoleto, vgl. Einh. Ann. 822 S. 209 (Suppo, Brixiae civitatis comes . .), 824 S. 212—213 (Suppo dux Spolitinus decessisse nuntiatur — Suppone apud Spoletium, sicut dictum erat, defuncto). — V. Hlud. 29 Scr. II, 623 N. 58. Jahrbücher des Brides unter Audmig dem Er I 116 N. 2 234. II. 243 Minneley Frant. Reichs unter Ludwig dem Fr. I, 116 N. 2, 234; II, 243. Dummter, Gesch. bes Ofifrant. Reichs II, 21 N. 56.

<sup>3)</sup> Einh. Ann. 782 S. 163: Geilone comite stabuli (Poeta Saxo l. II. v. 46 ©. 560).

<sup>4)</sup> Bgf. Abel I, 352—356 n. o. S. 548. 5) Einh. Ann. 807 S. 194: Burchardum comitem stabuli sui. Enhard. Fuld. Ann. 807 S. 354. Regino 807 S. 564 (Burchardum comitem stabuli Fuld. Ann. 807 S. 354. Kegino 807 S. 504 (burchardum comitem stabul sui, quod corrupte constabulum appellamus. Ann. Mett.: conestabulum). Bgl. o. S. 375 Anm. 6; 453 Anm. 9; 466 Anm. 4. Zweifelhoft scheint, ob in der Gerichtsurfunde Karl's vom 16. Decbr. 781 (Sidel K. 56; Mühlbacher no. 237; Bouquet V, 746 no. 54) Teutboldo, Constabili oder Teutboldo, constabili zu lesen ist. Gegen das lettere spricht allerdings, daß Geilo schon 782 als Marschalf genannt wird. — Ueber einen Hosbeamten Karl's, Amalvin, vgl. Einh. Ann. 785 S. 167: Amalwinus, unus aulicorum; Abel I, 409. Der Dects Savo I II v 190 S 564 umsseich die Rorte ber Annalen nicht aus Poeta Saxo l. II. v. 190 S. 564 umschreibt bie Worte ber Annalen nicht gutreffend burch: Amulvinus, quidam vernaculus aulae.

<sup>6)</sup> V. Hlud. 6 Ser. II, 610: Richardum comitem, villarum suarum provisorem vgl. Wait IV, 143 R. 1 u. oben S. 89 Anm. 1 (bazu auch Mbel I, 359; Cod. Lauresham. I, 322 no. 228).

<sup>7)</sup> S. das Schreiben des Erzbischofs Laidrad von Lyon an den Kaiser (c. 813-814) Epist. Carolin. 42 S. 420 s.: . Deo iuvante et mercede vestra annuente in Lucdunensi ecclesia est ordo psallendi instauratus, ut iuxta vires nostras secundum ritum sacri palatii omni ex parte agi videatur quicquid ad divinum persolvendum officium ordo exposcit. Nam habeo scholas cantorum, ex quibus plerique ita sunt eruditi, ut alios etiam erudire possint. — Alcuin. carm. 26 v. 38-40 S. 246:

ftiegen wohl bisweilen zu hohen geiftlichen Stellungen auf. Auftrannus, der zum Bischof von Verdun gewählt wurde, war ein solcher gewesen 1). Ob Gerward, der spatere hofbibliothetar Ludwig's, auch schon unter Karl als solcher fungirt hat, muß dahingestellt bleiben 2). Uebrigens scheint es damals in der Uchener Pfalz mehrere Bibliothetbeamte gegeben zu haben 3). Auch das Treiben der "Secte des Hippotrates," der Aerate am Sofe, wird in einem Gebichte Altuin's turz geschildert: wie ber eine zur Aber läßt, ein anderer Kräuter im Topfe mischt, ein dritter Brei tocht u. f. w. Alkuin bittet fie, ihre Runft Allen unentgeltlich zutheil werden zu laffen, damit der Segen Chrifti auf ihren handen rube 1). Als einer dieser Aerzte tritt Winthari bervor, der auch mit Alfuin gut befreundet gewesen zu sein scheint und zulett im Ausgange des Jahres 790 erwähnt wird 5). An dem Abt Sturm von Fulda hatte er freilich einst keine glückliche Kur gemacht. Der königliche Leibarzt begleitete zu Ende des Jahres 779 den alten schwachen Abt, den er womöglich heilen sollte, von Eresburg nach Fulda. Aber ein Trank, welchen er ihm einflößte, brachte nichts weniger als die gehoffte Linderung des Leidens hervor, fondern die Krankheit des Abts fteigerte fic im Gegentheil bedeutend 6), und der Batient starb bald darauf.

<sup>1)</sup> Gest. epp. Virdunensium 15 Scr. IV, 44: . . . elegerunt sibi episcopum de regis palatio Austrannum, cantorem ipsius. Bgl. liber die Erhebung des Borfängers am Hofe Hutbert zum Bischof von Meaux im J. 823 Jahrbb. Ludw. d. Fr. I, 197 N. 5; II, 255.

<sup>2)</sup> Bgl. Perts Scr. II, 437—438, wonach Baits in seiner Ausgabe ber V. Caroli S. XVI, XX und DBG. III, 439; bagegen Jahrbb. Ludw. b. Fr. II, 254 N. 5. In den Distichen, welche ein Gerward (vielleicht derselbe) der V. Caroli Einhard's hinzugesügt hat, scheint er sich allerdings als 'supplex famulus' Karl's zu bezeichnen.

<sup>3)</sup> Sgl. bie von Baig III, 439 N. 4 angeführte Stelle aus Hinemar. De praedestinatione, praef. (Opp. ed. Sirmond. I. 211 Anfang): Et, sicut ipsorum qui interfuerunt concilio relatione didicimus, quando divae memoriae domnus Karolus Felicem, infelicem Orgellitanae civitatis episcopum, synodali decreto haereticum comprobatum atque damnatum comperit, etiam revictum invenit, quia, corrupto muneribus iuniore bibliothecario Aquensis palatii, librum beati Hilarii rasit etc.— Ueber bie Bibliothet o. S. 457.

<sup>4)</sup> Alcuin. carm. 26 (an Rarl, 796?) v. 12-16 S. 245:

Accurrent medici mox, Hippocratica secta: Hic venas fundit, herbas hic miscet in olla, Ille coquit pultes, alter sed pocula praefert. Et tamen, o medici, cunctis impendite gratis, Ut manibus vestris adsit benedictio Christi.

<sup>5)</sup> Alcuin. epist 16 (an seinen Schiller Joseph, 790 exeunte anno), Jaffé VI, 171: Uinter medicus mihi promisit duo carrata de vino optimo et claro etc. 1811. epis. 1811.

<sup>6)</sup> Eigil. V. Sturmi c. 24 (25) Scr. II, 377: Quo (in Greeburg) dierum numero expleto, ad monasterium vir Dei rediit, habito secum medico domini regis Karoli, cui nomen Wintarus, qui eius subveniret infirmitati. Dum vero quadam die artis suae nescio quam potionem in-

Daß die Aerzte bei Karl selbst nicht in sonderlicher Gunst standen 1), ist bereits berührt worden. Daß er ihre Wissenschaft jedoch trozdem nicht ganz verachtete, zeigt wohl der Umstand, daß er sich von einem Schreiber Namens Jacobus das medizinische Lehrgedicht des Serenus Sammonicus abschreiben ließ 2).

Unter Karl's Bauwerken ist vor allem die Kirche hervorzuheben, welche er in Achen zu Ehren der Mutter Gottes auf seine eigene Kosten erbaute's), deren Sakristei man den "Lateran"

fuderat, cum qua minuere debuit infirmitatem, sed ita auxit, ut validius et acrius ei lues acerba augeretur. Et anxius dicere coepit, quod ei medicus, qui minuere morbum debuerat, malum grande irrogasset. Abel I, 272.

Einh. V. Caroli 22 (Poeta Saxo l. V. v. 361—364 S. 617), vgl. s.
 529 Anm. 5.

<sup>2)</sup> Bgl. hierüber und den Prolog des Jacobus (in Hexametern) Orelli, Helperici sive Angilderti Karolus M. et Leo papa S. 3, 18. Dümmler, Poet. Lat. aev. Carolin. I, 88—89, 97—98 no. 9. Dümmler vermuthet (S. 98 N. 1), dieser Jacobus sei vielleicht identisch mit dem gleichnamigen Notar, der in Karl's Diplomen von 787 bis 792 vorkommt und mit der Aussertigung von Urstunden für Italien betraut gewesen zu sein scheint (Sickel I, 82). Üeber das Lehrgedicht des D. Serenus Sammonicus Tenssel, Gesch der Köm. Literatur, 4. Auss. S. 97 ff. — Dümmler, Gesch des Hräntischen Reichs II, 657 N. 30. Ueber die Aerzte am Hose Ludwig's des Frommen Simson II, 255 N. 4.

<sup>8)</sup> Einh. V. Caroli 17: — opera tamen plurima ad regni decorem et commoditatem pertinentia diversis in locis inchoavit, quaedam etiam consummavit. Inter quae praecipua [fere] non inmerito videri possunt basilica sanctae Dei genitricis Aquisgrani opere mirabili constructa... 26: — plurimae pulchritudinis basilicam Aquisgrani extruxit... 31: — in ea basilica, quam ipse propter amorem Dei et domini nostri Iesu Christi et ob honorem sanctae et aeternae virginis genetricis eius proprio sumptu in eodem vico construxit. Poeta Saxo l. V. v. 429 ff. Jaffé IV, 619. Chron. Moiss. 796 Scr. I, 303: atque ibi fabricavit ecclesiam mirae magnitudinis; 813 Scr. II, 259: — in Aquisgrani palatio, seniore in ecclesia, quam ipse fabricare iusserat. Ann. Lauriss. min. cod. Rem. 814 Scr. I, 122: — in villa regia Aquisgrani, in basilica quam ipse edificavit. Regino 813 Scr. I, 566: Aquis in basilica sancti Salvatoris et sanctae Dei genitricis Mariae... quam basilicam ipse mirifico opere a fundamento aedificare fecit. Urf. £atl's bes £ahlen, 877 Mai 5. Bouquet VIII, 660 no. 72: quia divae recordationis imperator avus scilicet noster Karolus... in palatio Aquensi capellam in honore beatae Dei genitricis et virginis Mariae construxisse... dinoscitur. Urf. £tto's I, 972 Mng. 1. 2acomblet, Urfundento. ffir bie Geft. bes £teberrheins I, 68 no. 113: — Karolus imperator augustus... locum quendam Aquisgrani, sed uulgari uocabulo Ahha nuncupatum quasi ab exordio erigere lataque facultate adeo agressus est sublimare, ut capellam ibidem miri decore artificii in honore sancte Marie matris domini nostri Iesu Christi construi fecisset etc. Alcuin. epist. 100 (an £arl, 798 c. Jul. 18) ©. 425: in opere pulcherrimo et mirabili ecclesiae, quam vestra dictavit sapientia. Angilbert. (?) carm. 6 (Karolus M. et Leo papa) v. 111—113 Poet. Lat. aev. Carolin. I, 368—369:

<sup>—</sup> Et aeterni hic alii bene regis amœnum Construere ingenti templum molimine certant. Scandit ad astra domus muris sacrata politis.

nannte 1). Karl ließ sich es angelegen sein, diesen seinen Ließlingsbau auf alle Weise zu schmitchen, mit Gold und Silber, Lichtern, Gittern und Pforten aus gediegenem Erz 2). Die Säulen und den Marmor zum Bau ließ er, wie Einhard erzählt, da er sie anders woher nicht bekommen konnte, von Kom und Ravenna herbeischaffen 3). Auch erinnern wir uns, daß Papst Hadrian I. dem König auf seine schriftlich ausgesprochene Bitte gestattet hatte, die Musive, Marmorbilder und sonstigen bildlichen Darstellungen von dem Estrich und den Wänden des Palastes zu Ravenna sort-

v. 177 f. S. 370. Angilbert. carm. 2 v. 23—30 S. 361:

Fundamenta super petram quoque ponit in altum,
Ut domus alta deo maneat firmissima Christo.
Felix sic lapides posuit sua dextera primum,
Inclita celsithrono fierent ut templa tonanti.

Auxilietur opus Christi clementia sanctum, Auxilientur opus caelestes, quaeso, ministri Sanctorumque simul numerus, precor, adiuvet illud.

Theodulf. carm. 25 v. 61-62 ©. 485:

.... oretur in aula, Qua miris surgit fabrica pulchra tholis.

Monach. Sangall. I, 28, 30 Jaffé IV, 659, 661. Bgl. Ebert II, 64. Die Urkunde Karl's vom 3. Mai 779 (Sidel K. 71; Mühlbacher no. 215), welche auch Abel I, 269 N. 4 noch unrichtig auf die Marientirche in Achen gebeutet hat, bezieht sich vielmehr auf die Marientirche in Chevremont (Kievermunt) bei Liktich, die höter von Otto I. dem Marientist in Achen geschentt wurde. Bgl. Rettberg I, 568; Sidel II, 250; Mühlbacher S. 83; Warnkoenig et Gerard, Hist. des Carolingiens II, 173; Bonnell, Die Ansänge des karolingschen Hause S. 71 N. 4. — Die gänzlich unglaubwürdigen Nachrichten in der Bulle Papst Hadrian's IV. vom 22. Septbr. 1158, Jaffé R. P.R. S. 673 no. 7052; Quix, Cod. dipl. Aquens. I, 32 sind bereits oben S. 319 Anm. 5 kurz berührt und zurügewiesen; vgl. dagegen auch Rettberg I, 549.

1) Bgl. die in den Jahrbb. Ludwigs des Frommen I, 83 N. 3 an-

geführten Stellen.

2) Einh. V. Caroli 26: auroque et argento et luminaribus atque ex aere solido cancellis et ianuis adornavit. Chron. Moiss. 796 (mobil mit Benutung Einfard'8): cuius portas et cancella fecit aerea et cum magna diligentia et honore, ut potuit et decebat, in ceteris ornamentis ipsam basilicam composuit. Bouquet VIII, 660 no. 272: — multiplicibusque ornamentis excoluisse dinoscitur. Lacomblet a. a. D.

3) V. Caroli 26: Ad cuius structuram cum columnas et marmora aliunde habere non posset, Roma atque Ravenna devehenda curavit. Poeta Saxo I. V. v 439—442 ©. 619:

Ad quae (vorher ist auch von der Pfalz in Ingelheim die Rebe) marmoreas praestadat Roma columnas,

Quasdam praecipuas pulcra Ravenna dedit;

De tam longinqua potuit regione potestas Illius ornatum, Francia, ferre tibi.

Bgl. Alcuin. epist. 100 (an Ratl, 798, etwa Mitte Juli) ©. 425: Fuit quoque nobis sermo de columnis, quae in opere pulcherrimo et mirabili ecclesiae, quam vestra dictavit sapientia, statutae sunt vgl. ebb. N. 5. Unbistorisch betichten bie Gest. Treverorum 25 Scr. VIII, 163: Qui etiam Karolus multum marmor et museum plurimum de Treberi ad Aquis palacium

nehmen zu lassen.). Die Kirche war mit Bleiziegeln gebeckt?, ber Giebel des Daches mit einem golbenen Apsel geschmückt. Der Baumeister der Marientirche war Magister Obo, welcher in Metz lebte oder wenigstens dort seine Ruhestätte fand. Die Achener Kapelle ward das Muster für andere derartige Gebäude, so für eine Kapelle zu Diedenhosen, deren Bau später Ludwig der Fromme begann. ivielleicht auch für eine prächtige Kirche, welche der kunstsinnige und hochgebildete Bischof Theodulf von Orleans zu Germignh (unweit von Fleury) errichtete.

vexit et beato Petro (dem Trierer Erzbisthum) ad vicissitudinem munera dedit. Desgleichen ift es eine Fabel, wenn nach Hugo von Flavign die Achener Kavelle auß den Duadersteinen der angeblich von Karl wegen der Untreue des dortigen Bischofs Betrus zerstörten Stadt Berdun erbaut sein soll (De quadris autem lapidibus dirutae civitatis Aquisgrani capella exstructa est, Scr. VIII, 352. Abel I, 333 N. 7; o. ©. 42).

<sup>1)</sup> Cod. Carolin. 89 (Sabrian I. an Rarl, 781—791) Jaffé IV, 268: Praefulgidos atque nectareos regalis potentiae vestrae per Aruinum ducem suscepimus apices. In quibus referebatur, quod palatii Ravennate civitatis mosivo atque marmores ceterisque exemplis tam in strato quamque in parietibus sitis vobis tribuissemus. Nos quippe libenti animo et puro corde cum nimio amore vestre excellentiae tribuimus effectum et tam marmores quamque mosivo ceterisque exemplis de eodem palatio vobis concedimus abstollendum vgl. e6b. N. 2; Abel I, 459; o. ©. 253 Anm. 5.

<sup>2)</sup> Einh. Ann. 829 ©. 218: — Aquasgrani terre motus factus ventusque tam vehemens coortus, ut non solum humiliores domos, verum etiam ipsam sanctae Dei genitricis basilicam, quam capellam vocant, tegulis plumbeis tectam, ex parte non modica denudaret. V. Hlud. 43 ©. 632: — intempesta nocte terrae motus adeo validus extitit, ut aedifitiis ruinam cunctis minaretur. Porro venti violentia subsecuta non modo minora, sed etiam ipsum palatium Aquense vehementia sui ita agitavit, ut etiam laterculis plumbeis, quibus tecta erat basilica sanctae Dei genetricis Mariae, maxima ex parte detegeret.

<sup>3)</sup> Einh. V. Caroli 32: Tacta etiam de caelo, in qua postea sepultus est, basilica, malumque aureum, quo tecti culmen erat ornatum, ictu fulminis dissipatum et supra domum pontificis, quae basilicae contigua erat, proiectum est.

<sup>4)</sup> Inschrift in der Kapelle, nach cod. Vindodon. 969 (Theol. 354) fol. 556: Infra capella scriptum: Insignem hanc dignitatis aulam Karolus caesar magnus instituit, egregius Odo magister explevit, Metensi fotus in urbe quiescit. Jaffé IV, 536 N. 1; 490 N. 6. Einh. V. Karoli, Ausg. don Bert u. Bait S. VI N. 15; vgl. o. S. 531 Anm. 3. Sagenhastes beim Monach. Sangall. I, 28—30 l. c. S. 659—661.

<sup>5)</sup> Continuat. Reginonis 939 Scr. I, 618: unde Theodonis villa capellam domni Ludovici pii imperatoris, instar Aquensis inceptam, ne perficeretur aut pro munimine haberetur, destruxit. Bgl. Sahrbb. Lubm. b. Fr. II, 263.

<sup>6)</sup> Letald. Mirac. S. Maximini c. 3 Mabillon A. S. o. s. Ben. ed. Venet. I, 582: Theodulfus igitur episcopus inter cetera suorum operum basilicam miri operis, instar videlicet ejus quae Aquis est constituta aedificavit in villa quae dicitur Germiniacus . . Catal. abb. Floriacens. Baluze, Miscellan. I, 492: Denique Germaniacus dicitur villa, tribus a nostro monasterio distans milibus . . . In hac igitur idem Theodulfus abbas et episcopus ecclesiam tam mirifici operis construxit, ut nullum in tota Neustria inveniri possit aedificii opus, quod ei . . . valeret

für eine Kirche Karl's des Kahlen zu Compidane 1). — An dieser Rirche begründete Karl zugleich einen Stift von Klerikern<sup>2</sup>); das Haus eines Priefters ftieß an fie<sup>3</sup>). Mit der Kirche durch einen Borticus verbunden war die Pfalz<sup>4</sup>), gleichfalls ein Bau Karl's<sup>5</sup>); auf ihrer Zinne der eherne Adler mit ausgedreiteten Schwingen<sup>6</sup>). Der Raiser liebte den Ort namentlich wegen seiner heißen Quellen. Baden und Schwimmen war fein Bergnugen, wie er denn ein ganz vorzüglicher Schwimmer war. Er babete gern in Gefell-ichaft. Richt nur feine Sohne, sondern auch feine Großen und Freunde, bisweilen felbft die Schaar feiner Satelliten und Leibwachter lud er jum Bade ein. Es tam fo vor, daß hundert Menfchen und darüber zusammen badeten "). Die von Einhard, welcher dies

1) Böhmer, Regest. Karolor. no. 1809; Bouquet VIII, 660 (nos quoque morem illius imitari ceterorumque regum et imperatorum praedecessorum scilicet nostrorum cupientes . . .); Dümmler, Gesch. bes Ofifrant.

2) Bouquet VIII, 660: ac clericos inibi domino ob suae animae remedium atque peccaminum absolutionem pariterque ob dignitatem apicis imperialis deservire constituisse.

- \*\*Spicis imperians deservite constitutions.

  \*\*Spicis imperians deservite constitutions.

  \*\*Spicis imperians deservite constitutions.

  \*\*Spicis imperians deservite constitutions.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 8; ©. 559 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 5; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 5; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 5; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 530 Anm. 6; ©. 559 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 530 Anm. 6; ©. 559 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 530 Anm. 6; ©. 559 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 6; ©. 531 Anm. 6; ©. 531 Anm. 3.

  \*\*Spicis in C. 530 Anm. 6; ©. 530 Anm. 6; ©. 531 Anm. 6; ©. 53 carm. 6 v. 94 ff. ©. 368.
- 6) Thietmar. III, 6; Richer, Hist. III, 71 Scr. III, 761, 622; Bonizo, Ad amicum lib. IV Jaffé II, 620.
- 7) Einh. V. Caroli 22: Delectabatur etiam vaporibus aquarum naturaliter calentium, frequenti natatu corpus exercens; cuius adeo peritus fuit, ut nullus ei iuste valeat anteferri. Ob hoc etiam Aquisgrani regiam extruxit ibique extremis vitae annis usque ad obitum perpetim habitavit. Et non solum filios ad balneum, verum optimates et amicos, aliquando etiam satellitum et custodum corporis turbam invitavit, ita ut nonnum-quam centum vel eo amplius homines una lavarentur. Ueber satellites 1911. Baits III, 455 ff. Der Poeta Saxo giebt biese Stelle (lib. V. v. 321—332 6. 615-616) folgenbermaßen wieber:

Praeterea solitus fuit exercere natatum, Qua tunc arte magis nemo peritus erat. Et naturali fontes fervore calentes Illi praestabant grata lavacra nimis; Unde locum sedis sibimet delegit Aquensis, Plurima quo manat copia talis aquae, Balnea qua multo condens iocunda decore, Annis extremis mansit ibi iugiter,

aequari . . . — Aemulatus itaque in hoc facto magnum Karolum, qui ea tempestate Aquisgrani palatio tanti decoris aedificaverat ecclesiam, ut in omni Gallia nullam habeat similem. Verum memoratus princeps illud omni Gallia nullam habeat similem. Verum memoratus princeps illud quod fecerat templum sanctae Dei genitricis Mariae dedicari sub honore praecepit . . . Bgl. Dümmler, Poet. Lat. aev. Carolin. I, 556 N. 3, 438; Neues Archiv IV, 579; Rechulta, Theodulf S. 24—25; Lerfch, Die Gedichte Theodulf S. 20 N. 1; Ebert a. a. D. II, 71. Eigentlich liegt zwar in ben Borten des Catal. abb. Floriac. keineswegs unbedingt, daß Theodulf's Kirche in Germigny eine Nachbildung der Achener Marientapelle gewesen seit in ben Mirac. S. Maximini ist ihnen diese Wendung gegeben.

erzählt, erwähnten Bäder scheinen die von den sogenannten oberen Quellen genährten gewesen zu sein 1). Das Sauptworbild für Karl's Bauten und Anlagen zu Achen war Ravenna. Wie er die Marienkirche nach dem Mufter von S. Bitale in Ravenna erbaute 2); wie er ben Palaft zu Ravenna mit Genehmigung bes Papstes seiner Mosaiken, Marmorbilder u. s. w. beraubt hatte, so entführte er von dort, wie wir gesehen haben s), auch das Reiterftandbild des Theoderich nach Achen. Das fcnaubende Rof, mit geschwellten Ruftern und offenem Gebig, war aus vergolbeter Bronze gegoffen; der Reiter hielt vor der linken Schulter einen Shild, in der erhobenen Rechten die Lange. Wie Ginige behaupteten, mare es eigentlich ein Standbild zu Ehren bes Raifers Beno gewesen, auf welches dann Theoderich seinen Ramen über-Wie bei anderen Pfalzen4), lag auch in der Rabe ber Achener Pfalz ein großer, mit Mauern eingehegter Thiergarten, mit Waldungen und frifchen Wiefen, von einem Flüßchen (ber Worm) anmuthig durchftrömt, voll von Bögeln, Hirschen und anderem Wild b). Andere hervorragende Bauten, welche Rarl

> Ac secum fecit natos proceresque lavari, Quodque sui custos corporis agmen erat; Eiusdem nam commoditas spatiosa lavacri Centenos homines plusque valet capere.

Bgl. ferner Angilbert. carm. 6 v. 106-111 S. 368: Hic alii thermas calidas reperire laborant, Balnea sponte sua ferventia mole recludunt, Marmoreis gradibus speciosa sedilia pangunt. Fons nimio bullentis aquae fervere calore Non cessat; partes rivos deducit in omnes Urbis

Monach. Sangall. II, 15 S. 690 (ergählt von Rarl's Bater, König Bippin: Nam cum apud Aquasgrani, thermis nondum aedificatis, calidi saluberrimique fontes ebullirent, iussit camerarium suum praevidere, si fontes purgati essent etc.). Forschungen 3. D. Gesch. XII, 581. Haagen a. a. D. S. 37 ss. Liudprand. Antap. III, 48 (Schulausg. 1877 S. 76): Thermas etiam Grani palatii atque palatia combusserunt. Dümmler, Gesch. b. Ofistänt. R. II, 157 R. 25.

Daagen a. a. D.
 Dimmler, Allgem. D. Biographie XV, 142.
 Bgl. o. S. 253 Ann. 4.

4) Waits IV, 112.

5) Angilbert. (?) carm. 6 (Karolus M. et Leo papa) v. 137-152 Poet. Lat. aev. Carolin. I, 369-370:

> Non procul excelsa nemus est et amoena virecta Lucus ab urbe virens et prata recentia rivis Obtinet in medio, multis circumsita muris. Hic amnem circumvolitat genus omne volucrum; In ripis resident rimantes pascua rostris; Nunc procul in medio summergunt flumine sese, Nunc quoque praecipiti properant ad litora cursu; Hosque toros iuxta cervorum pascitur agmen Riparum in longa per amoenaque pascua valle. Huc illuc timido discurrit dammula gressu:

Jahrb. d. btid. Geid. - Simfon, Rarl b. Gr. Bb. II.

allerbings nur begann, waren die Pfalzen zu Ingelheim bei Mainz und zu Nimwegen 1). —

Fronde retecta vacat; passim genus omne ferarum His latet in silvis. Etenim nemora inter opaca Hic pater adsidue Karolus, venerabilis heros, Exercere solet gratos per gramina ludos Atque agitare feras canibus tremulisque sagittis Sternere cornigeram nigraque sub arbore turbam.

v. 262, 270 ff. S. 372-374. — Ermold. Nigell. lib. III v. 583-594 S. 500:

Est locus insignis regali proximus aulae Fama sui late, quae vocitatur Aquis,

Marmore praecinctus lapidum sive aggere septus, Consitus arboribus, quo viret herba recens:

Consitus arboribus, quo viret herba recens; At fluvius medium praelambit gurgite lento, Hunc volucres variae incolitantque ferae.

Quando placet regi (Entwig b. Fr.), paucis comitantibus illuc Venandi studio saepius ingreditur,

Figere cornigerum praegrandia corpora ferro Cervorum aut dammas percutere atque capras Seu glatie stringente solum sub tempore brumae Unguigeris volucres exagitare capis.

Walahfrid. Versus in Aquisgrani palatio editi (829) ed. Dimmier, Zeitschr. f. D. Alterth. XII, 464 v. 117 ff.:

. . . specularia subter dant insigne nemus uiridique uolantia prato murmura riuorum; ludunt pecudesque feraeque, uri cum ceruis, timidis cum caprea dammis etc.

1) Einh. V. Caroli 17: — opera tamen plurima ad regni decorem et commoditatem pertinentia diversis in locis inchoavit, quaedam etiam consummavit. — Inchoavit et palatia operis egregii, unum haud longe a Mogontiaco civitate, iuxta villam cui vocabulum est Ingilenheim, alterum Noviomagi super Vahalem fluvium, qui Batavorum insulam a parte meridiana praeterfluit. Poeta Saxo l. V. v. 429—430 ©. 619:

Ornatus operum varios tamen et decus ingens Fecerat et visu moenia pulcra nimis.

v. 435-438 ibid.:

Ingylemhem dictus locus est, ubi condidit aulam, Aetas cui vidit nostra parem minime. Quorum multiplicem si quis describere laudem Curabit, longum texet opus nimium.

Mirac. S. Goaris 15 Mabillon A. S. o. s. Ben. ed. Ven. II, 279: a palatio suo, quod in praeripiis Rheni fluminis ab ipso constructum Ingilinheim dieitur; 36 S. 284. Ausfilprliche Schilberung der Bialz und Airche zu Ingelbeim, besonders auch der Bilder, mit welchen sie geschmidt waren, bei Ermoldus Nigellus lid. IV. v. 179 sf. Scr. II, 504—506, vgl. Zahrbb. Ludw. d. Kr. I, 257 sf. Lambert. Ann. 1046 Scr. V, 154: Neumago domum regiam miri et incomparabilis operis incendit. Ragewin. Gest. Friderici imp. IV, 76 Scr. XX, 490: Palatia siquidem a Karolo Magno quondam pulcherrima sabricata et regias clarissimo opere decoratas apud Noviomagum, iuxta villam Inglinheim, opera quidem fortissima, sed iam tam neglectu quam vetustate sessa, decentissime reparavit . . . Hassel in Radvicht bei Andr. Bergom., Hist. 5 Scr. rer. Langod. S. 224, daß Karl einen Balast in Rom erbaut habe (Igitur subiugata et ordinata Italia, ad Romam perrexit; ibidem palatium construxit).

Bon dem Handel jener Zeit gewähren uns einzelne Züge ein stizzenhaftes Bild. Aus Thüringen führte ein Handelsweg nach Wainz; an der Stelle, wo dieser die Fulda überschritt, sand Sturm eine große Anzahl von Slaven, die im Flusse badeten und schwammen. Mainzer Kausleute kauften in den öftlicheren Gegenden Getreide und brachten es zu Schiff auf dem Main nach ihrer Stadt?). Töpfer brachten ihre Waaren den Rhein hinauf., und zwar pflegte man, wenn die Fahrt wider den Strom ging, das Schiff vom User aus an einem Seil zu ziehen. Insbesondere waren es auch friesische Kausleute, welche den Rhein befuhren. Aus dem Elsaß wurden Wein und Getreide, Holz aus den Wäldern der Vogesen auf dem Rheine verschifft. Die Friesen und andere Küstenbewohner waren die Käufer, von denen man dafür buntgefärbte Zeuge, weite, lange Mäntel u. s. w. eintauschte.

<sup>1)</sup> V. Sturmi 7 Scr. II, 369: pervenit ad viam, quae a Turingorum regione mercandi causa ad Magontiam pergentes ducit; ubi platea illa super flumen Fuldam vadit, ibi magnam Sclavorum multitudinem reperit eiusdem fluminis alveo natantes lavandis corporibus se immersisse etc.

<sup>2)</sup> Einh. Transl. ss. Marcellini et Petri IV, 39 Opp. ed. Teulet II, 258: Mercatores quidam de civitate Moguntiaca, qui frumentum in superioribus Germaniae partibus emere ac per fluvium Moenum ad urbem devehere solebant, caecum quemdam natione Aquitanum, nomine Albricum, mercedis a Deo promerendae gratia navi suae impositum, sicut ipse petiverat, ad basilicam beatorum martyrum (nat) Edigenfiabt) deduxerunt.

s) Mirac. s. Goaris 20 Mabillon A. S. o. s. Ben. ed. Venet. II, 281: quodam tempore cum per Rhenum flumen quidam figuli ollas pretio distrahendas in navicula veherent, accidit una cum illis feminam quandam fidelem cum parvulo filio adverso flumine navigare . . . Wie man sieht, ist es nicht zutreffend, wenn v. Inama-Sternegg, Dentsche Birthschaftsgeschichte I, 425 ben auffallenden Umstand constatiren zu können glaubt, daß die Töpsertudiktie in jener Zeit gar nicht erwähnt werde. Bgl. übrigens das. S. 427 ff.; Wais IV, 36 ff.

<sup>4)</sup> Mirac. s. Goaris 28 l. c. S. 283: et, ut moris est, quia adverso flumine navigabat, fune a suis navem circa litus trahendam curaverat. (Man wird hiedei daran erinnert, daß noch im Jahre 1848 die Schiffszieher am Khein von dem Hünfzigerausschuß die Unterdrikkung der Dampsschiffchrt verlangten, weil dieselbe ihrem Gewerbe Abbruch thue, das. Biedermann, 1840—1870, dreißig Jahre dentscher Geschichte II, 170).

<sup>6)</sup> Ermold. Nigell. Eleg. Isv. 107 ff. S. 518, wo ber Basgan (Wasacus) fpricht:

<sup>&#</sup>x27;Si non, Rhene, fores, mansissent denique nostra
Horrea, quae nobis gignit amoenus ager,
Per te vecta quidem praetioque redempta marino,
Esurit hic noster, heu, gemebundus ovans!
Si non, Rhene, fores, mansissent laeta falerna,
Baccus et exhilarans gaudia larga daret,
Per te vecta quidem praetioque redempta marino,
Vineas recubans vinitor ipse sitit.'

Merovingern frieftsche Händler 1), und in Mainz war in der zweiten Balfte des neunten Jahrhunderts der befte Theil der Stadt von Friefen bewohnt 2). Friefen gehörten auch zu den fremden Kaufleuten, welche die schon in der Merovingerzeit errichtete jährliche Meffe zu St. Denis besuchten 3). — Maaftricht war wenigftens zur Zeit Ludwig's des Frommen ein ftart bevölkerter und sehr belebter Handelsplat 1). Im Norden Aquitaniens erscheint Poitiers als ein Marktplat, an dem es lebhaft herging 5); dazu die Haupt-See- und Zollplate Quentowic (Wicquinghem) an der Canche, Duurftebe, Sluis. - Rarl behielt junachft benfelben gefetlichen Münzsuß bei, der am Schlusse der Herrschaft seines Baters Kippin bestanden hatte: 240 Denare auf das romische Pfund von 325 Gramm, 1,35 Gramm auf ben Denar 6). Spater bagegen führte er einen schwereren Münzfuß, mit einem Bfunde von etwa 367

v. 119-120, wo ber Rhein spricht: 'Utile consilium Frisonibus atque marinis Vendere vina fuit et meliora vehi.'

v. 123 ff.:

'Nam tego veste meos vario fucata colore, Quae tibimet nusquam, Wasace, nota foret: Lignea tecta tibi, nobis est aurea harena, Robore pro secto lucida gemma venit.

Monach. Sangall. I, 34 Jaffé IV, 666: Sed, ut se mos humani habet ingenii, cum inter Gallos Franci militantes virgatis eos sagulis lucere conspicerent, novitate gaudentes, antiquam consuetudinem dimiserunt et eos imitari coeperunt. Quod interim rigidissimus imperator idcirco non prohibuit, quia bellicis rebus aptior ille videretur habitus. Sed cum Fresones hac licentia abutentes adverteret et brevissima illa palliola sicut prius maxima vendere comperisset, praecepit, ut nullus ab eis nisi grandia latissimaque illa longissima pallia consuetudinario precio coëmeret etc. II, 9 ©. 677: Porro autem imperatori Persarum direxit indefessus augustus equos et mulos Hispanos palliaque Fresonica, alba, cana, vermiculata vel saphirina, quae in illis partibus rara et multum cara comperit.

1) Bgl. bie Urt. Lubwig's b. Fr. und Lothar's vom 11. September 829, Sidel L. 264, dazu Anm. S. 335; Milhlbacher S. 310 no. 842; Schannat, Hist. ep. Wormatiens. II, 5 no. 5.

2) Ann. Fuld. pars 1V. 886 Scr. I, 403: Optima pars Mogontiae

civitatis, ubi Frisiones habitabant, post mediam quadragesimam mense

Martio conflagravit incendio.

3) Bgl. die Urft. K. Pippin's vom 8. Juli 753 und Ludwig's d. Fr. dom 1. December 814, Sidel P. 8, L. 30; Mühlbacher S. 32, 222 f. no. 71, 533; Tardif, Monuments historiques S. 46 no. 55; Oelsner, König Pippin S. 67 ff. Die Messe sollte jährlich am Feste des h. Dionysius (9. October) beginnen und vier Wochen bauern.

4) Einh. Transl. ss. Marc. et Petr. IX, 81 l. c. ©. 348-350: fratres de monasterio s. Servatii confessoris, quod situm est in ripa Mosae fluminis, in vico qui hodieque Trajectus vocatur et distat ab Aquensi palatio octo circiter leugas estque habitantium et praecipue negotiatorum multitudine frequentissimus.

b) Alcuin. V. s. Willibrordi I, 32 (Comilie) Jaffé VI, 62: Beatius fecunda Pictavia beati Hilarii pontificis reliquiis exultat quam venditionum

ct emptionum altercatione, in quibus saepe versatur iniquitas.
6) Soetbeer, Forschungen 3. D. G. IV, 305.

Gramm ein '). Mit 'Karles lot' ober 'pondus Caroli' bezeichnete man noch im späteren Mittelalter bas Normalgewicht "). Auch erging — wie es scheint. im Jahre 781 — für Italien eine allgemeiner Berruf der bisherigen Denare, die von einem bestimmten Termine ab weder ausgegeben noch in Zahlung genommen werden sollten 3). Die Annahme, daß das arabische Minzwesen auf jene Münzresorm von Einsluß gewesen sei, erscheint nicht begründet 4), obichon die arabischen Goldmungen (Dinars) damals im weftlichen Guropa, auch bei ben Angelfachsen, curfirten 5). Reichliches Silber lieferte Poitou in dem danach benannten Diftrikt Metallum (jest Die Zugange zu den filberhaltigen Bleierzgruben waren Melle). möglichst verstedt gehalten 6). Auch in Deutschland, vielleicht im Fichtelgebirge, scheinen in Karl's Zeit Silberbergwerke in Bearbeitung gewesen zu sein 7). — In großem Umfange wurde Falfchmunzerei getrieben 8), zu deren Beseitigung man die Munz-stätten möglichst auf solche Orte zu beschränken suchte, in denen fich kaiferliche Pfalzen befanden 9). — Brachte ferner, wie wir

 Cho. S. 306 ff. Anders Inama-Sternegg a. a. D. S. 457.
 Cho. Slavorum III, 2 Scr. XXI, 143: Hec enim pactio desponsationis fuerat inter imperatorem et regem Dacie, ut quatuor milia marcarum cum filia persolveret, librata pondere publico quod Karolus Magnus instituerat).

Soetbeer a. a. D. S. 290, 305—306, 337—338; anders Abel I, 310 f.

4) Soetbeer a. a. D. S. 315—333.

5) Zu den von Soetbeer erörterten Beweisen dieser Thatsache läßt sich hinzusügen Theodulf. carm. 28 (Versus contra iudices) v. 173 ff. Poet. Lat. aev. Carolin. I, 498:

Iste gravi numero nummos fert divitis auri, Quos Arabum sermo sive caracter arat Aut quos argento Latius stilus inprimit albo.

6) Soetbeer a. a. D. S. 346 ff. Zahlreiche Denare aus bem 8. bis jum Anfang bes 11. Jahrhunderts find mit Metullum, Metallum, Metallum bezeichnet.

7) Soetbeer a. a. D. S. 348-349. Ueber Goldgruben und Goldwäsche

im Rhein vgl. Alcuin. carm. 4 v. 64 ff. S. 222:

Heia age, carta, cito navem conscende paratam; Oceanum Rhenum sub te natet unca carina. Materies auri non te, rogo, fulva retardet, Accula quem fessus profert de viscere terrae.

Ermold. Nigell. Eleg. I. v. 125 Scr. II, 518, no Rhenus 3um Wasacus fagt: (Lignea tecta tibi,) nobis est aurea harena.

8) Capitulare missorum in Theodonis villa datum secundum generale c. 18 S. 125: De falsis monetis, quia in multis locis contra iustitiam et contra edictum fiunt — Soetbeer, Forsch. z. D. Gesch. IV, 293.

9) Capitulare missor. in Theodonis villa datum secundum generale 1. c., wo es nach ben angeführten Worten weiter heißt: volumus ut nullo alio

B) Capitulare Mantuanum 781? c. 9 S. 191: De moneta, ut nullus post Kalendas Augusti istos denarios quos modo habere visi sumus dare audeat aut recipere; si quis hoc fecerit, bannum nostrum componat. Alcuin. epist. 53 Jaffé VI, 281 (an ben Batriarden Baulinns von Aquileja, 796): Nam illa (Liutgarb) sanctitati tuae duas direxit armillas auri obrizi, pensantes 24 denarios minus de nova moneta regis quam libram plenam.

gesehen haben 1), schon das Vilgerwesen manche Belästigungen und Nachtheile mit sich, so war noch weit schlimmer das Räuber-unwesen, welches eine bedeutende Ausdehnung gehabt haben muß, auch in Italien und Aquitanien. Leicht genug fanden die Ränber

Hehler und Genoffen, auch unter den Beamten 2). — Wie Karl es zu feinem ausgesprochenen Bestreben machte, bie unter seinen Borfahren fast erloschene wiffenschaftliche Thatigfeit wieder ins Leben au rufen und durch fein perfonliches Beifpiel möglichst zu ermuthigen 3), ift allgemein bekannt. Defters war bem Könige bei Zuschriften, welche von Klöstern an ihn gerichtet wurden, der ungefüge, robe Stil aufgefallen 4). Er ichopfte bie

loco moneta sit nisi in palatio nostro, nisi forte iterum a nobis aliter fuerit ordinatum etc. Capitula cum primis constituta 808 c. 7 ©. 140: De monetis ut in nullo loco moneta percutiatur nisi ad curtem (vgl. and Capitulare missorum Aquisgranense alterum 809 c. 7 ©. 152 und zur Er-Marung biefer Stelle Soetbeer a. a. D. S. 343).

Bgl. o. S. 509—510.

2) Cap. Haristallense 779 c. 9, 11, 23. Capitulare de latronibus 804—813 (vgl. Mühlbacher S. 166 no. 404); Capitula per episcopos et comites nota facienda 805-808 c. 5; Capitula per missos cognita facienda 803-813 c. 2; Capitulare missor. in Theodonis villa datum secundum generale (805) c. 21; Capitulare missor. Niumagae datum 806 c. 5; Capitulare Mantuanum 781? c. 10; Breviarium missor. Aquitanicum 789 c. 12, 13; Capitulare Italicum 801 c. 4, 7; Capp. reg. Francor. I, 1 ©. 48-49, 51, 65, 125, 131, 141, 156, 191, 205-206. - Alcuin. carm. 45 v. 53-54: Poet. Lat. aev. Carolin. I, 258:

Impune discurrunt facientes furta latrones, Ultores scelerum sunt etiam socii.

Paul. Diacon. carm. 8 v. 22 ff. ibid. S. 46:

Huius ab auxilio tutus non tela latronis Frigora vel nimbos furva sub nocte timebis: Ampla simul nam tecta tibi pastumque paravit,

vgl. Abel I, 264, 309; o. S. 506 Anm. 1 und ferner die fagenhafte Erzählung über die Zerstörung der Rheinbrilde bei Mainz im J. 813 in den Ann. Wirzidurg. (S. Albani) etc. o. S. 512 Anm. 4.

3) Karoli epistola generalis 786-800 (an bie lectoren) Capp. I, 1 S. 80: Igitur, quia curae nobis est, ut nostrarum ecclesiarum ad meliora semper proficiat status, oblitteratam pene maiorum nostrorum desidis reparare vigilanti studio litterarum satagimus officinam, et ad pernoscenda studia liberalium artium nostro etiam quos possumus invitamus exemplo. Walafrid. Prolog. 311 Einh. V. Caroli: — quippe qui omnium regum avidissimus erat sapientes diligenter inquirere et ut cum omni delectatione philosopharentur excolere. Ideo regni a Deo sibi commissi nebulosam et, ut ita dicam, pene cecam latitudinem totius scientiae nova irradiatione et huic barbariei ante partim incognita luminosam reddidit, Deo illustrante. Epist. Carolin. 38 (Bischof Theobulf von Orleans an Enbischof Magnus von Sens, Begleitschreiben zu seiner Schrift De ordine baptismi): Quippe cui hoc semper familiare est ut exerceat . . . philosophos ad rerum divinarum humanarumque cognitionem . . . Monach. Sangall. I, 1 ff. Jaffé VI, 631 ff. Ademar. Hist. II, 8 Scr. IV, 118 (— Ante ipsum enim domnum regem Karolum in Gallia nullum studium fuit liberalium artium). Abel I, 324-325.

4) Karoli epist. de litteris colendis, Capp. reg. Francor. I, 1 S. 79: Nam cum nobis in his annis a nonnullis monasteriis saepius scripta diriBeforgniß, daß Leute, die so wenig fähig waren sich auszudrücken, unmöglich in den Sinn der heiligen Schrift eindringen könnten 1). Daher beschloß er im Rathe seiner Großen 3), auf eifrige Studien und ordentlichen Unterricht, wenigstens der Begabteren, in den Bisthümern und Alöstern zu dringen und erließ in diesem Sinne — man vermag nicht genauer anzugeben, wann, aber jedenfalls in dem Zeitraum zwischen 780 und 800 3) — ein Rundschreiben an die Erzbischöse. Er empfahl darin, Leute von Fähigkeit und Neigung zu Lehrern zu wählen 4). Besonders auch im Lesen und Singen wünschte er die Geistlichkeit wohlgeübt zu sehen 5). Die Erzbischöse

gerentur, in quibus, quod pro nobis fratres ibidem commorantes in sacris et piis orationibus decertarent, significaretur, cognovimus in plerisque praefatis conscriptionibus eorundem et sensus rectos et sermones incultos; quia, quod pia devotio interius fideliter dictabat, hoc exterius propter neglegentiam discendi lingua inerudita exprimere sine reprehensione non valebat.

<sup>1)</sup> Ibid.: Unde factum est ut timere inciperemus, ne forte, sicut minor erat in scribendo prudentia, ita quoque et multo minor esset quam recte esse debuisset in sanctarum scripturarum ad intelligendum sapientia.

<sup>2)</sup> Ibid.: quia nos una cum fidelibus nostris consideravimus...

<sup>3)</sup> Siehe Boretius Capp. l. c. S. 78; Mihlbacher S. 107—108 no. 283. Der Titel (Karolus gratia Dei rex Francorum et Langobardorum ac patricius Romanorum) zeigt, daß der Erlaß in die Zeit vor Karl's Kaisertönung (25. Decbr. 800) gehört, mährend Baugolf wohl im Jahre 780, wenn nicht etwa schon kurz vor Schluß des Zahres 779, Abt wurde (vgl. Enhard. Fuld. Ann. 779 S. 349; Wattenbach, DGD. I, 4. Ausst. S. 188; Rettberg I, 624; Abel I, 273). Die friseren Perausgeber setzten den Erlaß in das Jahr 787 (vgl. anch Jassé IV, 343 R. 1, serner Sidel K. 116, Abel I, 534 R. 2). Alsein dies Ademar. diest. II, 8 Scr. I, 171; IV, 117—118, wo es zum Jahre 787 heißt: Et domnus rex Karolus iterum a Roma artis grammaticae et computatoriae magistros secum adduxit in Franciam et ubique studium litterarum expandere iussit. Ante ipsum enim domnum regem Karolum in Gallia nullum studium studium secum cantores Romanorum et grammaticos peritissimos et calculatores. Es liegt auf der Hand, daß diese Erzählung, auf welche Abel I, 478 wahrscheinlich noch zuviel Gewicht legt, keinen wirklichen Anhalt sir die dronologische Bestimmung des obigen Ersasses gewährt, vgl. auch Mihlbacher, Regesten S. 105. Ullerdings siderseten D. Abel und Battenbach (Geschichsseidern Sen Beutschen Borzeit IX. Jahrh. 2. Bu, 2. Ausst. S. 81) iterum her nicht richtig "ein anderes Mal." Aber es ist auch nicht beachtet worden, daß Ademac an zeier Seelle, insoweit sie von der Einschrung des Diacomis ausschreibt. Er zeigt wörtliche Uebereinstimmungen mit derselben, edenso wie Sigebert, welcher (Scr. VI, 334) die nämliche Stelle benutz, aber unter 774 eingereiht hat. Bgl. Ercurs VIII. In der Admonitio generalis 789 c. 72 (Sacerdotibus) Capp. I, 1 S. 60 heißt es: et non solum servilis conditionis infantes, sed etiam ingenuorum filios adgregent sidique socient. Et ut scolae legentium puerorum siant.

<sup>4)</sup> Tales vero ad hoc opus viri eligantur, qui et voluntatem et possibilitatem discendi et desiderium habeant alios instruendi.

<sup>5)</sup> Optamus enim vos, sicut decet ecclesiae milites, et interius devotos et exterius doctos castosque bene vivendo et scholasticos bene

wurden angewiesen, Abschriften dieses Erlasses ihren Suffraganen und allen Klöftern zugehen zu laffen 1). Das Exemplar, deffen Wortlaut auf uns gekommen ist, ist an den Abt Baugolf von Fulda gerichtet, dessen Kloster von der Metropolitanjurisdiktion eximirt war <sup>2</sup>). Aehnlicher Art ist ein anderes, wie es scheint, gleichfalls von Karl herrührendes Schreiben an einen Erzbischof's). Der König macht darin diesem Erzbischof sehr eindringliche, wenn auch milde Vorwürfe darüber, daß derselbe die wissenschaftliche Ausbildung seines Alerus ganglich vernachlässige, während er feine Fähigkeit besseres zu leisten durch erfolgreichen literarischen Unterricht, den er ein paar anderen Geiftlichen ertheilt, bewiesen habe. Der Erzbischof musse hier durchaus Wandel schaffen. Berschmähten seine Untergebenen seine Unterweisung aus Trop, so muffe er fie gurechtweisen und in Bucht bringen; falls Armuth ihrer Bildung hinderlich fei, Mittel zu ihrer Unterftugung ichaffen 1). Denn daß fich unter der großen Zahl feiner Alexiter tein einziger fähiger Kopf finden sollte, erscheine unglaublich 5). Später scheint sogar die allgemeine Schulpflicht gefordert worden zu sein 6). —

2) Karolus . . . Baugulfo abbati et omni congregationi, tibi etiam commissis fidelibus oratoribus nostris in omnipotentis Dei nomine amabilem direximus salutem.

8) Epist. Carolin. 16 Jaffé IV, 369-370 vgl. ebb. N. 3. - Begen ber Worte: Omnes, qui te discipulum beati Bonefacii martyris norunt bat man ben Erzbischof Lull von Mainz für den Abressaten gehalten, was Jasse jedoch bahingestellt sein läst.

9 S. 370: si qui vero ex eis inopes existunt, etiam conlatis subsidiis

invitari (debent).

b) Ibid.: Illud vero credere iam quis potest, quod in tanta multitudine, quae vestro est subiecta regimini, ad erudiendum aptus nemo valeat inveniri? Am Schluffe beißt es: Accingere igitur in reliquum, pater amabilis, et ad inbuendos liberalibus litteris tuos filios studiosus existe, ut et nostrae in hoc, quod ardenter cupimus, voluntati satisfacias etc.

6) Interrogationes examinationis (für die Presbyter, nach 803) c. 12 Capp. I, 1 S. 235: Ut unusquisque filium suum litteras ad discendum

loquendo, ut, quicunque vos propter nomen Domini et sanctae conversationis nobilitatem ad videndum expetierit, sicut de aspectu vestro aedificatur visus, ita quoque de sapientia vestra, quam in legendo seu cantando perceperit, instructus omnipotenti Domino gratias agendo gaudens redeat. Bgl. Einh. V. Carol. 26: Legendi atque psallendi disciplinam diligentissime emendavit. Erat enim utriusque admodum eruditus, quamquam ipse nec publice legeret nec nisi submissim et in commune cantaret. Admonitio generalis 789 c. 70, 72 S. 59, 60 (vgf. S. 567 Anm. 3). Cap. missor. in Theodonis villa datum primum 805 S. 121, c. !. De lectionibus. 2. De cantu. Cap. missor. Niumagae datum 806 c. 3 S. 131: et diligenter inquirant de conversatione singulorum vel quomodo emendatum habeant quod iussimus de eorum lectione et cantu caeterisque disciplinis aecclesiasticae regulae pertinentibus.

<sup>1)</sup> Huius itaque epistolae exemplaria ad omnes suffragantes tuosque coepiscopos et per universa monasteria dirigi non negligas, si gratiam nostram habere vis. Diefer Sat, welcher zeigt, daß ber Erlaß ein Rundschreiben an die Erzhischbse war, hatte in bem an ben Abt von Fulda gerichteten Eremplar eigentlich fortgelaffen werben milffen (vgl. Jaffé IV, 344 R. 1 Boretius l. c. S. 78).

Hatte ferner Bippin den römischen (Gregorianischen) Kirchengesana in die frantische Rirche einzuführen gesucht 1), fo wollte Rarl fich ein abnliches Berdienft erwerben, indem er fur eine gute Somiliensammlung sorgte 3). Was er von der Art vorsand, war ganz ungenügend und sehlerhaft, und er wollte nicht dulden, daß in seinen Tagen das Ohr bei den gottesdienstlichen Lectionen durch Solöcismen beleidigt werde 3). Er übertrug die betreffende Aufgabe dem Paulus Diaconus 4), welcher diese Arbeit in Monte Casino mit Unterstüßung seines Abts ausstührte, oder wenigstens vollendete 5), und eine Sammlung in zwei Bänden herstellte, welche homilien für jedes Fest des Jahres enthielt. Dieselbe erhielt die Approbation des Königs, der sie den Lectoren mit einem be-merkenswerthen Rundichreiben empfahl 6). Borzügliche Sorge

Quodque sacro nuper mandasti famine condi etc.
vgl. Baits, Scr. rer. Langob. S. 20; F. Dahn, Paulus Diaconus I, 52 ff.;
Ebert II, 38; Boretius, Capp. l. c. S. 80.

6) Epist. generalis l. c.: Qui nostrae celsitudini devote parere desi-The structure at the sermones diversorum catholicorum patrum perlegens et optima quaeque decerpens, in duobus voluminibus per totius anni circulum congruentes cuique festivitati distincte et absque vitiis nobis obtulit lectiones. Licrích, die Gedichte Theoduli's S. 7 N. 4 fett die Schreiben, mit Midficht auf Alcuin. epist. 136 S. 529, erst ins Jahr 800; Boretius 786—800. Sigebert. chron. 807 Scr. VI, 336: Karolus imperator per manum Pauli diaconi sui decerpens optima queque de scriptis catholicorum patrum, lectiones unicuique festivitati convenientes per circulum anni in secclesia legendas compilari fecit: hienos Ann. Waverleiens. 807 anni in aecclesia legendas compilari fecit; bienco Ann. Waverleiens. 807 Scr. II, 223 N. 2 etc. Bernold. chron. 781 Scr. V, 418: Idem Karolus duos libros ex tractatibus sive sermonibus sanctorum patrum per Paulum, disconem suum, collegit, eo quod quaelibet apocrifa nollet legi in aeclesia. Nam praedicti duo libri per circulum anni singulis festivitatibus pene sive iciuniis ad nocturnales lectiones sufficere possunt cum bibliotheca. Perfecti sunt autem illi duo libri anno Domini 808. Dahn a. a. O. S. 53 N. 2. Ebert II, 9, 47. — Ueber eine von Alkuin versaßte Homiliensammlung in zwei Banden V. Alchuini 12 Jaffé VI, 28 N. 12; Pert, Archiv IX, 469; Werner, Alcuin G. 38.

mittat, et ibi cum omni sollicitudine permaneat usque dum bene instructus perveniat. Ebert II, 9.

<sup>1)</sup> Bgl. o. S. 277 Anm. 2. 2) Epist. generalis l. c. S. 80: Accensi praeterea venerandae memo-

riae Pippini genitoris nostri exemplis, qui totas Galliarum ecclesias romanae traditionis suo studio cantibus decoravit, nos nihilhominus solerti easdem curamus intuitu praecipuarum insignire serie lectionum.

<sup>3)</sup> Ibid.: non sumus passi nostris in diebus in divinis lectionibus

inter sacra officia inconsonantes perstrepere soloecismos.

4) Ibid. S. 81: Idque opus Paulo diacono, familiari clientulo nostro, elimandum iniunximus.

<sup>5)</sup> Dies scheint aus seiner Debitation an Karl (Poet. Lat. aev. Carolin. I, 68 no. 34 v. 7 ff.) bervorzugeben:

En iutus patris Benedicti mira patrantis Auxilio meritisque piis vestrique fidelis

Abbatis dominique mei (bes Abts Theobemar von Monte Cafino 778—797), etsi iussa nequivi

Explere ut dignum est, tamen, o pietatis amator, Excipe gratanter, decus et mirabile mundi, Qualemcumque tui famuli, rex magne, laborem;

wandte Karl ferner der Herstellung reiner Texte 1), besonders der heiligen Schrift zu; er ließ die Handschriften des alten und neuen Testaments, deren Wortlaut durch die Unwissenheit der Abschreiber in hohem Grade entstellt war, einer genauen Revision unterziehen und bediente sich zu diesem Behuf auch der Hand Alkuin's 2). Selbst noch in seiner letzten Lebenszeit soll er neben Gebeten und Almosenspenden der Correctur von Büchern obgelegen 3) und sogar unmittelbar vor seinem Tode eine sorgfältige Emendation der vier Evangelien durchgeführt haben 4).

Karl selbst ging, wie berührt, mit dem lobenswerthesten Lerneiser voran. Grammatik hörte er bei dem greisen Diakonus Peter von Pisa. In den übrigen Disciplinen war der gelehrte Alkuin seine Lehrer, unter dessen Leitung er auf Rhetorik und Dialektik, besonders aber auf die Astronomie sehr viel Zeit und Mühe verwandte. Er beobachtete den Lauf der Gestirne mit

(Poet. Lat. aev. Carolin. I, 89—90.) Bgl. auch Chron. Benedictoburan. cod. 3 Scr. IX, 216.

<sup>1)</sup> Admonitio generalis 789 c. 72 ©. 60 (Sacerdotibus): — Psalmos, notas, cantus, compotum, grammaticam per singula monasteria vel episcopia et libros catholicos bene emendate; quia saepe, dum bene aliqui Deum rogare cupiunt, sed per inemendatos libros male rogant. Et pueros vestros non sinite eos vel legendo vel scribendo corrumpere; et si opus est euangelium, psalterium et missale scribere, perfectae aetatis homines scribant cum omni diligentia. Cap. missor. in Theodonis villa datum primum 805 c. 3 ©. 121: De scribis ut non vitiose scribant. Battenbad, Anleitung aur latein. Baläographie, 3. Aufl. ©. 28; Das Schriftwesen im Mittelsalter, 2. Aufl. ©. 273 f.

<sup>2)</sup> Epist. generalis l. c. 80: Inter quae iam pridem universos veteris ac novi instrumenti libros, librariorum imperitia depravatos, deo nos in omnibus adiuvante, examussim correximus. Alcuin. epist. 136 (an Rarí's Schwester Gissa und Tochter Rotrub, 800 ante Apr. 19) Jaffé VI, 529:—si me non occupasset domni regis praeceptum in emendatione veteris novique testamenti. Sigebert. chron. 790 Scr. VI, 335: Hic etiam iussu ipsius regis divinam historiam correxit. Berner, Mcuin ©. 38—40.

<sup>3)</sup> Thegan. 7 Scr. II, 592: Postquam divisi fuerant (nămlich Karl unb Lubwig nach ber Krönung bes lettern jum Mitfaifer, Septhr. 813), domnus imperator nihil aliud coepit agere nisi in orationibus et elemosinis vacare et libros corrigere. Sienach Ann. Lobiens. 813 Scr. XIII, 231 (ut deinceps quod reliquum vitae superesset orationi et helemosinis librisque corrigendis sollicitius inpenderet).

<sup>4)</sup> Thegan. l. c.: Et quattuor euangelia Christi, quae praetitulantur nomine Mathaei, Marci, Lucae et Iohannis, in ultimo ante obitus sui diem cum Graecis et Siris optime correxerat (b. Jasmund, lleberf. S. 6: "Und die vier Evangelien . . . hatte er am lehten Tage vor seinem Tode nach griechischem und sprischem Texte auss beste corrigirt." Die Richtigkeit dieser llebersehung scheint mit sehr zweiselhaft, abgesehen davon daß diese Arbeit doch nicht an einem Tage ausgessicht werden konnte) vgl. Ann. Lobiens. 813 l. c. Winisdar von St. Gallen in einer H. des Commentars des Origines zum Kömerbries:

Qui sternit per bella truces fortissimus heros, Rex Carolus, nulli cordis fulgore secundus, Non passus sentes mendarum serpere libris, En, bene correxit studio sublimis in omni.

gespannter Aufmerksamkeit und lernte auch die Runft des Computus (der Ofterberechnung 1). Ueber den Grund der aweimaligen Sonnenfinsterniß im Jahre 810 (am 5. Juli und 30. November) ließ er Dungal von St. Denis durch seinen Abt Waldo befragen 2). und auch bie Unnalen zeigen, bag man am Sofe emfig aftronomische Beobachtungen trieb 3). Beinahe rührend ift es ju lefen, baß Karl fich fogar Dube gab, das Schreiben zu lernen. Er pflegte Bachstafeln unter den Riffen feines Lectus bei fich zu haben, um in wachen und müßigen Augenblicken seine Hand an die Bildung der Buchstaben zu gewöhnen — was, in zu späten Jahren an-gefangen, freilich nicht mehr gelingen wollte 4). Auch seine Kinder, bie Sohne wie die Töchter, ließ Rarl in ben literarischen Dis-ciplinen unterrichten, in welchen er sich selbst zu bilben suchte; bie ersteren außerdem auch im weltlichen Recht 5). Außerdem sind wir im Stande, eine ganze Anzahl von Männern zu nennen, welche am Hofe Karl's, zum Theil auch noch Pippin's, von Kindheit oder doch von Jugend auf höhere wifenschaftliche Ausstilleng ambsiren in Musikert 6). Einhere wifenschaftliche Ausstilleng ambsiren in Musikert 6). bildung empfingen; so Angilbert 6), Einhard, der vorher in Fulda erzogen, dann von Abt Baugolf an den Hof gebracht worden war 7),

3) Bgl. bas Schreiben Dungal's vom folgenden Jahre Epist. Carolin. 30 Jaffé IV, 396 ff.
3) Bgl. besonders Einh. Ann. 807 S. 194 (— Sed quando primum

<sup>1)</sup> Einh. V. Caroli 25 (Poeta Saxo l. V. v. 231—240 S. 613). V. Alchuini 6 Jaffé VI, 17. — Auch in ben Briefen Altuin's an Karl ift häufig von aftronomischen Dingen bie Rebe.

intravit vel exivit, nubibus impedientibus minime notare potuimus).

<sup>4)</sup> Einh. V. Caroli 25: Temptabat et scribere tabulasque et codicellos ad hoc in lecto sub cervicalibus circumferre solebat, ut, cum vacuum tempus esset, manum litteris effigiendis adsuesceret. Sed parum successit labor praeposterus ac sero inchoatus (Poeta Saxo l. V v. 253 ff. S. 613: lecti regalis). Ekkehard. Casus S. Galli Scr. II, 88: Erant autem tabulae quondam quidem ad scribendum ceratae, quas latere lectuli soporantem ponere solitum in vita sua scriptor eius Karolum dixit. Battenbach, Schriftmesen im Mittelalter, 2. Auss. S. 53, 56. Abel I, 25.

<sup>5)</sup> Einh. V. Caroli 19: Liberos suos ita censuit instituendos, ut tam filii quam filiae primo liberalibus studiis, quibus et ipse operam dabat, erudirentur. Thegan. 2 Scr. II, 591: Diu vivebat pater eorum cum eis feliciter et utiliter instruebat eos liberalibus disciplinis et mundanis legibus. Speciell ist hier von seinen drei Söhnen aus der Ehe mit Hilbegard, Karl, Pippin und Ludwig, die Rede.

<sup>6)</sup> Alcuin. epist. 33 (Bapft Habrian I. an Karl) S. 246: Engilbertum abbatem et ministrum capellae, qui pene ab ipsis infantiae rudimentis in palatio vestro enutritus est.

<sup>7)</sup> V. Caroli praef. (in victen off. feblenb): domini et nutritoris mei Karoli — nutrimentum videlicet in me impensum et perpetua, postquam in aula eius conversari coepi, cum ipso ac liberis eius amicitia. Walafrid. prolog.: . . . in Fuldensi cenobio sub pedagogio sancti Bonifacii martiris prima puerilis nutriturae rudimenta suscepit. Indeque pocius propter singularitatem capacitatis et intelligentiae, quae iam tum in illo magnum quod postea claruit specimen sapientiae promittebat, quam ob nobilitatis quod in eo munus erat insigne a Baugolfo abbate monasterii supradicti in palacium Karoli translatus est; quippe qui omnium regum avidissimus

Karl's Bettern Abalhard und Wala 1), Tatto 2), später Mönch in Reichenau (wo er auch seinen ersten Unterricht erhalten hatte), Borfteber der Klofterichule dafelbft und Walahfrid Strabo's von diesem hochverehrten Lehrer 3); endlich den aus einer vornehmen frankischen Familie ftammenden Grimald, welcher bereinft Erzkapellan Ludwig's des Deutschen und Abt von St. Gallen werden foulte 4). Auch der Sachse Bernald, ebenfalls zuerft in Reichenau erzogen, später Bischof von Straßburg, verdankte dem Kaiser wenigstens einen Theil seiner gelehrten Bildung 5). Desgleichen

erat sapientes diligenter inquirere et ut cum omni delectatione philosopharentur excolere. Einhard's Epitaph von Raban, Einh. V. Karoli recens. Waitz S. XI: Quem Carolus princeps propria nutrivit in aula.

1) V. Adalhardi 7 Scr. II, 525: Qui cum esset . . . inter palatii tirocinia omni mundi prudentia eruditus, una cum terrarum principe magistris adhibitus — V. Walae I, 5 ib. S. 534: Fuit enim a puero inter tirocinia palatii liberalibus mancipatus studiis.

2) Visio Wetini metr. 28 Mabillon A. S. o. s. Ben. ed. Venet. IV,

1 ©. 274:

Nempe palatinas puer est translatus ad aulas: Sed Christi mercede calens, mercede sodales Servitii gaudere suos dimisit et istud Caenobium ingrediens, monachum se lege ligavit. Hoc recolens, quod prima inibi documenta recepit.

Bgl. auch im Allgemeinen V. Walae II, 9 Scr. II, 553 (— omnes . . quos aut ipse, Ludwig b. Fr., aut magnus pater eius imperator nutrierat).

3) Visio Wetini praef. l. c. S. 258: Tattonem praeceptorem meum -Optime enim hac arte (ber Boesse), sicut et in aliis, imbuti sunt, sed minus opitme enim nac arte (ser poeție), sicut et în ains, imbuti sunt, sed minus diligunt (nămlich ber Abt Erlebald und Tatto). Ib. 28 S. 274: Gaudeo, quod tali mereor parere magistro. Mabillon, Ann. Ben. II, 492. Batten-bach, DGO. I, 4. Aufi. S. 225. Ebert II, 147, 160. Rönig, Ueber Bala-fried Strabo von Reichenau, Freiburger Diöcesan-Archiv III, 369 f. — Tatto starb am 20. März 847, Ann Alamann. contin. Augiens. Scr. I, 50. Necrol. Augiens. Mitth. ber antiquar. Geseusch in Zürich VI, 57. Jaffé III, 323 N. 2.

4) Monach. Sangall. I, 9 Jaffé IV, 638: Ne vero oblivisci vel neglegere videar de Albino, hoc vere de industria vel meritis eius agnovi, quod de discipulis eius nullus remansit, qui non abba sanctissimus vel antistes extiterit clarissimus. Apud quem et domnus meus G(rimaldus) primo in Gallia, post vero in Italia liberalibus est disciplinis imbutus. Set ne a scientibus rerum illarum arguar mendacii, quoniam nullum exceperim, fuerunt in scolis eius duo molinariorum filii de familia sancti Columbani, quos quia non congruit ad episcoporum vel cenobiorum regimen sublevari, tamen per merita, ut creditur, magistri sui praeposituram Bobiensis monasterii unus post unum strenuissime gubernaverunt vgl. ebb. N. 1. Dümmler, Mitth. ber antiquar. Geselsch. in Zürich XII, 249 N. 6; Gesch. b. Ostfr. R. I, 867 N. 74; Meyer von Knonau, Allgem. Deutsche Biographie IX, 701.

<sup>5</sup>) Ermold. Nigell. Eleg. I. v. 147—150 Scr. Π, 519: Quem Carolus, sapiens quondam regnator in orbe, Doctrine studiis imbuit atque fide. Saxona hic equidem veniens de gente sagaci,

Sensu atque ingenio nunc bene doctus homo etc.

Bgl. bas Fragment seines Spitaphs, herausg. und erläntert von Mommsen im Rhein. Museum für Philologie N. F. IX. Ihrg. (1854) S. 300 f.:

wurde Ebo, der nachmalige Erzbischof von Reims, obschon nicht nur niederer, sondern sogar unfreier Herkunft, von Karl an seinen Hof genommen, hier in den Geschäften geübt und mit der Freiheit beschenkt. Später wurde er Bibliothekar König Ludwig's von Aquitanien 1). Lehrer der Grammatik am Hofe war der greise Diakon Peter von Pisa, den, wie erwähnt 2), Karl selber hörte und dem Angilbert besonders nahe gestanden zu haben scheint. Er starb jedenfalls schon vor dem Jahre 799 3) und hat eine (vielleicht auf Karl's Veranlassung geschriebene) Grammatik hinterlassen.

Mole sub hac terrae Bernaldi praesulis almi
Membris (jdyr. Membra) iacent tumulis insinuata suis
Saxo quidem genere et gremio nutritus in Auuae,
Aulica mutato gesta labore adiit.
Hinc honor exhibitus; hinc digna potentia crevit,
Nobileque ornavit vita modesta genus.
Plena viro fuerat germine (gemine?) prudentia partis

Erchenbald. Vers. de episc. Argentin. Boehmer Fontt. III, 2: Instituit populum Bernold bene providus istum.

- 1) Bouquet VII, 557 (Schreiben Karl's des Kahlen an Papst Nicolaus I. 867): Ipse igitur Ebbo, regii fisci familia oriundo progressus, regia pietate pii ac gloriosi avi nostri Caroli susceptus, palatinis negotiis non mediocriter annutritus, libertate donatus, ad (ob) nobilitatem vehementis ingenii in sacris ordinibus gradatim promotus, genitori nostro Hludovico piissimo augusto Aquitanicum regnum regenti ab eodem (Carolo) glorioso est ad serviendum deputatus. Quem ipse servitio strenuum ingenioque agilem comperiens, non post multum temporis bibliothecarium constituit. Bgl. Jahrbb. Ludon. b. Kr. I, 208. Dagegen tann es teineswegs als verblirgte Thatface gesten, daß sich der vertriebene Brinz Ecgbert don Wesser, breigehn Jahre in Karl's Umgebung ausgebasten habe (vogl. Lappenberg, Gesch, von England I, 270. Heinsch Die Reiche der Angelsachen zur Zeit Karl's d. Gr. 55. Willelm. Malmesdur. Gest. reg. Angl. l. II. pr. Ann. Anglosaxon. 836. Henric. Huntingdon. l. IV. Scr. XIII, 103, 149 N. 7).
  - 2) S. 570.
- 3) Alcuin. epist. 112 (an Karl, 799 post Mart.) ©. 458: Dum ego adolescens Romam perrexi et aliquantos dies in Papia regali civitate demorarer, quidam Iudaeus, Lullus nomine, cum Petro magistro habuit disputationem, et scriptam esse eandem controversiam in eadem civitate audivi. Idem Petrus fuit, qui in palatio vestro grammaticam docens claruit. Forsan Omerus vester (Angilbert) aliquid exinde audivit a magistro praedicto. Einh. V. Caroli 25: In discenda grammatica Petrum Pisanum diaconem senem audivit (Poeta Saxo 1. V. v. 233—234 ©. 613). Poet. Lat. aev. Carolin. I, 29, 75 no. 42 (spätestens aus b. 3. 791): Carmina mitto Petro, dulci doctoque magistro Angelbertus ego, carmina mitto Petro etc.; 76 no. 43: Rex Carulus Petro, dulci doctoque magistro Cordis ab affectu carmina mitto libens etc., v. 5: Quamquam te Lacii teneant natalia rura (3. mar associated sur seiments). Alcuin. carm. 4 v. 42 ss. 222. Angilbert. carm. 2 v. 19—21 ©. 360—361:

David habere cupit sapientes mente magistros Ad decus ad laudem cuiuscumque artis in aula, Ut veterum renovet studiosa mente sophiam.

Abel I, 323 N. 9, 338-339. Ebert a. a. D. II, 5, 38, 48 ff.

Das Provincialconcil zu Chalon an der Saone vom Jahre 813 verlangte unter Bezugnahme auf den Willen des Raifers die Einrichtung von Schulen, in benen die literarischen Disciplinen sowie die Kunde der heiligen Schrift gelehrt und Manner herangebildet würden, welche für ein Salz der Erde gelten konnten 1). Die Pariser Synode vom Jahre 829 forberte Ludwig den Frommen auf, dem Borbilde seines Vaters folgend, mindestens an drei befonders dazu geeigneten Orten des Reichs öffentliche Schulen halten zu laffen 2). Hochberühmt war die Schule Alkuin's in Tours, wo die einen in der heiligen Schrift, andere in der Grammatik oder in der Aftronomie u. f. w. unterrichtet wurden. Alkuin bat jedoch Karl, einige gute Lehrbücher, welche er dort gehabt hatte und hier vermißte, aus Port holen laffen zu dürfen 3). Außerdem war Altuin's Schule in Lours, wie man anzunehmen geneigt ift, auch der Ausgangspunkt der damaligen Reform der Schrift, die Wiege der karolingischen Minuskel, welche allmälig zur Alleinherrschaft im Abendlande gelangte (). Ferner () stand zur Zeit Gregor's († 775) die Missionsschule zu Utrecht in hoher Blüte; Friesen und Sachsen, Franken und Angelsachsen, Baiern und Schwaben u. s. w. sassen zu seinen Füßen (). In Fulda lehrte Raban 7), in Reichenau Heito. Er unterwies u. a. den aus edler,

<sup>1)</sup> Concil. Cabilonens. 813 c. 3 Mansi XIV, 94: Oportet etiam ut, sieut dominus imperator Carolus, vir singularis mansuetudinis, fortitudinis, prudentiae, justitiae et temperantiae, praecepit, scholas constituant, in quibus et litteras(?) sollertia disciplinae et sacrae scripturae documenta discantur et tales ibi erudiantur, quibus merito dicatur a Domino: 'Vos estis sal terrae' (Matth. 15, 13) et qui condimentum plebibus esse valeant.

<sup>2)</sup> Concil. Paris. 829 l. III. c. 12 Mansi XIV, 599: Similiter obnixe ac suppliciter vestrae celsitudini suggerimus, ut morem paternum sequentes, saltem in tribus congruentissimis imperii vestri locis scholae publicae ex vestra auctoritate fiant, ut labor patris vestri et vester per incuriam, quod absit, labefactando non depereat. Quoniam ex hoc facto et magna utilitas et honor sanctae Dei ecclesiae et vobis magnum mercedis emolumentum et memoria sempiterna accrescet. Bgl. Sayrbb. Lubu. b. Fr. I, 319.

s) Epist. 78 (an Karl, 796 ex. — 797 in.) S. 345 f. — Monach. Sangall. I, 2, 9 Jaffé IV, 632, 638. Catal. abb. Fuld. Scr. XIII, 272 (bom Abt Ratgar bon Kulba): Eo quoque tempore Hrabanum et Hatton Turonis direxit ad Abinum magistrum liberales discendi gratia artes (Brunan ad Einhartum variarum artium doctorem peritissimum, Modestum cum aliis ad Clementem Scottum grammaticam studendi. His utilitatibus maxime studuit . . .).

<sup>4)</sup> Wattenbach, Anleitung zur latein. Paläographie, 3. Aufl. S. 28 ff.

<sup>5)</sup> Bgl. über bie bebeutenbsten Schulen jener Cpoche auch Monnier, Alcuin et Charlemagne S. 79; Werner, Alcuin S. 37.

<sup>6)</sup> Liudger. V. Gregorii c. 15 Mabillon, A. S. o. s. Ben. III, 2 S. 298; vgl. ferner ilber die bortige Schule zur Zeit des Bischofs Alberich Altfrid. V. Liudgeri I, 17, Geschichtsquellen des Bisthums Münster IV, 21; Abel I (an verschiedenen Stellen, wie S. 94—95, 182—185).

<sup>7)</sup> Bgl. Dümmler, Gefch. b. Ofifrant. Reichs I, 300.

rechtskundiger Famikie stammenden Erlebald, welcher als siedzehnjähriger Jüngling in das Kloster trat und später sein Nachfolger
als Abt wurde. Er führte denselben in die Kenntniß der heiligen
Schrift ein, dagegen, wie es scheint, nicht in die sieden freien
Künste, in welchen die vornehme Jugend, zum Mißfallen der
Strenggläubigen, unterrichtet zu werden pslegte 1). Zu diesem
Zwecke wurde Erlebald vielmehr später in Begleitung eines Genossen zu einem gelehrten Schotten, vielleicht dem bekannten
Clemens, in die Lehre geschickt 2). In einem Gedichte, worin Theodulf den Brüdern seine Freude über Dichtungen ausspricht,
welche sie ihm übersandt hatten, und sie auffordert so fortzusahren,
während seine eigene Muse jetz schweige, da er an die Rechenschaft vor Gott und auch an die Feier eines Festes denken musse,
preist er den Grammatiker Bulfinus als ausgezeichneten Lehrer
der Metrik 3). In St. Mihiel an der Maas lehrte Smaragdus
die Grammatik und slößte einigen seiner Zuhörer soviel Interesse

Discipulus dudum disponitur ipse magister.

4 S. 260 (von Erlebalb):

Post septem denosque petit venerabilis annos Insulanense solum: sociatu fratribus illis Atque magisterio Hettonis contraditur almi. Quo monstrante, sacris non parva ex parte libellis Imbuitur, variaeque vetant ne traderet artes Septenas curae, antiqui quas auribus indunt Nobilium; namque illa refert scriptura Joannis Ante retroque animalia sancta oculata fuisse (Offenb. 30h. 4, 6). Sensus adest: sic doctus homo ex ratione biformi Ante superna videt, retro terrena cavetque Hac ex parte foret ne clauso lumine caecus.

Die Worte variaeque vetant etc. sind nicht ganz kar. Bgl. jedoch ibid. 5 S. 261:

Nam Wetinus erat, celebri rumore magister, Artibus instructus septem de more priorum, Cui fortuna dedit scholis adnectier illis, Quis gaudere solet nitida et lasciva juventus.

2) Ibid. S. 260-261:

Mittitur ad quemdam socio comitatus ab inde, Cujus multa viret sapientia dogmate, Scottum. Quem dixi socium, carmen perquirit abundans, Nam vitam meta et vires in morte triumphat.

Bgl. ebb. N. 6; Abel I, 325 und was ich in den Jahrbb. Ludw. d. Fr. II, 256—259 über Clemens zusammengestellt habe; serner Theodulf. carm. append. no. 79 v. 55—56 Poet. Lat. aev. Carolin. I, 581:

Maxime Clementem, merito qui nomine tali Ornatus claret et pietate probus,

bazu ebb. N. 1, 438 N. 8; Liersch, Die Gebichte Theobulf's S. 31 N. 1, 43 N. 4 und oben S. 574 Anm. 3.

<sup>1)</sup> Visio Wetini metr. 3 Mabillon A. S. o. s. Ben. IV, 1 S. 259 (von Seito):

<sup>3)</sup> Carm. 44 S. 542, bazu R. 1. Keil, De grammaticis quibusdam latinis infimae aetatis (Erlanger Univ.-Progr. 1868) S. 22. Ebert II, 81. Liersch S. 30. Neues Archiv IV, 301.

ein, daß sie, was sie nachgeschrieben hatten, von ihren Wachstäselchen auf kleine Pergamentblätter übertrugen, um das Gelernte auf diese Weise seschen und öfter wieder lesen zu können. Auch überredeten sie ihren Lehrer, seinen Bortrag zu einem Buche zu erweitern. In diesem Werke, einem Commentar zum Donat, entlehnte Smaragdus seine Beispiele nicht aus Vergil, Cicero oder anderen heidnischen Klassikern, sondern aus der heiligen Schrift oder auch aus den Kirchenvätern. Er wollte damit den llebersrommen oder Trägen begegnen, welche die Grammatik als heidnisch zu verschreien liebten, und dieselbe dem Christenthum dienstbar machen, etwa wie das Bolk Jörael goldene und silberne Gefäße aus Negypten mitgenommen habe 1). Auch andere Schulen 2), wie die zu Wirzburg 3), treten gelegentlich hervor. Abt Gervold von St. Wandrille, der in seinem Kloster sast Alle so gut wie gänzlich unwissend sand, stistete dort eine Schule 4). Aus verschiedenen Orten sammelte sich eine zahlreiche Schaar um ihn, die er, soweit es die Zeit erlaubte, selbst im Gesange unterrichtete; denn, obschon sonst von geringer wissenschaftlicher Bildung, war er in dieser Kunst ersahren und hatte auch ein ganz gute Stimme 5).

<sup>1)</sup> Mabillon, Vet. Analect. nov. ed. S. 358. Keil, De grammaticis quibusdam latinis S. 20 f.: Cum secundum intellectus mei capacitatem grammaticam fratribus traderem, coeperunt aliqui audita libenter excipere et de tabellis in membranulas transmutare, ut quod libenter auribus hauserant, frequentata lectione fortius retinerent etc. Bgl. Dümmler, Neues Archiv IV, 252—253; Hauréau, Singularités hist. et littéraires S. 103 ff.: Ebert II, 108—109; Battenbach, Schriftwesen im Mittelaster, 2. Auss. S. 57 (in Betress der Bachstassen auch V. Anskarii 5 Scr. II, 693: Quo etiam tempore contigit, quod vestrae reverentiae notissimum est, ut quidam puerulus in scola, Fulbertus nomine, a socio suo tabula percussus ad mortem usque perductus sit). Nach Ebert hätte Smaragdus diesen Commentar zu der Grammatit des Donat zwischen 800 und 805 versast. Gewisse Beispiele, wie das bei keil (S. 21) angesüstre: ut si dicas 'de palatio uenio imperatoris' et 'imperator mihi fuit locutus', sie plenum habet intellectum ac si proprium ponas nomen et dicas 'de palatio uenio Chluduunici' et 'Chluduunicus mihi fuit locutus' verweisen alserdings auf die Zeit der Raiserregierung Ludwig's d. Fr., vgl. jedoch Hist. lit. de la France IV, 446.

<sup>2)</sup> V. Anskarii 2 S. 690: Referebat namque, quod in tempore pueritiae suae, cum quinque fere esset annorum, mater sua ... defuncta fuerit ac non multo post tempore ipsum pater suus causa discendi litteras ad scolam miserit (wie es scheint, nach Corbie an der Somme). Ansgar war im Jahre 801 geboren; dies fällt also um 806.

<sup>8)</sup> Transl. S. Liborii 5 Scr. IV, 151, wo es von Hathumar, dem späteren ersten Bischof von Paderborn, heißt: Ubi postea tonsoratus ac studiis litterarum traditus . . .

<sup>4)</sup> Gest. abb. Fontanell. c. 16 Scr. II, 292: Scholam in eodem coenobio esse instituit, quoniam omnes pene ignaros literarum invenit. Gernold war Abt 787—806.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ibid.: ac de diversis locis plurimam Christi gregem aggregavit optimisque cantilenae sonis, quantum temporis ordo sinebat, edocuit. Erat enim praefatus Gervoldus, quanquam aliarum literarum non nimium gnarus, cantilenae tamen artis peritus vocisque suavitate ac excellentia non egenus.

Gleichzeitig lebte in einer benachbarten Zelle der Presbyter Harduin, welcher eine große Anzahl von Zöglingen im Schreiben und Rechnen unterwies. 1). Schöner Erfolge konnte sich Erzbischof Laidrad von Lyon in einem Schreiben an den Kaiser rühmen. 2). Mit Hilse alter Einkünste, welche Karl seiner Kirche zurückgegeben, sei die Kunst des Psallirens neu geregelt, so daß man alle gottesbienstlichen Gesänge nach der Liturgie der Hosspelle durchsühren könne. 3). Die Zöglinge der Sängerschulen seien meist vorgeschritten genug, um wieder andere unterrichten zu können. In den Lektvenschulen lerne man nicht nur das äußerlich Ersorderliche, sondern auch die tiesere geistliche Auslegung der heiligen Bücher. 5). Bischof Theodulf von Orleans schrieb den Preschtern (Pfarrern) seiner Diöcese vor, in den Weilern und Dörsern Schule zu halten, Kinder, die ihnen übergeben würden, liebevoll auszunehmen und unentgeltlich zu unterrichten, es wäre denn daß die Eltern freiwillig eine milbe Gabe dasur darbrächten. Andereseits gestattet

<sup>1)</sup> Ibid.: Sub huius tempore bonae recordationis presbyter egregius, nomine Harduinus, florebat, qui in cella clari martyris Saturnini, quam beatus Wandregisilus aedificaverat, ob gratiam vitae contemplativae remotior degens, quae sita in latere montis plagae aquilonaris praefatum coenobium spectat, plurimos arithmeticae artis disciplina alumnos imbuit ac arte scriptoria erudivit; erat enim in hac arte non mediocriter doctus. Foreign flarb als hochbetagter Greis im Sahre 811, jur Beit bes 2008.

<sup>2)</sup> Epist. Carolin. 42 Jaffé IV, 419 ff., von Jaffé c. 813—814 gesett, jedenfalls, wie Abresse und Anrede ergeben, aus Karl's Kaiserzeit (Summo Carolo imperatori — Domine noster, constans et sacer imperator).

<sup>3)</sup> L. c. S. 420: Denique postquam secundum iussionem vestram saepe dictam ecclesiam suscepi, iuxta vires parvitatis meae omni industria egi, ut clericos officiales potuissem (potitus essem? Jaffé), sicut iam Deo favente ex magna parte mihi habere videor. Et ideo officio vestrae pietatis placuit, ut ad petitionem meam mihi concederetis redditus, qui ab antiquo fuerant de Lucdunensi ecclesia. Per quam, Deo iuvante et mercede vestra annuente, in Lucdunensi ecclesia est ordo psallendi instauratus, ut iuxta vires nostras secundum ritum sacri palatii omni ex parte agi videatur quicquid ad divinum persolvendum officium ordo exposcit.

<sup>4)</sup> L. c. S. 420-421: Nam habeo scholas cantorum, ex quibus plerique ita sunt eruditi, ut alios etiam erudire possint.

<sup>5)</sup> Ibid. ©. 421: Praeter haec vero habeo scholas lectorum, non solum qui officiorum lectionibus exercentur, sed etiam in divinorum librorum meditatione spiritalis intelligentiae fructus consequantur. Ex quibus nonnulli de libro euangeliorum sensum spiritalem iam ex parte adinisci possunt etc.

adipisci possunt etc.

6) Theodulfi ep. Capitulare 20 Sirmond. Opp. var. II, 930: Presbyteri per villas et vicos scholas habeant, et si quilibet fidelium suos parvulos ad discendas literas eis commendare vult, eos suscipere et docere non renuant, sed cum summa caritate eos doceant, attendentes illud quod scriptum est... (Dan. 12, 3: "Die Lehrer aber werben leuchten wie bes Himmels Glanz, und die, so viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich"). Cum ergo eos docent, nihil ab eis pretii pro hac re exigant nec aliquid ab eis accipiant, excepto quod eis parentes caritatis studio sua voluntate obtulerint.

bieser Bischof ben Presbytern, ihre Nessen ober andere ihnen verwandte Knaben zur Kathebrale in Orleans ober nach einem der ihm untergebenen Klöster, wie St. Aignan, St. Benott sur Loire (Fleury), St. Meung sur Loire, in die Schule zu schicken 1). — Als erstes, unbedingtes Ersorderniß wurde betrachtet, daß jedermann das Glaubenssymbol und das Vater Unser lerne 2) — wenn nicht anders, wenigstens in der Muttersprache 3). — Die Schreibkunst wurde, wie wir zum Theil schon berührt haben 4), sleißig geübt. Abt Waldo von St. Gallen soll ein vorzüglicher Schreiber gewesen sein 5). Willehad, der spätere erste Bischof von Vremen, widmete sich während seines etwa zweizährigen Ausenthalts in Echternach mit Vorliebe dem Schreiben. Er schrieb die Vriese des Apostels Paulus in einem Bande ab und noch gar manches Andere, was von seinen Nachfolgern ehrsuchtsvoll ausbewahrt wurde 6). Zener Presbyter Harduin in der Zelle des h. Saturninus bei St. Wandrille, der bereits als Lehrer der Schreibkunst genannt wurde 7) und eine nicht gewöhnliche

5) Ratpert. Cas. s. Gall. 4 Scr. II, 64 (nam scriptor erat eximius); Abel I, 389, dem gegenüber ich doch annehme, daß dort von den drei Schreib-, nicht den drei Schwurfingern die Rede ist.

7) Bgl. o. S. 577.

<sup>1)</sup> Ibid. c. 19: Si quis ex presbyteris voluerit nepotem suum aut aliquem consanguineum ad scholam mittere in ecclesia sanctae crucis aut in monasterio sancti Aniani aut sancti Benedicti aut sancti Lifardi aut in ceteris de his coenobiis quae nobis ad regendum concessa sunt, ei licentiam id faciendi concedimus.

²) Concil. Mogunt. 813 c. 45 Mansi XIV, 74: Symbolum, quod est signaculum fidei, et orationem dominicam discere semper admoneant sacerdotes populum christianum. Volumusque ut disciplinam condignam habeant qui haec discere negligunt, sive in jejunio sive in alia castigatione emendentur. Propterea dignum est, ut filios suos donent ad scholam sive ad monasteria sive foras presbyteris, ut fidem catholicam recte discant et orationem dominicam, ut domi alios edocere valeant. And in der Berordnung Theodulf's für die Priester seiner Discese wird das Letnen des Baterunser und des Claubensbetenntnisses für obligatorisch erstärt (Capitulare 22 Sirmond. Opp. var. II, 932); desgl. auf der Synode in Frians unter dem Patriarden Paulinus von Aquiseja im 3. 796, Migne XCIA. 295; Hesse III. 2. Aust. S. 719. Admonitio generalis 789 Mart. 23 c. 70, Capp. I, 1 S. 59. Cap. missor. speciale 802? 30 S. 103: Ut omnis populus christianus fidem catholicam et dominicam orationem memoriter teneat. Capitula a sacerdotibus proposita (802 October?) c. 5 S. 106. Capitula de examinandis ecclesiasticis c. 9, 13, 14 S. 110. Karoli epist. ad Ghaerbaldum ep. Leodiemsem ib. S. 241. Ghaerbaldi epist. ad dioeceseos suae presbyteros ib. S. 242, vgl. auch den Ersa bicses Biscos Biscos van sittic an seine Discesan Mansi XIII, 1084—1086.

<sup>3)</sup> Concil. Mogunt. 813 l. c.: Et qui aliter non potuerit, vel in sua lingua hoc discat. Jacobs, Forsch. z. D. Gesch. III, 379 f.
4) o. S. 570.

nicht ben brei Schmurfingern die Rebe ist.

6) V. Willehadi 7 Scr. II, 382: Ubi etiam non mediocriter vivens, cum lectioni et orationi continue operam daret, tum praecipue scriptioni interdiu deditus erat. Namque scripsit ibi epistolas beati Pauli in uno volumine aliaque quam plurima, quae a successoribus ipsius ob monimentum sanctae recordationis eius servata, hactenus manent inconvulsa.

Fertigkeit in berselben besaß, ließ sich keinen Schweiß verdrießen und hinterließ der dortigen Abtei eine lange Reihe von ihm absgeschriebener Bücher verschiedener Art, so eine Handschift der vier Evangelien (wie es scheint, in Uncialschrift) u. s. w. 1). Auch Erzbischof Laidrad von Lyon ließ, abgesehen von dem was er sonst für die Bildung seines Klerus that 2), möglichst viele Bücher abschreiben 3). Angildert vereinigte in St. Kiquier zweihundert Bände 4). Benedict von Aniane soll ebenfalls eine große Zahl von Büchern gesammelt haben 5). Daß auch Karl selbst dies that, ist bereits erwähnt worden 6).

Auch dem König Ludwig von Aquitanien wird nachgerühmt, daß auf seinen Antrieb überall Lehrer herbeigezogen worden, die Kunde des Lesens und Singens wie auch geistliche und weltliche Wissenschaft schnell emporgeblüht sei, während er den aquitanischen Klerus, der sich dis dahin mehr mit kriegerischen Uebungen, Reiten und Schleudern von Wursspießen als mit dem göttlichen Dienst besaßte, im Zustande vollkommenster Verwilberung vorgefunden habe 7). Der bekannte Abt Benedikt von Aniane hatte gleichfalls seine Cantoren, Lektoren, Grammatiker und Schriftgelehrten, aus denen hernach einige Bischöfe hervorgingen 8).

1) Gesta abb. Fontanell. c. 16 Scr. II, 292: Unde plurima ecclesiae nostrae proprio sudore conscripta reliquit volumina, id est volumen quatuor evangeliorum Romana litera scriptum etc. (folgt eine lange Liste). Bgl. hiezu Battenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter, 2. Aust. S. 370, 451, besonders wegen des Ausdrucks litera Romana. Ders., Anseitung zur Latein. Balängraphie, 3. Aust. S. 21 (Sidel I, 290 N. 1 verstand darunter Capitalschrift).

2) Bgl. o. S. 577.

<sup>3)</sup> Epist. Carolin. 42 (Laibrad an den Kaiser) Jaffé IV, 421: In libris quoque conscribendis in eadem ecclesia in quantum potui elaboravi. Ueber die Prachtstide der Kalligraphie aus Karl's Zeit vgl. Wattenbach, Schriftmesen S. 111 u. s. w. — Ein Evangeliar in Golbschrift mit silbernen Gemälden, Gold und fostbaren Steinen verziert, in St. Riquier, s. Angilbert's Aufzeichnung bei Hariulf. Chron. Centulens. Madillon A. S. o. s. Ben. et Venet. IV, 1 S. 110: De lidris, evangelium auro scriptum cum tabulis argenteis, auro et lapidibus pretiosis mirisico paratum unum.

<sup>4)</sup> Mabillon I. c.: De libris, evangelium auro scriptum . . . unum; aliud evangelium plenarium unum. De aliis libris volumina ducenta.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> V. Benedicti Anian. 27 Mabillon l. c. S. 192: Librorum multitudinem congregavit.

<sup>6)</sup> S. das Testament Einh. V. Caroli 33 (de libris, quorum magnam in bibliotheca sua copiam congregavit) u. o. S. 457; über Ebo als Bibliothelar König Ludwig's o. S. 573 Anm. 1.

<sup>7)</sup> V. Hlud. 19 Scr. II, 616: Nam totius Aquitaniae qui videbatur clerus, antequam ei crederetur, utpote sub tyrannis agens, magis equitationi, bellicae exercitationi, missilium librationi quam operam dare noverat divino cultui. Regis autem studio undecumque adductis magistris, tam legendi quam cantandi studium necnon divinarum et mundanarum intellegentia litterarum citius quam credi poterat coaluit.

<sup>8)</sup> V. Benedicti Anian. 27 Mabillon A. S. o. s. Ben. IV, 1 ©. 192: Instituit cantores, docuit lectores, habuit grammaticos et scientia scripturarum peritos, de quibus etiam quidam post fuere episcopi, aggregavit.

So zeigt sich überall ein lebendiges, tücktiges Streben, wenn auch die Schuljugend damals nicht ernster und nicht weniger zu Scherzen und Streichen aufgelegt war als zu allen Zeiten und die Ruthe ihre Rolle spielte. Die Knaben scheinen öfters auch schon im zartesten Alter, etwa fünfjährig, den Klosterschulen übergeben worden zu sein 3).

2) Hibernici exulis carm. 9, 2 (Magister comminans discipulis) ©. 403 v. 4: At pigri infantes seva flagella ferent.

<sup>1)</sup> V. Anskarii 2 Scr. II, 690: Ubi cum esset positus, coepit, ut tali aetati familiare est, cum coaevis suis pueriliter agere et discursibus inanibus atque iocis magis operam dare quam discendae disciplinae instare. Cumque puerili levitati taliter deditus esset etc.

<sup>3)</sup> V. Anskarii l. c.: Referebat namque, quod in tempore pueritiae suae, cum quinque fere esset annorum, mater sua . . . defuncta fuerit ac non multo post tempore ipsum pater suus causa discendi litteras ad scolam miserit. Visio Wetini metr. 3 Mabillon A. S. o. s. Ben. ed. Venet. IV, 1 ©. 259, von Scito: Coenobium quinquennis enim Insulanense petivit.

# Excurse.

# Excurs I.

#### Ueber die Mißhandlung Papst Leo's III. am 25. April 799

(au S. 169 Anm. 1).

I. Quellen, nach welchen die Aufständischen den Papst blendeten und ihm die Zunge abschuitten oder verstümmelten: Ann. Laurissenses S. 184: excaecaverunt ac lingua detruncaverunt vgl. Ann. Xant. S. 223. Endard. Fuld. S. 352. Ann. Quedlind. Weissemburg. Lambert. Altah. mai. Ottenduran. Scr. III, 40; V, 2; XX, 783. — Regino S. 562 und Ann. Mettens. scriedin sogar: excaecaverunt ac linguam eius radicitus absciderunt; besgl. Ann. Lausann. Scr. XXIV, 779. — Mariani Scotti Epitome 797 Scr. XIII, 77: Leo paps excecatur et lingua absciditur. — Einh. V. Caroli 28: erutis scilicet oculis linguaque amputata. — Poeta Saxo l. III. v. 464 ff. S. 588:

... amiserat ipsum Effossis oculis lumen; linguam quoque tortor Praecidit ...

vgl. v. 475 f., 481 ff. S. 589. — Fragment eines Epos (gewöhnlich bem Angilsbert zugeschrieben), Angilbert. carm. 6 v. 364 f. S. 375:

Carnifices geminas traxerunt fronte fenestras Et celerem abscidunt lacerato corpore linguam

vgl. v. 329—331, 368—371, 381—382, 398—399, 412—414, 437 f., 508—510, 515 ff. S. 374—379. In v. 510 heißt es Truncatamque loqui miratur forcipe linguam (diese Zange ist aber nur durch eine unglischliche Reminiscenz aus Ovid. Metam. VI, 556 hierher gerathen, s. Forschungen z. D. Gesch. XII, 576 u. Poet. Lat. aev. Carol. I, 379 N. 7). — Flodoard. De pontis. Romanis Muratori Rer. Ital. Scriptor. III, 2 Sp. 283—284:

Unguibus insonti pollutis sanguine fervent Dilaniare sacras truculento pollice malas, Irrupta geminas extinguere fronte lucernas, Faucibus eductum sacrorum vellere plectrum

und weiter unten:

Redditur huic coelo lumenque refunditur actum Reflagransque pares lux intrat mira fenestras, Elinguis loquitur, redeunt linguae organa secto.

Ann. Nordhumbran. 799 Scr. XIII, 155: ... cuius lingua inter maxillas duriter protracta et in gutture crudeliter extensa, praecisa est ab ipsis. Eruerunt et oculos praedicti pontificis radicitus, quae res cunctis cernentibus crudele spectaculum est factum etc. Bgl. ebb. R. 6; Horfdungen 3. D. Gefd. XII, 163. — Roger. de Wendover 799, Horfdungen ebb. ©. 154f.: linguam amputaverunt, oculos eruerunt etc. — Ann. Anglosax. 797 Scr. XIII, 103.

II. Kürzere Angaben, welche nur die Blendung erwähnen: Ann. Sithienses Scr. XIII, 36: Leo papa excecatus . . . est, vgl. Ann. Blandiniens. 798 Scr. V, 22. — Ann. Lobienses Scr. XIII, 230: Romani Leonem pontificem excecaverunt. — Ann. Elnonens. min. 796 Scr. V, 18: Leo papa excecatur a Romanis. — Alcuin. epist. 114 (an Karl, 799 Mai) S. 464: Ipsi, cordibus suis excaecati, excaecaverunt caput proprium.

III. Zeugnisse, nach benen die Empörer dem Papste die Zunge abschnitten, ihm dagegen die Augen nur auszureißen versuchten: Ann. Lauresham. S. 37: et absciderunt linguam eius et voluerunt eruere oculos eius et eum morti tradere. Sed iuxta Dei dispensationem malum quod inchoaverunt non persicerunt (persecurunt v. l. Chron. Moiss. cod. Anian. S. 303: linguam eius absciderunt et conati sunt oculos eius abstrahere). — Ann. Lauriss. min.: oculos eruere moliuntur, linguam abscidunt. — V. Leonis III. Muratori, Rer. It. Scr. III, 1 S. 197: crudeliter oculos ei evellere et ipsum penitus coecare conati sunt. Nam lingua ejus praecisa est. Hienach Pauli contin. Romana S. 202 (crudeliter eius oculos evellere et ipsum penitus cecare conati sunt. Nam et lingua eius precisa . . .). Rachber sat die V. Leonis l. c. sreilich noch einmal: iterum oculos et linguam amplius crudeliter eruerunt. Siehe jedoch o. S. 169 Anm. 2.

IV. Zeugnisse, nach welchen die Blendung versucht, jedoch nur mehr oder minder unvollständig ausgesührt wurde: 1) Chronographia Theophanis ed. Bonn. S. 732: χαι χρατήσαντες ἐτύφλωσαν αὐτόν οὐ μέντοι ἦδυνήθησαν τελέως σβέσαι τὸ φῶς αὐτοῦ, τῶν τυψλωσάντων αὐτόν φιλανθρώπων ὄντων και φεισαμένων αὐτοῦ. — 2) Περιδιά die übrigens ganz verwortene Darstellung der Gesta epp. Mettens. 38 Scr. X, 540—541, in welcher der Papst Leonem Romani . . . oculis privare voluerunt, sed lumen eius penitus extinguere non potuerunt. — 3) Iohannis Gest. epp. Neapolitanor. 48 Scr. rer. Langod. S. 428: Cuius cum vellent oculos eruere, inter ipsos tumultus, sicut assolet seri, unus ei oculus paululum est laesus. — 4) Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma Scr. III, 720: — volueruntque eius eruere oculos. Eruerunt autem unum, et alterum non potuerunt, quia liberavit eum divina miseratio, et eiectus est ab illis extra urbem, quasi perditis ambodus luminibus). — 5) hienach Ekkehard. chron. 799 Scr. VI, 168: Quidam autem dicunt, quod unum tantum oculum sibi eruerent. — 6) Monach. Sangall. I, 26 Sci. Unde contigit, ut quidam illorum (sc. Romanorum) . . . eum cecare suissent aggressi. Sed divino nutu conterriti sunt et retracti, ut nequaquam oculos eius eruerent, sed rasoriis per medios inciderent (Sci. 658: — ut post illam poenalem et crudelissimam incisionem clariores quam antea suerint ei donaverit oculos). — Pienach Ekkehard l. c.: — alii vero neutrum, sed rasoriis per medios oculos inciderent nec tamen visum auferrent. — Giezu sann man noch hinzussen 7) Poeta Saxo l. III. v. 477 fl. Sc. 589:

Seu quia festinans tortor trepidansque nefandis, Dum concurrentes metuit non talia turbas Passuras sed velle suum defendere papam, Non quantum voluit crudelia facta peregit.

Inbessen äußert der Poet dies nur als hypothetische Erklärung dassir, daß der Bapst dalb Gesicht und Sprache wieder erlangte, und zieht dann sogar die Annahme einer wunderbaren Heilung vor (v. 481 ff.: Seu, quod credendum magis est etc.).

V. Angaben, welche es zweiselhaft lassen, ob die Berstimmelungen wirklich vollzogen wurden: Einh. Ann. S. 187: erutis
oculis, ut aliquibus visum est, lingua quoque amputata (erinnert an V.
Leonis III. S. 197: et, ut ipsi omnino tunc arbitrati sunt, coecum eum
et mutum in media platea dimiserunt, vgl. Simson, De statu quaestionis
sintne Einhardi necne sint quos ei ascribunt annales imperii (Regimonti

Pr. 1860) S. 15; B. Giefebrecht, Die fränkischen Königsannalen, Münchner histor. Jahrbuch für 1865 S. 219 N. 43; Ebrarb in Forsch. 3. D. G. XIII, 460 \cdot\). — Theodulf. carm. 32 v. 15—24 S. 523:

Quem furibunda manus spoliavit lumine, lingua
Vestibus et sacris ordinibusque piis.
Reddidit haec Petrus, quae Iudas abstulit ater,
Hic quia confessor, proditor ille dei est.
Seditisoa cohors Iudam est hac parte secuta,
Ille necem domini, praesulis ista volens.
Reddita namque negat, negat haec ablata fuisse,
Haec auferre tamen se voluisse canit.
Reddita sunt, mirum est; mirum est, auferre nequisse,
Est tamen in dubio, hinc mirer an inde magis.

Rachher v. 29 S. 524: membrorum damna pavenda.

VI. Zeugnisse, nach welchen die Berschworenen den Papst verstümmeln ober tödten wollten: 1) Epist. Carolin. 20 (Reinigungseid Leo's III. vor versammelter Synode am 23. December 800) Jasse IV, 378: Auditum, fratres karissimi, et divulgatum est per multa loca, qualiter homines mali adversus me insurrexerunt et debilitare voluerunt . . . — 2) Alcuin. epist. 119 (an Rarl, 799 Aug.) Jasse VI, 485—486: Quod vero nobis vestrae bonitatis in Christo probata voluntas de apostolici pastoris mirabili sanitate demandare curavit: decet enim omnem populum christianum in hac elementia divinae protectionis gaudere et laudare nomen sanctum Dei nostri, qui numquam deserit sperantes in se (Judith 13, 17), qui impias conpescuit manus a pravo voluntatis effectu, volentes caecatis mentibus lumen suum extinguere et se ipsos impio consilio proprio privare capite.

VII. Rutze Angaben, welche nur im Aligemeinen der von Leo III. erlittenen Gewalt gedenten: Ann. luvav. mai. Scr. I, 87: et a Romanis martyrizatus. — Ann. luvav. min. Scr. I, 89: Leo papa martyrizatus. — Ann. S. Emmerammi Ratisp. mai. Scr. I, 93: Leo papa martyrizatur. — Ann. Max. Scr. XIII, 22: Romani Leonem papam.. captum martyrizabant (vgl. ebd. N. 5 u. d. S. 187 Anm. 1). — Transl. S. Liborii 4 Scr. IV, 150: iniusta civium odia perpessus. — Bgl. auch Alcuin. epist. 113 (an Arno, 799 Mai) Jaffé VI, 460: — sicut forte a sanctissima sede auditurus eris, quid ibi scelerum et nimiae atrocitatis nuper gestum esse refertur. Timendum est non solum hoc impiissimae pravitatis scelus . . . Bgl. ebb. N. 2.

Entscheidend scheint mir schon das unter VI. 1 angesührte eigene Zeugniß Leo's III., wonach derselbe dei Gelegenheit einer seierlichen eidlichen Erklärung nur sagte, daß die Empörer ihn derklämmeln wollten. Noch entscheidender ist jedoch die sehr ausreichend derbätzte Thatsache, daß Leo weder an den Augen noch an der Sprache dauernden Schaden ersitt, sondern bald wieder hergestellt war. Es ändert an dem Gewicht dieser Thatsache natürsich nichts, daß dieselbe als ein göttliches Wunder dargestellt wurde, s. Alcuin. epist. 119 S. 485 f. (vgl. d. unter VI. 2). — V. Leonis III. S. 198: Et ut ostenderet omnipotens Deus super suum famulum solitam misericordiam et magnum miraculum . . Et vere a tenebris eum Dominus eripiens, lumen reddicit et linguam ad loquendum restituit et totis ejus (eum?) solidavit membris . . . et in ipsam deati Petri apostoli aulam conjungente praesato pontisice, confestim Winichis gloriosus dux Spoletanus cum suo exercitu odviavit ei, et cum summum pontisicem videntem et loquentem conspexisset, venerabiliter eum recipiens Spoletum deduxit, glorisicans et laudans Deum, qui per talia mirabilia eum clarisicavit. Quo audito per diversas

<sup>1)</sup> Die Annahme von Manitius (Reues Archiv VIII, 12—13, 32), daß Einhard hier in ben Annalen und der Vita Caroli entschiedene Anklänge an das Evosfragment Karolus M. et Leo papa zeige, halte ich für versehlt, jedenfalls für keineswegs bewiesen.

civitates Romanorum fideles ad eum occurrerunt .... Tunc benignissimus domnus Carolus magnus rex antedictum pontificem conspiciens, gratias Deo retulit, qui tam magna mirabilia super famulum suum per suffragia principum apostolorum Petri ac Pauli operatus est et ad nihilum praedictos iniquos viros deduxit. — Flodoard. De pontif. Roman. l. c. ogl. o. unter I. Außer ben bort bereits angeführten Berjen heißt es baselbst meiter:

Arcibus atque Petri cernente, loquente relato, 'Excelsus benedictus agens miracula solus', Acclamat populus, laudans promissa ferentem In se fidenti, cui fit lumenque salusque Os et lingua Deus, tutans et numine firmans Confortansque virum, felicia gaudia dando Devotis, tremebunda feris discrimina belvis etc.

Theodulf. carm. 32 vgl. o. unter V, auch ben Bers 29:

Per se reddit ei membrorum damna pavenda

(nămlid) Betrus bem Bapfie). — Angilbert. l. c. v. 368 ff. ©. 375:

Sed manus alma patris oculis medicamina ademptis
Obtulit atque novo reparavit lumine vultum.

Ora peregrinos stupuerunt pallida visus,
Explicat et celerem truncataque lingua loquellam.

v. 381-382 ©. 375-376:

.. — et truncata brevi infra lingua palatum Cursu erat — placidam depromens voce loquellam ..

v. 396—399 ©. 376:

. . . Cohors Francorum mixta Latinis Obstipuit, domino grates laudesque rependens, Qui nova pontifici reddebat lumina summo Et desperatam condebat in ore loquellam.

v. 412-414 ebb.:

Et capite in veteri visus cernendo novellos Obstipeant linguamque loqui mirantur ademptam Iam dudum et celerem recreata voce loquellam.

v. 437 ff. S. 377 (ein Bote bes Papstes an den König):
... commemorans extinctum lumine vultum,
Narrat et abscisam liquido de gutture linguam;
Nunc, medicante deo, sanatum et ab omnibus istis
Esse malis

v. 508 ff. ©. 379:

(Rönig Rari) Miratur geminas iam dudum luce fenestras Extinctas et nunc reparatum lumine vultum Truncatamque loqui miratur forcipe linguam.

v. 515 ff. ebb.:

Atque creatori grates laudesque frequentant, Qui nova pontifici reddebat lumina summo Et desperatam condebat in ore loquellam (bus lettere mortlich wie v. 398—399).

Benn ich biefen Poeten recht versiehe, so fiellt er die Sache so dar, als ob Leo III. nene Angen erhalten hatte, während die Zunge verstümmelt blieb, ber Papft aber bessenngeachtet geläusig sprechen konnte.

Poeta Saxo lib. III. v. 475 ff. ©. 589:

Qui miserante Deo, transacto tempore pauco, Amissum recipit visum pariterque loquelam;. Seu quia festinans tortor trepidansque nefandis Dum concurrentes metuit non talia turbas Passuras, sed velle suum defendere papam, Non quantum voluit crudelia facta peregit; Seu, quod credendum magis est, antiqua redemptor Per meritum magni renovans miracula Petri Sanari successorem donaverat eius.

(Bgl. o. unter IV. 7.) — Ann. Xantens. Scr. II, 223: Set visum ei addidit Dominus, etiam et loquelam. — Ann. Quedlinb. Scr. III, 40: videns et loquens venit ad Carolum in Saxoniam . . . — Bgl. Ann. Weissemburg. Lambert. ibid. Ann. Altahens. mai. Scr. XX, 783. Ottenburan. Scr. V, 2 (Quem ferunt loquentem et videntem mox ad Karolum in villam quae dicitur Heristelli venisse). — Ann. Nordhumbran. Scr. XIII, 155—156: Sed magnus Conditor orbis ex alto cuncta intuens, quem, quia respicit omnia solus, verum possumus dicere solem (Boethius, De consol. philos. V, 6 ff.), non sic suum contempsit famulum. Omnipotens igitur Dominus post pauci temporis interstitium sic eum salutifero sanavit antidoto, ut postmodum videre clare et loqui posset, prorsus ab eo expellens caligines oculorum et concedens ei pristinae sanitatis linguam, ut penitissima (vel profundissima c.) edere verba praedicationis valuisset et omnia officia honorifice implere. 'Cesset inscitiae (vel ignorantia c.) nubilus error' (nach Boethius), cessent profecto mira videri universa opera Domini. Hoc miraculum repente diffusum est per cardines quadrati orbis ad gloriam et laudem Christi nominis, ut ab omnibus ubique praedicetur et laudetur, quia mirabilis est Deus in sanctis suis (\$\frac{3}{6}\$, 67, 36). — Roger. de Wendover (ibid. 5. 156 \text{ }\text{ }\text{ } 1): Sed miserator et misericors Dominus, qui sperantes in se non relinquit (3\text{ }\text{ } 13, 17), linguam ei et oculos mirabiliter restituens, ad pristinam dignitatem mélius quam prius fecerat videntem ac verbum fidei praedicantem revocavit. - Ann. Anglosaxon. Scr. XIII, 103. — Monach. Sangall. I, 26 Jaffé IV, 658: Innocentiam vero beati Leonis papae ita donator et restitutor sani-tatis approbavit Dominus, ut post illam poenalem et crudelissimam incisionem clariores quam antea fuerint ei donaverit oculos, excepto quod in signum virtutis illius pulcherrima cicatrix in modum fili tenuissimi turturinas acies niveo candore decorabat (excepto — decorabat feblt in einigen Hh.). — Eine Nachricht enblich läßt den Papft Leo — zur Erhöhung des Bunders — gerade am Beihnachtstage das Augenlicht wiedergewinnen, Annal. Mellicens. auctar. Garstens. 799 Scr. IX, 564: Leo papa visum recepit in die nativitatis Domini. Ann. Admuntens. 799 ib. ©. 573.

### Excurs II.

#### Ueber die Lage von Lippeham

(zu S. 177 Anm. 25 427 Anm. 5).

Lippeham wird wiederholt als Stelle genannt, wo Karl b. Gr. den Rhein überschritt (779, 784, 799, 810); 799 soll er der der die Heerbersammlung gehalten haben, s. Ann. Lauriss. 779 S. 160: Ad Lippeham transitur Renus fluvius. Einh. Ann. 779 S. 161: Rhenum in eo loco qui Lippeham vocatur cum exercitu traiecit. Ann. Lauriss. 784 S. 166: Renum transit ad Lippiham. Einh. Ann. 784 S. 167; cum exercitu in loco qui Lippeham vocatur Rhenum traiecit. Fragment. Bernens. 784 Scr. XIII, 30: transiecto Rheno in loco qui dicitur Lippieham. Ann. Guelferb. cont. 784 ©. 41: Ad Lippiham transivit Regnum (sic). Ann. Naz. cont. 784 cbb.: Carolus rex ad Lippaham transivit una cum Francis Renum flumen. Ann. Alaman. cont. 784 cbb.: rex ad Lippiam transivit Hrenum. Ann. Lauriss. 799 S. 184: Domnus rex ad Saxoniam profectus, Rhenum ad Lippeam transivit. Einh. Ann. 799 S. 187: Habito itaque generali conventu super Rhenum in loco qui Lippeham vocatur ibique eodem amne transmisso . . . Ann. Guelferb. 799 ©. 45: Karolus plaidavit ad Lippihamme. Einh. Ann. 810 S. 197: Qui nuntius adeo imperatorem concitavit, ut missis in omnes circumquaque regiones ad congregandum exercitum nuntiis, ipse sine mora palatio exiens, primo quidem classi occurrere, deinde transmisso Rheno flumine, in loco qui Lippeham vocatur copias quae nondum convenerant statuit operiri; ubi dum aliquot dies moraretur, elefans ille, quem ei Aaron rex Sarracenorum miserat, subita morte periit. Congregatis tandem copiis etc. Ann. Max. 810. S 24: deinde transito Hreno flumine Lippehamne expectavit exercitum<sup>1</sup>). Die gangbare Annahme ift, daß Lippeham an der Milndung der Lippe in den Rhein lag (wgl. auch Perts Ser. I, 161 N. 77). Krosch in den Jahrblichern des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande III (1843), S. 13-16, ber fich wieder auf eine Schrift von Bird, Ueber die Bedeutsameit ber Gegend des Riederrheins (1828) bezieht, sest Lippeham zwischen Bislich und Filiren, in die Rabe bes letteren, wo sich Lippe und Rhein früher vereinigten, und sucht die Bermuthung zu begründen, daß der Ort aus einem Caftell des Drusus entftanben fei, woffir er freilich meines Erachtens teinen wirklichen Beweis erbringt. S. ferner Fiehler ebb. IV (1844), S. 77 f., welcher fich folgenbermaßen außert: "Mit bem alten Lauf ber Lippe, welchen Bird gut nachgewiesen bat, hat es feine Richtigkeit, und an der ganzen Terrainbildung ist das alte Flußthal noch zu erkennen. Wo ungefähr die Milndung gewesen sein mag, zeigt noch der Name eines bei Flüren am Rhein liegenden Bauerhoses Lippmann, welcher wegen des Bordrängens des Rheins nach dem rechten User (gerade an dieser Stelle)

<sup>1)</sup> Ueber die unrichtige Shhothese Deberich's, bag Lippeham in Ann. Petavian. 778 gemeint und bamals bon ben Sachsen zerftort worben fet, bgl. Abel I, 252 R. 5.

schon mehrmals hat mössen lanbeimwärts verlegt werden, indem der ursprüngliche Bauplat vom Rheine weggespillt wurde. Dabei sollen viele sehr alte Grundmauern und römische leberreste (Münzen, Ziegel und dergl.) gefunden worden sein, die aber undeachtet. abhanden getommen sind. Dies war auch der Kuntt, wo das fräntische Lippeheim lag, ohne allen Zweisel und einer römischen Riederlassing erbaut, welche die Mündung der Lippe beschützte." Abel I, 270 K. 6, 384 tritt der Ortsbestimmung von Krosch bei (vgl. auch Kenzler, Forsch. 3. D. Gesch. XII, 337 K. 3; Mühlbacher, Regesten S. 83). Auch Wente, Handals. Bordemertungen zu Kr. 30 S. 16 bezieht sich auf dieselbe, hat jedoch Lippeham wegen der nicht genügend ausgestärten Beränderungen des Kheinlauß nicht ausgenommen. Die angegedenen Ouellenstellen lassen auch nicht einmal klar erkennen, od Lippeham auf dem westlichen oder östlichen Rheinuser zu suchen ist. Kach Einh. Ann. 810 wöhrde man allerdings das letztere, nach Einh. Ann. 810 nicht vollsommen beutlich ist; denn der Berfasser ist sieer ans der Construktion gesallen. Ferner kann man zweiseln, od Perts mit Recht hinter slumine interpungirt hat. D. Abel (2. Aust. beard. von Battenbach) S. 119 übersetzt freilich demgemäß: "— dann aber über den Rhein zu sehn beschloß, nur die noch nicht eingetrossenen Stellen süblt man sich sast versucht, das Komma erst hinter Lippeham zu rücken, wie es auch Pertz selbst in Betracht sommu der hinder Lippeham zu rücken, wie es auch Pertz selbst in Betracht sommu der hinder den das solgende udi irre wird. Garnicht in Betracht sommu, das Lippam venit (vgl. Ann. Mettens.); denn dies ist nur eine sehlenhen Stelle Briedetzgade der Ann. Lauriss.; auch hat berselbs 810 S. 565: in loco qui Lippa dicitur, wo er also den Ort selbst (nicht den Fluß) so bezeichnet. — Merkwörlich gis die oben (S. 177) erwähnte Thatsach, daß die Vita Hludowiei des Astronomus c. 9 S. 611 die Herversammlung im Jahre 799, welche nach dann. Einh. und Aon. Guelferd. in Lippeham stattsand, nach Friemersheim (auf dem linken K

# Excurs III.

#### Heber den angeblichen Frieden mit den Sachsen gu Salz (803)

(au S. 288 Anm. 1).

Die falsche Nachricht von dem Frieden, welchen Karl der Große im Jahre Die salzige Kachtaft von dem Frieden, weichen kart der Große im Jayre 803 zu Salz mit den Sachen geschlossen haben soll, wie sie sieh dei dem Poeta Saxo, in klitzerer Fassung auch in den Annales Quedlindurgenses, dem Annalista Saxo u. s. w. sindet, ist zuletz von Wait (Deutsche Versassungsgeschichte III, 2. Aust. S. 216—218) sowie auch in einer kleinen Abhandlung "Der Poeta Saxo und der Friede zu Salz" (Forschungen zur Deutschen Geschichte I. 301 si., besonders S. 308—316) von mit kritistrt worden. Meinerseits unternahm ich hauptsächlich ben Berfuch, die Entstehung biefer nachricht aus einem (gefälschten 1) Diplom für das Bisthum halberstadt zu erklären. Seither ist im Jahresbericht über das Königl. Laurentianum zu Arnsberg 1878 eine Abhandlung von hubert Brieden "historischer Werth des Poeta Saxo für die Geschichte Karls des Großen" erschienen, welche jedoch im wesentlichen nichts als ein, zum Theil sogar

wörtliches, Blagiat meines Auflatzes ist.
Ich sie ber zunächst Einiges zur Ergänzung meiner früheren Bemerkungen hinzu. Den Bericht des Poeta Saxo (lib. IV v. 92—138) sindet man jetzt bei Jassé, Bibliotheca rerum Germanicarum IV (Monumenta Carolina) 596-598; die Stelle ber Gesta episcoporum Halberstadensium Scr. XXIII, 79. Ferner befindet sich die betreffende Nachricht auch in der Briefsammlung des Wisald, epist. 471 (Notae Halberstadenses) Jaffé I (Monumenta Corbeiensia) S. 602-603: Imperator Karolus parrochiam Halberstadensem certis undique circumscripsit terminis suoque augustali imperio et inprevaricabili privilegio firmavit 804. Idus May, indictione 10, sui autem regni 34, imperii vero tercio, ordinationis Hildegrimi episcopi 23, in palatio Sarh (sic cod. pro Salz) nominato. Eodem etiam tempore habito conventu in palatio eodem, imperator omnes Saxones antiqua libertate donavit eosque pro conservanda fide catholica ab omni solvit tributo, excepto quod eos omnes, divites scilicet ac pauperes, totius suae agriculturae ac nutriturae decimas Christo ac sacerdotibus eius fideliter reddere iussit2).

Die ausbrückliche Berufung bes Poeta Saxo auf Einhard in v. 115-119: Si tamen hoc dubium cuiquam fortasse videtur,

De vita scriptum Caroli legat ipse libellum; Quem Francos inter clarus veraxque relator

Ac summe prudens Einhardus nomine scripsit hat, so scheint es mir bei weiterer Ueberlegung, vermuthlich eine politische Ten-benz. Sie schließt sich, wie bereits früher (a. a. D. S. 315) bemerkt, unmittelbar an Worte (v. 112-114) an, die in der That auf ber Vita Caroli beruben:

<sup>1)</sup> Bgl. and Sidel II, 394.
2) In ben Ann. Altahenses finbet fic bie Rachricht nicht.

Hoc sunt postremo sociati foedere Francis. Ut gens et populus fieret concorditer unus Ac semper regi parens aequaliter uni

vgl. V. Caroli 7: Eaque conditione a rege proposita et ab illis suscepta tractum per tot annos bellum constat esse finitum, ut . . . Francis adunati unus cum eis populus efficerentur1). Der Dichter, welcher im Anfange ber Regierung Rönig Arnulf's forieb, fic als Anhanger beffelben, wie überhaupt ber tarolingifchen Dynastie 2), tundgiebt und auch fonft politisches Interesse zeigt, wollte - fo fcheint es - feinen Landsleuten, ben Sachfen, einschärfen, bag fie fich feit bem Enbe bes Krieges mit Karl bem Großen als ein Bolt mit ben Franken und als Unterthanen beffelben Königs zu betrachten hatten 3). Go fei

Franken und als Unterthanen bestelden Konigs zu betrachten hatten. Sie sei es damals durch feierlichen Bertrag für ewig festgesett worden. Hiefür beruft sich der Poet etwaigen Zweistern gegenüber auf die Autorität Einhard's. Wenn wir die Anrusung dieses Zeugnisses so aufsassen, verliert sie zugleich den ber fremdlichen, unpoetischen Charatter, den sie als bloßes gelehrtes Citat haben würde. Mein Bersuch einer genetischen Erklärung der salschen Nachricht von dem Frieden zu Salz ist, soviel ich weiß, auf teinen Widerspruch gestoßen und kann wohl wenigstens als solcher gelten. Jedensalls darf als sesssiend angesehen werden, daß der Poeta Saxo vom Jahre 802 (lib. IV v. 71 S. 595) ab den Annales Einhardi nicht mehr in der disherigen Weise solgt. Geine betreffende Angabe ift baber schon aus biesem Grunbe schwerlich, wie man früher annahm, auf ein Migverständniß ber Nachricht jener Annalen von einem Frieden mit dem griechischen Reiche zuruczusübren — ein Migverständniß, das ohnehin ziemlich ungeheuerlich wäre. Indessen bleibt das Fundament meines Erklärungsversuchs unsicher, so lange das Berhältnis, in welchem die Annales Quedlindurgenses zum Poeta Saxo sowie zu dem Annalista Saxo und den Gesta episcoporum Halderstadensium und die letzteren wieder unter sich siehen, nicht vollkommen ausgeklärt ist. Dies ist die jest noch nicht der Fall und vielleicht liberhaupt nicht möglich. Es erscheint nach wie vor fraglich, ob ber Annalista Saxo und bie halberftabter Bisthumschronit bie Annales Quedlindurgenses birect ober indirect benutt haben ober ob ihre Bermandtschaft mit benfelben - mas allerbings mahrscheinlicher ift - auf einer gemeinsamen Quelle beruht b). Ebenso

2) Lib. V. v. 133-134 S. 609, bom h. Arnulf: Indeque nostrorum totam seriem dominorum, Stirpem nempe suam, protegit atque fovet

Sed foret inde manens longa ducum series. Sic electa Deo mansit iam tempore longo

<sup>1)</sup> Gleichfalls aus bem betreffenben Capitel Ginhard's geschöhft find v. 98 ff. fowie

v. 141--148 6. 610:

Ex illo nobis igitur tam principe sancto Hactenus est dominans inclita progenies. In quam descendit sancti benedictio Iacob, Quam Iudae pandens ipse futura dedit (Sen. 49, 10); Ut non deficeret de germine sceptriger eius,

Sic electa Deo mansit iam tempore longo
Haec stirps in regno atque diu maneat
(Der Boet schicke schinning an den Tag zu legen wie der Monachus Sangallensis, welcher sein Buch über Karl d. Ser. nicht lange dor ihm schriet. II, 12 Jassé IV, 683:
Tunc quidusdam de mediocribus Dei instinctu protestantidus, quod inclitus imperator Karolus hostes quondam christianorum metiretur ad spatam et idcirco, quam diu de progenie illus aliquis spatae longitudinis inveniri posset, ille Francis immo toti Germaniae deberet imperare . . Derfelbe legt auch ein Wort zu Gunsten Arnulf's ein, II, 14 ©. 688, bgl. nuten Excurs VII.)

8) Bol. auch v 119—121. 8) Bgl. auch v. 119-121:

Hac igitur pacis sub conditione fideles Se Carolo natisque suis stirpique nepotum

Se Carolo natisque suis stirpique nepotum Ipsius iuraverunt per sa-cala futuros.

4) In Hexameter gebracht hat er biese Annalen bis zu ben Worten Papiam pervenit (Sor. I., 190 lin. 5). Beitänfig ift zu ber Differenz bes Poeta von ben Ann. Einh. lid. I. v. 19 (Attiguh flatt Hexifial), beilde Jaffe (S. 544 K. 1) und ich (a. a. O. S. 304 K. 1) hervorgehoben haben, zu bemerken, daß ber Poet hier mit den Ann. Mettenses übereinfimmit (f. Sor. XIII, 28). Auch die Worte I. I. v. 5—6: cum iure monarchia ergni Francorum Carolo divinitus est data magno erinnern an Fragment. Basil, und Ann. Mett. 771 Sor. XIII. l. c.: et obtinuit feliciter monarchiam (totius) regni Francorum.

9) Bal. hierüber Scheffer-Boidorft, Forfchungen zur Deutschen Geschichte XI, 498—506; Weitland, Sor. XXIII, 74—75; dazu jedoch die nachträgliche Bemerkung S. VII. Darüber scheint

fraglich ist, wie ich jetzt mehr als früher einzuräumen geneigt bin, auch das Berhältniß ber Queblinburger Annalen zum Poeta Saxo. Eine Quellenanalyse biefer Jahrbilder hat neuerbings o. Detmer !) anszuführen versucht. Er ge-langt zu ber Annahme !), daß in ben Quedlinb. ein in halberftabt versagtes Ercerpt aus ben Annales Einhardi benutt sei — eine Ansicht, welche zu ber von mir aufgestellten Bermuthung wohl paßt. Indessen erschöpfend ist biese Untersuchung, wie Detmer selbst eingesteht. nicht. Man könnte sogar doch wieber zweifelhaft werben, ob bie Ann. Quedlinb. ben Poeta Saxo nicht gerabezu benutt haben 4).

Bei biefer Gelegenheit möchte ich noch die Frage ber Erwägung anheimgeben, ob jener Dichter etwa in irgend einer Beziehung zu bem Arnulfsklofter in Metz gestanden habe. Daß er im Epiloge ben heiligen Arnulf aus ber Reihe ber Rarolinger besonders hervorbebt und biefem feinen namensvetter, ben gegenmärtigen König, ans Herz legt's), ist bekannt. Allenfalls mag man in biefer hinficht auch bie — nicht ben Annales Einhardi entlehnte — Stelle über die hunen und Attila beachten, wo erwähnt wird, daß bei dem Einfall berfelben in Gallien nur die Stephanstirche in Met erhalten geblieben fei. währenb bie Erzählung von Attila's Tobe burch die hand seines Weibes sich wieder ahnlich in den Ann. Quedlind. sinbet.

Unvertennbar enthält ferner ber Epilog (lib. V) Antlänge an die Alten einer Spnobe ber Trierer Archenprovinz, die unter ber Regierung Arnulf's im St. Arnulfskloster zu Metz gehalten wurde und an welcher Erzbischof Ratbob von Trier, die Bischöfe Robert von Metz, Dado von Berdun und Arnold von Toul sowie ber Abt Stephan nebst vielen anderen Beiftlichen u. f. w. theilnahmen 8). Auch biefe Synobalatten enthalten Rlagen über bie furchtbaren

man jett ziemlich einverstanden zu fein, daß der Annalista Saxo in den Gost. opp. Halberstad. nicht benutt wurde — was meiner Oppothese gunftig ift. Auch eine directe Benutzung der Ann. Quedlind. in jenen späteren Chroniken wird nicht mehr angenommen. Rach Schester Liegen den Gesta opp. Halberstad. sowie dem Annalista Saxo altere, in der zweiten Halfe des 10. Jahrhunderts angelegte Halberstädter Annalen zu Grunde, jedoch erst durch Bermittellung einer Compilation aus dem 12. Jahrhundert, in welcher die Ann. Quedlind. benutt sind. Weiland entspiedet sich schließlich dafür, daß jene alteren Annalen auch in den Quedlind. benutt seinen Linkerluchungen allerdings nur mittelbar, da auch jene supponirten älteren Halberstädter Annalen jünger wären als der Poeta Saxo

Poeta Saxo.

1) Otto II. bis jum Tobe feines Baters (Diff. Leipzig 1878), Excurs II.
2) Bgl. befonders S. 86, 92.
3) S. 86.
4) Bgl. J. 89. 801 Scr. III, 40: patricii nomine dempto mit Poeta Saxo 1. IV. v. 22—23
S. 594: nomine dempto — Patricii (Einh. Ann. S. 189: omisso patricii nomine).
5) Lib. V. v. 123 ff. S. 609—610.
6) Lib. III. v. 21—24 S. 575:

Nam furor hostilis voluit nec parcere sacris additing at regro viv nua remansit in illo

Aedibus, et regno vix una remansit in illo Mettenses intra muros constructa decenter

metrenses intra muros constructa decenter Ecclesia Stephani, martyr qui primus habetur; v. 17 S. 574: Sie veteres memorare solent. — Diese Asgende findet man auch bei Gregor von Lours (II, 6). Haulus Diaconus (Gesta epp. Mettens. Scr. II, 262—263) und Mimoin, bgl. Rettberg, Kirchengeschächte Deutschlands I, 485 (V. s. Trudonis 8 Madillon A. S. o. s. Ben. ed. Venet. II, 1029). 7) Poeta Saxo I. c. v. 26—34 S. 575:

rex donec eorum Attila, multorum totiens victor populorum, Feminea periit dextra sub Tartara trusus. Namque ferunt, quod eum vino somnoque gravatum Cum nox omnigenis animantibus alta quietem Suggereret, coeptis crudelibus effera coniunx, Ducens insomnes odiis stimulantibus umbras, Horrendo regem regina peremerit ausu. Ulta necem proprii tamen est hoc crimine patris.

Ann. Quedlinb. S. 32 (lin. 19—20): Attila, rex Hunorum et totius Europae terror, a puella quadam, quam a patre occiso vi rapuit, cultello perfossus, interiit. Bgl. Wilh, Crimm, Deutsche Selbensage, 2. Außg. S. 9; Wattenbach, Geschieftscher ber beutschen Borzeit L. Jahrt). Bb. VI Wibutinb's Sächschen, 2. Aust. S. XIVf. 180.

<sup>8)</sup> Beber, Urfundenbuch jur Gesch. ber mittelthein. Territorien I, 132—135, bgl. Dummler, Gesch. b Oftfr. R. II, 359—360. Gewöhnlich wird die Eröffnung dieser Spude auf den 1. Mai 888, dagegen von Dümmler (S. 360 R. 40) mit Sirmond in das Jahr

Berwüstungen burch die Rormannen 1) und die Aufforderung zum Gebet für den König Arnulf 2). Bischof Dado von Berdun besang übrigens, wie wir hören, auch die Letden seiner Kirche durch die Normannen in elegischen Bersmaß (Distichen 3).

Prae cunctis igitur tibi cura nepotibus una Quaesumus, Arnulfus sit, tuus omonimus. Fac, ut regnanti Christus sit previus auctor, Quo nimis ipsius indiret aecclesia; Cui medo iustificus rex est defensor et unus Inter tot clades, nunc quibus atteritur.

<sup>1)</sup> C. 1: Nos autem, qui tanto tempore transacto comprovincialem synodum non habuinus et invicem quaerere misericordiam Dei negleximus, videmus in nobis completum esse, quod per prophetam Dominus dicit: Terram vestram in conspectu vestro alieni devorant, et erit in vastitate hostili. Erro qualiter a Nortmannis hace omnis in nobis completa sunt, nemo dubitat — Quaerenda est igitur pietas Christi, qua pagani arceantur — Ideiro quiequid in nobis pravae voluntatis est abliciamus, et de paganis Christo auxiliante pacem obtinere valebimus. Egl. Poeta Saxo lib. V. v. 400, 405 ff. S. 618; III. v. 580—581 S. 592.

S. C. 9: Precando rogaverunt praedicti episcopi orare pro domino rege Arnulpho et triduanum in proximo celebrare jejunium, ubi cum litaniis et magna corporis affiictione precemur Deum, ut faciat nos converti ad se in toto corde et animo volenti, adaperiat cor nostrum in lege sua et in praeceptis suis et faciat pacem, et placeat redemptori nostro eripere oppressos, revocare in angustiis constitutos (borther c. 1: pro timore etiam gloriosissimi nostri senioris Arnulphi regis). Egi Poeta Saxo lib. V. v. 135—140 C. 610:

<sup>8)</sup> Hist, lit. de la France VI, 197.

## Ereurs IV.

## Bur Kritik der Nachrichten über den Angriff auf Venetien im Jahre 810.

Es bürfte sich empsehlen, die Kritit, welche ich oben S. 419 ff. an der Erzählung des Andreas Dandolo (Muratori, Rer. It. Scr. XII, 158—159) über den Kampf des Königs Pippin gegen Benetien im Jahre 810 gelich habe, näher zu begründen und zu erläutern. Ich versuche dies, indem ich den sagenhaften Bericht über den verunglickten Angriss Kart's des Großen auf Benetien, wie er sich im Chronicon Altinate (Archivio storico Italiano VIII, 221—227) und in der Chronit des Canale (ebd. S. 280—286) sindet, im Zusammenhange ansistre und damit die Züge zusammenstelle, welche Dandolo resp. der Codex Ambrosianus dieser Sage entsehnt haben. Wenn ich zu diesem Zwecke die Erzählung des späteren Werts — der Chronit Canale's — wähle, so geschieht dies aus dem Grunde, weil der zwar im wesentlichen ganz übereinstimmende Bericht im Chron. Altinate in einem entsetzlich darbarischen Latein abgesaßt und auch abgesehn davon höchst verworren, großentheils geradezu unverpändlich ist:

— et apres la mort de lui mesire Beat et son frere furent dus. Trestos ciaus que ie vos ai nomes, qui furent dus de Venise apres la destrucion de Racliane et de Exul, tindrent li ducat de Venise en une vile des Veneciens que l'en apeloit Madamauque. Or veul ie que vos saches que avint a Veneciens au tens des dus que l'en apeloit Belenger et Beat. Celui Belenger fu traitres, que il s'en ala en France, et aveuc lui Fortunat prevoire, et sa feme; et fist tant que il fist venir li roi Charle, li fis qui fu de monseignor Pepin li roi de France¹). Celui Charle estoit a celui tens enpereor. Il vint a Madamauque, qui estoit a cel tens une tres belle vile des Veneciens; et quant ciaus de la vile virent venir li roi Charle a tot son grant effors, il s'enfuirent, petit et grant, en la maistre vile des Veneciens, qui est apelee Reaut²); et ne remest en Madamauque fors que une vielle dame. Que vos diroie ie? Quant mesire Charle li enpereor fu en saisine de Madamauque²), il mist li siege por prendre la maistre cite; et fu ileu par VI mois, et se herbergerent en tentes et en pavillons parmi le lis de sor la marine, et cudoient li Franceis prendre les Veneciens qui aloient environ yaus en

<sup>1)</sup> Andr. Dandul.: De Obelerio itaque duce alii scripserunt, quod ... promissionibus allectus ad regem perrexit, offerens Venetiae dominium sibi contradere ...

Andr. Dandul.: Francorum tamen recalescentibus viribus Veneti Mathemaucensi urbe relicta in Rivoaltum venerunt.

<sup>3)</sup> Andr. Dandul.: ad locum quendam, qui Albiola vocatur, in ripa Mathemaucensis portus situatum. Auch biese Ortsbestimmung Danbolo's scheint mir auf Combination ber Chronit bes Johannes, nach welcher Pippin bis Albiola kam (Sor. VII, 14—15: ad quendam locum qui Albiola vocatur pervenit), mit ber Sage, in ber Karl am Stranbe von Malamocco lagert, zu beruben; vgl. auch Chron. Altin. S. 222 (per totum litorem Mathemaucensem) und o. S. 418 Anm. 1.

lor navie. Mais un ior avint que li Venesiens vindrent a la meslee aveuc li Franceis, et avoient grant plante de pain en lor navie, et geterent envers li Franceis: si les feroient parmi le pis. Et quant la meslee fu remese, li enpereor Charle dist que il musoit la por neant, puisque li Venesiens ont si grant plante de pain 1). Et lors envoia querre une vielle dame que il avoient trove en Madamauque; et quant elle fu venue devant monseignor li roi Charle, li Franseis la chasoient d'entor yaus, et la tenoient en despit. Mes li roi li dist: Di moi; sauroies tu aucun engin com ie peusse aler a cele vile la. Et la vielle dame dist: Ces mauves homes que la s'en sont fois m'ont laissee en ceste vile perir; si ont aporte aveuc yaus tot li tresor de ceste vile. Mes se vos eusies II damoisaus qui me condusent en cele vile, ie sai maint povres homes, que se vos lor voles doner de votre avoir, que il feront tel engin que bien conduira et vos et vos homes a la vile. Quant li enpereor oi ce, il crut la vielle dame et li dona de son avoir et puis la fist naier a la vile. Et cele parla au dus et li discovri tot ce que li roi li avoit dit; et li dus li dona des prodomes iusque a C. Et lors s'en torna la dame au roi et dist: Sire, dones de votré avoir a ces prodomes, que il vos feront un pont de fust de sor l'eive, qui conduira vos homes a tos lor chevaus iusque a la vile. Et lors dona monseignor li roi Charle de ces mehailles a plante a ciaus prodomes, et il porchacerent botes et fust et cordes et firent le pont de sor l'eive et atacherent li fust as cordes 2). Et quant li roi Charle vit le pont, bien li fu avis que ces peussent monter de sus et aler a la vile. Et la vielle dame dist au roi: Sire, faites monter vos homes de sur le pont par nuit, et troveront les Venesiens en lor lis: si aures la vile sans contredit.

Quant la nuit fu venue oscure, lors mistrent Franceis lor chevaus de sor le pont et yaux meemes sor le pont; et ciaus qui avoient fait le pont, se mistrent a naier en vers la vile. Et li chevaus, quant il sentirent l'eive, comencerent chaoir or sa or la et briserent lor cuisses et lor iambes et comencerent a debatre lor testes, et por ce brisa li pont, et li chevaliers cheirent en eive et se noierent dedens<sup>3</sup>). La vielle dame et li Venesiens s'enfoirent a la vile; et Venesiens monterent en lor nes et furent environ Madamauque et troverent li rois Charle li enpereor, que mult estoit corocies et mauballi durement que ses chevaliers estoient mors en eive, et venoient au lis et lor chevaux aveuc, et estoit tote l'eive coverte d'omes et de chevaus, et li fust et les botes aloient parmi l'eive sa et la. Et quant li enpereor vit les Venesiens en lor navie trestuit armes, il dist: Ou est li dus? Et il le prient que il vegnent en tere. Et monseignor Beat li dus s'en vint en tere, et li roi Charle descendi de son cheval, et aveuc lui sa chevalerie; et lors enquist li dus a l'enpereor noveles de son frere, li dus Belengier; et il dist devant tos les nobles Venesiens, que Belenger li avoit done li conseil que il venist prendre Venise; et monseignor li dus et li autre Venesiens ne distrent rien, por ce que il beoient a prendre veniance de Belenger. Et lors prierent li roi Charle que il venist veoir la maistre cite des Venesiens. Et lors beisa li roi li dus et tuit li autre noble Venesiens que ileuc estoient; et puis entra li roi Charle en la nef dou dus. Endementiers que il s'en aloient parmi la mer, et monseignor li roi Charle tenoit un spleut en sa main mult grant; et quant il vit la gregnor eive et la plus profonde, si geta son spleut en la mer a grant force de son bras,

38 \*

<sup>1)</sup> Andr. Dandul.: — putans tamen, Venetos brevi tempore famis inedia posse arcere. Veneti vero hoc audientes, panum ac paximatium multitudine machinis projecta exercitum verberant, ut famis opinionem excludant.

<sup>2)</sup> Andr. Dandul.: quos cum qualiter submittere posset Pipinus rex subtilior indagaret, cujusdam vetulae astutae functus consilio, pontem ex lignaminibus, vasculis et vininibus connexis super aquas construi fecit...

<sup>8)</sup> Andr. Dandul.: Statuta itaque hora equites cum fiducia pontem ascendunt . . . de quibus ex dissolutione lignaminum submersis fere omnibus, qui pontem ascenderant . . .

et dist: Si voirement com cestui spleut que ie ai gete en ceste mer ne apareroit a moi ne a vos ne a nul autre home dou monde, si ne soit au monde nul home qui aie puissance de nuire li regne de Venise; et celui qui nuire la vodra, li vegne l'ire et li mautalant de dame des auci com

elle est venue de sur moi et de sur ma gent.

Tant naierent li Veneciens, que il furent venus a la maistre vile droitement au pales. Lors vindrent li clers et tot li peuple de Venise a l'encontre de monseignor Charle, et vint tote la navie encontre lui, chargee de dames et de damoiseles. Li roi descendi en seche tere, et Venesiens lor donerent a manger et a boivre, apres ce que il fu venus de l'iglise. Et puis le convoia monseignor li dus et li peuple de Venise iusque a Feraire; et lors encontrerent li dus Belenger, li frere dou dus Beat, que de France venoit, et menoit aveuc lui la fille dou roi Charle 1); et cudoit que Venise fut prise et que li rois Charle en fust sire. Ét quant li dus Beat vit son frere, il prois li peuple que il eust mersi de son frere: mes cele priere fu por neant, que li Venesiens le pristrent erraument, et distrent: Iames ne retorneroit en France. Lors donerent la fille dou roi a son pere: si s'en ala aveuc lui en France. Et Venesiens ardirent la nef lombarde et condurent li dus Belenger en Venise et l'ocistrent et li trairent li cuer dou cors et puis le pendirent en seche terre a Saint Martin de Strade. Si m'en teirai a tant dou dus Beat, car il mourut un poi apres.

Die betreffende fagenhafte Erzählung ift bem Chronicon Altinate erft fpater hinzugefügt worben, wie fie fich benn auch nicht in allen Sanbichriften lpater hinzugezugt worden, wie sie na dem auch nicht in auen Jundschletztelt besselsen sindet. Sie ist eingeschoben in eine Genealogie der karolingischen und beutschen Kaiser und Könige, welche bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts reicht 2). Martino da Canale hat seine in französischer Sprache geschriebene Chronif 1267 begonnen, die ältere Geschichte Benedigs (dis zum 13. Jahrhundert) nur kurz behandelt und sich dabei meist auf schlechte Ueberlieserungen gestützt. Andreas Dandolo (Doge 1343—1354) gehört dem 14. Jahrhundert an. Der Codex Amdrosianus enthält, wie schon früher erwähnt worden ist, eine am Ende des 16. Jahrhunderts von einem gewissen kinelli versertigte Compilation, welcher die keine Arguit des Dandolo zu Arunde gelegt ist. Das Dandolo welcher die kleine Chronit des Danbolo ju Grunde gelegt ift . Daß Danbolo die Erzählung im Chron. Altinate benutzte, hat bereits Simonsfeld als unzweiselhaft hingestellts). Auch ben Canale scheint er — vielleicht in ber Urhand-schrift — gekannt zu haben 6).

Wenn wir aber jene Erzählung im Chronicon Altinate und ber Chronif bes Canale von bem miggliidten Angriffe Rarl's bes Großen auf Benetien, bem Berrath bes Dogen Obelierius (ober, wie ihn Canale nennt, Berengar) und bem fcredlichen Ende biefes Verrathers furzweg als Sage bezeichneten, fo haben wir wohl in der That kaum nöthig, dies Urtheil noch aussubrlich zu rechtfertigen. Die gleichzeitigen und maßgebenden Quellen wissen nichts davon, daß Karl der Große jemals persönlich einen Angriff auf Benetien unternahm<sup>7</sup>), und da in der beglaubigten Geschichte für eine solche Expedition nirgends Raum bleibt, tönnen wir mit Bestimmtheit sagen, daß sie niemals stattgesunden hat. Wenn jene Erzählung ferner behauptet, bag ber Doge Obelierius ben Raifer in ver-

<sup>1)</sup> Andr. Dandul.: De Obelerio itaque duce alii scripserunt, quod dum Gallicam quamdam nobilem haberet uxorem ... Cod. Ambrosian.: — quem pro honore suo dux Beatus cum suis nobilibus et populo in una scaula magna, qua tunc temporis pro bucentauro ducatus utebantur, usque Ferrariam sociavit. Quibus euniibus, Obelerius cum uxore nobili Gallica repertus, a populo captus et interfectus est, adducens eum populos Venet. extracto prius corde de corpore ejus, ipsum postea in Sancto Martino de Strata . . . suspendi mandavit.

2) S. Simonsfeld, Andreas Dandolo und feine Gefchichtswerte S. 89.

3) Chd. S. 110-111.

4) Chd. S. 28.

5) Chd. S. 90.

6) Chd. S. 190.

7) Der Rampf erscheint in den sagenhasten Berichten — um dies nochmals derdorqueben — durchans als ein Rampf Rarl's gegen Benetien. Bippin wird nur beiläusig im Chronicon Altinate erwähnt, in dem mir underständlichen Sage: Imperator autem in magnum equum sturnicum et Pipinum supersedentem erat et aliquanti, qui remansi erant cum eo, similiter (S. 224).

similiter (5. 224).

rätherischer Beise zum Angriss auf seine Heimath veranlast habe, so berichtet unsere Samptquelle (die Annales Ernhardi) vielmehr, daß Kart's Sohn Pippin Benetien im Jahre 810 angreisen ließ, "ausgebracht burch die Treutosigseit der venetischen Herzöge") (persidia ducum Venetiorum ineitatus), b. h. ber Dogen Obelierius und Beatus. Auch in der Chronit des Diaconus Johannes, so febr ihr Bericht sonft von dem frantischen abweicht, tampfen die Dogen gegen Bippin (Scr. VII, 15 lin. 1 ff.: Ibique duces stipati magna Veneticorum expedicione eundem regem audacter aggressi sunt etc.). Ein echt sagenhafter Jug ist est daß der verrätherische Doge sogar zu einem Eidam Karl's bes Großen gemacht wird. So weit geht wenigstens der Bericht im Chron. Altinate (S. 226: et uxor ejus — Ipsa filia erat imperatoris — uxor Egius, filia imperatoris), während Obelierius (Belenger) bei Canale nur eine Lochter des Kaisers aus dem Frankenreiche mit sich sührend Obelierius (Belenger) bei Canale nur eine Lochter des Kaisers aus dem Frankenreiche mit sie siehe deur och Lors donerent glieben den zoi a son pere?) und Dandolo dies abschwächt, indem er mit Bezicht gauf die Berichte Einiger (ut alii seripserunt) nur sagt, Delierius habe diesen zusolge Gallicam quamdam nobilem uxorem gehabt (Sp. 159 A; so auch Cod. Ambrosian. Sp. 160 B: cum uxore nobili Gallica). Historisch sieht nach Einhard sest, daß Kaiser Karl's Töchter sämmtlich unvermählt blieben (V. Caroli 19). — Ein offendar venetianischem Patriotismus und venetianischer Phantasie entsprungenes Märchen in see serner, daß Karl und veinerianischer Phantagie entspringenes Warchen') in es serner, dag Kart einen Speer in die Tiefe des Meeres schlendert, mit dem Ausspruche: daß, so wie dieser Speer niemals wieder zum Borschein kommen werde, niemand auf der Welt je die Macht haben solle Benetien zu schaden; wer es versuche, den möge der Jorn Gottes treffen, wie soeden ihn selbst und die Seinigen (Canale S. 284, vgl. o. S. 595—596; Chron. Altin. S. 225—226).
Es soll und kann darum nicht geseugnet werden, daß jene Sage historische Eiemente enthält und zum großen Theil auf geschicklichen Reminiscenzen beruht. Am deutsichsen tritt dies in dem Bericht von dem Erde verdenzen Obeslierius

Dogen Johannes (f. Iohann. Chron. Ven. S. 16 lin. 49—50; Andr. Dandul. Sp. 173 B, vgl. o. S. 420 Anm. 1). Benn die Sage behauptet, bag Obelierins feine Beimath an bas frantifche Reich verrathen, fich borthin begeben babe, fo lagen auch hiefur hiftorifche Antnupfungspuntte vor. Obelierius hatte fich einft, zu Enbe bes Jahres 805, in ber That mit Beatus an ben Sof Rarl's bes Großen begeben und bemfelben gehulbigt (f. o. S. 333 ff.). Andrerfeite fprecen bie frantischen Annalen wiederholt von feiner porfidia, laffen ibn wegen biefer Trenlofigfeit feiner Birbe entfett werben (Einh. Ann. 810 G. 197: perfidia ducum Veneticorum incitatus; 811 S. 198: propter perfidiam honore spoliatus). Sie thun bas freilich in einem anderen Sinne, ber aber um so leichter in jener Beise umgebeutet werben konnte, als fie sich hier sehr undentlich ausbruden. Roch leichter erflärt fich ber Bug, bag Fortunatus fich mit Obellerius in bas Frankenreich begiebt (vgl. o. S. 292 ff.). — Auch in bem Bericht von dem verungludten Angriffe Rarl's auf Benetien zeigt fich biefe Ber-wandtschaft der Sage mit der Geschichte im Ganzen wie im Einzelnen. 3m Einzelnen besonders darin, daß Karl in der Sage 6 Monate vor Masamocco lagert, Chron. Altin. S. 222: Cum jam in Matamaucentium mansiones caeteri et aliorum caeterorum in tendis illorum per totum litorem Matamaucensem et alium Mercedis litus per annum medium morantes erunt confidentes (l. considentes); Canale S. 280: Quant mesire Charle li

<sup>1)</sup> Ich hate mich hier absichtlich an die Nebersetzung den D. Abel und Mattenbach S. 119, das, auch Harad, Das lavoling, und bygantin. Reich S. 53 R. 1. — Cfrörer sagt zwar, Gesch, Benedigs S. 116: "Eginhard macht sich ein fallsches Bild dem Stande der "Angelegenheiten der Konte der Konten der Angelegenheiten der Konten der Konten der Angelegenheiten der Heinung der ben konten der müssen zum Angeisf, und nachter müssen sich der Derzoge — das heißt handgreisstich nach einer Meinung dieselben, die ihn verleitet hatten — an Pippin ergeben. Das ist unsinn." Der Midersinn Liegt aber häuptsächlich in Cförer's Nebersetzung, wie schon o. S. 395 Anm. 3 bemerkt ist.

3) Borber (S. 280) heißt es: Celui Belonger fu traitres, que il s'en als en France, et aven el ui Fortunat prevoire et sa seme.

3) Dasselbe erinnert an ähnliche Sagen den Otto dem Eroßen.

enpereor fu en saisine de Madamauque, il mist li siege por prendre la maistre cite, et fut ileu par VI mois, et se herbergerent en tentes et en pavillons parmi le lis de sor la marine (vgl. o. S. 594). So sagt wenigstens auch Constantin. Porphyrogen. De administr. imp. c. 28 ed. Bonn. S. 124 von dem heere Pippin's nagexásioar adrois dia rifs kyağç uñraş kk. Auch im allgemeinen wird sich die Sage von dem Kampse Karl's gegen Benetien aus der Expedition seines Sohnes Pippin gegen dasselse entwicklt haben. Diesem Kampse einen für Benedig edenfo ruhmvollen als für die Franken beschämenden Ausgang zu geden, bot der Bericht des Johannes (S. 15) von dem glänzenden Siege der Dogen und dem Rückzuge Pippin's ausreichenden Anhalt. Auch scheint es ja, daß Pippin's Unternehmen wirklich lange Zeit stockte.

Möglicherweise könnte sich aber außerdem auch noch ein häteres Ereignis in dieser Sage wiederspiegeln. Im Jahre 899 wurde Benetien von einem Ungarnschwarm heimgesucht und verwüsstet. Die Ungarn versuchten zuletzt durch Albiola aus Rialto und Malamocco einzudringen, wurden jedoch am Beterenpereor fu en saisine de Madamauque, il mist li siege por prendre la

Anguruppeurm şeinigenan nie verwaitet. Die ungarn verjugten zuleh diko Albiola auf Rialto und Malamocco einzudringen, wurden jedoch am Beter-Baulstage (29. Juni) von dem Dogen Pietro Tribuno mit feiner Klotte in die Flucht gefchlagen (Iohann. chron. Ven. S. 22 lin. 36—39: Verum etiam temptantes Rivoaltum et Metamaucum ingredi per loca que Albiola vocantur in die passionis sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tunc domnus Petrus dux navali exercitu, Dei protectus auxilio, predictos Ungros in fugam vertit; hienach Andr. Dandul. Sp. 197 C; Simonsfeld S. 151). Dier baben wir Albiola, wohin auch König Pippin gelangte 1) — ben versuchten Angriff auf Rialto und Malamocco — einen berittenen Feind 9).

Unfere obige Zusammenstellung legt vor Angen, baß Danbolo mehrere Büge jener Sage in die Geschichte von bem Angriff bes Königs Pippin von Italien auf Benetien verwoben hat; an einer Stelle bemertt er ausbrudlich, daß er bier die Nachricht anderer Quellen (gegenüber ber Erzählung bes Johannes) anfilhre (Sp. 159 A: De Obelierio itaque duce alii scripserunt, quod etc.). Es ift flar, bag biefe fagenhaften Buge burch ihre Aufnahme in Danbolo's Erzählung ebenso wenig historisch werben als seine aus verschiedenartigen Elementen bunt gemischte Darftellung in ihrer Gefanintheit bafür gelten tann. Benn Gfrorer gleichmobl behauptet"), die "volle ungeschmintte Babrheit" über ben Angriff Bippin's auf Benetien finde fich in den venetischen Berichten, so ift dies febr bezeichnend für eine bistorische Methobe, welche man hier recht an ihren Frilchen ertennen tann. Diese Methobe will, wie Gfrörer sich ausbrückt., "mas bie Quellen sagen, in die Sprache bes gesunden Menschenverstandes und der Geschichte übersetzen." Auf eine möglichst vollftändige Renntnif bes gesammten Quellen-materials und eine Kritit ber Quellen nach ihrem Alter, Werth und gegenseitigen Berhaltniß ift fie bagegen nicht gegrundet. Go haben Billtur, Phantafte und Borurtheil freien Spielraum. Der vorliegende Fall zeigt in braftischer Beife, mas bei einem folden Berfahren beraustommt.

Sollten wir zu einem richtigeren Resultate gelangt sein, so verbanten wir bas ber Grundlage, welche burch Simonsseld's quellentritische Untersuchung für eine wissenschiede Behandlung ber venetianischen Tradition gegeben ift.

<sup>1)</sup> NgI. o. S. 417 f. 2) NgI. Dümmler, Gefc. des Oftfrant. Reichs II, 507 u. v. S. 416 Anm. 4. 3) Gefchichte Benedigs S. 116. 4) Ebb. S. 108.

## Ercurs V.

#### Ueber den Vertrag zwischen Karl nud dem byzantinischen Reiche betreffend die Rückaabe Venetiens

(qu G. 444 f.).

Man glaubt ben näheren Inhalt bes Bertrages zwischen Karl und Nice-Man glaubt ben näheren Inhalt bes Bertrages zwischen Karl und Nicephorus, durch welchen ber erstere Benetien nehft anderen Seeftädten im Norden des adriatischen Meeres an das byzantinische Reich zurückgab, aus einer Reihe von Privilegien späterer Kaiser sir Venedig ergänzen zu können, in welchen auf ein mit den Griechen zur Zeit Karl's des Großen vereindartes Dekret Bezug genommen wird, vgl. Perth, Archiv III, 579; Mon. Germ. Scr. I, 198 N. 75; D. Kohlschütter, Benedig unter dem Herzog Beter II. Orsolo (Dis. Göttingen 1868) S. 76 st.; Grörer, Geschichte Benedigk (Byzantinische Geschichten I, 118 st.). Allein in diese Sache ist noch nicht die gehörige Klaryeit gebracht. Sinmal hat man hier zwei verschieden Reihen von Urtunden, welche eine getrennte Betrachtung verlangen, zusammengeworsen. Sodann hat Dandolo's zum Theil anf willstrlicher und versehlter Combination beruhende Darstellung einen verwirrenden Einfluß gelibt. Auch die Untersuchung von Kohlschütter ist von diesen Fehlern nicht frei. Etwas mehr Licht hat dagegen die gulnbliche und einschitige Kritik nicht frei. Etwas mehr Licht bat bagegen bie grundliche und einfichtige Kritit Danbolo's burch Simonsfelb ilber biefe Berhaltniffe verbreitet. In einer Reihe von Urtunden fpaterer herricher, Lothar's I., Kart's III. u. f. w.

Inter Reihe von Urkunden späterer Herziger, Lothat's I., Karl's III. u. 1. w. mird allerdings auf ein Dekret Bezug genommen, welches zur Zeit Karl's des Großen mit den Griechen in Betreff der Berhälknisse der Benkianer vereindart worden sei 2): Urkunde Kaiser Lothat's I. 841 Septor. 1. Böhmer, Regesta Karolorum S. 56 no. 572. Berg, Archiv der Gesellsch sür ältere deutsche Geschichskunde. III, 578. Andr. Dandul. chron. Muratori Rer. Ital. Ser. XII, 176—177; cod. Ambrosian. id. Sp. 177—178. Romanin, Storia di Venezia I, 362 no. 4, welcher dies simp. in Italia 22, in Francia 2, ind. 8 datirte) Diplom sür möglicherweise im Jahre 845 ersassentium et suturorum, comperiat magnitudo (sic), quia Petrus dux ac spatarius Veneticorum per Evherardum sidelem comitem nostrum ac per missum suum Patricium nomine nostram fidelem comitem nostrum ac per missum suum Patricium nomine nostram deprecatus est majestatem, ut ex rebus sui ducatus, que infra ditionem imperii nostri consistere noscuntur, confirmationis nostre preceptum fieri juberemus, per quod ipse ac patriarcha, pontifices et populi illi subjecti sibi debitas res absque cujusquam contrarietate seu refragatione retinere quivissent, quemadmodum temporibus avi nostri Caroli

<sup>1)</sup> Was diesen letteren betrifft, so weiß er von den betreffenden Urkunden nur aus der Mittheilung von Perts (Archiv III) und aus Dandolo's Chronit. Selbst der Text der bei Komanin abgedrucken Urkunden Lothar's war ihm unbekannt; ebenso, wie man annehmen muß, dem Serausgeber jenes Buches, J. B. Weiß, obwohl dieser im Vorwort (S. VIII) Romanin's Werk rihmt.

2) Sidel läßt dies Dekret unter den Acta deperdita Karl's d. Gr. unberückschigt.

per decretum cum Grecis sancitum possederunt. Cujus petitioni, ut nobis coelestis suffragatio copiosior adsit, libenter adquiescentes, hos excellentie nostre apices decrevimus fieri, per quos statuentes decrevimus, ut nullus in territoriis, locis peculiaribus aut ecclesiis, domibus seu rebus et reliquis possessionibus presignati ducatus, quae infra potestatem regni nostri sitae esse noscuntur, iniquam ingerere presumant (sic) inquietudinem, diminorationem seu calumniosam contradictionem aut subtractationem nefandam, sed liceat eos praefato duci, patriarche, episcopis, populo sibi subjecto seu successoribus suis et heredibus quiete, absque cujusquam insultantis machinatione aut sinistra cujuspiam molientis tergiversatione, jure gubernare et gubernanda, prout liquidius in predesignato decreto continetur, legaliter possidere. — Urtunde Kaiser Submig's II. 856 März 23. Böhmer S. 62 no. 639. Berts, Archiv a. a. O. Andr. Dandul. col. 180 CD.: Huic commoranti Mantuae Petrus dux misit legatum suum Deusdedit nomine, qui ab eo obtinuit privilegium de possessionibus cleri et populi Venetorum infra ditionem sui imperii situatis legaliter possidendis et gubernandis, que mad mod um temporibus atavi sui Caroli per decretum cum Graecis sancitum possederunt. — Urfunde Raiser Karl's III. 883 Mai 10. Böhmer S. 98 no. 957. Bert, Archiv III, 579. Andr. Dandul. col. 189—190. v. Hormayr, Gesch. ber Grafschaft Tirol I, 2 S. 38 ff. Romanin I, 363 ff. no. 5 (Data VI. Id. Mai.), vol. Dümmler, Gesch. des Oststänlischen Reichs II, 218 f.: quemadmodum temporibus bisavi nostri Karoli per decretum cum Grecis sancitum possiderunt — prout liquidius in presignato decreto continetur. sancitum possiderunt — prout liquidius in presignato decreto continetur. — Urtunde Kaifer Wido's 891 Juni 20. Böhmer S. 121 no. 1273. Dümmler, Gesta Berengarii imp. S. 180 no. 8. Berts, Archiv a. a. D. Romanin I, 365 ff. no. 6, vgl. Andr. Dandul. col. 193 C. — Urtunde König Kadolf's II. don Burgund 924 Kebr. 28. Böhmer S. 141 no. 1493. Dümmler, Gesta Berengarii S. 184 no. 12. Berts, Archiv a. a. D. Bgl. Andr. Dandul. col. 200 B. — Urtunde König Hugo's don Italien 927 Kebr. 26. Böhmer S. 129 no. 1378. Berts, Archiv a. a. D., vgl. Andr. Dandul. col. 200—201. — Urtunde Kaifer Otto's I. 967 Decbr. 2. Stumpf, Acta imp. ined. (Die Reichstanzler III) S. 15—16 no. 12, vgl. Regest. no. 436; Dümmler, Kaifer Otto der Große S. 428: quemadmodum temporibus Karoli per decretum cum Grecis sancitum possiderunt — prout liquidius in presignato decreto Grecis sancitum possiderunt — prout liquidius in presignato decreto continetur. — Urtunbe Seinrich's II. 1002 Roubt. 16. Romanin I, 387 f. no. 16, vgl. Andr. Dandul. col. 232 E (Simonsfeld S. 154).

Man ersieht aus diesen Verweisungen, daß in jenem Dekrete den Dogen, der Geschlichteit und den Bewohnern Benedigs der Schut und die Unverletzlichkeit ihrer innerhalb des fränkischen Reichsgebieks gelegenen Besthungen zugesichet war. Man ersieht ferner (voll. auch Kohlschltter S. 78), daß dasselbe die detretsen Besthungen in aussichrlicherer Sesalt enthielt als die späteren Urkunden. Bentimmungen in aussichrlicherer Sesalt enthielt als die späteren Urkunden. In danzlich ungewiß bleibt allerdings, ob darin die detressen Besthungen der Benetianer im fränkischen Reiche einzeln ausgesührt waren. In jener Urkunde Karl's III. (Romanin l. c. S. 363 f.) heißt es zwar: in finidus Civitatis nove vel Melidisse sive in villa que dicitur Caput argeris vel in finidus atque possessionidus eius vel etiam vineis, terris, pratis, pascuis, silvis atque piscationidus ipsius (des Dogen?) aut in ceteris locis, qui dus in pacto e orum relegitur, vel udi infra ditionem imperii nostri proprietates habere videntur und entsprechend in dem Diplom Wido's dom J. 891 (Milidisse — Caput ageris). Allein es ist mehr als fraglich, ob man dies pactum mit jenem deeretum identissischen dars (wie dies Dimmler, Gesch. d. Ossir. R. II, 218 zu thun scheint). Eher ist an das alte Pactum aus der Zeit des Langobardentönigs Lutprand zu denken (s. unten). Dagegen hat es allerdings eine ziemlich große Rahrscheinlichkeit, daß jenes decretum im Insammenhange mit dem fränklich-duzantinischen Krieden von 812 erlassen wurde. Dies ist auch die allerdings nicht maßgebende Aussaltung Dandolo's (l. c. col. 163 A): Per hoc quippe decretum Carolus approbans quod cum Nicephoro actum suerat, novam Venetiam a se abdicavit, permittens Venetos amodo per

totum occidentale imperium terras suas possidere et illis immunitatibus gaudere, quibus sub Graecorum universali imperio gaudere soliti erant vgl. o. G. 289 Anm. 5. Ein Rebler Danbolo's, burd ben fich auch Roblichutter (S. 78 N. 1) hat beirren laffen, ift bagegen, bag er jenes decretum (ben Bertrag von 812) für eine Beftätigung bes — gar nicht ju Stanbe getommenen — Bertrags zwischen Rarl und Ricephorus vom Jahr 803 halt 1), ilberhaupt biefen letteren Bertrag 2) mit bem alten Bactum aus ber Zeit König Liutprand's con-

funbirt 8).

Reben biefer Serie Benebig betreffenber Privilegien läuft nun noch veren vierer Gerte Benedig betrestender Privilegien läuft nun noch eine andere her, welche gleichfalls mit einem Diplom Lothar's beginnt: Urkunde Lothar's I. 840 Febr. 23. Böhmer S. 55 no. 556. Bertz, Archiv III, 578. Romanin I, 356—361 no. 3, vgl. ebd. S. 174—176. Waitz III, 527 N. 1. Dümmler, Gesch. d. Osser. Rohlfchütter a. a. D. S. 75—83. Mühlbacher, Regesten S. 188 (nach welchem dieser Bertrag jeht auch gedruckt der Gloria, C. d. Padov. 19). Andr. Dandul. col. 176 AB: Hie anno suo primo paetum initum inter Venetos et vivinos eorum audiestes imperii primo pactum initum inter Venetos et vicinos eorum subjectos imperii super jure reddendo et solutione datiorum, requirente duce, per quinquennium confirmavit finesque ducatus distinxit a terris Italici regni et terminationem factam inter Paulucium ducem et Marcellum magistrum militum de finibus civitatis novae, sub Luitprando rege et Astulpho confirmatam comprobavit. — Urfunde Karl's III. 880 Januar 11. Pert, Archiv IV, 174 (a. 879). Romanin I, 201 R. 1. Rohlichitter a. a. D. S. 76—77. Dimmler, Geich. b. Ofifr. R. II, 218 R. 51. Andr. Dandul. col. 187 BC: Hic primo anno regni sui Ravennae existens, foedus inter Venetos et subjectos suos Italici regni per quinquennium renovavit et instituit, ut contra Sclavos, qui utrosque maritimis latrociniis nitebantur invadere, debeant unanimiter et concorditer non solum resistere, sed etiam invadere (Simonsfeld S. 151). — Urfunde Kaifer Berengar's 888 Mai 2. Dümmler, Gesta Berengar. imp. S. 170 no. 2; Forschungen 3. D. Gesch. X, 279—285 no. 4. — Urfunde König Berengar's II, 948 Mai 7. Perts, Archiv III, 579. Rohlschütter S. 77, vgl. Andr. Dandul. col. 204 E: Iste rex residens in Olona curte regia sui regni anno primo renovavit foedus inter Venetos et subjectos suos et eorum civitatum fines ab urbibus Italici regni distinxit et a Venetis quadragesimum solum solvi debere declaravit (vgl. Simonsfeld S. 152). — Urtunde Kaiser Otto's I. 967 Decbr. 2. v. Hormanr a. a. D. S. 44 st. Stumpf, Acta imperii inedita (Reichstanzler III) S. 12—15 no. 11, vgl. Dimmler, Otto ber Große S. 428-424. — Urfunde Raiser Otto's II. 983 Juni 7. v. Horman a. a. D. S. 49 ff. Mon. Germ. Leg. II, 25. — Urfunde Kaiser Heinrich's V. 1111 Mai 22. Lünig, Cod. Italiae dipl. II, 1951-1956, vgl. Andr. Dandul. col. 263-264: - unde factum est, quod . . . foedus denuo inter Venetos et Paduanos et alios Italici regni imperii subditos approbatione imperiali renovatum est etc.; genauere Angaben über bies Diptom in einer Randbemerkung bes cod. Ambrosian.; Simonsfeld S. 156; B. v. Giefebrecht, Gefc. ber beutschen Raiferzeit III, 4. Aufl. S. 822. — Urfunde Kaiser Friedrich's I. 1177 August 17, vgl. Andr. Dandul. col. 307 A: Imperator vero in palatio ducis residens . . . solita illorum (sc. Venetorum) foedera die decima septima Augusti non solum renovavit, sed etiam . . . (Simonsfeld S. 160).

Den Inhalt biefer zweiten Urfundenreihe bilbet ein Bertrag zwischen Benedig und ben von ibm abhängigen Ortichaften einerfeits und seinen jum italienischen Reiche gehörigen Nachbarn, b. h. ben Bewohnern von Cividale bel Friuli, Ceneda, Treviso, Bicenza, Monselice, Comacchio, Ravenna, Cesena, Rimini, Besaro, Fano, Fermo u. s. w. andrerseits, betreffend "Sicherung gegen seinbliche Einfälle, Auslieferung flüchtiger Stlaven, Kreiheit des Berkehrs" u. s. w. Dieser Bertrag wurde von Lothar I. und Karl III. auf fünf Jahre erneuert.



<sup>1)</sup> Auch diesen nennt er ein deoretam (col. 151 A: in hoc foedere seu deoreto). 2) Rgl. auch Mühlbacher, Regesten S. 188 u. o. S. 289 Anm. 5. 3) Rgl. Simonsfeld S. 67.

Auf einen Bertrag Karl's bes Großen mit bem byzantinischen Reiche wird in biesen Urfunden nirgends Bezug genommen. Bielmehr erwähnt Lothar in dem Diplom vom 23. Februar 840 nur im Allgemeinen ein früheres, zu Ravenna abgeschlossenes Pactum, Romanin a. a. D. S. 357: Et volumus ut omnes homines vestros, postquam pactum anterius factum fuit Ravennae, qui ad nos confugium fecerunt, si cos invenire potucrimus, ad partem vestram restituamus — Et hoc spondimus ut quicumque post renovationem hujus pacti confugium fecit parti vestrae reddantur. -(S. 360) Et hoc stetit de causationibus sive de quibuslibet commendationibus, ut si quis aliquid dederit ad negociandum sive aliqua pignera posuerit et solidos mutuaverit, ut secundum legem et justitiam incedat juditium et justitiam faciat pars parti de his et similibus causis, de quibus in anteriori pacto continetur. Ebenso Berengar und Otto I. in ben Urtunden von 8882 und 9673. — Im die Frage zu beantworten, vann jenes pactum anterius zu Ravenna geschloffen wurde, bestigen wir aller-bings teine irgendwie sicheren Anhaltspuntte. Romanin vermuthet (S. 175 N. 1), daß bieser Bertrag im Jahre 823 zu Stande gekommen war. Dagegen fragt Roblichitter (E. 81) vielleicht mit mehr Recht, ob etwa an ben alten Bertrag aus ber Beit bes Königs Liutprand ju benten fei. In ber Urfunde Lothar's von 840 ift nämlich ferner von einer Grenzbestimmung die Rebe, welche in ben Tagen jenes Langobarbentonigs 4) zwischen bem ersten venetianischen Dogen Paulucius und bem byjantinischen Diagistermilitum Marcellus vereinbart murbe: (Romanin 1. c. S. 360—361) De finibus autem Civitatis nove statuimus, ut, sicut a tempore Liutprandi regis terminatio facta est inter Paulucionem ducem et Marcellum magistro milite, ita permanere debeat, secundum quod Aistulfus ad vos Civitatinos novos largitus est — Peculiarumque vestrarum partium grege pascere debeat cum securitate usque in terminum, quem posuit Paulutius dux cum Civitatinis novos, sicut in pacto legitur, de Plave majore (Biave) usque in Plave sicca, quod est terminus vel proprietas vestra. Auf biefen alten Bertrag wird auch in ben fpateren Privilegien Bezug genommen b). Er

<sup>1)</sup> Dies bemerkt auch Mühlbacher, Regesten C. 188: "Die Berufung in M. G. SS. 1, 198 n. 75 bgl. Perg, Arch. 3, 579 auf den Bertrag Lothar's I. mit den Benetianern B 556..., als auf Grundlage bes Bertrages Kart's b. Gr. abgeichlossen, findet in bessen Wortlaut keine Bestätigung, wenn es auch nicht unwahrscheinlich ist, daß derselbe auf älterer Bereinbarung beruht."

<sup>2)</sup> Forthunger 3. D. G. X, 280: Et uolumus ut omnes homines uestros, postquam pactum anterius factum fuerit Rauenne, qui ad nos confugium fecerunt, si eos inuenire potderimus, ad partem uestram resituamus. — Et hoc spondemus, ut quicumque post renouationem hius pacti ad nos confugium fecerint, cum omnibus rebus eorum parti uestre reddantur. — (S. 283) Et hoc stetit de cautionibus siue de quibuslibet commendationibus, si aliquis dederit ad negociandum siue aliqua pignera posuerit et solum mutauerit, ut secundum legem et institiam incedat inditium et institiam faciant pars parti de hiis similibus causis, de quibus in anteriori pacto continetur.

<sup>8)</sup> Stumpf l. c. S. 18: Et addimus ut omnes homines vestros, postquam pactum anterius peractum fuit Ravenne, qui ad nos confugiam fecerunt, si eos invenire potuerimus, ad partem vestram reddere promittimus.

<sup>4)</sup> Auch in einer Artunde Kart's b. Gr. bom 15. Marz 781 für die Bewohner bon Comacchio ift die Rebe bon den hafenzollen, welche biefelben seiten Zeiten Konig Lindprand's zu leisten hatten, Sidel K. 79 (dal. Ann. S. 258); Muhlbacher S. 87 no. 226; Muratori, Ant. It. II, 23-24; dazu ber Erlaß Luitprand's ebb. Sp. 23-25; Rohlichtter S. 79; Abel I, 305.

S. 79; Abel I, 305.

5) Itt! Berengar's 888, Forloungen 3. D. G. X, 284: Peculiarium quoque partium gregem pascere liceat cum securitate usque in terminum, quem posuit Paulutius dux ciuitatis noue, sicut in pacto legitur, de Plaue maiori usque in Plaue sicca, que est terminum uestrum. Bgl. auß Itt. Otto's III. 999 Actuar 7. Stumpf, Acta imp. ined. S. 37 no. 30, mit ben Gorrecturen bon Robilfditter: Notum sit omnibus fidelibus nostris presentibus et futuris, Petrum nostrum dilectum compatrem et Veneticorum ducem per Johanem dyaconum, suum capelanum, nostram suppliciter exorasse clementiam in terminationem Civitatis nove, que vocatur Heracliana, sicut facta est tempore Liuprandi regis inter Politionem ducem et Marcellum magistrum militum, ita confirmaremus et eum in integrum inde investiremus, cuius dignis petitionibus communi consilio nostrorum fidelium libentissime annuentes, terminationem predictam que facta est tempore Liuprandi regis confirmamus; Andr. Dandul. col. 230-231; Simonsfelb S. 154. — Blactium bes Martgarjen Otto bon Berona unb bes lifigis Petrus bon Como, Berona 996, Marg 25, Roblifditer S. 85: secundum pactum, quod dominus Liutprandus rex in tempore Paulucionis ducis et Marcelli magistri militum ipsis confirmavit; Simonsfelb S. 70.

wird bei den venetianischen Historikern oft erwähnt.). Er bildete die Grundlage für das Berhältniß zum italienischen Reiche. Der Angriff König Pippin's auf Benetien wird von Johannes als Bruch diese Hactums ausgesaft, welches dagegen mit der Hersellung friedlicher Berhältnisse offenbar wieder in Kraft trat. — Fretlich heißt es in einer von Kaiser Friedrich I. in den Tagen des Friedens von Benedig (1177, Ang. 3) ausgestellten Urtunde, daß zur Zeit Kart's des Großen eine Grenze zwischen Benetianern und Langobarden sestgestellt worden sei!

<sup>1)</sup> Iohann. chron. Ven. E. 11: Cum Liuprando vero rege inconvulsae pacis vinculum confirmavit, apud quem pacti statuta, quae nunc inter Veneticorum et Langobardorum populum manent, impetravit. Fines etiam Civitatis novae, quae actenus a Veneticis possidentur, iste cum eodem rege instituit, id est a Plave maiore secundum quod designata loca discerunutur usque in Plavisellam; E. 14: Interea foedus, quod Veneticorum populus olym cum Italico rege habebat, illo tempore, Pipino agente rege, disruptum est . . . E. 34 (non Otto III., 1001): Pallium quidem, quod pro pacti federe a Veneticis supra quinquaginta libras persolvebatur, eidem suo compatri duci (Beter II. Orfeolo) perpetua scriptione donabat (ngl. ebb. R. 11; b. Gitefebrecht, Geich ber beutifigen Raifergeit I, 5. Kufl. E. 747). — Andr. Dandul. col. 130 C: Hic Paulutius dux amicitiam cum Liutprando rege contraxit et pacta inter Venetos et Longobardos fecit, per quae sibi et populo suo immunitates plurimas acquisivit et fines Heracliae cum Marcello magistro militum terminavit, videlicet a Plava majore usque in Plavam siecam sive Plavirellam (Plaviselam v. l.), 155 E. 158 BCE, 204 E, 231 B (ngl. Eimonisfelb E. 154), 263 D, 307 A; cod. Ambrosian. col. 159 B (non bom bem Rönige Bippin bon Stalien gefagi mirb: nam et fines provinciae Venetorum, prout tempore Paulutii ducis a Liutprando rege limitati fuerant, suo privilegio confirmavit). Svetlich hat Danbolo, nie tvir figon bemerti haben, an mehreren biefer Stellen ben Bertrag avijden Rarl unb Raifer Ricephorus bom Jahre 803 mit biefem Bertrage confunbit (ngl. 0. E. 289 Mnm. 5).

<sup>3)</sup> Muratori, Ant. It. I, 59: — et fossato, quo statutus est terminus tempore Caroli inter Veneticos et Longodardos, unum caput exiens in fluvio Siclae et aliud in fluvio Tarso discurrente Jarlo neque Altinum hyl. Leibniz, Ann. imp. I, 272. Wait, Dentice Berfaffungsgeschichte III, 526 R. 2. Cfrerer, Gesch. Benedigs E. 119.

## Excurs VI.

#### Bur Frage nach dem Ursprung der frankischen Reichsannalen.

Die Frage ber tarolingischen Reichs- ober Königsannalen ift neuerbings namentlich burch D. v. Sybel 1) wieber in fing gebracht worben. Sybel befreitet, bag es unter Rarl bem Großen eine bofifche Annalifit gegeben babe und halt bafür, daß die Annales Laurissenses maiores ober wenigstens ibr Außerbem haben fich harnad's), Dahn's), Milhibacher's), Manitius's), Dimmler 1) mehr ober weniger birett gegen feine Meinung ausgesprochen. Starten Einbrud haben Spbel's Ausführungen auf ben Recensenten von harnad's Schrift im Literarischen Centralblatts) gemacht, welcher zu ertennen glaubt, daß der Verfasser bes ersten Theils der Ann. Lauriss. mai zwar für die Karolinger Partei nimmt, aber nicht unter dem Einflusse des Hofes schrieb. Allein diese Ansicht war ja schon längst vor Sybel ausgesprochen und durchaus nicht neu, abgesehen davon, daß es unmöglich sein durfte, einen solden Unterschied wie jener Recenfent ihn wahrzunehmen glaubt mit irgend welcher Sicherheit zu constatiren. Die Annahme, daß die betreffenden Jahrblicher in Lorsch entstanden seien, theilt übrigens auch dieser Recensent nicht.

ubrigens auch biefer Recensent nicht.
Ein Berluch, gegen Sybel's Abhandlung in einigen Beziehungen Einspruch zu erheben, ben ich unternahm<sup>9</sup>), hat freilich wenig Ersolg gehabt — vielleicht auch deshalb, weil ich mich turz gefaßt hatte. Sybel selbst hat darauf mit einer scharfen Replist<sup>10</sup>) geautwortet, die, wie ich glaube, Manchen silr eine volltommene Wiberlegung gilt. Ich halte mich deshalb silr genöthigt, an dieser Stelle auf dieselbe einzugehen. Ich hatte behauptet, daß Sybel verpslichtet gewesen wäre, die Fortsetzung der Ann. Lauriss. nach 788 mehr zu berücksichtigen als er gethan hat und daß wir daran sessihalten dürsen, einen Zusammenhang wenigstens der späteren Theise dieser Jahrblicher mit dem Hose anzunehmen. Sybel's

<sup>1)</sup> Die karolingischen Annalen. Rleine historische Schriften III S. 1 ff. (Die Abhandlung erschien zuerst in der Historischen Zeitschrift XLII S. 260 ff.)
2) Keues Archiv V, 497; S. B. der Berlin. Asad. 1882. XIX S. 408.
5) Das karolingische und das bhzantinische Reich in ihren wechselseitigen politischen Beziehungen S. 91 ff.
4) Jahresberichte der Geschäckswissenschaft II. Jahrg 1879 II, 21.
5) Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschächskorschung II, 643 (Anzeige den Darnacks Schrift).
6) Die Annales Sithienses, Laurissenses minores etc. Leipziger Diff., Dresden 1881,

<sup>3 - 44. (1)</sup> Allgem. beutsche Biographie XV, 152. (2) 1880 Ro. 40 Sp. 1316. (3) 1880 Ro. 40 Sp. 1316. (4) 1993 (4) 1993 (5) 1993 (6) 1993 (6) 1993 (6) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (7) 1993 (

Reblit fittst fich nun im wesentlichen auf zwei Argumente, von benen eines schon in seiner ersten Abhandlung eine bebeutenbe Rolle spielte, während ich ihm bas andere gewissermaßen selbst an die hand gegeben habe. Einhard's Borrebe gur Vita Karoli foll beweisen, daß ibm bei ber Abfassung berfelben feine berartigen Annalen befaunt maren, und eine Stelle ber Jahrbucher von 808 foll bartbun, daß dieser Theil berselben erst nach Karl's Tode versaßt ist. Spbel erklärt es für "physisch unmöglich""), daß die Worte 'Praeerat tunc temporis ecclesiae Romanae Leo tertius' bei Ledzeiten dieses Papstes (der erst nach Karl dem Großen ftarb) geschrieben seien. Die meiften Lefer seiner fleinen Schriften werben bies ohne weiteres zugeben; wer jeboch mit ber mittelalterlichen hiftoriographie etwas naber vertraut ift, nicht fo unbebingt. 3ch will ein Beifpiel anfuhren, weldes mir passend ju sein scheint. Der Fortsetzer der Gesta Friderici des Otto von Freising, Ragewin, nennt den Bischof Hartmann von Brizen 'virum, qui tune inter Germaniae episcopos singularis sanctitatis opinione et austerioris vitae conversatione praeeminebat' (III, 14) und sagt von dem Erzbischof Eberhard von Salzburg: 'Erat autem idem vir venerabilis aetate maturus etc.' (IV, 73°). Run sind diese beiden Bischösse erst im Jahre 1164 (Eberhard am 22. Juni, Dartmann am 23. December) gestorben. In der That (Eberhard am 22. zun, Partmann am 23. Wecember) geporden. In der Lyar hat and H. Pruf. die Stellen als-Argumente gegen die eigene Angabe des Ragewin, wonach derselbe seine Arbeit bereits 1160 versaßte, zu verwenden gesucht. Dennoch sann es nach den Anssilhrungen von Lindner. Dahrtenkach. Mattenkach. Mattenkach. Mattenkach. Mattenkach. Mattenkach. Mattenkach. Angewinstellsast angesehen werden, daß diese Argumentation nicht gelungen, die Angabe Aagewin's zutressen und sich Wert in der That im Jahre 1160 vollendet ist. In ähnlicher Weise spricht Angewin auch an anderen Stellen von noch lebenden und handelnden Personen. And ist diese mach nicht wur eine Kingnthilmsschlied istes Schriftsellers wie Expenti aug an anderen Seilen von noch levenden und handelnden Personen. And ist bies wohl nicht nur eine Eigenthilmlicsteil jenes Schristfiellers, wie Jordan meint. Ich din zwar nicht im Stande, weitere ebenst bezeichnende Beispiele anzustübere. Aber es läßt sich doch damit vergleichen, wenn Widustud in seiner Characteristist Otto's I., die er bei Lebzeiten diese Kaisers schrieb, sich abwechselnd des Präteritums und des Präsens bedient (R. gest. Saxon. II, 36°): Ipse denique dominus rerum . . . inprimis pietate erat clarus etc. — Preterea Romana lingua Slavanicaque loqui seit etc. — Accessit ad haec et moles Corporis.

Okobribils reicht schap des Reichtland des Wassein allein und corporis . . .). Jebenfalls reicht schon bas Beispiel des Ragewin allein aus um zu zeigen, daß es filr einen mittelalterlichen hiftvoriter keine physische Unmöglichkeit war, in dieser Weise von lebenden Personen und bestehenden Berbaltniffen im Prateritum ju reben. Er anticipirte babei gemiffermaßen ben Standpunkt ber tunftigen Lefer, filr welche feine Zeit ber Bergangenheit ange-boren wurde. Er betrachtete fein Wert, insofern es bie Geschichte feiner eigenen Beit ergablte, als eine Trabition, ein Bermachtniß, ein Monument für die Nachwelt \*). — hienach glaube ich wiederholen ju burfen, was ich fritier gesagt habe: jene Stelle unferer Annalen z. 3. 808 über Leo III. ist geeignet, Zweifel ju erweden, ob ber betreffende Theil berfelben noch bei Lebzeiten Karl's verfaßt sein könne; der Umstand, daß Regino sie (so gut wie manches andere) nicht hat, giebt uns kein Recht, sie mit Giesebrecht aus dem Texte zu wersen; entscheidend ist sie aber in dieser Hinsicht nicht.

Praesulis officium tum Adrianus functus in arvis Culmen apostolicum Romana rexit in urbe (Poet. Lat. aevi Carolini I, 95 no. 7 v. 23-24).

<sup>2)</sup> Scr. XX, 425, 489

<sup>9)</sup> Scr. XX, 425, 489.
3) Robeini's Hortietaung ber Gesta Friderici imperatoris bes Otto von Freifing (Danzig Nobeini's Frortietaung ber Gesta Friderici imperatoris bes Otto von Freifing (Danzig 1873) S. 18.
4) Lit. Centralbl. 1874 Ko. 7 Sp. 200.
5) D. GO. im Mu. II. 4. Aufl. S. 215.
"I Ein Beitrag zur Pritit Ragewin's (Diff. Greifswald 1877) S. 12—31. Dieser hält freilig die Charafterifilten des Hortmann und Eberhard für spätere Rachträge, jedoch ohne einen zwingenden Beweis dafür bezigdreitigen.

7) Ragewin's Gesta Friderici imperatoris (Strafburg 1881) S. 17—18. Bgl. auch Barrentraph in d. Sphel's Hillor. Zeitlche X.XVVII, 404 R. 2.

8) Scr. III, 447—448. In usum scholar. ed. tertis (1882) S. 54.
9) Man kann es allenfalls damit dergleichen, wenn der Schreiber Gottschaft im Jahre 781 (alfo bei Ledzeich Paessulis officium tum Adrianus kunctus in arvis

3m Uebrigen, hatte ich hinzugefligt, mache biefe Partie ber betreffenben Jahrblicher allerdings burchaus ben Eindruck gleichzeitiger Abfaffung. 3ch muß einräumen, baß bie Ausbrücke "allerdings" und "burchaus" hier nicht glikklich gewählt waren. Allein ich hatte nicht gefürchtet, baß Spbel fie so auffassen und seinen Lesern so barftellen murbe 1) als waren es boble Rebensarten. Ich wollte bamit auf die Argumente hindeuten, welche Berty 2), Giesebrecht 3), Ebrard 4) u. a. für die gleichzeitige Absassing bieses Theils der Annalen angesührt haben. Es sind darunter recht gewichtige Bründe. Wenn es 807<sup>5</sup>) heißt: Nam et stella Mercurii 16. Kal. Aprilis visa est in sole quasi parva macula nigra, tamen paululum superius medio centro eiusdem sideris, quae a nobis octo dies conspicitur. Sed quando primum intravit vel exivit, nubibus impedientibus minime notare potuimus - fo ift es beutlich, bag ber Berfasser hier eine von ihm selbst gemachte aftronomische Beobachtung niederschreibt und sehr unwahrscheinlich, daß er dies erft nach dem Tode Leo's III. — b. h. mindestens neun dis zehn Jahre später — etwa auf Grund einer gleichzeitig ausgenommenen Notiz gethan haben sollte. Spbel tennt diese Argumente nicht nur so gut wie ich, sondern man hätte nach seinen frühreren Neußerungen sogar vermuthen sollen, daß sie ihn überzeugt hätten, mährend jene Stelle a. 808, obwohl dieselbe ihm (schon, weil Giesebrecht sie erörtert) nicht entgangen sein konnte, keinen Eindruck auf ihn gemacht zu haben schien. Er sagt in der konnte, keinen Eindruck auf ihn gemacht zu haben schien. Er sagt in oer zweiten Abhandlung, er wolle die Bründe näher angeben, aus denen er eine Besprechung der Jahrbücher von 788—814 silr überstüssig gehalten habe und führt dann hauptsächlich jene Stelle an, welche beweisen soll, daß dieser Theil nicht mehr unter Karl dem Großen versaßt ist 6). In seiner er st en Abhandlung sindet sich jedoch nicht die leiseste Hindeutung hierauf. Im Gegentheil, damals schien ihm Giesebrecht "überzeugend" dargethan zu haben, daß die erste Fortssehung der Ann. Lauriss. 1883 reicht 7). Was sagt aber Giesebrecht? "Das bistelliche Abharden der Annelsen im Jahr 813 in mehreren Hauplschiften zeigt. plögliche Abbrechen ber Annalen im Jahr 813 in mehreren handschieften zeigt, daß die Fortführung berselben beim Tobe Karl's eine Unterdrechung erlitt" 3). Also, Giesebrecht nahm an, daß der hier endigende Abschnitt der Annalen noch bei Ledzeiten Karl's versaßt sei, und Sybel erhob keine Einwendung dagegen. Man fieht, die beiben Meugerungen Spbel's, die jest in bemfelben Bande neben einander fleben, harmoniren faum recht unter fich. Auf Die Gefahr bin, ben Gegnern vielleicht ein neues Argument an die Hand zu geben, mache ich noch auf den Umftand aufmerksam, daß der Khalif el Halem von Cordova in unseren Annalen (810, 812, 815, 816, 817, 820) mit seinem Beinamen Abulaz (Abul Aas, der Grausame) bezeichnet wird, welchen er erst im Jahre 818 erhalten haben foll'); inbessen ich habe tein Urtheil barilber, ob biese arabische Ueberlieferung zuverlässig ift. Jebenfalls fiellen sich bei sorgfältiger Erwägung noch weitere Bebenten bagegen ein, biefe chronologische Frage mit folder Sicherheit wie Sybel es thut zu entscheiben. Da find z. B. die Annales Maximiniani, welche bie unfrigen großentheils ausschreiben, nur bis 811 reichen und bennoch nach ber Annahme von Bait noch unter Rarl's Regierung berfaßt maren 10).

Babrend Sybel bie Ansicht von Pert über ben erften Theil ber Annales

<sup>2)</sup> Scr. I, 126-127.

<sup>3)</sup> Mandiner hift. Jahrb. für 1865 6. 208, 209.

<sup>4)</sup> Forschungen zur Deutschen Geschichte XIII, 487—489. Wgl. auch meine Differtation De statu quaestionis sintne Einhardi neone sint quos ei ascribunt annales imperii (Rbnigsberg 1860) S. 20 ff.

<sup>5)</sup> S. 194. 6) S. 45-46. 7) S. 5 R. 8) N. a. D. S. 211.

<sup>9)</sup> Lembte, Gefch. bon Spanien I, 372; bgl. o. S. 446 Anm. 1.

<sup>10)</sup> Scr. XIII, 3. Reues Archiv V, 500. — Die Stelle 799 (Scr. XIII, 22—23): et in locum suum per Hildibaldum et Arnonem archiepiscopo(s) restituit, welche ich früher (Forschungen 3. D. Cefch. XIV, 131 A. 3; XIX, 123 A. 5) gegen biese Anstät geltend gemacht habe, well ste auß ber V. Leonis III. entlehnt zu sein schien, kommt wenigstens für viese Frage wohl kaum mehr in Betracht, da sie, wie sich herausgestellt hat, zu ven nach Salzdurg hinweisenden Rotizen dieser Jahrbücher gehört, vgl. o. S. 187 Anm. 1.

Laurissenses wieder zur Geltung zu bringen sucht, theilt er dagegen die Annahme desselben Forschers, daß Einhard der Forscher und Uederarbeiter dieser Jahrblicher gewesen sei, keineswegs!). Die Arbeit steht in seinen Augen auf einem viel zu niedrigen Standpunkte, um sür das Wert eines Mannes von solcher Stellung und Befähigung gelten zu können. Gelegenklich rigt er auch?) die Unklarheit in den Mittheilungen der Annalen über die Borgänge in Benedig, besonders über das Berhalten der Dogen, welches als 'persidia' bezeichnet wirds), ohne daß man sieht, worin diese Treulosigkeit destand. Dieser Tadel ist eineswegs underechtigt. Wenn Sydel jedoch hinzussigkt. Einhard währde den Scharfinn des Lesers sicherlich nicht auf eine derartige Probe gestellt haben, io läßt sich vielleicht einwenden, daß auch die Vita Caroli, undeschabet ihrer sonstigen Borzüge und Berdienste, von ähnlichen Unklarheiten nicht ganz frei ist. Ich verweise z. B. auf die Stelle in c. 3, wo von dem gespannten Verhältnisse zwischen Karl und seinem Bruder die Rede ist: Mansitque ista, quamvis cum summa difficultate, concordia, multis ex parte Karlomanni societatem separare molientidus, adeo ut quidam eos etiam bello committere sint meditati. Sed in hoc plus suspecti quam periculi fuisse, ipse rerum exitus adprobavit, cum, defuncto Karlomanno, uxor eius et filii cum quidusdam, qui ex optimatum eius numero primores erant, Italiam fuga petiit et nullis existentidus causis spreto mariti frate, sub Desiderii regis Langobardorum patrocinium se cum liberis suis contulit. Diese Stelle schelle scheint mir ebensals an Unklarheit zu seiden. Die gewöhnliche Auslegung, daß suspecti sier süt suspicionis siehe 3, mag wohl richtig sein; sie schein in dem folgenden nullis existentidus causis eine gewisse Stilge zu sinder in soch dertliche Ausgedricht. Daß Karlmann's Wittwe mit ihren Söhnen zum Langobardorutschie geschildt. Daß Karlmann's Wittwe mit ihren Söhnen zum Langobardorutschie geschildt. Daß Karlmann's Wittwe mit ihren Söhnen zum Langobardorutschie geschildt.

Auch hat die Annahme, daß dem Einhard ein sehr umfassender Antheil an diesen Jahrbüchern zukomme, in jüngster Zeit entschieden wieder an Boden gewonnen. Im Gegensatz gegen ihre Borgänger, wie Giesebrecht u. s. w. diprechen sich die neuesten Forscher auf diesem Sebiete, Ebrard 7), Dünzelmann 3) und Manitius 3), in diesem Sinne aus, und zwar hauptsächlich auf Grund der Sprache und des Stils, welchen besouders der Letztgenannte eine unvergleichlich eingehendere Untersuchung gewidmet hat als ihnen früher zutheil geworden war. Jugleich ist eine ältere Abhandlung von A. Dorr 10) gleichsam wieder aufgetaucht, die in gewisser Beziehung bereits auf ähnlichen Wege zu einem ähnlichen Ergebniß gelangt war. Dorr sucht aus sprachlichen Gründen dazzuthun, daß die Annalen von 814 bis 829, dem Zeugniß der Transl. s. Sedastiani entprechend, von Einhard versatz seigen. Ebrard spricht dem Einhard die Umarbeitung der Reichsannalen von 741 bis 829 ("Annales Einhardi") ab, hält jedoch für höchst wahrscheinlich, daß die Ann. Lauriss. von 797 bis 829 ein Wert besselben seien. Umgekehrt schreibt Dünzelmann Einhard zwar nur einen keinen Abschnitt der Ann. Laurissenses (797 bis Mitte 801), dagegen die Annales Einhardi und

<sup>1)</sup> Bgl. 6. 5.

<sup>2)</sup> S. 54 f. bal. o. S. 395 Anm. 3; 415 Anm. 3,

<sup>3) 810</sup> **S**. 197.

<sup>4)</sup> Bgl. die Ausgabe von Bert und Mait S. 5 R. 1; die Uebersetung von O. Abel und Wattendach S. 30 ("Dieser Bestärchtung lag jedoch, wie das Ende zeigte, keine ernftliche Geschr zu Grunde"). Beiläusig bemerkt, kommt bei Sueton. domit, 14 der Ausdruck suspecti periculi vor (Tempore vero suspecti periculi appropinquante).

<sup>5)</sup> Bqi. auth Einh. Ann. 771 S. 149-151: Rex autem profectionem eorum in Italiam quasi supervacuam patienter tulit.

<sup>6)</sup> Giefebrecht will Ginharb nur ben Theil ber Lauriss. bon 797-813 gufchreiben.

<sup>7)</sup> Forigungen 3. D. Geich. MIII, 425 ff.

<sup>8)</sup> Beiträge zur Kritit ber tarolingischen Annalen, Reues Archib u. f. w. II, 475 ff.

<sup>9)</sup> Die Annales Sithienses, Laurissenses minores und Enharti Fuldenses. Einhard's Werke und ihr Stil, Reues Archib u. f. w. VII, 517 ft.; Rachtrag ebb. S. 197—198.

10) Die historischen Schriften Einhard's, Progr. ber fläbt. Realschule in Elbing 1866.

auch die erste Hälfte der Ann. Enhardi Fuld. (bis 793) zu.1. Am weitesten geht Manitins, der ihm außer den Ann. Einh. den größten Theil der Ann. Lauriss. (796—829) und die Ann. Fuld. bis 794 beimist. Ohne hier auf eine abermalige Untersuchung dieser äußerst schwierigen Fragen eingehen zu wollen, muß ich doch bekennen, daß diese Argumentationen zum Theil Eindruck auf mich gemacht und abweichende Meinungen, zu denen ich früher neigte, erschüttert haben. Insbesondere stimme ich Dorr darin bei, daß der letzte Theil der Annales Laurissenses wohl von Einhard herrühren mag — eine Ansicht, welcher ich übrigens auch schon in den Jahrblichern Ludw. d. Fr. 1, 348 N. 9, im Gegensatz gegen Giesebrecht, Ausdruck gegeden habe. Ich versuche Dorr's Gründe noch einigermaßen zu verstärken, indem ich speciell auf die Achnlichkeiten zwischen der Keile der Jahrblicher, den Ann. Einhardi und Einhard's Transl. Petri et Marcellini eingebe.

Bon übereinstimmenben Wendungen bebe ich bervor:

Einh. Ann. 810: minarum Godofridi regis praestolatur eventum.

826: sine morarum interpositione.

829 (Sol.): cum magna laetitia et exultatione.

817: cum Vosegi saltum venandi gratia peteret. 819: venatorio quoque exercitio more solemni ibidem exacto.

Gelegentlich scheint mir, so ju fagen, ber Tonfall ber Gate eine gewiffe Aehnlichteit ju zeigen :

Einh. Ann. 792: Orgellis est civitas in Pyrinei montis iugo sita.

Hrenum posita. Einige wenige Thatsachen, welche sowohl in ber Transl. wie in ben Annalen erwähnt werden, finden wir an beiden Orten übereinstimmend berichtet:

Einh. Ann. 826: Venit cum Baldrico presbiter quidam de Venetia, nomine Georgius, qui se organum facere posse asserebat; quam imperator Aquasgrani cum Thancolfo saccellario misit et ut ei omnia ad instrumentum efficiendum necessaria praeberentur imperavit.

827: Eugenius papa mense Augusto decessit, in cuius locum Valentinus diaconus a Romanis et electus et ordinatus, vix unum mensem in pontificatu complevit, quo defuncto, Gregorius presbiter tituli sancti Marci electus...

Transl. 89: Cumque ibi promissae sanitatis praestolaretur eventum.

48: sine morarum interpositione.

33: sine ulla morarum interpositione.

cum magna . . . laetitia et exultatione.

 usque dum imperator palatio egrediens, venandi gratia solemni more silvas peteret.

Transl. 75: Hic est Georgius Veneticus, qui de patria sua ad imperatorem venit et in Aquensi palatio organum, quod graece hydraulica vocatur, mirifica arte composuit.

Transl. 93: Colonia metropolis est in finibus Ribuariorum, super

91: Gregorius, Romanae urbis episcopus, qui Eugenio simulque Valentino in pontificatus honore successit, cum titulum S. Marci evangelistae, in quo presbyter fuerat, ampliare vellet . . .

Daß ber letzte Theil ber Ann. Lauriss. eine ähnliche Bunbergläubigkeit und Borliebe für Mirakel zeigt wie die Transl. Marcellini et Petri, hat bereits Giefebrecht (S. 219) sowie Ebrard (S. 459) hervorgehoben. Besonders

<sup>1)</sup> Bgl. hinfichtlich ber Ann. Fuld. Walts, Forschungen z. D. G. LVIII, 360. — Im Schlettschöter Cober ift z. J. 838 am Rande bemerkt: hucusque Enhardus, beim Jahre 868: Hucusque Ruodolfus (Scr. I, 397. 361, 375). In ben Ann. Yburgens. Scr. XVI, 436, in welchen bie Ann. Fuld. benutt find, heißt es nach 839: Huc usque Einhart, hinc Hruodolf.

charatteristisch find die Stellen ilber die Bunber bes h. Sebastian in St. Mebard bei Soissons (826), über das faftenbe Mabden bei Commerch (823, 825), auch bei Seissons (826), über das fastende Mädden det Commercy (823, 825), auch über die Bunder des Marcellinus und Petrus selbs (827), wennschon über diese sehr durz hinweggegangen wird. In der bekannten Stelle der Annalen (826), auf welche sich das Zeugniß für Einhard's Autorschaft bezieht, heißt est: — nisi certum esset, dominum nostrum Iesum Christum, pro quo idem beatissimus martir passus esse dinoscitur, omnia quae vult facere posse per divinam omnipotentiam, in qua illi omnis creatura in coelo et in terra sudiecta est; ähnlich Transl. 58 (S. 302): tam patenter dei omnipotentis virtus clare cognoscitur, ut nulli dudium relinquatur, quin in omni creatura sua quidquid voluerit facil lime possit efficere. Also beidemal derselbe Gedante in ähnlicher Korm. Das bleibt eine beochenswerthe llekereinstimmung Bebante in ahnlicher form. Das bleibt eine beachtenswerthe lebereinstimmung, auch wenn biefe Worte (wie ich zwar nicht nachweifen tann, aber glauben möchte)

nicht von Einhard herrithren, sondern entlehnt sein sollten.
Giesebrecht hat darauf ausmerksam gemacht 1), daß die Schreibweise im letten Theil dieser Annalen eine weniger reine und geseilte sei als in der zunächft vorhergebenden Partie — wie ich glaube, mit Recht, obschon Wattenbach fich von biefem Unterfchiebe nicht überzeugen tonnte. Der Autor (fei es nun berselbe ober ein anderer) läst sich hier mehr geben als dort; er vermeibet nicht Ansbrücke der Boltssprache ober auch der offiziellen Kanzleisprache, während früher nach möglichst flaffischer Latinität gestrebt wirb. Go finden wir hier baufig ben Ausbrud marca (819: in ipsa marca; 821: de marca Hispana; 822; 827; 828; 829); ferner markionibus<sup>2</sup>) (828); caballis (819); iumentis (wie es scheint, für Pferbe, 820); leugae (822). Sobann treffen wir, wie schon anderwärts hervorgehoben worden ist<sup>3</sup>), in gewissen Jahren wiederholt ben Jusat von curare zum Berbum, welcher damals allerdings gebränchlich war, aber in dem am besten geschriebenen Theile dieser Jahrbücher durchaus vermieden wird (819: sollicitare curavit — nuntiare curavit; 820: facere curavit; 822: emendare curavit, tractare curavit; 823: perficere curaret). Ein beinahe auffallend ftarter Gebrauch wird von dem Berbum pertinere gemacht (817: ad quem illorum confinium cura pertinebat — quia res ad plurimos et Romanos et Sclavos pertinebat; 819: quae ad ipsius curam pertinebat; 822: necessaria quaeque ad utilitatem orientalium partium regni sui pertinentia; 823: ad eum totius regni summa pertinebat; 824: inter caetera tamen ad legationem suam pertinentia; 825: completisque omnibus negotiis, quae ad illius conventus rationem pertinere videbantur; 829: quae ad illius placiti completionem pertinere videbantur). Andere Liebling auf briide find autumnalis (820: autumnalis satio; 822: aequinoctium autumnale — autumnali venatione; 823: autumnali venatione; 825 beggl.; 826 beggl.; 829: ad autumnalis venationis exercitium); ferner, mas bereits Giefebrecht hervorgehoben hat, inmanitas, inmane, inmaniter u. f. w. (810: animalium mortalitas inmanissime grassata est; 811: inin. 1. 10. (810: animalium mortalitas inmanissime grassata est; 811: inmanitate frigoris; 819: de perfidia, cuius a memoratis comitibus inmane accusabatur; 820: et hominum et boum pestilentia tam inmane longe lateque grassata est; 823: ingens pestilentia atque hominum mortalitas, quae per totam Franciam inmaniter usquequaque grassata est; 824: inmanitate frigoris). Bu allen biesen Ausbrüden wird man in dem im reinsten Stil geschriebenen mittleren Theile dieser Reichsannalen setwa von 801 bis 808) vergeblich nach Parallestellen suchen, wie benn jener Gebrauch von eurare in ben friseren Theilen ber Ann. Lauriss., wenn ich nicht irre, ilberhandt nicht vorsommt. Wohl aber sindet man sie in Einhard's Vita Caroli sowie in seiner Transl. Marcellini et Petri' und in den Ann. Einhardi, b. b. ber Ueberarbeitung ber Ann. Laurissenses mai. Man vergleiche Transl.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 211—212.
2) Bgl. Mais III, 315 R. 1.
3) Bgl. meine Schrift über die Ann. Enhardi Fuld. und Ann. Sithiens. (Zena 1863) S. 27
R. 1. Jahrbb. Ludw. d. Hr. I, 348 R. 9.
4) Daß er fic in biefer nicht an antile Borbilber hält, führt auch Manttius, Reues Archi VII, 548 aus.

66: iumento impositum — dorso iumenti; 68: reficiendorum iumentorum gratia. Transl. 63: octo leugarum spatio; 66: quatuor leugarum spatio; 67: octo circiter leucis; 81: octo circiter leugas. V. Caroli 27: id facere curaverit; 33: adimplere curavit. Einh. Ann. 787: intercedere curavit; 788: liberare curavit; 792: defendere curavit. Transl. 20: iterum missam celebrare curavimus; 21: facere curavimus; 24: facere curavi; 25: indicare curavi; 33: sociare curavi; 47: perpauca adimplere curavit; 54: indicare curavit — facere curavit; 56: ponere curaverunt; 67: deportare curavit; 69: conscribere curavi; 75: mittere curavit etc. V. Caroli 1: et ad quos summa imperii pertinebat; 47: opera.. plurima ad regni decorem et commoditatem pertinentia — pontificibus et patribus, ad quorum curam pertinebant; 18: ceteraque ad interiorem atque domesticam vitam pertinentia. Einh. Ann. 785: quae ad illius conventus rationem pertinebant etc. V. Caroli 20: a suae naturae benignitate... inmaniter exorbitasse videbatur. Einh. Ann. 763: inmanitate frigoris. Transl. 28: adeo frequens atque immanis multitudo; 52: tam immaniter; 62: tam valida atque immani nervorum contractione; 81: immanis multitudo populi. — Insoweit also diese spracklichen Argumente in Betracht tommen, find fie allerdings geeignet mahrscheinlich ju machen, daß der letzte Theil ber Ann. Lauriss. mai. und auch bie Ann. Einhardi von berfelben hand berrühren wie bie Vita Caroli und die Translatio.

Hieran fnüpfe ich noch einige wenige thatsächliche Bemerkungen, ohne aus benfelben weitere Schliffe zu ziehen. — Bon 759 ab geben bie Ann. Lauriss. regelmäßig am Schlusse ober gegen ben Schluß bes Jahresberichts an, wo ber König resp. Kaiser Weihnachten und Oftern (ober wenigstens Weibnachten) begangen habe. Ebenso regelmäßig wird von 758 an der annalistische Faden mit den Worten Et inmutavit se (ober Et inmutatus est) numerus annorum in . . . jum folgenden Jahre fortgesponnen 1). Bon 809 ab hort beides auf 9). Erft am Schluffe bes letten Jahrberichts (829) wird wieber angegeben, mo ber Raifer Beihnachten feierte. — Die hochbeutschen Namensformen ber Borlage werben in ber Ueberarbeitung wiederholt burch die niederbeutschen erfett:

Ann. Lauriss. 775: in loco, qui Einh. Ann.: in eo loco qui Hliddicitur Lidbach.

784: in pago Waizzagawi.

785: in Bardengawi.

787: in loco qui dicitur Fa-

795: ad locum qui dicitur Cuffinstang.

beki vocatur.

in pago Huettagoe<sup>3</sup>).

in pagum vocabulo Bardengoo.

in loco qui Pferinga vocatur.

in villa Cuffesstein.

Man sieht sich übrigens zu ber Annahme veranlaßt, bag bem Bearbeiter wicht nur noch anderes Material außer den Ann. Laurissenses, sondern, wenigkens zum Theil, auch eben da sienige Material zu Gebote stand, welches bereits in den älteren Jahrblichern verarbeitet war. Darauf silhrt die bereits wiederholt bemerkte Thatsacke, daß der Bersassen der Ann. Einhardi anzugeben weiß, die Zisser, auf welche die Ann. Lauriss. den Berlust der Nordalbinger in der Schlacht vom I. 798 berechnen, beruhe auf der Mittheilung des Königsboten Eburis, welcher an derselben theilgenommen hatte. Seenso auch die Arn und Weise wie er die nicht selten schwer verständlichen Andentungen der undeholsener Beife wie er die nicht felten fower verftanblichen Andeutungen ber unbeholfenen alten Annalen auszuführen und jenen gleichsam die Bunge ju lofen weiß. -Bait bat nachgewiesen, baf bie bervortretenben Uebereinstimmungen zwischen ben

<sup>1)</sup> Bgl. a'ach bie Barianten zu 753 und 757 sowie zu 808. Die Ann. Einh, haben jene Uebergangsformel: Et inmutavit eto. nicht.

<sup>2)</sup> Dies foließt allerbings nicht aus, baß gelegentlich erwähnt wirb, an welchen Orten ber Raifer zu Beihnachten ober Oftern war, aber es gefchieht nicht mehr regelmäßig am Enbe ber Jahresberichte.

Bgl. b. Richthofen, Bur Lex Saxonum S. 143 R. 1; Rengler in Forfchungen 3. D.
 XII, 391 R. 4 und Mithlbacher, Regesten S. 97 (259 b), gegen Abel I, 387 R. 1.

Ann. Maximiniani und Ann. Xantenses nur bis 796 einschließlich reichen (Neues Archiv V, 494). Indessen bürste es schwerlich zusällig sein, daß sodann die einen wie die andern sich von 797 an im Ganzen enge an den Wortlaut der Reichsannalen (Annales Laurissenses) anschließen. — beiläusig bemerkt, gerade von einem Kunkte ab, wo nach der Annahme von Gesebrecht und Ebrard ein neuer Abschnitt jener Annalen beginnt. Es wird hiedurch, wie ich glaube, wahrscheinlich, daß dies bereits in der gemeinsamen Borlage der Ann. Max. und Xant. der Fall gewesen ist, welche mithin über 796 hinausgereicht haben müßte. Dasir daß dieselbe die 811 ging und soweit auch in den Xant. benutz zu sein scheint, beziehe ich mich auch auf die oben S. 483 N. 4 gemachte Bemerkung.

Barcinona civitas Hispaniae, quae iampridem a nobis desciverat, per Zatum praefectum ipsius nobis est reddita

#### Ann, Max.

Barcinona civitas, quae iam pridem a dicione Francorum decidit, per Zatum prefectum ipsius domno regi Carolo reddita est etc.

#### Ann. Xant.

Barcinona civitas Hispaniae, quae iam olim a nobis desciverat, per Azotum prefectum ipsius nobis est reddita etc.

39\*

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss.

## Egenrs VII.

#### Bemerkungen jum Monachus Sangallensis.

Bisher hat bas anetbotenreiche Buch bes Monachus Sangallensis, obschon Jaffé ihm eine neue Ausgabe, Wattenbach wiederholt eine Uebersetzung gewidmet hat, noch keine so eingehende Untersuchung gefunden als die meisten anderen, freilich auch größtentheils ernsteren und besseren Onellen zur Geschichte Karl's bes Großen. Die folgenden Bemerkungen können vielleicht einzelne Materialien zu einer solchen bieten.

Höchft wahrscheinlich, ja sast unzweiselhaft scheint es, daß der Monachus Sangallensis Einhard's Vita Caroli gekannt und benutt hat. Aber er benutt auch diese in freier Weise, ohne daß es ihm darans angekommen wäre, sich an die historische Wahrheit zu halten. Er entlehnt Einhard die Motive, die er dann mit freier Phantasse ausmalt. Bielleicht das sicherste Anzeichen für die Benutung Einhard's gewährt die Stelle über die Dauer und die Wirkungen des Avarentriegs:

#### Einh. V. Car. 13.

Quod . . . octavo tandem anno conpletum est. Quot proelia in eo gesta, quantum sanguinis effusum sit, testatur vacua omni habitatore Pannonia et locus in quo regia Kagani erat ita desertus, ut ne vestigium quidem in eo humanae habitationis appareat.

Man vergleiche ferner:

#### Einh. V. Car. 1.

— usque in Hildricum regem, qui iussu Stephani Romani pontificis depositus ac detonsus atque in monasterium trusus est . . .

#### c. 7.

Suberant et causae, quae cotidie pacem conturbare poterant, termini videlicet nostri et illorum poene ubique in plano contigui, praeter pauca loca, in quibus vel silvae maiores vel montium iuga interiecta utrorumque agros certo limite disterminant, in quibus caedes et rapinae et incendia vicissim fieri non cessabant.

Mon. Sang. II, 1.

Quos tamen (Quos videlicet circulos v. l.) invictissimus Karolus ita in annis octo (VII v. l.) perdomuit, ut de eis ne minimas quidem reliquias remanere permiserit.

#### Monach. Sang. I, 10.

— a beatae memoriae Stephano papa — qui deposito et decalvato ignavissimo Francorum rege Hilderico ... 1)

#### II, 5.

Cumque missorum primus alias omnia pacata referret, nisi quod gens quaedam, qui Saxones vocitantur, creberrimis latrociniis Francorum fines inquietarent . . .

<sup>1)</sup> Sier berweift bereits Jaffé IV, 639 R. 1 auf bie Vita Caroli.

#### e. 13.

Unam tamen per se in Pannoniam . . . expeditionem fecit, cetera filio suo Pippino ac praefectis provintiarum, comitibus etiam atque legatis perficienda commisit. Quod cum ab his strenuissime fuisset administratum . .

#### II, 12.

Inter ea cum . . . bellum autem contra Hunos a filio eius Pippino gereretur . . .

sodann 3. B. die Stelle I, 26 S. 658 über Karl's unwilltommene Ueberraschung pouch is. De Veilet 1, 20 S. des nbet Aut's undenkehnnichte kebettelyning burch die Kaisertrönung und siehen Wefürchtung, daß dieser Alt Verwidelungen mit Byzanz nach sich ziehen werde, mit V. Caroli 28 1). — And Beda's Kirchengeschichte Englands erwähnt der Monachus. Er kennt die in derselben bei Gelegenheit der Geschichte Willibrord's und Suitbert's (V, 10, 11 2) gegebenen Rachrichten über Pippin den Mittleren, sagt aber übertreibend (II, 16 S. 690): Nam de maiore Pippino integrum pene librum doctissinus Beda in Geschesigsticz proceedit die des des ecclesiastica procudit historia. Ferner citirt er ausdricklich das Leben des Ambrofius von Paulinus von Mailand's). Außerdem tennt der Berfasser die Vita s. Martini von Sulpicius Severus und, wie es scheint, auch dessen Dialoge:

#### V. Martini 264).

Numquam hora ulla momentumque praeteriit, quo non aut orationi incumberet aut insisteret lectioni, quamquam etiam inter legendum aut si quid aliud forte agebat numquam animum ab oratione laxabat. Nimirum ut fabris ferrariis moris est, qui inter operandum pro quo-dam laboris leuamine incudem suam feriunt, ita Martinus etiam, dum aliud agere uideretur, semper orabat.

#### Dialog. II, 15).

- bigerricam uestem, breuem adque hispidam, quinque conpara-tam argenteis — cum hac igitur oblaturus sacrificium Deo ueste procedit.

#### Monach. Sang. II, 11.

(Bon Ludwig bem Deutschen) Ad orationis studium et devotionem ieiuniorum curamque servitii divini supra omnes homines ita erat intentus, ut exemplo sancti Martini, quicquid aliud ageret, semper quasi praesenti Domino supplicare videretur.

#### Monach. Sang. II, 17.

Et ipse quidem Karolus habebat pellicium berbicinum non multo amplioris precii quam erat roccus ille sancti Martini, quo pectus am-bitus nudis brachiis Deo sacrificium obtulisse astipulatione divina comprobatur.

Auch bas Leben bes h. Antonius von Athanafius war ihm befannt 6). — Bu ber Geschichte von Pippin bem Rurgen und bem Lowen (II, 15 G. 689) ift eine Interpolation in einer Sanbichrift ber Vita Hludowici imp. bes Aftronomus (c. 19) ju vergleichen, welche aus bem Rlofter Ferrières ju ftammen scheint und von Pithou der ersten Ausgabe jener Biographie zu Grunde gelegt wurde, s. Scr. II, 606, 616 i): monasterium sanctae Mariae et sancti Petri de Ferrariis, quod antiquitus Bethleem vocabatur, in cuius curia pater eius Pippinus occidit leonem et ipsemet a Stephano papa Romano in regem honorifice consecratus est in eadem ecclesia. Aud Pers verweißt

<sup>1)</sup> Bgl. s. S. 239 Anm. 1, 2.
2) Ed. Holder S. 243—244.
3) II, 10 S. 680: Quod cum Hludowicus imperatori retulisset, ille huiusmodi sententiam promulgavit: "Si vixerit puerulus iste, aliquid magni erit". Quae verba ideo de Ambrosio mutuati sumus, quia, Karolus quae dixit, non possunt ex amussim in Latinum converti, bgl. 456. 89. 11

ebb. R. 1.

9 Rec. Halm, Corp. scriptor. ecclesiasticor. Latin. I. (Vindobonae 1866) S. 136.

9 Ibid. S. 181.

10 I. 31: vidit gigantem Antoniano illo adversario proceriorem . . . (Antoniano — proceriorem fehlt in ber Zwifalter und ber Wiblinger Handfox.). Bielleicht bezieht fich bieß auf die Stelle V. s. Antonii cap. 9 A. S. Boll. Ianuar. II, 129.

bier auf die betreffende Stelle des Mon. Sangall. An ein baar Stellen bemerkt man eine siemlich genaue Uebereinstimmung mit Balabfrib Strabo's Schrift De ecclesiasticarum rerum exordiis et incrementis, so:

#### Walahfrid. l. c. c. 25 Migne CXIV, 957.

Cantilenae vero perfectiorem scientiam, quam pene jam tota Francia diligit, Stephanus papa, cum ad Pippinum patrem Caroli Magni (in primis in Franciam) pro justitia sancti Petri a Longobardis expetenda venisset, per suos clericos, petente eodem Pippino, invexit, indeque usus ejus longe lateque con-

und noch entschiebener

#### c. 31 Sp. 964.

Dicti sunt autem primitus capellani a cappa beati Martini, quam reges Francorum ob adjutorium victoriae in praeliis solebant secum habere; quam ferentes et custodientes cum caeteris sanctorum reliquiis clerici capellani coeperunt vocari

#### Mon. Sang. I, 10 S. 639.

Igitur . . . Karolus . . . adhuc omnes provincias immo regiones vel civitates in laudibus divinis, hoc est in cantilenae modulationibus, ab invicem dissonare perdolens, a beatae memoriae Stephano papa ... aliquos carminum divinorum peritissimos clericos impetrare curavit. Qui, bonae illius voluntati et studiis divinitus inspiratis assensum praebens, secundum numerum duodecim apostolorum de sede apostolica duodecim clericos doctissimos cantilenae ad eum in Franciam direxit.

#### I, 4 S. 633.

 in capellam suam assumpsit; quo nomine Francorum reges propter cappam sancti Martini, quam secum propter sui tuicionem et hostium oppressionem iugiter ad bella portabant, sancta sua appellare solebant 1).

Die Bünsche bes Monachus Sangellensis sind gespannt barauf gerichtet, aus der Ehe Karl's III. mit Richarda einen Sohn, einen echten Karolinger, einen kleinen Ludwig oder Karl, hervorgehen zu sehnlich die Fortsetzung des s. g. Breviarium Erchanderti Scr. II, 330: Nunc ergo in manu omnipotentis Dei, cuius nutu reguntur universa, solummodo consistit, si de domno Carolo imperatore, adhuc aetate iuvene, moribus autem senes omnes praecellente, et religiosissima regina augusta Richkarta semen exsuscitare dignetur . . . In beiben Schriften zeigt fich baneben bie gleiche Gunft gegen Arnulf !). Der Monch von St. Gallen verschiebt es, Einzelnes zu erzählen, bis Karl bem Dritten ein ehelicher kleiner Sohn zur Seite fieben ober sein Bastard Bernhard wehrhaft fein werde4). Bielleicht will er bamit an-

<sup>1)</sup> Bgl. Wait III, 429 R. 4, welcher für biefe Cthmologie nur biefe beiben Stellen

<sup>1)</sup> Bgl. Wais III, 429 R. 4, welcher für diese Ethmologie nur diese beiden Stellen auführt.

2) II, 11 S. 681: — Quam prius enarrare non audec quam aliquem parvulum Luthowicum vel Carolastrum vodis astantem video. 14 S. 689: Interim ergo de proatavo vestro Pippino in historiam vestri ocgnominis aliquid inseratur, quod, concedente clementia divina, mox futurus Karolaster aut Lothowiculus vester imitetur.

8) Erchanderti contin. Scr. II, 330. Monach. Sangall. II, 14 l. c. S. 688 f. Bgl. Dümmler, Gest. des Ostitant. Reidis II, 246.

4) Bgl. die schon bertihrte Stelle II, 11 S. 681, wo der Verf. dom Ludwig dem Deutschen sagt: — quippe qui nunquam linguam suam indicio aut manus suas essusione sanguinis christiani commacularet praeter unam et ultimam quidem necessitatem. Quam prius enarrare non audeo, quam aliquem parvulum Luthowicum vel Carolastrum vodis astantem video; serner II, 12 S. 685—686, wo es hinschilich des im J. 882 don den Rormannen ausgeraubten Klosters Brünter eight: in quodam monasterio tunc nobilissimo, nunc autem, non incrtum de qua causa, destructo; quam antea non absolvam, quam Bernhardulum vestrum spata semur accinctum conspiciam (quam — conspiciam sellt in der Zwissensimo, nunc autem, non incrtum de qua causa, destructo; quam antea non absolvam, quam Bernhardulum vestrum spata semur accinctum conspiciam (quam — conspiciam fellt in der Zwissens dem Bertrage dom Kerdum S. 353 R. 1; Dümmler. Gesch des Ostränis Reichs I, 178 R. 81; Jassel. c. R. 1 an die blutige Bestrafung des Ausschlasses der Stellinga durch Andwig den Deutschen (842). Anders Wattendam (Hebers. 2. Ausschlasse der Etellinga durch Andwig den Deutschen Sangtendam (Hebers. 2. Ausschlasse der Etellinga durch Andwig den Deutschen Ron. Sang. diese

benten: wenn die tarolingische Succession gesichert mare ober wenn Rarl sich auf einen beraugewachsenen Sohn ftilben tonne, werbe es Zeit sein, von Feinben zu reben, welche bem Reiche ober ber Dynastie früher schweren Schaben gebracht hätten und klinftig, wenn nöthig, niedergeschlagen werden missen. Der Inhalt der betressenden Stellen läßt mindestens diese Auslegung zu. An einer derselben wird auf die Normannen hingebentet, welche das Kloster Prim ausgepländert hätten; an der anderen auf Gegner, wider welche der sonst mitde Ludwig der Dentsche genöthigt gewesen sei die äußersten Mittel anziwenden. Bon der Nachsommenschaft Karl's wänscht und erhosst der Verfasser heldentstaten.). Hieran erinnert es nun auch einigermaßen, wenn am Schlusse des Breviarium? dem Bunsche, Gott möge aus der Ehe Karl's mit Richarda Nachsommenschaft erwecken, der weitere Bunsch hinzugesügt wird, diesem Sproß möge es gelingen, die Rebellen und Känder, welche gegenwärtig bei Ledzeiten Karl's und seines Bruders Ludwig, wenn auch heimlich, ihr Haupt zu erheben wagten, niederzuwersen. Einstweilen wolle der Berfasser is aus Scham nicht nennen, dis sie sich entweder an die Gerscher wendeten und Berzeibung erlandten oder nach hatten und fünftig, wenn nöthig, niebergeschlagen werben mußten. Der Inhalt fich entweber an die herrscher wendeten und Berzeihung erlangten ober nach Berbienft zu Afche verbraunt und in alle Winde zerstreut würden. Endlich fonnte man eine ftiliftische Aehnlichfeit in ben vielfachen Attributen im Superlativ finden, welche ben Namen ber Bersonen vorgesetzt werden. So lesen wir in ber Fortsetzung bes Breviarium: idem clementissimus Carolus — primogenito suo bellicosissimo Carlomanno - matris suae versutissimae Iudith mansuetissimum Carolum — religiosissima regina augusta Richkarta serenissimo imperatore Carolo. In gleicher Beise liebt es der Monachus Sangallensis, wie man fich leicht überzeugen tann, Rarl ben Großen ober auch andere Personen fortwährend mit folden Praditaten ju verfeben: religiosissimus imperator Karolus — victoriosissimus Karolus — sapientissimus Karolus — providissimo regi Karolo — moderatissimus hominum Karolus — fortissimus veritatis amator — piissimus Karolus etc. etc. 3). Daß ber Fortseher des Breviarium kein Mönch des (erst im Jahre 1145 gestisteten!) Klosters Beißenau gewesen sein kann, wie Perg, weil die Handschrift dorther stammt, meinte, ist längst bemerkt worden. Aber ein Alamanne und ein Berehrer Karl's III. war er auch, wie sein Zeitgenosse, der Monachus Sangallensis, der nur wenige Jahre später schrieb. Er schweichelt jenem Karl in der maßlossen Beife 5).

Erat itaque Hludowicus rex vel imperator totius Germaniae Rhetisrunque et antiquae Franciae nec non Saxoniae Turingiae Norici Pannoniarum atque omnium septentrionalium nationum.

nicht erwähnen will, ehe Rarl legitime Sohne gur Seite fteben, und bermuthet, daß die wiederholten Auflehnungen ber Sohne Audwig's bes Deutschen gemeint feien. Diese legtere Conjectur lann ich wenigstens nicht theilen, wie fie denn auch durch die andere Barallelkelle an Boben berliert.

<sup>1)</sup> Bgl. aud II, 14 S. 689: Interim ergo de proatavo vestro Pippino in historiam vestri cognominis aliquid inseratur, quod, concedente clementia divina, mox futurus Karolaster aut Lothowiculus vester imitetur.

<sup>2)</sup> Scr. II, 430: — semen exsuscitare dignetur, per quod tyranni vel potius latrunculi, qui adhuc vivente serenissimo imperatore Carolo et fratre eius domno Ludovico rege licet latitando caput levare praesumunt, divino adiutorio comprimantur; quos interim, humanae verecundiae consulentes, silentio tegimus, donec vel ad principes terrestrium conversi, veniam verecuname consulences, shemio tegimus, conec vei ac principes terrestrium conversi, veniam pro studitia sua consequantur vel, ut perturbatores reipublicae dignum est pati, usque ad cinerem concremati et in omnem ventum dispersi, cun nominibus vel potius ignominia et memoria sua condamnentur in secula. Bgl. higgu Dümmler II, 170 R. 52. — Mchulid, energiti brüdt fich Monach. Sangall. II, 12 S. 683 über anbere Rebellen aus (factio illa diabolica, quasi fulminis ictu percussa, est in diversa disiecta).

<sup>3)</sup> Gine gemiffe Gleichartigfeit zeigen auch folgenbe Stellen:

Mon. Sang. II, 11 S. 681.

Breviar. contin. S. 329.

<sup>...</sup> gloriosissimus Ludovicus rex suscepit totam Germaniam, id est totam orientalem Franciam, Alamanniam sive Rhaetiam, Nori-cum, Saxoniam et barbarsa nationes quam plurimas.

<sup>4)</sup> Dummler, Gefch. bes Oftfrant. Reichs II, 170 R. 52. Wattenbach, DGO. I, 4. Auff. S. 234 R. 1.

<sup>5) © 330:</sup> idem clementissimus Carolus magnum imperatorem et avum suum Carolum omni sapientia et industria et bellorum successibus coaequans, tranquillitate vero pacis et rerum prosperitate superans — de domno Carolo imperatore, adhuc aetate iuvene, moribus autem senes omnes praecellente.

## Erenra VIII.

#### Bu Ademar, Hist. II, 8.

Schon oben (S. 567 Anm. 3) habe ich bemerkt, daß die Abhängigkeit bes bekannten Zusaßes des Abemar von Chabannes zum I. 787 sie ein führung des Gregorianischen Kirchengesanges im Frankenreiche durch Karl u. s. w.) von der Vita Gregorii M. des Johannes Diaconus nicht oder doch zu wenig beachtet worden sei. Daß dies übersehen werden konnte, ist ein um so seltsamerer Zusall, als Pert Scr. IV, 117 R. 14 auf die vorhergehenden Stellen der Vita Gregorii bes Johannes verweißt, auch die Benutung derfelben Nachricht durch Sigebert von Gemblour (774 Scr. VI, 334) sowie in Ekkehardi IV. Casus S. Gall. cap. 3 Scr. II, 102 (vgl. das. N. 471) bemerkt worden ist.

### Joann. Diacon. Vita Gregorii M. II, 9—10.

Migne LXXV, 91-92.

9. Sed et Carolus noster patricius, rex autem Francorum, dissonantia Romani et Gallicani cantus Romae offensus, cum Gallorum procacitas cantum a nostratibus quibusdam naeniis argumentaretur esse corruptum nostrique e diverso authenticum antiphonarium probabiliter ostentarent, interrogas-se fertur, quis inter rivum et fontem limpidiorem aquam conservare soleret? Respondentibus, fontem, prudenter adjecit: "Ergoetnos, qui rivo coruptam lympham usque hactenus bibimus, ad perennis fontis necesseestfluenta principalia recurramus."

#### Ademar. Hist. II, 8. Ser. IV, 117-118 (I, 170 bis 171).

Et reversus est piissimus rex Karolus et caelebravit Romae pascha cum domno apostolico. Ecce orta est contentio per dies festos paschae inter cantores Romanorum et Gallorum. Dicebant se Galli melius cantare et pulcrius quam Romani. Dicebant se Romani doctissime cantilenas aecclesiasticas proferre, sicut docti fuerant a sancto Gregorio papa; Gallos corrupte cantare et cantilenam destruendo dilacerare. Quae contentio ante domnum regem Karolum pervenit. Galli vero propter securitatem domni regis Karoli valde exprobrabant cantoribus Romanis. Romani vero propter auctoritatem magnae doctrinae eos stultos et rusticos et

#### Sigeberti Chron. 774. Scr. VI, 334.

Karolus rex, offens**us** nantia aecclesiastici cantus inter Romanos et Gallos et iudicans iustius esse de puro fonte quam de turbulento rivo bibere, duos clericos Romam misit, ut autenticum cantum a Romanis discerent et Gallos docerent. Et per hos primo Mettensis aecclesia et per illam omnis Gallia ad auctoritatem Romani cantus revocata est.

<sup>1)</sup> S. auch bie Uebersegung von Meher von Knonau (Geschichtschere ber beutschen Borzett X. Jahrh. 11. Bb. S. 72 R. 5).

Mox itaque duos suorum industrios clericos Adriano tunc episcopo dereliquit, quibus tandem satis eleganter instructis, Metensem metrospolim ad suavitatem modulations pristinae revocavit et per illam totam Galliam suam correxit.

10. Sed cum multa post tem-pora, defunctis his qui Romae fuerant educati, cantum Gallicanarum ecclesiarum a Metensi discrepare prudentissimus regum vidisset ac unumquemque ab alterutro vitiatum cantum jactantem adverteret: "Iterum," inquit, "redeamus ad fontem." Tunc regis precibus, sicut hodie quidam veridice astipulantur, Adrianus papa permotus, duos in Galliam cantores misit, quorum judicio rex omnes quidem corrupisse dulcedinem Romani cantus levitate quadam cognovit, Metenses vero sola naturali feritate paululum quid dissonare praevidit. Denique usque hodie quantum Romano cantui Metensis cedit, tantum Metensi ecclesiae cedere Gallicanarum ecclesiarum Germaniarumque cantus ab his qui meram veritatem diligunt comprobatur. Haec ergo per anticipationem retulerim, ne indiscussam Gallorum levitatem videar praeteriisse.

indoctos velud bruta animalia adfirmabant et doctrinam sancti Gregorii praeferebant rusticitate eorum. Et cum altercatio de utraque parte finiret, ait domnus piissimus rex Karolus ad suos cantores: "Dicite palam, quis purior est et quis melior, aut fons vivus aut rivuli eius longe decurrentes?" Responderunt omnes una voce, fontem velud capud et originem puriorem esse, rivulos autem eius, quanto longius a fonte recesserint, tanto turbulentos et sordibus ac inmundiciis corruptos. Et ait domnus rex Karolus: "Revertimini vos ad fontem sancti Gregorii, quia manifeste corrupistis cantilenam aecclesiasticam." Mox petiit domnus rex Karolus ab Adriano papa cantores, qui Franciam corrigerent de cantu. At ille dedit ei Theodorum et Benedictum Romanae aecclesiae doctissimos cantores, qui a sancto Gregorii eruditi fuerant, tribuitque antiphonarios sancti Gregorii, quos ipse notaverat nota Romana. Domnus vero rex Karolus revertens in Franciam, misit unum cantorem in Metis civitate, alterum in Suessionis civitate; praecipiens, de omnibus civitatibus Franciae magistros scolae antiphonarios eis ad corrigendum tradere et ab eis discere cantare. Correcti sunt ergo antiphonarii Francorum, quos unusquisque pro arbitrio suo viciaverat vel addens vel minuens, et omnes Franciae cantores didicerunt notam Romanam, quam nunc vocant notam Franciscam, excepto quod tremulas vel vinnolas sive collisibiles vel secabiles voces in cantu non poterant perfecte exprimere Franci, naturali voce barbarica frangentes in gutture voces pocius quam exprimen-Maius autem magisterium tes 1).

<sup>1)</sup> Bgl. Vita Gregorii 1. c. 7 Sp. 90—91: Hujus modulationis dulcedinem inter alias Europae gentes Germani seu Galli discere crebroque rediscere insigniter potuerunt, incorruptam vero tam levitate animi, quia nonnulla de proprio Gregorianis cantibus misouerunt, quam feritate quoque naturali servare minime potuerunt. Alpina siquidem corpora, vocum suarum tonitruis altisone perstrepentis, susceptae modulationis dulcedinem proprie non resultant, quia bibuli gutturis barbara feritas, dum infexionibus et repercussionibus mitem nittur edere cantilenam, naturali quodam fragore quasi plaustra per gradus confuse sonantis rigidas voces jactat sicque audientium animos, quos mulcere debuerat, exasperando magis ac obstrependo conturbat. bgl. Bert, Scr. IV, 117 R. 14; Bäumfer, Jur Gefdichte ber Tontunft in Deutlöffand (Freiburg i. B. 1881) S. 13 f. Der erftere erflärt ib. S. 118 R. 15 einen hier von Abemat gebrachten Ausbruck (vinnolas) auß Isidor. Orig. III, 19.

cantandi in Metis civitate remansit; quantumque magisterium Romanum superat Metense in arte cantilenae, superat Metensis cantilena ceteras scolas Gallorum. (Similiter erudierunt Romani cantores supradicti cantores Francorum in arte organandi. Et domnus rex Karolus iterum a Roma artis grammaticae et computatoriae magistros secum adduxit in Franciam et ubique studium litterarum expandere iussit. Ante ipsum enim domnum regem Karolum in Gallia nullum studium fuit liberalium artium.)

Die entschiedene Berwandtschaft der Erzählungen des Johannes und des Addemar von Chabannes wird niemand bestreiten. Die Frage (ob die Onelle oder der Bach das reinere Wasser enthalte) und die Antworten sind an beiden Orten dem Inhalte nach die nämlichen. Desgleichen zeigt der Sat über den Borzug der Metzer vor den übrigen gallichen Sängerschulen die ofsenkarke Uebereinstimmung. Allerdings bezieht sich auch Iohannes seinerseits aus Gewährsmänner (interrogasse sertur — sieut hodie quickun vericioe astipulantur — ab die qui meram veritatem diligunt comprodatur), aber dies scheinen mündliche Gewährsmänner zu sein; sie lassen sich jedenfalls vermuthlich nicht mehr nachweisen. Daher sind wir, wie mir schein, dis auf weiteres berechtigt, den Johannes hier als die Duelle des Ademar anzusehen. Ishannes sit etwa auberthalb Jahrhunderte älter als Ademar, da jener sein Leben Gregor's des Frohen auf Besch des Papstes Johann VIII. (872—882) versast hat, Abemar's Geschichtswert dagegen die 1028 reicht. Ferner läßt sich, wie es scheint, versolgen, daß A. die Erzählung des I. werlegt den Borzang in ein bestimmtes Jahr (787); 3. spricht nur im allgemeinen von der Beit Papst Hadrian's (I., 772—795). Auch sind es bei dem letzteren zwei verschieden, durch einen Zwischennaum den vielen Jahren getrennte Borzänge, welche A. in einen zwischennaum den vielen Jahren getrennte Borzänge, welche A. in einen zwischen en römlichen und gallischen Sängern gerade zu Ostern ausbrechen läßt, was sibrigens auch auf das Jahr 774 passen gerade zu Ostern ausbrechen läßt, was sibrigens auch auf das Jahr 774 passen gerade zu Ostern ausbrechen läßt, was sibrigens auch auf das Jahr 774 passen gerade zu Ostern ausbrechen läßt, was sibrigens auch auf das Jahr 774 passen gerade zu Ostern ausbrechen läßt, was sibrigens auch auf das Jahr 774 passen gerade zu Ostern ausbrechen läßt, was sibrigens auch auf das Jahr 774 passen gerade, der siches zein kenne der beiden Karl's Anwesensteit in Rom zu Aage treten läßt. Siebert handelte also ganz begreislich, indem er

<sup>1)</sup> Bgl. Wattenbach, DGO. 4. Aufl. I, 246; II, 160.

## Nachträge und Berichtigungen.

```
ft. Abel I, 435 No. 1 l. Abel I, 435 N. 1.
                    vgl. auch Mühlbacher, Regesten S. 67; Dimmler, Neues Archiv
                  IV, 145; Poet. Lat. aev. Carolin. I, 87, 90—91 no. 3. bgl. 21bel I, 295.
               9. And in ben Ann. Lauriss. min. wird der jüngere Karl als
König bezeichnet (806. 38: Imperator Carlus regnum Fran-
                   corum inter filios suos tres reges dividit, Ansg. von Bait, S. B. ber Berliner Atab. 1882. XIX, 415).
vgl. auch Willelm. Malmesbur. Gest. reg. Angl. I, 90 Scr. X, 455.
  8
10
                    bgl. auch Mühlbacher, Regesten S. 204.
                   vgl. auch Abel I, 251.
vgl. auch Abel I, 331 f.
vgl. auch Abel I, 330.
vgl. auch Abel I, 249 N. 4, 251 N. 3. Nithard. hist. I, 8
12
12
13
19
                   ogi. auch avei 1, 249 %. 4, 251 %. 3. Aithard. hist. 1, 8 Ser. II, 655 giebt Ludwig dem Fr. mit Unrecht eine 64jährige Lebensdauer (Vixit per annos quatuor et sexaginta), wonach berfelbe, da er am 20. Juni 840 starb, schon 776 geboren sein milste; vgl. Meher von Anonau, lleber Nithard's vier Bilcher Geschichten S. 14, 95 N. 65. — Poet. Lat. aev. Carolin. I, 29 N. 8 glaubt Dimmler das Epitaph jenes Lothar doch eher dem Petrus von Pisa zuschreiben zu sollen und seht Lothar's Tod 780.
                  vgl. auch Abel I, 529 N. 4.
27
               8 vgl. auch Abel I, 226, 335.
               3 vgl. Abel I, 492 R. 4.
38
               2 bgl. Ann. Mosellan. 780: dereliquit filios suos in Wormacia,
41
                    Pippinum et Karlum; Ann. Lauresham. 780 Scr. I, 31;
               XVI, 497; Abel I, 303 R. 5; Milhlbacher S. 86. 2 vgl. Abel I, 367 R. 2.
42
               4 1. Portlaicus ft. Hofflaicus, vgl. unten ju G. 62.
48
                   vgl. über Maginarius (wie beffer zu schreiben sein wird) Abel I,
                   395, 507 f., 512, 525.
ft. Richte L. Entelin ober Richte.
50
52
                   bgl. Abel I, 402 f.
53
               3 v. o. 1. Gothien ft. Gotien.
53 Anm. 5 vgl. Abel I, 268.
        3. 17 b. o. Der Ausbrud "Mart" mare hier beffer vermieben worben.
57
58 Anm. 4 ft. Conbe a. a. D. I. Conbe, Gefc. ber Berrichaft ber Mauren
                    in Spanien überf. von Antichmann.
```

S. 60 Anm. 5 Himly, Wala et Louis le Débonnaire S. 44 nimmt in ber That an, bag Ludwig bamals bas Rlofter Conques gestiftet habe aber gewiß mit Unrecht.

7. Ueber ben Bischof Bernwelf von Wirzburg vgl. Abel I, 425 61 bis 426.

62 3. 15 u. 18 v. o. und Anm. 3 l. ft. Hofflaicus (wie die alteren Ausgaben hatten) Hortlaicus (Mon. Germ. Formulae Merowing. et Karolin. aevi ed. Zeumer I, 323 no. 49).

64 Anm. 3. Ueber ben Bischof Stephan von Meapel vgl. Abel I, 194, 510, 523. 2. Ueber jenen Abt Anianus vgl. Theodulf. carm. 30, Poet. Lat. 65 aev. Carolin. I, 522 R. 1, 2; Abel I, 361 R. 2.

In Betreff ber Stellung Papft Sabrian's I. ju ber zweiten nicanifden Spnobe und bem griechischen Reiche vgl. Abel I, 316-317, 459-460, 78. 498—499, 524. 83 Anm. 3 vgl. Abel I, 328 N. 2, 529 N. 2. 85 = 2 vgl. Abel I, 26. 85 = 3 vgl. Abel I, 358.

85

88 5 L. offerre.

- 1. In Betreff bes Grafen Richard vgl. auch Abel I, 369 und 89 unten S. 555 Anm. 6.
- 89
- 2. Hinsichtlich ber Pfalz Andiacum voll. auch Sickel K. 5; Millibacher S. 56 no. 133; Abel I, 39.

  2 Abel I, 329 N. 2, 331—332 bestreitet, daß Toulouse als Hauptstadt König Ludwig's von Aquitanien bezeichnet werden 9.1 bürfe; mit der von uns gemachten Einschränkung kann es in-desse mohl gescheben.
  3. hiet ift auf Bait DBG. III, 456 R. 4 zu verweisen, wo B.

91 selbst bie viri militares in ber betreffenben Stelle ber Vita Hludowiei als "bobere weltliche Beamte" erflart. 3. 21 v. o. I. enger ft. weiter.

101

1 v. o. concentrifche gu ftreichen. 102

105 Anm. 2. Zu bem Worte auxiliis (V. Hlud, 8) vgl. S. 263 N. 1. — St. Vaisette I. Vaissete.

3 Einh. Ann. schreiben zwar schon 793 S. 179: cum illius 105 limitis custodibus atque comitibus; vgl. jedoch die obige Bemerkung zu S. 57 sowie Bait III, 315 R. 1.

2 bgl. biezu Abel I, 134-135. 112

2 vgl. Epitaphium Hildegardis reginae v. 17—18 (Poet. Lat. 113 aev. Carolin. I, 58 N. 5):

> Cumque vir armipotens sceptris iunxisset avitis Cigniferumque Padum Romuleumque Tybrim.

4 Abel I, 141 R. 3 meint jene Angabe Gregor's VII. als glaub-113 murbig ansehen zu burfen, jeboch schwerlich mit Recht.

Abel 1, 423 nimmt mit Karajan an, daß Arno als Bischof von = 116 Salaburg Abt von St. Amand geblieben fei, fo bag bie gleichzeitig erwähnten anderen Aebte jenes Klosiers nur als von ihm eingesette Stellvertreter zu betrachten maren. 3ch laffe bie Richtig. feit dieser Anficht babingeftellt.

122 3.8-9 v. o. I. Tarkhaue.

- 136 Anm. 5. hinzugufilgen Leg. V, 85-93. 140 5 bgl. Abel I, 287 über die Fabel von ber Gründung eines Bis-
- thums in herstelle. 6. Die Rritit, welche Abel I, 324 an ber betreffenben Stelle ber 154 V. Alchuini übt, hindert wohl taum, diese insoweit wie es

hier gescheben ist zu verwertben. 158 Z. 4 v. o. l. Erzbischof (st. Bischof) Laibrad. 181 Anm. 1. Ueber das epische Fragment Karolus M. et Leo paps hat seither (nachdem der betreffende Theil der vorliegendem Arbeit bereits gebruckt mar) M. Manitius im Neuen Archiv VIII, 9 ff. gehandelt. Derfelbe erwirbt fich bas Berbienft noch eingehender

als es bisher geschehen bie Benutung früherer Dichter nachzuweifen, wenn auch viele von ibm angeführte Parallelftellen taum als solche gelten können; in v. 416 (vgl. o. S. 177 Anm. 6) lieft er vaga. An ber Autorschaft Angilbert's glaubt Dt. festhalten zu blitsen und verwirft meine Bermuthung, daß ber Hibernicus exul der Berfasser sein könnte. Bgl. jedoch die Anmerkung von Bais (ebb. S. 43 N. 1), der wohl mit Recht annimmt, daß das Gedicht des Hibernieus exul auf Tassilo's Abfall früher entftanden ift als diejenigen, welche nach Manitius barin bereits benutzt fein sollen. In diesem Falle würde der betreffende Theil der Beweisslührung des letzteren zusammensallen. Bie ich höre, ift eine Abhandlung über benselben Gegenftand von Ed. Ausselb in den Forschungen zur Deutschen Geschichte zu erwarten.

S. 187 Mnm. 1 I. Germano, domni et genitoris nostri Karoli serenissimi augusti misso. Uebrigens beftreiten Miblbacher (S. 290) und Beumer (Mon. Germ. Formul. I, 324 R. 3) Die bon Rogière und Dummler angenommene Ibentitat biefes Germanus mit Germar, und bag biefelbe minbeftens problematifc bleibt, ift zuzugeben.

bgl. Abel I, 336-337, 390. 190

191

2 vgl. Abel I, 85. 3 vgl. Abel I, 336—337, 390. 191

8 vgl. auch Riegler, Gefch. Baierns I, 515 R. 2. 192

194 vgl. Abel I, 85.

5. Nach ber Auffassung Abel's (I, 199-200) burfte man ben 194 Marcarius nicht als Borganger Erich's betrachten.

200 mulieribus.

7 vgl. Abel I, 184—185. 200

3. 8 v. o. l. des Tiber. = 20512 v. o. l. bem Abt. = 208

= 230 Anm. 2, 8. Die betreffende Stelle in ben Aften ber Synobe von Sobenaltheim (c. 16 Leg. II, 557) lautet: Statuimus . . . exemplum sancti Leonis papae, qui supra 4 euangelia iurans coram populo se purgavit, sequi et imitari, salva tamen auctori-

tate canonica. tate canonica.

1. Die Auffassung von Thijm geht bahin, Karl sei nur darüber unwillig gewesen, daß der Papst ihm die Krone aufsetze, während er sich selbst habe krönen wollen. Diese Annahme hat von mehreren Seiten Beisall gesunden und ist sogar wie eine bestriedigende Lösung und wichtige Entdedung begrüßt worden; so n. a. von Abel (Histor. Islan. XVIII, 415 vgl. Barmann, Politik der Päpste I, 317 N. 4) und neuerdings von B. Martens, der diese Annahme noch weiter ausstührt (Die römische Frage unter Pippin und Karl dem Gr. S. 207 ff. Neue Erörterungen über die römische Frage S. 30—31). Allein dies geschieht mit Historie sier nicht nur gewaltsamen, sondern m. E. unmöglichen Interpretation von Einh. V. Caroli 28. Daß Arichis von Benedent sich selbst die Krone aussetzte, kann ebenfalls dier nicht = 241 Benevent fich felbft bie Krone auffette, tann ebenfalls bier nicht als Argument in Betracht tommen. Rarl ließ, wie 781 feine Sohne Bippin und Ludwig (Einh. Ann.), fo 800 feinen Cobn Rari vom Bapfte fronen.

251 1 I. usque.

254 2. Ueber ben Abt Anselm von Monantola vgl. Abel I, 143 f., 201. 263

1. Sinfictitich bes Wortes auxilium vgl. o. S. 105 Aum. 2. 1 vgl. ilber Thatigteit bes Erzbischofs Bulfar von Reims in 272 Curratien Ratpert. Cas. s. Galli c. 5 Scr. II, 64.

2 vgl. auch Baagen, Gefc. Achens S. 74 ff. 277

310 2 Webefind, Roten II, 239-240 fest Willerich's Tob ins 3. 839. 313 2 val. Scheffer-Boichorft, Annales Patherbrunnenses S. 33 N. 1, 92.

S. 314 Anm. 1. Der Annalista Saxo geht hier, nach Scheffer-Boichorst S. 37 s., 92, auf die Annales Patherbrunnenses zurück.

2 vgl. Chron. Vedastinum 806 Scr. XIII, 706: cuique eorum partem regni, ne quid mali inde eveniat, tribuit; dazu Bait, S. B. der Berliner Atab. 1882. XIX, S. 405.

357 - 1. Die damals gegenüber Magdeburg angelegte Beste hat die Losalforschung mehrfach beschäftigt, ohne daß es gelungen wäre, den Ort mit irgendwelcher Schercheit zu bestimmen. Man hat an Schartau, Burg, daß seit dem 12. Jahrt, wieder verschwundene hildagesburg (amischen Magdeburg und Wassenburg und hilbagesburg (zwischen Magbeburg und Wolmirftebt), enblich an Gommern gedacht. Bgl. die Anzeige der (mir nicht vorliegenden) Schrift von Leop. von Borch, Das Schloß der Karolinger an der Elbe (Innsbruck 1882) im Lit. Centralbl. 1882 Ro. 42 **S**. 1412.

ft. Marquarbt, Röm. Privatalterthilmer II, 373 ff., s. jest ben inzwischen (1882) erschienenen 2. Theil bes 7. Banbes von Marquarbt's und Mommsens Sandbuch ber Röm. Alterthilmer - 367

(Das Brivatleben der Römer II) S. 773 ff.

371 1. Aquisgranense. 427 3. 17 v. o. i. Khalif.

493 Anm. 3. Bor Expeditio etc. einzuschalten: Einh. Ann.

# Register 3n Band I und II.

Abkürzungen: A. Abt, Ae. Aebtissin, B. Bischof, Eb. Erzbischof, Fl. Fluß, Gr. Graf, H. Herzog, A. König, Al. Kloster, S. Sohn, St. Stadt, E. Tochter.

Maron, B. von Auxerre II, 226. Abaidun, Wali von Tortosa II, 449. Abbasiden 228—229. 231. 247. Residenz Abbastija, des Aghlabiden Ibrahim II, 254. Abbio, Anführer ber Oftfalen 408. 409. 411. Abbo, Gr. von Poitiers 251. Abbo, Sachse II, 306. Abballah, S. Abberrhaman's, Ommaijabe II, 135-136. 141. Abballah, Gefandter bes Rhalifen Harun al Raschib II, 365. Abdelmelet ben Abd el Wahhed II, 58. Abdelmelit, Statthalter von Saragossa 241. Abberrhaman, Emir von Corbova 217. 228 ff. 236—239. 241—242. 247-248. 250. 419. 533-534. II, 135. Abberrhaman, S. bes Emir el Shatem von Cordova II, 447. 493. Abberrhaman ibn Sabib, genannt ber Slave 230. 234. 236 f. Aberglaube II, 440. Mo, Gr. II, 467. Abobriten, wendisches Bolt 295-296. II, 3—4. 95. 146—149. 179. 302-303. 385-390. 400-402. 429. 493. **522**. Abon = 'l = Aswad, S. Pussuf's 230. Abraham, Khathan der Avaren II, 322. Ahul-Abbas, von Harun al Raschid an Rarl geschenkter Glefant II, 283. (Abu Taber), arabischer Abutaurus

Großer 239. II, 15.

Acerenza, St. in Benevent 522.

Achen 30-32. 35. 218. 222. 255. 333.

344. 369. 407. 459. 531. 534.

II, 1. 88. 94. 106. 116. 118. 121. 123. 127. 129-130. 135-136. 149-150. 154. 158. 176-177. 199. 201. 203. 208. 253. 257-258. 274. 282. 286-287. 299-300. 284. 315. 318-320. 322. 328. 355. 357. 360. 365. 373. 375. 383. 396. 402-403. 411. 425-426. 429. 437-438. 441. 467. 471—472. 482—483. 498. 51**4.** 518. 527. 530. 532. 536. 556 ff. Aciulf, Presbyter in Utrecht 220. Acropolis in Lucanien 509. Abalbert, Baffall bes Gr. Gerold II, 100-101. 193. Abalger, Presbyter in Utrecht 220. Abalgis, Rämmerer 352-356. 548. 555. Abalhaid, T. R. Pippin's von Italien Π, 432. Abalharb, Better Karl's, A. von Corbie 16 f. 66. 80. 296-297. 319-321. 328. II, 210. 306. 408. 436. 486-488. 491-492. 572. Abalhard, Pfalzgraf II, 552. Abalhard, Gr. 83. Abalheid, T. Karl's 122. Abalperga, Gemahlin bes S. Aricis von Benevent, T. des Langobardentonige Defiberius 146. 298. 340. **452. 502. 508**—**511. 521.** Abalvert, A. von Tegernsee 45. Abalramnus, Eb. von Salzburg 538. Adalric, S. des Basconenherzogs Lupus 251. Wittme bes Nemfibius Abaltrudis, 303-304. Abalung, A. von Lorsch II. 453. Abalwin, B. von Regensburg II, 27.

452. 454. 470. 472. 482. 501-502. 506. 510. 523-524. II, 45. Abelricus (Abelrich), Baste 532. 12. 13. Abemar von Chabannes, Gefdichtfcreiber 478. II, 616 ff. Aberalbus 174. Ado, Eb. von Lyon 52. Ado, Diaconus 301—303. Ado, Bogt von St. Denis 335. Adolf IV., Gr. von Holstein II, 148. Adoptianer 197. Aboptianische Barefie II, 29 ff. 67 ff., Abrian, rom. Herzog 526. Abriatisches Meer II, 220. 251. 285. 444. 462. Aeardwulf, R. von Rent 442. Aeardwulf, Bischof 442. Aelbert, Lehrer Altuin's, Eb. von Yort 323-325. II, 154. Aelfwald, R. von Northumberland II, 398-399. Aemilia 186. Aemonia (Cittanuova), Bisthum 258. Aerzte am Sofe II, 556-557. Methelreb, R. von Northumberland II, 380. Aëtius, Patricius II, 289. Affarta, Baul, papfilicher Obertammerberr 74. 111. 113. Afrita 236. II, 254. 256—257. 282. 487. 489. Agamus II, 406. Agatho, Diaconus, papfil. Bevollmächtigter 335. Agoe II, 153. Agen 11, 437. Agilfred (Egilfrid), B. von Lüttich 59. 149. 287--288. Agilolfinger II, 84. Agifclaf, &. bes Gr. Ajo II, 461. Agnello Bartecipazio, venetianifcher Doge II, 464. Ugnellus von Ravenna 120. Agobard, Eb. von Lyon II, 161. 440. Ahmeb el Motri, arab. Schriftfieller bes 11. Jahrh. 533 (N. 3). Ailina, Ae. von Argenteuil 59. Aistnif, K. ber Langobarben 121. 129. 143. 163. Air (in ber Provence), St. II, 153. Friaul, Langobarbe, Gr., aus Miffus II, 124-125. 338. 460-462. Mamannen 235. 254. 275. II, 18.

Abam von Bremen, Gefdictfdreiber 484. Abeldis, S. u. Mitregent bes Lango-

barbentonigs Defiberine 69. 113.

119. 122. 124. 145. 187—188. 194—195. 299—300. 314 f. 319.

Mamannien 19-20. 275-276. 192. 299. 346-347. 357. Maon 37. Alberich, B. von Utrecht 182—183. **220 - 222. 393. 491. 5**39-540. Mbi, Graffcaft in Aquitanien 251. Albigenfer II, 91 f. Albinus, Bertrauter Rarl's 117. Albinus, papfil. Rammerer II, 170. 172. Albiola II, 417—420. 598. Alboin, S. des Gr. Ajo II, 461. Aldred, R. von Northumberland 162. 219. Albana, Mutter des Gr. Wilhelm von Toulouse II, 13. Albulf (Habulf), Angelsachse, Diaton, papsil. Legat II, 382 f. 398—399. Alfbeni (Balfban), ban. Banptling II, 372. 385 vgl. Halptan. Alim, B. von Seben 44. Mife, Gan von II, 346. Alisni an ber Wefer (Alfen gegenüber Rechtenfleth?) II, 120. Alfnin, angelfachf. Gelehrter, Lehrer ber Hoffchule, A. von St. Martin 311 Cours 26. 320—321. 323 ff. 338— 339. 362. 394-395. 399. 422-423. 446-447. 451. 491. 496. II. 8f. 66. 78. 80. 110—111. 116 f. 125. 129. 154 ff. 162—163. 174 ff. 183. 185—186. 198 f. 207—210. 212. 215-216. 222. 228-229. 241. **250. 381. 403. 424. 434. 507. 546.** 548. 556. 570. 574 vgl. Flaccus. Miler, Fi. 284. 290. 357—358. II, 302. 428. Allo, H. 257. Almanjur, Khalif von Bagbab 231 f. 236. II, 283. Alme, Fl. II, 86. Alonso II. der Kensche, K. von Asturien und Gallicien II, 104. 141-142. 151-152. Mipen 118 ff. 201. 235. 322. 326. 461. 483. II, 166. 227. 257. 252. 346. 348 vgl. Westalpen. Alpicarius, Alamanne II, 432. Alpini, A. von Sandau 45. Altburg, Frau des Balbert, Entels des Widutind 417.

Altfried, Biograph Liubger's, B. von Münster 6. 95. 183. 491—492. II, 38.

Altheus, B. von Sitten, A. von St.

Altmilbl, Fl. II, 55-56. 62. Amalar (Amalarius), Eb. von Erier

II, 495 ff. Amalbert, Chorbifchof von Berbun 333.

Altenbeten 106.

Amalbert 26.

Maurice 461-462.

Amalfi, St. 455. II. 489. Amalrich, Pfalzgraf II, 554. Amalung, Sache 213. Amalvin, Hofbeamter 409. Amicus, A. von Murbach 173. Amiens, Gau von 174. Ammiloni, A. von St. Beter in Salaburg 588. Amorbach im Obenwalbe, Rl. 289-290. 489-499. Mebte: Batto (Bacificus), Tanto, Bifchofe von Berben. Amoroz (Amruis), Bali von Saragoffa und Huesca II, 414—415. 447. 493. Ampurias, St. in ber fpanifchen Mart II, 437. Amfanus, Kt. bes h. II, 249. Anastasius, papstl. Rammerherr und Gesandter 164—165. 185. 210. Anastasius II, 108. Anatholius, Gebeine bes h. 256. Ancona, St. 143. II, 220. Andiacum (Angeac an ber Charente), Bfatz in Aquitanien II, 89 ff. 620 vgl. Angeac. Andreas, Bischof, papfil. Gefandter 165. 185-186. 189. 207. 210. Andreas, A. von Luxeuil 411. Angandes, Bruber bes Danentonigs Demming II, 467. Angeac, Bialz in Aquitanien 39 vgl. Andiacum. Angeln, Bolf 94. Angelfachfen 346. 432. 441-442. 451. II, 8. 78. 574. Angers, Rl. bes b. Albinus baf. 36. Rl. des b. Sergins bei - II, 543. Angilbert, Rapellan, A. von St. Riquier, Bertrauter Karl's, Dicter 26. 320-321. II, 35. 80. 108. 113—117. 126—127. 181 N. 208—210. 435. 453. 543-544. 571. 579 vgl. Somer. Angilram, B. von Det, Erztapellan 26. 29—30. 61. 149. 172. 217 f. 222. 395 ff. 530. II, 20. 27. 541. Angilram'sche Kapitel 396—397. Angoulême 36. 39. II, 473. Rl. bes h. Eparchius bas. 39. Aniane, Rl. 360-361. II, 517. Abt: Benebitt. Anianus, Bach 36. Anianus, A. 361 N. II, 65. 620. Anisola (St. Calais), im Gau von Lemans, Rl. 17. Annales Enhardi Fuldensis 428 N. Annales Iuvavenes (Salzburger Jahrbücher) II, 274. Annales Laureshamenses (Lorfcher Jahrbiicher) II, 52 f. 57 f. 275. Annales Mettenses 19. Annales Mosellani 4. 314. 372.

Jahrb. b. btid. Geid. - Simfon, Karl b. Gr. Bb. II.

Annales Petaviani 4. 427. 519. Annales S. Amandi 361. Annales Sithienses 428 N. Anfa, Gemablin bes Langobarbentonias Defiberius 149. II, 506. Ausbach, Rl. 440 N. Anscher, Sachse II, 309. Anselm, H. von Friaul, Stifter n. A. bes Kl. Konantola 143 f. 201. II, 254. Anselm, Pfalggraf 245-246. II, 552. Ansfred 64. Ansgar, Eb. von Hamburg 483-484. 486. Anftrannus (Auftrannus), Borfanger am Dofe, bann B. von Berbun 334. II, 556. Ansulfishaim (Andolsbeim bei Kolmar? Entheim bei Strafburg?) 223. Antenor, Batricius 304. Anthimus, H. von Neapel II, 489. Anulo (Ring), banifcher Kronpratenbent II, 479—480. Aosta, Thal von II, 348. Aomin, danischer Großer II, 471 f. Apollinaris, B. von Reggio 319. Aqua Tarbellica (Dax) am Abour II, 514. Aquileja II, 197. Patriarcat II, 33. 319. 360. 454. Patriarden: Paulinus, Maxentius. Aquitanien 19-21. 31-40. 92. 232. 249-252. 321-322. 328-332. 338. 360. 401. 409. 419-420. 432. 517. 532-533. II, 51. 64. 73. 88 f. 104 f. 141. 199. 207. 260. 346-347. 349. 396. 508. 515-517. 555. 564. 579. Aquitanier 231. 250—251. 329. 400. Araber in Spanien 217. 237. 242. 534. II, 129—130. 263. Arbo, Schüler und Biograph A. Benebitt's von Aniane 361. Arezzo, Bisthum 374. II, 249. Bifchof: Aribert. Argenteuil, Rl. 59. 11, 85. Aebtissinnen: Ailina, Theodraba. Aribert, B. von Arezzo 374. Aribo, B. von Freifing 45. 48. 375. Arichis, S., bann gurft von Benevent 187—189. 191. 193-195. 146. **2**98—**3**01. **303**. **314**—**3**16. 319. 327. 340. 452-456. 465-470. 473-474. 482. 498-502. 507. 510. 521. 526-527. II, 222 Ariciis, Bruber bes Paulus Diaconus 198. 340—241. Arimobus, Rönigsbote 303-304.

Arles, St. 20. II, 153. 500. 504-505. 519. Erzbisthum II, 455. Erzbischof: Jobannes (II). Arluin, Bogt bes Erzbisthums Rarbonne 359—360. Armentarius, Gr. in Ripagorça 233. Arnald, Presbyter 104. Arno (Arn), Eb. von Salzburg 26. 110. 399. 421—424. 475 ff. 496. 516. 531. 537—538. II, 20. 116. 129. 137 ff. 161. 183. 207. 226. 250. 271 - 272. 452. 503. Arnold, Bajulus R. Ludwig's von Aquitanien 328. Arnulf, B. von Met 8. Arnulf, K. von Offranten 530. Arnulfinger 93. Arfafius, Protospathar, Byzantin. Ge-fanbter II, 441 ff. 459. 463. 481. 499. Artaxerxes I, Longimanus, Perfertönig II, 551. Ascarico, Gr. II, 174. 183. Ascaricus, Bischof II, 31. Afcheim 41. Aften 247. Afinarius, A. von Novalefe 58. 63. Affronomis, Biograph Ludwig's des Fr. 236. 250. 400—401. II, 51. f. 88. 177. 302. 314—315. 396. 398. 516 f. Afturien, Ronigreich 233. 237-238. 244, 249, II, 67. Afturier II, 263. Asver, A. von Priim 184. 348-349. Ц, 47. Aftvalongan II, 314. Atho, Oftiarius II, 552. Atilio, A. v. St. Tiberi in ber Dibc. Agbe 361 N. Atreban, Geiftlicher in Ditmarichen 353. Attigny an der Aisne, Pfalz 31. 33. 35. 44. 84. 348. 409. 427. Atto, A. von Scharnit (Schlehborf), B. von Freising 45. 56. 226. 375 f. II, 20. 187 N. vgl. Hatto. Atto, Diakonus 507—509. Atula, E. R. Bippin's von Stalien II. 432. Audacrus 527-528. Aubbertus 72. Audulf, Senischaft, oberster Gr. in Baiern 433. II, 325—326. 332. 453. 550. vgl. Menalcas, Otolf. Aufoldus, Krongut bei -Augino, Langobärbe 115. Angsburg, St. 495. Augustinus, Priefter, Glaubensbote 110. Augustinus, Klofter des b. in Pavia 325. Aule, Flüßchen 255. Aurelio, R. von Afturien 237. Aureolus, Gr. in ber fpan. Mart II, 414.

Ausona (Bich), St. in ber span. Mark 420. II, 105. Auftrafien 19-23. 63. 173. 235. 269. 342. 541. II, 347—348. Auftrafier 494. Autharius (Othgerins) 84. 113. 124 f. Autharis 522. Autpert, A. v. S. Bincenzo am Bol-turno 380 f. Mutun, St. II, 272. Murerre 243. 252-255. Aurimum (Ofimo) 143. Avallon, Gan von II. 346. Avaren 46-47. 350. 454-455. 493. 502. 513-514. 516. 527-530. 534. II, 11. 16. 21. 23. 26. 36. 52. 58. 94. 98 ff. 117 ff. 122—130. 133. 141. 189. 196. 297-298. 320-322. 332. 337. 347. 461. 468. 472. 542. 548. Reich und Canb ber Avaren II, 19-21. 23 ff. 102. 121. 124. 125. 127. 129. 133. 461. Bgl. Sunen. Averhild 95. Avignon, St. II, 153. Avranches, Gau von II, 272 Azupius, Bater Papft Leo's III. II, 111. Baar (Berchtoltsbaar) II, 192. Babenfliot (Beienfleth) an der Stör П, 401. Baburab, B. von Paberborn 213. II, Bagdad 231—232. Khalifat von II, 524-525. Bablul ben Mathlut, farazenischer Bali II, 104. Baiern, Land 22-23. 31. 39-41. 43-48. 53. 55. 56. 66. 86 ff. 99. 109-110. 166. 170. 223-226. 235. 314. 398. 421. 427. 429. 454. 455. 474. 477. 494-497. 502. 514-515. 519. f. 527—531. 534. II. 18. 25. 52. 58. 83. 137—139. 192. **271.** 296. 299. 320. 325-326. 346. 349. 357. 550. Bolt 94. 235. 420-421. 475. 494-496. 502. 514. 516-517. 527. 530. II, 19. 21. 132. 574. Balearische Infeln II, 152. 202. Balneum Regis 474. Balthart A. von Hersfelb 449. Bant, Infel 491. II, 311. Barcelona, St. 239—240. 242. 131. 257 ff. 396. 448. П. Barbas, Bater bes Raisers Leo V. II, 500. Barbengau 284. 290. 408. II, 95. 117. 179. 200. Barbowiet 488. II, 95. 146. 149. 332.

Bafel, Bisthum 173. Bifcof: Deito.

Bafiliscus, Gefanbter bes R. Alonfo von Afturien II, 152. Bafinus, B. von Speier 348. Basten-II. 13. 514. 549 vgl. Basconen. Battenfeld (Battenberg?) 254. Baturic, Monch 282. Baugolf, A. von Fulba 273. 285—286. 431. II, 568. 571. Bauwerte Karl's 11, 557 ff. Bapeur Gau von 11, 272. Beatus, A. von Honau 173 f. 234. 332. Beatus, A. von Sefto 319. Beatus, Presbyter, Gegner bes Abop-tianismus II, 32. 69. Beatus, venetianischer Doge II, 333. 335. 377—378. 394 f. 463. Beauvaisse, Sau 174. Bebroard, Psalzgraf K./ Pippins von Italien II, 435. 555. Bego (Bigo), Bertrauter und Eidam K. Ludwigs von Aguitanien II, 260 N. Beta, Chronicon bes 415. Belascutus 232-233. Benedict, Regel bes h. II, 504. Benedictus Levita, Sammlung bes 397. Beneditt (Witiga), A. von Aniane 360— 361. II, 155. 161 ff. 517 f. 551. 579. Benevent, Herzogthum 71. 128. 146. 192. 208 — 209. 298 — 300. 379. 452-456. 466-469. 471. 473-474. 498-503. 506-507. 509-513. 520-523. 525-527. II, 49-52. 127. 219-222. 249-251. 284 f. 363. 489-492. 548. Stabt 299. 467. 507-509. Bisthum 473. 497. Bischof: David. Beneventaner 208. 299 - 300. 303. 468-469. II, 491. Benjamin 353. Bentius, B. von Saragoffa 233. Benutfelb in ben Arbennen 63. Bera, Gothe, Gr. von Barcelona II, 259. 267. 397. 448. 454. Beralbus, A. von Epternach 72. Berbern 236. Berchtoltsbaar f. Baar. Berengar I., R. von Stalien II. 445. Bernald, B. von Strafburg II, 572. Bernard, Bifchof II, 186, vgl. Bernhar, B. von Worms. Bernardus, Mönd II, 371. Bernhar, B. von Worms, A. von Weißenburg 491. II, 187 N. 408 f. 503 vgl. Bernarb. Bernhard, Oheim Karl's, Bater bes Abalhard und Bala 118. II, 466. Bernhard S. Bippin's, R. von Italien П, 432. 436. 483—488. 519.

Bernhard, Graf II, 466.

Bernhard, ber große St. 118. Bernlef, Sanger II, 38. Bernoin, Eb. von Befangon II, 452. Bernwelf, B. von Birgburg 425-426. Berfinitia II. 500. Bertarius 334. Bertha, Mutter Rarl's bes Gr. 8. 10. 11. 13. 17. 25-28. 48. 50. 53-55. 62-64. 66. 70-71. 77. 80. 163. 374. II, 544. Bertha, T. Karl's II. 8. 475. Berthaid, T. R. Pippin's von Italien П, 432. Bertherius, B. von Bienne 139. Bertricus, A. v. St. Peter in Salzburg 169. 399. 537-538. Befançon II, 272. Erzbisthum 454—455. Erzbifchof: Bernoin. Erzbisthum II, Bethenger, wenbisches Bolt II, 468. Bethlebem II, 404. Bethlebem f. Ferrieres. Betto, Gefandter Rarl's 506. 510. Béziers, St. in Septimanien II, 153. 437. Bibliothetbeamte am Hofe II, 556. Bilberverehrung 53. 316. 459—460. 498—499. II, 77 ff. Billerbed (bei Münfter) II, 313. Bischofsheim an ber Tauber, Rl. 369 Aebtiffin: Lioba. Blacherna II, 500. Blanciacum (Blanzy), Pfalz 102. Bleibenftabt, Rl. im Sprengel bon Main 444. Blera 112. Blegen an ber Befer 487. Blutrache 265. Bobium, St. 165. Böhmen II, 18. 25. 323-324. 357. Böhmerwald II, 296. 324. Böhmische Mart II, 325—326. 550. Bologna, St. 165. 186. II, 254. Bis-thum II, 254. Bonifaz 50. 94. 138. 151-156. 160-161. 167. 169—170. 219. 221. 254. 286. 369. 398. 415. 424. 443. 447-449. 451. Borbeaux, Graffchaft in Aquitanien Erzbisthum II, 455. **251**. Bornbobbe II, 148. Bogen 56. 420-421. 494. Boulogne fur mer II, 469-471. Bourges, St. II, 437. Graffchaft 251. Erzbisthum II, 455. Brabant 174. Brantosme, Rl. in ber Dibc. Berigueux 37. Breisgau 223. II, 14. Bremen, St. 484. 486 — 487. 490. II, 311. Gebiet von 353. Bisthum 292. 484—488. 490. II, 310—311. Bifchofe: Willehab, Billerich.

Bretagne 427. 432. 434. 451. II, 201 f. 469. Bretonen 433. II, 202. 213. 325. 468. 550. Bretonische Mart 245. II, 201. Brenfchthal 114. Brie, la, Gan 174. Britannien 161. 432. II, 8-9. 66. 73. 78. 207. 382. 399. Bructerer 93. Brumath, Pfalz 63. Brunisberg, unweit Borter 176. 178. Bruno, Beerführer ber Engern 179. 215. 418 %. Bruno, angebl. A. von Berefeld 449. Bubenheim II, 56. Buchonischer Balb 155. 214. 351. Budbenfeld 415. Bubbo 415. Buttigan (zwischen Weser und Deiftergebirge) 178-179. Bullerborn (bei Altenbeten, im Osninggebirge) 106. Bullus, Gr. von Belai 251. Buocholt 271. Burchard, Marschalf II, 375. 453 R. Burcharb, Gr. II, 453. 466. Burcharb, B. von Wirzburg 425. Burguet 236. Burgund 19. 63. 235. II, 53. 260. 346—347. 349. 357. Buriaburg (Buraburg) 151. 281—282. Bisthum 444 f. 447—448. Bijchöfe: Bitta. Meingot (?). Burrellus, Gr. II, 105. 397. Buto, Sachje 97. Bnjantinisches Reich 298. II, 189. 195. 281. 282. 288. 289. 291. 422. 459. 488. 490, 492. 499 bgl. Griechisches Reich. Byzantiner II, 249. 377. Byzanz II, 296. Caena (Coena), Eb. von Port 162. 441. Cafarius, Reliquien bes b. 11, 409. Cahors, St. 256. Cala f. Chelles.

Satera (Chenda, Ed. Sdr yort 162: 441. Edfarins, Reliquien bes h. II, 409. Eaforins, St. 256.
Eala f. Chelles.
Ealabrien 501. 506. 523—524. II, 50. 151.
Ealadins f. Chandol.
Ealifins, Candidat (faiferl. Leibwächter), byzantin. Gefandter II, 289 ff.
Eampaner 208 f.
Eampanien 208 f.
Eampulus, B. von Gaeta 523.
Eampulus, II, 108; päpfil. Sacellarius II, 163—164. 166 ff. 205. 242 f.
Eandurg (in Böhmen) II, 327.
Eancor, Gr., Stifter des Kl. Lorsch 102.

Candidus, Reliquien bes h. 303. Candidus, Mönch in Fulda, Biograph ber Nebte Baugolf und Eigil 273. Capitulatio de partibus Saxoniae 401 ff. Capua, St. 467—468. 470. 472—475. 502. 512. 522. 525. 527. Capuaner 512. 520. 525. Carcaffonne, St. II, 59. 153. Carbona, Caftell II, 105. Carnuntum (Petronell bei ! Sainburg) II, 321. Cartwulf 27. 81. Caffinogilus (Chaffeneuil am Clain), Bfali 234. 249. 251-252. 542. II. 89 ff. 211. Caftaferra (Cafferes am Ter) II, 105. Caftel, gegenüber Mainz 444. II, 511. Caftellum Felicitatis vgl. Felicitas. Catania, St. auf Sicilien II, 524. Canciacum (Choisp), unweit Nopon 374. Cavaillon II, 153. Ceabrag, S. bes Abobritenfürften Drofut II, 429. Ceneba, St. II, 197. Centumcella (Civita-vecchia) 257. II, 523. Cefena, St. 165. Chalcebon 367. Chalon an der Saone, St. II, 287. 500. 505. 510. Gan von II, 346. Chambliois, le, Gan 174. Champ (öfilich von Epinal ?) II, 329. Champagne II, 508. Chandol (Caladius) 304. Charibert, Gr. von Laon, mutterlicher Großvater Rarl's 8. Charoltesbach im Saalgan, Rl. 214. Chartres, Gan von II, 272. Chaffeneuil f. Cassinogilus. Chatuarier 93. Cheitmar, S. ber Karantanen 47. 109-110. Chelles (Cala) bei Paris, Rl. 519. II, 317. Aebtiffin: Gisla, Schwefter Rarl's. Chiemfee, Rl. 530. Chieti (Teate), St. in Benevent II, 251. 285. 492. Chlotar I., König 93. Choisp s. Cauciacum. Chorso, Gr. (H.) von Loulouse 251. 331. 532. II, 12. Chremfa (Krems), Ml. 224. Christoforus 51. 74-78. 80. Christophorus, B. von Olivolo II, 358—359. **377—378**. Chrobgarius, Gr. II, 250 vgl. Srobgar; Rothgar. Chrobegang, Eb. von Met 28-29.

60-61. 102.

Chronicon Altinate II, 296. Chronit von Lorfc 149-150. 255-256. 392; von St. Mibiel an ber Maas 256; von Rovalefe 120-121; bon Salerno 6. 115. 467 f.; bon St. Maurice 462; von Berben 490. Chunialb, Uebertragung ber Gebeine bes b. 167-168 Chuniprecht, bairischer Juber 225. Ebur II. 348. Churmalchen II, 347. Cicero II, 216. Cinca, Fl. II, 397. Cinneheard, B. von Beffer 441-442. Circello, Cap II, 489. Cispliacum, Pfalz 332. Cittannova II, 348. Cividale, St. II, 197. 461. Clemens, 3re, Lebrer 325. II, 575. Clermont, Graffcaft in Aquitanien 251. Codex Carolinus 7. Cobmoniacum, Bfalz 58. Coenwulf, R. von Mercia II, 399. Columba II, 424 f. Rotrud. Comacchio (Comiacium), St. 165. 305. II, 394. Comagena (bei Tuln) St. II, 23. Compiegne (Compendium), Pfalz 269. 315. 475. II, 560. Concil von Chalcebon (451) 367; von Ephefus (449) 367; von Nicaa (787) 459—460. 498—499. 524. II, 77— 78. 80-82. Congestum Arnonis 531. Conques, Rl. II, 58. 60. Confa, St. in Benevent 522. Conftantin ber Große, Raifer 208. II, 82. 112. Confiantin V. (Ropronumos), byzantin. Raifer 194 Conftantin VI. (Borphprogenitos), byzantinifder Raifer 316 ff. 452. 455. 459 — 460. 471 — 473. **498. 524.** II, 79. 81. 136. 150 f. 336. 423. Conftantin VII. (Porphprogenitos) II, 418. 421. 445. Conftantin II., Papft 51-53. II, 169. Conftantin, byzantinifder Schatmeifter 317. Conftantin, Batricius von Sicilien Ц, 524. Conftantin 510. Conftantinopel 113. 124. 145. 299. 316-318. 367. 466. 470. 472-473. 500. 502. 510. 523-524. II, 78. 150. 249. 281—282. 288. 291. 336. **377**. **394**. **437**. **442**. **447**. **460**. **462**— 463. 481. 498. 500. 526. Conftanz, St. 279—280. 303. II, 101. Bisthum 60. 275 ff. 279. 336—337.

388-391. Bifchofe: Sibonins, 30hannes, Egino. Corbent bei Laon (Corbonacum) 82 ff. Corbie an ber Somme, bei Amiens, Rl. 32. 149. 296—297. 320. II, 306. Abt: Abalhard. Corbinian, Uebertragung bes h. 45-49. Corbinus, Schöffe 304. Corbova 231. II, 130. 262. 437. 447. Emirat von 228. 231. 420. II, 284. 362. 446. 492. Corelins 174. Coriofoliten, Böllerfcaft in Gallien 432. Cormeri am Indre, Rl. II, 116, 545. Cormons, St. II, 197. Corfen II, 523. Corfica, Infel 128. 208. II, 361. 375—376. 391. 399. 415. 447. 488. 523. 555. Contances, Ban von (Cotentin) II, 272. Crescens, rom. Bergog 526. Crispin und Crispinian, die bb. 373. Cumeoberg (Wiener Wald) II, 23. Cunipert, Bifchof II, 186. Czechen II, 323. 327. 355. 476. 550. Chnewulf, R. von Beffer 442. Dabo (Datus), Stifter bes Rlofters Conques II, 59—60. Dänemart 368. II, 311. 389. 447. Dänen 357. II, 148. 401. 467. Dagaleich 105. Dalemingier, wendisches Bolt II, 324. Dalmatien II, 197. 335. 341. 347. 357. 394. 422. 444. Dalmatier II, 333. 395. Damafus, Bifchof, papfil. Gefanbter 326 Damötas 446 vgl. Richulf. Danbolo, Andrea, venetian. Doge und Beschichtschreiber 11, 296. 596. Daniel, Eb. von Narbonne 52. 359. David, B. von Benevent 468. 473. Davo 96. Deibesbeim im Speiergan 159. Deiftergebirge 178. Demelcion, Land ber Dalemingier II, 324. Deoberich, Missionsbischof in Kärnten II. 139. Derfia, Gan 408. Defiberata (Berterab?), Gemahlin Karl's, T. bes Langobarbentonigs Defiberius 53-54. 62. 65-66. 68. 70. 79—85. 319. 374. II, 40. Defiberins, K. ber Langobarben 38. 47—48. 51. 53—56. 59. 62—67. 69—71. 73—81. 84—86. 110—126. 138. 142-144. 146. 148—149.

**297—298.** 163—165. 187*—*188. 307-308. 314. 319. 340. 374. 421. 452-454. 466. 473. 493. 510. II, 40. 45. 506. Detmold 370-373. Deut, am Rhein 253. Deventer 96. 98. 182-183. 220. 540. Diebenhofen an ber Mofel, Bfala 63. 102. 114. 116—117. 173. 184. 190. 358. 368. II, 329 f. 333. 335. 344. 354. 395. 559. Diemel, Fl. 150. 213. II, 86. 140. Digne 304; Gau von 303—304. Dimenheim (Dienheim) im Wormsgau 351. Dingolfing a. b. Ifar 41—44. 86—87. Diocletian, röm. Kaiser II, 237. Dionysius Exiguns, Sammlung ber Canones von 137—138. II, 2. Diroboinus (Chroboinus?), Pfalzgraf R. Karlmann's 63. Ditmarfchen 353. Dobo, Abt 209-210. Dobo, Gr., Bevollmächtigter R. Rarlmann's in Rom 72. 76-78. Dottum im Oftergau 219. Dominicus, Gr. von Gaballum 186. Donatus, Grammatiter II, 539. Donatus, B. von Bara in Dalmatien II, 333. Donau, Fl. 224. 528. II, 18 f. 23-**25. 52. 55**—**56. 62. 100. 122. 128.** 139. 197. 346. Donauslaven II, 472. Dorbogne, Fl. 37. Dornborf an ber Werra 439. Dorftabt (Duurftebe) 190. 211. II, 564. Doue (Theoduadum), Pfalz II, 89 ff. Dourdouflüßchen II, 58. 60. Dougy, unweit Seban 234. Draginigau (Dreingau) 386. II, 120. Dragowit, Fürst ber Wilzen II, 5—6. Drau, Fl. II, 139. 197. Drenthe (Thrianta) 219—220. Dripio(?), Pfalz 102. Drofut (Thrasto), Fürft ber Abobriten II, 147. 302. 386. 401—402. 411 f. 429-430. Druthmar, Christianus, Theolog II, 372. Duasbives (Moncontour-be-Poiton an ber Dive?) 34—36. 58. 541. Ditren, Pfalz 59. 62. 153. 174—175.

181. 183-184. 260. 269-270. 297.

Dungal von St. Denis, Jre II, 571. Dupliterus, Priefter, Glaubensbote 110.

Canbald I., Eb. von York 325. Canbald II., Eb. von York 381 ff. Caured, R. von Northumberland II, 399. Earbulf, R. von Northumberland II, 380-383. 398-399. Eberhard, Mundschent 326. II, 550-551 vgl. Rebemia. Ebo, Eb. von Reims II, 311. 573. Ebro, Fl. II, 262. 362. 395. 397. 448—449. **-44**9. Eburis, Königsbote II, 148. Echerigus, italienischer Pfalzgraf II, 435. 554. Schternach f. Epternach. Ebelhard, angebl. Bater bes Widufind 412. Eber, Fl. 150-151. 254-255. Ebilburg, E. R. Offa's von Mercia, Ae. von Fladbury II, 216. Ebo, Gr. II, 453. Egbert, Gb. von Port 323-324. Egbert, Gr. II, 412. 466. Eger, Fl. II, 326. Eggibeo, italien. Graf II, 487. Eggihard, Senischaft 245. II, 549. 552. Eggihard, Bater bes vorigen II, 549. Egibert, B. von Osnabriid 140 f. 287. Egila, spanischer Bischof 367. Egilbald f. Georgius. Egino, B. von Constanz 336—337. 388—391. II, 307. Eichftädt, Bisthum 449-450. Bifcofe: Willibald, Geroch. Eiber, Fl. II, 389 f. 465. 472. Eifel II, 284. 315. 403. 513. Eigil, A. von Fulda, Biograph Sturm's 6. 156. 273. Eilrat II, 38. Einhard, Biograph Karl's 9-11. 18-19. 24-27. 33. 35. 37-38. 79-82. 98-101. 235. 242. 244-246. **358.** 371 - 372. 374-375. 429. 493. 495. 529. II, 5. 43. 45. 108. 123. 141. 196. 226. 238-239. 279. 283. **304. 354. 367**—**368. 370**—**371. 381.** 428. 442. 451. 459. 475. 500. 510. 512 -513. 530 f. 535. 547. 558. 560. 571. Einhardi Annales 1 ff. 34-35. 73. 106. 117. 175. 179-180. 200. 203. 211. 215. 313-314. 354--356. 371-372. 453. 471. 494. Cibe, Fl. 284—285. 294—296. 351. 374. 384. 408. II, 4. 6. 95—97. 143. 146. 149. 179. 302-304. 327-328. 355 ff. 387—388. 400. 412. 430. 468. 520 vgl. Niederelbe. Eleutherius, Großer in Ravenna 380. Elipanbus, Cb. von Tolebo, Adoptianer II, 29 ff. 67 ff. 155. 162.

Elisabeth, II, 111. Mutter Papft Leo's III. Elifans, griech. Rotar, Eunuch 317. Elnon, Kl. 59 vgl. St. Amanb. Elfaß 19. 63. II, 563. Elfaßgau 153. Embrun, Erzbisthum II, 455. Emmer, &l. 387. Emming, Gr. 353. Ems, Fl. 353. 491. II, 312. Emsgan 491. Enge II, 346. Enger in Westfalen 414. 416. Engern, Land, Theil von Sachsen 180. 372. 413-414. Engern, Bolt 101. 104. 108. 176—180. 215. 271. 283. 370. 374. 387. II, 136. 307. England 325. 441. II, 383. Enns, Fl. 224—225. II, 21. 23. 332. Ephefus 367. Epte (3tta), Fl. 335. Epternach (Echternach), Rl. 353. 407. II, 508. 578. Ercanbert, B., Bruber A. Baugolf's von Fulba 273. Ercanbert, Priefter, Glaubensbote 110. Erdempert, Geschichtschreiber 6. 452. 467. Erbbeben 256. II, 251-252. 286. Eresburg (Stadtberge an ber Diemel) 104 f. 107. 150. 176. 181. 202-204. 213. 272. 283. 385. 387. 400. 407. 409. 531. II, 87. 184. 556. Erfurt II, 332. Erich (Heirich), Markgraf von Friank 199. II, 98-99. 102. 106. 123. 133. 141. 189. 194-199. Erfanbald (Erchanbalb), Ramler 26. II, 257. 360. 546—547. Erlanger, Gr. II, 454. Erlebald, A. von Reichenan II, 462. 575. Erlulf, B. von Langres 52. Ermenful (Irminfaule), Beiligthum ber Sachsen 105-107. 151. Ermoldus Nigellus, aquitanifder Dichter 13. II, 59. 213. 258 f. Ernft, A. von Oberaltaich 45. Ernft, Mönch 282. Erzgebirge II, 324. 326. Erzfapellane 26. II, 27. 540 ff. Efesfeld an ber Stör (3tehoe) II, 412. Etampes, Gan von II, 272. Etherius, B. von Osma, Gegner bes Adoptianismus II, 32. Etichgebiete 48. 475. Eufimia, Me. von St. Beter in Det

Eurogilum (Ebreuil), Pfalz in Aqui-

tanien II, 89 ff.

Eutydianer 367. Evreur, Sau von II, 272. Bisthum II, 544. Bifchof: Gervold. Erarcat von Ravenna 112-113. 128. 132. 134. 164-165. 207. 457. Ermes. Gan von II, 272. Falfchmünzerei II, 565. Famars, Gan von 174. Farbulf, Langobarde, A. von St. Denis II, 45. 48. 137. 272. Farfa in Spoleto, Rl. 173. Probatus. Faftraba, Gemahlin Rarl's 26. 375. 429. 483. II, 20. 22—24. 41. 43. 62. 84-85. Jater, A. von Kremsmünster 224—225. Fan (Faho) im Bedagan, unweit Trier 61. Faventia (Faenza), St. 165. Faverolles (Faberolä) im Gan Mabrie (Madriacum) 82. 166. Fediritgan (Febergan) 491. Felicitas, Castell (Castellum Felicitatis) 143. 195. Felix, B. von La Seo be Urgel, Aboptianer II, 29 ff. 67 ff. 154 ff. Felix, Monch vom Delberge ju Jerufalem II, 365-366. Kelir, venetianischer Tribun II, 334. 377 f. Ferrara, St. 165. Ferrieres (Bethlebem), Rl. im Sprengel bon Gene 423. Ferrutius, Reliquien bes h. 444. Fibriten 229. Firmum 143. Fischa, Fl. II, 322. Fischerei II, 208. Fivilgan 491. Flaccus, Bischof II, 187. Flaccus (Beiname Alfuin's) II, 209. Flavian, Patriard von Conftantinovel 367. Flavigny, Kl. im Sprengel von Autun 173. Abt: Manasse. Flebena, Bufluß ber Fulba 254. Fleury (St. Benoît fur Loire), RL II, 559. 578. Flie 94. 383. Florenz, St. 322. 462—464. Flotte, Flottenbau II, 208. 426. 469— 471. Fobrum II, 91. 93. Folcard, Breschter 353. Folcbert 96. 98. Kontanella, Rl. St. st. Wanbrille. Forchheim II, 325. 332. Kormojus, Bijchof, papfil. Gefandter 326.

Fortunatus, Patriarch von Grado II, 292 ff. 319. 334. 339-340. 342-343. 358--360. 464. Forum Livii (Forli), St. 165. Forum Bobuli (Forlimpopoli), St. 166. Fosete, heidn. Gott 492. Fosetesland s. Helgoland. Fränksches Reich passim. Fraido, B. von Speier 342. 348. Francien 374. 386. 400. II, 53. 55. Franken, Lanbichaft II, 61. Franken, Bolt passim. Krantfurt a. M. 396. II, 62—63. 71. Fredegar, Fortsetzung bes 19-20. 22. Freifing 45—46. 48. Bisthum 375— 376. 422. II, 138. Bifchofe: Uribo, Fretmodo, A. und Diatonus 333. Friant, Berzogthum, Mart 198 ff. 258. 339. 502. 527. II, 124. 461. 196. II, 125 vgl. Cividale. Friefen, Bolt 94-95. 97. 182-183. 219. 295. 383-384. 415. 485. 492. 539. II, 4. 16. 18. 36—38. 135. 205. 279. 425. 563—564. 574. Friesland 94. 98. 181 ff. 218-221. **292. 352. 393. 415. 485. 491. 493.** 539-540. II, 54. 87. 347. 411. 425. 429. 522. Fritlar 342. 447. Rlofter 151—152. 158. 202. 281—282. 447—448. Mebte: Bigbert, B. Witta von Buraburg, Meingot. Froboen, A. von Novalese 114. 269. Froja (Fruela), Gesandter bes &. Alonso von Afturien. II, 141. 152. Fronfac (Fronciacum), Befte 37-39. Fruela I., K. von Asturien 237. Fuchbert, A. 64. Hulcarius, B. von Lüttich 59. Rulba, Fl. 214. 254—255. II, 563. Fulba, Rl. 5. 12. 53. 108. 153 fl. 184. 211. 213—214. 254. 272—273. 286. 290-292. 335. 351. 393. 431. 443. 450. II, 485. 556. 568. 571. 574. Aebte: Bonifag, Sturm, Baugolf. Fulrad, A. von St. Denis, Softapellan 26. 31. 82. 153. 160. 174 f. 217 f. 222-223. 297. 302. 332-335. 394-395. 398. 507. II, 540. 541. 543. Fulradeweiler im Elfaggau (Leberau) 153 vgl. Leberan.

Gabienus, Eb. von Tours 52. Gaeta 208. 300. II, 489. Gaetaner II, 490. Gaibifrib, Langobarde 210. Gallien II, 207. 426. Gallicien II, 67. 73. 75.

Gaogrich, A. eines Mofters in Baiern Garamannus, H., Karl's 457—458. Bevollmächtigter Garich, Gr., Missus II, 143. Garonne, Fl. 37—38. 331. II, 426. 447. Gausfrid, Bewohner von Pisa 164. Gaugibert, B, 64. 71. Gebeon, Schöffe 304. Geilo, Maricalt 352-356. II, 555. Beismar 152. Gellone, Rl. II, 517. Genefins, Notar 26. Genewana, Lanbichaft II, 328. Genf 118. Gent II, 426. 471. Georg, Karbinalbischof von Offia 52. Georg, Bifcof 117. 379. Georgius, Patriarch von Jerufalems II, 291. 298. Georgius (Egilbalb), A. bes Rl. auf bem Delberge II, 365—366. ctoert (ber "Reufche"), Begleiter Lindger's 383. Gerbert (ber Gerfrid, B. von Milnster, Schwester-sohn Liubger's II, 313. Germanien II, 426. Germanns, Translation bes h. 15. Germar, Gr. II, 174 R. 187. 621. Germigny II, 559. Geroch, B. von Gidftabt 450. Gerold, oberfter Graf in Baiern, Bruber ber Königin Gilbegarb 336 f. 390. 529 f. II, 100. 139. 189—194. 196. 325. Gerold, Gr. ber Oftmart II, 454. 472. Gerona (Gerunda), St. 239-240. 242. 419-420. II, 14. 58. 437. Gervold, Rapellan ber Königin-Mutter Bertha, B. von Evreux, A. von St. Wandrille II, 544 f. 576. German 353. Gerwarb, Sofbibliothetar II, 556. Geva, dan. Prinzeffin, angebl. Gemablin Wibutind's 216. 413. Gesta abbatum Fontanellensium 472. II, 8. Ginninbeim 273. Gifela, T. Karl's 322. Gifelbert, B. von Rovon 52. Gifif, britter G. bes Arichis von Benevent 499. Gifilarins, Uebertragung bes b. 167-168. Gisla (Gisela), Schwester Karl's, Ac. von Chelles 69-70. II, 176. 317. 424 f. Gista, T. bes Beffi (Baffio), Anfilhrers ber Oftfalen 214.

Gislebert, B. von Royon und Tonrnai, A. von St. Amand 361-362. 422. Giwibertus, angebl. erster Bischof von Barbowiel (Berben) 488.

Goarscelle, Kl. 348—349 vgl. St. Goar. Gobelaib, Abobritenflirft II, 386.

Gobenowa am Rhein 211.

Göttrit (Gottfrieb), Dänenkönig II, 307 f. 385—387. 389—390. 400— 402. 411 f. 425. 428-429. 447. 479-480. 521-522. 531.

Gorgonius, Reliquien bes b. 60. 102. Gorze, Rr. 4. 29. 60-61. Abt: Theomar.

Goteramnus, Oftiarius 507-508. II, 551.

Gotha 59.

Gothen 237. 249. II, 153. Gothien 19-20. II, 53. 155. 260.

Gotram, bair. Graf II, 284.

Gottfried, Alamannenherzog 85. Gottfrib von Biterbo 13.

Gottfrieb, Danentonig f. Göttrit. Gottfrieb, Gr., Miffus II, 272.

Gottschalt, Gr., Missus II, 143.

Gozbarius, Briefter, Glaubensbote 110. Grab, das beilige II, 203. 232-234. 368.

Graben II, 56.

Grabo, Batriarchat von II, 292 ff. 319. 358-360. 454. 464. Batriarchen: Johannes. Fortunatus. Johannes (B. von Olivolo).

Grahamannus 527—528.

Gratian, Defret bes 135.

Grebenau, Rirche ju 439.

Gregor I. d. Gr., Papst 148. II, 79. 81. 405. 504.

Gregor III., Bapft 49. II, 113. Gregor VII., Papft 141. Gregor, A., Berwefer bes Bisthums Utrecht 94—95. 181 ff. 220—221. 539-540. II, 574.

Gregor, Priefter aus Capua 470. 512. 521. 523.

Gregor, Batricius von Sicilien II, 524. 526.

Gregor, Großer in Navenna 380.

Grenzhandel II, 332.

Griechen 130. 187. 208. 257-258. **299**—301. **3**03. **3**16 — **3**17. **3**19. **327**. 453-456. 460. 469-471. 473. 498-502. 506. 509-513. 521-524. 527. II, 50. 151. 239. 445.

Griechisches Reich 315 f. 380. 451-452. 456. 459. 466. 498. 500 f. II, 81 f. 102. 151. 221. 240. 394 bgl. Byzantinisches Reich.

Grifo, Bastarb Karl Martell's 93.

Grimald, A. von St. Gallen u. f. w. II, 572.

Grimoald, S. von Baiern 48. Grimoald III., Fürft von Benevent, S. des Arichis 468—469. 499—501. 507. 509—512. 520—527. II, 49.
151. 221—222. 250. 285. 362 ff.
Grimoald IV. (Storefold), Fürst von Henevent II, 363 ff. 440. 491.

Gunbeland, Bruber bes Eb. Chrobegang von Met, A. von Lorfc 102-103. 149. 255-256.

Gundharins, Priefter, Glaubensbote

Gundiprand, S. von Florenz 458. Gunbrada, E. R. Pippin's von Italien

H. 432. Gunthar, S. bes S. Taffilo von Baiern

224. Guntram, Gr. 359. Gurf, Fl. II, 197.

Gutbbert, A. 441.

Dabichtebrunn 214 Hab, Gr., Missus II, 143. Habeln, Land II, 134.

Sabemar, aquitanischer Großer II, 211. 261. 397. 448.

Habrian I., Papft 111—117. 125—129. 131—139. 141—142. 159—161. 163—166. 185—195. 200. 204—211. 256—**25**7. **280. 283. 287**—**288.** 298-303.312-319.325-327.335. 379-382. 388. 393. 366-367. 395-397. 410-411. 446. **456—459**. 460. 465-466. 473-474. **48**5. 493. 495--496. 498-500. 502. 506-507. 509-513. 520-527. II, 2. 21. 31. 64. 70. 73. 78. 80-81. 107-111. 113-114. 116. 164. 226. 249. 336. 541-543. 558.

Habulf f. Albulf. habumar, Gr. von Genua II, 361. haleler in Thuringen 59.

hagabene 174.

Haimo, Gr. von Albi 251.

Daimrich, Gr. II, 446. Halazstat (Hallstabt, nördl. von Bamberg) II, 332.

Halberftabt 5. 291. Bisthum 290 f. Halle II, 356. 390.

Halptan (Halfban), bänischer Gefanbter 349. II, 372 vgl. Alfbeni. Hamaland II, 520.

hamburg, Erzbisthum 484.

Hammelburg im Caalgau 211. 254. 542. Sancwin, Bruber bes Danentonigs Hemming II, 467. Hannibal 236. Dänenkönig II, 479-480. Harald, 520 ff. Harbrat, Gr. 429. 431. 435. II, 43. Sarbuin, Bresbyter II, 577—579. Baribert, A. von Murbach 102. Bartham, B. von Trier 184-185. Barun al Rafdib, Rhalif von Bagbab 232. II, 254-255. 282-283. 365. 368-371. 427. 525. Sarz, Geb. 177. Hafala, angebl. Tochter Widufinds 418. Safe, Fl. 288. 372-374. 408. haffan, Wali von Osca (huesca) II, 202 f. Saffio (Seffi), Anführer ber Oftfalen 177—178. 214—215. 418 R. Sathumar, B. von Baberborn 213. 287. II, 306. 314. Hatto, B. II, 186 vgl. Atto, B. von Freifing. Satto, Gr. II, 453. Satto 426. Savel, Fl. II, 7. Hebbi, dänischer Großer II, 471 f. hebbo (Etto), 8. von Strafburg 114. 142. 190. 277—278. Heerbang И, 331—332. Segan II, 346. 432. Seibenheim, M. 449-450. Aebtiffin: Walpurga. Beiliges Canb (Balaftina) II, 370. Beilige Stätten II, 369. Heims, Briefter, Glaubensbote 110. Heinrich I., beutscher König 414. 417. Heinrich II., Kaiser II, 305. Heinrich, S. bes Gr. Cancor 102 f. Beinrich, Gr., Entel ber Williswinda 309. Heito, B. v. Bafel, A. von Reichenau II, 307. 452—453. 460. 462. 481. 574. Belgoland (Fofeteslanb) 492. Helmaar 64. Belmgaub, Gr. (Pfalzgraf?) II, 187. 281-282. 288-289. 376. 391-393. 552---553. Helmric (Belmerich), A. von Lorich 256. 392. Helmstädt 291. Semming, Danentonig II, 447. 465. 467. 471. 479—480. 520—522. Semming, Gr. II, 372. Bepbenbeim im Rheingau 114. Beracliana II, 464. Bérault (Arauris), Fl. 360.

Berbrechtingen im Rieggau 297. Herchentad, B. von Paris 174. Heres, B. von Freising vgl. Aribo. Heribert, Großer in Aquitanien II, 262 R. 473. Beribert Miffus II, 493. Beriftal, Bfalg 14. 62. 73. 102-103. 108. 114. 204. 211. 223. 234. 254-255. 259-260. 266. 269. 332. 376. 384. II, 140. Bermenbert, Eb. von Bourges 459. Bermenbert, B. 52. hermengaub, A. von St. Mibiel 102. 256. Herminard, Eb. von Bourges 52. Bersjelb 343. Rlofter 59. 140. 154-159. 163. 171-172. 175. 181. 255. 259. 281-283. 351. 393. 439. 443 ff. 449. Aebte: Eb. Lulus von Maing. Buno (?) Balthart. Eb. Richulf von Mainz. Herstelle an ber Wefer 287. II, 140 -143. 145. 152. Hefcham, Rhalif von Cordova 534. II, 58. 129. 136. Beffen 151. 182-183. 415. Deffengau 281. Helft f. Hassio. Heren 402. el Shatem, Emir von Corbova II, 129. 136. 141. 262. 487. 446. 473. 492—493. Hibernicus exul, Dicter 494. II, 181 N. 621. Hibbi, Sachse 214. Hilbegard, Gemahlin Rarl's 85. 122. 149. 207. 234. 249. 279. 303. 336. 337. 368-370. 375. 379. 390. 526. 529. II, 6. 44. 191. 194. 344. 500. Hilbegard, T. Karl's 370. Hilbeprand, H. von Spoleto 143. 187. 191 - 195. 269 - 270. 299. 381. 524. II, 50. 151. Silbibald, Eb. von Köln, Erzfapellan 26. 222. II, 27. 174. 183. 186. 312. 360. 452. 503. 533. 542. Hilbigern, Gr. II, 454. hilbigrim, Bruber Liubger's, B. von Chalons a. b. Marne, A. von Berben, angeblich B. von Salberftabt 290-291. 383. II, 177. 313. Hiltrub, E. Karl's II, 85. Hiltrude, Schwester Bippin's, Mutter Tafsilo's von Baiern 55. Similtrub, Concubine Karl's, Mutter Bippin's bes Buckigen 68—69. 303. II, 39—40. 478. Simmelserscheinungen 461. II, 438. 530. 471. hinemar, Eb. von Reims 397.

Hitherins f. 3therius. Hitto, Gr. II, 307. Bite, 376. Bleobre, bair. Graf 225. Sliuni (Lüne) a. b. Ilmenan im Barbengan II, 95-97. Börter 176. Sofpoeten II, 111. Boffdule II, 551. Hohbuoti, Beste an ber Elbe II, 391. 430. 468. 493. Hollenfiedt II, 302-303. 308. Bolgfirchen im Gan Balbfaffen, am Kl. Albstat, Kl. 184. Homer (Beiname Angilbert's) 320. II, 209. Homiliensammlung bes Paulus Diaconus II, 569. Sonau, Schottentlofter bes b. Michael 173—174. 234. 332. Abt: Beatus. Hortlaicus II, 62. 620. Hoftingabi, Gan an ber Ofte II, 303. Frebi, Miffus II, 332. Hrobert, A. von St. Germain bes Prés 259. 439. II, 453 . R. Frobbert, S. 420-421. Hrobgar, Gr. von Limoges 251. II, 187 R. vgl. Chrobgarius; Rothgar. Hoodgaub, H. von Friaul. 187—189. 191. 195—198. 299. 340. II, 125. Hrobolb, S. Lantbert's 184-185. Hrotfrib, Notar, A. von St. Amand II, 398. Bruodland, Befehlshaber ber bretonifden Mart 245-216 vgl. Roland, Rotlan. Suc 286. Huchald, A. von St. Amand 6. 95. 97-98. Huchald, A. 71. Huchert, B. von Chalon a. d. Saone Huculvi (Hockeleve a. b. Weser?) 384. Bünfeld (Unofelt) 335. Huesca (Dsca), St. 239 f. II, 15. 132. 202 f. 258. 362. 414. 447. 493. 494. Hugmerchi (Humfterland), Gau 491. Hugo von Flavigny, Chronit des 333-334. Hugo, Gr. von Tours II, 460. Sumarca (hummerze) 219 vgl. Sugmerchi. humbert, Gr. von Bourges 251. von Aquitanien 32 - 33. Hunald **36---38**. Sunen (Avaren) 493. II, 101. 119. Sunfrid, Gr. v. Chur II, 391-393. Bungerenothe 268. 306-307. II, 52-53. 323 N. 332. 373. 494. Sunrich, A. von Mondfee 475 ff. Sunte, Fl. 353. 408.

Hunusgau 491. Hurfelb 359. Buffein ben Jahna 247-249. Kacobu**s, Scr**eiber II. 587. Ibn al Arabi, arabischer Großer 217. 419 vgl. Suleiman. Iboje, Feld 527. Ibrahim ibn Alaghlab, Statthalter in Afrita II, 254. 256. Jeremias, Borfteber ber Kanglei II, 547. Jerufalem II, 112. 203. 233-234. 298. 365. 369—371. 404. 406. 551. Batriarcat II, 112. 203. 232—234. 291. 369. 544. Patriarden: Georgius, Thomas. Jesse, B. von Amiens II, 186-187. 281—282. 288—289. 452. 497. Mimilufter, Al. im Sprengel von Frei-fing 45. Abt: Uto. Ilmenan, Fl. II, 95. Imma, Mutter der Königin Hilbegard 85. Imola, St. 165. 186. Ina, R. von Beffer 346. Indre, Fl. II, 116. Ingelheim, Pjalz 13. 153. 497. 506. 515—516. 518. II, 83. 374. 562. Ingobert, Miffus II, 448. Ingobert, S. bes Gr. Ajo II, 461. Ingolftabt 328. II, 83 N. 346. Innichen (India) im Pufterthal, Rl. 56. 109. 225. Johann, B. von Salzburg 167. Johannes, Eb. von Arles II, 452. 505. Johannes, Batriarch von Grado 188— 189. II, 292—294. 296. Johannes, Gegenpatriarch von Grabo und Gegenbischof von Olivolo II, 358-360. **4**64. Johannes, B. von Conftanz, A. von St. Gallen und Reichenau 142. 276-281. 336. 388. Johannes, Priefter, Mond von St. Sabas (Laura S. Saba) bei Jerufalem II, 408 f. Johannes, Presbyter, Mönd b. RI. auf bem Delberge II, 404-405. Johannes, Presbyter und Mönch 457-458. Johannes, D. von Istrien II, 20 f. 3**3**7-342. 461. Johannes, venetian. Doge II, 293-294. 335. 358. Johannes, byzantinischer Sacellarius und Logothet der Milia 472. 523-524.

Johannes 472.

Jopila 14.

Jobannisflofter am Fl. Argentbouble

(St. Bierre be Caunes) II, 65.

Infarbat, Thal II, 371. Josef, Diatonus 507. Jonn (Gaubiacum) 61. Jps, Fl. 527. Brene, griech. Raiferin 298. 316-319. 452. 455-456. 459-460. 470. 472-473. 498. 500. 524. II, 79. 81. 150—151. 188. 281—282. 288— 289. 423. 553. Irland 324. II, 490. Irmingar, Gr. von Ampurias in ber fpan. Mart II, 523. Irmingard, Mutter bes A. Fulrab von St. Denis II, 540. Irmino, A. von St. Germain bes Prés II, 453. Irminfäule f. Ermenful. Ijaat, Inde, Dragoman II, 255 f. 282. Ifana, Al. im Sprengel von Freifing 45. Abt: Roadhart. 38chia, Insel II, 490. Isembard, Großer in Aquitanien II, 262 N. 397. 473. Ifiborus II, 70. Ifo, Borfteber ber Klofterschule in St. Gallen 60. Isonzo, Fl. II, 197. Issoun, S. Suleiman's 249. Ifter, Fl. II, 197 vgl. Donau. 3ftrien 128. 258. 316. II, 196. 295. 335. 337—343. 347. 461. Iftrier 258. II, 340-343. Sterius, Gr. von Clermont 251. Itherius (hitherius), A. von St. Martin an Tours, Kanzler, 26. 71. 128. 335. **3**38. 366. П, 116. 545. Inehoe f. Ejesfelb. Jugur, Haupt ber Avaren 350. II, 98. Julianus, B. von Piacenza II, 383. Julius, Jube 323. 339. Jumièges bei Rouen, Rl. 154. 518. Juftina f. Mont-Jutin. Ivo von Chartres 135. Ivrea 201. П, 254. 257. 348. 3330, Presbyter, Miffus in Ifirien II, 338. 461.

Rabaloh, Gr. II, 284.

Kabolah, Gr., Wissus in Istrien II, 338. 461.

Rämmerer, fönigliche II, 548.

Rärnten (Karantanien) 46—47. 109—110. 166. 225. II, 139.

Raitwan II, 255.

Raiserswerth (Berba), Al. 489.

Raiterthum 298. 318. II, 291. 344.
352.

Ralabrien s. Calabrien.

Ramp, Fl. II, 23.

Ranal La Manche II, 207 f. 426—427.

Rangler 26. II. 545-547. Rapellane, fonigliche II, 542 ff. Rapelle, tönigliche, 320. II, 543-544. 555. 577. Karantanen 46—47. 86. 109. Rarl b. Gr. passim. Rarl Martell, Hansmaier, 8. 18—19. 49—50. 93—94. 103 f. 184—185. 262. 277. 303—304. II, 13. 113. 352. Rarl, S. Rarl's b. Gr. 303. 384. 386-387. II, 6—7. 44. 86. 120. 126-127. 176. 178—179. 200. 212. 225. 238. 241. 268 f. 316. 323. 325. 327. **329.** 347—348. 355—356. 387—388. 390. 427. 474—476. 500. Rarl III. (ber "Dide"), Raiser 8. Rarl ber Rable, Raiser 8. II, 7. 560. Rarlmann, Bruber Bippin's, Sans-maier, 19. 93. U, 14. 505. 516. Rarlmann, Bruber Rarl's, R. 5. 11. 14—24. 26—28. 30—36. 39—40. 47. 50. 52-54. 58-59. 62-69. 72-74. 76-78. 80-84. 86. 92. 100. 111-113. 116. 124. 128. 166. 234. 348. 395. II, 348. 475. 540. Rarlsburg bei München 12. Karlsburg bei Oberzeismering 12. Rarlestabt an ber Lippe 204. 252. Karlestabt am Main 12. Karthago II, 370. Rafem G. Duffuff's 230. Raftel f. Caftel. Relten 432. 434 Rempten Al. 370. Rerprecht 225. Rhatane ber Avaren 350. II, 98. 102. 122-123. 321-322. Rieler Bucht II, 148. Rierfy f. Quieny. Rirchengesang II, 278; römischer (Gregorianischer) 478. II, 277. Rlettgau II, 346. Klosterneuburg II, 23. Klus, die, an der Hase 373. Klusen ber Alpen 118-121. II, 346. Koblenz 253. Röln, St. 220. 342. 540. II, 3. 86. 315. Bisthum, fpater Erzbisthum 95. 221—222. 253. II, 454. Bifchife: Riculf, Hilbibald. Rönigeannalen 515. II, 76. 228. 377. 388. 415. 417. 420-422 vgl. Lorfder Annalen; Reichsannalen. Roesfelb bei Münfter II, 313. Konftang f. Conftang. Rorbei, Rl. 140. Roftheim II, 14. 94-95.

Krems, Fl. s. Chremsa. Kremsmänster, Kl. 223 sf. Abt: Fater. Kroaten II, 195—196. Krum, Bulgarenthan II, 480. 500. Küßenwachen II, 208. 427. Kuhselbe(Kovenbe), angebl. Bisthum 488. Kulpa, Fl. II, 197. Knurat I., Eb. von Salzburg 169.

**Labngau 254—255. 351.** Laidrad, Eb. von Lyon II, 153. 158. 161-163. 452. 496-497. 577. Lampeduja, Infel II, 489. Landfrit, A. bon Benedictbeuern 45. Lanbric, S. eines Bauptlings auf Belgoland 492. Langobarben 28. 38. 47-52. 55. 65. **67.** 70—7**4.** 76—77. 80—81. 112— 113. 115. 117. 119—121. 131. 144-145. 148. 163. 166. 187. 198. 208. 257. 267. 319. 339. 421. 460. 482. 504 f. 510. 517. II, 99 f. 132—133. 205. 346. Langobarbenreich 39. 46. 49. 63. 115-116. 123. 125-126. 130. 138. 144-147. 163—164. 172. 187—188. 198. 266. 298. 305. 311. 319. 327. 332. 340. 380. 421. 452-453. II, 45. 295. 383-387. Langobardien 453. 462. 482. 503. Langres II, 127. 272. Lantbert 184. Lantfred, A. von St. Germain bes Bres 108. Lantfrieb, Gefandter Rarl's an Barun al Rajdid II, 255. Laon 33. 519. Lateran 76. 127. IL, 112. 205. Lanbach, Riiftenfl. 94. 491 vgl. Lanwers. Launus, B. von Angouleme 39. Laurentiusklofter in Septimanien II, 65. Lauterhofen (Lutrahahof) im Rorbgan 328. II, 83 N. 346. Lauwers 219. II, 312 vgl. Laubach. Leberau im Elfaß, Rl. 223. 394. Lebuin (Liafwin), Miffionar 95—98. **182—183.** 219. Lech, Fl. 494. Lechfeld 495-496. Led, Fl. 211. Leine, Fl. 177. II, 145. Le Mans, Gan von II, 272. Lenne, Fl. 175. Leo IV. (ber Chazar), byzantin. Kaifer 316. Leo V. (ber Armenier), byzantin. Raifer II, 500. 526.

Leo I. (ber Große), Papft 367. Leo III., Papft II. 111—117. 137-

139. 157. 163 ff. 178-186. 188.

199. 204-205. 218. 222-223. 226-230. 234-235. 237-239. 243. 248-250. 294. 313. 315-320. **354.** 360. 376. 381-383. 391-393. 404-406. 408-409. 483. 486. 488. 490. 523. 526. 553. 583 ff. Leo VIII., Bapft 135. Leo, Cb. von Ravenna 113. 120. 164-166. 185-186. 188-189. 192. 200. Leo, Bifchof 509. Leo, Spatharius, Gefanbter ber Raiferin Irene II, 281. Leo, Spatharius, Sicilianer II, 249. 281 N. 463. Leo, Bruber bes Patricius Aetius II, 289. Leri, Gan 353. 484. Leriba II, 258. Lesbos, Infel II, 289. Lenbericus, Gefanbter Rarl's 507. Lensben (Lifibuna) 211. Lex Francorum Chamavorum II. 520. Stafwin f. Schuin.
Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma II, 165 N. 245 N.
Liber pontificalis II, 167. 171 f. 180. 183. 204. Libri Carolini II, 79. Liburnien II, 195. 444. Libbach f. Lübbecke. Lieuvin, Gau von II, 272. Libeft 254 Limoges II, 437. Graffchaft 251. Linonen, wendisches Bolt II, 386-388. 402. 468. Lioba, die b., Me. von Bifchofsheim an ber Tauber 369. Lippe, Fl. 202-204. 252. 270. 284. 342-343. 348. 384. 386 f. II, 120. 178. 312. Lippeham 270. II, 177. 427. 588-589. Lippfpringe 283 R. 342. 348 - 350. 352. II, 302. 372. Liffabon II, 152. Lindger, Miffionar, B. von Münfter 94-95. 183. 214. 219-221. 290-292. 324. 383. 415. 491 - 493. 539—540. II, 38. 87. 145—146. 311. 313. Liudihi 387. Liubolf, Ahnherr bes fachsischen Raiserhauses 417. Liutberga (Liutperga), Gem. S. Taffilo's von Baiern, T. bes Langobarben: tonigs Defiberius 47-48. 55. 226. 297. 421. 454. 493. 514—515. 518. Liutgard, Gemahlin Karl's II, 212—216 Linthard, Gr. von Fezensac in Aqui-tanien. II, 262 N. 473.

Liutprand, Langobarbentonig 49. Π, 417. 444. 602. Liutprand, B. von Cremona 139. Lobbengan 211. Loire, Fl. 14. 331. Rombardei 173. II, 315. Longlare (Ronglier), Bfalz 108. 114. Lordy 224. II, 21. 326. 332. Lorfdy, Kl. 4. 102—103. 114. 149— 150. 211. 255—256. 359. 392. 515. 518. Aebte: Gunbeland, Belmric, Richbodo. Lorscher Annalen (bie f. g. größeren) 1 ff. 33. 35. 116—117. 119. 152. 179-180. 354. 371. 408. 410. 451. 471. 493. 495 bgl. Rönigeannalen; Reichsannalen. Lothar, S. Rarl's 3willingebruder Ludwig's b. Fr. 249. II, 19 N. Lothar I., Kaiser 307. II, 248. 444. Lotufa (Leuze, unweit Tournai) II, 312. Lucanien 509. Lucca 164. II, 437. Luceria (Lucera), St. in Benevent II, 285. Lubio, Ronigebote 174. Ludwig, S. Rarl's, R. von Aquitanien, später Kaiser 249. 280. 298. 313— 314. 321. 328-330. 334. 360. 390. 400-401. 409. 419. 531-533. II, 10. 12. 15-16. 19. 24-25. 44. 50-53. 60. 88-89. 91-92. 104. 120. 126-127. 132. 140-141. 176-178. 199. 202. 211-212. 248. 258. 260. 265-268. 302. 304. 314. 314-315. 330. 343-344. 346-**349. 354.** 395—**398. 426. 447**— 448. 473-474. 484. 493-494. 500. **514**—**518**. 555—556. **5**59. 564. **573—574. 579.** Lubwig ber Deutsche, R. von Offfranten 287. 530. II, 370. 572. Lubwig I., R. von Bapern II, 57. Lubwig, A. von St. Denis, Protonotar Rarl's bes Rahlen II, 424. Lübbede (Libbach) 178—180. Line f. Sliuni. Lüttich 14. 62. 149. Bisthum 59. Bischöfe: Fulcarius, Agilfred. Lulus, Eb. von Mainz, A. von Bersfelb 52. 142. 149. 153-163. 171-172. 281—283. 342. 348. 425. 440— 446. 449. 451. 485. Luna (Luni) 128. Lupus, Bergog bes nördl. Basconien 37-38. 244-246. 251. 532. Lupus Santio, Bastenfürst II, 262 R. Lupus von Ferrières, Biograph bes h. Wigbert. 282.

Lufarcha (Luzarches) im Gau von Baris 172. Lyon, Gau von II, 346. Stadt II, 153. 268. Erzbisthum II, 153. 455. 577. Erzbifchöfe: Laibrab, Agobard. **W**aas, Fl. II, 140. 357. Maaftricht II, 564. Machtiern (Mactiern), Häuptlinge ber Bretonen 433. Il, 201. Mâcon, Gau von II, 346. Madalgand, Missus II, 332. Madalvens, B. von Berdun 196. 333— Madelgand II, 272. Mabrie, Gau 174. II, 272. Mährer 46. Magbeburg 284. II, 328. 332. 356. Magenard, Eb. von Rouen II, 272. Magilo, bair. Graf 226. Maginarius, Kanzler R. Karlmann's 27. 395. Maginarius, Rapellan, A. von St. Denis **335.** 366. 379. 395. 507—508. 512. **525. 54**3. Magnebertus, Schöffe 304. Magnus, Eb. von Sens II, 272. 496-497. Magnus, A. von St. Bictor in Marfeille 304. Maguelone 360. II, 153. 551. Mahomet, angebl. Herr von Gerona 419-420. Malland, St. 322. II, 240. 431. 437. Erzbisthum 148. II, 454. Erzbifcofe: Thomas, Dbilbert. Main, Fl. 254. II, <u>1</u>4. 61—62. 563. Maine, Herzogthum II, 7.
Mainz, St. 72. 444. 488. II, 14. 84.
217. 219. 287. 307. 500. 510. 512. 519. 563-564. Erzbisthum 153-154. 221—222. 440—441. 443—444. 447. II, 454. Erzbifchöfe: Lullus, Richulf. Majoranus, Priester, Glaubensbote 110. Mais (in Tirol) 45. 48. Matarius f. Richbodo. Malamocco II, 418-419. Mallorca, balear. Infel II, 152. 202. **52**3. Mamalus, byzantinischer Oberkammerherr 317. Manasse, A. von Flavigny 173. Manfred aus Reggio, Langobarde II, 383-384. Manno, B. von Neuburg 44.

Mantua, St. 128. 308. 310. 478. 503.

II, 315. 335.

Marcarins, H. von Friant 199 f., 258. II, 195 N. 621. Marcellinus, Gr. 304. Marcellus, Magifter militum II, 417. Marchelm 95. Maria, Gattin Raifer Conftantin's VI, 472. Marientirche in Achen II, 530. 536. 557-560. Marten, vgl. böhmische; bretonische; spanische. Martto 96. 98. Marolles (Mabriolä) a. b. Seine, im Gau von Melun 439. Marschalte II, 555. Marfeille, St. 114. 231. 303-304. II, 153. Bisthum 304. Bifcof: Maurontus. Martin, Diakonus aus Ravenna 120. Masciacum (Meffy) im Gan von Meaux 172. Mathilbe, Gemahlin R. Heinrich's I. 414. 417—418. Mattencelle, Rl. 424. Mauren 237. II, 60. 152. 202. 207. 259. 263. 361. 375—376. 398—399. 415. 449. II, 426 f. 447. 488-490. 523. 555. Mauricius, B. in Iftrien 258. Maurienne, Gau von II, 346. Mauriolus, B. von Angers 62. Mauritanien II, 136. Mauritius, venetianischer Doge II, 293 bis 294. 335. 358. Maurontus, B. von Marfeille 304. Maurus, B. von Repi II, 169. Magentius, Patriarch von Aquileja II. 496. Medofulli an ber Befer 271. Meginar, Gr. (von Gens?) II, 92. Meginfried, Kämmerer II, 18. 23. 25. 221—222. 250. 548. Megingaubeshaufen, Rl. 424. Megingoz (Megingaub), B. von Birzburg 149. 286. 348. 424-426. 441. 443. 448. 450-451. Meginhard, Gr. II, 453. 466. Meginber, Gr. II, 453. Meingot, A. von Friglar, angebl. B. von Buraburg 447-448. Megiftus, Archibiatonus, papfil. Gefanbter 206 f. Melle in Boiton II, 437. 565. Melun, Gau von 439. 11, 272. Menalcas, Beiname bes Senischafts Audulf 550. Menorca, balearische Insel II, 152. Mequinenza, St. in Spanien II, 397.

Mercia, Königreich II, 109.

Meroldus, B. von Le Mans 123.

Merovinger 18. 92-93. 95. 436. II, Metflem, sächs. Sau II, 145. 304. Mettlach a. b. Saar, Kl. 184—185. Met 369. 478. II, 278. 329. 559. Sisthum 28—29. 172. 217—218. 395. II, 27. Bifcbefe: Chrobegang, Angilram. Michael I. (Rhangabé) byzantin. Raifer II, 480. 489. 498. 500. Michael, Eb. von Ravenna 71. Micael, Batricine von Sicilien II, 188. Michael, Ganglianos, ehemal. Patricius von Phrygien , byzantin. Gefanbter II, 150. 188 %. Micael, Metropolitanbifchof von Philadelphia, byzantin. Gefandter II, 289 ff. 481. Milibnoch (Milito), Sorbenfürft II, 356. Milingen an ber Werra, Hofgut 175. Milo, B. von Trier 184-185. Milo, Gr. von Narbonne 359-360. Mincio, Fl. 149. Minden an der Weser 355. II, 145. Bisthum 292. 414. Mittellandisches Meer II, 189. 202. 399. 415. 426. 447. Modena II, 348. Möfien II, 480. Mohammed Alemin, Rhalif von Bagdad II, 525. Monachus Sangallensis 7. 13. 79. 324. II, 100-102. 194. 512. 612ff. Monbsee, Kl. im Sprengel von Passau 45. Abt: Opportunue. Mont Cenis 118. II, 51. 346. Mons Silicis (Monfelice) 128. Mont - Jutin (Juffina), burgund. Rl. 407. Monte Cafino, Kl. 143. 340 f. 383. 467. 473. 491. Abt: Theutemar. Monte Gargano 509. II, 506. Monza 148. Mornac bei Saintes an ber Charente 36. Mors Gothorum (Mourgondou, Dep. Tarn, Arr. Castres) 532. II, 12. Mosburg, Kl. im Sprengel von Salg-burg 45. Abt: Reginpert. burg 45. Mofel, Fl. 114. 253. II, 354. Mopen = Moutier, Rl. in ben Bogefen II, 360. Mühlbaufen 181. Münden 355. Münster im Gregorienthal, Rl. 31. Abt: Reftoinus (ebb.) Münfter in Bestfalen, St. II, 313. Bisthum 490 R. 492. St. II, 311. II. 311-313. Bifchofe : Lindger, Gerfrib. Minamefen 309-310. II, 564-565. Miritiee II, 468.

Romentum (Mentana) II, 222.

Mebte: Anfelm, Betrus.

liubi; Transalbinger.

Nordalbingien II, 411.

Nonantola, Rl. 143. II, 486-487.

Norbalbinger II, 95 f. 144. 147—149.

284. 302-305. 308. 385, vgl. Norb-

le Mulcien, Gan 174. Munbschenken II, 550—551. Mur, Fl. II, 197. Murbach im Elsaß, Kl. 102. 173. 323. Aebte: Haribert. Amicus.

Rabor, Relignien des h. 60. 102. Rantharius, A. von St. Omer II, 398. Narbonne, St. 231-232. 249. 330. 359—360, II, 58 f. 153. Erzhisthum 359-360. Erzbischöfe: Daniel, Ribridius (Nifridius). Marganbus, Mönch in Gorze 29. Matisone, Fl. II, 197. Navarra 233. 237. II, 362. Mavarrer 237. II, 362. Razarius, Reliquien bes b. 60. 102. 149. 256. Reapel, St. 303. 509-510. 520. Ser-300 f. 455-456. 470. Derzog: Anthimus. Reapolitaner II, 490. Rebemia (Beiname bes Munbichents Cherhard) II, 551. Memfibius 303. Renburg, Bisthum II, 138. Bifchof: Neuching 41-12. 44. 46. 86 ff. 169. Reumagen an ber Mofel, Bfalg 63. 72. Reuftadt, Rl. 426. Reuftadt an ber frank Saale II, 14. Renfirien 19—24. 431. 494. 541. II, 7. 347-348. Reuftrier 235. Neug II, 314. Nevers, Gau von II, 346. Ribridius (Nifridius), A. von Lagraffe, Eb. von Narbonne 361 R. II, 161 ff. Micäa 499. II, 77. Nicephorus I., byzantin. Raifer II, 288. 290-291. 336. 357. 378. 394. 437. 441 ff. 459. 480—481. 483. Nicephorus, Patriard von Conftanti= nopel II, 483. 500. Nicetas, Batricius, Statthalter von Sicilien II, 136. Nicetas, Patricius II, 336. 394; bp= 3antin. Abmiral II, 357 f. 377.

Nicheim (angebl. Name Wibnfind's vor

Rieberaltaich, Rl. im Sprengel von Baffau 45. 224. Abt: Bolfpert.

Nimmegen, Pfalz 211. II, 300. 354.

seiner Taufe) 412.

379 f. 383. 562.

Nieberelbe II, 37. 386. 468. Nieberrhein 114. Nimes, St. II, 153.

Niederaula 255.

Mizza II, 523.

Morden 491. Rorbendi, Gau 484. Norbgau II, 346—347. Norbliubi II, 143. 179, vgl. Norbalbinger. Norbsee II, 207. 389. 426. Normannen 97. II, 207. 490. 522. Noronte im Gau von Chartres 166. Rorththuringa (Gau) II, 149. Northumberland 161 f. 219. 323. II, 109. 380 ff. Norwegen II, 520. Novaleje, Kl. 58. 63. 114. 120. 269. Aebte: Afinarius, Froboen. Novi 126. Novilliacum (Noviliacus) 82. II, 309. Nopon 21. 24. Obelierius (Willeri), venetianischer Doge 11, 333—335. **35**8—359. 377—378. 394 f. 463. 596—597. Oberaltaid. Al. im Sprengel von Regensburg 45. Abt: Ernft. Dder, FL 93, 104. 177. 284. Obilbert, Eb. von Mailand II, 495 bis 496. Obilo, S. von Baiern 93. 398-399. 529. Oblandus, A. von St. Bertin II, 208. Obo, Missus II, 391. 430. Obo, Baumeifter ber Marienfirche in Achen II, 559. Delberg, Rlofter auf bem, II, 232. 366. 403 ff. Abt: Georgius (Egilbalb). Offa, R. von Mercia 411. II, 8. 107. 110. 475. 509. Ohre, Fl. 284. II, 149. Olivolo, Bisthum II, 358. Bifchofe: Christophorus, Johannes. Ommaijaben 228. 247. 284. Oppenheim 150. Orange, St. II, 153. Orbieu, Fl. II, 59. 61. Orheim (Ohrum) an ber Oder 284.
Orleans 328. II, 216. 272. 578. Bisthum II, 577. Bischof: Theobulf.
Orobioten II, 399. Ortona, St. in Benevent II, 251. 285. Orville bei Arras (Billa Audriaca) 32. Osbald, A. von Northumberland II, 380. Osca val. Huesca.

Osgeofu, Gemahlin bes.R. Aldreb von Northumberland 162. Osnabrück 140. 287—288. 355. 373. 492. Bisthum 140-141. 274. 287 ff. 373. 492. Bifcbofe: Bibo (?). Egibert. Osninggebirge 106. 370-373. Djopo, St. II, 197. Oftarfalt II, 389, vgl. Offfee. Oftdag, Gr. II. 467. Ofte, Fl. II, 303. Ofterhofen, Rl. im Sprengel von Paffau 45. Abt: Wolchanhart. Ofterwiek an ber Ilse 291, val. Seliaenstadt. Ofifalen, Land 178. 290-292. 384. Ofifalen, Bolt 93. 101. 104. 176-178. 271. 374. 384-385. II, 136. 307. 355. Oftfrantisches Reich II, 370. Oftfranken, Land 430. II, 324. 347. Oftfranken, Boll 254. 352. 355—356. 386. Oftiarien (Oberthilrwarte) II, 551-552. Oftragau (Oftergau) 220. 383. 484. 540. Otmar, A. von St. Gallen 59. 276—277. 388. Otolf, Gr. II, 453, vgl. Andulf. Otricoli 112. Otto I., Raifer 135. 417. II, 305. Otto II., Kaifer II, 305. Otto III., Kaifer II, 537. **B**acificus f. Batto. Baberborn 212. 214—218. 228—229. 233. 252. 271. 286. 372. 400-401. 407—408. 410. 416. 425. II, 174. 178—179. 183. 188-531. -189. 199-200. 204. 213. Bisthum 213. 286-287. 448. II, 313-314. fcbfe: Sathumar, Baburab. Palaffina 359. Balatiolum (Balaifeau), tonigl. Sofgut 16. Bampelona 237-240. 243-244. 251. II, 15. 362. 514. Bannonien 224. 350. II, 54-55. 98. 297-298. 189-190. 286. 321. 468-469. 472. Paris, St. II, 216. 287. Gau von 174. II, 272. Bisthum 174. Bifcof: Herchenrab. Barma 128. 305. 323. 325. Baschalis, papstl. Primicerius II, 163 -164. 166 ff. 205. 242 f. Paschalis 210. Baschaffins Radbertus 320. Baffan 48. Bisthum 226. II, 138. Batelaria (Bantellaria), Infel II, 361 f. 376.

Batriciat Karl's in Rom 129-130. 135. 460. II, 114. 237. Batrimonien ber römischen Rirche 208 bis 209. 300-301. Batto (Bacificus), B. von Berben, A. bon Amorbach 289-290. 489-Paul I., Papst 51. 60. 102. 303. II, 167. Baul Afiarta f. Afiarta. Baulinus, Lehrer ber Grammatit, bann Patriarch von Aquileja 197. 201. II, 33. 65. 73—75. 117. 128—129. 157. 163. 198. 213. 216. Paulipert 522. Paulstirche in Rom 127. II, 252. Baulucius, venetian. Doge II, 417. 444. 602. Paulus, H. von Jabera (Zara) in Dal= matien II, 333. 335. Baulus, Brafelt von Cephalonia 422. Baulus, byzantinifcher Abmiral II, 394 f. Paulus, A., papsil. Gesandter 189. Baulus Diaconus, Geschichtschreiber ber Langobarben 6. 68—69. 124 (Fortf.) 145. 148. 318. 326. 339—342. 350. 369. 499. II, 506. 569. Bavia, St. 116. 121—126. 135—136. 138. 142—147. 149. 164. 186. 196. 198. 303. 305. 319. 323. 325. 362. 364—366. 376. 379. 462. 479. 481—483. 503. II, 254. 348. 437. Beene, Fl. II, 5. Belagius I., Kapp II., 231. Bentapolis 132. 164—165. 186. 379. 457—458. 501. II. 336. Berahtcoz, A. von Schlierfee 45. Berigueur, Grafschaft in Aquitanien 251. Perfer 380. Perugia 192. Beter von Bifa, Diaconus, Lehrer ber Grammatif 323. 326. 339. 341. 350. II, 570. 573. Betrus, Eb. von Maisand II, 65. 73—74. 216. Petrus, B. von Berbun 196. 332-334. 367 N. II, 42. Betrus, B. von Pavia 367. Betrus, A. von Ronantola II, 498 f. Betrus, A. von Reichenau 279. 336-337. 390. Petrus, A., byzantinischer Gefandter II, 289 ff. Betrus, Gefandter Bapft Habrian's I. 114. 116—117. Petrus, Bevollmächtigter bes Herzogs von Reapel 300. Pfalzgrafen II, 552—554; in Italien II, 554--555. Jahrb. b. btfd. Gefd. - Simfon, Rarl b. Gr. Bb. II. 41

Pföring an ber Donau 494. Bfreimt II, 325. 332. Bhilipp, B., papfil. Gefanbter 206-207. Bhuffo, flavischer Zupan 225. Bigcenza 378. Bisthum II, 383. Bifcof: Julianus. Bilgerfahrten 359. 364. II, 505-510. Bippin, R., Bater Rarl's 8. 10. 11. 13-19. 23. 27-28.31-33.38-40. 47. 49—50. 52. 55. 64 f. 92—93. 95-96. 102-104. 108. 113. 121. 128-129. 131. 138. 153-154. 157. 161. 163. 166. 169. 174. 177. 230-232. 259-262. 184---185. **271. 277—278. 268**— **269**. 313. 315. 326-327. 330. 342. 348. 360. 369. 374. 399. 419. 476. 496. 517. II, 7. 14. 83. 283. 352. 376. 403. 466. 505. 508. 535. 540-541. 545. 551. 564. 569. 571. Bippin der Mittlere, Majordomus 269. Bippin (ber Bucklige), S. Karl's und ber himiltrub 68. 303. 429. 435. II, 39-47. 51. 478. Bippin, S. Rarl's und ber Silbegarb, R. von Stalien 198. 207. 297—298. 308. 312-314. 319-322. 328. 353. 362 ff. 376. 464. 494. 503-505. 11, 10. 20—21. 44. 50 f. 53. 121. 123—128. 132 f. 140 f. 176. 180. 182—183. 196. 212. 220. 249—250. 329. 335. 337. 339. 344. 346—349. 354. 361. 363. 375. 377. 384. 391-392. 394--395. 415-420. 422. 430—437. 442—445. 475. 483-484. 486. 492. 500. 548. Bippin, zweiter Sohn R. Karlmann's 72. Biraterie II, 372. 415. 426. 447. 488 ff. 522-523, vgl. Seeräuberei. Bisa 124. II, 254. Bischof von 164. Bistoja II, 486. Plaifir (Placicium), Rl. 174 f. Bo, Fl. 125. 149. II, 138. 348. Poeta Saxo 5. 254. II, 367. 511-512. Poiffy, Gau von (Bincerais) II, 272. Boitters II, 564. Graffcaft von, in Mauitanien 251. Boiton II, 565. Bola in Istrien, St. II, 197. Bisthum II, 360. Bomerius II, 198. Pompejus 236. Bonthion, Pfalz 14. 59. Bonza, Infel II, 489. Bopulonia, St. in Tuscien 474. 511. 525-526. II, 399. Porto-Benere II, 282.

Possessor, B. (Eb.) 160. 191. 193-195. 205-206. 209-210. 381. Boto, Gegenabt von S. Bincenzo am Bolturno 380-382. Precarien 262—263. Printipos, Infel II, 289. Probatus, A. von Farfa 173. 201. Brocopia, Gemablin bes byzantin. Raifere Michael I. II, 480. 500. Bropontis II, 289. 500. Brovence 19. 235. II, 53. 64. 153. 260. 346. 349. 427. Provins, Gau von II, 272. Brüm, Kl. 17. 184. 349. II, 47. 478. Abt: Asver. Pseudoisidorische Decretalen 397. Borenden 37. 228. 235. 237. 239. 244 f. 249-251. 419-420. 532-533. II, 14. 261. 362. 514. 549. 552.

Quentowic (Wicquinghem an ber Canche)
190. II, 8. 564.
Quierzh (Rierfy) an ber Oife, Bfalz
14. 114. 128. 131. 137. 140. 164.
166. 171—173. 175. 328. 334 f.
338. 342. II, 317.
Quimper in ber Bretagne 432.

Maab, Fl. 24. Rabanus Maurus II, 485. 574. Rabert, Bogt bes Klosters St. Goar 349. Rabigaubus, A. von Anifola (St. Calais) 123. Rabigaubus, A. 191. 193—195. 205 bis 206. Rachis, R. ber Langobarben 339. Rabbert, Gefandter nach bem Orient 11, 365. Rabbob, Fürst ber Friesen 94. Rabo, Kanzler, A. von St. Baaft 26. II, 71. 545 f. Rabolf, ofifrant. Gr., Bater ber Rö-nigin Fastraba 375. Ränber 264. 309. II, 331. 512. 566. Rafez II, 153. Ratold, B. von Berona II, 435. Ratpert, Geschichtschreiber St. Gallens 278-281. 369. 388-389. 391.

Raubpert, A. von St. Gallen 337. 388.
Ravenna 113. 186. 380. 459. 501. II, 51. 220. 240. 253. 320. 341. 393. 558. 561. Gebiet von II, 36. Erzbiethum 52. 71. 164 ff. 189. II, 393. 454—455. Erzbische: Serglus, Michael, Leo. Reate f. Rieti.

Rebais (Jerusalem) bei Meaur, Rl. II, Rednits, M. II, 55—56. 61—62. Regensburg, St. und Pfala 528-531. II, 16. 19. 20. 22. 25 f. 33. 39. **45. 47. 55. 62. 296**—**299. 326.** 332. Bisthum II, 27. 138. Bifcofe: Sindpert, Abalmin. Reggio (Regium) 128. II, 348. **28i8**thum 164. 319. Bischof: Apollinaris. Reggio (Rhegium) II, 524. Reginald, D. von Clufinm 187 ff. 191. 195. 458. Reginbald, Briefter, Glaubensbote 110. Reginbert, B. von Limoges, Kapellan R. Lubwig's von Aquitanien II, 92. Reginfried, Danentonig II, 480. 520 bis 522. Reginharius, Priefter, Glaubensbote 110. Regino von Prüm, Chronit bes II, 335--336 Reginolb, Brubersfohn bes Danentonigs Göttrif II, 386. Reginpert, A. von Mosburg 45. Regnaricus, Schöffe 304. Rehme (Rimi) 387. Reichenau, Kl. 276. 279—281. 336-337. 390. II, 190-191. 193. 462. 572. 574 f. Aebte: Johann, B. von Conftanz. Betrus. Balbo. Heito, B. von Basel. Erlebald. Reichsannalen II, 196. 357. 396. 465. 468. 571. 604 ff., vgl. Königsannalen Reichstheilung (768) 18 ff. 28. 32. 56—57. 541. (806) II, 344—354. 477. 483. 500. Reime 82. II, 316. 500. 504. 508. Erzbiethum 59. 82. 160. II, 309. 455. Erzbifchofe: Bulfar, Cho. Reinhilbe, Mutter von R. Beinrich's I. Gemahlin Mathilbe I, 417. Remedius, Eb. von Rouen, Obeim Rarl's 85. Remigius, ber h. II, 508. Remiremont II, 329. Reno, Fl. II, 254. Reric, Handelsplat II, 389. 411. Rezat, schwäbische, Fl. II, 55 f. Rhé, Ri. 32. Rhein, Fl. 93. 149. 175. 211. 252-253. 270. 342. 351—352. 358. 384. 431. 494. II, 3. 55. 62. 86. 88. 135. 177. 252. 302. 305. 314. 346. 354. 374. 411. 427. 429. 510. 512. 563, vgl. Nieberrhein.

Rheinbriide bei Maing II, 510-513.

Rhone, Fl. II, 153. 426. 447.

530.

Rialto II, 419. 464. Ribuarien II. 18. Ribuarische Franken II, 18. 520. Ribuarisches Recht II, 279—280. Richard, Gr., Bermalter ber Krongüter II, 89. 55**5**. Ricard, Gr. 359. Ricard, Sachfe II, 144 f. 304. Richbodo (Mafarius), A. von Lorich, Cb. von Trier 392. II, 157. Ricolf, Sache, Misse II, 143—144. Ricolf (Rituly), Eb. von Mainz 326. 444. 446—448. II, 20 N. 161. 183. 226. 228. 408—409. 452. 503. 512. Richter II, 278 f. Richwin, Gr. II, 453. Riculf, B. von Köln 222. Riculf, Diakonus 326 f. 446. Riculf, Bater des A. Fulrad von St. Denis II, 540. Ricti (Reate) 143. Rinberpest II, 438 ff. 494. Ring, ber große ber Avaren II, 98— 102. 123. 127—128. 196. Risano bei Capo b'Istria II, 339. Riustri, Gau an ber Weser (Rüstringer-land) 352—353. 484. II, 54. Roadhart (Robhart), A. von Isana 45. Rochemaure II, 135. Robpertus, B. von Salerno 468. Rofolf, Gr. II, 454. Rofulf II, 406. Roland 125, vgl. Hruobland. Rom passim. Romagna 379. II, 295. Romnāld, ältefter G. bes Fürften von Benevent 465-466. Arichis 469. 499-500. 510. II, 222. Roncevalles, Pag von 236. 245. Rorbach (Rorinbach) am Main 426. Rorich, Gr., Missus II, 143. Rorito, Gr. von Maine II, 424. Roro, Rapellan, Gefanbter Rarl's 506. 510. II, 543. Rosellä, St. in Tuscien 474. 525<u>-</u>526. Roselm, Statthalter von Chieti in Benevent II, 251. 268. Rofogabi, Gau in Sachfen II, 303. Roftorp 335. Rotechild, Bajulus bes R. Pippin von Stalien II, 436. Rothgar, Gr. II, 187. 250, val. Chrodgarins; Hrobgar. Rotlan, Gr., vgl. Hrnobland. Rotrud (Kotrudis), E. Karl's 298. 317 ff. 452. 455. 471—473. 498. II, 423 ff. 543.

41 \*

Rouen 32. 86. II, 211. Gan von II, 272. Erzbisthum 85. II, 272. 455. Erzbifcofe: Magenard. Willebert. Rouergue II, 58. 60. Rouffillon II, 261.

Ruhr, Fl. 175.

Ruodhart (Ruodhard), Gr. im Argen: gan 60. 276-277.

Ruotmund II, 62.

Rupert, Rirche bes b. in Salaburg; Uebertragung besselben 166-168.

Caale, frantische, Fl. 211. 424. II, 14.

Saale, thüringische, Fl. 351. 384. II, 324. 355 ff. 411.

Sabaria (Stein am Anger bei Sarvar) II, 24. 321.

Sabina 208. 312. 335. 366. 379.

Sachsen, Land 94-96 n. f. w.; angeb-liche Schenkung Sachsens an ben Papst 139 ff.

Sachsen, Bolt 92 ff. und passim. Säben, Bisthum II, 138. B. Alim.

Sächsisches Gesetz (Lex Saxonum) 344-348. II, 279.

Sanger am Sofe II, 555-556. Sangericulen 478. II, 277-278. 555. 557.

Saintes II, 437.

Salerno, St. 299. 467—468. 499. 508-509. 520-522.

Salifches Recht II, 279-280.

Salona (Salonne), Ri. 217 f. 222. Saluhho, bair. Gr. 226. Saly, Pfaly II, 14. 288—289. 292. 295. 298. 590.

Salzburg 5. 166—170. 398—399. 538. II, 298. Bisthum, fpater Erzbisthum 47. 110. 166-170. 398-399. 421 f. 530-531. 537-538. II, 137. 454. Bifchöfe und Erzbischöfe: Johann. Birgil. Arno. Abalramnus. Runrat I.

Salzungen an ber Werra, Krongut 172. Samoussy, Pfalz 31. 82. 166

St. Aignan d'Orléans, Al. II, 578.

St. Alban zu Mainz II, 84. 504. St. Amand, Kl. 361—362. 421 ff., vgl. Elnon. Aebte: Agilfred. Gislebert. Arno. Hrotfrid.

St. Ambrogio zu Mailand II, 432. St. Angelo auf Monte Gargano 509.

St. Angelo in Reate, Rl. 322.

St. Arnulf gu Met 369. 370 N.

St. Avold, RI. im Sprengel von Met 29. II, 27.

St. Bavon in Gent, Rl. 59. Abt: Agilfreb.

St. Benoit fur Loire f. Kleurb.

St. Bertin (St. Omer, Sithin), RL 39. Aebte: Odlandus, Ran= II, 208. tharius.

Sancta Columba II, 397.

St. Croix in Boitiers, Rl. II, 437.

St. Denis, Rl. 14-15. 26. 31-32. 58. 82. 166. 172-174. 184. 218. 223. 271. 332. 335. 374. 394-395. 457. II, 14. 48. 176. 508. 535. 564. Aebte: Fulrab. Mazinarius. Karbulf.

St. Dié in ben Bogefen, Kl. 31.

St. Erasmo iu Rom II, 169.

St. Faron in Meaux, Kl. 125.

St. Gallen, Kl. 20. 59-60. 275 ff. 336—337. 369. 388—392. II, 192. Aebte: Otmar. Johann. Raubpert. Balbo. B. Egino von Conftanz. Werbo. Grimalb.

St. Germain bes Brés zu Baris, Rl. 15-16. 108. 259. 439. II, 508. Aebte: Lantfreb. Frobert. 3rmino.

St. Goar, Rl. 518. II, 475, vgl. Goarscelle.

St. Hulp 373.

St. Johann de pede portus (St. Jean be Bieb be Bort) 235. St. Kilian f. Birgburg.

St. Lambert f. Luttich.

St. Liubgeriflofter bei Belmftabt 291. St. Lupus in Tropes, Rl. 423.

St. Maixent in Poitiers, Kl. II, 437. St. Marcel bei Chalon an ber Saone 269. Abt: B. Sucbert.

St. Martin bei Köln, Schottenklofter

St. Martin zu Tours, Rl. 149. 338. II, 14. 116. 211—213. 507—508. 545.

Aebte: Itherins (hitherins), Altuin. St. Maurice an ber Rhone, Al. 461— 462. II, 316. Abt: Altheus, B. von

St. Maximin in Trier, Kl. 271. 518. St. Mebard bei Soiffons, Rl. 86.

St. Meung fur Loire, Rl. II, 578. St. Michaelsklofter auf ber Rheininfel

honau 63. Abt: Stefan. St. Dibiel an ber Maas, Rl. 102. 256. II, 575. Aebte: Hermengand. Smaragbus.

St. Omer f. St. Bertin. St. Paul II, 116. 137.

St. Beter in Det, RI. 332. Aebtiffin: Cufimia.

St. Beter in Rom 75-76. 127-128. - 139. 301. 458. II, 35. 108. 111-113. 157. 170. 205. 223-224. 230. 234-235. 238. 241. 246. 249. 409-410. 458. 483. 506.

St. Beter in Salzburg, Rl. 167 ff. 398—399. 424. 537—538. Aebte: Birgil. Arno. Bertricus. Ammiloni. Titus. St. Pons, **M**. 124. St. Quentin, Rt. II, 508. St. Remi bei Reims 82. II, 316. St. Riquier, Rl. II, 209-210. 579. Abt: Angilbert. St. Sabas, Kl. 11, 232. St. Seine, Kl. im Sprengel von Langres 360-361. St. Sergius in Angers, Rl. 472. St. Stefanstl. bei Angers 62. St. Baast zu Arras, Kl. II, 545 f. Abt: Rado. St. Bictor und St. Maria in Mar= feille 303-304, vgl. Marfeille. Abt: Magnus. St. Bincenzo am Bolturno, Rl. 380 ff. 473. Aebte: Antpert. Poto. St. Wandrille (Fontanella), Rl. im Sprengel von Rouen 472. II, 8. 306. 543. 545. 578 f. Aebte: 2Bi= bolaicus. Gervolb. St. Zeno zu Berona, Rl. II, 435. Sanctebertus, Schöffe 304. Sandan, Rl. im Sprengel von Freifing 45. Abt: Alpuni. Saragossa, St. 217. 239—242. 247. 251. II, 262. 414. 447. 493. Saratinus 210. Sarazenen 125. 228. 230. 232—233. 237-239. 249. 257. 534. II, 15. 57—60. 129. 152. 189. 266. 268. **362.** 446. 473. 487—488. 523—525. Sarben II, 375. 523. Sarbinien, Insel II, 375. 415. 488. 523 Sarto-Sar, Bußte II, 100. Saturnin, Kirche bes h. 360. Save, Fl. II, 197. Savoyen II, 346. Scharnit (Schlebborf), Rl. im Sprengel von Freifing 45. 56. Abt: Atto. Scheeffel II, 332. Schelbe, Fi. II, 426. 471. Schenkung Karl's an ben papfilichen Stuhl 128. 131 ff. |137. 163—166. 186. 206. 208-209. 301. 312. 366. 459. 474. 498. 511-512. 525. 542. II, 376. Schlagvorberberg bei Osnabrild 378. Schlei, Bucht II, 390. Schleswig f. Sliesthorp. Schlettflabt im Elfaß 190. 542. Schlierfee, Rl. im Sprengel von Frei-

fing 45. Abt: Perabicog.

Schöningen 385. Schotten 324.

Schreibfunft II, 578 f. Schulmesen II, 574 ff. Schwaben, Land f. Mamannien. Schwaben, Bolt 94. II, 192. 574. Schwante an ber Warnow II, 147. Schwarzach, Rl. 424.
Schweben II, 521.
Schwentine, Fl. II, 148.
Seerauber, Seerauberei II, 152. 202. 207. 427, bgl. Piraterie. Segre, Fl. II, 397. Seine, Fl. 14. II, 7. 211. 272. 373. Seligenstadt (Ofterwiet an ber 3lse) 291. 385. Selz im Elfaß 53. 63. Semela (Semil), Filrst ber Daleminzier II, 326. Senischalte II, 549-550. Senones, Rl. im Sprengel von Loul **29—30**. Aebte: Angilram. gandus. Sens, Erzbisthum II, 272. 454. Erz= bifchof: Magnus. Septimanien 235. 330 f. 532. II, 57 f. 60. 67. 153. 346. 349. 427. Serenus, B. von Marfeille II, 79.
Serenus Sammonicus, medizinisches
Lehrgedicht besselben II, 557.
Sergius II., Papst II, 248.
Sergius, Eb. von Ravenna 164. Sergius 51-52. 74-78. 80. 111. 113. Sefto, Rl. 319. Abt: Beatus. Siacrius, angebl. S, K. Karlmann's, B. von Nizza 124. Sicilien 208. 300. 316. 501. 509. 523. II, 136. 188 f. 249. 362. 463. 488— 489. 524. Sibonius, B. von Conftanz 276-278. Siena, Bisthum II, 249. Sigewin, Gr. von Borbeaux 251. Sigfried, Danenkönig 216. 349—350. 413. II, 143. 372. Sigfried, bönischer Kronprätendent II, 479 - 480.Sigibob, Zögling ber Utrechter Schule **324.** Sigiburg, Befte 176-177. 181. 202-Ž04. Sigibio, A. von Weltenburg 45. Sigimund, Gefandter Rarl's an Barun al Raschid II, 255. Sigulf, A. von Ferrièrs II, 212. Silberbergwerte II, 565. Zilli (Seille8) a. d. Maa8 II, 357. Silo, K. von Afturien 237. Silvefter, Bapft II, 70. 112. Simon, Reliquien bes b. 29-30. Simonie II. 115. Sincfala 94.

Sinbpert, B. von Augeburg II, 307. Sinbpert, B. von Regensburg 45. 226. 328. 335. II, 20. 27. Sinna, Rebenflugden bes Main 254. Sinuthfeld, (Sendfeld), zwischen Alnic und Diemel II, 86. Sirmium, St. II, 197. Bruber bes Patriarchen Sifinnius, Tarafius von Conftantinovel II, 151. Sithin, Rl. f. St. Bertin. Stidrioburg (Schieder) an ber Emmer 387. Stlavenhandel 257. 266. 309. 457. 1I, 336. Slaven 46. 56. 97. 109-110. 225-226. 351. 398. II, 132. 139. 193. 302. **326—328. 332. 340. 342. 390. 411.** 468. II, 563. vgl. Gübflaven, Benben u. f. w. Slavonien, II, 139. Slavomir, Abobritenfürft II, 429. Sliesthorp (Schleswig) II, 307. 389. Slovenen II, 472. Sluis 190. II, 564. Smaragbus, A. von St. Mibiel an ber Maas II, 407. 518. 539. 575-576. Smeldinger, wendisches Bolt II, 386-388. 401. Soissons 21. 24. 85. 478. II, 278. 317. Sonarciaga im Gan Talon 335. Soracte, Berg, II, 505. Sorben, wendisches Bolt 295. 351—354. II, 4. 355—357. 390. Soutancion II, 153. Spanien 217. 228-229. 231-240. 242-243. 247. 249-252. 275. 314. 330-331. 419-420. 532-534. II, 15. 59. 61. 73. 75. 129. 132. 141. 152. 259. 362. 375. 395-396. 415. 447. 473. 487. 523. Spanier II, 77. Spanische Mark 420. II, 57, 105. 414-415. 437. 447. 523. Spanifche Anfiebler 248-249. Speier 149. 484. Bisthum 342. Bifcofe Basinus, Fraido. Speffart, Beb. 426. Spezia, Golf von II, 282. Spoletiner 143. II, 491. Spoleto, St. 194. II, 171—172. 251. 253. 487. Bisthum II, 487. Herzogthum 125. 128. 143. 146. 192-194. 200. 208. 300 — 301. **379.** 507. 523. II, 220. 250. 348. Stabilinius, Schwiegervater bes B. Probgaud von Friaul 106. Stallgrafen f. Marichalte.

Stauracius, S. bes byzant. Raifers Nicephorus II, 480. Stefan II., Bapst 14—15. 18. 50. 313. 457. Stefan III., Papst 51. 53. 63-78. 80 f. 111-112. 128. 163. 165. Stefan IV., Papft II, 248. Stefan, B. von Neapel 194. 510. 523. II, 64 N. Stefan, A. bes Michaeletlofter auf ber Rheininsel Sonau 63. Stefan, papfil. Schatmeister 194. Stein, Rheininsel 59-60. 276. Steinfurt a. b. Ohre (Stagnfurt) 385. Stephan, Gr. von Paris II, 272. 287. 453 N. Stephan, Gr. II, 453. Stephanus, Reliquien bes b. II, 184. Stephanus, B., papfil. Legat II, 64. Stör, Fl. II, 401. 412. Strafburg, St. II, 196—197. Bis-thum 114. 142. 190. Bijchöfe: Hebbo. Bernald. Sturbius, Gr. von Bourges 251. Sturm, A. von Fulba 53—55. 62. 153 -156. 159. 161-162. 108. 212-213. 254. 272-274. 285-286. 441. II, 556. 563. Sturmigau in Sachsen II, 304. Sualafelb, Gau II, 56. Suana (Soana), St. in Tuscien 474. Suatana, angeblich zweite Gemahlin Widutind's 413. Siibslaven II, 133. 138-139. 297-298. 321. 347. Sueinheim 359. Suentana, II, 147. Süntel, Geb. 354—357 II, 18. 55. 145. 548. 552. 555. Suibert, angelfächs. Missionar, Stifter von Raiserswerth, angebl. B. von Berben 488-489. Suleiman ben Joktan al Arabi, Wali von Barcelona und Gerona 229. 231-233. 236. 239-243. 247-249. vgl. Ibn al Arabi. Suppo, Gr. von Brescia, italien. Pfalz= graf II, 487. 555. Surium, (Sarzana) 128. Sufa 118. II, 346. 348. Sprien 247. Zalou, le, Gan 174. 335. Tanto, B. von Berben, A. von Amorbac 290. Tarantaise, Gan von II, 346. Erzbis-thum II, 455.

Staffurt an ber Bobe 385. R. II,

301. N. 493 N.

Tarafius, Patriarch von Constantinopel II. 151. Tarent, St. 509. Tarragona, St. II, 362. 396. Taffilo (III.), H. von Baiern 31. 39-41. 43. 46-49. 51. 53. 55-56. 62-63. 65-66. 86 ff. 109-110. 170. 195. 223-227. 235. 297-298. 314-315. 326-328. 332. 335. 398-**3**99. **421. 423**—**424. 446. 452**—**455.** 474-478. 483. 493-498. 502.513-521. 527-531. II, 83-84. 192. 346. Tatar II, 100. Tatto, Borfteber ber Rlofterschule in Reichenau II, 572. Taubergan II, 325. 550. Taurinus, Schöffe 304. Teate f. Chieti. Tegernsee, Rl. 45. 495. Abt: Abalpert. Tennstebt im Altgau 175. Terracina 300. Tessin, Fl. 149. Tharfatita (Terfatto) St. am abriatischen Meere II, 195. Thegan, Geschichtschreiber Lubwigs b. Fr. II, 484. Theiß, Fl. II, 100. 123. 197. Theoctifius, Gesanbter aus Sicilien II, Theobard, B. von Utrecht 393—394. Theobelinde, Königin ber Langobarben 148. Theoberich, Ofigothenfonig, Reiterftatue beffelben II, 253. 261. Theoberich, Graf in Ripnarien, Bermanbter Rarls 353-356. 418. R.

II, 17-18. 23. 25. 54-55. 548. Theoberich, Bater bes Gr. Wilhelm von Toulouse II, 13.

Theodo, S. und Mitregent S. Taffilo's von Baiern 110. 227. 497. 518

Theodor, Conful und Bergog, Reffe Habrian's I., papfil. Gefanbter 207. 335.

Theobor, Patricius von Sicilien 523. Theodorus, Kapthan der Avaren II, 320-321

Theobofius II., Kaifer 367. Theodraba, T. Karl's II. 85.

Theobraba, T. R. Bippin's von Stalien II, 432.

Theoduadum f. Doué.

Theobulf, B. von Orleans, Dichter II, **49.** 8**4.** 111. 119. 129. 15**2**—153. 157. 215-216. 226. 228. 406-407. 452. 497. 510. 547. 552-553. 559. 575. 577---578.

Theognofine, Protospathar, byzantin. Gefanbter II, 481. 499.

Theomar, A. von Gorze 61. Theophanes, byjantinischer schreiber 7. II, 282. 288. Geschicht-Theophilus, Bresbyter von Blachernä, byzantin. Gefanbter II, 150. Theophylaktus, S. des Kaisers Michael II, 481. Theophplattus, B., papfil. Legat II, 64. Theopifius, Notar bes Patricius von Sicilien II, 525. Theotbert, S. S. Taffilo's von Baiern 518. Theoteri, Gr. II, 467. Theotmalli f. Detmold. Theubald, Gr. II, 42. 46. Thentemar (Theodemar) A. von Monte Casino 473. II, 569. Thiatbrat, Presbyter in Utrecht 220. Thieberich, Bater ber Königin Mathilbe, Gemahlin Heinrich's I. 417-418. Thomas, Batriarch von Jerusalem II, 365. 406. Thomas, Eb. von Mailand 148. 322. Lyrasto f. Drofut. Thrianta f. Drenthe. Thuringen 22. 93. 175. 259. 351. 384. 427 ff. 432. 436. 451. II, 347. 356. Thuringen 430-431. 434. 494. II. 18. **279.** 355. Thurgan II, 347. Thuring II, 552. Tiber, Fl. II, 205. Lilpin, Ch. von Neims 52. 59. 82. 159. Timavo, Fl. II, 197. Titus, A. von St. Peter in Salzburg 538. Tobmir (in Murcia) 236. Töpfer II, 563. Tortoja, St. II, 395 ff., 448-450. 473. Toul, Bisthum 29. Toulouse, St. 329 N. 331 -332. 15. 91. 437. Graffcaft 251. 331. II, 12. 104. Tours, St. II, 175. II, 211—213. 216. 500. 505. 507-509. 545. 574. Sau von II, 346. Erzbisthum II, 272. Transalbinger 101. 353. 374. 408 val. Morbalbinger. Translatio s. Liborii 286. Translatio s. Viti 296. II, 488. Treene, &l. II, 390. Treueid 434 ff. 514. II, 1. 273. 354. 471. Trevifo 196-197. 200. 256. 333-334. 437. 501. II, 365. Tribent (Trient) 48. 494. Trier, St. II. 240. Erzbisthum 102.

Milo.

184—105. 348 – 349. 392. II, 454.

Bifchofe und Erzbifchofe:

hartham. Weomad. Richbobo.

Eroand, Stifter bes Al. Holzfirchen 184. Topes, Gau von II, 272. Tubune ber Avaren!II, 97. 117—119. 133. 297. 472. Tulin II, 23. Turenheim (Dauernheim) in d. Wetteran. 351. Turpin (Peudo-) 7. Tuscana, St. 474. Tuscien 195. 208. 300. 474. 498. 511. 526. II, 348.

Ubfirita, Rirche bei Duurftebe 211. Ubalrich, Gr., Bruber ber Königin hilbegarb und bes Grafen Gerolb 85. II, 193-194. Umftabt im Maingan 108. Unno II, 38. Unruoch, Gr. II, 453. 466. Unwan, Gr., Gibam bes Beffi (Baffio), Anführers ber Oftfalen 214. Uobo, Gr. II, 466. Urgel (La Seo be U.), St. 420. II, 158. Bisthum II, 68. 161. Bischof: Felix. Utili (Utich), bair. Gr. 226. Uto, A. von Illmunfter 45. Utrecht 94-95. 97. 182. Schule baf. 94-95. 182-183. 214. 218-220. 324. 393. II, 574. Bisthum 95. 181 — 182. 211. 219 — 222. 292. 393 — 394. 539 — 540. Sifchöfe: (Gregor). Alberich, Theobard.

Balence, St. II, 153. Balenciennes an ber Schelbe 78. 79. Balentin, Translation bes b. 48-49. Balentin, B., Bevollmächtigter Habrian's I, 210. Balentinus, venetian. Doge II, 378. Balla-Ibana II, 397. Balva in Spoleto 507-508. Bannes, St. in ber Bretagne 432. Barangeville (Barangefi) in ber Gegenb von Chaumont 61. Barghel an ber Unftrut 12. Basconen 37. 231. 233. 235. 237-238. 243-246. 401. 420. 532 f. pgl. Basten. Basconien 37 — 38. 232. 235. 245. 249. 251. 330 f. 533 vgl. Wasconien. Belai, Graffchaft in Aquitanien 251. Beltlin 173. Benedig II, 336. 377—378. 394. 415. Beneter 432. Benetianer 257. 457—459. II, 296. 334. 336. 344. 358. 377. 417—419. 421. 445. 463-464.

Benetien 128. II, 294. 296. 334-335. 337. 341. 347. 357. 359. 416-417. 420 - 422. 444 - 445. 462 - 463. 594 ff. 599 ff. Ber, Pfalz 260. II, 216. Berabulp, Eb. von Borbeaux 52. Bercelli II, 254. 282. 348. Bercetum (Berceto) 128. Berben 357 — 358. 488 — 490. II, 428—429. 437. Bisthum 289—290. Π, 487-490. Bifchofe: Batto (Bacificus). Tanto. Wichert. Berbun, St. 333. Bisthum 196.333-334. Bifchofe: Mabalvens. Betrus. Anftrannus. Herilanbus. Berona, St. 122—125. 144 ff. И, 125. 435. 461. Berin, le, Gau 174. Bicberht, Presbyter 442. Bicenza, St. 201. II, 125. 461. Bienne, St. II, 153. Erzbisthum II, 455. Biernarius, Rönigsbote 303-304. Billa-Rubea II, 397. Bimeur, le, Gau 174. Birciniacum (Berzenan, Dep. Marne) 269-270. Birgil, B. von Salzburg, A. von St. Beter baf. 45. 47. 109-110. 166-167. 170. 226. 398—399. **4**21. 537-538. Vita Alchuini 324. II. 212. Vita s. Burchardi 425. Vita Caroli, von Einhard 5-6. 242. 493. II, 428 vgl. Einhard. Vita Hadriani I. 6. 119-720. 124. 126. 128. 131-132. 140. 144. 208. Vita s. Lebuini, von Suchalb 6.95 ff. Vita Leonis III. 6. Vitae B. Liudgeri, von Altfrid u. f. w. 6. 95. 183. 291. 415. 491-492. 539-540. II, 38. Vitae s. Lulli 154-155. 158. 444-445. Vita Mathildis antiquior 413-414. Vita s. Richarii, von Alfuin II, 210. Vita Stephani III. 6. Vita s. Sturmi 6. 156. 272 f. Vita s. Vedasti II, 546. Vita s. Wigberti 151—152. 281— 282. 448 Vita s. Willehadi 6. 219 f. 285. 353. 407. 483. 486-487. Vita s. Willibrordi, von Altuin 323. Biterbo, St. 474. Bollerechte II, 278 ff. 286-287. Bulfinus, Grammatiter II, 575. Baffenausfuhr II, 332.

Bahrfagen 463.

Baifar, S. von Aquitanien 17. 32-

Bala, Gr. Better Rarls II. 453. 466.

Balbisbecchi, zwischen Berra und Kulba

Waldo, A. von St. Gallen, Reichenau,

Walbrabane, Schwester bes A. Kulrab

Waldricus (Walter), B. von Baffan

Balpurga, Me. von Beibenheim 449.

Baltbert (Baltbraht), Entel Wibufind's, Stifter bes Rl. Wilbeshaufen 414. 417. Baltgand, B. von Littich II, 453. Baltram, H. ber Karantanen 110. Banga, Gan, 484.

Bantia, griech. Prinzessin, Gemablin Grimoald's (III.) von Benevent 522.

Warinus, Gr. im Thurgan und Ling-

Warnefrib, Bater bes Baulus Diaconus

Weißenburg im Elfaß, Rl. 491. Abt:

Beigenburg an ber ichwäbischen Regat

St. Denis 337. 388-391. II, 307.

II, 572.

33. 38.

214.

571. 578.

149. 226.

II, 50. 221.

Warinus, Gr. 83.

339.

Beinban 211.

Bernbar.

II, 56.

428.

Warinus, Gr. 102.

gau 60. 276-277.

Wehrpflicht II, 331. 374.

Welataben II, 3 f. Wilken.

Barnar, G. Lantbert's 184 f.

487. 572.

Walabala II, 356.

Walabfrid Strabo 60.

Walcheren, Insel II, 372. Walbanbins 197.

von St. Denis 223.

Beltenburg, Rl. 45. Abt: Sigibio. Wenden 284. 295-296. II, 37. 149. 324. 429. 476. Beomad, Eb. von Trier 102. 149. 160. 184. 348—349. II, 28. Berba f. Raiferswerth. Werben an ber Ruhr, Rl. II, 177. 313. Abt: Silbigrim. Werbo, A. von St. Gallen 391. Werinofelb II, 324. 356. Wernher, Gr., Miffus II, 325-326. 332 Berniten, angebl. Bater Bibutind's 412. Werre, Fl. 387. Befdnit, Fl. 211. Wefer, Fl. 94. 96. 104. 107. 176— 179. 271. 285. 355—357. 372—373. 384. 387. 408. 484. II, 54. 120. 134. 140. 145-146. 179. 303. 310.

Westalpen II, 346. Westarfolda II, 520. Bistbum 441 - 442. Weffer 346. Bischof: Cinnehearb. Westergau 415. Beftfalen, Land, 93. 139. 179. 203. 270 — 271. 287. 372. 384. 413 f. 490—492. II, 312. Westfalen, Boll 93. 101. 104. 175. 177-181. 201 f. 215. 271. 386. II, 136. 307. 311. Wetterau 254. 351. Wibrecht (Wicbert), €. Wibutind's 417-418. Wicbert, Urentel Widutind's, A. von Bilbeshaufen, B. von Berben 417-418. Bicbert, Rönigebote 184. Wiching, Königsbote 174. Bibbob, Gr. von Perigueur 251. Bibo, S. Lantbert's 184—185, oberfter Gr. der bretonischen Mart II, 200-202. 213. Widolaicus, A. von St. Wandrille 472. II, 543-544. Wibutind, Flihrer ber Weftfalen 215-216. 252. 294. 343. 349. 352. 354. 357-358. 368. 374. 383. 386. 408-418. 483-484. 490-491. 493. 539. Widntind, angebl. S. bes vorigen 418. Wibutind von Rorvei, Geschichtschreiber 417. Wiener Balb II, 23-24. 27 vgl. Cumeoberg. Wigbald 26. Bigbert, ber h., A. von Fritslar 151. 158. 281—282. 443. 446. Wigman, Gr. II, 467. Bigmodia, Gan 285. 292. 295. 352. 357. 407. 483—484. 486. 539. II, 96. 120. 134. 303. Wiamobier II, 304. Wiho, angebl. B. von Osnabrild 289. Wildarins, Eb. von Sens 52. 82-83. 209. 217-218. Wilcharius, B. von Sitten 83 N. 301 N. 461. Wilbesbausen an ber Hunte, Rl. 414. 417. Wilhelm, Gr. von Toulouse II, 12—13. 59. 261. 517. Willebert, Miffus, fpater Eb. von Rouen II, 89. Willehab, Miffionar, B. von Bremen 214. 219—220. 274. 285. 292. 294. 352 — 353. 383. 407. 483 — 487. 490-491. 493. 539. II, 310-311. 578. Willeri f. Obelierius.

Willerich, B. von Bremen 487. II, 310-311. Willibald, B. von Eichstäbt 425. 449— Willibert, Eb. von Köln 140. Willibrord, B. von Utrecht 94-95. 323. 492. Willisvinda, Grafin, Stifterin bes Kl. Lorich 102. 359. Wilzen, wendisches Bolt 295-296. II, 2-6. 36. 179. 386. 390-391. 401. 430. 468. 493. Binigis (Bineghifns), S. von Spoleto 524. II, 151. 171. 285. 363. 487. Winithohnsen im Harz, Rl. 214. Wintar (Binthari), Argt Rarl's 272. II, 556. Wirzburg 213. 287. 290. 425. 450. II, 61-62. 306. Bistbum 286-287. 424-426. II, 305 f. 313 f. Bischöfe: Burdard, Megingoz (Megingand), Bernwelf. Wirund, A. von Stablo, Königsbote II, 171. Wismar II, 389. Wiffenschaftliche Beftrebungen 338 ff. II, 566 ff. Wifurid, B. von Paffan 45. Withold, Kapellan Karl's, A. vom Rl. bes b. Sergins bei Angers 472. II, **54**3. Witefindsburg 374. Witiza f. Benebict. Witmar, Monch 360. Witta (Abnin), B. von Buraburg 282. 444-445. 448. 451. Witin (Wigan), Abobritenfürft . II, 4. 95. 97. Boinimir, flavifcher Fürft II, 98. Wolchanhart, A. von Ofterhofen 45. Wolff, Mond 282. Wolfpert, A. von Niederaltaich 45. 226. Bolfsanger unweit Raffel 213.

Borad, Pfalzgraf 352—355. II, 552. Worm, Flüßchen II, 561. Worms, St. 14. 62. 72. 103—104. 150. 153. 203. 275. 283. 303. 326-**328.** 374—376. 386. 432—434. 439. 451. 461. 483-484. 493-495. 514. 516. II, 6. 10—12. 14. 16. 299. 563. Bisthum 491. Bifchof: Bernhar. Wormsgau 159. 351. Bulfar, Eb. von Reims II, 272 R. 306. 452. 505. Bulfard, A. von St. Martin in Tours 117. Bulfram, B. von Meanz 52. Bulfrinns 300. Bulpen, unweit Arnheim 96. Wunnibald, Bruder des B. Willibald von Gichftadt, Gründer bes RL Beidenbeim 449. Port 323—324. II, 574. Erzbisthum 323-324. Ergbifchofe: Egbert, Aelbert, Eanbald I n. II. P)ffel 95—96. 183. Duffuf 217. 229—230. Bacharias, Papst 160-161. 221. 393-394. 399. Bacharias, Presbyter am Hofe II, 203. 232. 544. Zara in Dalmatien II, 463. Bauberei 463. Bebnter 261 ff. 405. 480—481. 485. II. 129. Beib, Wali von Barcelona II, 131. 251. 258. 264. 266. 268. Beno, oftrömischer Kaiser II, 561. Zimmern in Thüringen 59. Zion II, 233. Zölle 266. 309. II, 333.

Auentifeld (Zwentinefelb) II, 148.

Altrich II, 101.

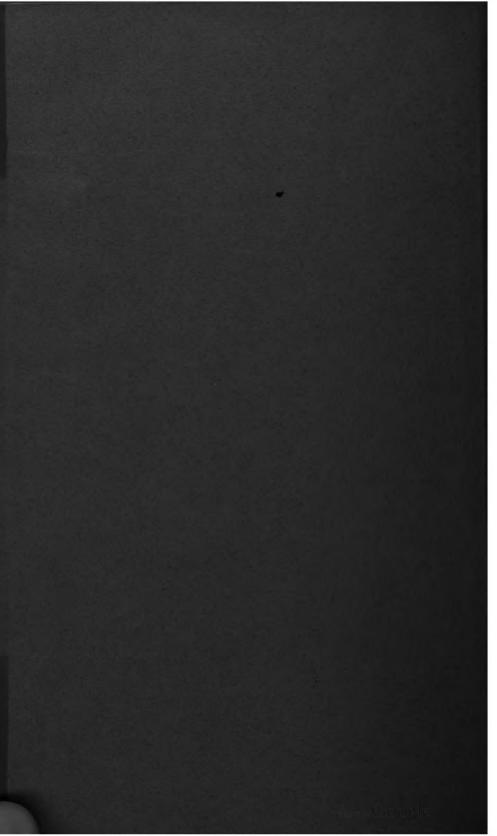



